

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

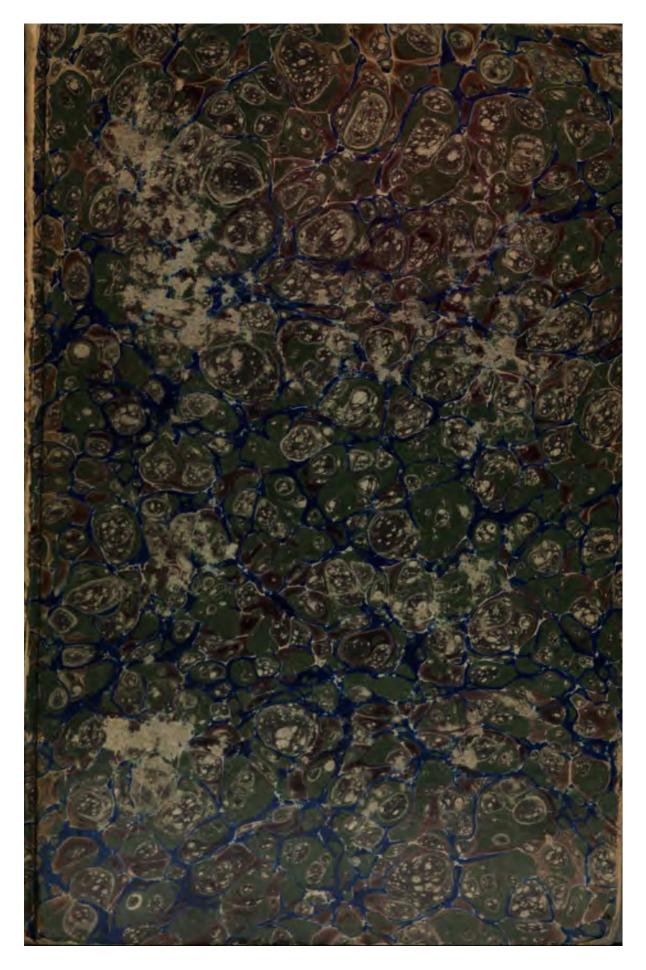

Econ 6479.9 IN COMMEMORATION OF THE VISIT OF HIS ROYAL HIGHNESS PRINCE HENRY OF PRUSSIA MARCH SIXTH, 1902 ON BEHALF OF HIS MAJESTY

FROM THE LIBRARY OF PROFESSOR KONRAD VON MAURER OF MUNICH.  $N_2 = 3.79$ 

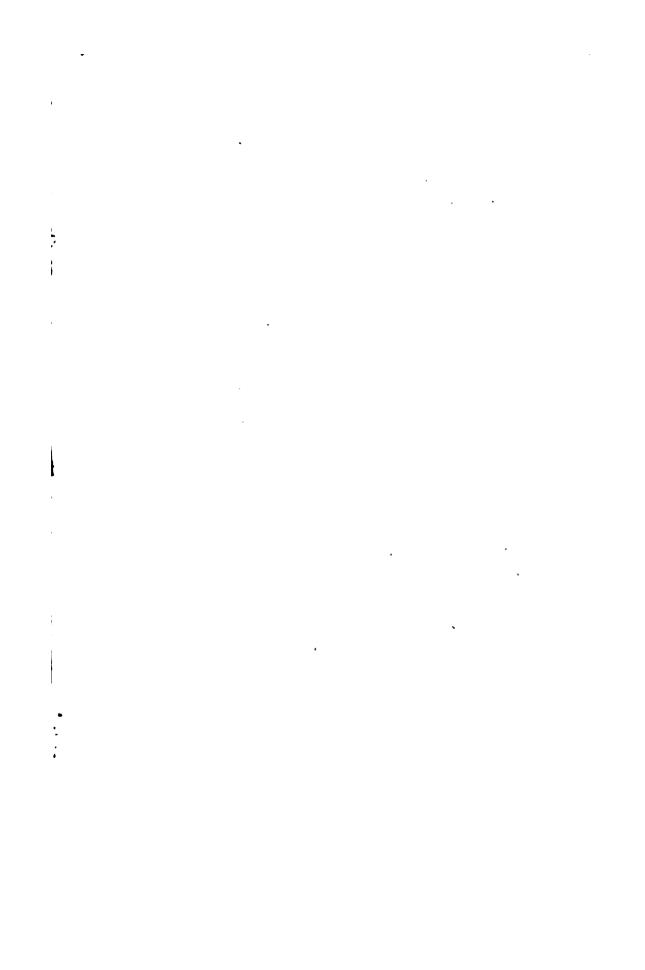

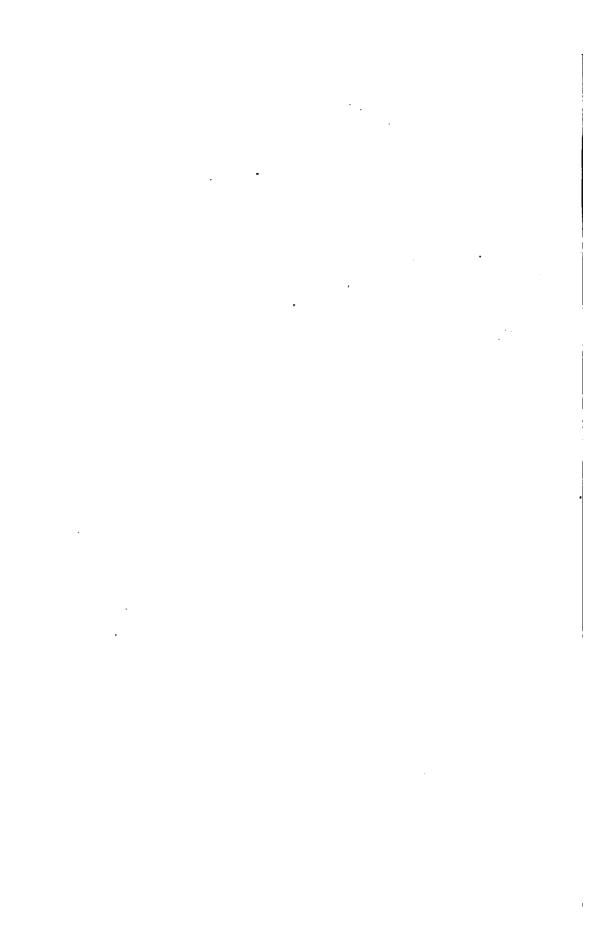

# (20 offenger)

Die

## Landwirthschaft in Bagern.



Denkschrift

2278a

zur

seier des fünfzigjährigen Restandes

bes

landwirthschaftlichen Vereines

in

Banern.

Millinger, and Mark From

- COCO AND DE

Münden, 1860. Drud ber M. Böffenbader'fden Budbruderei. (2) offenger

Econ 6479.9

Company Total Colored Only by 1004

retiremend

22182

### Seiner Majestät

# Marimilian I. .....

König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein, herzog von Bayern, Franken und in Schwaben &c. &c.

bem

## allergnädigften Protektor

bes

landwirthschaftlichen Vereines

in

Banern

in tieffter Ehrfurcht gewidmet.

Ersterer übernahm hiebei die Sarstellung der Vereins-Geschichte, dann der landwirthschaftlichen Gesetzgebung und Verwaltung, Teteterer jene der landwirthschaftlichen Justande und ihrer Entwicklung.

Wenn bei dieser getrennten Behandlung des im engsten Jusammenhange siehenden Gesammtstoffs einige Wiederholungen nicht vermieden werden konnten, auch hie und da verschiedene Auffassungen bemerkbar werden sollten, so rechnen wir auf eine nachstchtige Beurtheilung, indem die Kürze der Beit eine schließliche Ueberarbeitung des Ganzen nicht gestattete. Ebenso möge es freundliche Entschuldigung sinden, wenn etwa einzelne hervorragende Teistungen im Gebiete der Tandwirthschaft nicht die verdiente Würdigung gefunden haben sollten, da derartige jedensalls völlig absichtslose Unterlassungen nur durch die Tückenhaftigkeit einzelner Berichte verursacht sein können.

Allen Denjenigen, welche das Unternehmen durch ihre Mitwirkung gefördert haben, sprechen wir hiemit den wärmsten Dank aus.

Möge diese Benkschrift vor Allem dazu beitragen, die Neberzeugung immer fester zu begründen, daß das sünfzigjährige Wirken unseres Vereines kein fruchtloses gewesen ist, daß vielmehr die Bestrebungen desselben stets einen großen und wichtigen Einstuß auf die Fortschritte ausgeübt haben, deren sich unser theueres Vaterland im Gesammtbereiche der Tandwirthschaft zu erfreuen hat.

Münden im August 1860.

Pas General-Comité des landwirthschaftlichen Vereins in Bapern.

## Inhact.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| L Andblick auf den funfzigjährigen Bestand und das Wirken des land-<br>wirthschaftlichen Bereines in Bayern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     |
| Erfte Bereins-Beriobe von 1810-1835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17    |
| Breite Beriode von 1836 — 1849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39    |
| Dritte Periode von 1850—1860  Revision ber Bereinssatungen, beren Besen (53). Character bes Bereins als technisch berathenbes Organ ber Staatsregierung in landwirthich. Angelegenheiten (54). Kräftigung ber Bereinsthätigkeit burch Erhöhung ber Staatsbotation (57). Birksamkeit bes landwirthich. Bereins:  a) bezistich ber hebung ber Rindviehzucht (Organisation ber Zuchtbullen-Bermittelung, Anleitung zur Aindviehzucht) (62); b) hinsichtlich ber Boben-Eutwässerung (66); c) ber Einführung und Berbreitung ber tünklichen Kischzucht (68); d) ber Fabrikation und Berbreitung von Adergeräthen (69); e) der Sämereien Bermittelung (71); f) ber hebung der Obsthampucht (71); g) des sandwirthich. Unterrichts (in Schallehrer-Seminarien, Bolischulen, sandwirthich. Unterrichts (in Schallehrer-Seminarien, Bolischulen, sandwirthich. Unterrichts andwirthich. Bereins: i) bezügsich | 51    |

|                                                                           | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| ber Erhebung bes jahrlichen Ernte-Ertrages (73); k) ber Granbung von      |       |
| Banberversammlungen (75); 1) ber Errichtung einer agrifulturchemischen    |       |
| Bersuchsftation (78); m) ber hopfenconservirung (79); n) bes Anbaues      |       |
| und ber Berwendung gerbstoffhaltiger Pflanzen (81); o) ber Ginfchrant-    |       |
| ung im Bezuge von Balbftren (82); p) ber Sihnerzucht (84) enblich         |       |
| q) Birffamteit burch Gewährung bon Bramien für Ent- und Bemaffer-         |       |
| ung, Drainage, Arrondirung (85); r) Aufftellung eigener Culturtechniter   |       |
| und Biefenbaumeifter (89). Birten bes Bereins burch Fefte und Berfamm-    |       |
| lungen (91): (Central - Landwirthschafts - Fest (92), Rreis- und Bezirfs- |       |
| Feste (96), burch Drudschriften (Bereins-Zeitschrift, Ralenber 2c.) (104) |       |
| Heherifit has Steward has Orming mite Catalant and a many                 |       |
| Uebersicht bes Stanbes ber Bereins-Mitglieber in ben brei Berioben        | 111   |
| Dotation und Einflinfte bes Bereines                                      | 115   |
| Betrachtungen über etwaige Reformen ber Bereinssatzungen                  | 119   |
| Anhang. Bereine jur Förberung befonberer landwirthichaftlicher 3mede .    | 129   |
| 1) Bereine jur Förberung ber Pferbejucht                                  | 130   |
| 2) " " " Seibenzucht                                                      | 138   |
| 3) Sildende                                                               | 146   |
| A) Wiamananaha                                                            | 147   |
| 5) Otaliament and be distinct                                             | 149   |
| 6) Dar Enhertria, senh Gulderentamain au Milunkana                        | 152   |
| 7) Whistonesia han Wahlanta an William                                    | 153   |
| 8) Der Meinkonnenin au Milinkann                                          | 153   |
|                                                                           |       |
| 9) Berein zur Berbefferung bes Weines am Bobenfee zu Lindau               | 154   |
| 10) Die t. baberische botanische Gesellschaft zu Regensburg               | 154   |
| 11) Bereine im Bereiche bes landwirthschaftlichen Berficherungswesens .   | 157   |
| Satzungen bes landwirthschaftlichen Bereins in Bapern                     | 166   |
| Bestand des Generaltomits                                                 | 176   |
| Bestand ber Rreistomite's, bann Berzeichuiß ber Borftanbe und Schrift-    |       |
| führer (Raffiere) fammtlicher Bezirkstomite's bes landwirthschaftlichen   |       |
| Bereins                                                                   | 177   |
| Berzeichniß ber Chrenmitglieber                                           | 204   |
| " " außerorbentlichen Mitglieber                                          | 208   |
| " " correspondirenden Mitglieder                                          | 209   |
| Bufammenftellung ber Ginnahmen und Ausgaben bes landwirthichaftlichen     |       |
| (Gesammt-) Bereines                                                       | 213   |
|                                                                           |       |
| II. Die bayerische Gesetzgebung und Verwaltung im Bereiche der Tand-      |       |
| wirthschaft                                                               | 215   |
| Cultur-Gefetgebung:                                                       |       |
|                                                                           |       |
| Bestimmungen bes altern Lanbrechts und ber Lanbes, und Polizeis           |       |
| Orbnung über Beibeverhältniffe (215), ben internen Sanbelsverfehr         |       |
| in Ansehung landwirthsch. Thiere und Produkte (216); Culturman-           |       |
| bate (217); Anfhebung ber Gütergebunbenheit; Bestimmungen über            |       |
| bie Cultur öber Grunbe; bie Ausübung bes Beiberechtes (219); Forst-       |       |

|                                                                          | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| wefen (219). Gemeinbewalbungen (220); Magregeln zur Förberung            |       |
| ber Culturfreiheit; Errichtung ber General-Lanbes-Direction (221).       |       |
| Agrarifche Gesetzgebung in ber Pfalz                                     | 224   |
| Culturverorbnungen bes Fürftenthums Burgburg :                           | 225   |
| Ueber Bobenzersplitterungen (225). Felb- und Gartenfrevel, Ber-          |       |
| befferung ber Biebgucht, ben Unterricht in ber hufbeschlageschule, bie   |       |
| Biebseuchen (226). Getreibehanbel, bas Anschmieren von Wein, bie         |       |
| Anlegung von Industrie-Garten (227).                                     |       |
| Ausarbeitung eines umfaffenben Culturgefet-Entwurfes                     | 227   |
| Erlaffung bes Sppothelen-Gefetes zc. bom 1. Juni 1822                    | 229   |
| Erlaffung bes Grundfteuer-Gefetes bom 15. Auguft 1828                    | 229   |
| Einfing bes Bollvereins auf bie landwirthichaftliche Brobuction          | 232   |
| Errichtung von Brivat-Creditvereinen                                     | 238   |
| Errichtung ber baperifchen Oppotheten- und Bechselbant                   | 238   |
| Gefet über bie Aufhebung ber ftanbes, und gutsherrlichen Gerichtsbar-    | 200   |
| feit, bann bie Aufhebung, Fixirung und Ablösung ber Grundlaften          | 241   |
| Forfigejet vom 28. März 1852                                             | 243   |
| Gesetze vom 28. Mai 1852: über bie Benitzung bes Baffers, über Be-       | 240   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                  |       |
| und Entwässerungs. Unternehmungen jum Zwede ber Bobenfultur,             | 045   |
| fiber ben Uferschutz und ben Schutz gegen Ueberschwemmungen .            | 245   |
| Gefet über bie Ausübung und Ablösung bes Beiberechts auf fremben         | 050   |
| Grund und Boben                                                          | 250   |
| Das Gefet, bie gewerbsmäßigen Gutsgertrummerungen betr                   | 255   |
| Das Gefet, bie landwirthichaftlichen Erbgilter betr                      | 257   |
| Das Gefet vom 26. März 1859: Die Gewährleiftung bei Biehveräuffer-       |       |
| ungen betr                                                               | 258   |
| Bestimmungen über bie Sanbhabung ber Felbpolizei                         | 260   |
| Die Zusammenlegung ber Grunbftude                                        | 263   |
| Bertehre und Erleichterung bes Bertehre insbefonbere                     |       |
| auch mit landwirthichaftlichen Probutten und Anorb-                      |       |
| nungen jur Befeitigung von Bertehrebinberniffen                          | 266   |
| Staate- und Brivat-Gifenbahnen, Donau-Mainfanal- und Donau-Dampf-        |       |
| fcifffabrt. Regelung bes Bertehrs mit Getreibe (268), mit Bich (270),    |       |
| mit Rartoffeln (270) Allgemeine beutiche Inbuftrie-Ausftellung (271).    |       |
| Gerberung ber Bobencultur Seitens ber Staateregierung .                  | 273   |
| Trodenlegung und Colonisation bes Donaumoojes (273). Culturplane         | 213   |
| Aber bie fubbaperischen Moore (274). Gemahrung von Staatsbeitragen       |       |
| für Ent- und Bemäfferunge-Unternehmungen (274). Errichtung bon           |       |
| Barmmaffer-Roffanftalten (275). Fabritation verbefferter Adergerathe und |       |
| Daichinen (276).                                                         |       |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                  | 0=0   |
| Firberung ber Biehjucht burch bie Staatsregierung                        | 278   |
| Landgefiniswefen (278). Berordnung in Betreff ber Bebung ber Rinb-       |       |
| viebzucht in den Gemeinden bieffeits bes Rheins (296). Kreisanstalt für  |       |
| Biebzucht in Triesborf (299). Streben nach Berbefferung und Bereblung    |       |
| ber Echefpucht (300). Fifchzucht und Fischmartt-Orbnungen (302).         |       |

| Organisation bes landwirthschaftlichen Unterrichtes                    |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| III. Die landwirthschaftlichen Buftande Banerns und deren Entwicklung  | 3     |
| in den letzten fünfzig Jahren.                                         |       |
| Einseitung                                                             | . 323 |
| §. 1. Besitverhältniffe. Bertheilung bes Bobens                        | . 327 |
| §. 2. Gemeinschaftlicher Befit - Gemeinbegrunde                        | . 329 |
| §. 3. Getrennter Grundbefit a) Guterzertrummerung — Parzellirung       | . 334 |
| b) Arrondirung                                                         | . 336 |
| §. 4. Schatung bes gesammten Grundvermögens                            | . 344 |
| §. 5. Landwirthschaftlicher Crebit                                     | . 351 |
| §. 6. Berficherungewefen                                               | . 355 |
| §. 7. Rreishilfstaffen , Rreisfonds jum Getreibeantauf in Rothjahren   | . 357 |
| §. 8. Flurschutz                                                       | . 359 |
| §. 9. Die sandwirthschaftliche Arbeit                                  | . 362 |
| §. 10. Dienstbotenwesen — Taglohn                                      | . 373 |
| 3                                                                      | . 382 |
| 8. 12. Beispiele landwirthschaftlicher Ernährung                       | . 384 |
| 8. 13. Wohnungen und Wirthschaftsräume                                 | . 389 |
| §. 14. Landwirthschaftliche Maschinen und Geräthe. Geschichtliches .   | . 400 |
| §. 15. Geräthe                                                         | . 411 |
| §. 16. Maschinen                                                       | . 416 |
| §. 17. Dünger                                                          | . 421 |
| §. 18. Wirthschaftsspfteme                                             | . 440 |
| §. 19. Moorbrandwirthschaft — Hauberge- und Birtenwald-Brandwirthschaf |       |
| §. 20. Dreifelberwirthschaft                                           | . 452 |
| §. 21. Fruchtwechselwirthschaft und Uebergangestufen bazu              | . 457 |
| §. 22. Felbgärtnerei — freie Wirthschaften                             | . 468 |
| §. 23. Die forfilichen Berhältniffe Baperns                            | . 481 |
| §. 24. Die Moore. Ausbehnung berselben                                 | . 514 |
| §. 25. Beschaffenheit bes Moorgrundes                                  | . 517 |
| §. 26. Torfstich — Kultur                                              | . 520 |
| §. 27. Dachau-Schleißheimer (Dachau-Freisinger) Dloor                  | . 523 |
| §. 29. Das Erbing-Freifinger Moor                                      | . 529 |
| §. 30. Das Chiemsee-Moor                                               | . 532 |
| §. 31. Das Donau-Moor bei Reuburg                                      | 533   |
| §. 32. Kleinere Moore                                                  | 539   |
| §. 33. Lechfelb                                                        | . 561 |

|            |             |                               |        |         |         |         |       |         |       |             | Seite      |
|------------|-------------|-------------------------------|--------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|-------------|------------|
| Ş.         | 34.         | Torfwirthschaft               |        | •       |         |         |       |         | •     |             | <b>564</b> |
| Ş.         | 35.         | Entftehung einiger Moortolo   | nieu   |         |         |         | •     | •       | •     |             | 573        |
| Ģ.         | 36.         | Entwäfferungen - Drainag      | je     | •       |         |         |       | •       | •     |             | 574        |
| ş.         | 37.         | Entwässerung mit offenen G    | räbei  | 1       |         |         | •     | •       |       |             | 577        |
| ş.         | <b>38.</b>  | Pflanzenprobuttion.           | Get    | reibe.  | Ausbe   | hnun    | g     | •       |       |             | 585        |
| Ş.         | 39.         | Art bes Anbaues, Ernte, R     | rankh  | eiten,  | Feinb   | e       |       | •       | •     |             | 591        |
| ş.         | 40.         | Arten                         |        | •       |         | ,       | •     | •       |       | •           | <b>596</b> |
| ş.         | 41.         | Ausbreichen                   | •      | •       | •       |         | •     | •       |       |             | 603        |
| ş.         | 42.         | Schätzung ber Getreibeprobu   | ltion  |         | •       |         |       | •       |       |             | 605        |
| ş.         | 43.         | Bulfenfruchte                 |        |         |         |         | •     | •       |       | •           | 610        |
| Ş.         | 44.         | Burgeln und Rnolleu. Gefd     | hichtl | idje C  | ntwic   | inng    | bes : | Rartoff | elbau | e8          | 611        |
| ş.         | 45.         | Ausbehnung ber Rultur .       | •      | •       |         | •       |       |         |       |             | 613        |
| ş.         | 46.         | Bauart                        | ,      |         |         |         |       | •       |       | •           | 614        |
| ş.         | 47.         | Die Futterrunteln (Didribe    | n, ೫   | anger   | cs, M   | anbeli  | 1)`   | •       | •     | •           | 615        |
| ş.         | 48.         | Die Buderrunteln unb bie      | Runk   | elzucke | rfabrit | ation   |       | •       |       | •           | 617        |
| ş.         | 49.         | Anhang - Surrogate .          |        | •       |         |         |       | •       |       |             | 619        |
| ş.         | 50.         | Futterraben                   |        | •       |         |         |       |         |       |             | 621        |
| ş.         | 51.         | Die Topinambonr               | ,      | •       |         |         |       |         |       |             | 622        |
| ş.         | <b>52.</b>  | Futterpflangen. Gefammt-&     | utter  | bau E   | derne   | 3       |       |         |       |             | 622        |
| Ş.         | 53.         | Der Rleebau. Befdichtliche    | Entw   | ictung  | 3 .     |         |       |         |       |             | 624        |
| ş.         | 54.         | Ausbehnung                    |        | •       |         |         |       | •       |       | ٠           | 627        |
| ş.         | 55.         | Banart                        |        |         |         |         |       | •       |       |             | 634        |
| ş.         | <b>56.</b>  | Rleearten außer ben gewöhn    | licher | t,      |         | •       |       | •       |       |             | 637        |
| ş.         | 57.         | Souftige Futterpflanzen       |        |         | •       |         | •     | •       |       |             | 637        |
| ş.         | 58.         | Gefpinuftpflanzen. Lein .     |        |         |         |         |       | •       |       |             | 639        |
| ş.         | 59.         | Der Banf                      |        | •       |         | •       |       |         |       |             | 645        |
| ş.         | 60.         | Delpflangen. Der Reps,        | einb.  | otter,  | Sonn    | enblr   | me,   | Mabia   | :c.   | <b>3</b> C. | 646        |
| ş.         | 61.         | Farbepflangen. Rrapp unb &    | Baib   | •       |         | •       | •     | •       |       |             | 650        |
| Ş.         | 62.         | Die Rarben, Cicorien, fom     | arze   | Malv    | e, Arzu | ei-Bf   | lanze | n, Mec  | rrett | ig,         |            |
|            |             | Safran, nebft vielen Berfud   | þen    |         |         |         |       | •       | •     |             | 651        |
| Ş.         | <b>63</b> . | hopfen. Geschichtliche Entwi  | đľun   | g, Au   | 8behnu  | mg u    | nb 8  | Bauart  |       | •           | 653        |
| ş.         | 64.         | Der Zabal. Gefdichtliches, ?  | Ausb   | hnun    | g unb   | Bau     | art   | •       | •     |             | 680        |
| Ş.         | <b>65.</b>  | Biefe und Beibe. Gefcicht     | iфe#   |         | •       |         |       |         | •     | •           | 683        |
| Ş.         | 66.         | Runftwiesen (Bafferungewie    | (en)   |         |         | •       |       |         |       |             | 685        |
| j.         | 67.         | Biefenernte unb Ertrag        |        | •       |         | •       | •     | •       |       |             | 690        |
| j.         | <b>68.</b>  | Beiben                        | ,      |         |         |         |       | •       |       |             | 692        |
| j.         | 69.         | Landwirthicaftlicher Dbft- un | nb G   | artent  | au, B   | dein be | u     | •       |       |             | 698        |
| j.         | 70.         | Robl (Beiffraut - Rrant)      |        |         | •       | ,       | •     | •       |       |             | 701        |
| <b>j</b> . | 71.         | Beinban                       | ,      |         |         |         |       | •       |       |             | 705        |
| j.         | 72.         | Biebandt. 3m Allgemein        | en     | •       |         | ,       | •     | •       |       |             | 712        |
|            |             | Statiftit ber baprifchen Bieb |        |         |         | ,       | •     | •       |       |             | 716        |
|            |             | Die Pferbezucht               | ,      | •       |         | ,       |       | •       | •     |             | 720        |
| ļ.         | <b>75.</b>  | Rinbviehzucht :               |        |         |         |         |       |         |       |             |            |
|            |             | a) Miesbacher                 |        | . ,     |         |         | ,     |         |       |             | 788        |
|            |             |                               |        |         |         |         |       |         |       |             |            |

|            |     |                 |       |      |     |       |        |   |    |   | Geite |
|------------|-----|-----------------|-------|------|-----|-------|--------|---|----|---|-------|
|            |     | b) Allgäner     |       | •    | •   | •     | •      |   |    |   | 737   |
|            |     | c) Relheimer    |       | •    | •   | •     | •      |   |    |   | 745   |
|            |     | d) Walbler      |       | •    |     | •     | •      |   |    | • | 747   |
|            |     | e) Triesborfer  |       |      |     |       |        |   |    |   | 748   |
|            |     | f) Boigtlanber  |       | •    |     |       | •      | • | •  |   | 753   |
|            |     | g) Franten      |       | •    |     |       | •      |   |    | • | 754   |
|            |     | h) Glanvieh     |       | •    |     |       | •      |   |    |   | 756   |
|            |     | i) Donnersberg  | ger   | •    | •   |       |        | • |    | • | 757   |
|            |     | k) Rebenfchläge | ١.    |      |     | •     | •      |   |    |   | 759   |
| ş.         | 76. | Pflege und Flit | terui | ng — | Art | ber I | dutung |   |    |   | 762   |
| <b>§</b> . | 77. | Soweinezucht    |       |      |     |       | •      |   |    |   | 766   |
| §.         | 79. | Biegenzucht     |       | •    |     |       |        |   |    |   | 770   |
| g.         | 80. | Schafzucht      |       |      |     |       |        | • |    |   | 772   |
| ş.         | 81. | Gefügelzucht    |       | •    |     | •     |        |   |    |   | 785   |
| ş.         | 82. | Fischzucht .    |       | •    |     |       | •      |   | ٠. |   | 787   |
| <b>§</b> . | 83. | Bienenzucht     |       |      |     |       |        | • |    |   | 795   |
| g          | 84  | Beihennucht     |       |      |     |       |        |   |    |   | 800   |



#### Rükblik

auf den sünszigiährigen Bestand und das Wirken des sandwirthschaftlichen Vereines in Bayern.

#### Ginleitung.

Die Geschichte best landwirthschaftlichen Vereines steht mit ber terristorialen Gestaltung und Eintheilung des Landes, mit älteren auf die Förderung der Landwirthschaft in einzelnen Gebietstheilen gerichteten Bestrebungen, sowie mit dem Bestande und Wirken mancher neueren, zumeist irgend eine specielle landwirthschaftliche Richtung verfolgenden Vereine und Gesellschaften in unverkennbarem Zusammenhange. Soll indes die Darstellung derselben nicht in einer die Uebersichtlichkeit störenden Weise uns terbrechen, oder über Gebühr ausgedehnt, sondern auf den Hauptverein selbst zunächst beschränkt werden, so wird es unerlästlich sein, die nöthigen Vemerkungen über den Wechsel der Territorial-Verhältnisse und der ins neren Landeseintheilung, welchem sich der Vereins-Organismus jeweils angeschlossen hat, dann über das ältere landwirthschaftliche Vereinswesen bier vorauszuschichen und anderseits eine kurze Darstellung der zu dem Hauptvereine in Peziehung stehenden Zweig- und Specialvereine am Schlusse er Vereins-Geschlichte in einem besonderen Anhange solgen zu lassen.

In dem Kriegsjahre 1809, als die Statuten bes landwirthschaftlichen Bereines entworsen und mit der Bitte um die allerhöchste Genehmigung zur Bereinsbildung Er. Majestät dem höchstseligen Könige Maximilian beseh vorgelegt wurden, bestand noch die ältere Reichseintheilung vom 21. Juni 1808, wonach das Königreich Bayern in folgende 15 Kreise - ver Regierungsbegirke getheilt war:

| 1)  | Maintreis          | mit | ber | Hauptstadt | Bamberg,    |
|-----|--------------------|-----|-----|------------|-------------|
| 2)  | Pegniptreis        | "   | "   | "          | Nürnberg,   |
| 3)  | Naab <b>t</b> reis | ,,  | "   | "          | Amberg,     |
| 4)  | Nezattreis         | "   | ,,  | "          | Ansbach,    |
| 5)  | Altmühlkreis       | "   | "   | "          | Gichstädt,  |
| 6)  | Oberdonaukreis     | "   | ,,  | "          | Ulm,        |
| 7)  | Lechtreis          | "   | "   | "          | Augsburg,   |
| 8)  | Negenfreis         | "   | ,,  | "          | Straubing,  |
| 9)  | Unterbonaukreis    | 'n  | •;; | · · · //   | Passau,     |
| 10) | Jarkreis           | "   | ,,  | "          | München,    |
| 11) | Salzachtreiß       | "   | "   | "          | Burghaufen, |
| 12) | Illertreis         | .,, | ″   | <i>ı</i> ; | Rempten,    |
| 13) | Innkreis           | "   | "   | "          | Junsbruck,  |
| 14) | Eisacktreis        | "   | ,,  | "          | Briren,     |
| 15) | Etschkreis         | ,,  | ,,  | "          | Trient.     |
|     |                    |     |     |            |             |

Am 23. September 1810, sohln unmittelbar vor bem Erlasse bes allerhöchsten Genehmigungs-Rescriptes und der damit verbundenen Sanktionirung der Bereinssahungen, erfolgte eine neue Reichseintheilung, wozu die Erwerbung der Markgrafschaft Bahreuth, der Fürstenthümer Regensturg und Salzburg nebst Berchtesgaden, des Junviertels, sowie des größeren Theiles des Hausruckviertels, Gebiets-Erwerbungen und Abtretungen gegenüber von Württemberg, Baden und Würzburg, dann der Berslust von Sübtirol Anlaß gegeben hatten.

Die bisher bestandenen 15 Kreise wurden hiebei auf folgende 9 reduzirt:

| 2) ber Rezattreis " " " Uns                          | bach,   |
|------------------------------------------------------|---------|
| E) oct steguittets ,, ,, and                         |         |
| 3) ber Regenkreis "" " Rege                          | en&burg |
| 4) ber Oberdonaufreis " " " Gich                     | städt,  |
| 5) ber Unterdonaukreis " " " Pass                    | au,     |
| 6) der Juerkreis """ " Rem                           | pten,   |
| 7) ber Jarkreis """ " Mün                            | ndyen,  |
| 8) ber Salzachtreis "_ " Salz                        | zburg,  |
| 9) ber Innkreiß """""""""""""""""""""""""""""""""""" | sbruct. |

Im Jahre 1814 trat Bayern Nordtirol und Vorarlberg, dann Salzburg, sowie das Inn- und Hausruckviertel an Oesterreich ab und erhielt das Größherzogthum Würzburg und das Fürstenthum Aschaffenburg, dann im Jahre 1816 die Rheinpfalz, das Amt Redwig und einige vor-

mals fulbaische Aemter, endlich im Jahre 1819 die Aemter Wertheim und Steinseld.

Hiemit waren die Gebiets = Veränderungen nach außen geschlossen; boch erfolgten im Innern des Landes noch zwei weitere Kreis-Eintheilungen, und zwar jene vom 20. Februar 1817 und die noch gegenwärtig bestehende vom 29. November 1837.

Das Königreich umfaßte nunmehr, nach bem Berluste ber Contiguistät, zwei Länderkomplexe von ungleicher Größe dieß: und jenseits bes Rheines, und blieb fortan in 8 Kreise getheilt.

Das ältere Prinzip ber Landeseintheilung nach Fluggebieten, demsgemäß vom Jahre 1817—1837 Bayern dießseits des Rheines aus dem Jars, Unterdonaus, Regens, Oberdonaus, Rezats, Obermains und Untermains, dann jenseits des Rheines aus dem Rheinkreise bestand, ward im Jahre 1837 aufgegeben und es erfolgte sosort die gegenwärtige, im Wessentlichen auf geschichtlichen und ethnographischen Grundlagen beruhende Gebietseintheilung, wonach solgende acht Kreise bestehen:

- 1) Oberbanern mit 757,989 Einwohnern (Bauptstadt Munchen). 2) Rieberbauern mit 567,001 ( Landshut), mit 595,129 3) Bfalz ( Spener), 4) Oberpfalz und Regensburg mit 479,341 ( Regensburg), 5) Oberfranken mit 509,770 ( Banreuth), 6) Mittelfranken mit 537,492 ( Ansbach), 7) Unterfranken und Aschaffenburg mit 598,534 ( Würzburg), 8) Schwaben unb
- Bergleichen wir schließlich ben gegenwärtigen Flächengehalt und bie Bevölkerung bes Königreichs Bapern mit dem früheren, durch bie erwähnten Territorialveränderungen bedingten Bestande, so ergeben sich nachstebende Resultate, welche indeß nur in Ansehung der neuesten Zeit auf volle Genanigkeit Anspruch machen können.

Augsburg).

mit 570,492

#### Dienach betrug

Neubura

#### n) ber Flächengehalt:

#### b) bie Bevollerung :.

|             | im  | Jahre  | 1808 |  |  |   | 3,001,000 | Einwohner; |
|-------------|-----|--------|------|--|--|---|-----------|------------|
|             | im  | Jahre  | 1810 |  |  |   | 3,331,300 | "          |
|             | iin | Jahre  | 1817 |  |  | : | 3,707,966 | "          |
| am Schlusse | bes | Jahres | 1858 |  |  |   | 4,615,748 | "          |

Indem wir nunmehr beabsichtigen, einen kurzen Ueberblick über die älteren schon vor dem Jahre 1810 innerhalb des gegenwärtigen Umfansges des Königreiches bestandenen landwirthschaftlichen Bereine und Gesellsschaften zu geben, müssen wir um so größere Nachsicht hiebei in Anspruch nehmen, als wir in dieser Hinsicht zum Theile nur mangelhafte und fragmentarische Notizen uns zu verschaffen vermochten, und als möglicherweise manche frühere Leistung auf diesem Gebiete theils gar nicht, theils nur in unvollkommener Weise zu unserer Kenntniß gelangt sein mag.

In erster Reihe glauben wir hier

"die kurbayerische Fandes-Bekonomie-Gesellschaft oder sittlich - landwirthschaftliche Akademie zu Burghausen" in Bberbayern,

sowohl wegen ihrer hervorragenden Bedeutung an und für sich, als hauptsächlich auch deshalb aufführen zu sollen, weil es keinem gegründeten Zweisel unterliegt, daß der mehr als dreißigjährige Bestand dieser Landess Dekonomies Gesellschaft zur Gründung unseres landwirthschaftlichen Berseines die nächste Beranlassung gegeben hat und Letzterer in der That als eine, nach kurzer Unterbrechung von wenigen Jahren, stattgehabte Reusgestaltung des älteren Bereines erscheint.

Die im Jahre 1759 gegründete Akademie der Wiffenschaften zu Münschen hatte von ihrem erhabenen Stifter und Beschützer, dem Kurfürsten Max Joseph, die Aufforderung erhalten, auf die Verbesserung unserer beutschen Muttersprache vorzugsweise hinzuwirken.

Hiedurch, wie es scheint, zunächst angeregt, faßte der Priester und nachmalige wirkliche geistliche Rath, Jos. Franz Laver von Hoppenbicht zu Altötting in Oberbayern, von einigen Freunden unterstützt, den Entschluß, diesen schönen Zweck im Wege der Bereinsbildung zu fördern. Die Entstehung dieser Gesellschaft fällt in das Jahr 1765; wenigstens wurde in diesem Jahre die erste öffentliche Versammlung derselben abgehalten.

Das wissenschaftliche Forschen und Streben bieser Manner hatte ins beg mit ben damals herrschenben Borurtheilen manchen harten Kampf zu bestehen. Es sehlte nicht an Anseindung, Berdächtigung und Berfolgung aller Art, und es war vorzugsweise die perfönliche, wohlwollende Ermunsterung des im Jahre 1766 zu Altötting eben anwesenden Kurfürsten, welche den gesunkenen Muth der Gesellschaft neu belebte.

Dieselbe hatte sich im Laufe weniger Jahre beträchtlich verstärkt und vollständig organisitt, während ihr Streben mehr und mehr auf die Försberung der Landeskultur gerichtet war, — nachdem der Stifter geistl. Rath v. Hoppenbicht selbst sich schon in den ersten Jahren genöthigt gesehen hatte, die ursprüngliche Zweckbestimmung des Vereines dahin zu modissizien.

Gine Bibliothet, ein physitalisches und Naturalien-Kabinet nebst eis nem Herbarium wurden angelegt und in den Bersammlungen fanden Borsträge über ethische, sociale und hauptsächlich ökonomische Fragen statt.

Am 19. September 1769 erfolgte die nachgesuchte landesherrliche Bestätigungs-Urkunde, welche wir hier vollständig mittheilen:

#### "Decretum

#### Serenissimi Domini Ducis Electoris etc."

"Ihro churfürstlichen Durchlaucht in Bayern Unsern gnädigsten herrn zc. ist das unterthänigste Anlangen der zu Altenötting errichteten, auf Bermehr= und Berbefferung der Landwirthschaft vorzüglich abgesehenen Gestellschaft in gehaltener Conferenz ablesend gehorsamst vorgetragen und in reisere Erwegung gezogen worden.

Da nun Höchsitberoselben bas lobenswürbige, zur Beförberung ber gemeinen Lanbeswohlfart überhaupts, und besonders zum Besten bero Lanbesunterthanen abzweckendes Borhaben zu gnädigsten Gefallen gereichet.

So haben Sochsternannt Dieselbe keinen Anstand genommen, die Gesellschaft mit hiernächst anfügenden Zusätzen und Erinnerungen aus höchnen fürstlichen Gnaden zu bestätigen und berselben das gewöhnliche Benätigungsbetret unter Sochstbero Handzeichen aussertigen, auch Dero lanbesoaterlichen Schutz bei allen Borfällen angebeihen zu lassen.

Dabei jeboch Seiner churfürftlichen Durchlaucht ac. gnabigfte Willenssemeinung bahin gehet, bag

100. Die Gefellschaft in ihren Auf: und Unterschriften fich lediglich bes Litels Churbaierische Lanbes-Dekonomie: Gesells schon, ihre Abhanblungen auch auf teine anberen als landwirthschaftliche Gegenstände gerichtet sein sollen.

240. Bergonnen Höchstgebacht Dieselbe ber Gesellschaft, baß sie in ihrem Sigil bie baiertsche Wecken mit ber Umschrift:

#### nutrit, foecundat et ornat

führen bürfe.

Damit man jedoch erkennen möge, worauf die Gesellschaft eigents lich gewidmet sen; so soll man in einem Herzschildlein einen die Landwirthschaft andeutenden Pflug hinzuseten.

- 340. Soll die Gesellschaft als ein der churfürstlichen Atademie der Wissensschaften affocirtsperpetuirliches Mitglied geachtet werden, folglich aller der Atademie der Wissenschaften verliehenen churfürstlichen Privilegien und Freiheiten sich zu zu erfreuen haben.
- 46. Wirb ber Gesellschaft zugestanden, zu Unterricht und Belehrung ber Landwirthen monatlich, ober auch wochentlich Nachrichten, nicht minder auch ökonomische Abhandlungen, jedoch mit Approbation des churfürstlichen Bücher-Censurkollegiums in München, als wohin dieselbe zur Censur eingeschicket werden müssen, drucken und austheislen zu lassen.
- 56. Auf gleiche Weise stehet der Gesellschaft, sowie einem jeden Mitzglied derselben frei, wohl ausgearbeitete ökonomische Abhandlungen an die Akademie der Wissenschaften einzusenden, und nach von der Akademie geschehener Prüfung in deren jährliche Sammlungen einrücken zu lassen.
- 66. Gleichwie die Gesellschaft vorzüglich auf Bermehr= und Berbesserung der churbaierschen Landwirthschaft die Absicht zu nehmen hat, Grund und Boden aber und die darauf beruhende Kultur und Wachsthum in den vier Landesregierungen oder Rentämtern nicht gleich ist; als hat die Gesellschaft sich um einige geschickte und der Landwirthschaft ersahrne Mitglieder zu bewerden und solche ihrer Matrikel einzuverleiben; zu dessen Facilitirung Ihre churfürstliche Durchlaucht 2c. ermelten Kentämtern von Erricht= und Bestätigung der denomischen Gesellschaft und ihren so löblich, als gemeinnützlichen Absichten aus dero Kanzlei Nachricht ertheilen lassen werden.
- 720. Sind Höchstbefagt Ihre durfürstliche Durchlaucht gnädigst nicht ungeneigt, bei verspurend wirklichen Rugen den von der Gesellschaft machenden öbenomischen Borschlägen deren Berfasser proportionirlichen Rekompens, oder Pramien anstheilen zu lassen.

Schlieflich hat die Gesellschaft ihre Statuten mit Rucksicht und Einrückung vorstehender gnädigster Erinnerungen zu entwerfen, und zur churfürftlichen gnädigsten Approbation förbersamst einzusenden.

Womit Ihre durfürstliche Durchlaucht zc. ber Gesellschaft in Gnaben gewogen bleiben.

Munchen, ben 19. September 1769."

"Max Dofeph, Churfürft."

(L. S.)

"Ant. Entres."

Am 19. November besselben Jahres noch erfolgte bie landesherrliche Bestätigung der Gesellschafts-Statuten, worans wir hauptsächlich Rachstes bendes entnehmen:

Alljährlich sollten zwei Bortrage zum Drucke beförbert werben, beren Inhalt vorzugsweise die Berbesserung ber Biehzucht, best Ackerbaues, ber Biefen- und Holzkultur und überhaupt landwirthschaftliche Gegenstände zu behandeln hatten, wobei jedoch die Erörterung sittlicher und socialer Fragen nicht ausgeschlossen war.

Alle zur Berbesserung ber ökonomischen Zustände und zur Beseitigung anerkannter Gebrechen bienlich scheinenden Borschläge sollten, wo möglich auf gemachte Erfahrungen gegründet und mit kurzen Erläuterungen versehen, zur höchsten Stelle unmittelbar einbesördert werden, um dieselben nach Befund durch allgemeine Andschreibungen bekannt geben und empsehlen an können.

Rachdem Seine kurfürstliche Durchlaucht verdienstvolle landwirthschaftliche Leistungen mit Preisen zu belohnen beabsichtigen, soll die wirklich stattgehabte Ausssührung des Unternehmens von der Ortsobrigkeit jeweils bestätigt sein. Zu Gesellschaftsmitgliedern sollen alle jene aufgewommen werden können, welche eine gründliche, praktische Einsicht in der Landwirthschaft besitzen. Die Aufnahme geschieht durch Eintragung des Bappens, Ramens und Standes" in die Matrikel.

Da Seine kurfürstliche Durchlaucht die Gesellschaft aller jener der Akademie der Wissenschaften in München verliehenen Privilegien und Areibeiten gnädigst theilhaftig gemacht haben, so soll sich die ganze Gesellschaft und jedes Mitglied derselben besteißen, sich dieser höchsten Enade wärdig zu machen und es soll insbesondere eine vollkommene Einhelligkeit, als die Seele aller gesellschaftlichen Unternehmungen, von den Mitgliedern

genauest beobachtet werben. Dieselben sollen babei besorgt sein, die Gegenstände der Gesellschaft zum gemeinsamen Nuten des Landes allzeit pflichte mäßig vor Augen zu haben und zu der Gesellschaft, dann ihrem eigenen Ruhme in wirksamen Bollzug zu bringen.

Gelbbeiträge zur Gesellschaftstaffe zu machen, ward bem freien Ermefsien eines jeben Witgliedes anheimgestellt, jedoch durch die beigefügte Ansbeutung: "zur Bestreitung ber großen Untösten" als wünschenswerth bezeichnet.

Zum Präsibenten ber Gesellschaft soll jedesmal "ein Cavalier von großem Ansehen", zum Vicepräsidenten aber ein solcher gewählt werben, der entweder in ober nahe an dem Orte wohnt, wo die öffentlichen Bersfammlungen gehalten werden.

Der Direktor soll ein fleißiger, gelehrter und emsiger Mann sein, und biesem soll ein wohlerfahrener Sekretar beigegeben werben, bann soll auf solche Urt alle Jahre die Wahl ober Bestätigung worgenommen werben.

Im Jahre 1772 wurde ber Sis ber Gesellschaft, mit Genehmigung bes Kurfürsten, von Altötting nach Burghausen als ber Hauptstabt ber bortigen Landesregierung verlegt, und schon am 28. März bes genannten Jahres warb die erste feierliche Bersammlung bortselbst abgehalten.

Der Bicepräsident Freiherr v. Hartmann las hiebei eine "ehevor in der Akademie ordentlich geprüste" Rede öffentlich ab, welche die Erstenntniß und Verbesserung der Erdarten zum Gegenstand hatte und der man eine vom Herrn Grafen von Spreti bearbeitete Abhandlung von den Grundsähen des Ackerdaues beidrucken ließ.

Die Rebe bes Freiherrn von Hartmann fand, — wie ber kurfürsteliche Regierungsrath Marr Joseph Göhl von Porthorstein berichtet, am Hose König Gustav III. von Schweben so großen Beifall, daß dieser Freund und Beschützer ber Wissenschaften ben genannten Freiherrn durch Berleiheung des Wasa-Ordens auszuzeichnen geruhte, was Göhl von Porthorsstein zunächst als Beleg dafür erwähnt, daß die Bestrebungen der Burg-hauser Akademie die Ausmerksamkeit selbst des fernen Auslandes auf sich gezogen hatten.

Rach bem im Jahre 1777 erfolgten Hintritte bes allgeliebten Kurfürsten Max Joseph wurden die Privilegien und Freiheiten der "Gesellsschaft sittlich= und landwirthschaftlicher Wissenschaften" zu Burghausen durch Dekret Seiner kursurstlichen Durchlaucht Karl Theodors vom 2. März 1778 ausdrücklich bestätigt.

Im barauffolgenden Jahre starb der verdienstwolle Gründer der Gesellschaft, Franz Laver von Hoppenbicht, Dr. Theol., apostolischer Protonotar, Ritter des portugiesischen Christus-Ordens, kurpfalzbaierischer geistlicher geheimer Rath, beständiger Direktor der Gesellschaft zu Burgshausen, Mitglied der k. k. Ackerbaugesellschaft in Tirol, und der kursächsischen physikalisch-ökonomischen Gesellschaft der Oberlausis, — in seiner Baterstadt Burghausen, woselbst er im Jahre 1721 geboren war. An seiner Stelle ward der damalige Lehrer der Rhetorik am Gymnasium zu Burghausen, Franz von Paula Schrank, derselbe bayerische Gelehrte, welcher nachmals, in den Jahren 1809 und 1810, an der Gründung unsieres landwirthschaftlichen Bereines einen hervorragenden Antheil nahm, zum Direktor gewählt.

Als nach einigen Jahren Franz v. Paula Schrant als Professor ber Botanit an die hohe Schule in Ingolstadt berufen ward, fand man es angemessen, sur jedes der beiden Hauptsächer der Atademie, nämlich für das sittliche und für das landwirthschaftliche, einen eigenen Direktor auszustellen, wobei erstere Funktion dem passausischen geistlichen Rathe und Inspektor des deutschen Schulwesens, Priester Andreas Sutor, und letztere dem kursusstächen Regierungsrathe und Alosterrichter des Stiftes Raitenhaslach, Ignaz Weinmann, übertragen wurde, indeß Freiherr v. Hartmann fortan die Stelle eines Bicepräsidenten der Gesellschaft der keidete, welche nach seinem im Jahre 1791 erfolgten Ableden an den kurstücken wirklichen geheimen Rath und Regierungskanzler zu Burghaussen, Reichsfreiherrn von Schacki, überging.

Die Gesellschaft, welche hinsichtlich ihres Gelbbebarfes zunächst auf freiwillige Beiträge ber Mitglieber angewiesen war, erfreute sich langere Zeit bindurch eines auf 900 fl. bes Jahres allmälig erhöhten Staats-Beitrages.

213 literarisches Organ berfelben beftand ber

#### "Baierifd - ökonomifche Bausvater",

ober

"gesammelte und vermehrte Schriften ber kurfürstlichen Gefellichaft fittlich und landwirthschaftlicher Wissenschaften in Burghausen";

berandgegeben von dem wirklichen Hoflammers, dann Büchers-Cenfur-Rath Alois Friedrich v. Hillesheim.

Es liegen uns hievon 8 Banbe vor, welche ben Zeitraum von 1779 bis 1788 umfassen und eine Reihe von Borträgen und Abhandlungen

enthalten. Obgleich nun biese Schriften, burchgängig das eigenthämliche Gepräge ber damaligen Zeit an sich tragend, das sittlich-humanistische Element allenthalben ganz besonders hervorheben, einzelne Aussätze auch aussschließlich von Gegenständen der Ethik handeln, so erscheint doch die Erdreterung landwirthschaftlicher Fragen als die weitaus vorherrschende, und es ist in hohem Grade überraschend, zu entnehmen, wie mehrere der wichstigsten, wirthschaftlichen Probleme und Culturmethoden, auf welche eine viel spätere Zeit das ausschließliche Anrecht in Anspruch nehmen zu wollen scheint, schon damals den Gegenstand scharffinniger auf sorgfältige Beobachtung und reiche Ersahrung gegründeter Erörterungen bildeten.

Als vorzugsweise bemerkenswerth glauben wir hier aus ben Jahren 1779 und 1780 die Abhandlungen über die Erbarten und beren Benützung von Leopold Freiherrn v. Hartmann, über den Ackerdau und das in höchst interessanter Beise behandelte System des Fruchtwechsels von Sigmund Franz Reichsgrasen von Haßlang, dann über das Vorurtheil bezüglich der reinen Brache von Franz Laver von Hoppenbichl; aus dem Jahre 1780 über den Hopsendau von Anton Grasen v. Körringsesesselb, aus den Jahren 1781 und 1782 über Stallfütterung von Franz von Paula Schrant, und über die Repssaat zu Schleißheim von dem Abministrator daselbst, dem kurfürstlichen Kämmerer Freiherrn v. Vrsch; aus dem Jahre 1785 über Einsührung des österreichischen Safrans, sowie über die Construktion des Seidenhaspels erwähnen zu sollen.

Der Wiesenpstege und Viehzucht, bem Kleebaue und ber Gypsbungung, bem Mais:, Rüben: und Tabakbaue waren mehrere treffliche Aufsähe gewidmet und ber Jahrgang 1781 enthält eine sehr umfassende Beantwortung der von der Akademie gestellten Preisfrage über den Getreide-Handel und die Fürsorge gegen Theuerung.

Den einzelnen Heften war ein instruktiver Kalender über die im Gesammtbereiche der Landwirthschaft allmonatlich treffenden Verrichtungen angefügt.

Der "ökonomische Hausvater" versäumte babei nicht, auf bebeutenbere literarische Erscheinungen im Anslande, sowie auf landwirthschaftliche Entbedungen und Ersindungen daselbst jeweils ausmerksam zu machen und namentlich in Ansehung neuer oder verbesserter Ackergeräthe und Maschinen genaue, nicht selten mit einer Abbildung des Gegenstandes ausgestattete Beschreibungen zu liefern.

Roch im Jahre 1792 hatte bie kurpfalzbaierische sittlich-landwirth-

schaftliche Akabemie zu Burghausen eine Preismunze von 10 Dukaten im Werthe für die gelungene Beantwortung der Frage bestimmt: "Wie kann die Fruchtbaumzucht in unserem Baterlande auf die leichteste und gemein= nühlichke Art emporgebracht werden?"

Der Preis warb im September 1793 bem Priester Candidus Huber, Pfarroikar zu Ebersberg, zuerkannt. Die bezügliche Abhandlung erschien im Jahre 1794 im Drucke nebst einem Anhange über die "Banmgärtnerei" von dem Priester Franz Aver Geiger, Pfarrer zu Endriching, Landsgerichts Landsberg, welcher hiefür mit einem zweiten Preise bedacht worden ist.

Bon biefem Jahre an fehlen uns alle weiteren Nachrichten über bas Birten ber Mademie. Die Hinwegverlegung bes Regierungssitzes von Burghausen, die Aufhebung bes bortigen Gymnasiums und die allmälige Einziehung des der Atademie gewährten Staatsbeitrages scheinen auf den Bestand der Gesellschaft höchst nachtheilig eingewirkt und beren rasche Absahme und endliche Austösung vorzugsweise herbeigeführt zu haben.

Die Genehmigung ber förmlichen Auflösung ber Atabemie erfolgte indet erft burch turfürstliches Restript vom 8. Februar 1802.

Auch in der oberbaierischen Herrschaft Seefeld wurde im Jahre 1789 von dem Grafen Joseph Anton von Törring zu Seefeld eine eigene, am 11. Jänner 1790 vom Aurfürsten Karl Theodor bestätigte Feldbaus ocietät mit besonderen Statuten gegründet, welche nebst dem Berzeichnisse der Mitglieder, "aus Abeligen, Pfarrern, Beamten und Bauern bestehend", in einem von dem Landschaftsrathe Ulrich Birzele für das Jahr 1791 zu Reuburg a. D. herausgegebenen Kalender ausgeführt sind.

Ungefähr um biefelbe Zeit vereinigte sich auf Beranlassung bes Pros
fessors und Academiters Franz v. Paula Schrant und unter ber Leitung
bes Franz Chrend. v. Moll eine Gesellschaft von Physitern und Oetonos
men, welche sich vorzugsweise mit ber Herausgabe wissenschaftlicher Schrifs
ven beschäftigt zu haben scheint.

Der erste Band erschlen im Jahre 1787 unter dem Titel: "oberdeutsche Beiträge zur Naturlehre und Oekonomie", der zweite im Jahre
1792, (München dei Lindauer), unter der Bezeichnung: "Abhandlung
einer Privatzesellschaft von Natursorschern und Oekonomen in Oberdeutschland"; herauszeseben von Franz v. Paula Schrank. Bon demselben war auch im Jahre 1789 die banerische Flora, und im Jahre 1789
die kunn delen erschienen.

Auch in anderen Landestheilen, wie in dem jetzigen Regierungsbezirke der Pfalz, dann in den drei franklichen Kreisen bestanden schon vor der Gründung unseres landwirthschaftlichen Vereines einzelne auf Förderung der Landeskultur oder bestimmter Zweige derselben gerichtete Vereine und Gesellschaften.

In Mittelfranken, und zwar namentlich zu Rürnberg und Feucht gab es ehebem mehrere bis in's Mittelalter zurückreichenbe durch Gefete und Verordnungen genau geregelte und geschützte Bienenzuchts = Vereine und es sind z. B. die Sahnugen des "Zeidlgerichtes" zu Feucht vom Jahre 1478 noch gegenwärtig erhalten; auch ist bekannt, daß das letzte seierliche Zeidlgericht dortselbst am 1. September 1779 abgehalten ward.

Die physikalisch=ökonomische Gefellschaft zu Raiserslau= tern in ber Pfalz mar ursprunglich ein Berein von Freunden ber Dienengucht, welcher fich jum Zwecke ber Anstellung praktischer Bersuche auf Unregung und unter ber Leitung bes Apothefers Riem im Jahre 1769 gebildet hatte. Renner und Freunde der Naturwissenschaften traten als: balb biesem Bereine bei, wodurch es ihm möglich wurde, seine gemeinnut= ige Thätigkeit auch auf andere Zweige ber Landwirthschaft auszubehnen. Um 30. August 1770 ward ber Berein unter bem Namen: "Bhpfitalischökonomische Gesellschaft" von Karl Theodor, bem bamaligen Rurfürsten ber Pfalz durch ein huldvolles Defret bestätigt und ihm die Führung eines eigenen Siegels, - ein Fullhorn im Schilde, mit bem Lowen als Schildhalter und ber Umschrift: "turpfälgisch-physitalisch-btonomische Gefellschaft" gestattet. — Der Vereins-3weck warb in ben 19 Paragraphe umfasfenden Sabungen genau präcifirt. Es gab einheimische und auswärtige orbentliche, bann Chren-Witglieber. Für Erstere bestand eine Aufnahmsgebuhr von 10 fl. und ein Jahresbeitrag von 2 fl., später von 5 fl. Allmonatlich wurden 3 Berfammlungen abgebalten. Die Borftanbichaft bestand aus einem Brafibenten, Biceprafibenten, einem Direktor und einem Schatmeister. Als Prafibent wurde im Jahre 1770 Pfalzgraf Rarl August von Zweibruden gewählt, welcher bie Wahl gnäbigst annahm und ben furfürftl. Hoftruchseg und Oberft ber Cavallerie, Freihrn. v. haugenberg als Biceprafidenten bezeichnete. Zum Direttor ward ber Pfalz-Zweibru. den'iche Hofrath Friedrich Casimir Medicus in Mannheim gewählt, welcher sich um ben Berein wesentliche Berbienste erwarb. An ber Spike ber 6 Chrenmitglieber ftanb ber Rurpring Dar Joseph, von Bfalg-Ameibruden, nachmals Konig von Bayern. Die Gefellschaft veröffentlichte

cine Reihe von Abhanblungen über Bienenzucht, Wein-, Alachs- und Seibenbau, Obst- und Rleebau, über Abschaffung ber Beibe und Ginführung ber Stallfutterung 2c. Der Erlos aus biefen Abhandlungen, die Mitglieberbeitrage und ansehnliche Gelbzuschüsse ber Regierung machten es moglich, die Abhandlungen entsprechend zu honoriren, Geldpreise auszusetzen und auf einem größeren Gute zu Siegelbach ben Betrieb einer Mufterwirthschaft zu begrunden. — Die öffentlichen Vorträge, welche die Gesellichaft über Landwirthschaft, naturwissenschaftliche und technische Fragen bielt, fanben so vielseitigen Beifall, daß ber Berein, welcher bereits eine Bibliothet nebft anberen wiffenfchaftlichen Attributen befag, bie Grun= dung einer landwirthschaftlichen Lehranstalt beschloß, mit beren Ginricht= ung hofrath Medicus und Professor Sucow aus Jena betraut wurben. Am 25. Anguft 1777 wurde biefe Privatanstalt in eine Staats: anftalt unter bem Ramen "Cameral-Schule" umgewandelt, an welder Medicus und Sucow als Lehrer ber Naturwiffenschaften, Bundt und Schmibt im Kinang = und Staatswesen, Melgheimer und Soneiber für Belletriftit, fpater auch Jung-Stilling über Landund Forftwirthschaft lasen. Diese Cameralschule verblieb in Raiserslau= tern bis jum Jahre 1784, wo fie unter bem Namen "Staatswirthschaft= liche bobe Schule" als selbstständige Fakultat an die Universität Beidelberg verpflangt wurbe.

Und Oberfranken sind hier vor Allem die unter Papst Urban VIII. sohin schon im XVI. Jahrhunderte gegründeten Urbanus-Bruderschaften zu erwähnen, welche ursprünglich die Hebung bes Wein= und Obstbaues zum Iwede hatten.

beim und Bang gegründet und noch gegenwärtig besteht unter ben Höckern un Bamberg ein Berein ber Urbanus-Brüder, welcher indeß allmälig ben Charafter einer religiösen Genossenschaft angenommen hat.

In bem Dorfe Unterhaid, Landgerichts Bamberg II, besteht seit dem 16. Jahrhundert ein unter dem Protektorate der ehemaligen Probstei zu St. Stephan in Bamberg gegründeter Urbanus-Berein zur Beförderung bes Beinbaues und der Obstdaumzucht mit Statuten, eigenem Bermögen, durm Pfleger u. s. w. Derselbe zählt seit dem vorigen Jahre 9 Mitglie-der bei einem Kassabestande von 25 fl. Am St. Urbanustage sindet ein Aurumgang um die Beinberge und Obsigarten statt.

3m Lanbgerichtsbegirte Chermannftabt haben fich fcon vor bem

Jahre 1810 Gesellschaften zur Ordnung der Bewässerungsrechte für die dortigen sehr ausgedehnten Wiesencomplere gebildet, deren Vorstände die Wässerungs-Besugnisse bei stattsindenden Jrrungen und Streitigkeiten zu vertreten haben.

Zu Stadtsteinach entstand im Jahre 1807 unter ber Leitung bes Burgermeisters Rupp ein kleinerer Berein von 10 bis 12 Mitgliebern, bessen Thätigkeit für Hebung der Seidenzucht indeß schon im Jahre 1812 endete, während dieselbe im Bereiche der Bienen- und Obstdaumzucht, so- bann auch der Schweinezucht noch einige Jahre fortgesett wurde.

Durch ihn warb namentlich die Anlage einiger Obstgärten und die Anpflauzung ebler Obstbäume in einem großen Theile der Umgegend von Stadtsteinach veranlaßt. Leider wurden die hierauf gegründeten schönen Hoffnungen durch ungünstige Witterungs-Einstüsse und insbesondere durch einen verheerenden Hagelschlag im Jahre 1830 beinahe vollständig vernichtet.

Zu Selb, gleichfalls in Oberfranken, hatte ber Diakonus Hagen im Bereine mit bem bortigen Bürgerrathe, für die Hebung ber Obstbaumzucht, zunächst durch die Anlegung einer größern Obstbaumschule, Ertheilung von Unterricht in diesem Culturzweige, Beranstaltung von Obstbaumsfesten u. s. w. schon seit dem Jahre 1805 ebeuso eifrig, als im weiten Umstreise nützlich gewirkt; doch traten auch hier mancherlei ungunstige Einsslusse und vor Allem die Kriegsereignisse hindernd und zerstörend entgegen. —

In der vormaligen freien Reichsstadt Nürnberg gründete sich für das damalige Gebiet berselben ein durch Rathsbekret vom 27. Juli 1792 bestätigter Berein unter der Benennung:

#### "Gefellschaft pur Beförderung der veterländischen Industrie in Murnberg."

Dieser Berein hatte neben mehreren anderen gemeinnützigen Zwecken, sein Augenmerk auch auf die Hebung des Landbaues gerichtet und bezielte, inhaltlich der in mehreren Druckschriften über dessen Berhandlungen gegebenen Nachrichten, insbesondere:

Die Urbarmachung öber Lanbstrecken; die thunlichste Minderung ober Aushebung der Brache; die Anlage künstlicher Wiesen; die Verbesserung der Biehzucht; die rationellere Waldpslege und Holzbenühung, um dem Holzmangel zu steuern; die Hebung der Obstkultur, die Anempsehlung der Stallsütterung und die Verbreitung des Kleedaues.

Im Jahre 1793 hatte die Gefellschaft einen Preis von 25 Dukaten für die gekungenste Beantwortung folgender Fragen ausgesetzt:

"In weicher Weise ist es möglich und nützlich, die Stallfütterung "in ber nürnbergschen Landschaft allgemein einzuführen?"

"Auf welche Art ist ber mit ber Stallfutterung verbundene Futter= "träuterbau nach verschiedener Beschaffenheit bes Bobens mit dem "besten Rugen einzurichten?"

"Gewinnt man daburch so viel Dünger, daß man in den Stand "gesett ist, die seitherige Brache abgehen zu lassen und den Brach-"selbern hingegen mit dem nöthigen Dünger aufzuhelsen?"

Bon ben eingelaufenen funf Preisschriften wurden die des Meierei-Inspectiors hatel zu Frankenberg bei Uffenheim und des Prosessors Redicus in Geibelberg getront.

Die Sesellschaft beschäftigte sich ferner mit dem Hopfenbaue, mit der Berminderung des Halzverbranches, mit der Bermehrung des Nachwuchses mancher Holzarten, der Anpstanzung des weißblühenden Alazienbaumes und der Erle.

Bur hebung ber Bienenzucht wurde auf Attien bie Anlegung einer theoretische prattischen Bienenschule zu Stande gebracht.

Bon den Bortheilen der Atazienzucht bei dem zunehmenden Holzmangel überzeugt, ließ die Gesellschaft eine Anweisung zur Afaziensaat drucken und vertheilen, indem sie zugleich demjenigen nürnberg'schen Landmanne oder Gärtner, welcher im Frühjahre 1797 die Afaziensaat nach Borschrift behandelt und im Mai 1798 die meisten Stämmehen davon aufgezogen haben würde, eine Belohnung von 25 st. aussehte. Eine gleiche Belohnung ward in den Jahren 1799 und 1800 ausgeschrieben.

Ebenso wurden im Jahre 1802 für den Andau von Birken Preise von 25, 12 und 9 fl. bestimmt. Noch im Jahre 1804 ward das landvirthschaftliche Comité der Gesellschaft mit der Untersuchung der Frage betraut: Ob und wie die Förderung des Andaues der Erdmandel als Lassechurrogat zu empsehlen sein möchte.

Beitere Nachrichten über die landwirthschaftliche Thätigkeit der Gesiellschaft finden sich nicht vor; vielmehr scheint es, daß das Wirken dersielben in dieser Richtung sein Ende mit dem der freien Reichsstadt als ielder wohl in Folge des Umstandes gefunden hat, wonach die Stadt Rürnberg ihr bisheriges Gebiet verlor und auf sich selbst angewiesen blieb.

In Burg, im Regierungsbezirke von Unterfranken und Afchaftenburg, bilbete sich in ber zweiten Salfte bes vorigen Jahrhunderts eine and breißig Mitgliedern bestehende Gesellschaft, welche mit namhaften Gelbopfern bestrebt war, die Seidenzucht emporzubringen und gemeinnützig zu machen.

Dieselbe erhielt im Jahre 1770 bas Privilegium, während ber nächssten 40 Jahre bie im Lande gewonnene Seibe anzukausen und wieber zu verkausen; sie legte Maulbeerplantagen an, vertheilte die Setzlinge hieraus, bestimmte Belohnungen für eifrige Seibenzüchter und veröffentlichte beren Namen im Nachrichtsblatte. Im Jahre 1782 wurden 50 Pfund Rohseide erzielt, ungeachtet dieser Jahrgang kein besonders günstiger war.

Die erste Anregung zur Zucht bes Maulberbaumes dortselbst soll von einem gewissen Abam Ulrich, geboren am 24. Mai 1692 zu Lauba, nunmehr zum Großherzogthum Baden gehörig, ausgegangen sein. Dersselbe bereiste, nach Bollenbung seiner akademischen Laufbahn, Frankreich, Italien und Spanien, von wo er Maulbeersamen, Kartosseln und Kleessamen mitbrachte, und mehrsach zu verdreiten suchte. Er starb, — wegen seiner eifrigen Bestrebungen für die Landwirthschaft Prosessor juris et ruris genannt, im Jahre 1748.

Nach ihm beschäftigte sich ber fürstliche Rammerbiener Gleitsmann mit diesem Culturzweige, indem er die Stadtwälle mit Maulbeerbaumen bepflanzte. Später pachtete ber Hauptmann von Kloben diese Pflanzungen und erweiterte sie nach verschiedenen Richtungen. Es entstand damals auch das sogenannte Maulbeerwäldchen in der Nähe des Ererzierplates und gleichzeitig wurde auch der Weg nach höchberg mit Maulbeerbaumen besetzt.

Bom Jahre 1790 an gericth indeß die Seidenzucht in Folge der Kriege beinahe vollständig in Stockung und scheint nur hie und da mehr vereinzelt betrieben worden zu sein. Der fürstlich würzburgische Kammers Rath Stoll wirkte durch Urbarmachung öber Gründe, Verbreitung des Klees und Obstbaues, sowie durch Benühung des Würzburger Kalenders zur Bekanntgabe ökonomischer Erfahrungen und Regeln. Von dem fürstlichen Kammerrathe Gold meier endlich wird gerühmt, daß er durch Ueberlassung ärarialischer Weiderechte an Gemeinden dieselben veranlaßt habe, die Brachsturen dem Kleedaue zuzuwenden.

lleber bie physitalisch sotonomische Gefellschaft in Franten, beren Grunbung in bas Jahr 1765 fallt, vermochten wir nabere Aufschluffe bis jest leiber nicht zu erlangen.

## Der landwirthschaftliche Verein in Bayern.

### Arste Periode, vom Jahre 1810 — 1835.

Am 24. März 1809 wendeten sich mehrere Gutsbesither und Freunde ber Landwirthschaft an Weiland Se. Majestät den höchstseligen König Maximilian Joseph mit nachfolgender, ehrsurchtsvollster Vorstellung:

## Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr!

Geruheten bereits durch die weisesten und mannigfaltigsten Berfügunsen eine väterliche Sorge für den Ackerbau, den wichtigsten Nahrungszweig höchstero getreuer Unterthanen an Tag zu legen.

Befeelt von dem Wunsche, zum allgemeinen Besten auch das unfrige beizutragen, wagen wir Guerer Königl. Majestät den Entwurf eines lands wirthschaftlichen Bereines in Baiern vorzulegen.

Es ist beinahe kein Land in Europa, wo nicht mehrere freiwillige Berbindungen zur Beförberung bes Ackerbaues bestehen.

Sachsen, Breußen, England, Rußland, Schweiz können ihrer verschiedene aufweisen; schon unter ben Königen eriftirten mehrere in Frankreich, und die Unruhen waren baselbst kaum gestillt, als sich neue ökonomische Gesellschaften unter bem Schutze bes französischen Kaisers bilbeten.

Auch in Baiern bestanden ökonomische Gesellschaften in Burghausen und Innöbruck, die jedoch schon seit längerer Zeit aufgehört haben. Wir glauben dem Auslande an freiwilligen Unternehmungen nicht nachstehen ju dürsen, von beren Gemeinnützigkeit wir so sehr überzeugt sind.

Bir bitten baber Euere Majestät um bie allergnäbigste Bewilligung, einen landwirthschaftlichen Berein nach ben in ber Anlage ausgesprochenen Ernnbfaben errichten zu burfen, und um bie allerhöchste Gnabe, biese Be-

willigung burch bas Regierungsblatt bekannt machen zu lassen; mit welscher allerunterthänigsten Bitte wir in allertiefster Ehrsurcht verharren München den 24. März 1809.

#### Cuer Königlichen Majestät

allerunterthänigst gehorsamste

Chr. (Freih.) von Dweibrucken, Ben.-Lieut. und geb. Rath.

Mar Anton Freih. von Tenden, geh. Rath.

Joseph Graf von Cauffkirden, (Dberftfilbertammerer.) \*)

Friedrich Graf von Hrich, (t. Rämmerer.)

Graf von Sandizell, (f. Rämmerer.)

Paumgarten, (Graf von, t. Rämmerer.)

Frang Taver Graf von Fregen-Beiboltsdorf, (t. Rammerer.)

Ireih. von Gumppenberg auf Pottmes, (f. Rammerer.)

Breih. von Terchenfeld-Prennberg, (t. Rammerer.)

Joseph Baader, Dberftbergrath und Atabemiter.

Frang Baader, Oberftbergrath und Afabemiter, Befiger ber Glashutten zu Lambach.

Breih. von Gohren, Dberfthofmarichall.

Graf von Tarofee, (Prafibent bes t. Ober-Appellat.-Gerichtes.)

Joh. Nep. Freih. von Berchem, t. Rämmerer.

Karl Freih. von Closen auf Gern und Aufhaufen, (f. Rämmerer.)

3. 5. Grouner, gew. Oberberghauptmann.

Joh. Jak. Schmit, Oberftbergrath.

Alois Streber, Befiter ber Realitäten ju Niederviehbach.

Benno Scharl, Berwalter zu Grienbach.

Joseph Bruninger, Pfarrer zu Ribing.

Rarl Freih. von Brechsel, (Beneral-Boftbirettor.)

A. Schilder, Oberftforftrath.

Mar Schönleutner, Abministrator zu Schleißheim.

Frang Kaver Haberl, M. D., t. Medizinalrath.

Rari Graf von Preyfing, (f. Rämmerer und General- Rreis-Commissär in Salzburg.)

Professor Berrmann.

Max Graf von Prensing auf Hohenaschau, (geb. Rath.)

<sup>\*)</sup> Die Titulaturen wurden burch intlavirte Beifate aus bem fpater erschienenen Dits glieberverzeichniffe zu ergangen gesucht.

Raci Graf und Berr ju Pappenheim, Oberft und General - Abjutant Gr. Maj. bes Konigs.

Ignaz Graf von Arco auf Kölinbach, (geh. Rath.)

Karl (Areih. von) Byllenhardt, (geh. Rath und Borftand ber General-Forst-Abministration.)

Raspar Graf von Preyfing auf Moos, (geh. Rath.)

Joseph Erkinger Graf von Seinsheim von Sindfing, in eigenem Ramen und im Ramen bes Grafen Schenk von Wahl.

Errih. (Graf) Ckarth, General-Lieutenant (in Marnberg.)

Indwig Graf von Arco, (Obersthofmeister.)

Agr. von Sberndorf.

Graf von Tamberg, B. Brbt.

Christoph Freih. von Aretin, (Oberhofbibliothetar.)

Bofgarten-Intenbant Schell.

Mabemiter und Professor Pett.

Mabemiter 3mhof.

9. A. S. Gehlen, Atabemiter.

Beh. Rath Freih. von Moll.

G. (Freih.) von Stengel, Oberfinangrath.

Clemens Graf ju Corring-Seefeld, Oberft- Ceremonienmeifter.

M. Graf von Berchem, geh. Rath.

Dr. Schwaiger, (Finangrath.)

Anton Will, Debiginalrath und Brofeffor.

Freih. von Resling, Oberftftallmeifter.

3. 34. Guthe, Medizinalrath und Afabemiter.

Sreih. von Schut, Direttor (ber General-Bergwerte-Abminiftration.)

flurt, Direttor bes Galinen-Rathes.

Javer Bacherl, Bierbran.

Befeph Benger, t. Proviantmeifter.

Javer Schmeberer, Röglmublinhaber.

6. Neichenbach, Salinenrath und Artillerie-Bauptmann.

Schrank, (Mabemiter), Professor ju Landshut.

großu, (hofrath unb) Professor (gu Lanbshut.)

Medicus, Brofeffor (und hofrath ju Landshut.)

Dr. Simon Mattmanner, (Gutsbefiger gu Aft.)

Mandatarius ad insinuandum:

Ludwig Graf v. Alreo.

Nachbem hierauf ben Gesuchstellern burch Entschließung bes k. Ministeriums bes Innern vom 30. Dezember 1809 eröffnet worden war, daß Seine Königliche Majestät das Vorhaben, einen landwirthschaftlichen Berein zu bilden, mit besonderem Wohlgefallen vernommen haben, den Grundzügen der beabsichtigten Organisation Allerhöchstihren Beisall ertheilen und der Vorlage des Entwurfes der Vereinssatungen entgegen sehen, wurde am 19. Februar 1810 ein Comité von neun Mitgliedern gewählt, um den Entwurf einer Versassung des landwirthschaftlichen Vereines auszusarbeiten.

Dasselbe bestand aus ben Herren: Graf Friedrich von Nrsch, Freisherr v. Closen, Imhof, Grouner, Graf Ludwig v. Arco, Frhr. v. Stengel, v. Schilcher, Frhr. v. Woll und v. Flurl.

Der in der Sitzung vom 28. Mai 1810 von den anwesenden Mitsgliedern des provisorischen Bereines einstimmig angenommene Entwurf wurde sosort der allerhöchsten Bürdigung mit der Bitte unterbreitet, die vorgeschlagene Constitution des Bereines allergnädigst zu genehmigen und Letzterem die Führung des projektirten Siegels (ein silberner Pflug im hellblauen Felde) zu gestatten, worauf am 9. Oktober 1810 das nachstehende durch das Regierungsblatt v. J. 1810 S. 1330 veröffentlichte allershöchste Rescript erfolgte:

#### Maximilian Joseph ic.

Wir ertheilen bem von mehreren Gutsbesitzern und Freunden der Landwirthschaft Uns vorgelegten Entwurf zur Errichtung eines land-wirthschaftlichen Vereines, sowie den für benselben entworfenen Satungen Unsere allerhöchste Genehmigung, und gestatten dem Vereine, das vorgeschlagene Siegel zu führen.

München ben 9. Oftober 1810.

#### Mar Joseph.

Graf v. Montgelas.

Auf toniglichen allerhochsten Befehl ber Generalsetretar F. Robell.

Die im Regierungsblatte vom Jahre 1810 S. 1057 ff. bekannt ges gebenen Bereinssatzungen enthalten im Wesentlichen nachstehende Bestimmsungen:

1) Der landwirthschaftliche Berein ist eine freiwillige Verbindung von Freunden der Landwirthschaft, und sein Zweck ausschließend die

Beförderung der praktischen Landwirthschaft und der damit in naherer Berbindung stehenden Gewerbe im Baterlande Bayern.

- 2) Derfelbe sucht seine Zwecke zu erreichen: burch mündliche und schriftliche Mittheilungen seiner Mitglieber; burch Ankauf und Bertheis
  lung vorzüglicher Zuchtwiehracen, nühlicher Sämereien und Gewächse,
  bann zweckmäßiger Geräthe; burch Ginladung erfahrener Grunds
  besiher und Gewerbsteute zu praktischen Bersuchen, Herausgabe einer
  Bochenschrift, Anschaffung und Mittheilung gemeinnütziger Drucks
  schriften, Beranstaltung physikalischer und chemischer Bersuche; Berstheilung von Preisen für wichtige mit besonderem Fleiße und entsscheidenbem Erfolge ausgeführte Bersuche und Absassung wichtiger vom
  Bereine veranlaßter Abhandlungen; endlich durch Unterstützung würs
  biger, unverschuldet verunglückter Arbeiter, Gewerbss und Landleute.
- 3) Der Berein besteht
  - aus orbentlichen, zunächst ber Klasse ber praktischen Landwirthe angehörenden Mitgliedern. Dieselben übernehmen es, durch Besehrung, Muster und Beispiel auf ihre Umgebung zu wirken und haben an die Bereinskasse alljährlich einen Beitrag von 11 fl. zu entrichten, wogegen sie an allen Bereinsrechten theilsnehmen und das Wochenblatt unentgeltlich erhalten;
  - b) aus außerorbentlichen Mitgliebern (Kunftlern, Gewerbs: und Landleuten), welche, ohne zur Entrichtung eines Gelbbeitrages verpflichtet zu sein, sich zur theilnehmenben Mitwirtung bereit erklären;
  - c) aus Chrenmitgliedern, wozu lediglich auswärtige, vorzüglich berühmte, praktische Landwirthe erwählt werden können.
- 4) Unbescholtener Ruf ist bas unerläßlichste Erforberniß zur Aufnahme als Bereinsmitglieb.
- 5) Zeber Kreis bes Königreiches bilbet einen Bereinsbezirk, bessen Gesichäfte von dem in der Kreishauptstadt befindlichen Bezirks Comité verwaltet werden. Leheres besteht aus 5—7 von den ordentlichen Bezirksmitgliedern gewählten Personen und zwei Stellvertretern. Dasselbe wählt aus seiner Mitte einen Dirigenten und Sekretär und versammelt sich mindestens einmal wochentlich.

Bei größerer Mitgliebergahl konnen in einem Kreise auch mehrere Bezirke gebildet werben.

6) Den geschäftlichen Mittelpunkt bes Bereines bilbet bas General-Comits mit bem Size in München. Dasselbe besteht aus 9 Mitgliedern und 3 Stellvertretern, welche aufänglich von den Stiftern, dann von der Gesammtheit des Berzeines gewählt werden.

Dasselbe wählt aus seiner Mitte einen Sekretar und Inventarsaufseher. Die Stelle bes Vorstandes alternirt unter den Mitgliebern wie bei den Bezirks-Comités.

Das General-Comité versammelt sich alle 14 Tage wenigstens einmal.

7) Der Gesammtverein entscheibet über Abänberung der Satzungen und Aufnahme der Ehrenmitglieder; er wählt die Witglieder des General-Comités, beschließt endgiltig über das Etats-, Cassa- und Rechnungswesen; untersucht die Beschwerden über satzungswidriges Versahren sämmtlicher Comités und richtet Eingaben über diese Gegenstände an die Staatsrezierung.

8) Der Gesammtverein wird hiebei wegen Unaussührbarkeit einer Generalversammlung burch Unwälte repräsentirt.

Die sämmtlichen ordentlichen Mitglieder eines jeden Bezirkes wählen alljährlich einen Anwalt, jedoch nicht aus der Mitte eines Comités. Die Anwälte versammeln sich alljährlich zu München; sie erholen die Stimmen der Bereinsmitglieder ihres Bezirkes, deren Mehrzahl in den Angelegenheiten von allgemeinem Interesse entsicheibet, während sie in den übrigen als Specialbevollmächtigte dessinitiv Beschlüsse sassen.

- 9) Es besteht keine instanzielle Unterordnung der Bereinsorgane; der Berkehr wird in der Form eines freundschaftlichen Briefwechsels vermittelt. Alle Dienstleistungen geschehen unentgeltlich.
- 10) Der Operations= und Cassa-Dispositionsplan wird nach Bernehmung ber ordentlichen Mitglieder, mit Rücksicht auf beren Wünsche und Anträge durch Bermittlung ber Anwälte alljährlich festgestellt und vom General=Comité durch die Bereinsschrift bekannt gemacht.
- 11) Das von dem Vereine herauszugebende Wochenblatt wird von einer Commission des General-Comités redigirt.

Es umfaßt alle wichtigeren Bereinsangelegenheiten; enthält die Constitution und beren Abänderungen, die Namen aller Mitglieder und Bereinsorgane, den Plan und die Hauptergebnisse der Berwaltung, Mittheilungen über erhebliche Ersindungen und Ersahrungen, Auszüge über prämiirte Abhandlungen, Anfragen über landwirthsichassische Gegenstände und beren Beantwortung, endlich Anzeigen

über Dienst= und Arbeits=Anerbietungen, sowie über landwirthschaft= liche Berkaufe.

- 12) Das. General-Comité erstattet und veröffentlicht alljährlich einen bie gesammte Bereinsthätigkeit umfassenben Bericht.
- 13) Die nüpliche Verwendung der Gelbbeiträge zu den Zwecken bes Vereines soll oberster Grundsatz, die Ansammlung eines stehenden Vereins-Capitales, wofür vorläusig  $^{1}/_{10}$  aller ordentlichen Gelbebeiträge bestimmt wird, lediglich als untergeordnete Vorsichtsmaßeregel zu betrachten sein.

In einer besonderen Beilage zu den Sahungen ist der Geschäftsgang für sämmtliche Bereinsorgane, sowie für das Cassa- und Rechnungswesen näher geregelt.

Wit der allerhöchsten Genehmigung und Veröffentlichung bieser Satzungen war der landwirthschaftliche Verein in Bayern befinitiv constituirt.

Am 21. November 1810 organisirte sich bas General-Comité, wobei als Borstand ber um die Gründung und erste Entwicklung bes Bereines hochverdiente Canonikus und Akademiker Maximus von Imhof, als Sekretär der geheime Rath Frhr. v. Moll, und als Mitglieder der Rebaktions-Commission für das Wochenblatt: Frhr. v. Closen, v. Gronener und Direktor Schrank gewählt wurden.

Am Neujahrstage 1811 warb ber Berein burch bas nachstehenbe allerbochste Rescript erfreut:

### Maximilian Joseph ic.

Rachbem Wir ber Errichtung eines landwirthschaftlichen Bereines in Baiern und ben für benselben entworfenen Satzungen Unsere Allerhöchste Genehmigung bereits zu ertheilen geruht haben, so versichern Wir benselben Unseres besonderen Schutzes und wollen die fernere allerunterthämigste Bitte ber Mitglieder dieses Institutes, Unseren Namen an der Spitze bes Bereines, als den seines Protektors nennen zu dürfen, allergnädigst gewährt haben.

Munchen ben 1. Janner 1821.

Mar Joseph.

Graf v. Montgelas.

Am selben Tage erschien auch die erste Nummer des "Wochenblattes des landwirthschaftlichen Bereines in Baiern."

Die Anzahl ber orbentlichen Mitglieber, an beren Spipe Ihre Königlichen Hoheiten Kronprinz Lubwig und Prinz Karl von Bayern,
betrug zu Ende des Monats Jänner dieses Jahres bereits 198, wovon
129 zum Jarbezirke, 16 zum Jnnbezirke, 13 zum Oberdonaubezirke,
8 zum Mer= und eben so viele zum Mainbezirke, 6 zum Unterdonaus
bezirke, 5 zu jenem der Stadt Nürnberg, 4 zum Regen=, eben so viele
zum Salzach=, 3 zum Rezatbezirke, und 2 zu jenem der Stadt Augsburg
gehörten.

Wir haben die Grundung und erste Entwicklung des landwirthschaftlichen Bereines hier etwas ausführlicher behandelt.

Es bürfte indeß bei der Beengtheit des gegönnten Raumes weber thunlich, noch überhaupt zweckgemäß sein, den weiteren Entwicklungsgang des Bereines und sein, zumal in ersterer Zeit, auf anregende und belehrende Mittheilungen in dem Wochenblatte so ziemlich beschränktes Wirken mit gleicher Aussührlichkeit zu besprechen, obgleich wir nicht ohne Bedausern das Detail der verdienstwollen Leistungen jener Männer unerwähnt lassen, welche namentlich bei der Herausgade der Wochenschrift in segenstreicher Weise mitgewirkt und der guten Sache ihre Kräfte gewidmet haben.

Indem wir daher die fortschreitende Organisation und die Thätigkeit des Bereines lediglich in größeren Umrissen zu zeichnen beabsichtigen, glauben wir, unter thunlicher Beibehaltung der chronologischen Ordnung, zunächst nur jene wichtigeren Momente hervorheben zu sollen, welche für die Gestaltung des gesammten Bereinslebens von erheblichem Einflusse waren oder sonst irgendwie ein erhöhtes Interesse darbieten.

Bon hervorragender Wichtigkeit ift in dieser Hinsicht der mit Zustimm= ung der Bereinsmitglieder schon für das Jahr 1811/12 sestgestellte und in Nr. 6 und 7 des Wochenblattes vom November 1811 veröffentlichte Operationsplan.

In biesem sehr ausstührlichen, nahezu bas ganze Gebiet ber Landwirthschaft umfassenben Programme waren die Hauptgesichtspunkte der Bereinsthätigkeit genau bezeichnet und für gelungene Bersuche und Unternehmungen, sowie für entsprechende Lösung der gestellten Aufgaben Preise im Gesammtbetrage von 1538 fl. ausgesetzt, welche zumeist in goldenen Denkmunzen von 6 bis 10 Dukaten im Werthe bestanden. Als solche Preisaufgaben erwähnen wir: Landwirthschaftliche Ortsbeschreibungen; musterhafte Form für Landwirthschafts-Rechnungen; Berbesserchtläge bezüglich des Zehentwesens; Gutsarrondirungen; Entwurf einer Feldpolizei-Ordnung; vergleichende Bersuche mit Düngung, sutterbau und Fruchtwechsel; vorzügliche Leistungen im Bereiche der landwirthschaftlichen Biehzucht, der Obstbaumzucht, des Baues von Handelspslanzen u. s. w.

Bemerkenswerth ist, daß bereits in der Wochenschrift vom 12. März 1811 auf die im damaligen Landgerichtsbezirke Kipbichl und in den ansgränzenden Gegenden des Inn = und Salzachkreises mehrkach eingeführten Oreschmaschinen (Stampswerk auf beweglicher, theils runder, theils längslicher Tenne), sowie auf den Bisebau ausmerksam gemacht wurde.

Am 20. April 1811 wurde dem landwirthschaftlichen Bereine in Beziehung auf das Postporto jene dankenswerthen Erleichterungen allerhöchst bewilligt, deren berselbe im Wesentlichen sich noch gegenwärtig zu erfreuen hat.

Hienach ward gestattet, daß alle von Bereinsmitgliedern mit der Briefspost eingehenden Sendungen unter Kreuzband an das General = Comité, sowie von diesem das Bereinsblatt unter Kreuzband portofrei abgelassen werden, daß ferner für die übrigen Briefpostversendungen des Generals-Comités unter Kreuzband nur das halbe Porto det der Aufgade berechswet werde, wogegen das General = Comité eine Aversalentschädigung von jährlich 100 fl. an die Postanstalt zu bezahlen haben soll.

Später wurde überdieß auch die Beantwortung amtlicher und folgeweise ohnehin portofreier Requisitionen der königl. Stellen und Behörden dadurch erleichtert, daß die Bermittlung einer am Sitze bes betreffenden Comités befindlichen k. Behörde zur Bersendung zugestanden warb.

Das Central : Landwirthschafts: (Ottober:) Fest, welches zum ersten: male am 17. Ottober 1810 zur Feier ber Bermählung bes bamaligen Kronprinzen Ludwig königl. Hoheit mit ber herzogl. Prinzessin Therese von Sachsen-Hilbburghausen, wie es scheint, auf nächste Beranlassung und miter vorzugsweiser Mitwirtung ber Stifter bes landwirthschaftlichen Berines begangen wurde, erhielt im Jahre 1811 eine festere Begründung und jene Organisation, welche bemselben ber Hauptsache nach, wenn auch unter allmählig erweiterter Ausstatung, noch gegenwärtig zu Grunde liegt.

Rach bem Programme vom 1. September 1811 wurden hiebei

a) für bas Pferberennen 59 Dukaten und 94 bayer. Thaler nebst Fahnen und Denkmungen, und

- b) für landwirthschaftliches Arbeits= und Nuyvieh, und zwar
  - 1) für 4 ber beften 4jahr. Zuchthengste 150 baver. Thir.
  - 2) "4 " " " Buchtstuten 100 "
  - 3) " 4 " " 2jähr. Stiere 50 "
  - 4) "4 " " Zuchtfühe mit bem
  - erften **R**albe 56 " 6) " 4 " " feinwolligen Widder 60 "
  - 5) " 4 " " feinwolligen Widder 60 " " 6) " 4 " " Schweinsbären 25 " .
  - 7) "4 " " Mutterschweine 25 "

in Summa: 466 baber. Thaler.

nebst Fahnen und Denkmungen zu Preisen ausgesetzt.

Die Zahl ber Bereinsmitglieber betrug am Schlusse bes ersten Jahres 634. In ben Jahren 1811 und 1812 vervollständigte sich die Organisation ber Bezirks-Comité's der einzelnen Kreise.

Die belehrenben Mittheilungen und die nach ben Operationsplanen veranlaßten Bersuche umfaßten einen großen Theil der landwirthschaftlichen Betriebszweige, wobei übrigens dem Lein-, Hopfen- und Tabak-Baue, der Bienen- und Schafzucht, dann der Gypsbenützung eine ganz besondere Beachtung zugewendet wurde.

Auch bem Runkelrübenbaue ward die verdiente Aufmerkfamkeit gesichenkt, wobei einer Runkelrübenzuckerfabrik des Herrn Grauvogel und einer zweiten des Herrn Grafen v. Eckart Erwähnung geschah.

Es erfolgten mehrere Preisausschreibungen; barunter eine von 20 Dutaten in Gold für ben besten Unterricht im Hufbeschlage.

Laut Entschließung bes k. Ministeriums bes Innern vom 21. August 1812 geruhten Se. Majestät ber König:

- a) für bas Central-Landwirthschaftsfest, zugleich Kreisfest bes Jartreisfes 1500 ff. unb
- b) für die Landwirthschaftsfeste in den übrigen 8 Kreisen je 700 fl., sohin im Ganzen 7100 fl. aus der Staatstassa zu bewilligen.

Eine eigene Deputation für die Landwirthschaftsfeste wurde gewählt, welche nunmehr auch in den einzelnen Kreisen, zumeist nach dem Borbilde des Münchener Festes abgehalten wurden und allenthalben die freudigste Theilnahme fanden.

Der ursprüngliche Operationsplan wurde auch für bas britte Bereinsjahr, unter Erneuerung ber früheren Preisausschreibungen und theile weiser Erhöhung ber Preise beibehalten.

Bemerkenswerth ist hiebei insbesondere das Bestreben, eine nähere Berbindung der Landwirthe unter sich anzubahnen und berathende Berssammlungen praktischer Oekonomen zu veranlassen, dann die Ertheilung eines praktischen Unterrichtes auf musterhaft bewirthschafteten PrivatsOekonomie-Gütern, als einer Art von Ackerdauschulen, anzuregen.

Die ausgesetzten Preise bestanden in goldenen Bereinsbenkmunzen und zwar:

- 2) zu 6 Dukaten im Werthe für die vollständigste landwirthschaftliche Orts-Beschreibung in jedem Kreise, dann eine solche zu 20 Dukaten für die beste Anleitung zur Herstellung solcher Ortsbeschreibungen;
- b) zu 24 Dukaten für die beste Zusammenstellung ber Landes-Cultur-Gesethe;
- c) zu 20 Dukaten für eine Abhandlung über Bereinigung bes Zehent-Rechtes mit ben Forberungen ber Cultur;
- d) ju 16 Dutaten fur ben Entwurf einer FelbpolizeisOrdnung;
- e) zu 20 Dukaten für ben Vorschlag einer musterhaften Form ber Birthschaftsrechnungen;
- 1) ju 6 Dukaten, nebft 4 filbernen Denkmungen für vergleichenbe Dungungs-Bersuche;
- g) zu 20 Dukaten für das beste Handbuch über gemeine und feinwollige Schafzucht;
- b) ju 6 Dukaten nebst silbernen Defitmungen für Anleitungen gur Fasbrikation von Runkelrubenguder und Maissyrup;
- i) zu 12 Dukaten für die beste Abhandlung über die Einrichtung von Delmühlen u. s. w.

Bon hervorragender Wichtigkeit aber war die von dem General-Comité am 14. Jänner 1813 unter Aussetzung eines I. Preises von 1000 fl. und eines zweiten Preises von 500 fl. öffentlich ausgeschriebene Preise frage des Anhaltes:

"Belde Mittel und Wege führen am vortheilhaftesten und am turzesten zu ber Arrondirung aller zerstreuten Besitzungen im Königreiche Bavern?"

Der erste Preis wurde seinerzeit bem Geometer bei ber t. Steuertatafter-Commission, herrn Dismas Gebhard und ber zweite bem Borstanbe er t. Bau-Commission in Munchen, herrn Joseph v. hadd juertannt.

Die belehrenden Mittheilungen des Wochenblattes befaßten sich ins-

Reps und anderen Delgewächsen, bem Futterbaue und ber Rindviehzucht. Berbesserte Ackergerathe namentlich nach Thaer und Fellenberg wurs ben angekauft, beschrieben und empfohlen.

Auch der Andau von Klee, Luzerne und Esparsette sowie die Anlegung von Wässerungs-Wiesen wurden in sehr einläßlicher und anregender Weise behandelt.

Am 14. Februar 1813 bilbete sich im Anschlusse an ben landwirth= schaftlichen Verein eine Attiengesellschaft zur Förberung ber Bienenzucht in Bayern, beren sehr umfassenbe Satzungen burch bas Vereinsblatt ver= öffentlicht wurden.

Am 3. Mai 1814 wurde bem Mechanitus Zillner in Salzburg für bie Erfindung einer Saemaschine ein allerhöchstes Privilegium ertheilt.

Am 13. April 1814 wurde der Staatsbeitrag für das Oktoberfest dieses Jahres auf 2000 st. erhöht und eine fernere Erhöhung desselben in Aussicht gestellt.

Die im Wochenblatte im Jahre 1814 veröffentlichte Rechnung best landwirthschaftlichen Bereines für das III. Bereinsjahr 1812/13 ergab:

eine Gesammt-Einnahme von 30,235 fl. 94 fr.

" " Ausgabe " 16,096 fl. 13 kr.

sohin einen Attiv=Rest von 14,139 fl. 73 fr.

bann einen reinen Vermögensstand von 24,631 fl. 33 tr.

Die Zahl ber Mitglieber, welche im Jahre 1812/13 1086 betragen und hiemit ben bis 1835 niemals wieberkehrenben höchsten Stanb erreicht hatte, belief sich im Jahre 1813/14 auf 678.

Das Bereins-Wochenblatt, welches vom Jahre 1811 bis 1815 von Franz v. Paula v. Schrank und vom Jahre 1815 bis Dez. 1818 von bem k. Professor Dr. Schwab redigirt worden war, enthält unter Ansberem im Jahrgange 1815 eine sehr ausführliche mit einer Kartenzeichsnung versehene Beschreibung der großartigen, bis in's XVII. Jahrhundert zurückreichenden Arrondirungen im ehemaligen Fürstenthume Kempten, zum damaligen Juer-Kreise gehörend.

Der Operations-Plan bes Bereines blieb auch im Jahre 1815 im Wesentlichen unver ändert; doch wurden nunmehr zum erstenmale auch Preise für landwirthschaftliche Dienstboten eingeführt und jene für Flachstultur beträchtlich erhöht.

Der Berein behnte sich auf bie neuerworbenen Fürstenthumer Wurgburg und Aschaffenburg aus. Am 13. Juli 1815 warb von bem General-Comité bes landwirthsichaftlichen Bereines für jeben ber 8 Kreise, sowie für Würzburg und Aschsichen Betriebes umfassends; die wichtigsten Zweige bes landwirthschaftlichen Betriebes umfassendes Fest-Programm ausgestellt, wobei auf Hebmy ber Pferbe- und Biehzucht, des Flachsbaues, der Obstbaumzucht, des Futter- und Kartosselbaues, dann auf die Belohnung treuer und fleißiger Dienstboten ein besonderes Gewicht gelegt wurde. Aus dem Operationsplane für das Jahr 1815/16 glauben wir insbesonders hervorheben zu sollen:

Festsetzung erhöhter Preise für die Beranstaltung berathender Bersammlungen (Congresse,) von Seite praktischer Dekonomen, worin der L. Landrichter Reiber zu Göggingen bereits im Jahre 1811 mit versbiensvollem Beispiele vorangegangen war; fortgesetzte Bertheilung von nützlichen Sämereien; Aussetzung von Preisen für verschiedene, von den Bezirkse Comités je nach dem Bedürfnisse zu bestimmende Cultur-Berbesserungen.

Das Programm für die Kreis-Landwirthschaftsfeste des Jahres 1816 unste einige Reduktionen erleiden, da die Bereins-Einnahmen unter dem Druck der damaligen Zeitverhältnisse sich nicht unerheblich gemindert hatten, was in dem zweiten Theuerungsjahre begreislich in noch erhöhtem Rase der Fall war.

Einen interessanten Ueberblick über bie Entwicklung und Wirksamkeit bes Bereines gewährt bie von dem General-Comité veröffentlichte Druck-schrift: "Der landwirthschaftliche Berein in Bayern am Eclusse Septembers 1817."

hienach betrug die Zahl ber orbentlichen Mitglieber bamals 869.

In Thatigleit waren die Bezirks-Comités: Ansbach, Aschaffenburg, Augsburg, Bayreuth, Bamberg, Nurnberg und Würzburg; außer Aktivität die Bezirks-Comités: Munchen und Paffau.

Das Bezirks-Comité Regensburg hatte sich aufgelöst, und jenes für ben Merkreis in Kempten sich mit bem zu Augsburg vereinigt.

Inzwischen hatte fich für ben neuerworbenen, bamaligen Rheintreis ein Bezirts-Comité zu Spener gebilbet.

Die Bereinsrechnung für 1816/17 ergab:

eine Gesammt-Einnahme von 17940 fl. 58 fr.

" Ausgabe " 9673 fl. 17 fr.

fobin einen Attibreft " 8267 fl. 41 fr.

im Andftanbfnumme von 17,574 fl. 31 fr., bann einen Bermögensftanb 31,307 fl. 58 fr.

Dieser Rachweis lieserte zugleich mehrsache erfreuliche Belege bafür, baß die von dem Vereine ausgegangene Anregung und Belehrung nicht ohne günstigen Einstuß auf das praktische Leben geblieben ist, und in den versichiebensten Bezirken zu wirklichen Verbesserungen in den einzelnen Betriebszweigen Anlaß gegeben hat.

Die damaligen Zeitverhältnisse, insbesondere die Kriegsjahre, der gewaltige Einstuß der Kontinentalsperre, die Getreidetheuerung von 1816 und 1817 u. s. w. konnten begreistich nicht versehlen, den ganz vorzugsweise auf die Entdeckung von Surrogaten gerichteten Bestrebungen auch in der Zeitschrift des landwirthschaftlichen Bereines den entsprechenden Ausdruck zu geben.

Im Juli 1818 veröffentlichte das Bezirks-Comité zu Speher das Programm zur erstmaligen Begehung eines Landwirthschaftsfestes im Rheinkreise.

Nachbem von Seite mehrerer Bezirke ber Bunsch zu erkennen gegeben worden war, daß der jährliche Operationsplan nicht ausschließlich von dem General-Comité ausgehen und daß den Bezirken ein angemessener Antheil an den Einkunsten, b. h. an den Mitgliederbeiträgen zur eigenen Berwendung überlassen werden möge, wurde vom Jahre 1819/20 an die Sinrichtung getrossen: daß jedem Bezirke die Hälste der Einstünfte, sowie der specielle Operationsplan überlassen, dem General-Comité und resp. dem Gesammtwereine aber vorbehalten bleibe, die Operationsplane zu genehmigen und Berwendungs-Rachweis zu verlangen.

Im April 1820 erfolgte bie Bereinigung bes Bezirks-Comité für ben Jarkreis zu Munchen mit bem General-Comité.

Das Wochenblatt bes Bereines erhielt vom Oktober 1820 an eine hübschere Ausstattung; es erschien nunmehr bis zu seiner im Jahre 1836 erfolgten Umwandlung in eine Monatschrift im Quartsormat, und wurde an Gemeinden, welche von dem k. Ministerium des Junern zur Anschaffsung aus Gemeinde-Witteln ermächtigt worden waren, um den Preis von 5 fl. 24 fr. abgegeben.

Bei dem Central = Landwirthschaftsfeste bieses Jahres wurden zum erstenmale neben den Preisen für Biehzucht und Mastung auch solche für ausgezeichnete landwirthschaftliche Leistungen und Betriebs=Berbesserungen in den jüngstwerstossen 3 Jahren zuerkannt. Dieselben bestanden in golsdenen und silbernen Bereins=Denkmunzen, landwirthschaftlichen Geräthen und Büchern.

Das Wochenblatt vom 16. Jänner 1821 enthält die erste Anzeige über die zu Gräfenberg im vormaligen Obermainkreise erfolgte Gründung einer von den sämmtlichen Gemeinden des Amtsbezirkes garantirten Aderdaushilfskassa.

Rach dem Operationsplane des General Comité's für das Jahr 1820/21 wurde damit fortgefahren, je 6 goldene Denkmunzen zu 6 Dukaten im Werthe für die Stifter von Cultur-Congressen, für landwirthschaftliche Statistik, für gemeindliche Güter-Arrondirung, dann 150 fl. für die Bic-nenzucht-Gesellschaft und 1200 fl. für die Erwerbung neuer Sämereien und Ackerbaumaschinen zu bestimmen.

Zu Anfang bes Jahres 1821 wurde auch die schon früher bestandene Deputation für das landwirthschaftliche Bauwesen mittelst gemeinschaftlichen Zusammenwirkens des landwirthschaftlichen und des polytechnischen Bereines wieder in's Leben gerusen und zweckmäßiger organisirt. Bei diesem Anlasse verdient auch erwähnt zu werden, daß, nachdem in den früheren Operationsplanen ein Preis von 50 Dukaten für dasjenige Dorf von mindestens 20 Haushaltungen, welches seine sämmtlichen Düngerstätten am zweckmäßigsten einrichten und für die gehörige Benühung der Jauche sorzen würde, erfolglos ausgesetzt war, — das Pfarrdorf Affing, Landsgerichts Aichach, diese Ausgabe im Jahre 1821 zuerst vollständig löste.

Unterm 6. Juni 1821 geruhten Se. Majestät der König auf den Borschlag des General-Comité's unter anderem die Summe von 1600 st. zu landwirthschaftlichen Reisestipendien zu bewilligen und im Dezember desselben Jahres der Deputation für Banwesen und Landesverschönerung einen Beitrag von 500 fl. zuzuwenden.

Im Wochenblatte vom 5. Februar 1822 wird eines im Landgerichts-Bezirte Hofheim gegründeten Biehversicherungs-Bereines gedacht, welchem bereits 178 Biehbesitzer mit einem Bersicherungs-Capitale von 22,000 fl. beigetreten waren.

Am 4. Februar 1822 brachte bas Bereinsmitglieb, Herr Joseph Ritter v. Baaber, burch bas Wochenblatt jur Anzeige, baß sich bie von ibm ausgeführte Dampfmaschine in bem Efsigfabritgebäude bes herrn Sabriel Sebelmanr zu München in voller Thätigkeit befinde.

Gine Commission von Sachverständigen aus der Mitte des Generals Comite's überzeugte sich, nach vorgenommener Prüfung, von der Ginfachs in und Zweckmäßigkeit der Construction dieser ersten, gelungenen baverischen Dampfmaschine, sowie von ihrer Anwendbarkeit für

landwirthschaftliche und gewerbliche Zwecke, wozu sie dieselbe angelegentlichst empfahl.

Im selben Jahre erfolgte die Prüfung und öffentliche Anempfehlung des verbesserten Branntwein = Deftillir = Apparates von L. v. Babo, — dann die Gründung der Gartenbau=Gesellschaft zu Frauendorf durch den quiescirten Hall-Oberbeamten Fürst.

Bon dem Bereinsmitgliede Freiheren v. Schätler in Augsburg wurden an der in diesem Jahre neu errichteten, landwirthschaftlichen Lehr= Anstalt zu Schleißheim sechs Freipläge gegründet.

Bei bem Oktoberfeste bes Jahres 1822 veranstaltete ber k. Wirth- schafts - Direktor Schönleutner von Schleißheim zum Erstenmale die öffentliche Vornahme von Arbeitsproben mit neuen, in Schleißheim selbst sabrizirten Ackergeräthen, als dem Erstirpator, der Saemaschine, der Walze 2c. 2c.

Im April 1823 wurde von dem General= Comité im Auftrage Sr. Majestät des Königs für die Bearbeitung eines "vollständigen, leicht= faßlichen Unterrichtes über die Zucht, Behandlung und Beredlung des Pferdes" ein Preis von 100 Dukaten ausgesetzt.

Das Wochenblatt des Jahres 1823 und der beiden vorhergegangenen Jahre beschäftigte sich in hervorragender Weise mit periodischen Veröffent= lichungen über den Stand des Feldbaues, mit Vorschlägen zu landwirth= schaftlichen Credit=Anstalten, zur bessern Düngerbenützung, zur Mäuse= Vertilgung, endlich zur Verbesserung und Verschönerung des ländlichen Bauwesens.

Die in diesen Jahren angestrebte Vereinigung von Preisevertheilungen für die Industrie, die Wissenschaften und bildenden Künste mit jenen für die Landwirthschaft dei Gelegenheit des Oktobersestes ward in soserne einigermaßen realisirt, als man die gleichzeitige Abhaltung einer Industrie-Ausstellung versuchte.

Das General-Comité tauste im September 1823 mehrere erprobte landwirthschaftliche Maschinen und Geräthe aus England und den Nieder- landen an und gestattete deren Besichtigung und Nachbildung. Dasselbe veröffentlichte ferner die Zeichnung und Beschreibung einer von dem Zimmermeister Plank zu Wiesenbach, Landgerichts Traunstein, erfundenen Dresch=Masch ine im Preise zu 130 — 150 fl.

Bemerkenswerth sind ferner mehrfache gelungene Bersuche mit ber englischen Hopfen-Presse.

Das General-Comité verauftaltete im nämlichen Jahre einen zweiten gelungenen Bersuch mit ber Seibenwurmerzucht, welche neuerdings mehrssache Befürwortung fand.

Bu Anfang bes Jahres 1824 verlieh basselbe bem Wirthe Georg le bler zu Thanusuß, Landgerichts Neustabt a/WN., "welcher burch Einführung und Verbreitung bes Hopfenbaues bortselbst, bas arme Dorf in ein wohlhabenbes umgewandelt hatte", die große Vereinsbenkmunge.

Das Wochenblatt dieses Jahrganges sowohl als der unmittelbar vorhergegangenen enthält mehrere treffliche Aufsähe, worin auf die mißbräuchliche Begehung der Sonn= und überaus zahlreichen Feiertage, auf
die folgeweise lleberhandnahme von Müßiggang, Truntsucht, Rohheit und Sittenlosigkeit, namentlich unter landwirthschaftlichen Dienstboten, sowie
auf die ebenso verwerfliche als verderbliche Mißhandlung der Thiere in
höchst verdienstvoller Weise ausmertsam gemacht, und manches beachtenswerthe Mittel zur Abhülse vorgeschlagen wird.

Am 18. Februar 1824 hielt ber laudwirthschaftliche Berein eine öffentliche Bersammlung zur Feier ber glorreichen 25 jährigen Regierung Beiland Sr. Majestät bes Königs Maximilian Joseph, wobei ber um die Förberung der Landeskultur und bes landwirthschaftlichen Bereines mehrsach verdiente t. Staatsrath von Hazzi als Festredner das segensereiche Wirken des unvergestlichen Landesvaters in begeisterungsvollem Bortrage seierte.

Bald darauf, am 14. März 1824, bilbete sich auf Veranlassung und unter Mitwirkung bes General-Comités des landwirthschaftlichen Bereines eine eigene "Deputation für den Seidenbau", als deren Aufgabe die Pflanzung von Maulbeerbäumen, die Herbeischaffung von Seidenwurmstern und Belehrung hinsichtlich der Pflege der Seidenzucht bezeichnet wurden.

Im selben Jahre erkaufte ber landwirthschaftliche Berein die sogenannte Hutterschwaige Rr. 269 (jett 2) an der Türkenstraße in Münden, im Schätungswerthe von 40,000 fl., und am 12. Mai 1824 hielt
das General-Comité bereits die erste Situng in dem neu erworbenen,
mit einem schönen und geräumigen Garten versehenen Bereinslokale, weldes seither den ständigen Sit dieser obersten Bereinsbehörde, sowie des
kreid-Comités des landwirthschaftlichen Bereins für den Isarkreis, nachmals von Oberdavern bildete.

Bemerkenswerth ist das in dem Wochenblatte vom 25. Mai dessels im Jahred ziemlich umfangreiche Berzeichniß von landwirthschaftlichen

Maschinen, Geräthen und Mobellen, beren Anfertigung und Vorsendung ber Mechanitus Semler in München auf Anregung und unter Leitung bes General-Comités übernahm.

Am 11. Dezember 1825 bewilligten Se. Majestät König Lubwig bem General = Comité bes landwirthschaftlichen Bereines, vielmehr durch bieses ber Deputation für Seibenzucht die Summe von 6000 fl., und verfügten unmittelbar hierauf die Anlegung großer Maulbeerbaum-Planztagen in den kgl. Gärten. Zugleich wurden aus Italien 5740 große Maulbeerbäume, 23,000 Setzlinge und 13 Pfund Maulbeerbaumsamen, 16 Loth Wurmeier ze. bezogen, und an Züchter in sammtlichen 8 Kreisen vertheilt.

Das Vereins-Wochenblatt vom Jahre 1827 berichtet über die Fortschritte ber Seibenzucht, constatirt für dieses Jahr die Einsendung von 271 Pfb. 18 Loth Cocons, 14 Pfd. abgehaspelter Seide, den Bestand von Abhaspelungsanstalten zu Kürnberg, Augsburg und Neudurg, das Vorhandensein von 100,000 Maulbeerbäumen und 404,638 Pflänzlingen und bemerkt, daß sich 25 Landgerichte, 20 Magistrate und 200 einzelne Personen mit der Seidenzucht beschäftigen.

In den Jahren 1828 und 1830 wurden von Gr. Majestät bem Könige Ludwig mehrere auf die Landwirthschaft bezügliche Preisaufgaben und Breise ausgesetzt, als:

- 1) für Erzeugung ber größten Quantität raffinirten inländischen Runkelrüben-Zuckers: 2000 fl.,
- 2) für gelungene Gewebe aus inländischer Seibe: 800 und 400 ff.,
- 3) für Berbesserung inländischer Mahlmühlen: 500, 300 und 200 fl., für Herstellung einer solchen nach englischem Muster: 3000 fl. und
- 4) für Safloranbau: 1000 fl.

Am 22. Juni 1828 geruhten Se. Majestät König Lub wig den landwirths schaftlichen Berein durch huldvollste lebernahme des Protektorates zu beglücken, und das Wochenblatt vom 8. März 1831 brachte die ebenso erfreuliche Nachericht von dem Beitritte Sr. k. Hoheit des damaligen Kronprinzen, nunmehr resgierenden Königs Marimilian zu dem landwirthschaftlichen Bereine, indem es das nachfolgende höchste Schreiben an das General-Comité veröffentlichte:

Mit Bergnügen habe ich bas von Ihnen übersenbete Diplom empfangen und angenommen. Erfreulich ist es mir, daß Sie so eifrig für die Cultur des Baterlandes sorgen und auf ihre Bervolltommnung bedacht sind. Fahren Sie fort darin, und seien Sie überzeuat, daß ich immer dabin streben werde, die Wissenschaft und

bie Kunft, sowie ben Aderbau und die Landwirthschaft zu heben und zu förbern. Indem ich meine besten Wünsche beifüge, daß Ihre Bemühungen und Ihr Eiser mit den reichsten Früchten werde gesegnet werden, bin ich

Münden ben 20. Januar 1831.

Ahr

wohlgewogener

Maximilian, Kronpring.

In dem Wochenblatte des landwirthschaftlichen Vereines vom Jahre 1831 wurden nach längerer Pause die von der Revision und der Versammslung der Anwälte berichtigten Jahresrechnungen des General = Comité's für 1818/19 bis 1823/24 einschließlich bekannt gegeben, welche im Wesentslichen Folgendes entnehmen lassen.

Es bestanden in der ebenerwähnten Periode 12 Bereinsbezirke, nam: lich: Ansbach, Aschaffenburg, Angsburg, Bamberg, Bayreuth, Eichstädt, Runchen, Rurnberg, Passau, Regensburg, Speyer und Würzburg.

Die Zahl ber orbentsichen Bereinsmitglieber war von 879 auf 695 allmälig zurückgegangen, und die Rechnung bes Jahres 1819/20 gibt überdieß zu ersehen, daß die Ausstände an Mitglieberbeiträgen auf die sehr beträchtliche Summe von 30,736 fl. 40 kr. angewachsen waren. Deßunseachtet hatten sich die Einnahmen im Jahre 1823/24 auf 31,986 fl. 24 kr. 7 hl. und die Ausgaben auf 31,592 fl. 6 kr. 1 hl. erhöht, während der in den Borjahren stets unverwendet gebliebene Aktivrest von 6—8000 fl. diesmal auf 394 fl. 18 kr. 6 hl. zweckgemäß gemindert wurde.

Der Bermögensstand belief sich im lettgenannten Jahre', mit Ginsichluß ber im Schätzungswerthe zu 40,000 fl. neu angekauften Realitäten zu München auf 60,773 fl. 18 fr. 6 hl.

Für das Central-Landwirthschaftssest ward im Jahre 1831 ein eigener, budgetmäßiger Staatsbeitrag von 4500 fl. bewilligt, welcher auch in den solgenden Finanzperioden in höchst dankenswerther Weise steis ungemindert gewährt wurde.

Um 14. Ottober 1832 berichtete die Deputation für den Seidenban in Bapern über erfreuliche Fortschritte desselben, wobei die Masse der ersichten Cocons auf 697 Pfund und der Bestand an Maulbeerbäumen und Holinstämmen auf 3,925,000 angegeben wurden.

Um 26. Ottober 1832 wurde von dem t. Ministerium des Innern Sexusiassung und unter Mitwirtung des General-Comité's des land-

wirthschaftlichen Bereines ein Preis von 100 Ontaten für die Bearbeitung eines vollständigen, leichtfaßlichen Unterrichtes über die Zucht, Behand-lung und Beredlung der Rindvieh-Gattungen, dann ihrer landwirthschaft-lichen Benühung, sodann am 24. Juli 1833 ein Preis von 100 Ontaten für die bestabgefaßte Bearbeitung eines populären Unterrichtsbuches über den Andau der sogenannten Industrie- und Handelsgewächse ausgeseht.

Inhaltlich ber im Wochenblatte von 1833 veröffentlichten, ben Zeit=raum von 1825 bis 1832 umfassenben Bereins=Jahresrechnungen hatten sich die Einnahmen und Ausgaben allmälig auf 10= bis 11,000 fl. ge=minbert, dann aber auf ungefähr 18,000 fl. wieder gehoben, während der Vermögensstand im Wesentlichen unveräubert geblieben war.

Die Seibenbau = Deputation bes General = Comité's berichtete im Dezember 1833 über inzwischen erzielte, sernere Fortschritte mit bem Beifügen, baß bei bem nunmehrigen Bestanbe von 4,050,000 Maulbeerbäumen, Heckenstämmen und Sämlingen ber Bezug von Maulbeerbäumen aus bem Auslande entbehrlich geworben sei.

Den schon früher erwähnten, an mehreren Orten eingeführten Culsturcongressen, (periodischen landwirthschaftlichen Bersammlungen) reihte sich im Jahre 1834 auch jener zu Neustadt a/Aisch an, dessen einsache und zweckgemäße Statuten im Bereinss-Wochenblatte dieses Jahres als Muster veröffentlicht wurden.

Auch der Cultur-Congreß zu Buttenheim in Oberfranken lieferte neue Beweise seines gebeihlichen Fortbestandes.

Im Monat Ottober 1835 hatte ber landwirthschaftliche Berein bas fün fundamangigfte Jahr seines Bestehens und Wirkens zuruckgelegt.

Zur festlichen Begehung bieser Jubelfeier sowohl als jener bes gleichzeitig gegründeten Central = Landwirthschafts = (Oktober = ) Festes war um so mehr der erfreulichste Anlaß gegeben, als sich hiemit die Feier des 25= jährigen Bestandes der glücklichen und beglückenden She Seiner Majestät des Königs Ludwig und Weiland Ihrer Majestät der Königs Ludwig und Weiland Ihrer Majestät der Königs Ludwig und Weiland

Das Central-Landwirthschaftssest dieses Jahres hatte sich zu einem großartigen und glänzenden Nationalseste gestaltet und die am Hauptsestige, den 4. Oktober 1835, auf der Therestenwiese dei München aus allen Gauen des Vaterlandes zusammengeströmte Menschenmenge, welche die gesteierten Majestäten mit stürmischem Jubelruse empfing, ward auf 120,000 geschätzt.

Der Berein felbst beging seine 25 jahrige Jubelfeier, gu beren Erinn-

erung Denkmungen geprägt und vertheilt wurden, außerdem in einer öfsientlichen Sitzung des General-Comités, bei welcher der damalige Bereinszebritand, Staatsrath von Hazzi, in umfassendem Bortrage die Entstehung, Entwicklung und das Wirken des landwirthschaftlichen Bereines erörterte.

Schon im Laufe bes Jahres 1835 waren Einleitungen getroffen worben, die Satzungen des landwirthschaftlichen Bereines, welche seit der Gründung desfelden völlig unverändert geblieben waren, einer zeitgemäßen Redifion zu untergeben und da die neue Organisation des Bereins mit dem
Beginne des Jahres 1836 ins Leben trat, so möchte es angemessen seine, biese erste Periode des landwirthschaftlichen Bereines mit einem kurzen
Rücklicke auf den Bestand und das Wirken desselben zu schließen.

Die Anzahl der Bereinsmitglieder, welche im Jahre 1810/11 — 634 betragen und im Jahre 1812/13 mit der Summe von 1086 den höchsten Stand erreicht hatte, betrug am Schlusse des Jahres 1834/35 368, worunter 175 Beamte und Geistliche und 193 Oekonomen.

Mit bem Beginne bes Jahres 1820/21 hatten sich 855 Gemeinben zunächst burch Haltung bes Wochenblattes an bem Bereine betheiligt; als lein auch biefe Theilnahme minberte sich allmälig wieder und im Jahre 1834/35 war bie Zahl ber fraglichen Gemeinben auf 106 gesunken.

Die hauptsächlichste Ursache dieser wenig erfreulichen Erscheinung lag unzweiselhaft in der allzubeträchtlichen Höhe des auf 11 fl. sestgesetzen Jahresbeitrages, wodurch der Beitritt zum Bereine im Allgemeinen wesemtlich erschwert, dem gering bemittelten Landwirthe aber nahezu unmögelich geworden war.

Diefer Uebelstand machte sich überdieß theils burch balbigen Wiederandritt aufgenommener Mitglieder, theils durch sortwährende, höchst betractliche Zahlungs-Rückstände fühlbar, welch lettere im Jahre 1821/22 40,088 fl. und noch im Jahre 1834/35 10,000 fl. betrugen.

Diesem unvertennbaren, auf bem Bereine schwer lastenden Misstande gezenüber erscheint der glühende Eiser, die ausopfernde und umsichtsvolle Ebätigkeit, womit die Bereinsbehörden und vor Allem das General-Co-mite die Interessen des Vereines und durch ihn jeue der gesammten vas krländischen Landwirthschaft unausgesetzt und mit dem erfreulichsten Ersiege vertreten und gesordert haben, — um so anerkennenswerther.

Borzugsweise verdienstwoll wirtte hiebei die unnuterbrochene Heraus. gabe ber Bereins-Wochenschrift, beren belehrende und anregende Mittheilsungen ben gesammten Bereich der Landwirthschaft mit gleicher Sorgsalt

umfaßten und keine wichtige Erscheinung bes In- und Austandes hierin unbeachtet ließen, sowie die Vertheilung wohlbemessener und sehr beträchtlicher Preise für die gelungene Bssung wichtiger landwirthschaftlicher Fragen.

Die Einnahmen bes Bereines betrugen im Laufe bieser Beriobe 311,960 fl., die Ausgaben 311,460 fl., sohin in einem Jahre bei 12,470 fl. Für das Bereins-Wochenblatt wurden 37,111 fl. 19 fr., für Bücher und Journale 8165 fl., für Maschinen, Geräthe und Modelle 12,233 fl., für Sämereien 2763 fl., für das Central-Landwirthschaftsfest 120,869 fl., (wovon 44,528 fl. aus Vereinsmitteln) ausgegegeben.

Die burch bas Wochenblatt veröffentlichten Berhanblungen biefer Beriobe enthalten zugleich bie vollgiltigsten Rachweise barüber, bag ber landwirthschaftliche Berein, von Seite ber t. Staatsregierung in wohl= wollender Beise unterstützt, auf die Hebung der vaterlandischen Landwirth= schaft in der That den erfreulichsten Ginfluß geubt bat, und daß die bierin erzielten Fortschritte, wozu wir namentlich die Forberung bes Klee-, Efparsette- und Lugerne-Baues, die Berbesserung und Verbreitung des Hopfenbaues, ber Maches und Hanf-Cultur, bes Anbaues befferer Kartoffelforten, Gemusearten, Del- und Hanbelsgewächse und zwar hauptfachlich bes Tabates und ber Runkelrube, die Einführung befferer Ackergerathe und Maschinen, die zwedmäßigere Anlegung von Dungerstätten, die vortheilhaftere Dünger- und Gullebenützung, endlich die Berbesserung und Beredlung ber gesammten Biehaucht gablen, gang vorzugsweise ben Bestrebungen bes landwirthschaftlichen Bereines verdankt werden. Die Ginführung ber sogenannten Culturcongresse zur gemeinschaftlichen Besprechung landwirthschaftlicher Angelegenheiten, die fehr instruktiven, donomischen Ortsbeschreibungen und Betriebsschilberungen, bie Grundung eigener, sehr eifrig wirkenber Deputationen zur Wieberaufnahme ber Seibenzucht, sowie für Landesverschönerung und tanbliches Bauwesen, — gehören gleichfalls biefer ersten Beriode bes Bereinslebens an und werben neben sovielen anberen segensreichen Leistungen, bem patriotischen Wirken ber zumeift langft babingeschiebenen Manner jener Beriobe jur unvergänglichen Ehre gereichen.

Dabei dürfen wir aber auch die Schattenseite dieser Periode nicht unerwähnt lassen, nämlich jene eigenthümliche Richtung, welche sich, namentlich während der ersteren Jahre, wie in der landwirthschaftlichen Gessetzebung und Verwaltung, so auch insbesondere in der Vereinszeitschrift Bahn zu brechen wußte.

Dahin gehört namentlich das Drängen nach unbedingter Theilung ber Gemeinbegründe und Zersplitterung des Grundbesitzes, nach Bermehrsms der Bevölkerung in Berbindung mit verunglückten Colonisations-Berssichen, nach Ausbedung der Weide, selbst ohne Rücksicht auf den unerläßslichen Bestand von Tummelpläßen und Fohlengärten, (der fortgesetzte Arieg gegen den sogenannten wilden Hirtenstab,) die allzugeringe Beachtsung des Waldbestandes und die Anseindung selbst der Staatswaldungen als solcher zu Gunsten des Getreidebaues, die Vernachlässigung einer gründslichen, naturwissenschaftlichen Pstege der Landwirthschaft und die nicht selsten der prüsenden Aritit und Sichtung entbehrende Anpreisung neuer, nasmentlich frembländischer Landwirthschaftlicher Entbedungen und Rezepte.

## Zweite Periode

vom Jahre 1836 - 1849.

Die auf satzungsgemäßem Wege berathene und beschlossene Reorganisation des landwirthschaftlichen Vereines hatte noch vor dem Schlusse des Jahres 1835 die allerhöchste Senehmigung erhalten, und schon am 3. Otstober dieses Jahres erfolgte die Veröffentlichung der neuen Satzungen durch Rescript des k. Staats-Ministeriums des Innern vom 1. Ottober 1835 im Regierungs-Blatte (Nr. 51, S. 857 — 872).

Die neue Organisation bot — ber ursprünglichen Berfassung vom Jahre 1810 gegenüber, — unzweiselhaft manche sehr wesentliche Borzüge bar.

Wir rechnen bahin vor Allem die Bereinfachung und zweckmäßigere Regelung bes gesammten Berwaltungs-Organismus, bann die Herabsehung bes Jahresbeitrages ber orbentlichen Mitglieber von 11 fl. auf 2 fl. 42 fr.

Dieser letteren Maßregel ist es neben ber eifrigen und energischen Mitwirkung des damaligen t. Staatsministers des Innern, Herrn Fürssem von Oettingen=Wallerstein Durchl., zu verdanken, daß die Zahl der Bereind-Mitglieder, welche, wie bereits erwähnt, am Schlusse des Jahres 1834/35 nur mehr 368 betrug, sich im Lause des Jahres 1836 auf 9800 erhöhte.

Die ursprüngliche Centralisation des Vereines wurde unverändert bischelten.

Das General-Comité, aus 24 Mitgliebern bestehend, mit dem Site in der Haupt- und Residenzsstadt München, sollte das Berwaltungs-Organ des Gesammt-Bereines und zugleich Kreis-Comité des damaligen Fartreisses sein, während als Berwaltungsorgan für seden der übrigen Kreise des Königreiches in der betressenden Kreishauptstadt ein Kreis-Comité bestehen sollte. Die Mitglieder dieser Comités wurden auf 6 Jahre gewählt, konnsten jedoch nach Ablauf dieser Zeit wieder gewählt werden. Die Stelle des ersten Borstandes ward mit allerhöchster Genehmigung dei dem General-Comité von dem k. Staatsminister des Innern, dei den Kreis-Comités von dem betressenden k. Regierungspräsidenten übernommen, während der zweite Borstand und die Sekretäre von den Comité's selbst aus ihrer Mitte zu wählen waren.

Das General = Comité und die Kreis = Comité's waren gehalten, sich monatlich mindestens einmal in förmlicher Sitzung zu versammeln und alljährlich ibei Gelegenheit des Central = und beziehungsweise Kreissestes eine öffentliche Sitzung zu halten. Bezirks-Comité's, d. h. Berwaltungs = Organe für den Umfang eines Landgerichts = oder Landcommissariats = Bezirks bestanden nicht. Dagegen enthielten die Bereinssatzungen des Jah= res 1835 im §. 23 nachsolgende Bestimmung:

"Ueberdieß können, so oft die mundliche Zuratheziehung auch der "in die Comité's nicht gewählten Bereinsmitglieder einzelner Distrikte "oder ganzer Kreise oder der Gesammt = Wonarchie, über von der "Staatsregierung dem Gutachten des Gesammt = Bereines unterstellte "Angelegenheiten, oder über allgemeine und distriktive Interessen auf Ansprießlich erscheint, von dem k. Staatsministerium des Innern auf Ansprießlich erscheint, von dem k. Staatsministerium des Innern auf Anspriag des General-Comité's distriktive Jusammentritte nach landwirthenschaftlich verwandten Rahons und unter dem Borsitze der von dem besnannten Staats-Ministerium benannten Borstände angeordnet werden.

"Die wirkliche Berufung solcher Distrikts-Bersammlungen, sowie Instruirung ber Borstände und die nähere Präcistrung der in "Gemäßheit des Berufungszweckes ausschließend zur Berathung zu "bringenden Gegenstände ressortiet in solchen Fällen zu dem Wirk"ungskreise des General-Comité's."

Bon bem auf 2 fl. 42 kr. festgesetzten Jahresbeitrage eines jeden or- bentlichen Bereinsmitgliedes sollten

- a) 42 fr. ber Raffa bes General-Comite's, unb
- b) 2 fl. jener bes betreffenben Rreis-Comite's zufließen.

Die übrigen Sintunfte biefer Comite's follten aus etwaigen Centrals und Preisfonds-Jufchuffen, Geschenken und sonstigen zufälligen Ginnahmen besteben.

Die Zweckestimmung bes Bereines und die Geschäftsaufgabe ber genannten Berwaltungs-Organe blieb im Wesentlichen unverändert. Die Zeischrift bes landwirthschaftlichen Bereines wurde mit dem Beginne des Jahres 1836 unter der Benennung "Centralblatt" in eine Monatsschrift ungewandelt, worüber das Januarhest dieses Jahres solgende Bekanntsmachung enthielt:

"Das General-Comité bes landwirthschaftlichen Bereines in Bayern "hat in seiner Sitzung vom 13. Jänner 1836 beschlossen, baß, um "ben vielseitigen Wünschen ber verehrlichen Mitglieder bes Bereines "entgegen zu kommen, das bisherige Wochenblatt in Monatsheste "umgewandelt werbe, indem daburch die Möglichkeit gegeben ist, das "vielsache Abbrechen der Artikel zu beseitigen, und diese Form den "Essern bequemer erscheinen dürfte."

Der Umfang der Bereins Zeitschrift, welcher seither und dis zum Jahre 1838 alljährlich mindestens 52 Bogen betragen hatte, mußte von da ab auf 36 Bogen beschränkt werden, da die frühere Begünstigung, wos nach Satz und Druck von dem k. Central Schulbücher-Berlag unentgeltlich besorgt wurde, mit dem genannten Jahre erlosch; auch die hiefür versügs daren Geldmittel durch die Minderung des Mitgliederbeitrages von 11 st. auf 2 st. 42 tr. wenigstens Anfangs einen fühlbaren Ansfall erlitten hatten. Jugleich sah sich das General-Comité veranlaßt, das Centralblatt vom Jahre 1838 an dis zum Schlusse des Jahres 1846 auf ein sechs maliges Erscheinen in der Art zu reduziren, daß jedes Heft je zwei Mosnate nunsakte.

Die Rebaktion der Zeitschrift, welche vom Jahre 1818 an von dem k. Staatsrathe Herrn von Hazzi unentgeltlich beforgt worden war, ging nach dessen Rücktritte, mit dem Beginne des Jahres 1837 an den k. Universitäts-Professor Herrn Dr. Zierl über, von welchem Zeitpunkte an mit den einzelnen Monatshesten ein landwirthschaftlicher Anzeiger (Intelsitzuhlatt) verbunden ward.

Die Rosten ber Herausgabe beliefen sich nummehr auf beiläufig 4000 fl.

Tas Centralblatt bes Jahres 1839 bringt im Juli= und Augusthefte junk im Bollauge bes S. 11 Ut. D ber revibirten Bereinsfatzungen einen

Rechenschaftsbericht über ben Bestand und die Leistungen bes Bereines im Jahre 1838.

Hienach war die Gesammtzahl ber Mitglieber zu Ende bes Jahres 1838 von 9714 auf 8777 gefunken und hatte sich sobin um 937 geminbert.

Als die Urfache biefer Minberung ward unter Anderem mehrfach bie obenerwähnte Reduktion der Zeitschrift bezeichnet.

Die Gesammteinnahme bes Bereines betrug 36,254 fl., die Gesammts-Ausgabe 23,930 fl., sohin ber Ueberschuß an Einnahmen 12,324 fl.

Kreisfeste mit Preise-Bertheilungen wurden in 6 Regierungsbezirken gefeiert.

· Unter den vielfachen erfreulichen Leistungen, von denen sich einzelne, wie z. B. die Samen-Vermittlung in den meisten Arcisen wiederholen, werden insbesondere hervorgehoben:

- a) in Mittelfranken: bas Wirken bes pomologischen Bereines zu Triesborf seit 1836, bes schon früher entstandenen Cultur=Bereines in Nürnberg und der hieraus hervorgegangenen, von dem verdienstwollen Dr. Weidenkeller gegründeten, landwirthschaftlichen Erziehungs= Anstalt zu Lichtenhof;
- b) in der Pfalz: die Gründung einer landwirthschaftlichen Monatsschrift (seit 1837), dann einer Attien-Gesellschaft zur Herstellung einer Zuckerfabrit zu Kaiserslautern, auf Beranlassung des Herrn Professors Dr. Herberger;
- o) in Unterfranken: Herausgabe einer landwirthschaftlichen Quartalsschrift seit 1836 und Errichtung von 19 nach landwirthschaftlich verwandten Distrikten gebildeten Begirks-Comité's;
- d) in Oberfranken: Gründung einer Wiesenbauschule für Bauerssohne und Errichtung von landwirthschaftlichen Bezirks-Comité's für jeden Amtsbezirk des Kreises, welche in ähnlicher Weise, wie jene in Unterfranken, als Mittelorgane zwischen dem Kreis-Comité und den Bereinsgliedern thätig sein sollten.

Am 3. August 1839, sohin nach kaum 4 Jahren, wurden mit Sr. Majestät allerhöchster Genehmigung einige Abanderungen und Zusähe zu ben Bereinssahungen vom Jahre 1835 beschlossen und im Regierungsblatte vom Jahre 1839 S. 737 veröffentlicht.

Dieselben beschränken sich im Wefentlichen auf folgenbe Punkte:

1) die beiden Borftande des General-Comité's werden je auf 3 Jahre von Sr. Majeftät dem Könige aus den Mitgliedern des General-Comité's ernannt;

- 2) bie Angelegenheiten, welche bas General-Contité in seiner Eigenschaft als Areis-Comité von Oberbayern berühren, werden unter der Leitung des ersten oder zweiten Borstandes ausschließlich von jenen 12 Mitgliebern des General-Comité's behandelt, welche von den oberbayerischen Bereins-Mitgliebern dahin zu wählen sind.
- 3) Der oben aufgeführte §. 23 ber Satzungen erhielt nachstehenden Zusatzungen erhielt nachstehenden Zusatzungen erhielt nachstehenden Zusatzungen erhielt nachstehenden Zusatzungen wirden, in solchen districtiven Zusammentritten zu vereinigen, diese "Bezirks-Bersammlungen mit Gutachten zu vernehmen, und von "benselben Anzeigen und Aufschluffe über die landwirthschaftlichen "Zustände und Bedürsnisse übers Bezirks zu erholen.

"Es wird den Kreis-Comités zu diesem Zwecke gestattet, mit "Zustimmung der k. Regierung, Kammer des Innern, die land-"wirthschaftlich verwandten Bezirke, nach welchen die Zusammen-"tritte erfolgen sollen, sestzusetzen, die Vorstände der Versammlun-"gen zu bestimmen und über die Art und Weise des Zusammen-"trittes und der Berathung die geeigneten Anordnungen zu tressen.

"Den Borständen bieser Versammlungen ist gestattet, nach ihrem "Ermessen auch ausgezeichnete Landwirthe, welche keine Vereinse "mitglieder find, zu den Berathungen beizuziehen."

4) Ueber bie Berwaltung bes Bereinsvermögens, die Herstellung jährs licher Stats, die Prüfung und Veröffentlichung der Jahrebrechnungen wurden nähere Bestimmungen, ohne erhebliche Abanderung, getroffen.

Die hienach näher geregelte Bilbung landwirthschaftlicher Distriktsversammlungen (bistriktiver Zusammentritte und Berathungen der Bereinsmitglieder), gehört unzweiselhaft zu den wichtigsten und einflußreichsten menen Einrichtungen des landwirthschaftlichen Bereines; denn erst durch sie wurde die Thätigkeit der einzelnen Bereinsmitglieder angeregt, ihr Insammenwirken im Interesse des Bedürfnisses der verschiedenen Bezirke emdglicht und ein belebender und fruchtbringender Wechselverkehr zwischen ihnen und den höheren Bereinsorganen angebahnt.

Roch im Laufe bes Jahres 1840 trat die neue Einrichtung, wenn unter verschiedenen Modalitäten, in den meisten Regierungsbezirken m's Leben.

In Oberbayern wurden 37 Polizeibezirke als landwirthschaftliche Diftrikte organisirt, deren Borstände von dem General-Comité, als ober-bayer'sches Areis-Comité, benehmlich mit der k. Areisregierung, ernannt und deren Sekretäre von den Distrikten auf Borschlag ihrer Borstände gewählt wurden. Dem Borstande war gestattet, 2—6 Bereinsmitglieder als einen engeren Ausschuß zur Unterstützung beizuziehen.

Die Distritte selbst follten sich mit Rucksicht auf die örtlichen Bedürfs nisse und Verhältnisse in mehrere kleinere allenfalls 2 bis 8 Ortschaften umfassende Rayons abtheilen und hiefür als vermittelndes Organ einen tüchtigen Landwirth als Rayon-Borstand ausstellen.

Der Wirkungstreis und resp. die Aufgabe biefer Distriktsversamm= Iungen sollte satzungsgemäß barin bestehen:

- a) die landwirthschfatlichen Interessen des Distrittes felbst zu berathen und zu befördern, und
- b) jene Gutachten zu erstatten, welche ihnen entweber von dem Kreis-Comité abgesorbert werden, oder wozu sie sich aus eigenem Antriebe veranlaßt sehen.

Ueber Organisation und Geschäftsbehandlung wurden hiebei ziemlich umfassende Direktiven an die Hand gegeben.

In ähnlicher Weise wurde auch in einigen anderen Regierungsbezirken vorgegangen, wobei sich übrigens zumeist auf die Aufstellung sogenannter Mittelorgane für Keinere, 3—5 Gemeinden umfassende Rayons beschränkt ward.

Am 4. Oktober 1841 fand der erfte Zusammentritt des Generals Comités, als Kreiss-Comité von Oberbayern, mit den Distriktsvorständen bieses Kreises statt und diese Bersammlung sollte sich alljährlich erneuern.

Der Stand ber Mitglieber bes Gesammtvereines, welcher noch im Jahre 1840 die Summe von 8404 betrug, hat sich zu Ansang bes Jah= res 1841 auf 7894 verminbert.

In 6 Regierungsbezirken wurden landwirthschaftliche Kreisseste mit Preisevertheilung geseiert.

Auch die Bilbung sandwirthschaftlicher Distritte, beren in Oberbahern 37, in der Pfalz 31, in Oberfranken 5 und in Unterfranken 19 damals bestanden, machte erfreuliche Fortschritte.

Das Central-Landwirthschafts-Fest bes Jahres 1842 war einem für bas gesammte Bayerland hocherfreulichen Ereignisse, ber Bermählung Er. Königlichen Hoheit bes bamaligen Kronprinzen Maximilian mit Ihrer Königlichen Hoheit ber Prinzessin Marie von Preußen, ber nuns mehr regierenden Majestäten, unmittelbar gefolgt, wodurch sich der Glanz und Jubel dieses vaterländischen Festes wesentlich erhöhte.

Hieran reihte sich ber für ben Berein nicht minder beglückenbe, hochsherzige Entschluß Seiner Königlichen Hoheit des damaligen Kronprinzen Marimilian, die Borstandschaft des Bereines huldvollst zu übernehmen, die alljährlichen Generalversammlungen persöulich zu leiten und die vaterländischen Agrikultur-Interessen zum Gegenstande Höchst Ihrer besonderen Sorgfalt machen zu wollen.

Das bezügliche allerhöchste Rescript lautet:

## Ludwig

von Gottes Gnaden Ronig von Bayern &c.

"Wir haben Uns bewogen gefunden, zu dem nun wieder verordnungs"mäßig auf drei Jahre zu ernennenden Borstande des landwirthschaftlichen
"Bereines in Bayern für diese Zeit Unseren geliebten Sohn, des Kron"drinzen Königliche Hoheit zu ernennen, und Wir haben hierüber bereits
"allerhöchstunmittelbar die entsprechende Eröffnung ergehen lassen."

"Indem Bir euch von diesem Unseren allerhöchsten Beschlusse in "Kenntniß seigen, fügen Wir zugleich bei, wie Wir hiedurch euch und dem gesammten landwirthschaftlichen Bereine, dessen hochwichtige Aufgabe stets "Gegenstand Unserer Fürsorge ist, gerne einen neuen Beweis Unserer "allerhöchsten Gnade geben."

"Den bisherigen Borftanden des General = Comité des landwirths "schaftlichen Bereines, Staatsrath von Stichaner und Professor von "Martius, ist Unsere allerhöchste Zufriedenheit mit ihren Leistungen auss-"woruden."

"Für den Fall der Abwesenheit ober Berhinderung Unseres geliebten "Solmes, des Kromprinzen Königliche Hoheit, hat, auf so lange Wir nicht "anders verfügen, Unser Staatsrath von Stichaner die Borfandsfund

ntionen bet dem General-Comité des landwirthschaftlichen Bereines einste "weilen zu übernehmen."

München den 6. Juli 1842.

gez. Tudwig.

v. Abel.

An bas General = Comité bes land= wirthschaftl. Bereines in Babern.

Fr. v. Robell.

Se. Königliche Hoheit ber bamalige Kronprinz Maximilian, Höchste welche vom Beginne bes Jahres 1843 an selbst bei ben wochentlichen Sitzungen bes General : Comités ben Borsit regelmäßig zu führen bie Gnabe hatten, geruhten bie erste Sitzung vom 4. Jänner 1843 mit nach: stehenben Worten hulbvollst zu eröffnen:

"Mit wahrer Herzensfreube, meine Herren, erscheine "Ich heute in Ihrer Mitte, ber Ich schon lange her "gewünscht, mit bem landwirthschaftlichen Bereine in "nähere Berührung zu treten, und baburch Gelegen= "heit zu haben, bem Lande nüben zu können."

"Wir wissen Alle, wie viel auf dem Felde der Lands "wirthschaft noch zu thun übrigt, welche große Stresuchen Landes der Cultur noch entgegensehen; Ich "brauche Sie nur an die bedeutenden, aller Cultur "entbehrenden Möser zu erinnern; — viele unblutige "Eroberungen sind auf diesem Felde zu machen."

"Die Landwirthschaft ist die Basis alles materiellen "Wohlseins des Landes."

"Lassen Sie, meine Herren, unsere Kräfte vereinen, "bieses schone Ziel zu erreichen. Thun wir bas Unf-"rige, so wird ber Segen von Oben nicht fehlen."

Dieser mit patriotischer Begeisterung ausgenommenen Anrede Sr. Roniglichen Hoheit folgte alsbald ein huldvolles Geschent, welches Höchstbiesselben zum Antause und zur Bertheilung von Esparsette-Samen zu bestimmen geruhten, sowie eine weitere großmüthige Gabe zum Zwecke der Beschaffung guter Zuchtstiere. Die hocherfreuliche unmittelbare Theilnahme Sr. Königl. Hoheit des Kronprinzen und die rastlose Thätigkeit des das maligen "Prinzipal-Reserenten" des General-Comités, Herrn Fürsten von Dettingen-Wallerstein, Durchlaucht, konnten nicht versehlen, auf den Berein und dessen Organe in hohen Grade ermunternd und auregend zu

wirken. Die Mitgliebergahl, welche im Jahre 1843 auf 7422 gesunken war, hatte sich im Jahre 1846 auf 9692 erhöht.

Die Anzahl der zumeist vollständig organisirten sandwirthschaftlichen Distritte betrug zu Ende des Jahres 1845: in Oberbayern 38, mit 275 Unterabtheilungen (Rayons), in Niederbayern 34, in der Pfalz 25, in der Oberpfalz 29, in Oberfranken 35, in Mittelfranken 14, in Unterstanken 48, in Schwaben 31.

Das Justitut ber landwirthschaftlichen Mittelorgane, (ber RayonsBorstände) scheint außer Oberbanern auch in einigen anberen Regierungsbezirken zur Durchführung gelangt zu sein und namentlich werden beren in Oberfranken 146, in Mittelfranken 240 und in Unterfranken 89 aufgeführt.

Der Zeitabschnitt vom Jahre 1843 bis 1846 ist es auch, welcher sich burch eine ganz außerordentliche, zumeist auf die Durchführung der Bereins-Organisation, auf die Bermehrung und Belebung der Bereinsorgane in allen Landestheilen gerichtete Thatigkeit bes General-Comités auszeichnet.

Die Bestrebungen besselben waren außerbem ganz vorzugsweise auf bie Anregung und auf Borarbeiten zu der allenthalben sehnlichst gewünschsten Landescultur-Gesetzgebung, sowie auf Förderung und bessere Organissation des landwirthschaftlichen Unterrichtes gerichtet, in welcher Hinsicht namentlich die Jahrgänge 1844 bis 1846 des Centralblattes eine Fülle des schätzbarsten Materiales enthalten.

Leider gestatteten die damaligen Zeitverhältnisse nicht, daß die zahle reichen und umfassenden Projekte aus jener Periode sofort zur Berwirklichung gelangten.

Nuch die noch immer sehr beengten Vereins-Mittel waren es, welche bem praktischen Bollzuge so mancher trefflichen Vorschläge hemmend in den Beg traten und zumeist verhinderten, daß das mit patriotischer Wärme sesprochene und geschriebene Wort zur That wurde; denn noch am Schlusse kes Jahres 1846 betrugen bei dem General=Comité die Einnahmen 10,102 st. 38 kr. 3 dl. und zwar einschließlich eines damals aufgenom=men Passiv-Rapitales von 5000 st.; die Ausgaben aber 6204 st. 4½ kr.; während bei sämmtlichen 8 Kreis-Comités im Jahre 1845

die Einnahmen auf . . . 35,161 fl. 384 fr.

bie Ausgaben auf . . . 23,746 fl. 59 tr.

166 betiefen und dessungeachtet der sehr beträchtliche Aktivrest von 11,414 fl. 387 kr. unverwendet blieb.

Am 17. September 1844 erlitt ber Berein einen schweren, tiefbellag:

ten Berluft burch ben Tob bes t. Professand Dr. L. Zierl, welcher bie Zeitschrift bes landwirthschaftlichen Bereines seit bem Jahre 1837 mit bem ausopfernosten Gifer und bem ersprießlichsten Ersolge redigirt hatte.

Die vorzügliche Haltung bes Centralblattes und ber in ben betreffenben Jahrgängen besselben niedergelegte, reiche Schatz an interessanten, die wichtigsten Momente der Landes- Cultur umfassenden Original-Artisclu, sowie an belehrenden Mittheilungen aller Art werden dem leider zu früh verstorbenen, kenntnißreichen und gemeinnützig wirkenden Manne ein ehrenvolles Andenken für alle Zeiten sichern.

Die Nebaktion der Vereinszeitschrift ging sofort an den Direktor der landwirthschaftlichen Centralschule, Dr. Beit, über, welcher sie dis zum Schlusse des Jahres 1846 führte. Als verdienstliche Leistungen der erwähnten Periode sind hier noch zu erwähnen: die vom General-Comité des landwirthschaftlichen Vereines im Jahre 1845 erfolgte Anlegung einer Produkten-Sammlung und eines Vereins-Herbariums, sowie die Vegründsung und Herausgabe des noch gegenwärtig bestehenden

#### "Banerifchen Baus - und Fandwirthschafts-Ralendere",

beffen Bertheilung übrigens wegen petuniarer Schwierigkeiten in ben erfteren Jahren leiber einige Unterbrechung erfahren mußte.

Mit dem Beginne des Jahres 1847 wurde die Nedaktion des Centrals Blattes dem Herrn Dr. Karl Fraas, damals Lehrer und Inspektor der landwirthschaftlichen Centralschule in Schleißheim, übertragen.

Derselbe, — nunmehr ordentlicher öffentlicher Universitäts Prosessor, Direktor der k. Gentral-Thier-Arznei-Schule und I. Sekretär des Generals Comité's des landwirthschaftlichen Bereines, — war seither ununterbrochen und ist bekanntlich noch gegenwärtig Redakteur unserer Bereins-Zeitschrift, von welcher wir hier ledizlich konstatiren wollen, daß sie vom Jahre 1847 an wieder in regelmäßigen, zumeist reichlich ausgestatteten Monatshesten erschien und sich, — namentlich der unmittelbar vorausgegangenen Redaktionsperiode gegenüber, — durch erhöhte Berücksichtigung und Bertretung der wissenschaftlichen Grundlagen der Landwirthschaft sowohl als der wirthschaftlichen Interessen und überhaupt durch eine mehr praktische Richtung vortheilhaft auszeichnete.

Im Allgemeinen mußte sich indeß, namentlich in den letteren Jahren bieser Periode, die Ueberzeugung immer mehr aufdrängen, daß der land-wirthschaftliche Verein, ungeachtet des eifrigen und verdienstvollen Wirkens

eines großen Theiles seiner Organe nicht nur keinen stätigen Aufschwung nehme, sondern vielmehr seit geraumer Zeit in unverkennbarer Abnahme begriffen sei.

Allerdings hatte die Entfaltung einer ungemeinen Thätigkeit von Seite des damaligen "Prinzipal-Referenten" des General-Comités, Herrn Fürsten von Oettingen-Wallerstein, Durchlaucht, vor Allem aber die höchsterfreuliche, persönliche Antheilnahme des damaligen Kronprinzen, Königliche Hoheit, nicht versehlt, auf den landwirthschaftlichen Berein beslebend und ermunternd einzuwirken; allein mit dem allmäligen Erlöschen dieses äußeren Impulses traten auch alsbald die Symptome der Abnahme und des Berfalles wieder hervor.

Die Anzahl ber Bereinsmitglieber, welche sich vom Jahre 1843 an von 7422 allmälig auf 9692 gehoben hatte, sank von da an wieder zustüt und belief sich zu Ansang des Jahres 1850 auf nicht mehr als 7477.

Auch die Einnahmen des Vereines hatten sich folgeweise nicht uns beträchtlich gemindert, und während die Ausgaben des General-Comités sich auf den eigenen Regiebedarf, die Herausgabe des Centralblattes, auf Bervollständigung der Sammlungen und Attribute, und allenfalls auf Bertheilung von Sämereien, so ziemlich beschräntten, scheint sich die Vereinsthätigkeit in den einzelnen Kreisen während der letzten Jahre dieser Periode in noch engere Gränzen zurückzezogen zu haben.

Die Ursache bieser Erscheinung wurde schon bamals richtig erkannt und sowohl bei ben Bereins-Bersammlungen als in zahlreichen Abhandlungen bes Centralblattes allseitig beklagt.

Sie lag neben mancherlei Gebrechen ber Bereins = Organisation, bem Rangel an ausreichenben Dotationsmitteln und jenem einer wahren und erfolgreichen Bertretung ber Bereins = Interessen gegenüber ber Staats verwaltung, — vor Allem in ber Belastung und Gebundenheit des Grundsbesses, wodurch jeder Fortschritt auf dem Gebiete der Culturgesetzgebung gelähmt, jede freiere Entwicklung, jeder freudige Aufschwung der Landswirtsschaft zur Unmöglichseit geworden war.

Dem praktischen Sinne unserer Landwirthe konnte nicht entgehen, daß der Berein auch bei den eifrigsten und wohlwollendsten Bestrebungen seiner Berwaltungsorgane nicht im Stande sei, den schweren Bann, in welchem die vaterländische Landwirthschaft befangen war, zu lösen. Ze wehr diese Ueberzeugung sich besessigte, desto entmuthigender mußte sie auf des gesammte Bereinsleben zurückwirten, und war die Theilnahme der

ausübenden Landwirthe, namentlich aus der bäuerlichen Bevölkerung, schon seither eine verhältnismäßig sehr geringe, so mußte sich dieselbe unter dem Einflusse dieser ungunstigen Berhältnisse selbstverständlich immer mehr verringern.

Inzwischen war unter ben politischen Stürmen des Jahres 1848 die Jahrzehente hindurch erfolglos erörterte Frage über die Ablösung und Firirung der Grundlasten zur gesetzlichen Lösung gelangt.

Das Gesetz vom 4. Juni 1848 über bie Aufhebung ber standes und gutsherrlichen Gerichtsbarkeit, bann bie Aufhebung, Fixirung und Ablösung von Grundlasten, vor manschem anderen dieser Kategorie durch Mäßigung und höhere Gerechtigkeit sich auszeichnend, kann in der That als der Ausgangspunkt und die eigentliche Grundlage einer neuen segenverheißenden Epoche für die vatersländische Landwirthschaft erachtet werden.

Es war nunmehr Aufgabe bes landwirthschaftlichen Bereines, seine Organisation bem wahren Zeitbedürfnisse anzupassen und bie Mittel und Wege zur Entfaltung eines tiefer eingreisenben Wirkens auf ber neu ersöffneten Bahn bes landwirthschaftlichen Fortschrittes zu finden.

Die erste Anregung hiezu warb, — was wir hier mit bem Gefühle bes ehrerbietigsten Dantes und wahrer patriotisscher Freude konstatiren, von Gr. Majestät dem Rönige Mazimilian II., bem erhabenen Protektor unseres lande wirthschaftlichen Bereines, gegeben.

Se. Majestät der König geruhten in einem an den damaligen kgl. Staatsminister des Junern gerichteten Erlasse de dato Nomphenburg den 11. Juli 1848 auszusprechen, wie Allerhöchst Sie schon seit geraumer Zeit Sich mit dieser Frage beschäftigt und Veranlassung genommen haben, über die allenthalben als nothwendig erkannte Neform des landwirthschaftslichen Vereines Ersahrungen und Ansichten einzuholen.

Zugleich geruhten Se. Majestät in sehr einläßlicher Weise die bisherigen Gebrechen der Bereins-Organisation, sowie die Mittel zur Abhilse zu bezeichenen und hiebei auf die Nothwendigkeit einer angemessen freien Wahl und freierer Bewegung der Vereinsbehörden als der technisch berathenden Orzgane der Staatsverwaltung, auf die Wichtigkeit der Bildung selbstthätiger Bezirks- und Lokalvereine, auf das Bedürfniß einer ausreichenden Staatsbotation und beren Verwendung zu praktischen Zwecken u. s. w. ausmerk-

fam zu machen und hierüber ein auf forgfältige Erwägung gegründetes Gutachten zu verlangen.

Sind diese allerhöchsten Direktiven, wie wir glauben und später nachs zuweisen versuchen werden, im Wesentlichen und soweit es die Umstände bisher gestatteten, wirklich zur Durchführung gelangt, so möge der lande wirthschaftliche Verein die Thatsache in bankbarer Erinnerung bewahren, duß die erste Anregung hiezu von dem obersten Schutherrn unseres Vereines unmittelbar ausgegangen ist und daß die landesväterliche Fürsorge des Königs selbst in jenen vielbewegten Zeiten den Interessen der Landesstultur und dem Wohle des landwirthschaftlichen Vereines zugewendet war, wie sie es zu unserem Heile noch gegenwärtig ist.

Der hier in so erfreulicher Weise gegebene Impuls fand allenthalben ben lebhaftesten Anklang und das im November 1848 neuerrichtete kgl. Staatsministerium des Handels und der öffentlichen Arbeiten, an welches die Leitung und Bertretung der landwirthschaftlichen Angelegenheiten von jeuem des Innern übergegangen war, erachtete es als eine seiner ersten und wichtigsten Aufgaben, die Reorganisations-Bestrebungen des Bereines in stetem Wechselverkehre mit den leitenden Organen dessselben kräftig zu sordern.

# Pritte Periode

#### nom Jahre 1850 - 1860.

Der landwirthschaftliche Berein in Bayern hat während seines fünfzigjährigen Bestandes nur zweimal eine durchgreisende Revision seiner Sazungen vorgenommen, und wir glaubten deshalb auch diese britte und lette Periode des geschichtlichen Rückblickes mit der jüngsten noch gegenzwirtig bestehenden Reugestaltung unseres Bereines beginnen zu sollen.

Die Borarbeiten zu ber bereits im Jahre 1848 angeregten Revision ber Sahungen waren, zumal unter ben Einflüssen einer politisch noch immerhin vielsach bewegten Zeit, schwierig und mühevoll. Dabei wurbe ist zur Ausgabe gemacht, nicht nur das Gutachten der zum Revisionswerte zumächst berusenen Bereinsbehörden zu erholen und sorgfältig zu würdigen, sondern auch einzelne intelligente und bewährte Landwirthe lickei zu Rathe zu ziehen, in welcher Hinsicht der Berein insbesondere der eifzigen Mitwirkung und Unterstützung von Seite der bei dem damaligen

4\*

Landtage aus allen Theilen des Königreiches versammelten Dekonomen sich zu erfreuen hatte.

Die Ansichten über ben einzuschlagenden Weg standen sich hie und ba schroff gegenüber; doch schienen sich die meisten und gewichtigsten Stimmen allmälig in der Ueberzeugung zu einigen, daß das Bedürfniß einer radistalen Resorm des Bereines nicht bestehe, daß namentlich das Ausgeden der Centralisation desselben unter den gegebenen Verhältnissen höchst bedenklich, wenn nicht geradezu geeignet sein würde, in mehreren Landestheilen zur gänzlichen Ausschaft des Vereinsverbandes zu führen, ohne daß irgend eine Gewähr für die entsprechende Neubildung von Provinzials und Bezzirts-Vereinen gegeben wäre.

Es handle sich überhaupt weniger um die Gewinnung einer neuen Form, als vielmehr darum, daß das bestehende Gute erhalten und daß dem Bereine, unter Beseitigung anerkannter Mängel, eine möglichst freie Bewegung, eine einstußreichere Stellung gegenüber der Staatsverwaltung und durch Ermittlung einer ausreichenden Dotation die Möglichkeit versichafft werde, in erhöhtem Make fruchtbringend zu wirken.

Der in biesem Sinne ausgearbeitete Entwurf ber neuen Satungen wurde, nachdem er die vorläufige allerhöchste Billigung Sr. Majestät bes Königs erhalten hatte, im Juli 1850 sämmtlichen Bereinsmitgliedern zur Prüfung und allenfallsigen Erinnerung mit dem Beifügen mitgetheilt, daß diejenigen Mitglieder, welche innerhalb 4 Wochen eine Erklärung nicht abgeben wurden, als dem Entwurfe beistimmend angesehen werden sollten.

Der Entwurf fand hiebei, mit außerst geringer, kaum nennenswerther Ausnahme, keinerlei Widerspruch und selbst die wenigen, theils von einszelnen Mitgliedern, theils von Bereins-Organen vorgebrachten Erinnerungen beschränkten sich zumeist auf Nebenpunkte.

Konnte auch bei bieser, unter den gegebenen Berhältnissen unvermeide lichen Art der Abstimmung ein ausdrücklicher Consens der Mehrzahl der Bereinsmitglieder nicht konstatirt werden, so gewährte doch die am 8. Oktober desselben Jahres in dem k. Obeonsgebäude bahier abgehaltene, sehr zahlreich besuchte General Bersammlung des Bereines, welche dem Entwurse der neuen Sahungen, nach langdauernden, einläßlichen Erörterungen ihre volle Zustimmung ertheilte, die beruhigende Ueberzeugung, daß die vorgeschlagene Reorganisation den Wünschen der bayerischen Landwirthe in der That entspreche. Nachdem hierauf Se. Majestät der König geruht haben, den neuen Sahungen die allerhöchste Genehmigung zu ertheilen und

ber von dem General-Comité gestellten ehrfurchtsvollsten Bitte entsprechend, das Protectorat des Bereines huldvollst zu übernehmen, erfolgte am 9. Rovember 1850 die Bekanntmachung der Sahungen des landwirthschaftslichen Bereines durch das k. Staats-Winisterium des Handwirthschaftslichen Arbeiten im Regierungsblatte des genannten Jahres Seite 881 u. sf.

Bir glauben von einer Aufzählung aller Einzelnbestimmungen ber in einer besondern Beilage vollständig abgebruckten neuen Satzungen hier Umgang nehmen und uns auf die Hervorhebung der wichtigsten und eins slufterichsten Momente berselben beschränken zu sollen.

- 1) Die Aufnahme als orbentliches, alle Rechte und Bortheile bes Bereines genießendes Mitglied ist unbeschränkt, sowohl einzelnen Perssonen, als Gemeinden, Stiftungen und anderen Bereinen gestattet und lediglich durch die Entrichtung des auf 2 fl. 42 kr. sestgesehren Jahresbeitrages bedingt, welch letzterer für Schullehrer auf 1 fl. 42 kr. ermäßigt wurde.
- 2) Für jeden Polizei Bezirk des Königreiches, in welchem sich mins bestens 10 Bereinsmitglieder besinden, soll und zwar in der Resgel am Sitze der betreffenden Distriktspolizeibehörde, (Landgericht, Landsommissariat,) ein Bezirks-Comité, (Bezirks-Ausschuß), gebildet werden.

Ist in einem Bezirke bie zur Bilbung bes Bezirks Comité's ers forberliche Zahl von 10 Bereins Mitgliebern nicht vorhanden, so soll ben baselhst besindlichen Bereins Mitgliebern unbenommen sein, aus ihrer Mitte ein Mitglied zu wählen, welchem die Förberung und Bertretung der landwirthschaftlichen Interessen des Bezirkes zusteht.

Für jeben Regierungsbezirt besteht in ber Kreis-Hauptstabt ein Kreis-Comité, für ben Gesammtverein in ber Haupt= und Ressibenzstadt München ein General-Comité.

Diese sammtlichen Bereins-Behörben gehen aus der freien Bahl ber Bereinsmitglieber hervor, welch lettere sich nach je brei Jahren in ber Art erneut, daß die in Ansehung der Funktionszeit ältere Hälfte der Comité-Mitglieber zurückritt, jedoch wieder gewählt werden kann.

3) Diese Bereinsbehörben haben innerhalb ber Granzen ihres Bezirkes und jener ber gemeinschaftlichen Bereinssahungen eine vollständig freie Bewegung, sie haben einen bestimmten Antheil an ben JahresBeiträgen aller Mitglieber ihres Bezirkes, welcher bei ben Bezirks-Comité's in 30 Kreuzern, bei ben Kreis-Comité's in 1 fl. 30 kr. und bei bem General-Comité in 42 Kreuzern von jedem Mitglieber-Beitrage besteht; sie besitzen und verwalten ihr eigenes Vermögen, sie sind endlich die freigewählten, selbstständigen Bertreter der landwirthschaftlichen und speziellen Vereinsinteressen ihres Bezirkes.

- 4) Die sammtlichen Bereinsmitglieber eines Polizeibistrittes, welcher in ben Regierungsbezirken biesseits bes Rheines burchschnittlich etwa 12= bis 15,000 Seelen, in ber Pfalz bagegen burchschnittlich nahezu 48,000 Seelen umfaßt, bilden sohin thatsächlich einen Bezirks-Berein, sowie jene bes gesammten Regierungsbezirkes einen Kreis-Berein mit freier Selbstbestimmung und vollster Entwicklungsfähigkeit.
- 5) Die Bereinsbehörben sind zur ständigen Bertretung der landwirthsschaftlichen Interessen bei den betreffenden Staatsbehörden mittelst Erstattung von Gutachten, sowie mittelst Borbringung von Wünsschen, Anträgen und Beschwerden sahungsgemäß berusen, wozu sie ihre dreisache, dem Organismus der Stellen und Behörden der Staatsverwaltung vollsommen konforme Glieberung und Abstusung ganz vorzugsweise befähigt.

Bon besonderer Wichtigkeit ist in bieser hinsicht folgende weitere Bestimmung ber allerhöchst genehmigten Sahungen:

"Zur Förberung bes höchst wünschenswerthen münblichen Ber"tehres zwischen ber Staatsregierung und ben Bereinsbehörben "werden letztere die betreffenden Referenten des k. Staats-Mini"steriums, der k. Kreis-Regierung und der Distrikts-Polizeibehör"den zu ihren Berathungen jedesmal einladen."

Die höchste Entschließung des k. Staatsministerium des Handels und der öffentlichen Arbeiten vom 9. November 1850, womit die Bereinssahungen im Regierungsblatte bekannt gemacht wurden, spricht sich hierüber in folgender Weise aus:

"Nachbem in ben neuen Satzungen, wie bem k. Staats-Minis-"sterium bes Handels und der öffentlichen Arbeiten das Generals-"Comité, so den k. Kreis-Regierungen die Kreis-Comité's, den "Unterbehörden die Bezirks-Comité's (des Bereines), als techs-"nisch=berathende Organe zur Seite gestellt sind, so werden "die gedachten Stellen und Behörden, gleich dem untersertigten k. "Staats-Winisterium, sich verpflichtet erachten, bei allen das Ge"biet ber Landwirthschaft in irgend erheblicher Weise berührenden "Fragen sich des Beirathes der erwähnten Vereinsorgane, mit "entsprechender Benützung des erleichternden mündlichen Verkehres, "zu versichern und den von denselben in Landwirthschaftlichen "Angelegenheiten an sie gerichteten Wünschen, Anträgen und Beschwerden mit Eiser und jeder zulässigen Beschleunigung die "gebührende Würdigung und gegebenen Falles die volle Verücksplächtigung jederzeit zuzuwenden, sowie namentlich auch dann "deren thätige Witwirtung in Anspruch zu nehmen, wenn es sich "um Verwendung verfügbarer Fonds für Landwirthschaftliche "Iwecke handelt."

- 6) Das General-Comité sowohl als die Kreis = und Bezirks = Comité's wählen einen ersten und zweiten ober stellvertretenden Borstand, sodann Erstere je zwei, Lettere je einen Schriftführer auf die Dauer von 3 Jahren, wobei jedoch die Zurücktretenden wieder wählbar sind.
  - Alle biese Wahlen werben von den betreffenden Bereinsbehörben angeordnet und geleitet. Der Gewählte muß die zur Bekleidung eines bürgerlichen Chrenamtes gesetzlich erforderlichen Eigenschaften besitzen.
- 7) Das General-Comité besteht aus 24, jebes Kreis-Comité aus 12 ohne Rucksicht auf die Beruss-Eigenschaft wählbaren, in dem betreffenden Stadtbezirke, oder nicht über 3 Stunden davon entfernt wohnenden, jedes Bezirks-Comité aus 5 7 Bereinsmitgliedern.

Die Bezirks-Comités werben von sammtlichen Mitgliebern bes einsichlägigen Bezirkes, die Kreis-Comités zur Salfte von den Bereins-Mitgliebern des Kreises gewählt, während sie die zweite Salfte durch weitere eigene Wahl erganzen.

Das General-Comité wird zur Hälfte von sämmtlichen 8 Kreis-Comités gewählt und ergänzt die andere Hälfte durch weitere eigene Bahl.

Außerbem gehören noch ber Borftanb ber landwirthschaftlichen Gentralschule, die Professoren ber Landwirthschaft an ber Universität Rünchen, bann die Borftanbe und Professoren ber am Sie ber Comites befindlichen landwirthschaftlichen Lehranstalten zu den wirtslichen oder ständig eingeladenen Mitgliedern bes Generals und resp. ber Areis-Comites.

Hiezu kam im Jahre 1854 bie weitere Satzungsbestimmung, bast ber jeweilige k. Regierungspräsident, als zu ben ständigen Witgliebern bes Kreis-Comités gehörend, jederzeit zum Borstande besselsben soll gewählt werben können.

- 8) Das General-Comité und die Kreis-Comités sind gehalten jede Woche, die Bezirks-Comités mindestens in jedem Vierteljahre einmal in förmlicher Sitzung sich zu versammeln.
- 9) Jebes Bereins-Comité hält zur Besprechung sowohl ber allgemeinen als insbesondere der landwirthschaftlichen Angelegenheiten des Bezirkes alljährlich eine Bersammlung in öffentlicher Sitzung, welche nach Thunlichkeit mit einem landwirthschaftlichen Feste in Berbindung gesetzt werden soll.

Bur Theilnahme an biesen Bersammlungen mit entscheibenber Stimme sind außer den Comitémitgliedern bei den Bezirks-Comités 6, bei den Kreis-Comités 12 und bei dem General-Comité 16 aus der Klasse der ausübenden Landwirthe frei gewählte Abgeordenete zu berusen, welchen bei größerer Entsernung, auf Berlangen, eine billige Reise-Entschädigung aus der Bereinskasse nach Maßgabe der verfügbaren Mittel zu gewähren ist.

10) Das Bermögen und die jährlichen Einkunfte des Bereines werden von jedem Comité für seinen Bezirk und Wirkungskreis auf Grund eines jährlichen Boranschlages der Einnahmen und Ausgaben ver-waltet.

Das General-Comité hat überdieß seinen Etatsvoranschlag ber öffentlichen Jahresversammlung zur Würdigung und Erinnerung jeweils bekannt zu geben.

Das General- und die Kreis-Comités sind gehalten, über die Berwaltung des Vermögens und die Verwendung der Einnahmen alljährlich öffentliche Rechenschaft zu geben.

Die Bezirks-Comités haben ihre Jahresrechnung bem Kreis-Comité zur Einsicht und Erinnerung vorzulegen.

11) Sammtliche Bereinsmitglieber sind befugt, von den nebst Belegen und dem Inventare alljährlich 14 Tage lang im Bereinslokale df= fentlich aufzulegenden Jahresrechnungen Einsicht zu nehmen.

Erinnerungen hiegegen sind schriftlich einzureichen, von ber Plenarversammlung bes vorgesetzten Comités zu prüfen und bei ber nächsten Rechnungsstellung zu beantworten. 12) Eine Abanberung ber Bereinssatzungen kann nur nach vorgängiger Simvernehmung ber Bezirks: und Kreis: Comités, bann nach Berath: ung und Beschlußkassung in ber Plenar: Sitzung bes General: Comités auf Antrag bes Letteren erfolgen und bleibt burch bie Ertheil: ung ber allerhöchsten Genehmigung bebingt.

Mit dieser Reorganisation des landwirthschaftlichen Bereines, welche sich während ihres nunmehr zehnjährigen Bestandes als den gegebenen Berhältnissen und Bedürfnissen entsprechend und in ihrem Erfolge als ersprießlich bewährt hat, war die erste und wichtigste Grundlage zur Herzbeisührung bessere Zustände gewonnen. Ein zweites, kaum minder wichtiges Postulat bestand indeß, wie bereits oben erwähnt, in der Erlangung einer ausreichenden Dotation, ohne welche der landwirthschaftliche Berein, bei der längst erkannten Unzulänglichkeit seiner disherigen Geldmittel, mimmermehr im Stande gewesen wäre, seine Ausgabe zu lösen.

Es ward nicht versaumt, gleichzeitig auch in biefer Richtung bie ersforderlichen Ginleitungen zu treffen, wozu ber Bubget-Landtag bes Jahres 1850 die erwünschte Gelegenheit barbot.

Die im allerhöchsten Auftrage Gr. Majestät bes Königs von bem k. Staatsministerium bes Hanbels und ber öffentlichen Arbeiten zunächst an die Rammer ber Abgeordneten gebrachten Anträge auf Gewährung einer jährlichen Staatsbotation für den landwirthschaftlichen Berein, sowie auf Erhöhung der für Förderung der Landeskultur schon seither bestimmten, bis dahin jedoch völlig unzureichenden Centralsonds erfreuten sich auf Seite der genannten Kammer der wohlwollendsten Aufnahme.

Benn hiebei auch die Ansichten über die einzuschlagenden Wege, sowie über die Repartition und Verwendung des Staatsbeitrages hie und da bivergirten, so herrschte doch darüber nahezu volle Einstimmigkeit, daß die Ecwährung einer pekuniären Aushilfe im wohlverstandenen Interesse des Landes gelegen und, soweit es die augenblickliche Finanzlage gestatte, nicht prersagen sei.

Rachdem bas Gelbpoftulat ber t. Staatsregierung von Seite mehrem Redner bie wärmste und kräftigste Unterstützung gefunden hatte, wurde w der Sigung vom 1. Juli 1850, (Stenogr. Bericht, Band VI. S. 156 ff.) 1446 dem Borschlage des Herrn Gutsbestigers Hirschbollen Borkampfers für die landwirthschaftlichen Juteressen, neben waren für Debung der Landeskultur bestimmten Zuschüssen einer jährlis

chen Dotation bes laubwirthschaftlichen Bereines im Betrage von 18,000 fl. bie Zustimmung ertheilt.

In nicht minder wohlwollender und dankenswerther Weise trat die hohe Kammer der Reichstäthe dem Beschlusse bei, und der dem Bereine seit seinem vierzigjährigen Bestande zum erstenmale damals gewährte Staatsbeitrag hatte sich auch in der gegenwärtigen Finanzperiode der vollen Zustimmung des Landtages und der allerhöchsten Sanktionirung Sr. Waziestät des Königs zu erfreuen. Diese Borgänge, sowie die sichere Aussicht auf die Inangriffnahme und rasche Förderung der Culturgesetzgebung konnten nicht versehlen, die tiefgesunkenen Hoffnungen des landwirthschaftslichen Bereines neu zu beleben.

Un die Stelle der stereotyp gewordenen Rlagen über die Unzulänglichkeit ber eigenen Kräfte und über bie Erfolglofigkeit ber Jahrzehente binburch im Interesse ber Lanbeskultur geaußerten Bunfche und gestellten Antrage war die freudige Zuversicht getreten, daß der Berein nunmehr im Stanbe sein werbe, fich nach allen Richtungen bin freier zu bewegen und eine einflugreichere Thätigkeit zu entfalten, daß endlich das neuerrichtete t. Staats-Ministerium bes Handels und ber öffentlichen Arbeiten jene Ruficherungen getreulich erfullen werbe, welche es, ben allerhöchsten Intentionen Gr. Majestat bes Königs entsprechend, bei ber Bekanntmachung ber neuen Bereinssatzungen bezüglich ber Behandlung landwirthschaftlicher Ungelegenheiten und ber erhöhten Mitwirkung ber Bereins-Organe insbeson= bere ertheilt hatte. Der Aufschwung, ben bas gesammte Bereins-Leben hiedurch gewonnen, trat schon in den beiden ersten Jahren unverkennbar hervor. Die neue Organisation ward in allen Theilen bes Landes rasch burchgeführt, was ganz vorzugsweise bem verbienstvollen Gifer ber t. Regierungspräsibenten zu verbanten ift, benen nach einer transitorischen Beftimmung ber neuen Bereinssahungen bie erfte Borftanbichaft ber Rreis-Comités bis zur Durchführung bes Organisations-Geschäftes allerhöchst ausbrücklich übertragen blieb.

Die Anzahl ber Bereinsmitglieder, welche wie bereits erwähnt, zu Anfang des Jahres 1850 auf 7477 gefunken und damals in rascher Abnahme begriffen war, hatte sich dis zum Schlusse des Jahres 1852 auf 10,857 erhöht, sohin in einem Zeitraume von kaum 3 Jahren um die Zahl von 3380 vermehrt und zwar ohne daß von Seite des k. Staats-Winisteriums des Handels irgend eine direkte oder indirekte Aufforderung zum Beitritte ergangen war, wobei die im hohen Grade erfreuliche Wahrnehmung gemacht wurde, daß die neueintretenden Mitglieber mehr als dieß früher der Fall geswefen ift, ber Alasse der Dekonomen und bauerlichen Landwirthe angehörten.

Bei der Mehrzahl der allenthalben neu organisirten Bereins-Comités ward alsbald eine erhöhte Thätigkeit bemerkbar, welche von Seite der Staatsregierung vorzugsweise zur berathenden Mitwirkung im Bereiche der Culturgesetzgebung und wichtiger, landwirthschaftlicher Berwaltungsstagen in Anspruch genommen wurde.

Die in allen Lanbestheilen abgehaltenen Jahresversammlungen und mit Preisevertheilung verbundenen Kreis- und zahlreichen Bezirksseste fanstem überall lebhaste Theilnahme, und trat hiebei auch schon von vornesterin der mit äußerlichem Prunke und einer gewissen Ostentation unversmeidich verknüpste Charakter des Bolkssestes nicht selten in überwiegendem Raße hervor, so war doch selbst diese Erscheinung um des guten, auf ansterem Wege wenigstens Ansangs nicht wohl zu erreichenden Zweckes wilslen freudig zu begrüßen.

Auch das alljährlich im Oktober zu München stattfindende Centrals Landwirthschaftssest erhielt vom Jahre 1852 an in mancher Hinsicht eine keffere Ausstattung.

So geruhten Se. Majestät ber König zur Erleichterung der Theils nahme an dem Feste zu genehmigen, daß von den Endpunkten der Staats- Sisendahnen ein Extrazug nach München befördert werde, dessen Theilsnehmer in der Art nur die halbe Fahrtare zu entrichten haben sollen, taß sie gegen das um den Betrag der ganzen Taxe für die Herreise geslische das einem beliebigen Tage dis zum Schlusse des Festes unentsgeltlich wieder zurückbefördert werden.

Die von den acht. Kreis-Comités zur Betheiligung an der Centralversammlung des Bereines, nach Borschrift der neuen Satzungen, delegirten Landwirthe erhielten alljährlich die Einladung, am Hauptfesttage im Anschluffe an die Mitglieder des General-Comités im Königszelte auf der Irswiese zu erscheinen, woselbst sie sich stets besonderer Ausmerksamkeit und huldvoller Ansprache von Seite Sr. Majestät zu erfreuen hatten.

Der öffentlichen Ausstellung von Lanbesprodukten und im Inlande sertrigten Ackergerathen und Waschinen ward eine größere Ausbehnung was hübschere Ausstattung gegeben und später beren Berlegung in ben Waspalast (bas Industric-Ausstellungsgebäude) allerhöchst genehmigt.

Bon besonderem Interesse für die anwesenden Landwirthe war die weisem Jahre 1852 an unter freundlicher Mitwirkung der betreffenden

t. Stellen und Behörben getroffene Anordnung, wonach alljährlich am Festsfountage eble Zuchts und Dienstpferbe aus den t. Hofgestüten, dann Zuchthengste aus dem hiesigen Beschälerstalle des allgemeinen Landgestütes öfsentlich vorgeführt und schöne Zuchtthiere aus dem Dekonomiebetriebe der t. Militärsohlenhöse, sowie aus dem neu errichteten Züchtungsstalle der t. Central-Thierarzneischule zur Besichtigung öffentlich ausgestellt wurden.

Auch die Centralversammlung des landwirthschaftlichen Bereines, welscher namentlich in den ersteren Jahren eine mehrtägige öffentliche Besprechung landwirthschaftlicher Thesen unter Zuziehung der Delegirten der acht Kreis-Comités vorherzugehen pstegte, fand eine unverkenndar erhöhte, regere Theilnahme, und gewann insbesondere auch dadurch an Bedeutung, daß der Ministerial-Reserent in landwirthschaftlichen Angelegenheiten nunsmehr berusen und in der Lage war, sich dei diesen sämmtlichen Versammslungen durch persönliche Entgegennahme von Wünschen, Anträgen und Beschwerden, sowie durch sofortige Ertheilung von Ausschlässen in förderslicher Weise zu betheiligen.

Die vorbem fehr eng bemessenen Gelbmittel bes Bereines batten sich gleichzeitig, theils in Folge ber raschen Vermehrung ber Mitglieberzahl. theils burch die obenerwähnte budgetmäßige Dotation von 18,000 fl. bes Nahres, wovon 6000 fl. bem General-Comité und 12,000 fl. ben 8 Kreis-Comités zu gleichen Theilen alljährlich zukamen, wefentlich erhöht, während bas t. Staats-Ministerium bes handels und ber öffentlichen Arbeiten nunmehr in ber Lage mar, ans ben beträchtlich beffer botirten Centralfonds für Cultur bem Bereine noch überdieß Zuschuffe für einzelne landwirthschaftliche Zwecke gewähren zu tonnen. Den Organen bes land= wirthschaftlichen Vereins war und blieb hiebei, - selbstverständlich inner= balb ber satungsgemäßen Granzen, — auch binfichtlich ber Berwendung biefer Gelbmittel bie freieste Bewegung vollständig gesichert, wodurch insbesondere den Kreis-Comites die Möglichkeit gegeben mar, sich selbststandig zu entwickeln und ihr Wirken mit ben eigenthumlichen Berhaltniffen und Beburfniffen bes betreffenben Regierungsbezirfes in ben munschenswerthen Einklang zu bringen.

Als Beleg ber eben erwähnten, die Wirksamkeit bes Bereines wesents lich bedingenden, pekuniären Aufbesserung mag die hier folgende, vers gleichende Uebersicht der Haupt-Rechnungs-Resultate des General-Comités aus den Jahren vor und nach der Reorganisation des Bereines dienen:

## Jahrgang 1850:

| Gefammt = | Einuahmen |    |    |     |   |            | •        |     | 9,039  | ft. | 811/4                                               | řr. |
|-----------|-----------|----|----|-----|---|------------|----------|-----|--------|-----|-----------------------------------------------------|-----|
| *         | Ausgaben  | •  | •  |     |   |            | •        | •   | 10,333 | Ħ.  | 11/2                                                | řr. |
|           |           |    |    |     | Ą | Passivrest |          |     | 1,293  | fí. | 301/4                                               | řr. |
|           | 3         | ak | rg | ang | 1 | 852        | <b>:</b> |     |        |     |                                                     |     |
| Gefammt = | Einnahmen |    |    |     |   |            |          |     | 31,692 | Ħ.  | $47^{3}/_{4}$                                       | łr. |
| "         | Ausgaben  |    |    |     |   |            | •        |     | 25,479 | Ħ.  | $30^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$ | fr. |
|           |           |    |    |     | ç | Uŧt        | ivre     | :ſt | 6,213  | fl. | 171/4                                               | řr. |

In abnlichem, wenn auch verhaltnismäßig geringerem, Maße hatten sich auch die Einkunfte der Kreis-Comités erhöht, und selbst die vordem und bis zur neuesten Organisation aller Einkunste entbehrenden und so- hin völlig mittellosen Bezirks-Comités hatten nunmehr durch den sahungs- gemäßen Antheil von 30 Kreuzern au dem Jahresbeitrage eines jeden Bereinsmitgliedes wemigstens einige Geldmittel gewonnen, welche sie, nach Bestreitung der zumeist geringen Regieausgaben, zur Beranstaltung von Bezirkssesten und Preisevertheilungen zu abmassiren, oder außerdem zu landwirthschaftlichen Zwecken zu verwenden pstegen.

Ju Ansehung bes bisherigen "Centralblattes", als bes Hauptsergans ber für ben gesammten Berein bestimmten Mittheilungen wurde vom Beginne bes Jahres 1853 an die Anordnung getroffen, daß basselbe unter bem Titel: "Zeitschrift bes landwirthschaftlichen Verzeines in Bayern" erscheinen, statt bes Umschlages um einen halben Truckbogen vermehrt und daß Letzterer insbesondere zur Mittheilung der Comité-Berhandlungen, sowie zur Kundgabe offizieller Erlasse und Verziügungen der Staatsregierung im Bereiche der Landwirthschaft benütt verden soll.

Es war unstreitig von höchster Wichtigkeit, die Mitglieder des großen über das ganze Land ausgedehnten Bereines nicht nur von den Bestredungen und Leistungen seiner Comités, sondern auch von dem Gange der Etaatsverwaltung in Angelegenheiten der gesammten Landeskultur in steter Renntniß zu erhalten, ihnen die Ergebnisse des nunmehr in's Leben sausennen lebendigen und beiderseits in hohem Grade anregenden Wechselswicken zwisches zwischen den Organen des Bereines und jenen der Staatsregierzug durch die Bereinszeitschrift vor Augen zu führen und der Behande ung landwirthschaftlicher Angelegenheiten die zu ihrem Gebeihen umentbehre lies Lessentlichseit hiedurch zu geben.

Wir werben bei ber Darstellung ber landwirthschaftlichen Gesetzebung und Berwaltung dieser jüngsten Periode Gelegenheit haben, auf dieses für den Aufschwung des Bereines ganz vorzugsweise entscheidende Moment zurückzukommen und nachzuweisen, daß die erzielten Fortschritte dem innigen Anschlusse, dem offenen und rückhaltlosen Zusammenwirken der Regierungs- und Bereins-Organe vor Allem zu verdanken sind.

Unter die Hauptaufgaben, beren Lösung der Berein sogleich in den ersten Jahren seiner Neugestaltung mit Energie und Beharrlichkeit anzusstreben suchte, gehören unstreitig: die Hebung der Rindviehzucht, die Bodenentwässerung durch Thonröhren (drainage), die Einführung und Berbreitung der künstlichen Fischzucht, dann die Förderung der Fabrikation verbesserter Ackergeräthe und deren Berbreitung.

Daß die Förderung der Rindviehzucht durch Bermehrung und Berbesserung bes Futterbaues, durch eine mit Rücksicht auf die schon vorhandenen, theilweise vortrefflichen Rindviehstämme zweckmäßig geleitete Inzucht oder Kreuzung bei rationeller Pflege und Behandlung bedingt sei, — ist seit dem vierzigjährigen Bestande der Bereinszeitschrift in einer Reihe gebiegener Aufsätze zur Evidenz nachgewiesen worden.

Es galt nunmehr, biefen Lehren einen prattischen Erfolg zu erringen. Durch die Gesete vom 28. Mai 1852 über die Benützung bes Baffers, bann über Entwässerungs : und Bewässerungs : Unternehmungen aum Awecke ber Bobenkultur, (bas Wiesen-Cultur-Gefet), bie Einführung und Förberung ber Drainage, die allmälige Aufstellung von Cultur: Ingenieuren und Wiesenbaumeistern, die jahrliche Bertheilung erglebiger Ermun= terungspreise sowohl für berartige Cultur=Unternehmungen, als ind= besondere auch für die sich biebei auszeichnenden Bezirks-Geometer und fonstigen Techniter, endlich burch bie im Jahre 1854 eingeleitete Cultivirung und beffere wirthschaftliche Benützung ber Gemeinde : Grunde ward ber Bermehrung und Berbesserung bes Futterbaues unter eifriger Wiltwirkung ber Bereinsorgane mit entschiedenem Erfolge eine neue Bahn gebrochen. Das General = Comité bes Bereines, nachdem es fich schon früher, von den Kreis- und Bezirks-Comite's hierin eifrig unterstütt, mit bem einläglichen Studium und ber Conftatirung ber wichtigsten Rindviehstämme bes Landes beschäftigt hatte, trat im Juni 1851 mit ber Organisation ber Ruchtbullen = Bertheilung hervor.

Indem wir hinfichtlich ber naheren Beftimmungen biefer Einrichtung

euf die Bereinszeitschrift, (Jahrgang 1851 S. 201 ff.) Bezug nehmen, wollen wir nur die Hauptgrundzüge in Kurze hier hervorheben:

Jebe Gemeinde des Königreiches kann bei einer hinlänglichen Anzahl von Kalbkühen und unter bestimmten, die Züchtung, Benützung, Wart und Pflege regelnden Bedingungen die Zutheilung eines Zuchtbullen durch das vorgefetzte Comité beantragen.

Die Zutheilung bes bem vorhandenen Nichschlage augemessenen Stiesers erfolgt in der Regel und zwar insbesondere bei minderhemittelten Gemeinden unentgeltlich; doch wird derselbe bei eintretender Untauglichsteit zur Züchtung öffentlich versteigert, der Erlös aber dem Generals Comité zurückerstattet.

Betteres übernimmt zugleich bie Bermittlung ber von vermöglichen Gemeinden und Privaten gewünschten Zuchtstiere.

Während das General-Comité in den ersteren Jahren je 1500 fl. bis 2000 fl. und in neuerer Zeit 1000 fl. des Jahres zunächst zur Gewähre ung von Zuschüssen an einzelne Kreise für diesen Zweck verwendete, sand die erwähnte Einrichtung, wenn auch unter verschiedenen, den Umständen angemessenen Wodalitäten, dei den Kreis-Comité's des landwirthschaftslichen Bereines allenthalben den gewünschten Eingang und die eifrigste Förderung.

So vertheilte bas oberbayerische Comité im Berlause von 9 Jahren 174 Zuchtstiere und zwar vorzugsweise ber Allgäuers, Ansbachers, Wiessbachers und Simmenthalers Race um ben Betrag von 15,783 fl. 234 tr.

In neuester Zeit erklärte sich basselbe zum Nachlasse von 10°/. bes Ankanspreises, zur Tragung ber Transportkosten bis München und zur Gewährung von Zahlungsfristen bereit.

Das pfälzische Comité war bestrebt, burch Errichtung und Unterhalts ung mehrerer Muster-Sprung: Stationen, welche es mit vorzüglichen Erems ber Glans und später auch ber Donnersberg-Race besetze, für die Reinerhaltung und Berbreitung dieser beiben trefflichen Rindviehracen des Arcties zu sorgen.

In O ber franken wurde die Bermittlung ebler Zuchtstiere von dem Areid-Comité des landwirthschaftlichen Bereines durch eine umfassende Inftruktion vom 9. Mai 1857 unter mehrsacher Modifizirung des alteren Assmetives vom Jahre 1854 neu geregelt.

Die Bermittlung beschränkt sich auf Originalzuchtstiere ber Schweis W: (Berners), Andbach: Triebvorfers, Allgauers, Boigtlanbers und Bapsreuther-Race, beren Ankauf an den Abstammungs-Orten durch Sachverständige unmittelbar besorgt wird.

Sie erfolgt ausschließlich an Gemeinben, auf Subscription, unter Mitwirkung des Bezirks-Comité's, welches die richtige Auswahl der dem vorhandenen Viehschlage entsprechenden Race zu überwachen hat, gegen volle Bezahlung der Ankaufs = und Transportkosten und unter wohlbemessenen Züchtungsbedingungen.

Die Koftenzahlung wird jedoch nicht sogleich, sondern jeweils erft bei der nächstfolgenden Abgabe eines weiteren Zuchtstieres verlangt, wobei sestgesetzt ist, daß, um die vor Allem wichtige, konsequente Fortzüchtung zu fördern, der von der Gemeinde verlangte sech ste Zuchtbulle, bei gehörisger Erfüllung der vorgeschriebenen übrigen Bedingungen, als Preis unentsgeltlich abgegeben werden soll.

Das Comité der Oberpfalz und von Regensburg wendete seine besons bere Ausmerksamkeit den vier Haupt-Biehschlägen seines Kreises, als der sogenannten oberpfälzischen (Weidauer-), der Chamaner-, Kelheimer- und Ansbacher-Race zu, indem es die Erhaltung und Verbesserung derselben im Wege der Inzucht allenthalben anzudahnen suchte, und insbesondere Beranlassung gab, daß mehrere begüterte Dekonomen sich zur Begründung eigener Pepinièren in dieser Richtung entschlossen, deren Produkte neben zenen des neu errichteten und von dem Kreis-Comité ausgestatteten Züchtungsstalles an der Wiesen- und Ackerdauschnle zu Prentsch in immer größerem Umfange zur Vertheilung gelangen.

Das Kreis-Comité von Mittelfranken beschäftigte sich vorzugsweise mit der Bertheilung von Zuchtstieren des bekanntlich aus einer Kreuzung von Friesischem und Schweizer- (Berner- und Freiburger-) Bieh entstandenen und völlig konstant gewordenen Triesdorfer- oder Unsbacher-Schlages, sowie von Schweizer-, ostsriesischem und Allgäuer-Bieh.

Mit sehr beträchtlichem Gelbauswande und großer Sorgsalt ward endlich die Bertheilung und resp. Bermittlung edler Zuchtstiere von dem unterfränkischen, ganz besonders aber von dem schwädisch neuburg'schen Kreis-Comité organisirt, wobei hier nur erwähnt werden will, daß das Kreis-Comité von Schwaden und Neuburg in den Jahren 1851—53 allein 109 Zuchtstiere, zumeist der Schwyzer-, Allgäuer-, Triesdorfer- und Montasuner-Nace und im Jahre 1858 nicht weniger als 39 Stiere um den Preis von 3383 st. 8 kr. ankauste und unter bestimmten, in sehr zwedgemäßer Weise normirten Bedingungen zur Bertheilung brachte, wozu

namentlich die Besitzungen des um die Landwirthschaft des Kreises hochsverbienten Herrn Grafen von Arco-Stepperg ein sehr beträchtliches Contingent lieferten.

Hand in Hand mit diesen Bestrebungen ging die Prämitrung ausgezichneter Biehstücke sowohl bei dem Central Landwirthschaftsseste als bei den zahlreichen und reich ausgestatteten Kreis: und Bezirkssesten bes landwirthschaftlichen Bereines und es dürste die Annahme, daß die seit dem Jahre 1851 von sämmtlichen Bereins-Comité's nach beiden vorbezeichneten Richtungen hin für Hebung der Rindviehzucht ausgewendeten Geldmittel im Durchschnitte 30,000 fl. des Jahres betragen mochten, der Wirklichkeit sehr nahe kommen.

Es galt indeß noch einen höchst bebeutenden Uebelstand, nämlich die auf dem platten Lande so ziemlich allenthalben vorherrschende Bernachlässigung hinsichtlich der Nachschaffung, Unterhaltung und Benützung der Zuchtstiere in den Gemeinden thunlichst zu beseitigen.

Daß bieses nur burch birekte, vom Standpunkte der Gemeindekuratel und der Gesundheits-Polizei ausgehende Einwirkung geschehen könne, war zweisellos; boch bot die Sache große und vielfache Schwierigkeiten bar, welche zur äußersten Behutsamkeit aufforderten.

Das f. Staatsministerium des Handels und der öffentlichen Arbeiten batte deshalb schon im Jahre 1850 die berathende Mitwirkung des landswirthschaftlichen Bereines in Anspruch genommen.

Wenn übrigens auch bamals die Nothwendigkeit einer Abhilfe sowohl auf Seite der Bereins: als der Berwaltungsorgane eine nahezu einstimmsige Anerkennung fand, so gingen die Ansichten über die Modalitäten des hier einzuschlagenden Weges doch anfänglich so sehr auseinander, daß erst nach mehreren Jahren gelang, den Gegeustand in dem Waße almälig zu bereisen, um ein bestimmt formulirtes Projekt mit Aussicht aus Ersolg ausstellen zu können.

Rachdem die k. Regierung der Pfalz, woselbst die bestehende Gesetzebung ein entschiedenes Borgehen hierin allerdings wesentlich erleichterte, bereits am 17. Februar 1855 mit einer die Anschaffung und Unterhaltzug der Zuchtstiere in den Gemeinden regelnden Anordnung in sehr verzentlicher Weise vorausgegangen war, erfolgte am 4. Juni 1857 die undehöchste Berordnung in Betreff der Hebung der Rindviehzucht in den Gemeinden der Regierungsbezirke dießseits des Rheines (Regierungsblatt 1857 E. 661).

Wir behalten uns vor, auf biese wichtigen Verwaltungs Maßregeln in dem einschlägigen Abschnitte der Denkschrift aussührlicher zurückzukommen und wollen hier nur bemerken, daß wir beibe Verordnungen, in denen dem landwirthschaftlichen Vereine ein einflußreicher Wirkungskreis eingeräumt ist, als die bei weitem wichtigste Grundlage zur Förderung der vaterländischen Rindviehzucht und als das nothwendige, zugleich aber auch ausreichende Supplement dessen erachten, was für diesen Zweck in der Hauptsache geschehen konnte.

Es übrigte noch die Abfassung und möglichste Berbreitung einer turzen, gemeinverständlichen Anleitung zur Rindviehzucht, welche geeignet sein sollte, vorzugsweise dem kleinbegüterten und minder gebildeten Landwirthe zugänglich zu werden und ihm als Rathgeber für die bessere Züchtung, Pstege und Behandlung des Kindviehes zu dienen.

Eine berartige Anleitung kam benn auch im Jahre 1858, unter vorzugsweiser Mitwirkung ber Vereinsorgane und nachbem sie einer sorgfältigen Prüfung burch Sachverständige aller Landestheile unterstellt worzben war, zu Stande und ward in mehreren Tausenden von Exemplaren allenthalben verbreitet.

Die für bie gesammte Lanbeskultur hochwichtige Entwässerung burch Thonröhren (drains) ward schon im Jahre 1852, sohin balb nach ihrem Bekanntwerben in Bayern, Gegenstand einläßlicher Erörter= ungen in der Zeitschrift des landwirthschaftlichen Bereines geworden.

Der erste entscheibende Fortschritt scheint indeß durch den I. Borstand bes Kreis-Comité von Schwaben und Neuburg, den für die Förderung der Culturinteressen unermüblich thätigen k. Regierungs-Präsidenten Freisern von Welden im Bereine mit mehreren, von gleichem Eiser beseelsten Männern, als dem Gutsbesitzer Freiherrn v. Gaisberg zu Neubeck, dem Borstande der Strafanstalt zu Kaisheim, Regierungsrath v. Clossmann und Anderen, mittelst Einführung der Drainröhren-Fabrikation in dem genannten Strafarbeitshause zu Kaisheim angebahnt worden zu sein.

In unmittelbarer Berbindung hiemit stand die von dem landwirthsschaftlichen Bezirks-Comité Unterdonau am 28. April 1853 zum Behufe praktischer Demonstrationen veranstaltete und von Landwirthen aus allen Landwirtheilen zahlreich besuchte landwirthschaftliche Bersammlung zu Kaistheim, wodurch recht eigentlich die Anregung zur raschen Ausbreitung der neuen Entwässerungsmethode gegeben wurde.

Die Strafanstalt zu Kaisheim, von welcher die Thonröhren zu äus serst billigen Preisen abgegeben wurden, war kaum mehr im Stande, den sich stells mehrenden Anforderungen zu genügen, auch nöthigte die Kostspieligkeit des Transportes bei größeren Entsernungen alsbald die Röhrensfabrikation zu vervielfältigen.

Das General-Comité bes Bereines beeilte fich, tüchtige Rohrempreffen anzuschaffen, und fie bewährten Landwirthen gur Benützung zu überlaffen.

Mehrere Kreis- und Bezirks-Comites folgten fofort biesem Beispiele, indem sie theils aus eigenen Mitteln, theils durch Staatsbeitrage hierin erleichtert, bergleichen Pressen anschafften und in Gebrauch setzten.

Größere Gutsbesiter, und zwar vorzugsweise in Oberbanern, begansen allmälig sich mit ber Fabrikation von Drainröhren theils zum eigesnen Gebrauche, theils mit Rücksicht auf bas Beburfniß ihrer Umgebung zu beschäftigen, und die Anzahl solcher nunmehr längst in allen Theilen bes Landes verbreiteter Unternehmungen ist in steter Zunahme begriffen.

Der bereits erwähnten Einführung bieses Fabrikationszweiges in bem Etrafarbeitshause zu Raisheim folgte nach einigen Jahren jene in ber Strafanstalt zu Lichtenau in Mittelfranken, und ein Gleiches ist in Beziehung auf bas Zwangsarbeitshaus zu Ebrach in Oberfranken erfreulischer Weise in nächste Anssicht gestellt.

Diese Einrichtungen sowohl, als die sehr dankenswerthe Erleichtersung, welche unterm 8. April 1858 dem Transporte der Drainröhren gleichwie jenem von Düngmitteln durch Ermäßigung der Frachttare auf dem Staatseisenbahnen bei Bersendung in ganzen Wagenladungen gewährt wurde, — erfolgten sämmtlich auf Anregung des Generals Comités des landwirthschaftlichen Bereines, was wir hier als einen speciellen Beleg im die den Bereinsorganen eingeräumte einflußreiche Stellung konstatiren.

Die Entwässerung burch Thonröhren wurde allmählig auch in ben Kreis bes landwirthschaftlichen Unterrichtes gezogen und von Seite bes Bereines nicht nur bei ben zahlreichen Versammlungen zum Gegenstande einläslicher Besprechung gemacht, sondern auch durch ergiedige Ermunterzussbreise allenthalben zu fördern gesucht, in welch letzterer Hinsicht hier indesondere erwähnt werden will, daß das General-Comité des Vereines wit dem Jahre 1854, neben den bezüglichen Preisen des Centralsestes, einstehn eine Summe von 18 — 1900 fl. zu Ehren= und Geldpreisen im Drainage und Wiesenverbesserung, dann Arrondirung verwendet, und hier nicht nur die Unternehmer derartiger Culturverbessserungen, sondern

auch die um die Projektirung und Leitung berselben verdienten Bezirks= geometer und sonstigen Techniker zu belohnen und auszuzeichnen pflegt.

Die kunstliche Fischzucht, ursprünglich, wie es scheint, eine chi= nesische Erfindung, ward in Deutschland schon vor dem Jahre 1763 bekannt und im Kleinen vereinzelt ausgeübt.

Der Gutsbesitzer, Lieutenant Jacobi, im Fürstenthum Lippe=Det= mold, erlernte sie von einem bortigen Fischer, welcher sich mit der kunst- lichen Befruchtung und Ausbrütung hauptsächlich der Forelleneier um die Mitte des vorigen Jahrhunderts mit Erfolg beschäftigte und schrieb im "Hannoverschen Magazine" vom Jahre 1765, Stück 62, eine Abhandlung hierüber.

Die Zeitschrift des landwirthschaftlichen Bereines in Bayern enthält schon im Jahrgange 1824 eine kurze Andeutung, und lieserte in Nr. 10 bes Wochenblattes vom Jahre 1827 eine aussührliche Beschreibung des Berfahrens.

Wie so manche beutsche Ersindung, konnte indeß auch diese zu praktischen Erfolgen in größerer Ausdehnung auf beutschem Boden vorerst nicht gelangen; vielmehr geschah dieses erst, nachdem sie ungefähr 100 Jahre später mit französischer Etiquette in Deutschland wieder eingeführt war. Die Fischer Gehin und Nemy im französischen Departement der Mosel waren es, welche um das Jahr 1850 angeblich auf Grund mehrzjähriger eigener Beodachtungen und Bersuche die Sache zuerst praktisch aufgriffen, worauf die französische Regierung, soviel bekannt, auf Betried des Akademikers Coste in Paris, ein größeres Etablissement für künstliche Fischzucht zu Hünstliche Fischzucht zu Hünstliche

Das General-Comité des landwirthschaftlichen Bereines in Bayern veranlaßte deßhalb schon im Sommer des Jahres 1853 die Absendung von Sachverständigen dorthin und gründete, nachdem das Ergebniß ein höchst befriedigendes gewesen, unter der Leitung und Aufsicht seines ersten Sekretärs, Herrn Direktors Dr. Fraas, sofort an der hiesigen Thier-Arzneischule die erste größere Anstalt für künstliche Fisch-Erzeugung, aus welcher bereits zu Ansang des Jahres 1854 befruchtete und angebrütete Fischeier verschiedener Art an Bereinsmitglieder zur Anstellung von Beresuchen abgegeben wurden.

Beinahe gleichzeitig war bas Kreis-Comité von Schwaben und Neuburg in ähnlicher Weise vorgegangen, indem es einen tüchtigen Fachmann nach Hüningen entsendete und durch diesen die Einrichtung einer BersuchsAnstalt auf bem Sute bes burch seine gemeinnützigen Bestrebungen rühmlich bekannten Herrn Karl Forster in Augsburg veranlaßte, indeß bas Kreis-Comité von Unterfranken schon im Jahre 1853 einen Preis von 200 fl. für die künstliche Fischzucht ausgesetzt hatte.

Die Studien und Bersuche an dem Etablissement bes General-Comite's wurden mit Gifer und Umsicht fortgeführt.

Schon in ben ersten Monaten bes Jahres 1854 konnten 40,000 kunste lich ausgebrüteter Fische aus ber Familie ber Salmonen, von bort abgezeben werben, und bie Anstalt sah sich im nämlichen Jahre noch in ben Stand gesetzt, nicht nur an banerische Unternehmer, beren man bamals schon ungefähr 40 in ben verschiedenen Landestheilen zählte, sondern selbst nach Kärnthen, Oberösterreich und Böhmen, nach Ost= und Westpreußen, Bürttemberg, der Lombardei u. s. w. frischbebrütete Fischeier zu versenden.

Auch die Bereins = Comité's in den Regierungsbezirken suchten die kunstliche Fischzucht, welche nicht nur bei den zahlreichen Freunden der Fischerei, sondern auch dei den Fischern von Prosession in unserem wasserreichen Lande überall den ledhaftesten Anklang gefunden hatte, kräftigst zu sördern, während die bald hierauf entstandenen Fischer=Bereine, (Fischer=Clubs) die Pflege dieses Produktionszweiges sich zur besonderen Aufgabe machten. Wir müssen die Schilberung der weiteren Entwicklung und des gegenwärtigen Betriedes der künstlichen Fischzucht einer andern Abtheilung dieser Schrift überlassen und beschränken und hierauf, zu konstatiren, daß der in den Jahren 1854—1856 durchgeführten Erneuerung und Bervollständig=ung der alten Fischerei= und Fischmarkts-Ordnungen des Landes von den Orzanen des landwirthschaftlichen Bereines und des General=Comité's insbesondere ausgegangen ist.

Der Fabrikation und Berbreitung neuer ober verbesserter Acker-Gerathe und Maschinen war, wie schon erwähnt, die besondere Ausmerkimteit des Bereines seit der Gründung desselben zugewendet; doch scheiterten die hierauf gerichteten Bestredungen zumeist an dem Mangel an
endreichenden Gesomitteln, sowie an der schwer zu besiegenden Zähigkeit,
womit die däuerlichen Landwirthe an den althergebrachten, wenn auch oft
biokt mangelhasten Betriedswertzeugen hingen und die Entwicklung der
indeimischen Industrie in Ausehung dieses Fabrikationszweiges war vor
Allem durch den Mangel an Nachfrage gehemmt, während die intelligentern und vermöglicheren Dekonomen zum kostspieligen Bezuge besserer

Geräthe und Maschinen aus bem Austande beinahe burchgangig genöthigt waren.

Erst bem im Jahre 1850 neu organisiren und botirten Bereine konnte es gelingen, theils burch die in immer weiteren Kreisen verbreiteten Belehrungsschriften, theils durch die zahlreichen, mit Ausstellung und Erprodung von neuen Ackergeräthen und Maschinen, sowie nicht selten mit einem Preispstügen verbundenen Feste und Bersammlungen, theils durch die, vorzugsweise in Wittelfranken und Schwaben konsequent durchgeführte Bertheilung berartiger Geräthe als Preisbelohnung für vorzügliche landwirthschaftliche Leistungen, — allmälig auch auf die Masse der bäuerlichen Bevölkerung hierin einzuwirken und sie von der Nothwendigkeit des Fortschrittes zu überzeugen, wonach sich der vor Allem durch das Bedürfniß und die Nachstrage bedingte Ausschwung dieses Fabrikationszweiges von selbst ergab.

Schon in den Jahren 1853 und 1854 konnte durch die Zeitschrift bes landwirthschaftlichen Bereines ein ansehnliches Berzeichniß von Ackers Geräthen und Maschinen neuer oder verbesserter Construktion veröffentlicht werden, welche aus den beiden größeren, trefflich geleiteten Fabriken zu Kaisheim und Schleißheim, dann aus den PrivatsCtablissements der Herren Hamminger in Aukosen und Zorn zu Regensburg, Rathgeber zu Walchsing, Scholz in Vilshosen, Nagl in Wisking, Schmidt in Bapreuth, Kurz in Amorbach, Flach und Krämer in Speyer, Grasmann zu Erbach, Deffele und Schumann zu Bellheim, Gebrüder Schwarz zu Niederwürzsbach, dann zu Beiderwiese bei Passau zu beziehen sind, und diese Bezugszquellen haben sich seither in allen Regierungsbezirken beträchtlich vermehrt.

Um übrigens ben von dem Site einer Geräthefabrit entfernter wohnenden Landwirthen Gelegenheit zu geben, verbesserte Ackergeräthe nicht
nur thunlichst leicht und wohlseil zu beziehen, sondern auch die nöthige Reparatur derselben in gleicher Weise vornehmen lassen zu können, ward unter Mitwirkung der Bereins-Organe für die bezügliche Ausbildung der Schmide, Wagner und Schreiner besondere Sorge getragen. (Bergl. den in der Bereinszeitschrift vom Jahre 1857 S. 308 veröffentlichten Ministerial-Erlaß vom 7. Mai 1857.)

In jüngster Zeit eröffnete das General = Comité des landwirthschafts lichen Bereins, durch einen Staatsbeitrag hierin unterstützt, einen vorzugszweise praktischen Lehrkurs für die Ansertigung und Reparatur der fragslichen Ackergerathe in München und dem nahegelegenen Schleißheim, zu

bessen Benützung den zum Besuche bes Husbeschlagunterrichtes an der Censtral-Thier-Arzneischule dahier verpstichteten Schmidgesellen Gelegenheit gesten ist, während der Landrath von Oberbayern für den Besuch der Geräthefabrik in Schleißheim von Seite junger Handwerker Stipendien bewilligte.

Die Rreis-Comité's bes Bereins waren insbesondere bestrebt, bem schon seither bestandenen, jedoch in ziemlich bescheidene Grenzen eingeengten Institute ber Samen-Bermittlung einen ausgebehnteren Wirkungs- treis zu verschaffen.

Der Ankauf und die Abgabe erstreckte sich ganz vorzugsweise auf guten Rigaer Leinsamen, bewährte Sorten von Getreibe, Kartoffeln, Klee, Eparsette und Luzerne, Riefenmöhren, Garten = und Grassamereien, Resbensechser u. s. w. und erfolgte zumeist gegen ermäßigte Preise, nach Umständen auch wohl zum vollen Werthe und namentlich in kleineren, für Bersuche geeigneten Partien auch unentgeltlich.

Um den Umfang zu bezeichnen, den diese Samen=Bermittlung in Balbe erreichte, wollen wir hier nur beispielsweise erwähnen, daß die im Jahre 1865 hiefür verwendeten Ankaufssummen in Oberbayern 4486 fl. 25 fr., in Unterfranken 1200 fl., in Schwaben und Neuburg 2714 fl. 244 fr. u. s. w. betrugen.

Die Hebung ber Obstbaum zucht, wofür hauptsächlich bie bebeutenden Baumschulen zu Weihenstephan, Triesborf und Cabolzburg wirken,
warb in mehreren Kreisen ganz besonders angestrebt, und zwar in Oberbavern burch die Aussendung von Wandergärtnern auf Kosten bes Bereines und nachdem diese auch in Mittelfranken und Schwaben versuchte Einrichtung nach mehrsachen, recht günstigen Erfolgen auf Schwierigkeiten gestoßen war, durch die Gründung von Bezirksbaumschulen, beren Oberbahern bereits sechs zählt.

Der Pflege ber Schulgarten, mit besonberer Rücksicht auf Obstbaums 3ucht, ward mehrfach und zwar namentlich im Regierungsbezirke ber Oberspfalz und von Regensburg eine erhöhte Sorgfalt zugewendet, wobei unter Auberem auch durch massenhafte Bertheilung eines von Herrn Dr. v. Bausmann herausgegebenen, leichtfaßlichen Lehrbüchleins in katechetischer Form auf die Schulfugend anregend und belehrend zu wirken gesucht wurde.

Die Frage bes landwirthschaftlichen Unterrichts außerhalb ber speziell hiefür bestimmten öffentlichen Lehranstalten bot schon in früherer Zeit, insbesondere aber im Laufe bes letten Jahrzehents vielfachen

Stoff zu Erörterungen sowohl in ber Zeitschrift bes landwirthschaftlichen Bereines als bei ben Berfammlungen besselben.

Es handelte sich hiebei hauptsächlich barum, ob und in welchem Maße es möglich sei, in den höheren Kursen der beutschen Schulen, vor Allem aber in den Sonn= und Feiertagsschulen auf dem Lande, unbeschadet des eigentlichen Elementar-Unterrichtes, einen wohlbemessenen, möglichst demonsstrativen Landwirthschafts=Unterricht einzuführen und zu diesem Behuse den angehenden Schullehrern selbst die zur Ertheilung dieses Unterrichtes unerläßliche Vorbildung in den Schullehrerseminarien zu verschaffen.

Die hierauf gegründeten Borschläge des General = Comités des Ber eines gaben zu umfassenden kommissionellen Berhandlungen Anlaß, wobei sich die beiden k. Staats-Ministerien des Innern für Kirchen= und Schulsangelegenheiten, dann des Handels und der öffentlichen Arbeiten in der entgegenkommendsten Weise betheiligten.

Die zunächst in Aussicht genommene Einführung eines in Erzählungs= form gehaltenen landwirthschaftlichen Lesebuches in den Landschulen schien anfänglich die gegründetsten Hoffnungen auf Erfolg darzubieten.

Bei Prüfung bes Entwurfes eines berartigen Lesebuches, für beffen vollständige Ausarbeitung und Borlage das General-Comité Sorge gestragen hatte, ergaben sich indeß gegen die Einführung eines ausschließelich landwirthschaftlichen Lesebuches in den Bolksschulen von Seite bewährter Schulmänner so vielsache und gewichtige Bedenken, daß von der weiteren Berfolgung des Projektes, in dieser erklusiven Richtung wenigstens, vorerst abgestanden werden mußte. Bon günstigerem Erfolge waren das gegen die weiteren Borschläge des General-Comités in Betreff

- a) ber Einführung eines angemessen erweiterten Landwirthschafts-Unterrichtes in den Schullehrer-Seminarien und
- b) ber zunächst von bem Kreis-Comité von Schwaben und Neuburg angeregten Einführung eines Unterrichtes für Sonn- und Feiertagsschüler in der einsachen Landwirthschaftlichen Buchführung mittelst Benützung wohlbemessener Formularien zum Schön- und Diktandoschreiben, sowie zur erläuternden Einübung bei Rechnungs-Aufgaben.

In beiben Beziehungen warb ben Wünschen ber Bereinsorgane von Seite ber höchsten Staats-Behörden die vollste Rücksichtnahme bereitwillig zugewendet, in welcher Hinsicht wir auf die Bekanntmachungen der Zeitsschrift best landwirthschaftlichen Bereines, Jahrgang 1857 S. 213 und 451, dann Jahrgang 1858, S. 101 Bezug zu nehmen und erlauben.

Den landwirthschaftlichen Unterrichts-Anstalten ward von dem General-Comité und den betreffenden Kreis-Comités des Vereines allenthalben eine sehr rege Theilnahme gewidmet und diese sowohl durch Abordnung von Comité-Mitgliedern zu den Jahres-Prüsungen, als durch die Berleihung von Stipendien vielsach bethätigt, wogegen andererseits auch nicht versäumt wurde, die Vereinsbehörden von dem Entwicklungsgange und den Leistungen dieser Lehranstalten in steter Kenntniß zu erhalten und bei organisativen Maßregeln ihren Beirath in Anspruch zu nehmen.

Ganz besonders verdient hier erwähnt zu werden, daß das Kreis-Comité der Oberpfalz und von Regensburg sich angelegen sein ließ, mit sehr beträchtlichem Aufwande aus eigenen Mitteln für die Erweiterung und bese sere Ausstattung der Kreis-Wiesen- und Ackerbauschule zu Pfrentsch Sorge zu tragen, während das Kreis-Comité von Untersranken und Aschassendurg im Jahre 1854 gleichfalls aus eigenen Mitteln in dem Bereinsgarten zu Würzdurg eine sehr zwecknäßig eingerichtete Gartenbauschule gründete und mit Stipendien dotirte.

Bon nicht geringerer Wichtigkeit ist die von dem Kreis-Comité bes landwirthschaftlichen Vereines von Schwaben und Neuburg bereits im Jahre 1856 aus eigenen Mitteln bewerkstelligte Gründung eines sehr weckmäßig organisirten Wiesenbau-Unterrichtes für den genannten Regier-ungsbezirk.

Die Erhebung bes Ernte-Ertrages burch die Bezirks-Comités bes landwirthschaftlichen Bereines nach gleichmäßigen, möglichst einfachen Prinzipien wurde auf Beranlassung bes k. Staatsministeriums bes Handels und ber öffentlichen Arbeiten zum erstenmale im Jahre 1855 vorgenommen.

Es handelte sich hiebei darum, nach dem bewährten Borgange in einigen anderen deutschen Staaten, und zwar namentlich in Preußen und Bürttemberg, eine sachverständige und unbefangene Schätzung der Ernte alsbald nach beren Beendigung in allen Landestheilen gleichzeitig vorzusuchmen und die Ergebnisse derselben sosort zu veröffentlichen, um das grösiere Publikum schon beim Beginne des Winters von dem wirklichen Sachstredlie in Kenntniß sehen und hiedurch übertriebene Hoffnungen ober Lefürchtungen thunlichst fern halten zu können.

Die Grundzüge bes hiebei beobachteten Berfahrens find im Befentli=

1) Die Schätzung bes Ernte-Ertrages erfolgt alljährlich in ber erftenhalfte bes Monats Ottober und umfaßt bei bem Getreibe bie Constatirung ber Qualität und Quantität, bes Gewichtes por Schäffel, bann bes Strohertrages, bei ben übrigen Bobenerzeugnissen aber jene ber Qualität und Quantität.

2) Die Beurtheilung und Bezeichnung bes Ertrages hinfichtlich ber Gute und Menge geschieht nach folgenden funf Hauptklassen oder Notengraden, nämlich: I = ausgezeichnet, II = sehr gut, (sehr viel.) III = gut, (viel.) IV = mittelmäßig und V = gering oder schlecht.

Die Zwischenstusen zwischen biesen fünf Haupt-Graben werben burch beigesetze Dezimalzahlen von 1—99, welche die größere ober geringere Annäherung an die nächstuntere Notenstuse andeuten, in der Art ausgebrückt, daß beispielsweise III,75 die Note "gut" mit großer Annäherung an "mittelmäßig", und II,25 die Note "sehr gut" mit geringer Annäherung an "gut" bedeutet.

- 3) Die Notenklasse III = gut, (viel,) bezeichnet bas von bem ausgezeichneten und bem geringen ober schlechten gleichweit entsernte Durchsschnitts-Ergebniß einer gewöhnlichen Mittelernte und bilbet hienach die Hauptgrundlage der gesammten Classissistation, wobei als Anhaltspunkt zur möglichst gleichmäßigen Beurtheilung in Ansehung der Getreide-Ernte bestimmt ist, daß die Note III ertheilt werden soll,
  - a) in der Qualität der Frucht:

| wenn das | Gewicht be | s Weizens | per | Schäffel | 290300  | Pfb. |
|----------|------------|-----------|-----|----------|---------|------|
|          | "          | Kornes    | n   | n        | 265-280 | "    |
|          | 7          | Dinkels   | #   | ,        | 290300  | "    |
|          | ber        | : Gerste  | "   | ,        | 240250  | "    |
|          | beê        | . Habers  | "   | *        | 160170  | ,,   |

beträgt unb

b) in der Quantität, wenn der siebenfache Samen-Ertrag, einschließ= lich bes Saatkornes erzielt worden ift.

Der Mangel ober ungewöhnlich geringe Ertrag einer Fruchtgattung in Folge besonderer Umstände, als: Hagelschlag, Ueberschwemmung, Kartoffelkrankheit, Mäuse- und Insektenfraß u. s. w. ist in einer besonderen Rubrik zu erläutern.

Der hienach im Jahre 1855 angestellte erstmalige Bersuch beschränkte sich auf 76 landwirthschaftliche Bereinsbezirke und ward daburch zu erleichtern gesucht, daß man vorzugsweise eifrige und wohlorganisirte Bezirkse Comités einlud, eine vergleichende Uebersicht des Ernte-Ergebnisses der Jahre 1854 und 1855 nach obigen Direktiven herzustellen.

Schon die Resultate des ersten Bersuches waren sehr befriedigend, die Ernte-Erhebungen, welche sich im Jahre 1856 auf 187, 1857 auf 214, 1858 auf 236 und 1859 auf 243, sohin mit ganz geringer Ausnahme auf sämmtliche Bereinsbezirke des Landes allmälig erstreckten, gewannen mit jedem Jahre an Präcision und Bollständigkeit und es ward zugleich möglich, die Durchschnitts-Ergebnisse der gesammten Ernte-Schähung vor Mitte Dezember in der "Neuen Münchener Zeitung", sowie im Januar-Heste der Zeitschrift des landwirthschaftlichen Bereines jeweils zu verössentlichen. Dieses Durchschnitts-Ergebnis der Ernteschähung kann der Natur der Sache nach nur ein annähernd richtiges sein, und es ist hiebei von vorneherein nicht verkannt worden, daß dasselbe an Genauigkeit und Berlässigkeit beträchtlich gewinnen würde, wenn es zulässig wäre, die Erhebung erst nach hauptsächlicher Beendigung des Ausdrusches, sohin in den Monaten Januar oder Februar vorzunehmen und sie auf das in jeder Gemeinde erzielte Frucht-Quantum auszudehnen.

Allein abgesehen bavon, daß diese lettere Aufgabe den Bezirks = Comites mit irgend einer Aussicht auf Erfolg nicht zugemuthet zu werden vermöchte, wurde hiedurch der Hauptzweck, nämlich die Rechtzeitigkeit der Beröffentlichung des Ernteergebnisses, geradezu vereitelt.

Damit will jedoch die Möglichkeit einer Vervollkommnung des Ers hebungs Modus keineswegs in Abrede gestellt werden; nur scheint es in mehrsacher Hinsicht gerathen, allzurasche Abanderungen hierin thunlichst zu verweiben.

Gine weitere, in hohem Grabe wichtige und einflugreiche Reuerung wurde im nämlichen Jahre 1855 hervorgerufen, nämlich bie Grundung von jährlichen Wanderversammlungen banerischer Lands wirthe.

Der Antrag hierauf warb bei der Central = Versammlung des lands wirthschaftlichen Bereines vom 8. Oktober des genannten Jahres von dem Gutsbesitzer Herrn Freihrn. v. Gaisberg zu Reudeck gestellt und dahin brücisit, daß alljährlich in einem anderen der acht Regierungsbezirke Venerus eine landwirthschaftliche Bersammlung abgehalten und hiedurch Schegenheit gegeben werden möge, vor Allem das eigene Baterland in Unselnung der agrikolen Zustände und Bedürfnisse näher kennen zu lersun, wodei darauf hingewiesen wurde, daß die Versammlungen deutscher Lund: und Forswirthe bei der allzugroßen Verschiedenartigkeit der dortskie vertretenen Einzelnstaaten den gehofsten Rusen für das engere Ba-

terland nicht zu gewähren vermögen, während die vorgeschlagene Einrichtung in Württemberg, Hessen, Mecksenburg und anderen beutschen Ländern mit wahrhaft praktischem Erfolge bereits seit längerer Zeit bestünde.

Der von den Mitbegründern des Antrages, den Gutsbesitzern Herren Grafen v. Hegnenberg=Dur und v. Butler, dann mehreren anderen Bereinsmitgliedern lebhaft unterstützte Antrag ward von anderer Seite jedoch und in soserne als entbehrlich erachtet, als man hier von der Anssicht auszugehen schien, daß die satungsgemäß bestehenden Bereins=Berssammlungen theilweise schon jetzt den Charakter von Wanderversammslungen an sich tragen und in dieser Richtung noch weiter ausgebildet werden könnten.

Die überwiegende Mehrzahl der Anwesenden war indeß mit dem gemachten Borschlage und insbesondere auch mit dem von den Antragsstellern daran geknüpsten, ausdrücklichen Bunsche einverstanden, daß das Institut der Wanderversammlung in den Bereins-Organismus aufgewommen werden möge, zu welchem Behuse das Projekt vorerst noch genau sormulirt und die ersorderliche weitere Einleitung auf Grund des S. 44 der Vereinssaungen getroffen werden sollte.

Diese bamals beabsichtigte formelle Behandlung bes Gegenstandes unterblieb zwar, wie es scheint, mit Rücksicht auf die bamit verbundenen nicht unbeträchtlichen Umständlichkeiten und Schwierigkeiten; die Sache selbst aber gelangte nichts besto weniger zur erfreulichen Durchführung.

Ein aus 20 Bereinsmitgliebern gebilbetes Comité, an beffen Spite bie obengenannten Antragsteller, erließ am 28. März 1857 burch bie Zeitschrift bes landwirthschaftlichen Bereines und andere öffentliche Blätter bie Einladung zur ersten, in Donauwörth abzuhaltenden Wanderversammlung baper'scher Landwirthe.

Als Gegenstände der Berathung wurden hiebei folgende Fragen bezeichnet:

- 1) Welche Rindviehstämme sind geeignet zur Grundlage der Veredlung des Landviches in den verschiedenen Bezirken des Kreises Schwaben und Neuburg?
- 2) Mit welchem Kostenauswande sind erfahrungsgemäß in Schwaben und Neuburg die bisherigen Flußcorrektionen und Wiesenbewässerungen ausgeführt worden, und wie verhält sich der Auswand zu dem gesteigerten Bodenwerthe?
- 3) Welche kunstliche Düngmittel sind mit Rücksicht auf ben Reinertrag erfahrungsgemäß zur Zeit in Bayern anwendbar?

4) In wie weit läßt fich ein gesetzlicher Zwang zum Zwecke ber Zusfammenlegung und wirthschaftlichen Vertheilung von Grundstücken rechtsertigen?

Bon den für die Bersammlung verwendeten beiden Tagen wurden die Bormittage zur Besprechung der vorerwähnten Fragen, die Nachmitzige aber zu Erkursionen nach der landwirthschaftlichen Maschinenfabrik und den Spatenculturen der Strafanstalt Kaisheim, den k. Hofgestüten Rohrenseld und Bergstetten, der Kreis-Ackerbauschule zu Neudeck und ans deren landwirthschaftlich interessanten Punkten der Umgegend bestimmt.

Die Versammlung, von dem Magistrate der Stadt Donauwörth in freundlichster Weise aufgenommen, fand am 2. und 3. Juli 1857 statt, und war von ungefähr 300 Theilnehmern nicht nur aus dem betreffenden Regierungsbezirke, sondern aus allen Gauen des Baterlandes besucht.

Das General-Comité und die Kreis-Comités des landwirthschaftlichen Bereines hatten Abgeordnete, das k. Staatsministerium des Handels 2c. und mehrere k. Kreisregierungen ihre Referenten gesendet, und neben dem zahlreich vertretenen, gutsbesitzenden Abel hatte sich eine nicht unbeträchtsliche Anzahl bäuerlicher Landwirthe eingefunden.

Das Ergebniß sowohl bieser ersten, als der in ähnlicher Weise am 31. Rai und 1. Juni 1858 in der Stadt Schweinsurt, endlich am 30. und 31. Rai 1859 in der Stadt Freising abgehaltenen zweiten und dritten Banderversammlung baner'scher Landwirthe war ein in jeder Hinsicht bechiedigendes und den gemeinnützigen Absichten der Gründer entskreichens; auch hat sich die Ueberzeugung längst setzgeftellt, daß der sersuce Fortbestand dieser Bersammlungen, deren nächste am 23. und 24. Rai dieses Jahres in Banreuth stattsinden wird, in erfreulicher Weise als gesichert angesehen werden könne.

Der Raum gestattet uns nicht, auf die bei den erwähnten Anlässen sepstogenen, vielsach interessanten Berhandlungen hier näher einzugehen; wir glauben vielmehr auf die in der Zeitschrift des landwirthschaftlichen Sercines, (Jahrgang 1858. S. 171—183, und Seite 440—459, dann Jidrgang 1860 S. 47—55) veröffentlichten Berichte um so füglicher verweisen zu können, als die betreffenden Comités in sehr dankenswerther Weise es such zur Ansgabe gemacht haben, unter Hinweglassung alles Minsterheblichen, stells nur die wesentlichen Resultate der Berhandlung in die Berichte ausgamehmen.

Die in neuerer Zeit vielfach angeregte und namentlich von ber Ber-

sammlung beutscher Land- und Forstwirthe zu Brag im Jahre 1856 bringend empfohlene Errichtung agriculturchemischer Bersuchsstationen hatte auch in Bayern die verdiente Beachtung alsbald gefunden und zu vorbereitenden Einleitungen Anlaß gegeben.

Das General-Comité unseres Bereines, von bem t. Universitäts-Prosessor und Conservator, Herrn Dr. Freiherrn v. Liebig, Prasident der Atademie der Wissenichaften, auch hierin mit Rath und That bereitwilligst unterstätzt, versöffentlichte in der Bereins-Zeitschrift vom Jahre 1857 S. 299 ff. das Programm der theilweise schon im Jahre 1856 in Wirksamkeit getretenen, nunmehr jedoch förmlich organisirten landwirthschaftlichen Bersuchsstation.

Diese Anstalt, beren Gesammtbebarf seither burch einen Jahresbeitrag bes General-Comité's von 700 fl. und einen Juschuß aus Staatsmitteln von 1000 fl. alljährlich bestritten wurde, hat nach bem aufgestellten Programme die Aufgabe, durch Bersuche und naturwissenschaftliche Untersuchungen, welche den neuesten Fortschritten der Landwirthschaft und Naturwissenschaft entsprechen, zur Hebung und Beförderung des landwirthschaftlichen Betriebes in allen seinen Zweigen beizutragen.

Alle Bereinsmitglieber sind berechtigt, Propositionen zur Erreichung bieses Zweckes an eine zur Prüfung und Antragstellung von bem Generals Comité niebergesette Sektion gelangen zu lassen.

Die Borstande und Professoren ber landwirthschaftlichen Lehranstalten zu Weihenstephan und Schleißheim, bann ber von bem General=Comité aufgestellte Chemiker ber Versuchsstation sind Mitglieber biefer Settion.

Bur Ausführung ber ben Pflanzenbau betreffenben Bersuche sind hiefür besonders eingeräumte Flächen der Staatsgüter Beihenstephan und
Schleißheim, dann gepachtete Grundstücke in der Gemeindessur Bogenhausen bei München, zu jenen im Gebiete der Thierproduktion die Stallungen
an der hiesigen Central-Thierarzneischule und namentlich der dortige Rindvieh-Züchtungsstall bestimmt, und es ist für strenge Controle dieser Bersuche ausreichende Sorge getragen.

Der Borstand bes Laboratoriums bes General-Conservatoriums ber wissenschaftlichen Sammlungen bes Staates, Herr Freiherr v. Liebig, hatte die große Gesälligkeit, nicht nur das erwähnte Laboratorium zur augemessenen Mitbenühung für die Arbeiten der Bersuchsstation zur Berssügung zu stellen, sondern auch die Bornahme dieser Arbeiten durch seinen Assistenten, Herrn Dr. Maner, zu gestatten, die es in jüngster Zeit geslang, mit Beihülse eines Staatsbeitrages aus Centralsonds für Cultur ein eis

genes Laboratorium an der t. Central-Thierarzneischule herzustellen und nachbem Herr Dr. Man er einer anderweiten Bestimmung gefolgt war, ben Herrn Dr. Hugo Boller als eigenen Chemiker für die Versuchsstation zu gewinnen.

Die Rosten ber von dem Chemiker der Bersuchsstation für die Berseinsmitglieder auszuführenden Analysen sind laut Ausschreibens des Gesweral-Comité's im Januarhefte der Bereinszeitschrift vom Jahre 1858 in folgender Beise sestgeset:

- 1) Analyse eines Salzes, eines Dung= ober Futter=Materials auf einen ober zwei Bestandtheile, z. B. Bestimmung des Salpeter=Saure= und Natron = Gehaltes im Chilisalpeter, der Schwesel= und Phosphor= saure im Superphosphat, des Stickstoffgehaltes eines Heues 2c. 2 fl.
- 2) Bestimmung der wichtigsten Bestandtheile einer Ackererbe, eines Dung= oder Futtermittels, z. B. Bestimmung des Alkali=, Phosphorssaure= und Stickstoffgehaltes eines Bodens oder der organischen Bestandtheile eines Futtermittels, 5 fl.
- 3) Bollftandige Afchen= ober Bobenanalnfe, 25 fl.
- 4) Bollstäudige Aschen Analyse mit Bestimmung der organischen Bestandtheile, 3. B. mit Bestimmung des Zucker-, Stärke-, Fett-, Gieweiß- und Holzsafergehaltes, 36 fl.

Bird bas Resultat einer Analyse zur Beröffentlichung in ber Bereins-Beitschrift für geeignet erachtet, so tritt, mit Ausnahme bes ohnehin auf ein Minimum reduzirten Ausabes unter Nr. 2, eine Ermäßigung bes Preis ses bis zur Halfte ein.

Die Ergebnisse landwirthschaftlicher und agriculturchemischer Bersuche an der Station des General = Comité's sind bereits im Druck erschienen und zwar das erste Heft mit einem einleitenden Borwort des Freiherrn d. Liebig im Jahre 1857 und das zweite im Jahre 1858.

Im Anschlusse an biesen Gegenstand möge gestattet sein, hier insbesondere jene beiden größeren Bersuche hervorzuheben, welche von dem General-Comité des Bereines hinsichtlich der Confervirung des Hopfens, dann des Andaues und der Berwendung gerbestoffhaltiger Pflanzen, als Surrogat für die immer seltener und kostspieliger armordene Eichenrinde in Angriff genommen hat.

Die allgemeine Annahme, daß Hopfen selbst aus den besten Lagen nach Jahredfrist an Gehalt so viel verliere, daß er von den meisten Brausen als zum Sommerbier nicht verwendbar, von anderen nur für jenes Veruchbar erstärt wird, welches nicht lange gelagert bleibt, dann der

Umstand, daß die Preise des Hopfens im Gegenhalte zu jenen anderer Gewächse auffallend große Schwankungen ergeben, so daß, während in einem Jahre vorzüglicher Hopfen zu 30 fl. per Zentner verkauft wird, Hopfen derselben Qualität im nächsten Jahre um 300 fl. per Zentner kaum zu erlangen ist, — gaben bereits im Jahre 1855 dem damaligen zweiten Borstande des General-Comité's des landwirthschaftlichen Bereines Herrn Reichsrathe v. Nieth ammer Beranlassung, die Bornahme eines verzleichenden Bersuches hinsichtlich der verschlag fand auf Seite des General-Comité's um so bereitwilligere Aufnahme, als Letteres beinahe gleichzeitig von dem k. Handelsministerium zum Gutachten siber die von mehreren Kausseuch aus Kürnberg nachzesuchte Ausseheng des in Bayern bestehenden Berbotes des Hopfen-Schweselns aufgefordert worden war.

Der Bersuch, zu bessen Bornahme die ersorderlichen Geldmittel von Seite des k. Staatsministeriums bereitwilligst gewährt waren, wurde im Jahre 1856 mit einer Quantität von 15 Zentnern guten Holledauer Hopsens begonnen, und soll im Berlaufe von 6 Jahren in der Art durchz geführt werden, daß die in verschiedener Weise behandelten und ausbewahrten Quantitäten von 2 zu 2 Jahren zum Versieden und zur versgleichenden Untersuchung gelangen.

Die mit ber Durchführung bes Bersuches betraute Commission, aus bem Borstanbe und ben Mitgliebern bes General-Comités, ben Herren Reichsrath v. Niethammer, Oberinspektor Jägerhuber und Direktor Dr. Fraas, ben Herren Professoren Freiherrn v. Liebig, Dr. Schaf-häutl, Dr. Pettenkofer, Dr. Kaiser und Dr. Knobloch, ben Herren Bierbrauern Gabriel und Joseph Sedelmayer und Ludwig Brey bestehend, gelangte bekanntlich schon am Schlusse ber ersten zweisährigen Bersuchsperiode zu bestimmten, im hohen Grade wichtigen Resultaten, welche nebst dem Detail des beodachteten Bersahrens in dem obenerwähnten 2ten Heste der Ergebnisse der Versuchsstation Seite 84—102, und im Auszuge durch die Bereinszeitschrift, Jahrgang 1859 S. 199 ff., seinerzeit veröffentlicht worden sind.

Hienach wurde als durch ben ersten Bersuch entschieden erklärt:

1) daß Hopfen, welcher geschwefelt, nach dem Schwefeln geborrt, hybraulisch gepreßt und luftdicht verschlossen zwei Jahre hindurch aufbewahrt ist, gefahrlos und bei entsprechenden Lagerkellern nahehin so gut verwendet werden kann, als neuer Hopfen;

- 2) baß Hopfen, auf biefe Art behanbelt, felbst bei minber guten Lagertellern für Lagerbier, welches in ben Monaten Mai und Juni abgefeht wird, gleichfalls ohne Gefährbe verbraucht werden kann;
- 3) daß Hopfen, geschwefelt, gedorrt, hybraulisch gepreßt, in Leinwand aufbewahrt, bei guten Lagerkellern zu Lagerbier verwendbar ist, bei minder guten aber weniger entspricht;
- 4) daß Hopfen, wenn auch auf Feuer gedörrt, hydraulisch gepreßt und luftdicht verschlossen ausbewahrt, ohne geschweselt worden zu sein, nach zwei Jahren bereits soviel verloren hat, daß berselbe zur Lasgerbiers Erzeugung ohne Gesahr nicht verwendet werden kann.

Die Commission gelangte hiebei zu ber Schlußfolgerung, daß das Schweseln des Hopsens und Abdörren bei mäßiger Feuerwärme, nach dem Schweseln hydraulische Pressung und Ausbewahrung desselben in lustdicht verschlossenen Gefäßen, das dis jeht bekannte einzige Mittel sei, den Hopsen zu conserviren, und daß, wenn dieß zweckgemäß gehandhabt, allgemeine Berdreitung sindet, dadurch den großen Schwankungen der Hopsenpreise Schranken geseht werden können, deren Bortheile zunächst den Bier-Consumenten zugehen würden, ohne daß die Hopsenproduzenten dabei verlieren, weil denselben das Mittel geboten wäre, den unverlauft bleibenden Hopsen im nächstesgenden Jahre ohne erheblichen Berlust zu verwerthen, und weil die folgeweise Erzielung gleichmäßigerer Hopsenpreise die Produktion dieses Gewächses in erhöhtem Maaße sichern und fördern würde.

Die nach Berlauf von zwei weiteren Jahren mit berartig behandels ten und aufbewahrtem Hopfen wiederholt vorzunehmenden Bersuche wers den zunächst darthun, ob selbst vier Jahre alter Hopsen noch jene Eigensschaften besithe, welche zur Erzeugung von Lagerbier nöthig sind.

Da bas Schweseln bes Hopfens in Bayern zur Zeit untersagt und mir für den erweislich zum Export bestimmten Hopfen unter gewissen Bedingungen zu Rürnberg ausnahmsweise gestattet ist, so wird an maßegender Stelle beabsichtigt, die bezüglichen Vorschriften in dem Falle alse bad einer Revision zu unterstellen, daß die fortgesetzen Bersuche einen mi Ersahrung gegründeten volltommen sicheren Anhaltspunkt hiefür dars beim werden.

Der obenerwähnte zweite, größere Berfuch betrifft ben Anbau und im Bernend ung gerbestoffhaltiger Pflanzen, namentlich bes Nattern-

Andteriche (Polygonum bistorta), des rothen Wiesenknopfes (Sanguisorda officinalis) und der Tormentillwurzel (Potentilla tormentilla L.).

Auf die hohe Wichtigkeit eines berartigen Bersuches für die Lebersfabrikation in Bayern ward schon früher und namentlich von Herrn Dr. Waltl in Passau in der Vereinszeitschrift, Jahrgang 1857 S. 156 und neuerlich von der Kreis-Gewerds- und Handelskammer von Mittelfranken aufmerksam gemacht, wozu die zunehmende Seltenheit und Kostspieligkeit der Eichenborke um so mehr den dringendsten Anlaß gab, als die vielsfachen Bemühungen zur Hebung der Cultur von Eichenschälwaldungen, durch klimatische und Bodenverhältnisse in ihren Erfolgen vielsach desschränkt, nicht in der gewünschen Weise zum Ziele zu führen scheinen.

Das General-Comité bes landwirthschaftlichen Vereines hat beshalb auf Anregung und mit pekuniärer Beihilse bes k. Staatsministeriums bes Handels und ber öffentlichen Arbeiten, bereits im Frühjahre 1859 damit begonnen, den Andau der genannten Pstanzen auf größeren, hiezu geeigeneten Flächen zu Schleißheim, Weihenstephan und Wünchen in's Werk zu sehen und wird den Versuch in ähnlicher Weise, wie jenen hinsichtlich der Hopfen Conservirung, unter Leitung und Controle einer Commission von Sachverständigen durchführen.

Die Ergebnisse sind hienach abzuwarten, doch scheint nach bisherigen Wahrnehmungen der Anbau des polygonum distorta in mehrfacher Hinzssicht die gegründetsten Aussichten auf Erfolg darzubieten.

Die Frage ber Walbstreunutzung und die in bieser hinsicht aus einigen Regierungsbezirken und zwar vorzugsweise aus jenem ber Oberspfalz und von Regensburg wegen ungenügender Abgabe von Walbstreu aus Staatsforsten erhobenen Beschwerden haben schon seit längerer Zeit, hauptsächlich aber in den jungsten Jahren, zu umfassenden Erörterungen in und außerhalb des Landtages Beranlassung gegeben.

Auch die Organe des landwirthschaftlichen Bereines haben nicht gefäumt, diesem wichtigen Gegenstande die verdiente Ausmerksamkeit zuzuwenden.

Man war hiebei von vorneherein barüber einig, daß das bestehende llebermaß des Walbstreubedarses, der Hauptsache nach, auf dem namentlich in ärmeren Gegenden noch vielsach vorherrschenden irrationellen Wirthschaftsbetriebe, und zwar insbesondere auf der Bernachlässigung der Mist- und Güllebenützung, dem Mangel an Futterbau bei übermäßiger Biehhaltung, ber Vernachläffigung ber Wiesenpstege und bem allzuausgesbehnten Bestande an Weibegründen bei mangelnder Stallfütterung und vorherrschender Einzelhut beruhe, und daß es daher vor Allem die Aufsgabe des landwirthschaftlichen Bereines sei, auf die allmälige Beseitigung bieser Uebelstände hinzuwirken.

Das General = Comité bes Bereines begann sofort, mit Hilse eines Staatsbeitrages aus Centralsonds für Cultur von 1000 fl. die ersorber= lichen Sinleitungen im Benehmen und unter Mitwirkung des hier beson= bers betheiligten Kreis = Comités der Oberpfalz zu treffen. Dasselbe bes sorgte die Ausarbeitung und massenhafte Bertheilung kleiner, durchaus populär gehaltener Belehrungsschriften, worin die Mittel und Wege zur Minderung des Streubedarses unter Hinweisung auf die mit Einführung der Erdstreu bereits gemachten Bersuche angegeben und Entwürse zur Anlegung gutkonstruirter Wiststätten in Holzschnittzeichnungen mitgetheilt wurden.

Auch mehrere andere Kreis=Comité's beschäftigten sich mit der Berstheilung dieser Druckschriften, während die im Jahre 1858 zu Schweinssurt abgehaltene zweite Wanderversammlung bayer'scher Landwirthe und insbesondere der damalige Vorsthende dieser Versammlung, der leider zu früh verstorbene Freiherr Hermann von Rotenhan in sehr verdienstelicher Weise zu fortgesetzten Versuchen mit Einführung der Erbstreu Anslaß gaben und erfolgreich ermunterten.

Regensburg, unter Mitwirkung mehrerer Bezirks Comité's und einzelner intelligenter Dekonomen mit der Errichtung zweckgemäßer Muster Düngskätten an verschiedenen Orten vorgeschritten und veranlaßt, daß nach dem bewährten Borgange in Mittelfranken und einigen anderen Regierungssteinken der hie und da habituellen Bergeudung der Jauche durch undes nützes Abstießenlassen derselben, im Wege eines vom Standpunkte der Gesundheits und Reinlichkeits Polizei erlassenen Berbotes auch hier ents gegengewirkt wurde.

Auch die schon jest in vielen Bezirken zunehmende Ginführung von Gallefaffern wurde burch die Ertheilung von Pramien und Unterftützunsen mehrfach zu förbern gefucht.

Der obenerwähnte in irrationellem Wirthschaftsbetriebe liegenbe, benptfächlichfte Uebelstand wird allerbings namentlich in jenen armeren Segenden, wo es überbieg an allem Betriebstapitale jur Berbesserung

ber Stallungen und anberen Meliorationen nicht felten gebricht, nur schwer und allmälig zu befeitigen fein.

Es ist indeß mit Zuversicht zu erwarten, daß auch hierin durch die gesehlich erleichterte Benützung des Wassers zu Wiesenbewässerung, durch die weitere Verbreitung der Orainage, durch die Prämierung des Futters baues, dann der Cultivirung und besseren wirthschaftlichen Benützung der Gemeindegründe, Vertheilung guter Sämereien, durch den Unterricht an den Ackers und Wiesenbausschulen, die Ausstellung von Wiesenbaumeistern und Cultur-Ingenieuren, vor allem aber durch immer zahlreicheres Muster und Beispiel von Seite einzelner intelligenter Landwirthe der gewünschte Fortschritt zu erzielen sein werde.

Bon hervorragender Bedeutung sind wohl auch die von dem General-Comité des Bereines im Jahre 1855 begonnenen und mehrere Jahre hindurch fortgeführten Bersuche im Bereiche der Hühnerzucht. Diesselben erstreckten sich vorzugsweise auf die Acclimatisirung, Reinzucht und Bastardirung fremder Racen, als der Cochin-China-, Brahma (Pootra)-, Dorking-, Dugange-, dann der Normännischen und Belgischen Hühner, und wurden auf den eigens hiezu errichteten Stationen zu Schleißheim, Hochmutting, Mallertshosen, dann in den Gärten des landwirthschaftlichen Bereines und der Thierarzneischule in München augestellt.

Die Ergebnisse bieser Versuche, womit eine fortgesetzte Vertheilung von Eiern und Racehühnern zu gleichem Zwecke verbunden war, wurden zeitweise in der Zeitschrift des landwirthschaftlichen Vereines bekannt gemacht, in welcher Hinsicht wir namentlich auf das Reserat im Jahrgange 1857 S. 184—189 Bezug nehmen. Zwar können diese Versuche, welche von mehreren Kreise und Bezirkse Comité's gefördert und unterstützt, sich in weitem Umkreise vervielfältigten, bei der Kürze der Zeit als völlig absgeschlossen wohl noch nicht erachtet werden; doch dürste jeht schon mit einiger Sicherheit anzunehmen sein, daß unter günstigen, epizootische Erstrankungen möglichst ausschließenden, klimatischen Verhältnissen sowohl die Acclimatistrung als die Reinzucht mehrerer dieser fremden Hühners Racen und zwar insbesondere der Cochin-China – und Brahma-Hühner, im Allgemeinen aber die Bastardirung derselben lohnende Ersolge verspricht.

Bemerkenswerth ist hiebei in letterer Beziehung, baß sich eine ganz ähnliche Erscheinung im Bereiche ber Schaf= und Schweinezucht insoferne gezeigt hat, als die Kreuzung englischer und namentlich ber Leicester= und

Southbown-Schafe mit ben inlänbischen und ebenso ber englischen Schweine mit dem gewöhnlichen Landschweine nach mehrsachen Ersahrungen in vorzähllicher, die Resultate der Reinzucht häusig übertreffenden Weise zu beswähren scheint.

Wir haben bereits oben erwähnt, daß das General-Comité des lands wirthschaftlichen Bereines seit dem Jahre 1854 eine Summe von 18=—1900 fl. zur Prämiirung hervorragender Cultur-Unternehmungen, und zwar insbesondere für Wiesenverbesserungen, Entwässerungen durch Thonsthren und Arrondirungen, dann zur Besohnung von Bezirkzgeometern und anderen Culturtechnikern, welche sich durch die Anregung und techsnische Leitung, sowie durch die Hertschlich aus eigenen Witteln bestimmt.

3m Zusammenhange hiemit steht bie öffentliche Ausschreibung und Berleihung von Preisen für die Cultivirung und bessere wirtheschaftliche Benütung von (unvertheilten) Gemeindegründen.

Der Anlaß hiezu warb burch eine, nach forgfältigen Erhebungen und nach Bernehmung ber Organe bes landwirthschaftlichen Bereines von ben t. Staatsministerien bes Innern, dann bes Handels und ber öffentlichen Arbeiten am 6. März 1854 an die t. Kreisregierungen dießseits des Kheines gemeinschaftlich erlassene Entschließung gegeben, deren Inhalt im Befentlichen folgender ist:

Aus ben eingeholten Gutachten habe sich ergeben, daß eine Abandersung der gesehlichen Bestimmungen im §. 25 des Gemeindes Gbittes über die Bertheilung von Gemeindegrunden nicht veranlaßt, dagegen im Interesse der Gemeinden und Lokal-Armenpstegen gerathen sei, den Grundbessitz der Gemeinden zu erhalten und durch Cultivirung und bessere wirthsichaftliche Behandlung nutbarer zu machen.

Rach ben gepflogenen Erhebungen umfaßten bie bießseits bes Rheines im Besitze ber Gemeinden besindlichen unkultivirten Gründe noch jeht 443,443 Tagwerke, nämlich 316,625 Tagw. Hutplätze und 126,818 Tagw. Ochungen.

Gin großer Theil hievon sei ber Cultur ober boch einer besseren Benuhung fähig, und biete Gelegenheit, die arbeitölosen Gemeinde-Angehöris zen zu beschäftigen, durch Ueberlassung einzelner Parcellen in zeitliche Anhnießung an besitzlose Familien diesen die Möglichkeit zu gewähren, die wehwendigsten Nahrungs-Mittel selbst zu erzeugen und außerdem die Einnahmen der Gemeindekassen allmälig zu erhöhen. Die Curatelbehörben seien hienach anzuweisen, im Benehmen und unter Mitwirkung der Bezirks-Comités des landwirthschaftlichen Bereines nach folgenden Direktiven zu versahren:

- 1) Die Erhaltung, ber Schutz und die gehörige Vermarkung bes Gemeinde-Eigenthumes habe ben Gegenstand vorzüglicher Obsorge zu bilben;
- 2) es sei sich baber vor Allem bie genaue Kenntniß von bem Gemeinbe-Grundbesitze und bessen bisheriger Benutung zu verschaffen;
- 3) nachbem die Hutplätze in ihrer oft übermäßigen Ausbehnung eines der erheblichsten Hindernisse der Cultivirung und besseren Bewirthschaftung bisher gebildet haben, soll der Umfang derselben auf das wirkliche Bedürsniß zurückgeführt werden. Es sei daher je nach den besonderen Verhältnissen der Gemeinde und nach Einvernahme ihrer Verwaltungs-Organe genau sestzustellen, welche Gründe auch fortan als gemeindliche Hut- und Vieh-Tummelplätze, oder für sonstige gemeindliche Bedürsnisse, z. B. als Holzlagerplätze bestimmt sein sollen.

Sowie hiebei einerseits das Interesse der Viehzucht zu wahren, so sei andererseits jedes Uebermaß fern zu halten und bei Aussicheidung der Hutplätze Rücksicht auf die kulturfähigen Grunde zu nehmen.

- 4) Nach Feststellung ber verbleibenden, gemeindlichen Weideplätze u. s. w. werde sich ergeben, welches Areale an bisherigem Hutlande und an Oedungen noch vorhanden sei und den Gegenstand weiterer Behand-lung zu bilden habe;
- 5) Dasfelbe foll, soweit nur immer möglich, ber Cultur zugewendet werben.

Was hievon nach seiner Lage und Beschaffenheit zunächst für die Waldtultur sich eigne, sei hie für; was dagegen zu Acter-, Wies- und Baumland kultivirt werden könne, hiezu zu bestimmen, und selbst bei jenen Dedungen und Auen, welche für keinen dieser Zwecke passen, werde zu erwägen sein, ob denselben nicht durch Bepkanzung mit Weiden, Erlen 2c. oder auf sonstige Weise eine Nutbarkeit abgewonnen werden könne.

6) Die Cultivirung werbe am zweckmäßigsten von ben Gemeinden unter etwaiger Mitwirkung der Armenpslegen vorgenommen werden, jedoch soll nicht ausgeschlossen sein, die zu kultivirenden Gründe in paffenben Parzellen an die Gemeinde-Glieber unter der Bedingung der Cultivirung auf bestimmte Zeit zu überlassen, nach deren Ablauf sie wieder zur freien Verfügung der Gemeinde bleiben sollen.

In biesem Falle sei jedoch stets darauf Rücksicht zu nehmen, daß ein entsprechender Theil zurückbehalten, von der Gemeinde selbst kulstvirt und für besitzlose arme Familien bestimmt werde, sowie das rauf, daß jene Parzellen, welche von den Rugnießern in der bestimmten Zeit nicht kultivirt werden, diesen sosort wieder entzogen und anderweit verwendet werden.

- 7) Die zur Cultur gebrachten Gründe sollen, soweit nicht eine Selbstebewirthschaftung durch die Gemeinde als rathlich und zulässig erstannt sei, und mit Ausnahme der für Armenzwecke bestimmten, in der Regel zum Bortheile der Gemeindekasse verpachtet werden.
- 8) Bezüglich bes bereits im kultivirten Zustande befindlichen Grundbesitzes der Gemeinden sei das Augenmerk der Curatelbehörden darauf
  zu richten, daß derselbe möglichst wirthschaftlich benutzt und bessen Ertragssähigkeit durch Entwässerung und Bewässerung u. s. w.
  thunlichst erhöht, zugleich aber hiemit ein nachahmungswerthes Beispiel für Privatgrundbesitzer ausgestellt werde 2c.

Das General-Comité, die Kreis- und Bezirks-Comité's des landwirth- schaftlichen Bereines, auf deren thätige Mitwirkung zur Förderung dieses wichtigen Unternehmens von Seite der t. Staatsregierung ganz vorzugs- weise gezählt worden war, säumten nicht, der gehegten Erwartung durch ermunternde Anregung und Rath-Ertheilung allenthalben nach Kräften zu entsprechen.

Zugleich eröffnete bas General-Comité vom März 1855 an alljähre lich eine speziell für biesen Zweck bestimmte Preisbewerbung, wozu bemselben in ben beiben ersten Jahren je 3000 fl. und in ben vier folgenben je 2000 fl., sohin bis jeht im Ganzen 14,000 fl. aus Centralfonds für Cultur zur Berfügung gestellt wurden. Die Bestimmungen bes jährlichen Preis-Aus-ihreibens waren seither folgende:

a) Das Unternehmen, wofür eine Gelbbesohnung in Anspruch genommen werden will, muß wenigstens 10 Tagw. Grundes umfassen, nach Borschrift des obenerwähnten Normatives vom 6. März 1854 behandelt und bereits vollendet, oder doch so weit vorgeschritten sein, daß die vollständige und entsprechende Durchführung gesichert ersscheint.

- b) Es sollen vor Allem jene Gemeinden berückschigt werben, welche das Unternehmen mit eigener Anstrengung in Angriff genommen und bei Cultivirung von Gemeindegründen zugleich für die Herstellung zweckgemäßer Tummelplätze für junges Hornvich und insebesondere auch für Fohlen Sorge getragen haben.
- c) Gemeinden, welche sich bewerben wollen, haben ihre Gesuche mit einem, wenn möglich auf eigene Anschauung an Ort und Stelle sich gründenden Zeugnisse der betreffenden Bezirks-Comité's des landwirthschaftlichen Vereines versehen bei dem Kreis-Comité ihres Regierungsbezirkes einzureichen, oder bessen Einsendung dahin durch das Bezirks-Comité zu veranlassen.

In diesen Borlagen muß das Unternehmen hinsichtlich ber Art, des Zweckes und des Umfanges genau bezeichnet und das Borhandensein aller Erfordernisse der Preisbewerbung genügend bescheinigt sein. Unvollständzige, oder durch Zeugnisse nicht hinreichend begründete Gesuche bleiben unsberückligt.

Das General-Comité behält sich zugleich vor, einzelnen Personen, welche sich um die Durchführung solcher Cultur : Unternehmungen verbient gesmacht haben, besondere Belohnungen oder Auszeichnungen zu verleihen.

Die in Folge bieser Anordnungen in bem Zeitraume von 1854 bis 1858 einschließlich theils kultivirten, theils zur besseren wirthschaftlichen Benühung gebrachten unvertheilten Gemeinbegrunde bießseits bes Rheines umfaffen nach amtlichen Erhebungen ein Gesammtareal von

78,973 Tagw. 32 Dezim.

und einschließlich jener in der Pfalz zu 2556 Tagw. 58 Dez. von 81,529 Tagw. 90 Dez.

## Hievon treffen auf ben Regierungsbezirk

| Niederbayern 4,479 , 72               | 77 |
|---------------------------------------|----|
| Pfalz 2,556 " 58                      |    |
| Oberpfalz und Regensburg . 4,905 " 16 | W  |
| Oberfranken 7,831 , 12                | W  |
| Mittelfranken 10,342 " 19             | #  |
| Unterfranken und Aschaffen=           |    |
| burg 12,850 " 84                      | "  |
| Schwaben und Neuburg . 9,177 , 85     | "  |

So erfreulich Abrigens biefes burch die obenerwähnten Geldbelohnuns gen im Gesammibetrage von 14,000 fl. sowie durch mehrsache Ehrenauszeichnungen und vor Allem durch die eifrige Mitwirkung der Bereinse behörden wesentlich geförderte Ergebniß an und für sich ist, so scheint doch auch die und da durch das namentlich in Anschung der Weide häusig die dergirende Interesse der Große und Kleinbegüterten, durch unrichtige Aussigsstellung der ertheilten Direktiven und übertriedenen Eiser zu einigen Misständen im Bollzuge Anlaß gegeben worden zu sein.

Die beßfalls bei ber Wanberversammlung bayerischer Landwirthe zu Schweinsurt im Jahre 1858 geäußerten Bebenken sanben auf Seite ber k. Staatsregierung sofort die wohlwollendste Berücksichtigung, indem der Bollzug des Rormatives vom 6. März 1854 durch den Erlaß der k. Staatsministerien des Innern, dann des Handels und der öffentlichen Arsbeiten vom 18. August 1858 (Zeitschrift des landwirthschaftlichen Berscines vom Jahre 1858 S. 437) auf den richtigen Standpunkt, wo dieß nöttig war, allenthalben zurückzeführt wurde, und es ist nicht bekannt, daß seitbem dei landwirthschaftlichen Bersammlungen oder außerdem irgend sine derartige Beschwerde in Anregung gekommen wäre; vielmehr dürste mit Zuversicht zu erwarten sein, daß die Cultivirung und bessere wirthschaftliche Benühung der noch unvertheilten Gemeindegründe an Ausdehnzung immer mehr gewinnen, und bei entsprechendem Bollzuge segensreich wirken werde.

Bon allen seit bem Bestehen bes landwirthschaftlichen Bereines in Bayern zur hebung ber Bobencultur ergriffenen Maßregeln ist wohl keine von größerer Bebeutung und von tiefer eingreisendem Einstusse, als die der jüngsten Periode des Bereinslebens angehörende Aufstellung eigener Cultur=Techniker und Wiesenbaumeister.

Durch die Enliur-Gesetzgebung des Jahres 1852 und insbesondere durch die beiden Gesetze über die Benützung des Wassers, dann über Bewisserungs und Entwässerungsellnternehmungen zum Awede der Bodensellur waxen die vordem unüberwindlichen Hindernisse beseitigt, welche dem Fortschritte auf diesem Gebiete beinahe allenthalben entgegentraten; allein noch gebrach es an speziell hiefür gebildeten, bewährten und ausestließlich dazu verwendbaren technischen Bollzugs-Organen, da die Bezirks-Geweier, wenn auch das eistige und nügliche Wirken derselben im Beriche der Eultux-Berbesserungen die vollste Anerkennung verdient, schon nach der Einrichtung und Ausgabe dieses Institutes den erwähnten Ansch der Einrichtung und Ausgabe dieses Institutes den erwähnten Ansch

forberungen felbst bei aller Berufs-Tüchtigkeit nicht vollständig zu entspreschen vermochten.

Die Kreis-Comité's des landwirthschaftlichen Bereines, sowie die Landsrüthe mehrerer Regierungsbezirke haben es sich seit mehreren Jahren ansgelegen sein lassen, diesem Gegenstande eine ganz besondere Sorgsalt zuzuswenden und die zur Aufstellung eigener Techniker der bezeichneten Art erforderlichen nicht unbeträchtlichen Geldmittel in höchst dankenswerther Weise zu beschaffen.

Bur Beit befinden fich:

- a) in Oberbagern ein Cultur-Jugenieur nebft einem Cultur-Techniter,
- b) in Rieberbayern, Ober- und Mittelfranten je ein Wiefenbaumeifter.
- o) in Unterfranken und Aschaffenburg zwei Wiefenbaumeister nebst Gehilfen,
- d) in Schwaben und Neuburg ein Wiesenbau-Inspettor.

Dem Areis-Comité dieses Regierungsbezirkes kommt auch das Berdienst zu, mit der Aufstellung dieses Technikers zuerst vorgegangen zu sein und bessen gesammte Besoldung auf die eigene Kasse übernommen zu haben.

Der Wirkungskreis biefer zumeist schon seit 3 bis 4 Jahren mit bem günstigsten Erfolge thätigen Techniker erstreckt sich auf den gefammten Umfang des betreffenden Regierungsbezirkes und ist durch besondere Institutionen genau geregelt.

Hiemit sind eigene sachtundige Organe gewonnen für die Anregung, ben Entworf und die Ausssührung der verschiebenen Culturprojette, als Ent- und Bewässerungen, die Correktion von kleineren Flüssen und Ba- chen, den Kunstwiesendau, Drain-Anlagen u. s. w., für die Revision der von andern Cultur-Technikern des Kreises vorgelegten Culturprojette, so- wie für die Abgade culturtechnischer Gutachten, und es ist die Benützung dieser Techniker, vorbehaltlich der im speziellen Falle erforderlichen, böheren Genehmigung nicht nur den Gemeinden und Cultur-Genossenschaften, son- bern auch Privaten gestattet.

Bei so erfolgreichen, vielversprechenden Ansängen ist an der weiteren Ausbreitung des Institutes der Cultur-Ingenieure und Wiesenbaumeister nicht zu zweiseln; auch durste der Umstand, daß an mehreren landwirthsschaftlichen Lehranstalten Bayerns, und zwar ganz vorzugsweise an der Kreis-Wiesen- und Ackerbauschule zu Pfrentsch, den Kreis-Ackerbauschulen zu Triesdorf und Schleißheim, dann zu Weihenstehan, Bayreuth, Augs- durz u. s. w. theoretisch-praktischer Wiesendau-Unterricht ertheilt wird, zu

der Annahme berechtigen, daß es an einer genügenden Anzahl von tuchstigen Borarbeitern und Gehilfen und wohl auch an den noch weiter beswöthigten, im Lande selbst ausgebildeten Wiesenbaumeistern in Balbe nicht mehr gebrechen werbe.

Wir haben uns in Vorstehendem darauf beschränkt, von den Bestredsungen des landwirthschaftlichen Vereines lediglich jene wichtigeren Momente hervorzuheben, welche geeignet sein möchten, die hauptsächliche Richtung der Bereinsthätigkeit in dieser jüngsten Periode seines Bestandes zu kennzeichnen. Die Leistungen des Vereines umfassen indeß das gesammte Gebiet der Landwirthschaft, und es ist dei der vollen Selbstständigkeit und serien Bewegung, deren sich sämmtliche Vereins-Organe sahungsgemäß erfreuen, sehr erklärlich, daß der gemeinsame Zweck, nämlich die Förderung der Landes-Cultur, nicht nur in den einzelnen Kreisen, sondern auch in den engeren Bezirken, je nach den lokalen Verhältnissen und Bedürfmissen, sowie nach den in den Comité's vorherrschenden Ansichten und Reigungen auf die mannigsachste Weise verfolgt wurde.

Während einzelne Vereins Dryane auf die Abhaltung reich ausgeftatteter landwirthschaftlicher Feste und Versammlungen, auf die Verbreitzung von Belehrungsschriften, Gründung und Vermehrung von landwirthsichaftlichen Bezirks-Bibliotheken, auf die Verleihung von Reise und Aussbildungs Stipendien, die Vertheilung von verbesserten Ackergeräthen und Raschinen u. s. w. ein vorzugsweises Sewicht legen zu sollen glaubten, wendeten andere ihre Ausmerksamkeit und ihre Kräste hauptsächlich der Hebung der Rindviehzucht, der Schaf und Schweines oder der Gestügelsund Bienen-Zucht zu, oder sie suchten durch die Cultivirung von Moodskichen, Herstellung von Entwässerungs und Bewässerungs Anstalten, durch Fluß und Bach Correctionen, durch zweckmäßige Anlegung von Wegwerbindungen, durch Verstellung von Tummelpläten für Jungvieh und Fohlen, durch herstellung von Tummelpläten für Jungvieh und Fohlen, durch erhöhte Psiege der Schulgärten, Hebung der Hopfens und Obsidaums-Incht, des Flachs und Hansbaues u. del. zu wirken.

Die sowohl von dem General-Comité als von sammtlichen Kreis-Comité's im Berlause der acht jüngsten Jahre erstatteten, dumeist sehr umsassenden Jahresberichte enthalten deßfalls ein überaus reiches, den Ractuels einer eben so eifrigen als vielseitigen Thätigkeit in sich schließenden Paderial.

Giue bierauf gegrundete Darlegung ber einzelnen Bestrebungen und Leistungen wurbe indeg nicht nur bie Grangen unserer Aufgabe weit überschreiten, sonbern auch zu ermubenben, lebiglich ben Gesammtuberblick fiorenben Detail-Aufzählungen und zu Wieberholungen führen, welche wir im Interesse bes Gangen vermeiben zu sollen glauben, so febr wir auch bedauern, das verdienstvolle Wirken ber Mehrzahl ber Bereinsorgane hier nicht speziell namhaft machen und nach Gebühr würdigen zu konnen. Rachbem inbeft die ausführlichen, bas gesammte Detail enthaltenben, Jahresberichte ber Rreis-Comite's theils burch bie Rreisamtsblatter, theils in besonderen landwirthschaftlichen Schriften und wenigstens auszugsweise auch burch bas Centralblatt bes landwirthschaftlichen Bereines alljährlich veröffentlicht au werben pflegen, nachbem ferner bei ber Darstellung ber landwirthschaftlichen Zustande und ihrer Entwicklung Gelegenheit gegeben fein wirb, auf bas Wirken einzelner Bereinsorgane und die Erfolge besselben mehrfach zuructzutommen, so mochte bie Unterlassung eines näheren Gingebens auf alle Einzelnheiten ber Bereinsthätigkeit hier um fo mehr Entschuldig= ung finben.

Dagegen erlauben wir uns, ben land wirth ich aftlichen Festen und Bersammlungen, als einem vorzugsweise wichtigen Faktor bes Bereinslebens, eine etwas ausführlichere Besprechung zu widmen.

## A. Das Genfral-Landwirthschafts-Jeft.

Es ist bereits oben gesagt worden, daß dieses Hauptsest bes Bereines am 17. Oktober 1810 aus Anlaß der Vermählung des damaligen Kronsprinzen Ludwig, Königliche Hoheit, mit Ihrer Hoheit der herzoglichen Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen, der nachmals regierensden Majestäten, zum erstenmale begangen wurde, daß dasselbe jedoch erst im Jahre 1811 eine festere Begründung und jene Einrichtung erhielt, welche im Laufe eines halben Jahrhunderts der Hauptsache nach nahezu unverändert blieb, daß dem Feste vom Jahre 1831 an eine eigene budgetsmäßige Dotation von 4500 fl. alljährlich zugewendet wurde, und daß es endlich vom Jahre 1852 an eine in mehrsacher Hinsicht bessere Ausstatzung erlangte.

Es durfte nicht ohne Interesse sein, die gegenwärtige Einrichtung dieses Bereinssestes hier in turzen Umrissen zu bezeichnen, wobei wir das Programm des jungstwerstossenen Jahres 1859 zu Grunde legen wollen.

Das Central-Landwirthschaftsfest, welches sahungsgemäß jugleich bas

Rreisfest für Oberbayern in sich schließt und stets mit dem von dem Masgistrate der Haupts und Residenzstadt angeordneten und auß der Gemeinder kasse reichlich botirten Boltsfeste auf der Theresienwiese bei München eng verbunden ist, beginnt herkömmlich mit dem ersten und schließt mit dem zweiten Sonntage im Oktober, weßhalb es denn auch im Bolksmunde ausschließlich den Namen "Oktoberfest" trägt.

Der landwirthschaftliche Theil bes Festes besteht in ber programms mäßigen Zuerkennung von Ehrens und Geldpreisen für vorzügliche Leistuns gen im Gesammtgebiete ber praktischen Landwirthschaft, sowie für Förberung ber letzteren überhaupt, sobann in ber öffentlichen Schaustellung preiswürdisger landwirthschaftlicher Hausthiere, landwirthschaftlicher Boden-Erzeugswiffe, einschließlich des Obsts und Gartenbaues und landwirthschaftlicher Raschinen und Geräthe, endlich in der öffentlichen Jahresversammlung bes Gesammt-Bereines, sowie des oberbayerischen Kreis-Bereines.

### Als Preife find bestimmt:

- 1) für allgemeine und besondere Leistungen im Gesammtgebiete ber praktischen Landwirthschaft 8 goldene, 24 große und 36 kleine silberne Bereins-Denkmungen, nebst Ehrendiplom und Preisbuch, dann ehrenvolle Erwähnung;\*)
- 2) für verdienstliche Bestrebungen in Förberung ber landwirthschaftlischen Interessen von Seite ber Beamten, Geistlichen, Schullehrer, Cultur-Ingenieurs, Bezirks-Geometer, Thierarzte und Gemeinbevorfteber 3 golbene, 9 große und 24 kleine silberne Bereinsbenkmungen;
- 3) für landwirthichaftliche Dienstboten, und gwar:
  - a) bei mindeftens 30jahriger treuer und fleißiger Dienstleistung 12 große filberne Bereins-Denkmunzen sammt Ehrendiplom und
  - b) bei minbestens 25jähriger berartiger Dienstleistung 64 Neine silberne Bereins-Denkmungen mit Ehrenbiplom;
- 4) für landwirthschaftliche Leiftungen ber Gemeinden als solcher, 10 in landwirthschaftlichen Instrumenten bestehende Preise;
- 5) für öffentlich ausgestellte landwirthschaftliche und Garten = Produtte, landwirthschaftlich-technische Produtte und Geräthe: 12 große und 18 kleine silberne Bereins = Denkmungen;

<sup>3</sup> And bei ben unter Rr. 2, 4 und 5 aufgeführten Breifen findet jeweils bie Busthindung eines Ehrendiplomes und Preisbuches, bann ehrenvolle Erwähnung fatt.

- 6) für die bei dem Feste zur Ausstellung vorgeführten und als preiswürdig erkannten landwirthschaftlichen Hausthiere, und zwar:
  - a) für 31- bis 41jahrige zuchttaugliche Bengste
    - aa) bes ftarten Wagenichlages:
      - 4 Hauptpreise zu 70, 50, 30 und 20 Bereinsthalern, nebst Ehrendiplom, Preisbuch und Fahne, bann
      - 8 Nachpreise, je mit einer kleinen silbernen Bereins = Denk = munze, Ehrendiplom, Preisbuch und Fahne; \*)
    - bb) bes leichten Wagen= und veredelten Reitschlages:
      - 2 hauptpreise ju 50 und 30 Bereinsthalern, bann
      - 4 Rachpreise, je mit einer kleinen filbernen Bereins Dent munge;
  - b) für 31= bis 41jahrige zuchttaugliche Stuten
    - an) bes ftarten Wagenschlages:
      - 4 Hauptpreife zu 80, 60, 40 und 20 Bereinsthalern und
      - 8 weitere Preise zu je 10 Bereinsthalern;
      - 8 Nachpreise, je mit einer kleinen silbernen Bereind-Denkmunge;
    - bb) bes leichten Wagen= und verebelten Reitschlages:
      - 2 hauptpreise zu 60 und 40 Bereinsthalern,
      - 4 weitere Preise mit je 8 Vereinsthalern, bann
      - 6 Nachpreise, je mit ber kleinen filbernen Bereins-Denkmunge;
  - c) für Zuchtstiere, welche von bem Eigenthumer minbestens 1 Jahr lang erfolgreich zur Zucht verwendet wurden:
    - 4 Hauptpreise zu 36, 28, 20 und 12 Vereinsthalern, bann
    - 6 Nachpreise, je mit ber kleinen silbernen Bereins = Denkmunge;
  - d) für 3= bis 4jährige Zuchtfühe, welche bereits gekalbt haben:
    - 4 Hauptpreise zu 36, 28, 20 und 12 Bereinsthalern, bann
    - 6 Nachpreise wie bei lit. c.;

<sup>&</sup>quot; Auch ben übrigen unter Biffer 6, lit. a - h aufgeführten Breifen werben Chrens Diplom; Preisbuch und Sabne jebesmal beigegeben.

- e) für verebelte Schafe im Alter von 3 Jahren:
  - 4 Hauptpreise zu 28, 18, 12 und 10 Bereinsthalern, bann
  - 4 Rachpreise, wie oben;
- f) für Zuchtschweine, und zwar:
  - 2 Hauptpreise zu 12 und 8 Bereinsthalern für Gber und
  - 2 hauptpreise ju 12 und 8 Bereinsthalern für Schweinsmutter, bann
  - 2 Rachpreise, wie oben;
- g) für Maftvieh:
  - 3 Hamptpreise zu 25, 18 und 10 Bereinsthalern, und
  - 4 Rachpreise, wie oben;
- h) für gemäftete Schweine:
  - 1 Hauptpreis und
  - 1 Rachpreis, wie oben.

Die Preisbewerbung, beren Bebingungen und Modalitäten in bem alljährlich zur Beröffentlichung gelangenden Festprogramme genau bestimmt sind, erstreckt sich auf den gesammten Umsang des Königreiches; doch versmochte dieselbe in Ansehung der Preise für vorzügliche Landwirthschaft= liche Hausthiere die an sich höchst wünschenswerthe Ausdehnung auf sämmtliche Regierungsbezirke aus dem Grunde niemals zu erlangen, weil hier die Zuerkennung des Preises durch die Vorsührung und öffentliche Ausstellung der betreffenden Biehstücke nothwendig bedingt erscheint, und weil die versügdaren Geldmittel nicht ausreichen, um durch gänzliche ober theilweise Uebernahme der Transportkosten, oder durch wesentliche Erhöhung der Geldpreise die Concurrenz aus den entsernteren Landestheilen zu erwäglichen.

Die Preisbewerbung für landwirthschaftliche Hausthiere wird bem= nach, wie bisher, so auch künftighin, mit geringer Ausnahme, auf die Resgierungsbezirke von Ober= und Nieberbayern, dann von Schwaben und Rendurg thatsächlich beschränkt bleiben.

Das mit dem landwirthschaftlichen stels verbundene Bollssest besteht in einem Pferderennen, und zwar dem Haupt-Rennen, welches am ersten, wed bem sogenannten Rachreunen, welches am zweiten Festsonntage stattsübet, dann in einem mehrtägigen Scheiben-, Bogel- und hirschschen wi der Thexesienwiese, sowie aus anderen, bei berartigen Fosten üblichen,

von dem Stadtmagistrate je nach Zeit und Umständen mehr ober minder reich ausgestatteten Bollsbelustigungen, deren Verlauf sich steis durch Ansstand und musterhafte Ordnung der vielen Tausende von Theilnehmern aus allen Schichten der Bevölkerung rühmlich auszeichnet.

Den eigentlichen Glanzpunkt bieses, allen Bapern lieb und theuer gewordenen Nationalsestes bildet stets die huldvolle Theilnahme Ihrer Massestäten und der zumeist anwesenden Mitglieder unseres Königshauses und wer immer an milden sonnigen Herbsttagen die von den dichtbesetzen Sendlingerhöhen amphitheatralisch umschlossene, freundlich geschmuckte Festwiese mit der prachtvollen Alpenkette am sernen Horizont gesehen, wer den bekäubenden Judelruf vernommen hat, womit mehr als hunderttausend treue Baper-Herzen aus allen Ganen des Vaterlandes dei diesem seierlichen Anlasse ihre Wittelsbacher zu begrüßen psiegen; wer immer die trausiche Art und Weise, die herzgewinnende Freundlichkeit wahrgenommen hat, womit der Monarch mitten im Volksgewühle mit den schlichten Landleuten verkehrt, wohl auch die Preise eigenhändig an die Landwirthe vertheilt und Jedem gütige und ermunternde Worte spendet, — der wird mit und kein Bedenken tragen, dieses Fest zu einem der großartigsten und erhebendsten Rational-Feste unseres gesammten deutschen Baterlandes zu erklären.

Die satungsgemäß von dem General-Comité angeordnete und geleitete Central-Bersammlung des Bereines sindet jeweils am zweiten Festztage unter hervorragender Betheiligung der von den Kreis-Comité's aller Regierungsbezirke hiezu delegirten praktischen Landwirthe öffentlich statt, während diese Abordnung zugleich den erfreulichen Anlaß bietet, die Herren Delegirten zur Theilnahme an den Schiedsgerichten für die Preiszuerkennung sowohl hinsichtlich der landwirthschaftlichen Hausthiere, als der im Glaspalaste öffentlich ausgestellten Bodenerzeugnisse, Maschinen und Geräthe beizuziehen, und die anwesenden Landwirthe aus allen Kreisen des Königreiches an den Abenden der ersten Festtage zu geselligen Zusammenskünsten einzuladen.

# B. Die greis- und Begirksfeste des landwirthschaftlichen Vereines.

Wir haben bereits im Berlaufe biefes historischen Ruchlickes erwähnt, baß bie Grundung des Central-Landwirthschaftsfestes schon in den ersteren Jahren des Bereinsbestandes zur Begehung abnlicher Feste in den einzels nen Regierungsbezirken Anlaß gegeben hat, wie denn beispielsweise in

Rieberbayern vom Jahre 1814 an alljährlich und zwar abwechslungsweise zu Passau und Straubing, und vom Jahre 1840 an, gleichfalls abwechslungsweise zu Landshut, Passau und Straubing ein, jeweils mit landwirthschaftlicher Bersammlung, Ausstellung von landwirthschaftlichen Hausthieren und Bobenprodukten sowie mit Preisevertheilung verbundenes Kreissest, und außerdem ein von dem Gutsbesitzer Freiherrn v. Elosen schon im Jahre 1812 gegründetes Bezirksfest abgehalten wurde.

In den übrigen Regierungsbezirken fanden landwirthschaftliche Kreisseste nur zeitweise, zumeist nach Abstuß mehrerer Jahre statt, während die Feier von Bezirkssesten, mit ganz geringer Ausnahme, lediglich der sungsten Bereins. Periode angehört und recht eigentlich durch die neue und durchgreisende Organisation der Bezirksvereine und die allenthalben rege gewordene, lebendigere Theilnahme an den Vereins-Angelegenheiten hervorgerusen wurde.

Es moge gestattet sein, hier eine kurze Uebersicht ber seit bem Jahre 1850 abzehaltenen landwirthschaftlichen Feste in ben einzelnen Regierungsbezirken folgen zu lassen:

### 1) In Sberbayern:

Das Central = Landwirthschaftsfest schließt satungsgemäß zugleich bas Areisfest von Oberbayern in sich, weshalb ein eigenes Areisfest in biesem Regierungsbezirke nicht stattzusinden pfleat.

Das oberbayersche Kreis = Comité hat indeß bei diesem Anlasse seitem Jahre 1851 eine besondere Preis-Concurrenz für oberbayersche Detonemen eröffnet, indem es hervorragende Leistungen in der Erzeugung von
andgezeichnetem inländischen Saatlein, sowie in der Einführung des Ochsenzespannez beim Dekonomiebetrieb prämiirte und im jüngswerstossenen Jahre
zwölf Preise von 12 und 6 Bereinsthalern nebst Denkmünze, Ehrendiplom
und Preisbuch für oberbayersche Landwirthe nach den näheren Bestimm=
ungen des Festprogrammes aussetzte und vertheilte.

Zugleich verwendete dasselbe die Summe von 1220 fl. aus eigenen Mitteln zu Beiträgen für die vom Jahre 1852 bis 1859 abgehaltenen 28 landwirthschaftlichen Bezirksfeste, welche in nachstehender Reihenfolge katisanden:

- im Jahre 1852 zu Traunstein und Trostberg,
- " 1854 zu Murnau (für die Landgerichtsbezirke Murnau, Weilsheim, Schongau und Werbenfels), zu Friedberg, Trostberg und Schrobenhausen;

- im Jahre 1855 zu Aibling, Prien, Weilheim, Wiesbach und Tauffirchen;
- " " 1856 zu Erding, Tegernsee (mit Miesbach und Tolz), Friedberg, Aibling, Landsberg und Schongau;
- " " 1857 zu Neuhofen (für die Landgerichtsbezirke Munchen links und rechts der Jar), Brud, Schrobenhausen und Berbenfels;
- " " 1858 zu Neichenhall, Miesbach, Wolfratshausen, Murnau und Tittmoning;
- " " 1859 zu Landsberg und Tegernsee; wobei ergänzend bemerkt werben muß, daß das Bezirks-Comité von Dachau alljährlich eine Preisvertheilung für Biehzucht und Obstbaumzucht veransstaltete.

### 2) In Niederbayern:

Das Kreisfest fand hier, wie bereits erwähnt, seit dem Jahre 1850 abwechslungsweise zu Landshut, Passau und Straubing in jedem Jahre statt, und außerdem wurde zu Gern, Kötzting, Passau (Landgerichtsbezirk Passau II.), Pfarrkirchen, Simbach am Jun und Bilshofen alljährlich ein Landwirthschaftliches Bezirksfest geseiert.

# 3) In der Pfalg:

3m Jahre 1850 Kreisfest zu Raiserslautern;

- " , 1851 Kreisfest zu Spener; Bezirksfeste zu Kusel, Frankenthal, Zweibruden und Kirch= heim;
- " " 1852 Kreisfest zu Zweibrücken; Bezirksseste zu Kusel, Frankenthal, Homburg und Zweis brücken;
- " " 1853 Kreisfest zu Landau; Bezirksfeste zu Kusel, Frankenthal, Niebermiesau und Zweibrücken;
- " , 1854 Kreisfest zu Kirchheimbolanden; Bezirksfeste zu Frankenthal, Homburg und Spener;
- " " 1855 Kreisfest zu Spener; Bezirksfeste zu Bergzabern, Kusel, Frankenthal, Homeburg, Wachenheim und Zweibrucken;
- " " 1856 Kreisfest zu Neuftadt; Bezirksfeste zu Göllheim, Kanbel, Kirchheim am Eck, Lanbstuhl, Lauterecken, Schifferstadt;

- im Jahre 1867 Kreisfest zu Zweibrücken; Bezirksfeste zu Rotheim, Homburg, Sbentoben und Munbenbeim;
- " " 1858 Kreisfest in Kaiserslautern; Bezirksfeste zu Berghausen und Landstuhl;
- " " 1859 Kreisfest ; Bezirksfeste zu Alsenz, Landstuhl, Zweibrücken und Franstenthal.

# 4) Su Oberpfals und Megensburg:

Landwirthschaftliche Feste mit Preisevertheilung wurden abgehalten: im Jahre 1850 zu Cham, Neumartt, Weiben und Regensburg.

- , " 1851 zu Auerbach, Schwandorf (vom Bezirks-Comité Burglengenfeld), Freistadt (vom Bezirks-Comité Reumarkt), Reunburg v/W., Parsberg, Riedenburg, Roding, Tirschenreuth, Bohenstrauß und Regensburg;
- " " 1852 zu Falkenstein, Hemau, Hispolistein, Remnath, Neustadt W/N., Sulzbach, Walbmunchen;
- " " 1853 zu Erbendorf, Kaftl, Oberviechtach, Riedenburg, Wald= faffen, Wörth und Amberg;
- " " 1854 zu Cham, Hilpolistein, Bellburg (Bezirks-Comité Parsberg), Stabtamhof, Rot (Bezirks-Comité Waldmunchen), Weiden;
- " " 1855 zu Remnath, Neumarkt, Robing, Bohenstrauß;
- . " 1856 zu Falkenstein, Oberviechtach, Riedenburg, Sulzbach und Tirschenreuth;
- " , 1857 zu Hirschau (Bezirks-Comité Amberg), Burgleugenfelb, Schenbach, Neumarkt, Pfalter;
- " " 1858 zu Cham, Reumarkt, Neuftabt B/R. und Sulzbach;
- " " -1859 zu Auerbach, Erbenborf, Hemau und Robing.

# 5) In Sherfranken:

hier wurde das Kreisfest mit Preisevertheilung für Culturanten, Siehzüchter, landwirthschaftliche Dienstboten u. s. w. dis 1854 regelmäßig ale Jahre abgehalten.

Die geringe Betheiligung, namentlich von Seite der entfernter wohunden Landwirthe, gab indeß Anlaß, das landwirthschaftliche Kreisfest Anälig auf die Abhaltung der Jahresversammlung der Kreis-Bereinsmitglieber zu beschränken und, statt bes Kreisseftes, Diftriktsfeste mit Preisevertheilung in's Leben treten zu lassen, womit im Jahre 1851 ber erste Bersuch gemacht wurde.

Es wurden desfalls in den Jahren 1851 und 1852 acht Bezirksfeste (zu Bayreuth, Bamberg, Hof, Kronach, Lichtenfels, Forchheim, Herzogensaurach und Wunsiedel) abgehalten, und vom Jahre 1853 an 15 Fests distrikte unter nachmaliger Einführung eines dreisährigen Turnus unter denselben gebildet, wobei vom Jahre 1858 an dem betreffenden Distrikte ein Beitrag an Vereinsspreißmungen im Werthe von 60 fl. von Seite des Kreiss-Comités jeweils gewährt wird.

Diese neuere Einrichtung hat sich seither als vollkommen zweckgemäß bewährt und allseitig lebhafte Theilnahme hervorgerusen, welche sich indsbesondere auch durch reichliche, freiwillige Beiträge zur besseren Ausstatt= ung des Festes und der Preisvertheilung bethätigte.

Es zeigt sich in dieser hinsicht ein erfreulicher Wetteiser unter den Bezirks Comite's dieses Kreises, und es wird anerkannt, daß die landswirthschaftlichen Feste auf die Förderung der Vereinszwecke und die Mehrsung der Mitgliederzahl, welche sich in wenigen Jahren von 572 auf 2150 hob und in steter Zunahme begriffen ist, einen sehr günstigen Einfluß üben.

#### 6) In Mittelfranken.

Eine ganz besonders sorgfältige und sustematische Behandlung wurde diesem Gegenstande seit einer langen Reihe von Jahren im Regierungsbezirke von Mittelfranken zugewendet.

Jährliche Kreisfeste mit Preisevertheilung waren bortselbst, wenn auch in ziemlich beschränktem Umfange, schon vor dem Jahre 1836 üblich, und wurden von da an auf die meisten und wichtigsten Wirthschaftszweige, bann auf das landwirthschaftliche Dienstbotenwesen ausgebehnt.

Im Jahre 1845 wurde der Kreis in 14, je zwei bis drei Landgerichtsbezirke umfassende kandwirthschaftliche Distrikte eingetheilt, deren jeber zugleich als Festbezirk bestimmt ward und abwechskungsweise an verschiedenen Orten sein eigenes, den ökonomischen Berhältnissen und Bedürfnissen thunlichst angepastes Landwirthschaftsfest alljährlich seierte. Für
jeden Festbezirk waren 13 Preise im Durchschnittsbetrage von je 4 st. 32 kr.,
sohin zusammen von 827 st. 10 kr. bestimmt.

Im Jahre 1848 wurde die Zahl der Festbezirke von 14 auf 8 reduzint und sestgesetzt, daß neben den Distriktsssesten abwechslungsweise in einem der 8 Bezirke alljährlich auch das Kreisssest stattsinden soll, während auch für die Distriktsseste ein angemessener Wechsel des Ortes innerhalb des Distrikts angeordnet war.

Das Kreis-Comité bestritt nicht nur die Kosten des Kreissesses, sondern gewährte auch jeweils für die Distriktsfeste sehr beträchtliche, je nach der Mitgliederzahl des Distriktes bemessen Zuschüsse. Die Preise für ausgezeichnete landwirthschaftliche Leistungen bestanden zumeist theils in vorzüglichen 14 jährigen Zuchtbullen, in Güllesässern und vollständig ausserüsten Güllewägen, in Brabanter Pstügen und anderen bewährten landwirthschaftlichen Geräthen, deren gelungene Herstellung im Regierungsbesische siehe sich schon im Jahre 1849 ermöglicht worden war.

Die Zuerkennung beftimmter Preisgeräthe gab indeß zu mancherlei Anftänden Anlaß, weshalb vom Jahre 1851 an vorgezogen wurde, die Breise nach Geldbeiträgen seftzusehen und die hiefür nach der Wahl des Breiseträgers angeschafften landwirthschaftlichen Geräthe und Maschinen an dieselben verabsolgen zu lassen, worauf im Jahre 1852 die modifiziernde weitere Bestimmung getroffen ward, daß sowohl bei den Kreise als Bezirtssesten mindestens der dritte Theil der gesammten Preissumme erweislich in dieser Art zur Berwendung zu gelangen habe.

Obgleich nun stets thunlichst dahin zu wirken gesucht wurde, die Feste unter Bermeidung jedes unnöthigen Auswahdes auf den eigentlichen Zweck zu beschränken, welcher allenthalden gleichmäßig in der öffentlichen Auskatellung der concurrirenden Biehstücke und Bodenerzeugnisse, in der Bersthilung der Preise, sowie in der Bersammlung der Bereinsmitglieder zur Berathung und Besprechung sandwirthschaftlicher Interessen bestand, so ward dech namentlich bei den Kreisssesten den einzelnen Stadts oder Marktsemeinden zu fühlbarem Kostenauswande Anlaß gegeben, weshalb vom Jahre 1856 an von der Beranstaltung von Kreisssesten Umgang genomswand und die Abhaltung der einsacheren Bezirksseste sich beschränkt, ingleich aber für Letztere ein jährlicher Zuschuß von 1700 fl. bestimmt wurde.

Der gesammte Gelbauswand bes mittelfrantischen Kreis-Comités für landwirthschaftliche Feste beträgt seit bem Jahre 1836 die verhältnismäßig ich bedeutende Summe von 31,752 fl. 39 kr., wovon auf die zwölf letzten Jahre 1848 bis 1859 ber bei weitem größte Theil, nämlich 23,400 fl.,

sohin auf ein Jahr vieser jüngsten zwölfjährigen Periode im Durchschnitte 1950 st. treffen. Vorzugsweise bemerkenswerth und im hohen Grabe verzbienstlich erscheint hiebei die während 24 Jahren konsequent durchgeführte Versolgung des zweisachen Zweckes, nämlich die den örtlichen oder distriktiven Verhältnissen entsprechende Hebung landwirthschaftlicher Betriedszweige und die gleichzeitige Verbreitung vorzüglicher Zuchtthiere, dann verzbesserter Ackergeräthe und Maschinen.

So wurden beispielsweise für Förberung des Futterbaues 166, für bessere Behandlung des Düngers und der Jauche 262, für Urbarmachung und bessere Cultivirung von Grundstüden 341, für Rindviehzucht 495, für Schafzucht 135, für Schweinezucht 112, für Obstbaumzucht 168, für strengere Handhabung der Feldpolizei in den Gemeinden 127 Preise verstheilt.

Hierunter befanden sich unter Anderem 42 vollständig eingerichtete Jauchewägen im Ankaufspreise von je 80 fl., und es durfte hauptsächlich biesem Umstande zuzuschreiben sein, daß sich die Benützung zweckgemäß konstruirter Jauchewägen im Kreise Mittelfranken außerordentlich rasch verbreitet hat.

Nicht minder bemerkenswerth ist die seit dem Jahre 1836 eingeführte öffentliche Auszeichnung und Belohnung solcher landwirthschaftlicher Diensteboten, welche eine längere Reihe von Jahren hindurch bei einer und dersfelben Dienstherrschaft treu und fleißig gedient haben.

Die Anzahl der bei Kreis- und Bezirksfesten hiefür vertheilten Preise, welche anfänglich in der kleinen filbernen Medaille, seit dem Jahre 1848 aber in Sparkassa-Einlagen größtentheils bestanden, beträgt 896.

# 7) In Unterfranken und Aschaffenburg:

Hier wurde am 17., 18. und 19. September 1853 ein glanzendes landwirthschaftliches Kreisfest mit Preise= Vertheilung zu Aschaffenburg geseiert.

Landwirthschaftliche Bezirksfeste mit Preisevertheilung fanden ftatt:

- a) im Jahre 1850 und zwar beren zwei zu Reuftabt an ber Saale;
- b) im Jahre 1851 zu Reuftabt an ber Saale, Gerolzhofen mit Bolkach, und zu Obernburg;
- c) im Jahre 1852 zu Königshofen im Grabfelbe;
- d) am 23. und 24. September 1854 zu Ochsenfurt, wobei in Segenwart von mehr als 10,000 Festtheilnehmern 70 Chrempreise nebst Diplomen und Fahnen zur Bertheilung kamen;

- e) am 23., 24. und 25. September besselben Jahres zu Orb, wobei ber polytechnische Bezirks-Berein zugleich eine Ausstellung gewerb- licher Produkte mit Preise-Vertheilung veranstaltete;
- f) am 22., 23. und 24. September besselben Jahres zu Arnstein, bann zu Baunach und endlich zu Damm bei Aschaffenburg ein Preis-Pflügen;
- g) im Jahre 1855 ein kleineres Bezirksfest zu Baunach;
- h) im Jahre 1857 zu Amerbach;
- i) am 27. und 28. September 1858 zu Gbern und Ripingen.

### 8) In Schwaben und Meuburg:

Das Kreis-Comité biefes Regierungsbezirkes glaubte von vorneherein einen ganz vorzugsweisen Werth auf die Abhaltung wohlorganisirter, mit Bieh: und Produkten: Ausstellung, bann mit Preise Bertheilung verbuns bener Bezirksfeste legen zu sollen.

Dasselbe beschloß beschalb bereits im Jahre 1850 ben Regierungsbezirt in acht Festbistritte abzutheilen, beren jeber vier bis sechs Landgerichtszund resp. Distritts-Comité-Bezirke umfaßte, als:

- 1. Augeburg, Boggingen, Busmarshaufen, Wertingen, Schwabmunchen;
- II. Donauwörth, Reuburg (Stadt und Landgericht), Monheim, Hochs ftabt, Bissingen;
- III. Bungburg, Didlingen, Lauingen, Burgau, Reu-Um;
- IV. Rempten, (Stadt), Landgerichtsbezirk Rempten, Obergungburg, Fussen, Oberborf;
  - V. Mindelheim, Krumbach, Türkeim, Buchloe;
- VI. Immenstadt, Sonthofen, Weiler, Lindau (Stadt) und Landgerichts-Bezirk Lindau;
- VII. Memmingen, Ottobeuern, Mertiffen, Roggenburg, Babenhaufen, Gronenbach:
- VIII. Rorblingen, Dettingen, Wallerftein und Wembing.

Bom Jahre 1851 bis 1858 einschließlich ward in jedem dieser acht destbiftritte ein landwirthschaftliches Fest mit Preisevertheilung abgehalten, wefür das Kreis-Comité aus eigenen Mitteln solgende Beitragssummen swährte:

| im | Jahre | 1851 | • | • |   | 3000 | ft., |
|----|-------|------|---|---|---|------|------|
|    | ,     | 1852 |   |   | • | 2200 | n    |
|    |       | 4953 |   |   |   | 9500 |      |

| im | Jahre | 1854 |   |    |     |   | 3000        | Ħ. |
|----|-------|------|---|----|-----|---|-------------|----|
| #  | *     | 1855 |   |    |     |   | <b>3530</b> | #  |
| #  | "     | 1856 |   |    |     |   | 3834        | ** |
| "  | ,,    | 1857 |   |    | •   |   | 4030        | "  |
| "  | #     | 1858 |   | •  |     |   | 4166        | н  |
|    |       | in   | ල | um | ıma | : | 26.260      | ff |

sohin im Durchschnitte jährlich: 32824 fl.

Das Kreis-Comité bieses Regierungsbezirkes faßte in jüngster Zeit ben Beschluß, vom Jahre 1859 an nur mehr in je 4 Distrikten des Jahres Preisevertheilungen zu veranstalten, indem die Onrchführung größerer Eultur-Unternehmungen und zwar namentlich von Entwässerungs und Bewässerungsanlagen, wodurch sich dieser Kreis in hervorragender Beise auszeichnet, die Geldmittel des Comités in beträchtlich höherem Maße in Anspruch zu nehmen beginnt, als dieß bis dahin der Fall gewesen ist.

Die Wahl bes Festortes sollte übrigens auch kunftighin bem Er= messen betreffenden Bezirke anheim gegeben bleiben, hiebei jedoch auf möglichste Abwechslung Bedacht genommen werden. Die Abhaltung land= wirthschaftlicher Kreisseste wird für entbehrlich erachtet.

Ueberblicken wir ben hier in thunlichster Kurze bargestellten Entwicklungsgang dieser immerhin wichtigen Bereinsangelegenheit, so ist wohl
nicht zu verkennen, daß auch hierin seit der jüngsten Organisation und
Dotation des Bereines sehr bemerkenswerthe Fortschritte erzielt worden
sind, wobei nicht unerwähnt bleiben soll, daß die Art und Weise, wie sich
die Einrichtung der landwirthschaftlichen Feste in den einzelnen Regierungsbezirken, je nach den eigenthümlichen Verhältnissen, Bedürsnissen und Wünssichen der Kreise und Bezirke verschiedenartig gestaltet und allmälig modisizirt hat, auf völlig freier Selbstbestimmung der Kreise und Bezirks-Bereine beruht, indem das General-Comité auch in diesem Punste grundsätzlich stets vermied, seine Stellung als Centralorgan des Vereines zu irgend
einem maßgebenden, die freie Bewegung der übrigen Vereinsorgane irgend
hemmenden Einstusse zu benutzen. Ein im hohen Grade einstußreiches
und beachtenswerthes Wittel der gegenseitigen Mittheilung und Belehrung
bilden endlich

# die Bruckschriften des landwirthschaftlichen Vereines.

Wir haben im Berlaufe biefer Darstellung bereits erwähnt, baß bas Centralblatt, als bas Hauptorgan ber Mittheilungen bes Bereines, seit

ber Gründung besselben vom General-Comité redigirt, herausgegeben und an sämmtliche Mitglieder unentgeltlich vertheilt wird und vom 1. Jänner 1811 an als Wochenschrift, vom Ottober 1835 an aber in Monats-Heften bis jest ununterbrochen erschienen ift.

Es ist hiebei anch der verschiedenen Wandlungen jeweils gedacht worsden, welchen diese Zeitschrift hinsichtlich ihrer Haltung und Redaktion wähsend kießen Jahrhundertes unterlag und wir wollen uns deshalb, nachsdem das Urtheil über die gegenwärtigen Leistungen dieses Blattes füglich dem gegenwärtigen Leserkreise anheimzugeden sein wird, hier zunächst dars auf beschränden, den von Zeit zu Zeit, wenn auch sehr vereinzelt, aber immer wieder von Neuem hervortretenden Resormsvorschlägen gegenüber, in Kürze solgendes zu bemerken:

Es besteht mehrsach ber Wunsch, baß bas Gentralblatt wieder in eine Bochenschrift umgewandelt, und durch eine völlig populäre Haltung dem gewöhnlichen bäuerlichen Landwirthe leicht verstäudlich gemacht werde.

Bir verkennen die Berechtigung, welche dem ersteren Wunsche zur Seite steht keineswegs; allein abgesehen davon, daß mit dem Erscheinen einer Wochenschrift das im hohen Grade störende Abbrechen größerer Abbandlungen und Mittheilungen unvermeidlich verknüpft ist, während die unzweiselhaft leichter und besser zu konservirenden Monatsheste eine bei der Berschiedenheit der Richtung sowohl als der Bildungsstuse der Berschweitzlieder sehr beachtenswerthe Auswahl der Lektüre jeweils darbieten, — ist es hauptsächlich die erhöhte Kostspieligkeit und die Schwierigkeit der Bersendung, welche der gewünschten Umwandlung unübersteigliche Hinderzusse seise seicher entgegenstellten.

Diese lettere Rucksicht wurde schon damals, als in Folge der Reorganisation des Bereines vom Jahre 1835 die Mitgliederzahl von 368 auf 9800 sich rasch vermehrt hatte, für das Ausgeden der Wochenschrift als maßgedend anerkannt, und es bedarf daher kaum der weiteren Bemerkung, daß sie dies jeht, dei einer Anzahl von mehr als 21,000 Mitgliedern, in maseich höherem Grade sein müsse.

Richt minder erheblich sind die Grunde, welche gegen die hie und da verlangte Umwandlung des Centralblattes in eine Bauernzeitung sprechen.

Eine landwirthschaftliche Bauerngeitung müßte, wenn fie ihrem Zwecke aufprechen soll, nicht nur den eigenthumlichen Wirthschafts-Berhältnissen, sondern inebesondere dem Berständnisse und folglich auch der Ausdrucksweise ühres Lefetreises genau angepaßt werden; sie Winnte sich daher bei

ber hierin obwaltenden großen Verschiedenartigkeit niemals auf ben ges sammten Umfang des Königreiches erstrecken.

Auch ware wohl sehr zu bezweifeln, ob eine rein landwirthschaftliche, jeber politischen ober unterhaltenden Beigabe entbehrende Zeitschrift biefer Art ihr bauerliches Publikum auf die Dauer an sich zu fesseln vermöchte.

Die für ben Gesammt-Berein bestimmte Zeitschrift kann vielmehr, ber Natur ber Sache nach, nur die Aufgabe haben, einerseits das Organ für die Kundgabe, ber Bereinsangelegenheiten zu sein und andererseits die Kenntwisse und Ersahrungen bewährter Fachmanner durch Mittheilung der wichtigsten Fortschritte in der Theorie und Praxis der gesammten Landwirthschaft zum Gemeingute aller hiefür empfänglichen Bereinsmitglieder zu machen.

Sie muß baher zunächst und vorzugweise, wenn auch keineswegs ausschließlich, bas literarische Bedürfniß ber intelligenteren und gebildeteren Dekonomen, als ber zugleich überwiegenberen Anzahl ber Bereins-Mitglieber in's Auge fassen.

Diese lesen und verstehen die auf gegenseitige Belehrung gerichteten Mittheilungen; sie vermögen auch die wissenschaftliche Begründung der gemachten Borschläge zu würdigen, deren Anwendbarkeit auf die drelichen Berhältnisse zu beurtheilen, und sie sind am ehesten in der Lage und geneigt, eigene Bersuche anzustellen, welche hinwieder belehrend auf die nächste Umgebung wirken.

Gerade sie sind es, welche den allmäligen Uebergang des landwirths schaftlichen Fortschrittes in die unteren Schichten der bäuerlichen Bevölkerung vermitteln und die Mittheilungen des Vereines mussen daher vor Allem an sie gerichtet sein. — Die meisten uns bekannten landwirthschaftslichen Vereine verfolgen den nämlichen Zweck auf gleichem Wege.

Dabei hat es sich die Zeitschrift des landwirthschaftlichen Bereines in Bayern von jeher zur Aufgabe gemacht, ihre Witthellungen, — so weit nicht der wissenschaftliche Gegenstand auch eine streng wissenschaftliche Sprache gebot, — in möglichst einfacher, gemeinverständlicher Weise zu geben, und diese seit der Gründung des Blattes im Allgemeinen unverrückt im Auge behaltene Tendenz und Haltung desselben dürfte sich auch der Billigung der weitaus überwiegenden Wehrzahl der Bereinsmitglieder zu erfreuen haben.

Sollte uns übrigens hinsichtlich bes hauptsächlichsten und wichtigften Bestandtheiles ber Bereins-Zeitschrift, nämlich ber belehrenben landwirth-

schaftlichen Abhandlungen und sonstigen berartigen Mittheilungen ein Bunsch gestattet sein, so wäre er vor Allem auf eine erhöhte aktive Theilsnahme unserer eigenen Landwirthe und übrigen Fachmänner gerichtet, und wir können beshalb hier nur wiederholen, was in einem hierauf bezüglischen Aussache des Bereinsblattes vom August 1856 gesagt ist:

"Bir sind in Bayern nicht arm an Männern, welche burch "Seistesbildung, Kenntnisse und Erfahrung wohlbefähigt wären, ein "vollgiltiges Urtheil in Landwirthschaftlichen Dingen öffentlich zu "fällen und wahrhaft belehrend zu wirken; aber es sind verhältniß"mäßig immer nur Wenige, welche sich entschließen können, das "Uebermaß einer an sich sehr löblichen Bescheidenheit und die ha"bituelle Schen vor allem öffentlichen Auftreten im Interesse ber "guten Sache zu überwinden."

"Hierin aber liegt, unseres Dafürhaltens, bas Hauptgebrechen "bes Bereinsblattes, und wir können nur wünschen, baß bas ges"meinnützige Bestreben jener wackeren Männer, welche bas Centrals"blatt in so freundlicher Weise selsse selbstthätig unterstützen, recht zahls"reiche Rachahmung sinden möge . . . ."

Indem wir uns bei biesem Anlasse erlauben, den verehrlichen Mitarbeitern und Correspondenten der Zeitschrift des landwirthschaftlichen Bereines für ihre disherige rege Theilnahme unseren Dank auszudrücken, können wir nicht umhin, mit besonderer Anerkennung hier hervorzuheben, wie unsere Zeitschrift seit einer längeren Reihe von Jahren durch ebenso zahlreiche als gediegene Mittheilungen im Bereiche der Pserbezucht, des Gestütwesens und der Gestütsstatistik von Seite des kgl. Dice Derstalls meisters Herrn Freiherrn v. Lerchen selb Aham, als durch werthvolle Beiträge von Seite des Vorstandes und der Prosessoren der landwirths schaftlichen Centralschule zu Weihenstephan bereichert worden ist.

Bu ganz besonderem Danke erachtet sich aber das General = Comité dafür für verpstichtet, daß es von dem k. Staatsministerium des Handels und der dischen Arbeiten bezüglich aller im Bereiche der gesammten Landwirthschaft getroffenen Berwaltungs-Maßregeln und Berfügungen von allgemeinem Interesse jeweils unmittelbar in Kenntniß und hiedurch in den Stand gesetzt wird, dieselben, soweit sie zur Berdssentlichung geeignet sud, dem landwirthschaftlichen Publikum durch die Bereinszeitschrift mögslicht rasch und sicher mitzutheilen.

ton von dem General: Comité des Bereines herausgegebene und an tom mane exdentitée Bereinsmitglieber unentgeltlich zur Bertheilung getangene Dand und Landwirthschafts Ralender erscheint alle mannen in einer nach den Bedürfnissen und Wünschen der ländlichen Beweitung (hunlich)t bemessenen Ausstattung.

Expelve enthält, neben ben gewöhnlichen Kalenbernotizen und mehreten auf die Landwirthschaft bezüglichen rylographischen Beigaben, eine ben monattichen Berrichtungen im Bereiche ber Land = und Forstwirthschaft, die Partenbaues, ber Fischzucht und ber Jagd abwechslungsweise gewibuncte kurze Anleitung, sodann ein auf besonderen amtlichen Erhebungen bernhendes und alljährlich evident gehaltenes Berzeichniß sämmtlicher Wersen und Märkte in Bayern, Tabellen über die Eintheilung und Dislokation der bayerischen Armee, über wichtigere Berkehrsverhältnisse, über Münze, Waß und Gewicht, Getreide-, Holz-, Steinkohlen- und Torspreise, über sämmtliche Berkehrs- und Transport-Anstalten des Landes u. s. w., endlich gemeinnützige Mittheilungen und Abhandlungen aus dem Gesammtgediete der Landwirthschaft, wobei nicht undemerkt bleiben darf, daß bei der sährlichen Revision des Kalenders, soweit dieß nöthig erscheint, jeweils amtliche Quellen benützt werden.

Den zur unentgeltlichen Bertheilung an die Bereinsmitglieder bei stimmten Exemplaren des Hauß- und Landwirthschafts-Ralenders ist durch höchst dankenswerthe Berfügung unserer Staatsregierung die Stempelsfreiheit eingeräumt, während die aus dem Berlage der literarisch-artistischen Austalt dahier zur Berbreitung gelangenden, gestempelten Exemplare zur Zeit auf den mäßigen Preis von 24 Areuzern gestellt sind.

Die Kosten ber Herausgabe ber Zeitschrift bes landwirthschaftlichen Bereines und bes Kalenders belaufen sich nach dem etatsmäßigen Boransschlage für das Jahr 1860, wobei auf die mit Wahrscheinlichkeit zu gewärtigende Vermehrung der Mitgliederzahl auf mindestens 22,000 vorssorglich Bedacht genommen werden mußte,

| a) | bei | ber | Bereinszeitschrift | auf |  | • | • | 8,900 fl. und |
|----|-----|-----|--------------------|-----|--|---|---|---------------|
| b) | ,,  | bem | Ralenber auf       |     |  |   |   | 3,600 ft.     |

in Summe 12,500 fl.

Wird nun erwogen, daß das General=Comité des landwirthschaftli= chen Bereines satzungsgemäß von jedem vollen Witgliederbeitrage zu 2 fl. 42 fr. lediglich einen Antheil von 42 Kreuzern und von dem geminderten Mitgliederbeitrage der Schullehrer zu 1 fl. 42 fr. nur den Antheil von 22 Areuzern bezieht, daß dassselbe ferner gehalten ist, eine nicht unbeträchtzliche Anzahl von Exemplaren der Zeitschrift und des Kalenders im Wege des Schriftenaustausches an in = und ausländische Bereine abzugeden, so erscheint die obenerwähnte Gesammtausgade des General = Comité's für beide Druckschriften als durch seinen Antheil an den Mitgliederbeiträgen nur nothdürstig gebeckt.

Bon kleineren in ben jungsten Jahren von bem General = Comité jum Theile auf Berankassung und mit Unterstützung bes k. Staatsminisseriums bes Handels und ber öffentlichen Arbeiten ausgegangenen und unter Mitwirtung der Kreis-Comité's in vielen Tausenden von Gremsplaren verbreiteten landwirthschaftlichen Belehrungsschriften nennen wir hier:

eine furge Anleitung gur Pferbezucht,

eine folde für Rinbviehzucht,

eine folde für Schafzucht,

bas Schriftchen: "Wie wird Walbstreu entbehrlich?" bann

"bie regelrechte Miftpflege und bie beften Miftftatten."

Den Areis-Comité's bes landwirthschaftlichen Bereines ist von Seite ber t. Areisregierungen, mit Genehmigung bes t. Staatsministeriums bes Innern, die Benühung bes Areisamtsblattes für Bekanntgaben und Mitteilungen in Bereins- und sonstigen landwirthschaftlichen Angelegenheiten in höchst bankenswerther Weise gestattet und von bieser Erlaubnis wird allenthalben, je nach Bedarf, in zweckgemäßer Art Gebrauch gemacht.

Ueberdieß erscheinen im Regierungsbezirke der Pfalz die "Blatter für Land wirthschaft und Gewerbewesen", in Monatheften hersanzegeben vom landwirthschaftlichen Kreis-Comité und dem Berein zur Beförderung der Gewerbe in der Pfalz, dann in jenem von Unterfranken und Aschassendurg die "gemeinnüßige Wochenschrift", Organ für Lechnik, Landwirthschaft, Handel und Armenwesen, herausgegeben von der Direktion des polytechnischen Bereines zu Wurzburg und dem Kreis-Comité des landwirthschaftlichen Bereines von Unterfranken und Aschassendurg.

Das nähliche Wirken biefer beiben, trefflich redigirten Zeitschriften ift bekannt und berechtigt uns zu dem Wunsche, daß auch auf Seite der übrigen Kreis-Comité's allmälig Mittel und Wege gefunden werden möchten, das hier mit so erfreulichem Erfolge gegebene Beispiel nachzuahmen.

Als ein vorzugsweise ergiebiges Mittel zur Berbreitung landwirth=

gen verbundenen Bereinsfeste benüt, indem bei benselben zugleich mit den Ehren- und Geld-Preisen häufig auch berartige Schriften als Preisedücher vertheilt zu werden pflegen, wie dieß in jüngster Zeit beispielsweise mit der von dem ersten Setretäre des General-Comités, Herrn Direttor Dr. Fraas versasten und als vortrefflich allenthalben anerkannten "Schule des Landbaues" in sehr ausgedehntem Maße der Kall gewesen ist. \*)

Wird hiebei in Betracht gezogen, daß im Laufe der jüngsten BereinsPeriode neben dem Centralseste und mehreren Kreissesten im Durchschnitte mindestens 50 landwirthschaftliche Bezirksseste alljährlich abgehalten und daß bei der überwiegenden Mehrzahl derselben auch Preisedücher vertheilt wurden, so darf die Anzahl der nur allein auf diesem Wege unter die Landbevölkerung gelangten Belehrungs-Schriften als eine höchst beträchtliche angenommen werden.

Die Kreis = und Bezirks = Comités haben sich auch außerbem die Berbreitung kleinerer gemeinfaßlicher, zumeist einen speziellen Culturzweig zeitgemäß behandelnder Druckschriften vielsach angelegen sein lassen, in welcher Hinsicht wir hier nur des "Katechismus der Obstbaums zucht" erwähnen wollen, welcher im Jahre 1855 von dem praktischen Arzte und Baumzüchter zu Schwandorf, Herrn Dr. J. M. v. Baumann auf Beranlassung des Kreisz-Comités der Oberpfalz und von Regensburg verfaßt und von Letzterem in mehreren Tausenden von Exemplaren, nasmentlich an Schulen, vertheilt wurde.

Bei biesem Aulasse glauben wir auch jener in Bayern erscheinenben landwirthschaftlichen Zeitschriften gebenken zu sollen, welche, wenn auch nicht vom Bereine selbst ausgehend, doch durch ihre gediegenen Leistungen und ihre zum Theil höchst bedeutende Berbreitung die Bereinszwecke in sehr anerkennenswerther Weise fördern.

Dahin gablen wir namentlich:

a) Die "Lichtenhofer=Blätter", Organ des landwirthschaftlichen Maximilians=Institutes, resp. der landwirthschaftlichen Areis=Erzieh= ungs=Anstalt zu Lichtenhof bei Rurnberg. Diese Zeitschrift, von dem verdienstvollen Hauptgründer des genannten Institutes, Dr. Wei= denkeller sen. in's Leben gerusen, wird nunmehr von dem gegen=

<sup>\*)</sup> Sieher gehören auch bie Drudichriften :

<sup>&</sup>quot;Praktifcher Unterricht über Pferbezucht" von 3. A. Gerbft, t. hofgeftatemeifter und "bie Golgzucht außerhalb bes Balbes" vom t. Dberforftrath D'o erigopen.

wärtigen Justituts-Borflande, Heren Inspettor Dr. Rellermann, unenigelilich redigirt und herausgegeben.

Bon biesen Blättern, welche neben Abhandlungen über Lands wirthschaft, Garten = und Gemüsebau zc. auch Mittheilungen von allgemeinem Interesse bieteu, erscheint alle Monate ein Bogen, wels der ben Abnehmern portofrei zugesenbet wird. Der Preis bes ganzen Jahrganges beträgt 1 fl.

Das Besetzen ber Freiplätze im Erziehungs-Institute, welche auf ben Reinertrag ber Lichtenhoser-Blätter botirt sind, steht ben Abonnenten in ber Art zu, daß in Erlebigungsfällen die Ramen sämmtlicher Mitglieder bei ber Verloosung eines Freiplatzes mitspielen und
baß der Gewinnende das Recht hat, einen armen Knaben zur unentgeltlichen Aufnahme und Verpflegung in Vorschlag zu bringen.

b) Die "vereinigten Frauendorferblätter", "allgemeine beutsche Gartenzeitung, Obstbaumfreund, Bürger= und Bauern=Zeitung", herausgegeben von der praktischen Gartenbau-Gesellschaft zu Frauen= borf in Riederbayern, und zur Zeit redigirt von Herrn Eugen Fürst.

Diese Wochenschrift behandelt den Gartenbau, Weinbau, die Obstbaumzucht, Haus-, Land- und Forstwirthschaft in Original-Mittheilungen. Der jährliche Abonnementpreis beträgt im Buchhandel 2 fl. 24 kr.

c) Die "Bienen = Zeitung", "Organ bes Bereines beutscher Bienen wirthe", redigirt und herausgegeben von Herrn Seminarlehrer Ans breas Schmib in Gichstäbt.

Dieselbe erscheint monatlich in 2 Rummern zu je 14 Bogen; das Jahres-Abonnement beträgt 3 fl. 36 kr.

- d) Die "Boch enschrift für Thierheiltunde und Biehzucht", berausgegeben von ben herren Theodor Abam und Georg Riklas erfcheint in Commission ber B. Schmid'schen Berlagshandlung zu Augsburg.
- e) Die "Pomona", Zeitschrift fur Obst = und Beinbau, herausgegeben von herrn Dochnahl.

Was ben Mitglieber-Stand bes landwirthschaftlichen Bereines betrifft, so haben wir bereits im Berlause dieser Darstellung gezeigt, wie fich berfelbe während ber beiben ersten, die Zeit vom Jahre 1810 bis 1826, bann vom Jahre 1886 bis 1849 einschließlich, umfassenden Ber-

einsesperioden jeweils gestattete, und es liegt uns nunmehr ob, hievan ansbindend, den Stand der Mitglieder mahrend der britten Bereins = Periode vom Jahre 1850 bis zum gegenwärtigen Zeitpunkte anzugeben, wobei wir es für angemessen erachten, die bezüglichen Zahlenangaben mit einem kurzen Rückblick auf die eben erwähnten früheren Perioden zu verbinden.

Die Anzahl ber orbentlichen Bereins-Mitglieber betrug hienach:

|    | a) i | n ber J        | Beriot | oe | von | 18 | 310 | _ | - 1 | 835:            |
|----|------|----------------|--------|----|-----|----|-----|---|-----|-----------------|
| Im | Jahr | e 1810         |        |    | •   |    |     |   |     | 634             |
| "  | n    | 1812,          | /13    | •  |     |    |     |   |     | 1086            |
| ,, | "    | 1823/          |        |    | •   |    |     |   |     | 695             |
| "  | "    | 183 <b>4</b> , | /35    |    |     |    | •   |   |     | 368             |
|    | h) : |                | 3      |    |     | 40 | 200 |   |     | 040.            |
|    | -    | n ber J        | serio  | oe | noa | 10 | 500 | _ | - 1 |                 |
| im | Jahr | e 1836         | •      | •  | •   | •  | •,  | • | •   | 9800            |
| "  | n    | 1838           | •      | •  | •   | •  | •   | • | •   | 8777            |
| #  | "    | 1841           |        |    |     |    |     |   | •   | <b>7894</b>     |
| "  | n    | 1843           | •      |    |     |    |     |   |     | 7422            |
| ,, | #    | 1846           |        |    | •   |    |     | • | •   | 9692            |
| H  | 11   | 1848           |        |    |     |    |     |   |     | 8329            |
|    |      | 1849           | /50    |    |     |    |     |   |     | 7477            |
|    | c) i | n ber P        | 3eriot | oe | von | 18 | 350 | _ | - 1 | 860:            |
| im | Jahr | e 1850,        | /51    | •  | •   |    | •   | • | •   | 8856            |
| "  | n    | 1852           | •      |    | •   |    | •   | • | •   | 10,857          |
| "  | n    | 1853           | •      | •  | •   |    | •   |   | •   | 13,140          |
| "  | ,,   | 1854           | •      |    |     |    |     |   | •   | 1 <b>4,</b> 150 |
| t/ |      | 1855           | •      |    |     |    |     |   | •   | 15 <b>,4</b> 05 |
| "  |      | 1856           |        |    |     |    |     |   |     | 16,815          |
| "  |      | 1857           |        |    |     |    |     |   |     | 18,618          |
| "  | "    | 1858           |        |    | •   |    |     |   |     | 19,903          |
| •• |      | 1859           |        |    |     |    |     |   |     | 21,221,         |

und nach bem jungsten Abschlusse ber Matritel vom 10. Febr. 1860: 21,352.

Nachstehende Uebersicht zeigt den Beftand der ordentlichen Bereins= Mitglieder am 20. Februar 1860, — ausgeschieden nach Regierungsbezirs ken, und, soweit dieß auf Grund des Bortrages in der Bereins=Matrikel wenigstens annähernd geschehen konnte, nach den hauptsächlichsten Kategorien:

| Negierungsbezirk                 | Beamte | Geistliche | Tehrer | Andwirthe<br>und Ge-<br>verbtreibende | Gemeinden . | Gefammt -<br>Summe |
|----------------------------------|--------|------------|--------|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| Oberbayern .                     | ,534   | 348        | 88     | 1495                                  | 734         | 3199               |
| Nieberbayern .                   | 214    | 211        | 58     | <b>63</b> 9                           | 323         | 1 <b>44</b> 5      |
| Pfalz                            | 403    | 36         | 216    | 1154                                  | <b>4</b> 61 | 2270               |
| Oberpfalz und<br>Regensburg      | 438    | 218        | 457    | 872                                   | 1050        | 3035               |
| Oberfranken .                    | 307    | 82         | 149    | 1209                                  | 369         | 2116               |
| Mittelfranken                    | 331    | 80         | 201    | 1220                                  | 695         | 2527               |
| Unterfranken u.<br>Afchaffenburg | 516    | 117        | 177    | 944                                   | 743         | 2497               |
| Schwaben und<br>Reuburg .        | 555    | 322        | 491    | 2023                                  | 872         | 4263               |
| Summe . ,                        | 3298   | 1414       | 1837   | 9556                                  | 5247        | 21,352             |

Es bedarf kanm der erläuternden Bemerkung, daß es bei der Aussicheidung der ersten vier Kategorien nöthig war, die Bereinsmitglieder theils nach ihrer aussichließlichen, theils nach ihrer vorzugsweisen Berufseigensichaft in die betreffenden Rubriken aufzunehmen, daß es ferner, dei der sehr bäusig kattsindenden Bereinigung des landwirthschaftlichen mit dem Sewerdsbetriede unthunlich war, die Landwirthe von den Gewerdsreibenden zu trennen, daß sich endlich unter den Beamten, Geistlichen und Lehrern eine nicht unbeträchtliche Zahl von Gutsbesitzern und sonstigen, wirklich aussichenden Landwirthen besindet, so daß die Summe der Lehteren thatsächlich ine bedeutend größere sein dürste, als sie in der einschlägigen Rubrik erseint.

Sutsbesitzer, Pachter, Gutsverwalter, Sekonomen und bäuerliche Ludwirthe mußten bei dem Mangel genauer und verläffiger Angaben, wwie andererseits bestimmter Unterscheldungsmerkmale, unter die ganz alls gemeine Bezeichnung "Landwirthe" gebracht werden, wobei wir Abrigens wicht unters. haß, mahrend die

Berioden seines Bestandes eine verhältnismäßig geringe, jene des eigentslichen Bauernstandes aber eine kanm nennenswerthe gewesen ist, die Betheiligsung der Landwirthe und namentlich auch der bäuerlichen Oekonomen nunswehr in rascher, höchst erfreulicher Zunahme begriffen ist, und schon jest eine sehr beträchtliche genannt werden kann.

Bir verdanken die in den jüngsten 10 Jahren stattgehabte, außerors bentliche Vermehrung der Mitgliederzahl, neben der verbesserten Organisation und Dotation, sowie der erhöhten Wirksamkeit des Vereines, ganz dorzugsweise dem ermunternden Beispiele der Herren Beamten, Geistlichen und Schullehrer, und erlauben und als Beleg dafür, wie sehr insbesons dere auch die Theilnahme des hochwürdigen Klerus an dem landwirthsschaftlichen Vereine von Seite der oberhirtlichen Stellen gedilligt und gesördert wird, den in der erzbischössischen Generalien-Sammlung abgedruckten Erlaß hier auszunehmen, welchen das Ordinariat des Erzbisthums Wünchen-Freising unterm 4. Juli 1853 an sämmtliche Dekanats Memter und Pfarreien der Erzbiszese gerichtet hat.

"Bereits unterm 30. März 1841 wurde der Klerus der Erzbiözese naur Theilnahme am landwirthschaftlichen Bereine ermuntert, und nauf die Gründe hingewiesen, welche eine solche Theilnahme erwünsche "lich machen."

"Da nun biefer Berein burch bie besondere Fürsorge Gr. Da i e-"fat bes Ronigs eine neue Organisation und eine Dotation aus "Staatsmitteln, sowie eine einflußreichere Stimme in den Augelegen-"beiten ber Landes-Cultur erhalten hat, so erwartet bie oberhirtliche "Stelle, daß bie Beiftlichkeit auf bem Lanbe ben lanbesväterlichen "Abfichten entsprechen und ber neuerweckten Thatigkeit bes Bereines "fortwährend ihre Theilnahme zuwenden werde. Die Berbreitung "guter Renntniffe in bem Landbaue und bie Führung einer muster-"haften Wirthschaft auf ben Pfarrgrunden außern ihre ersprießlichen "Folgen auf ben Wohlstand ganger Gemeinben, zu beffen Beforberung "jeber Seelsorger schon barum gerne mitwirken wird, weil er fich einer bankbaren Anerkennung seiner Parochianen versichert halten "und baburch fich auch ein größeres Bertrauen für sein Wirken im "feelforglichen Bernfe und eine gunftigere Stellung ben weltlichen "Beborben gegenüber verschaffen tann."

"Der Besuch der landwirthschaftlichen Distrittes-Bersammlungen

"eigenen Erfahrungen zu bereichern, als auf die etwaigen Mingel "und Gebrechen bes Bereines aufmerksam zu machen."

Munchen ben 4. Juli 1853.

gez. Dr. Martin v. Deutinger, Direktor.

gez. J. B. Grundler, Setretar.

Wir mussen von der Aufnahme eines Berzeichnisses der sämmtlichen ordentlichen Mitglieder des landwirthschaftlichen Bereines, deren Anzahl nach den seit dem vorerwähnten Matrikelabschlusse vom 10. Februar I. Z. inzwischen erfolgten weiteren Anzeigen, im gegenwärtigen Augenblicke, Ende April I. J. 21,733 beträgt, selbstwerständlich Umgang nehmen, werden jedoch die Namen der außerordentlichen und correspondirenden, dann der Ehrenmitglieder, nebst einem Berzeichnisse der Bereinsbehörden, und ihrer auf Grund der jüngsten Wahlen stattgehabten gegenwärtigen Constituirung in besonderen Beilagen solgen lassen.

Die Dotation bes Bereines war während ber beiben ersten Berioden, sohin bis zum Jahre 1849/50, wie bereits gesagt, auf die Einnahmen aus dem jährlichen Mitgliederbeitrage, welcher bis zum Jahre
1836 in 11 fl. und seither in 2 fl. 42 fr. bestand, aus dem früher den Exemeinden gestatteten besonderen Jahres-Abonnement auf die Bereindwitchrift, dann aus Geschenken und freiwilligen Beiträgen, endlich auf den Staats-Zuschuß zur Bestreitung der Kosten des Central-Landwirthidasseises in der Hauptsache beschränkt.

Außerdem hatte sich der Berein zeitweise noch besonderer allerhöchster Geledewilligungen zu speciellen Zwecken, und zwar namentlich für die Ludichung landwirthschaftlicher Preisfragen, theils aus der t. Rabinetstaffe, theils aus Staatsfonds zu erfreuen.

Zeit dem Jahre 1849/50 bezieht der landwirthschaftliche Berein, netm dem unverändert gebliebenen, jährlichen Staatsbeitrage von 4500 fl. ur das Central-Landwirthschaftssest eine budgetmäßige Jahresdotation von 18/III fl., während sich die Einnahmen aus den Jahresdeiträgen der Erreinsmitglieber, in Folge der außerordentlichen Vermehrung derselben vermillich erhöht haben.

hiebei ift der Umstand von entscheibender Wichtigkeit, daß, während tu pekuniare Förderung der Bereins-Interessen vordem beinahe ausidlieflich dem ungureichend botirten landwirthschaftlichen Bereine oblag,

vie Absung vieser Aufgabe durch die inzwischen möglich gewordene Kräftige Mitwirkung der Central= und Kreisfonds in sehr erheblicher Beise er-leichtert wurde.

Seit bem Jahre 1849/50 und noch in erhöhtem Mage feit bem Jahre 1855/56 enthält bas Staatsbubget eine bebeutenb vergrößerte Bofition für Landescultur. Dieselbe beträgt in der gegenwärtigen VII. Ainang Beriode die Gesammtsumme von jahrlich 249,521 fl., wovon 168,000 fl. für das Landgestütswesen bieß = und jenseits bes Rheines. 16.021 fl. für ben thieraratlichen und Sufbeschlag-Unterricht au München und Würzburg, 11,000 fl. für die landwirthschaftliche Centralschule zu Weibenstephan, 18,000 fl. für ben landwirthschaftlichen Berein, 4,500 fl. für bas Central=Landwirthschaftsfest und 32,000 fl. bes Jahres für bie Förberung landwirthschaftlicher Zwede überhaupt bestimmt find. biefer letteren Summe sind 20,000 fl. bem t. Staatsministerium bes Sandels und ber öffentlichen Arbeiten zur Berfügung gestellt und 12,000 fl. ben Rreisfonds ber 8 Regierungsbezirke zu gleichen Theilen überwiesen, woselbst sie größtentheils zur Dotirung ber Ackerbauschulen verwendet werden, indeß die erstere Summe von 20,000 fl. des Jahres beinabe ausschlieflich zur Förderung ber verschiedenen materiellen Amede und Beftrebungen bes landwirthschaftlichen Bereines, mit Rucksicht auf bie autachtlichen Antrage besselben, benützt wird und sohin gewissermaken einen erganzenben Bestandtheil seiner eigenen Dotationsmittel bilbet.

In ähnlicher Weise verhält es sich mit den sehr bedeutenden Summen, welche die Landräthe des Königreiches, abgesehen von der ihnen zu verdankenden Gründung und Unterhaltung der Kreis-Ackerdauschulen, für Landesculturzwecke je nach den Bedürfnissen des Kreises, insbesondere in neuerer Zeit, zu bewilligen pslegen und deren Verwendung gleichfalls im Einklange mit den Bestrebungen des landwirthschaftlichen Vereines statt sindet.

Diese theils für den landwirthschaftlichen Unterricht an Acterbausschulen, theils für andere Zwecke der Landescultur aus Kreissonds gewährten Summen betragen nach den bezüglichen Kreisbudgets für das lausfende Etatsjahr 1859/60:

| in | Oberbayern   | • |   |  |   | 10,245 | Ħ. |
|----|--------------|---|---|--|---|--------|----|
| "  | Nieberbayern |   |   |  |   | 1,940  | Ħ. |
|    | ber Afals    | _ | _ |  | _ | 24.000 | Ħ. |

| n  | Oberpfalz und Regensburg .     | 3,405 ft.  |
|----|--------------------------------|------------|
| ,, | Oberfranken                    | 3,900 ft.  |
| ,  | Mittelfranken                  | 6,716 ft.  |
| ,  | Unterfranken und Aschaffenburg | 6,500 ft.  |
| ,  | Schwaben und Neuburg           | 6,150 ft.  |
|    | Summe                          | 62,856 ft. |

Hiebei muß erläuternb bemerkt werben, daß die von dem Landrathe ren Schwaben und Neuburg für ausschließlich landwirthschaftliche Zwecke in den Vorjahren bestimmte Summe jeweils 11,150 fl. betrug, und für das gegenwärtige Jahr lediglich aus Anlaß eines augenblicklichen Minders bedarfes auf 6,150 fl. ermäßigt wurde.

Bas die Einkünfte des landwirthschaftlichen Vereines und deren jeweilige Verwendung seit dem fünfzigjährigen Bestande desselben betrifft, so erachten wir eine irgend einläßliche Darlegung des Gebahrens der Bereins-Verwaltung in dieser Hinsicht, bei dem außerordentlichen Umfange einer solchen Aufgabe nicht für thunlich und überdieß dei dem Umstande, wonach sowohl das General-Comité als sämmtliche Kreis-Comité's die Ergebnisse ihres gesammten Etats- und Rechnungswesens nicht nur bei Gelegenheit der Jahresversammlungen, sondern auch in der Zeitschrift des landwirthschaftlichen Vereines in besonderen Vereinsschriften, sowie in Kreisamtsblättern jeweils öffentlich bekannt zu geben psiegen, — selbst für entbehrlich.

Wir beschränken uns beshalb barauf, die jährlichen Ginnahmen und Ausgaben bes Bereines in einer besondern Beilage übersichtlich zusammenwitellen, auf welche wir hier lediglich Bezug nehmen.

Die Sefammt : Einkunfte bes landwirthschaftlichen Vereines betrugen nach Ausweis ber am Schlusse beigefügten Uebersichts: Tabelle:

- a) in den ersten vierzig Jahren, nämlich von 1810/11 bis 1849, im Durchschnitte jährlich: 27,518 fl. 533 fr., und
- b) in ben letten neun Jahren, nämlich von 1850 bis 1858 inclus. im Durchschnitte jährlich: 121,232 ff. 16 fr.

Dieselben haben sich überdieß in den jungsten Jahren rasch fortschreis und erhöht und beliefen sich im Jahre 1858 (die Rechnungs-Abschlüsse für 1869 liegen noch nicht vollständig vor), auf die

Sefammt: Jahres: Summe von 174,177 fl. 46 tr.

Mehrere Kreis-Comités besitzen außerdem ein ans den sährlichen Altiv-Resten, aus zurnächezahlten Material- und Geldvorschüssen u. s. w. allmälig angesammeltes und verzinslich angelegtes, zum Theile nicht unbeträchtliches Capital-Bermögen.

Am Schluffe bieses Abschnittes wollen wir in bankbarer Erinnerung auch jener Männer gebenken, welche, ausgezeichnet burch ihre hervorragende Stellung, sowie burch ihr vieljähriges verdienstvolles und einflußreiches Wirken —, dem Bereine in seiner jüngsten Periode durch den Tod entrissen wurden.

Witgründer unseres Bereines, ben unermüdlichen Förderer und Bertreter der landwirthschaftlichen Interessen, t. Kämmerer und Gutsbesitzer zu Gern, Freiherrn v. Elosen, gestorben am 19. Sept. 1856, die langjährigen Porstände des General-Comités, Ministerialrath v. Waldmann, gest. am 18. Nov. 1857, Oberappellations-Gerichts-Nath v. Holftetten, gest. am 11. Wai 1858 und Staatsrath, dann Präsident des f. obersten Rechnungshoses v. Beisler, gest. im Jahre 1859; den I. Borstand des Kreis-Comités des landwirthschaftlichen Bereines von Schwaben und Neuburg, Regierungs-Präsidenten Frhrn. v. Welben und den Gutsbesitzer Felix Wieninger zu Fürstenzell, gest. im Jahre 1857, den Gründer der gemeinnützigen Wochenschrift zu Würzburg 2c., Prosessor Dr. Hersberger, gestorben am 14. März 1855, und den Gutsbesitzer Freiherrn Hermann v. Kotenhan zu Kentweinsdorf, gest. im Jahre 1858.

Ueberblicken wir nun, an der Gränzscheide eines halben Jahrhunderstes, den Entwicklungsgang des landwirthschaftlichen Bereines in Bayern und vergleichen wir den gegenwärtigen Bestand und die Wirksamkeit dessselben mit den bezüglichen Verhältnissen der früheren Bereinssperioden, so werden wir das Ergebniß, auch bei vollster Objektivität der Beurtheilsung, als ein für die Gegenwart günstiges und für die Zukunst hoffnungspreiches bezeichnen können.

Der vollgiltigste Beweis hiefür liegt vor Allem in der außerordent= lich gesteigerten, rasch und ununterbrochen fortschreitenden Theilnahme an dem Bereine.

Während die Anzahl der ordentlichen Mitglieder im Laufe der ersten 40 Jahre niemals 10,000 erreicht und noch im Jahre 1835 mehr nicht, als 368 betragen hatte, dann nach plöglichem durch die Ermäßigung des Jahresbeitrages zunächst veranlaßten Aufschwunge, allmählig auf 7477

wieber herabgesunken war, hat sich bieselbe im Worlanse der letzten Jahre auf 21,352 gehoben und sohin nabezu verbreifacht.

Richt minder erfreulich ist die Thatsache, daß, während die Bereinsmitglieder in den ersten vierzig Jahren theils ausschließlich, theils in weitaus überwiegender Mehrzahl dem gutsbesitzenden Abel und überhaupt dem größeren Grundbesitze, insbesondere aber dem Beamtenstande angehörten, nunmehr die ländliche und selbst die eigentliche bäuerliche Bevölkerung sich mehr und mehr an dem Bereine selbsithätig zu betheiligen und in vordem nie gekanntem Waße ein erhöhtes Interesse an demselben zu nehmen beginnt.

Dieses Ergebniß ist weber ein zusälliges, noch ein im Großen und Ganzen irgendwie kunstlich hervorgerufenes, und zwar letteres schon aus bem Grunde nicht, weil die bekanntlich in einer früheren Berwaltungsperiode beßfalls gemachten Anstrengungen, welche sich überdieß als auf die Dauer unhaltbar und erfolglos erwiesen haben, seit der Reorganisation des Bereines an maßgebender Stelle grundsätlich nicht erneut worden sind, dann weil die konstante Zunahme der Betheiligung am Bereine eine alle Landestheile gleichmäßig umfassende ist und hauptsächlich von jener Klasse verscheilte gleichmäßig umfassende Stellung unter allen als die selbststanzbigste erscheint.

Die erzielten Resultate erklären sich vielmehr ganz einsach und natürlich aus der sortschreitenden Entwickung der laudwirthschaftlichen Intellizenz und des Associationszeistes, vor Allem aber aus dem Umstande, daß der landwirthschaftliche Berein durch die Gewährung einer ergiedigen Dozution und einer würdigen und einslußreichen Stellung gegenüber der Staatsverwaltung in den Stand geseht worden ist, nach allen Seiten din eine thatkrästige Wirksamkeit zu entsalten, daß endlich durch die neue Enlturgesetzgebung die Hindernisse größtentheils beseitigt wurden, welche werden freien und selbstständigen Aufschwunge der Bodenkultur allenthalben entgegentraten.

Wenn wir übrigens auch hierin zugleich die sicherste Gewähr dafür erblicken, daß der unlängbare und in hohem Grade erfreuliche Fortschritt m der Entfaltung des Vereinslebens kein blos vorübergehender, sondern ein bleibender und nachhaltiger ist, so dürsen wir andererseits ebensowenig verzessen, daß wir immer noch am Ansange einer entschiedenen Besserung üchen, daß viel Versäumtes nachzuholen und noch manche große Ausgabe zu lösen ist.

Es gilt dieß insbesondere von der Organisation unseres landwirthsschaftlichen Vereines selbst, und da sich namentlich in jüngster Zeit manche gewichtige Stimmen vernehmen lassen, welche eine mehr oder minder einsgreisende Resorm unseres Vereins-Wesens als wünschenswerth bezeichnen, so möge gestattet sein, einen Blick in die Zukunst zu wagen und die Punkte näher in's Auge zu fassen, um deren Erdrterung es sich hiebei hauptsächlich handeln dürste, zugleich aber, Angesichts der entgegenstehenden mancherlei Schwierigkeiten, auf die Nothwendigkeit einer reislichen und sorgfältigen Erwägung der bestehenden Borschläge ausmerksam zu machen.

Die wichtigste und am tiefsten eingreifende Frage, um welche es sich hiebei handelt, ist wohl unstreitig jene der Decentralisation des Berseines.

Zur Zeit besteht bekanntlich ein Gesammt-Berein, bessen Glieberung und Leitung bem Organismus der Staatsverwaltung vollständig angepaßt ist, und bessen Behörden jenen der inneren Berwaltung als technisch berathende Organe zur Seite gestellt sind, während sie zugleich die sämmtslichen Bereins-Angelegenheiten ihres Bezirkes besorgen.

Es gibt sohin streng genommen nur einen Berein mit breisach absgestuften Verwaltungsbehörben, nämlich bem General = Comité, bann ben Kreis= und Bezirks = Comités, wobei übrigens hervorgehoben werden muß, daß diese sämmtlichen Comités aus der freien Wahl der Vereinsmitglieder hervorgehen, daß ihnen die vollste Selbstständigkeit der Bewegung eingeräumt ist, und daß sie sowohl unter sich selbst, als gegenüber den Staats= Behörden, jeder dureaukratischen Unterordnung entrückt sind. Diese Einzichtung, welche in einer langen Reihe von Jahren als zweckgemäß und den bisherigen Verhältnissen entsprechend sich bewährt hat, wird in Ansehung der höheren Vereins-Organe im Wesentlichen wohl auch sernerhin sortbestehen müssen.

Die in Anregung gekommene Frage ber Decentralisation bes Bereisues kann sich, ber Natur ber Sache nach, wohl nur auf die Bezirks-Cosmités beziehen, an beren Stelle kunftighin in jedem Kreise mehrere nach landwirthschaftlich verwandten Rayons gebildete, selbstständige, auf ihre eisgenen Kräfte und Geld-Mittel zunächst angewiesene Bezirks-Bereine zu treten hätten.

Wir gestehen von vorneherein gerne zu, daß wir eine berartige, zus meist auch anderwärts bestehende Einrichtung, woburch ber Schwerpunkt ber praktischen Bereinsthätigkeit nach Außen verlegt würde, als die eins

sachse und ber Raine ber Sache entsprechendste, an und für sich betrachstet, immerhin vorziehen würden, daß wir jedoch eine theilweise und alls mälige Durchsührung dieses Systemes für nicht wohl thunlich, eine plötzliche und durchgreisende Umgestaltung des Bereinswesens aber für schwierig und zur Zeit wenigstens für nicht ganz unbedenklich erachten.

Es unterliegt wohl keinem Zweisel, daß die Bildung selbstständiger, größerer und von der distriktiven Eintheilung des Landes in Landgerichtsund Landcommissariatsbezirke unabhängigiger Bereine insbesondere in jenen Segenden ganz gut von Statten gehen würde, in denen schon jetzt ein reges Bereinsleben vorherrscht und wo sich tüchtige und einslußreiche Perskulchteiten sinden, welche nicht nur geeignet, sondern auch geneigt sind, die Leitung des Bereines zu übernehmen.

Allein abgesehen bavon, daß diese Boraussehungen keineswegs allentbalben gegeben sind, würde es nach dem so ziemlich übereinstimmenden
Urtheile aller derzenigen, welche mit den Berhältnissen des platten Landes
genau vertraut sind, in vielen Gegenden noch immer ungemein schwierig,
wenn nicht geradezu unmöglich sein, eine aktive Betheiligung namentlich
ber bänerlichen Landwirthe, sowie eine regelmäßige Theilnahme an den
Bersammlungen auf die Dauer hervorzurusen und rege zu erhalten, wenn
die Grenzen des Bereines über jene des eigenen Amtsbezirkes hinaus verlegt würden.

In einem sehr großen Theile bes Landes pflegen die Vorstände der E. Diftritispolizeibehörden zugleich als Borstände der Bezirks-Comité's des landwirthschaftlichen Bereines gewählt zu werden, und ihren eifrigen und verdienswollen Bemühungen, ihrer einflußreichen Stellung und Bermitt-lung verdankt der Berein ganz vorzugsweise sein rasch zunehmendes Sezbeihen im ganzen Lande.

Es gibt noch immer Gegenben, in benen eine lediglich burch biefe Herren Beamten hervorzerufene und rege erhaltene, nühliche Bereinsthätigkeit bericht, während es gar keinem Zweisel unterliegt, daß diese Thätigkeit mit dem Rückritte des einflußreichen Beamten von der Borstandschaft des Bezirks-Comité's alsdald erlahmen würde. Die Bereinsmitglieder auf dem platten Lande sind sich bessen platten Lande sind sich bessen sieht wohl bewußt, und eben deßhalb wählen sie auch dort, wo ihnen dieß nothwendig oder ersprießlich erscheint, jene Beamten zu ersten Bereinsvorständen. Es geschieht dieß zumeist auch in der ganz richtigen Würdigung des Umstandes, daß die an sich nur unserzeschnete, aber dennsch unerlässliche, sormelle Geschäftsbehandlung und

Leitung bes Comité's hiedurch wefentlich erleichtert und gesichert wird, ins best noch immer hinreichende Gelegenheit gegeben ist, bei der Wahl best zweiten Comité:Borstandes, der Ausschuß-Mitglieder und des Schriftscherers auf ersahrene praktische Ockonomen vorzugsweise Bedacht zu nehmen und hiedurch der materiellen Wirksamkeit des Comité's Rechnung zu tragen.

Der einsichtsvolle, wohlwollenbe und für die Förderung der Eultur-Interessen seines Bezirkes besorgte Verwaltungsbeamte ist als Comité-Borstand vor Allem in der Lage, die Bedürfnisse und Wünsche der Landwirthe seines Umtsbezirkes nach allen Seiten hin kräftig zu vertreten und auf die Beseitigung bestehender Enlturhindernisse mit Erfolg hinzuwirken.

Sind aber diese Borausseungen nicht vollständig gegeben; hat sich der Beamte des speziellen Zutrauens der Bereinsmitglieder nicht zu ersfreuen; gebricht es ihm an Lust und Liebe zur Sache, oder ist er mit Amtsgeschäften allzusehr überlastet und findet sich irgend eine andere Perssönlichseit im Amtsbezirte, welche für die Stelle des Comité-Borstandes ganz besonders geeignet erscheint, so bleibt es ja den Bereinsmitgliedern völlig undenommen, ihre Wahl auf diese zu leuten. Es geschieht dieß auch thatsächlich in vielen Fällen, wie aus dem in der Beilage aufgeführten Erzehnisse der jüngsten Bereinswahlen ersichtlich ist, wonach in mehreren Regierungsbezirken nahezu die Hälfte der Bezirks-Comité's irgend eine anderweite Persönlichseit zum Vorstande gewählt hat.

Im Falle einer durchgreifenden Bergrößerung der Bezirks Bereine wird aber der Borstand der Distrikts-Berwaltungsbehörde nicht wohl mehr in der Lage sein, die Stelle eines Bereins-Borstandes übernehmen zu könenen und zwar selbst dort nicht, wo es von den Angehörigen des eigenen Amisdezirkes gewünscht wird.

Ob mit dieser Ausscheidung des sogenannten "büreaukratischen Elementes", womit übrigens nicht selten auch die wohlgeregelte Geschäfts= leitung in den Händen eines Beamten bezeichnet zu werden pflegt, der gehoffte Nupen allenthalben auch wirklich zu erzielen sein dürste, wollen wir dahin gestellt sein lassen; doch glauben wir in der Annahme nicht zu irren, daß neben dem Ausblühen und Erstarken einzelner größerer Bezirksvereine das völlige oder zeitweise Erlöschen des Bereinslebens in manchen anderen Bezirken hiebei unvermeidlich sein werde.

Das entscheidende Moment der in Frage stehenden Reform liegt übrisgens weniger in der Formation als in der Dotation der Bezirksvereine. In diesem wichtigen Punkte scheint eine theilweise oder allmälige Umgestaltung bes gegenwärtigen Systemes schon aus bem Grunde nicht zus lässig zu sein, weil sie nothwendig zu einer höchst nachtheiligen und best halb unter allen Umständen zu vermeibenden Zersplitterung der Gesomittel führen würde.

hier bleibt unseres unmaßgeblichen Dafürhaltens nur die Wahl zwisschen der unveränderten Beibehaltung der bestehenden Einrichtung, oder dem bereits oben angedeuteten, entgegengesetzten Systeme, wonach die Bezirkvereine hinsichtlich aller materiellen Leistungen auf ihre eigenen Kräfte und Mittel anzuweisen, die höheren Bereinsbehörden aber auf die obere Leitung und Bermittlung, sowie auf die Bertretung der Bereins-Interessen gegenüber der Staatsregierung zu beschränken wären, und wobei den Bezirk-Bereinen wohl jedenfalls der Bezug der Jahresbeiträge ihrer sämmtlichen Mitglieder entweder vollständig oder doch größtentheils überlassen werden müßte.

Die Kreis-Comito's des landwirthschaftlichen Bereines waren bis jeht im Stande, den einzelnen Bezirts-Comito's zur Abhaltung von landwirthschaftlichen Festen und Preisevertheilungen, zu Eultur-Unternehmungen und ahnlichen gemeinnühigen Bereinszwecken nicht unerhebliche Gelbbeiträge zu gewähren und hiebei jene Comite's vor Allem zu berücksichtigen, deren Sifer und Thätigkeit eine gewisse Bürgschaft für die Zweckmäßigkeit der Berwendung darbot.

Begreisich könnte dieß fernerhin nicht mehr der Fall sein, wenn die oberen Vereinsbehörden auf die zur Bestreitung ihrer eigenen Verwaltungsausgaben unerläßlichen Einkunste beschränkt und die hauptsächlichsten in den Mitgliederbeiträgen bestehenden Einnahmen des Vereines den einzelnen Bezirken zugewendet würden. Allein auch hiemit wäre bei der gegenwärtig bestehenden, großen Anzahl von Vereinsbezirken, wonach auf seden dersleben eine durchschnittliche Jahreseinnahme von etwa 130—140 st. tressen möcke, vorerst nur ein Ergebniß von sehr zweiselhastem Werthe erzielt; denn während diese Einnahme sur sehrige und unternehmende Bezirksverzeine offendar nicht genügte, würde sie dei den übrigen entweder sahrelang undenäht bleiben oder eine wenig entsprechende Verwendung sinden, — ein Uebesstand, welchem wohl nur durch die Vildung größerer Bezirksvereine und die solgeweise Minderung ihrer gegenwärtigen Anzahl zu begegznen wäre.

Wenn wir übrigens die Reorganisation ber außeren Bereinsorgane ale eine im gegenwärtigen Augenblicke minbestens nicht zeitgemäße oben bezeichneten, so hatten wir hiebei vorzugsweise ben Umstand im Ange, daß die hochwichtige Frage einer vollständigen Trennung der Instiz = von der Polizei = Verwaltung in den Regierungsbezirken diesseits des Kheines demnächst zur Entscheidung gelangen dürfte.

Würden nun in diesem Falle, ähnlich wie in der Pfalz, größere Berwaltungsbezirke gebildet, und würde die Leitung derselben kunftighin Mannern anvertraut, deren amtliche Thätigkeit ausschließlich auf die Gegenstände
ber innern Staatsverwaltung beschränkt und beren geschäftliche Borbildung
folgeweise auch hienach bemessen würde, — so wäre die Grundlage zur Beurtheilung der bestehenden Resorm-Borschläge eine wesentlich veränderte,
und jedensalls könnten sodann die gegenwärtigen Zustände als maßgebend
hiedei nicht erachtet werden.

Indem wir uns hiemit erlaubten, die einer durchgreisenden Reform uns seres Vereinswesens entgegenstehenden Schwierigkeiten und Bedenken in Kurze anzudeuten, sind wir selbstwerständlich weit entsernt, die gegenwärtig bestehende Einrichtung als tadellos und einer Verbesserung in keiner Weise bedürfztig ober letztere von vorneherein als schlechterdings unausskhrbar bezeichenen zu wollen.

Eben so wenig kann es in unserer Absicht liegen, ber hier zunächst maßgebenden Willensmeinung des Gesammt = Bereines hiedurch irgendwie vorzugreisen; auch zweiseln wir nicht im Mindesten, daß die zur Lösung dieser Ausgabe satungsgemäß vor Allem berusenen Bereinsbehörden ohne Ausnahme zweitgemäße Berbesserungs-Borschläge freudig begrüßen und mit vollster Bereitwilligkeit in den Kreis ihrer Erörterungen ziehen werden. Unsere unmaßgeblichen Bemerkungen sollten, wie gesagt, nur dazu dienen, auf die dringende Rothwendigkeit einer reistlichen und allseitigen Erwägung der, unseres Wissens, bestehenden Abanderungs-Borschläge bei diesem Anslasse vorbereitend ausmerksam zu machen.

Ungleich geringere Schwierigkeiten und Gefahren als die Decentralisation bes Bereines scheint uns der in jüngster Zeit laut gewordene, die Orgas nisation der Kreis-Comite's betreffende Borschlag darzubieten, wonach die passive Wahlsähigkeit für diese Organe, welche seither bekanntlich auf die Kreishauptstadt und deren dreistündige Umgebung satungsgemäß beschränkt war, künstighin auf sämmtliche Bereinsmitglieder des Regierungsbezirkes ausgebehnt werden soll.

Es ift ein unverlennbarer Uebelftand, daß Manner von hervorragender Intelligenz und bewährter praktischer Erfahrung lediglich aus bem Snunde von der Theilnahme an der Leitung der Bereins-Angelegenheiten des Kreises ausgeschlossen sein sollen, weil sie in mehrstündiger Entsern= ung von der Hauptstadt des Regierungsbezirkes wohnen.

Schon die Vereinssatzungen vom Jahre 1850 haben diesem Mißstande durch die Bestimmung einigermaßen abzuhelsen gesucht, wonach zur Theilsnahme an der Jahres-Versammlung des Kreis-Vereines jeweils zwölf die Landwirthschaft wirklich ausübende Vereinsmitglieder des betreffenden Regierungsbezirkes durch freie Wahl der sämmtlichen Vereinsmitglieder desselben, unter Gewährung einer angemessenen Reisekosten-Entschädigung, resp. von Diäten aus der Kreis-Vereinskasse, zu berufen sind.

Bielleicht ware hiemit ber Anknüpfungspunkt für eine zeitgemäße, weitere Entwicklung bieser Institution bereits gegeben, und es möchte bei ber inzwischen eingetretenen und rasch fortschreitenden Bervielkältigung der Eisenbahn Berbindungen nunmehr leichter thunlich sein, diese ausübenden Landwirthe als ständige Mitglieder des Kreis Comité's zu erklären und die Berathungen desselben in wichtigeren Angelegenheiten des Kreises als lenfalls mittelst vierteljähriger Einberufung jener Dekonomen zu verstärken.

Selbstverständlich wurde eine nur viermal des Jahres zusammenstretende Bersammlung von Landwirthen nicht im Stande sein, die Leitung der sämmtlichen Bereinsangelegenheiten des Kreises zu übernehmen und den eine längere Unterbrechung nicht wohl gestattenden Geschäftsverkehr mit der t. Kreisregierung, sowie mit den verschiedenen Bereinsorganen zu unterhalten, wie denn überhaupt das Kreiss-Comité durch eine derartige deriodische Bersammlung wohl sehr zweckgemäß verstärtt und unterstützt, keineswegs aber in seiner vielseitigen Gesammtthätigkeit ersetzt werden könnte.

Eine ahnliche Einrichtung ware wohl auch in Ansehung bes Generals Comité's bes Bereines an und für sich gewiß wünschenswerth; boch burfs ben hier ber praktischen Durchführung kaum zu beseitigende Hindernisse entgegen steben.

Die Geschäftsaufgabe bes General-Comite's, welche nicht allenthalben genan gesannt und richtig gewürdigt zu werben scheint, ist namentlich in neuerer Zeit eine sehr umfangreiche geworben.

Abgesehen bavon, daß in Folge der außerordentlichen Vermehrung der Mitgliederzahl, der Erhöhung der Dotation und der gesteigerten Thätigkeit des gesammten Bereines auch die oberste Leitung der Vereinsangelegenheiten in formeller und materieller hinsicht an Bedeutung und Ausdehnung beträchtsich gewinnen mußte, hat sich der geschäftliche Wirdungstreis des General = Comité's durch die veränderte Stellung desselben gegenüber der Staatsregierung wesentlich erweitert.

Während in den meisten übrigen deutschen Staaten ein ans Verwaltungsbeamten und technischen Beisitzern gebildetes Landes-Dekonomie-Collegium, oder eine dem Ministerium untergeordnete Centralstelle für Landwirthschaft besteht, wird der Mangel eines derartigen Collegiums in Bahern durch den steten Wechselverkehr zwischen dem k. Staatsministerium des Handels und der öffentlichen Arbeiten und dem General-Comité des Bereines, als dem berathenden Organe desselben, ersetzt und dieser gesschäftliche Verkehr insbesondere dadurch gefördert und erleichtert, daß der Ministerial-Reserent in landwirthschaftlichen Angelegenheiten sämmtlichen Berhandlungen des Comité's, bessen Mittglied er zugleich ist, persönlich anwohnt.

Hieburch ist bei bem General = Comité die Abhaltung einer wochentlichen Plenarsitung, sowie zahlreicher Ausschußsitungen, bei welch letteren die in zwölf Geschäftssektionen abgetheilten Comitémitglieder je nach ber Beschaffenheit des Gegenstandes sich betheiligen, — unumgänglich nothwendig geworden.

Diese Geschäftsaufgabe wird, wie bei allen übrigen Berwaltungs-Organen bes landwirthschaftlichen Bereines, von freigewählten, unbesoldeten Bereinsmitgliebern zu lösen gesucht, welche, obgleich zumeist mit anderen Berufsgeschäften belastet, sich ben bezüglichen, keineswegs unbeträchtlichen Arbeiten aus Liebe zur Sache unterziehen, und es ist begreislich, daß sich hiezu nur Persönlichkeiten eignen können, welche im Stadtbezirke Münschen selbst, ober in bessen nächster Umgebung wohnen.

Zwar wurde an und für sich nichts entgegenstehen, daß, gleichwie bei den Kreis Comité's, auch hier größere, periodische Bersammlungen unter Zuziehung einer gewissen Anzahl praktischer Landwirthe organisirt werden.

Die Wahl vieser Dekonomen hätte sich aber wohl nothwendiger Weise auf sämmtliche 8 Kreise des Königreiches zu erstrecken, während mit voller Bestimmtheit vorherzusehen ist, daß es, im Hindlick auf den hiezu ersorsberlichen, sehr bedeutenden Auswand an Zeit und Kosten, schlechterdings unthunlich sein würde, entsernter wohnende Landwirthe mehrmals des Jahres nach München zu berusen; auch möchte selbst das Vorhandensein

eines wirklichen Bedürfnisses dieser Art insoserne zu bezweiseln sein, als schon jest einerseits durch die Central-Bersammlung des landwirthschaftlichen Bereines und andererseits durch die alljährlich in einem anderen Regierungsbezirke stattsindende Wanderversammlung baver'scher Landwirthe den Dekonomen des gesammten Landes Gelegenheit geboten ist, sich bei der Berathung wichtiger Bereins-Angelegenheiten oder landwirthschaftlicher Fragen von allgemeinem Interesse personlich zu betheiligen.

Ein weiteres, in neuerer Zeit wiederholt in Anregung gekommenes Postulat, auf welches wir ein eutscheidendes Gewicht legen möchten, besteht endlich darin, daß bei den höheren Bereinsorganen, und zwar vor Allem bei den Areis-Comités mindestens der eine der beiden sahungsgemäß zu wählenden Setretäre durch Gewährung einer ausreichenden Remuneration in den Stand geseht werden möge, sich ausschließlich mit den Bereinsangelegenheiten zu besassen und seine Zeit und Aräste einerseits der gründslichen und erschöfpenden Erledigung der Eurrentgeschäfte zu widmen, andererseits aber einen lebendigen unmittelbaren und persönlichen Berkehr
zwischen dem Areis-Comité und den Bezirks-Comités ober Bezirks-Bereinen, soweit thunlich und nöthig, zu unterhalten.

Zwar will bas Vorhandensein dieses Bedürsnisses bis jetzt nicht allenthalben anerkannt werden; auch hält man es hie und da für kaum möglich, Persönlichkeiten auszumitteln, welche, mit den nöthigen, geschäftlichen und landwirthschaftlichen Kenntnissen ausgerüstet, der erwähnten zweisachen Aufgabe zu genügen und sohin einerseits die schriftlichen Arbeiten des Comités zu besorgen und andererseits den unmittelbaren Verziehr mit den Bezirks-Vereinen zu unterhalten im Stande wären.

Wir verkennen die hier angebeuteten, großen Schwierigkeiten keineswegs, find indeß des unmaßgeblichen Dafürhaltens, daß dieselben nichts weniger als unüberwindlich sein dürften.

In einzelnen Kreisen, und zwar namentlich in Mittel = und Unterfrauken, ist nämlich die Lösung dieses Problemes in sehr befriedigender Beise bereits gelungen und somit der Beweis der Möglichkeit geliefert.

Wir glauben, es werbe bieß auch anberwarts insbefonbere bann moglich fein, wenn man mit ben zu stellenben Anforberungen billiges Daß balt.

Allerdings wird es nimmermehr gelingen, einen Mann aussindig zu machen, welcher neben vollendeter Geschäftstenutniß und Geschäftsgewandts deu jugleich in allen einzelnen Zweigen der Landwirthschaft theoretisch und praktisch vollkommen bewandert wäre, und ebenso läßt sich ein unausge-

sestes Bereisen bes Regierungsbezirkes mit ber ausschließlichen Beschäftigung aller schriftlichen Arbeiten im Areis-Comité begreislich nicht vereinigen.

Bon solchem Berlangen ist aber auch burchaus nicht die Rebe; vielmehr wird die gewöhnliche, volle Seschäftstüchtigkeit und das allgemeine Berständniß eines rationellen Landwirthschaftsbetriebes in Berbindung mit persönlicher Achtbarkeit und einem freundlichen entgegenkommenden Benehmen als genügend zu erachten und was die Bereisung des Kreises betrist, zu berücklichtigen sein, daß diese während des Winterhalbjahres ohnehin gänzlich unterbleibt, im Frühling und Herbste aber nur zeitweise auf se 2 bis 3 Tage stattsinden wird, indes der zweite oder stellvertretende Sekreiser recht wohl im Stande sein dürste, die unverschiedlichen Currentgesschäfte am Sie des Kreis-Comités aushilsweise zu besorgen.

Es moge genügen, biejenigen Punkte hier in Kurze angebeutet zu haben, um welche es sich bei einer mehr ober minber eingreifenben Reform ber gegenwärtigen Einrichtungen unseres Bereines hauptfächlich zu hanbeln scheint.

Welches aber auch immer das Endergebniß der neuerlich hervorgetretenen Resorm Bestrebungen sein mag, wir glauben der fortschreitenden Entwicklung und dem ferneren Gedeihen des landwirthschaftlichen Vereines auch bei dem Beginne der zweiten Hälfte eines Jahrhunderts mit froher Zuversicht entgegensehen zu können.

Dafür bürgen uns die seither erzielten Ersolge und der lebendige Aufschwung, den die Bereinsthättgkeit im gesammten Baterlande gewonnen hat; dafür bürgt uns die wohlwollende Fürsorge und kräftige Unterstützung der Staatsregierung und der Landesvertretung; vor Allem aber die warme, wahrhaft landesväterliche Theilnahme, womit der oberste Schutzherr unseres Bereines die Interessen der Landeskultur und des landwirtsschaftlichen Bereines insbesondere umfaßt und unablässig zu sördern demüht ist.

Und so wollen wir benn getrost mit ben Worten schließen, womit ber jugendliche Kronprinz Maximilian, bes nunmehr regierenden Königs Majekät am 4. Jänner 1843 die Borstandschaft bes Bereines zu über-nehmen geruhten:

"Bereinen wir unsere Kräfte; thun wir bas Unfrige, so wird auch "ber Segen von Oben nicht fehlen!"

# Anhang.

Vereine zur förderung besonderer landwirthschaftlicher 3wecke.

Reben dem landwirthschaftlichen Bereine in Bayern, bessen Thätige keit satungsgemäß nicht nur den gesammten Ackerdau und die Biehzucht, als die beiden Hauptzweige der Landwirthschaft, in ihrer weitesten Ausebehnung, sondern auch den Walde, Gartene und Weindau, die Seidene, Fische und Bienenzucht, sowie die mit der Landwirthschaft gewöhnlich versundenen Gewerde umfaßt, — besteht auch in unserem Vaterlande eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Vereinen und Gesellschaften, welche sich die Förderung bestimmter einzelner Zweige der Landeskultur, oder des landwirthschaftlichen Versicherungs-Wesens zur besonderen Aufgabe maschen, und gleich dem Hauptvereine, mit welchem sie in mehr oder minder naher Verbindung, durchweg aber in freundlicher Beziehung stehen, das eine große Ziel aller dieser Bestredungen, — die Besörderung der Landesewohlsahrt, gemeinschaftlich versolgen.

Das Bestehen und Wirken bieser Spezialvereine ist unverkennbar von äußerfter Wichtigkeit und für die Zwecke des landwirthschaftlichen Vereines selbst im hohen Grade förberlich.

Bahrend die Organe des landwirthschaftlichen Bereines vorzugsweise berusen sind, die Interessen der gesammten Landeskultur wahrzunehmen und der Staats-Regierung gegenüber zu vertreten, wird die Pflege der einzelnen Zweige der Landwirthschaft in dem Maße, als ihre intensive Entwicklung sertschreitet, nothwendig auch eine Theilung der Arbeit durch Gründung von Specialvereinen je nach den vorherrschenden ökonomischen Bedürfnissen Reigungen in den einzelnen Landestheilen hervorrusen.

Der hauptsächlichste Werth und Ruten solcher Bereine besteht aber gerade darin, daß sich bei benselben in der Regel Persönlichkeiten betheilism, welche durch ihre Berusbeigenschaft, oder besondere Borliebe hiezu vers

anlaßt, mit den erforderlichen Fachkenntnissen ausgerüstet, nicht nur vorzugsweise geneigt, sondern auch vollkommen geeignet sind, den Bereinszweck durch Rath und That kräftig zu fördern.

Es ist bekannt, welche außerorbentlichen Erfolge burch die Specialisirung des Vereinszweckes in England erzielt worden sind und wir glausben daher den raschen Fortschritt, welcher auf diesem Wege namentlich in neuerer Zeit auch in Bahern unverkennbar gemacht worden ist, mit Freude begrüßen zu sollen. Es möge uns deshalb gestattet sein, daszenige, was wir über die Organisation und das Wirken derartiger Vereine in Erfahrung zu bringen vermochten, hier in thunlicher Kürze mitzutheilen.

### 1) Vereine jur Forderung der Pferdezucht.

a) Der erbliche Reichsrath, Herr Graf v. Malbeghem, hat bas Berbienst, in Verbindung mit Gr. Erlaucht, dem t. p. General der Ca-valerie 2c. Herrn Grafen Albert zu Pappenheim, die Gründung eines Pferbezuchts-Vereines in Bayern zuerst angeregt und verwirklicht zu haben.

Inhaltlich ber im Jahre 1846 allerhöchst genehmigten, ursprünglichen Statuten war ber Berein, wie dieß noch gegenwärtig der Fall ist, auf den Regierungsbezirk von Schwaben und Neuburg zunächst beschränkt, und hatte den Zweck, durch Anschaffung und Bertheilung einer gewissen Anzahl flandrischer Stuten und deren Kreuzung mit englischen Halblutschaften des allgemeinen Landgestütes eine konstante Nace von bedeutend stärkerem Schlage als dem dort gewöhnlichen zu bilden.

Die Bereinsmitglieber, welchen eine berartige Stute zugetheilt wird, follten verpflichtet sein, die bezüglich der Haltung und Pflege, der Benützung und Züchtung festgesetzten Bedingungen genau zu erfüllen und fünf von der Stute gefallene Fohlen an den Verein abzuliefern, worauf die Stute selbst in ihr Eigenthum übergeht.

Die Stutsohlen sollten bis zum vierten Jahre auf Kosten bes Ver= eines bei Mitgliebern besselben aufgezogen, die Hengstsohlen bagegen nach 5 Monaten öffentlich versteigert werben.

Der Jahresbeitrag eines Mitgliebes warb auf 3 Gulben festgesetzt, und das Kreis-Comité bes landwirthschaftlichen Bereines von Schwaben und Neuburg betheiligte sich von vorneherein mit 200 Mitglieberbeiträgen in dem Gesammtbetrage von 600 fl.

Der Berein, welcher namentlich in ben ersteren Jahren mit mehr= fachen Schwierigkeiten zu kampfen hatte, kaufte von 1846 bis 1865 acht

standrische Stuten, von benen jedoch eine umstand und vier wegen Unstruchtbarkeit wieder veräußert werden mußten, während von 2 Stuten 2 Hengst- und 5 Stutsohlen erzielt wurden.

An den Satzungen selbst waren inzwischen einige wesentliche Beränderungen beliedt worden und insbesondere glaubte man im Jahre 1856 von der ausschließlichen Zuchtung mit flandrischen Stuten abgehen zu sollen, weshalb in diesem Jahre der Bersuch mit 2 Stuten aus dem Pongan (im Salzdurgischen) gemacht und als auch dieser den gehegten Erwartungen nicht entsprach, zum Ankause von fünf Landstuten des starken Wagenschlages aus der Gegend von Miesbach und Tolz geschritten wurde.

Die Beschlüsse ber Generalversammlung vom 19. Nov. 1858 gaben neuerdings zu einer Revision ber Vereinssatzungen Anlaß, beren Grundzuge nunmehr im Wesentlichen folgende sind:

Der Zweck bes Bereines ist Hebung ber Pferbezucht überhaupt und insbesondere die allmählige Heranbilbung eines den meisten Bedürsnissen entsprechenden, kräftigen, verbesserten Pferbeschlages durch Anschaffung guster Zuchtstuten.

Der Jahresbeitrag eines Bereinsmitgliedes ift auf 5 fl. festgesett.

Der Berein kauft gute, wenn möglich trachtige Zuchtstuten vom schwersten Schlage, soweit thunlich aus Flanbern an und verloost sie unster bie Mitglieber.

Letztere können auch mehrere Loose zu je 5 fl. nehmen, boch bleiben eie weiteren Loose im Falle eines Gewinnes so lange unberücksichtigt, bis jedes ber übrigen Bereinsmitglieber eine Stute erhalten haben wirb.

Die gewonnene Stute wird freies Eigenthum des betreffenden Mitgliedes, wenn basselbe von der trächtig übernommenen Stute die drei ersten, und von der nicht trächtig verloosten die zwei ersten Fohlen an den Berein unentgeltlich abgeliefert hat.

Will ein Witglied biese Fohlen selbst behalten, so hat es sich, wenn ein Fohlen 2 Monate alt geworben ist, hiefür zu erklaren und  $^1/_5$  bes **Anlausspreises** ber Stute an bie Bereinskasse zu bezahlen.

Die zur Rugnießung an ein Bereins-Mitglieb übergegangene Stute barf in schonender, bem vorwaltenben Zuchtungszwecke entsprechender Weise zu landwirthschaftlichen Arbeiten verwendet werben.

Ueber Behandlung, Pflege und Züchtung sind hiebei nahere Borschriften gegeben. Die an ben Verein abgegebenen Hengst- und Stutsohlen werben unter ben Mitgliedern versteigert.

Unfruchtbar bleibende Stuten nimmt ber Berein zuruck, um sie entweber sogleich ober nach einem weiteren erfolglosen Bersuche zu versteigern.

Unverschulbete Unglucksfälle mit ben Stuten trägt ber Berein.

Der Vereinsausschuß ift ermächtigt, Stuten, welche hinsichtlich ber Benützung, Pflege und Züchtung satungswidrig behandelt werden, jederzeit zurückzusordern und sie anderweit zu verloosen. Bermag der Berein in einem Jahre 6 Stuten anzukausen, so wird eine berselben unter alle Mitglieder, gleichviel, ob sie schon früher gewonnen haben oder nicht, als Bereinsgeschenk verloost und es hat das gewinnende Mitglied dafür weder eine Bezahlung zu leisten, noch Fohlen an den Berein abzugeben, sondern lediglich die Verbindlichkeit, diese Stute mindestens 3 Jahre hindurch zur Zucht zu verwenden.

Die aus fammtlichen Mitgliebern bestehende Generalversammlung tritt in ber Regel alljährlich einmal zusammen, bei welchem Anlasse die Bersloosung der angekauften Bereinsstuten, dann die Bersteigerung der Fohlen und unfruchtbar gebliebenen Stuten stattfindet.

Sie wählt auf brei Jahre ben Vorstand und ben aus 6 Mitgliedern bestehenden Berwaltungsausschuß und prüft durch eine Commission die Rasse und Rechnung.

Der Ausschuß überwacht ben Bollzug ber Statuten und entscheibet etwaige Anstände bezüglich der Erfüllung satungsgemäßer Vorschriften. Der Borstand wählt den Sekretär, welcher zugleich die Kassagesschäfte besorgt, auf Verlangen Caution zu leisten hat und ausschließlich honorirt wird.

Er besorgt ben Ankauf ber Stuten und bestimmt die Auswahl bes für die Bebeckung geeigneten Landgestütshengstes u. f. w.

Inhaltlich bes jüngsten Rechenschaftsberichtes für 1859 besaß ber Berein einen baaren Kassenbestand von 1322 fl. 32 kr. und acht Stuten, von benen in diesem Jahre fünf Fohlen gefallen sind. Bei der im No-vember v. J. stattgehabten Generalversammlung wurden vier neuangekaufte klandrische Stuten verloost.

Der Berein, welcher von dem Kreis-Comité des landwirthschaftlichen Bereines von Schwaben und Neuburg bei seiner Gründung 600 fl. und im Jahre 1851 300 fl. erhalten hatte, wurde seit dem Etatsjahre 1854/55 alljährlich mit Zuschüssen aus Central = Staatssonds für Cultur bedacht,

welche in den beiden ersten Jahren je 800 fl., im dritten Jahre 600 fl. und seitdem jeweils 500 fl., sohin im Ganzen bis jetzt die Summe von 3700 fl. betrugen.

Borstand des Bereines ist noch gegenwärtig der Gründer desselben, herr Graf von Maldeghem, Sekretär der städtische Thierarzt, herr Theodor Adam, in Augsdurg. Der Ausschuß besteht aus den Herren: Freiherrn von Aretin, Freiherrn von Süßkind, Mittmeister v. Hößelin und v. Kraus, Augsdurger, Hösse und Pachmaner.

b. Der Pferbezuchts=Verein in ber Pfalz wurde am 1. Juni 1856 auf Anregung bes Kreis=Comités bes landwirthschaftlichen Vereines bertselbst und unter Gewährung eines Zuschusses von 1000 fl. von Seite bieses Comités gegründet.

Derfelbe bezweckt nach ben Satzungen bie Hebung ber Pferbezucht, im Anschlusse an bie Bestrebungen bes Landgestütes, burch

Beschaffung guter Zuchtstuten und beren Benützung zur Nachzucht; Aufstellung tüchtiger Gauhengste, soweit sich solche als nothwendig und ausstührbar darstellt;

hervorrufung von Fohlen-Tummel- und Beibeplaten;

Hacen, und

Berbreitung bewährter Anleitungen zur Pferbezucht.

Der Berein wendet der Heranbilbung eines leichteren Schlages, wozu sich vorzugsweise die Zweibrücker Race eignet, dann eines schwereren Schlasses seine besondere Berücksichtigung zu und kauft zu lehterem Zwecke, wosiur namentlich das Arbennerpserd gewählt wird, auch im Auslande schwerere Stuten an.

Es sollen in der Regel einjährige Fohlen dieser beiden Schläge von bereine erworben, bei tüchtigen und verlässigen pfälzischen Pferdezüchsiern auf 2 Jahre vertragsmäßig in Pflege gegeben und nach vollendetem britten Jahre unter bestimmten, eine entsprechende Pflege und Züchtung internden Bedingungen versteigert werden, wobei die Entrichtung des Steisurungspreises in drei zu 4% verzinslichen Jahresfristen gestattet ist.

Der Berein kauft zeitweise, je nach bem Stande seiner Geldmittel, :cn pfälzischen Pferbezüchtern, bei Gelegenheit ber jährlichen Preisevertheil= ung bes t. Landgestütes zu Zweibrücken, schöne Reitpferbe an und verloost fie nebst hübschen Abbilbungen von Race-Pferben als unentgeltliche Ber-

einsgabe unter seine Mitglieber, wobei Gewinnenbe von der Thellnahme fernerer Berloofungen ausgeschlossen sind.

Orbentliches Bereinsmitglieb können einzelne Personen, Gemeinden und Corporationen werben, wenn sie sich verpflichten, 10 fl. auf einmal ober längstens in fünf Jahren an die Bereinskasse zu bezahlen und wenn sie zugleich Mitglieber des landwirthschaftlichen Bereines sind.

Nach bem Nechenschaftsberichte vom 10. September 1859 zählte ber Berein bereits 472 Mitglieber und ber Bermögenöftand betrug 4926 fl. 18 fr.

Derfelbe hatte seit seinem breijährigen Bestehen 15 Zuchtstuten ans gekauft.

Die Anzahl ber Tummelpläte und Fohlengarten, welche unter ermunternder Mitwirkung des Bereines entstanden sind, betrug bereits im Jahre 1858 nicht weniger als 42 und hat sich inzwischen noch weiter vermehrt.

Dem Pferbezuchts-Bereine ber Pfalz wurden feither folgende Gelbzu- schuffe gewährt, als:

a) vom Kreis-Comité bes landwirthschaftlichen Bereines:

| im | Jahre | 1856   | • | • |  |   |      | 1000 | Ħ. |
|----|-------|--------|---|---|--|---|------|------|----|
| ,, | . "   | 1857   |   |   |  | • | •    | 175  | n  |
| "  | n     | 1858   | • |   |  |   | •    | 200  | "  |
|    |       | Summa: |   |   |  |   | 1375 | fĭ.  |    |

b) aus Central-Staatsfonds für Cultur:

|    |       | Summa:. |   |   |   |   |   |   | 2700 ft. |
|----|-------|---------|---|---|---|---|---|---|----------|
| n  | "     | 1859/60 | ) | • | • | • |   | • | 500 "    |
| "  | "     | 1858    |   |   | • | • | • |   | 600 "    |
| "  | "     | 1857    |   |   |   |   |   |   | 800 "    |
| im | Jahre | 1856    |   |   |   |   |   |   | 800 ft.  |
|    |       |         |   |   |   |   |   |   |          |

Vorstand des Bereines ist der k. Direktor des Landgestütes zu Zweisbrücken, Herr Karl v. Rab, Rechnungsführer der bortige Gestüts-Rendant, Herr Pfeufer.

Der Vereind-Ausschuß besteht aus ben Herren: Gutsbesitzer Viller on zu Rittershof, Abam Müller zu Gerhardsbrunn, Rendlhuber zu Lambsheim, Laise zu Harrheim, Frank zu Langweil und Janson zu Dirnstein. Ersamänner sind die Herren: Gutsbesitzer Wolff in Waschenheim und Posthalter Ritter zu Kirchheim.

c) Der Pferbezuchts-Verein für Oberbanern warb im Oktober 1857 von mehreren Gutsbesitzern, an beren Spige sich ber Herr Graf von Hegnenberg Dur befand, gegründet.

Mis Zweit bes Bereines wurde die Aufmunterung und Förberung ber Pferbezucht in Oberbahern im Anschlusse an die Bestrebungen der Staatsregierung, im Besondern die Vildung und Züchtung edler und konstanter Schläge, im Anschlusse an die Leistungen des Landgestütes, zunächst durch Ansauf veredelter Stuten und Benützung derselben zur Nachzucht bezeichnet.

Der Ankauf sollte vorerst im Lande stattsinden, dis die Vereinsmittel die Erwerbung edlerer Zuchtthiere auch im Auslande gestatten würden. Diese Stuten sollten unter den Bereinsmitgliedern öffentlich versteigert werden, wobei vorbehalten blieb, je nach Maßgabe der verfügbaren Geldsmittel, auch jährlich eine oder mehrere der angekauften Stuten als Verseinsgabe unter den Mitgliedern zu verloosen.

Die Erwerbung einer Stute sowohl im Wege ber Versteigerung als der Verloosung war mit mehrsachen, die Benützung und Züchtung und im Falle der Verloosung auch die Abgabe der ersten Fohlen an den Versein betreffenden Bedingungen verbunden.

Jebes Bereinsmitglieb hatte eine Eintrittsgebühr von 5 fl. und einen jährlichen Beitrag von 5 fl. zu entrichten.

Die Bestimmungen über ben Wirkungstreis ber Generalversammlung, ber Borstände und bes Verwaltungsansschusses waren im Wesentlichen bieselben, wie sie bei ähnlichen Vereinen üblich sind.

Die verhaltnigmäßig geringe, auf ungefahr 90 Mitglieber beschräntte Theilnahme, welche ber Berein in ben beiben erften Jahren fand, gab ber Generalversammlung vom 3. Ottober 1859 Beranlassung, zu einer burchgreifenden Revision ber Satzungen zu schreiten, hiebei bas in ben Borbergrund gestellte Prinzip ber Versteigerung bis auf Weiteres ganglich fallen zu lassen, bafür jenes ber Berloofung zu substituiren, bas hieburch enthehrlich geworbene Gintrittsgelb von 5 fl. aufzuheben und unter Befeitigung einiger anderer als allzubelästigend erkannter Beschränkungen, insbesondere bie ben Pferbezüchtern mehr willtommene Bestimmung zu treffen, daß statt ber Abtretung ber zwei ersten Fohlen an ben Berein, bie Mitglieder, welche eine Stute gewinnen, lediglich gehalten sein sollen, nach ber Geburt eines jeden der drei ersten Fohlen, wenn dasselbe ein Alter ven 14 Tagen erreicht hat, 25 fl. an die Bereinskassa zu bezahlen. Bewinner einer Stute soll außerbem lebiglich verpflichtet sein, und zwar bei Bermeibung einer Conventionalstrafe bis zum 4. Theile bes Ankaufs= preises der Stute, dieselbe, wenn fie fruchtbar ift, bis jum britten Fohlen einschließlich zu behalten und zu benützen, sie nur von Hengsten bes t. Landgestütes bebecken zu lassen, und sie auch, wenn sie sich unfruchtbar zeigen sollte, vier Jahre lang bem Züchtungszwecke gemäß schonend zu behandeln und jährlich entsprechend belegen zu lassen.

Der Berein hatte im ersten Jahre seines Bestandes eine Stute verssteigert und eine zweite verloost, im barauffolgenden Jahre aber brei Zuchtstuten zur Berloosung gebracht.

Die Zahl ber Mitglieber beträgt gegenwärtig 224, und ift in erfreulicher Zunahme begriffen.

Das Kreis = Comité des landwirthschaftlichen Bereines von Oberbayern hatte sich bei dem Pferdezuchts-Bereine von vorneherein durch die Subscribirung von 10 Mitgliederbeiträgen betheiligt.

Die Zuschüsse aus Central=Staatsfonds für Cultur betrugen, wie bei den übrigen Pferdezuchts=Vereinen in den beiden ersten Jahren je 800 fl. und im dritten 600 fl., sohin bis jetzt 2200 fl.

Nach bem Ergebnisse ber jüngsten Wahl ist ber Mitgründer bes Bereines, Hr. Graf v. Hegnenberg. Dux erster und ber k. Oberst und Borstand ber Landgestüts. Berwaltung, Herr Freiherr v. Leoprechting, zweiter Vorstand.

MIS Ausschußmitglieber sind wiebergewählt: die Herren Graf von Butler, Gutsbesitzer zu Haimhausen, Bermüller, Gutsbesitzer zu Wallenburg, Pachmaier, Posthalter und Dekonom zu Frabertsheim und Ramoser, Prosessor der k. Central-Thierarzneischule; als Ersatzmänner die Herren Ruberer, Gutsbesitzer und Nicklas, Prosessor der k. Central-Thierarzneischule, Sekretär und Cassicr ist Herr S. J. Janzbebeur dahier.

d) Der Pferbezuchts Berein für Rieberbayern. Die Gründung dieses Bereines wurde bereits im Jahre 1855 bei Gelegenheit der Jahresversammlung des Kreis-Comités des landwirthschaftlichen Bereines, und zwar auf Anregung des Inspektions-Offiziers der kyl. Landgestüts-Berwaltung, Herrn Rittmeisters Frhrn. v. Podewils, des Herrn Pfarrers Burger in Altheim und des erblichen Reichsrathes Herrn v. Riethammer, beschlossen; doch scheint die förmliche Constituirung desselben erst im Herbste 1857 erfolgt zu sein.

Inhaltlich ber im Jahre 1858 revidirten Satzungen ist ber Zweck bes Vereines im Wesentlichen berselbe, wie bei bem oberbaper'schen, wie

benn überhaupt ber Lettere bei ber jungsten Statutenrevision sich ben eins sacheren Grundzugen bes nieberbaner'schen Bereines mehr angeschlossen hat.

Der Jahresbeitrag eines Mitgliebes ift hier auf 6 fl. festgefest, währenb er in Oberbayern 5 fl. beträgt.

Das Prinzip ber Stuten Berloofung ift von beiben Bereinen gleichs mäßig aboptirt und ebenso die Bestimmung, wonach die Entrichtung eines mehrsachen Jahresbeitrages zu ebenso vielen Bereinsloofen berechtigt.

Wer eine Stute burch's Loos gewinnt, hat dieselbe auf eine der Nachzucht entsprechende, schonende Weise zu behandeln, sie jedesmal durch einen Beschälhengst des k. Landgestütes bedecken zu lassen, und für die drei ersten Fohlen, sobald diese ein Alter von 14 Tagen erreicht haben, je 25 fl. zur Bereinskasse zu entrichten.

Handelt ein Mitglied den vorerwähnten Benützungs= und Züchtungs= bedingungen in Anschung der gewonnenen Stute entgegen, so hat dasselbe eine Conventionalstrase von 25 fl. zu bezahlen, welche im Wiederholungs= salle verdoppelt wird, während im dritten Falle die Zurücknahme der Stute ohne alle Entschädigung verfügt werden kann.

Wird eine Stute brei aufeinander folgende Jahre hindurch nicht trächtig, so muß sie der Besitzer an den Berein zum Behuse der Bersteigerung zurückgeben, wogegen das Mitglied die zuerst wieder angekaufte Stute ohne Berloosung erhält.

Mit der Erzielung des dritten Fohlen von einer gewonnenen Stute boren alle Berpflichtungen bezüglich dieser Stute dem Bereine gegenüber auf, die gewonnene Stute kann auch an ein anderes Vereinsmitglied überlassen werden, und tritt das gewinnende Mitglied innerhalb 5 Jahren aus dem Bereine, so hat es die Hälfte des Ankausspreises der Stute an die Bereinskasse zurückzuerstatten.

Der Berein zählte im Oktober 1859 bereits 477 Mitglieber, und hat im ersten Jahre 4 Stuten um die Summe von 1864 fl. 42 kr., und im weiten 6 Stuten um 3216 fl. 39 kr. angesauft und zur Berloosung zebracht.

Rach bem Wahlergebnisse ber jungsten General Dersammlung ist bie Berwaltung bes Bereines in folgenber Beise bestellt:

Borftand: ber erbliche Reichstrath und Gutsbesiter herr von Riet-

E. Rittmeister Des Borftandes: ber Inspektions-Offizier bes Landgestütes f. Rittmeister Herr Freiherr v. Pobewils;

Raffier: herr v. Zabuesnig in Landshut;

I. Gefretar: Berr Pfarrer Burger in Altheim;

II. " herr Regierungs-Accessift Lubfted.

Ausschußmitglieber: die Herren Gutsbesitzer Hirschberger zu Aft, Rammerer und Pfarrer Bayer in Altborf, Gutsbesitzer und Landrath Urban in Bilsbiburg, Beterinar Heller und Bierbrauer
Reumaier in Landshut.

Die dem Bereine aus Central-Staatssonds für Cultur seither gewährten Zuschüsse betrugen für die Jahre 1857/58 und 1858/59 je 800 fl. und für 1859/60 600 fl., sohin im Ganzen 2200 fl.

Schließlich möge nicht unerwähnt bleiben, daß sowohl der t. Oberfts stallmeisterstab, als die t. Landgestüts-Berwaltung den sammtlichen, zur Zeit bestehenden Pferdezuchts-Bereinen mit je brei Mitgliederbeiträgen beis getreten sind.

### 2) Bereine gur Beforderung der Seidengucht.

a) Am 13. April 1832 bilbete sich zu Regensburg eine Aktiensgesellschaft zur Hebung ber Seibenzucht und zur Begründung einer Mustersanstalt unter vorzugsweiser Mitwirkung des damaligen Herrn Lieutenants Ziegler, welcher auch sofort zum Vorstande gewählt wurde.

Unweit bes Calvarienberges bei Steinweg ward auf einer schön geslegenen Anhöhe eine Grundstäche von 12 Tagwerk erworden, und nachdem Herr Lieutenant Ziegler auf einer Reise nach Frankreich und Italien über die Seidenzucht und Seidenfabrikation sich genauer unterrichtet hatte, nicht nur eine Pflanzung von Maulbeerbäumen, sondern auch eine Mag-nanerie mit den benöthigten Gebäuden angelegt.

Die erforberlichen Gelomittel sollten burch ein Aktienkapital von 50,000 fl. beschafft werden; es waren indeß nur 445 volle Aktien zu 50 fl. und 33 halbe Aktien zu 25 fl., im Gesammtbetrage von 23,175 fl. aufzubringen, und selbst dieses Ergebniß konnte nur badurch erzielt werzben, daß Se. Daziestät der König Ludwig, Allerhöchstwelche sich von jeher mit besonderer Wärme für die Förderung dieses Industriezweiges zu interessiren geruhten, Sich mit 100 vollen Aktien auf Rechnung der k. Kabinetskasse betheiligten, während 122 dergleichen Aktien auf Centrals Staatssonds für Industrie und Cultur übernommen wurden.

Die Anlage von Maulbeerbaum-Pflanzungen außerhalb ber Plantage ber Gesellschaft machte indeß, aller Bemühungen ungeachtet, nur sehr geringe Fortschritte, und andererseits reichten die Mittel der Gesellschaft nicht hin, um der eigenen Plantage die gewünschte Ausdehnung geben zu können.

Ungeachtet bieser ungunstigen, einen freudigen Ausschwung des Unternehmens von vorneherein hemmenden Umstände, fuhr die Gesellschaft,
ermuntert durch das eifrige und beharrliche Streben ihres Borstandes,
des nunmehrigen pensionirten Herrn Hauptmanns Ziegler, unbeirrt
fort, wenn auch innerhalb sehr beengter Gränzen, nützlich zu wirken und
ihre allenthalben geschätzten Seidenprodukte zu sehr annehmbaren Preiseu
abzusetzen.

Inhaltlich bes Rechenschaftsberichtes vom Jahre 1850 zählte ber Berein schon 517,370 Maulbeerbaumstämme, und es waren bis zum Jahre 1848/49 solgende Produkte abgesetht:

| 112                     | Pfd. Maulbeersamen zu                | 1269 ft. 28 tr. |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 136,681                 | Stuck Maulbeerbaume zu               | 9006 fl. 34 tr. |
| 346¦                    | Loth Raupeneier zu                   | 810 ft. — tr.   |
| 3894                    | Pfb. Seide zu                        | 6535 fl. — tr.  |
| 4,929                   | Ellen Seibengewebe zu                | 8667 ft. 59 tr. |
| 3, <b>4</b> 31 <u>‡</u> | Loth abgehaspelte Seibe zu einer Be- |                 |
|                         | buhr von                             | 335 ft. 52 tr.  |
| 2454                    | Pfd. Floretseibe zu                  | 693 ft. 53 tr.  |

Spatere Mittheilungen hierüber fehlen uns, boch ift bekannt, bag ber Berein schon seit langerer Zeit bebauerlicher Weise in Abnahme begriffen ift.

Der Berwaltungs : Ausschuß ber Gesellschaft besteht gegenwärtig aus ben herren:

Hauptmann Ziegler, Direktor, Wolf, Rechnungs-Kommissär,

Aleinschmibt, fürstl. Thurn und Taxis'scher Domainenrath, und Wenh, Professor.

b) Im Oktober 1846 hatte sich bie Ober-Appellationsgerichtsraths-Gattin, Frau Fanny Dettenhofer in München, an Seine Majestät ben König Ludwig mit ber Bitte um die Erlaubniß zur Errichtung eines Frauen = Bereines zur Beförberung ber Seibenzucht in Banern gewendet.

Die vorgelegten Statuten erhielten unter einigen Medifikationen zu Anfang bes Jahres 1847 bie allerhöchste Genehmigung, und Ihre Ma-

jeftat bie höchstselige Konigin Therese geruhten bas Protettorat über ben Berein zu übernehmen.

Als fatungsgemäße Aufgabe bes Bereines wurde hiebei bezeichnet:

- bie Anlage neuer und Erweiterung bestehender Pflanzungen von Maulbeerbäumen und Gesträuchen da, wo solches gestattet ist und mit Rücksicht auf Klima und Lage zuträglich erscheint;
- bie Erhaltung, Pflege und zweckgemäße Benützung ber bem Bereine gehörenben Pflanzungen;
- bie Abgabe von Wurm-Giern (grains) an Seibenzüchter, welche sich über bie Aussicht auf ben nöthigen Futterbebarf legitimiren können, wobei bieselbe zu billigen Preisen ober, nach Umständen, unentgeltlich geschehen sollte;
- vie Abhaspelung der um einen bestimmten, alljährlich im voraus bekannt zu machenden Preis per Pfund angekausten, oder sonst erhaltenen Cocons, unter Forderung des Ursprungs-Nachweises;
- bie Errichtung einer ober mehrerer Abhaspelungs = Anstalten in jebem Kreise;
- Fürsorge für den Unterricht in der Pflanzung von Maulbeerbäumen und Sesträuchen, in der Würmerzucht, dann in der Behandlung und Abshaspelung der Cocons, endlich für entsprechende Verwerthung der Rohprodukte im Interesse der Seidenzüchter.

Als orbentliche Mitglieber bes Bereines sollten nur Frauen und Wittwen, als außerorbentliche auch lebige Frauenspersonen und Herren geistlichen und weltlichen Standes aufgenommen werben können.

Der Haupt-Frauenverein bilbet sich in ber Haupt- und Residenzstadt München, woselbst Ihre Majestät die Königin Therese als oberste Schutzfrau besselben es zu übernehmen geruhten, zum Behuse der Geschäftsleitung und Berwaltung sechs Frauen aus den hiesigen Mitgliedern zu erwählen.

In jedem Kreise sollte sich ein Kreis-Verein bilden, für welchen durch bie ordentlichen Vereinsmitglieder ein Ausschuß von 6 Frauen gewählt wird, der unter sich eine Vorsteherin zur Allerhöchsten Genehmigung Ihrer Majestät namhaft zu machen hat.

Der Haupt-Berein soll sich mit bem General-Comité des landwirthschaftlichen Bereines und jeder Kreis-Berein mit dem betreffenden landwirthschaftlichen Kreis-Comité in näheres Benehmen setzen, hauptsächlich aber soll zur gemeinsamen und einheitlichen Berfolgung bes Zweckes mit ber Seibenbaugesellschaft in Regensburg und ihren Filialen eine entsprechenbe Berbindung herbeigeführt werden.

Der Jahresbeitrag eines Mitgliebes warb auf 1 fl. festgesetzt.

Für besonders verdienftliche Leistungen im Bereiche ber Seibenzucht sollten nach Thunlichkeit alljährlich Ermunterungspreise vertheilt werben.

Der sahungsgemäße Jahresbericht soll von den Kreis-Bereinen jeweils zu Ende August an den Hauptverein und von Letzterem der jährliche Generalbericht zu Ansang Oktobers erstattet und veröffentlicht werden.

Die k. Areisregierungen wurden aufgeforbert, dem Frauen-Bereine für Beförderung der Seidenzucht jede erforderliche Beihilfe und Unterftützung zu gewähren und insbesondere auch genaue Erhebungen darüber vorzunehmen, ob und welche Aerarial-Gründe, unbeschadet ihrer Bestimmung und Rentabilität, zur Anlage von Maulbeerbaum-Pflanzungen verwendet werden könnten.

Gleichzeitig wurde bem Vereine aus Central-Staatsfonds für Induftrie und Cultur eine Summe von 12,000 fl. als Betriebstapital, bann, in widerruflicher Weise ein jährlicher Dotationsbeitrag Allerhöchst gewährt, welcher anfänglich 2000 fl. betrug und in den späteren Jahren auf 2200 fl. erhöht wurde, in welch letzterem Betrage der Verein ihn noch gegenwärtig bezieht.

Außerbem wurden dem Frauen-Bereine zu speziellem Zwecke nicht unsbeträchtliche, außerordentliche Zuschüffe, sowie unverzinsliche Borschüffe aus den Central-Staatssonds von Zeit zu Zeit gewährt, während namentlich in den früheren Jahren die Landräthe mehrerer Regierungsbezirke für Schung der Seidenzucht, sohin gleichsalls im Interesse des Bereines allzihrlich noch besondere Beiträge zu bewilligen pflegten.

Auch geruhten Se. Majestät König Lubwig im Jahre 1849 einen 13 Tagw. enthaltenben Garten in ber Schwanthalerstraße bahier aus Ulerbochst eigenen Witteln anzukausen und bem Haupt-Frauenvereine zum Iwecke ber Anlage einer Maulbeerbaum-Plantage zu überlassen.

Rach bem Rechenschafts-Berichte bes Haupt-Frauenvereines für bas fabr 1850 waren außer ber reichbesetzen Plantage in München, neuersich in den Bezirken Reichenhall, Traunstein, Rosenheim und Tittmoning franzungen angelegt und vom Bereine 30,506 Heckenstämmichen und

5054 Hochstämme um die Summe von 1742 fl. 10 kr. angekauft und theilweise an Seidenzüchter abgegeben worden.

An Raupen-Giern kamen 2 Pfb. 10 Loth 3 Quint in Ankauf und wurden theils zu billigen Preisen, größtentheils aber unentgeltlich abgegeben. An die Abhaspelungsanstalt in München wurden 691 Pfb. Cocons eingesendet, welche 78 Pfb. 13 Loth Rohseide ergaben, während im Borjahre bei günstigeren Witterungsverhältnissen 1148 Pfd. Cocons eingesendet worden waren.

Für das Pfund befter Cocons wurden den Züchtern 1 fl. 24 fr. bezahlt und im Falle der Rückgabe der Seide für Abhaspelung pr. Pfund Rohseibe 2 fl. 42 fr. berechnet.

Die abgehaspelte Seibe ward bem Seibenfabritanten um ben Preis von

16 fl. für 1 Pfb. befter Qualitat,

14 ,, 1 , mittlerer ,, und von

12 " " 1 " geringster

überlassen, während ben Züchtern ober ber Abhaspelungsanstalt vom Bereine je um 1 fl. mehr bei jeber Qualität bezahlt wurde.

Die Rechnung bes Haupt-Franenvereines für bas Jahr 1850 schloß ab mit einer Einnahme von 12592 fl. 3 kr. — bl.,

" " Ausgabe " 7329 " 43 " 2 " und einem Aktivreste " 5262 " 19 " 2 "

Der Vermögensstand wurde, einschließlich des gesammten Inventar= Werthes, auf 11,950 fl. 374 kr. angegeben.

Die Abgabe von Maulbeerbaumen und Stranchen ist sich auch in ben folgenden Jahren ziemlich gleich geblieben.

Während indeß die von bayerischen Seibenzüchtern an die Abhaspelungsanstalt eingelicferten Cocons in den Jahren 1851 — 1853, dann 1855: 602, 546, 718 und 416 Pfb. 31 Loth betrugen, haben sich diese Duantitäten in den für die Seidenzucht bekanntlich äußerst ungünstigen Jahren 1856—1858 wesentlich gemindert, so daß der Verein zur Beschäftigung seiner beiden Filatorien nicht unbeträchtliche Quantitäten Cocons im Auslande ankaufte, und im Jahre 1858 das Pfund bester Cocons an inländische Züchter um 1 fl. 36 kr., die Rohseide aber pr. Pfd. mit 20 fl. bezahlte.

An eifrige Seibenzüchter wurden seither alljährlich Ermunterungs= Preise vertheilt.

Der zur Zeit vorliegende jüngste Rechenschaftsbericht für das Jahr 1858 weist aus:

eine Solleinnahme von 5254 fl. 47 kr. 1 bl.

eine Ausgabe von 4891 " 8 " — "

sohin einen Attivrest von 363 " 39 " 1 "

bann einen Bermögensftanb:

an Inventarmerth von 10,379 fl. 45 fr. — bl.

an Seidenvorräthen von 5872 " 1 " 1 "

an Baarschaft von 190 " 37 " 1 "

an Attiv=Ausständen von 173 " 2 " - "

Summa: 16,615 fl. 25 fr. 2 bl.

Die Zahl ber orbentlichen Vereinsmitglieber betrug im Jahre 1858 129, jene ber außerorbentlichen 90.

Das Protektorat bes Bereines wurde nach dem im Jahre 1854 ersfolgten Ableben Ihrer Majestät der Königin Therese von Ihrer Königslichen Hoheit der Prinzessin Alexandra huldvollst übernommen.

Der Ausschuß bes Haupt-Frauenvereines besteht gegenwärtig aus: ber Frau Fanny Dettenhofer, Oberappellationsgerichtsrathswittwe,

I. Borsteherin, beren unermüblichem, mit Sachkenntniß und seltener Beharrlichkeit verbundenem Eifer der Berein sowohl seine Gründung, als seine bisherigen Erfolge ganz vorzugsweise verdankt;

ber Frau Grafin 3ba v. Seinsheim, geb. Grafin v. Denm zc. 2c.;

- Auguste v. Schilcher, Gutsbesiterswittme;
- " Grafin v. Butler = Saim haufen zc. zc.;
- " Freifrau v. Fraunhofen, Palaftbame, Reichstraths = und Gutsbesitzersgattin;
- " v. Lehner, Oberappellationsgerichtspräsibentensgattin, Erc.;
- , " Karolina Hiemer, Majorsgattin.

Bereins-Setretar ift herr J. Fuchs, f. Rechnungs-Commiffar.

Im Auschlusse an ben haupt-Frauenverein in München bestand wenige noch zu Ende des Jahres 1858 ein Filialfrauenverein für Seidens zucht zu Bilshofen in Niederbapern, welcher damals 10 Mitglieder zählte.

c) Im Regierungsbezirke ber Pfalz besteht zwar kein besonderer Zeidenzuchtsverein; boch hat das landwirthschaftliche Rreis-Comité durch Belehrung, durch Bertheilung von Raupeneiern und durch Ermunterungs-Preise nicht erfolglos auf die Hebung dieses Industriezweiges hinzuwirken

gesucht, wie bieß aus ber Thatsache ersichtlich ist, daß im Jahre 1857 aus verschiedenen Theilen des Kreises 354½ Pfd. Cocons an die Filanda der Beschäftigungsanstalt im Centralgefängnisse zu Kaiserslautern abgegeben wurden.

- d) Achnliches gilt von Mittelfranken, woselbst früher und namentlich noch bis zum Jahre 1839 zu Ansbach, Markt Dietenhofen, Heilsbronn, Neustadt a/A., Pleinfeld, Kammerstein, Windsheim und Dettenheim Seibe gezogen wurde, während dieser Judustriezweig in neuerer Zeit mehr in Abnahme gekommen ist, und nur sehr vereinzelt betrieben zu werden scheint.
- e) Zu Bürzburg im Regierungsbezirke von Unterfranken und Aschaffenburg besteht seit dem Jahre 1847 ein Frauenverein zur Beförsberung der Seidenzucht, welcher im Jahre 1848 7 Pfd. Rohseide an den Haupt-Frauenverein abgab, zwei Seidenhaspeln aufstellte, im Jahre 1849 1000 hochstämmige Maulbeerbäume und 400 Heckenspslanzen setzen ließ u. s. w.

Bom Jahre 1851 bis 1858 einschließlich wurden 41 $\ddagger$  Pfb. Seide erzielt, wobei übrigens berücksichtigt werden muß, daß seit dem Jahre 1854 theils ungünstige Witterung, theils wiederholte Erkrankungen der Seiden-raupen, wie anderwärts, so auch hier sehr ungünstig gewirkt und den Ertrag wesentlich geschmälert haben.

Borsteherin bes Bereines ist die Prinzessin Crescentia zu Salm, Durchl.

Ausschußmitglieder sind die Frauen: Munz, Hofrathswittwe, v. Greßer, Regierungs-Direktorsgattin, Bolongaro = Crevenna, geb. Weining. Sekretär ist der k. geistl. Rath Herr Priester Wichenmaner.

f) Bon hervorragender Bebeutung ist der im Regierungsbezirke von Schwaben und Neuburg im Jahre 1847 gegründete Areis-Frauens Berein zur Beförderung der Seidenzucht, bessen Entstehung und mehr als 12jähriges sehr ersprießliches Wirken zunächst den verdienstwollen mit beträchtlichen persönlichen Opfern verbundenen Bemühungen des ersten Bereins-Sekretärs, Herrn Karl August v. Brentano in Augsburg, versbankt werden.

Schon im Jahre 1850 zählte biefer Berein, welcher, abgeschen von einzelnen Beiträgen aus Kreisfonds, keinerlei Staatsunterstützung gemießt, ungefähr 700 theils orbentliche, theils außerorbentliche Mitglieber, und über 100,000 neugepstanzte Maulbeerbäume.

Derfelbe hatte fich rasch über ben größten Theil bes Regierungsbezirkes ausgebreitet und in ben ersten brei Jahren seines Bestandes gegen 3000 Pfb. Seiden-Cocons gewonnen.

Im Jahre 1851 hatte sich die Mitglieberzahl auf 800 erhöht; der Berein emittirte Aktien, deren damals eine Anzahl von 100 Stücken à 10 fl. von 39 Aktionären abgenommen waren.

Auch dieser Kreisverein stand unter bem Protektorate Weiland Ihrer Rajestät ber höchsteligen Königlu Therese.

Rreisvereins: Prasibentin war die General : Lieutenantsgattin, Frau Grafin zu Pappenheim, Ercellenz; beren Stellvertreterin: die Guts-besitersgattin, Freifrau Wilhelmine v. Schapler.

Als Comitémitalieder waren bezeichnet:

bie General-Majorsgattin Frau Anna v. Bieber,

- " Banquiersgattin Frau Mathilbe Beinzelmann,
- " Fabrifinhabersgattin Frau Anna v. Brentano,
- " Sutsbesitzersgattin v. Molitor = Dublfelb,
- " Raufmannswittwe Frau Anna Lehmann,
- " Banquiersgattin Frau Anna Obermaner,
- " Raufmannsgattin Frau Anna Plater, Fraulein Therefe Freiin v. Welben,
- " Regierungs-Direktorsgattin Frau Anna Brand,
- " Burgermeiftersgattin Frau Wilhelmine Beinrich,
- " Gutsbesitersgattin Frau Louise v. Soslin,

herr Carl August v. Brentano, erster Setretar, berathenbes Mitglieb und Reserent bes Kreis-Seibenbau-Bereines.

Ueber die Berwaltungs = Ergebniffe ber letteren Jahre besithen wir leiber nur fehr summarische Mittheilungen.

Aus dem jüngsten uns vorliegenden Jahresberichte für 1858/59 entnehmen wir, daß die Einnahme aus Mitgliederbeiträgen 112 fl. betrug, was auf eine nicht unerhebliche Abnahme der Mitgliederzahl schließen läßt, daß ferner für Cocons 699 fl. 36 kr. ausgegeben und für 360 Pfb. verkaufter Cocons 696 fl. eingenommen wurden.

Erste Prafibentin bes Bereines ist gegenwartig bie General=Majors= gattin Fran Anna v. Bieber, erster Setretar zc. Herr Karl August v. Brentano.

### 3) Bereine zur Bebung der "Fifchzucht.

a) Der Fischerklub zu München, gegründet am 16. November 1855, bezweckt nach seinen Sahungen vor Allem Beförderung der Fisch= zucht überhaupt, Aufrechthaltung der bestehenden und Anstredung verbeserter Fischordnungen, dann Reglung des Fischsanges, Berbreitung der sogenannten künstlichen Fischzucht und Studium der Naturgeschichte der Fische.

Der Berein zählt gegenwärtig 212 Mitglieber, wobon 181 in Munchen und 30 auswärts wohnen, ferner 1 Chrenmitglieb.

Als Filialvereine haben sich bemfelben angeschlossen: ber Fischertlub zu Burghausen, jener zu Reichenhall und zu Berchtesgaben, bann bas landwirthschaftliche Bezirks-Comité zu Walbsaffen.

An ber Spitze bes Clubs stehen gegenwärtig ber erbliche Reichsrath und Gutsbesitzer Herr Julius v. Niethammer als erster und Herr Forstmeister Lutz als zweiter Borstand; Herr Stenographielehrer Gerber als erster und Herr Finanzrechnungs-Commissär Peet als zweiter Setretär, bann Herr Major von Maner als Kassier.

Am ersten Freitag jeben Monats hält ber Club eine größere Bersfammlung ab, in welcher Vorträge gehalten, gestellte Anträge und erstatztete Berichte diskutirt, Ersindungen und Berbesserungen im Bereiche der Fischzucht und bes Fischsanges angezeigt und besprochen werden.

Die wichtigeren Ergebnisse bieser Versammlungen pflegen burch bas Abendblatt der Neuen Münchener Zeitung bekannt gegeben zu werden, in welcher Hinsicht wir vor Allem auf die hiedurch zur Veröffentlichung gelangten ebenso zahlreichen, als in hohem Grade belehrenden und anziehenden Vorträge des Herrn Professors v. Siebold Bezug nehmen.

Der Club betreibt bereits seit mehreren Jahren die kunstliche Fisch= zucht praktisch und versetzt die auf diesem Wege gewonnenen Fischen in die verschiedenen von besonderen Bereins-Consortien bewirthschafteten Fisch= wasser.

Der Fischer-Club ist zugleich technisch berathendes Organ sowohl der Regierung, als des General-Comités des landwirthschaftlichen Bereines in allen wichtigeren, die Fischzucht betreffenden Fragen, und psiegt die gewünschten Gutachten mit der anerkennenswerthesten Bereitwilligkeit und Gründlichkeit zu erstatten, und derselbe ist eben jetzt, auf Ersuchen der k. Regierung von Oberbayern, mit umfassenden, gutachtlichen Borschlägen zu einer dem gegenwärtigen, wissenschaftlichen Standpunkte entsprechenden

Revision ber beinahe 100 Jahre alten Fisch-Ordnung für den Chiemsee beschäftigt.

b) Der Fischerklub zu Fischstein, k. Landgerichts Pegnit in Oberfranken, gegründet am 23. November 1855, bezweckt zunächst die Förderung der kunstlichen Fischzucht in den Bezirken Pegnit, Auerbach, Pottenstein und Hersbruck.

Dieselbe erstreckt sich auf Gebirg- und Lachsforellen, Saiblinge und Salme.

Der Club überwacht zugleich ben Fischereibetrieb in ber Pegnit, Buttlach, Wiesent u. s. w. mit thunlichster Sorgfalt, und sucht die Abstellung von Ordnungswidrigkeiten zu veranlassen.

In den genannten Bezirken ift der Fischfang während der Laichzeit gänzlich eingestellt, jede Raubsischerei unterdrückt und es wird nur mit regelrechten Geräthen der Fischsang betrieben; es sollen bereits günstige Ersolge dieser Bestrebungen wahrnehmbar sein.

Der Berein, um bessen Gründung der Herr Forstmeister Fürholzer zu Pegnit (nunmehr zu Altötting), so viel wir wissen, sich besonders versbient gemacht hat, zählt gegenwärtig 68 Mitglieder.

Auch zu Hollselb in Oberfranken hat sich ein Berein für kunstliche Fischzucht gebildet, von dem wir jedoch Räheres nicht in Ersahrung zu bringen vermochten. —

# 4) Vereine jur Sorderung der Bienenjucht.

a) Der Bienen zucht is Berein in ber Pfalz, im Jahre 1856 gestründet, bezweckt die Einführung und Verbreitung einer rationelleren Bertriebsweise in der Vienenzucht und insbesondere der Dzierzon'schen Besdandlung des Vienenstockes, zu welchem Behuse er hauptsächlich durch periodische, mit praktischen Demonstrationen verbundene Versammlungen der Vienenzüchter zu wirken strebt.

Derfelbe zählt gegenwärtig gegen 200 Mitglieber, beren Jahresbeistrag auf 24 fr. festgeseht ist. Borstand bes Bereines ist zur Zeit Herr Rüfler Bernz zu Erpolzheim; Comité-Witglieber sind: Herr Apotheter zipps zu Freinsheim, zugleich Cassier; Herr Lehrer Zimmermann in Lautereden und Herr Pfarrer, Priester Braun in Maubach.

Der Berein beabsichtigt noch in biesem Jahre eine Zeitschrift über Bienenzucht herauszugeben, wofür ihm die pekuniäre Mitwirkung des kreis-Comités des landwirthschaftlichen Bereines in Aussicht gestellt ist.

Unter ben Mitgliebern find schon jest 362 Dzierzon-Kästen verbreitet. Auch die Bilbung von Zweigvereinen für Bienenzucht scheint im Werke zu sein, wie denn ein solcher bereits im Canton Göllheim besteht.

b) Zur Hebung ber Bienenzucht im Regierungsbezirke ber Oberspfalz und von Regensburg warb zu Regensburg im August 1854 ein Berein gegründet, welcher als eine besondere Sektion des landwirthsschaftlichen, zugleich aber auch als Filialverein des bereits für alle Gauen des deutschen Baterlandes bestehenden Haupt-Bienenzuchtsvereines betrachtet wird, und an welchem sich auch Nichtmitglieder des landwirthsschaftlichen Bereines betheiligen können. Hauptzweck ist die Einführung und Berdreitung der Dzierzon'schen Behandlungs-Methode, was durch theosretisch praktische Belehrung Einzelner, sowie durch die Beranstaltung von Wanderversammlungen der Bienenfreunde angestrebt wird, deren bereits mehrere die erwähnte Methode wenigstens theilweise sich angeeignet haben und es wird als besonders erfreulich bezeichnet, daß auch gewöhnliche Landwirthe lebhaftes Interesse an der Sache zu nehmen beginnen.

Außer ben Bienenfreunden des landwirthschaftlichen Bereines zählt ber Bienenverein noch 22 besondere Mitglieder.

- I. Bereins-Borstand ist der Gutsbesitzer Herr Graf v. Walberborff, II. und resp. technischer Borstand der fürstl. Thurn- und Taxis'sche Kassier, Herr Seidel.
- c) Ein von Herrn Rechtsrath Heim in Erlangen zu Bruckberg (Mittelfranken), im Jahre 1839 gegründeter Bienenzuchtsverein hat sich, wie es scheint, wegen Auseinandersolge einiger ungünstiger Bienenjahre wieder ausgelöst; dagegen besteht zu Hohentrüdingen unter der Leitzung des Schullehrers, Herrn Ganser, noch gegenwärtig ein Bienenzuchtswerein, auch wird namentlich in den Bezirken von Eichstädt, woselbst wie bereits früher erwähnt, eine eigene Bienenzeitung erscheint, dann von Uffenheim, Leutershausen, Ansbach, Cadolzburg mit sehr erfreulichem Ersfolge Bienenzucht getrieben.

•

d) Im Regierungsbezirke von Unterfranken und Afchaffensburg besteht seit bem Jahre 1856, nunmehr unter ber Vorstandschaft ber Herren Fick, Pfarrer zu Zaubelried und Schmidt, Pfarrer zu Erlach, ber "unterfränkische Bienenzuchtsverein", welcher in hohem Grade anregend und nütlich wirkt, gleich ben übrigen in diesem Kreise bestehensben Kleineren Vereinen dieser Kategorie zu Marktsteft, Neustadt a/S.,

Mellrich stadt und Kissingen hauptsächlich die Dzierzon'sche Methode einzuführen und zu verbreiten strebt, und zu biesem Zwecke regelmäßige Bersammlungen sowie alljährlich eine Wanderversammlung abhält. Die jüngste Hauptversammlung des Bereines wurde am 6. Oktober 1859 zu Karlstadt abgehalten. Dieselbe war zahlreich besucht und gab zu sehr interessanten Berhandlungen Anlaß, worüber die Würzburger gemeinnützige Bochenschrift nähere Mittheilungen brachte.

#### 5) Vereine zur Bebung der Bbstbaumzucht und des Gartenbaues.

- a) Der pomologische Berein für Mittelfranken zu Triesborf veranstaltete vordem periodische Bersammlungen zu gegenseitiger Belehrung und praktischen Demonstrationen. Die Thätigkeit best unter ber Leitung best herrn Inspektors Lampel stehenden Bereines ist indeß in Folge des Ablebens seines Sekretärs, herrn Pfarrers hergel, momentan unterbrochen.
- b) Der pomologische Verein zu Enotheim, t. Landgerichts Seibenheim, gleichfalls in Mittelfranken, unter ber Leitung bes Benefiziaten Roch, ist noch in ber Gründung begriffen.
- c) Die Gartenbau-Gesellschaft zu Frauendorf in Rieberbayern, von bem quiedz. Halloberbeamten Fürst, einem verdienstwollen landwirthschaftlichen Schriftsteller im Jahre 1822 gegründet.

Die bereits obenerwähnten "vereinigten Frauenborfer Blätter", heraussgegeben von der praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern, redigirt von Herrn Eugen Fürst, bezeichnen diese Zeitschrift als das Organ eines über 3500 Mitglieder zählenden Bereines. Ueber die Organisation und bas Wirken dieser Gesellschaft sehlen uns indeß weitere Mittheilungen.

d) Zu Rurnberg besteht seit bem Monate März 1851, und zwar gegenwärtig unter ber Leitung bes herrn Freiherrn Sigmund haller von Hallerstein, ein Gartenbau=Berein, welcher zur Zeit 102 Mitglieber zählt.

Das Streben besselben ift auf die Beförderung bes Gartenbaues in allen seinen Zweigen gerichtet; vorzugsweise aber wird der Obst., Weine, Memuse- und Zierpflanzen-Cultur, der sogenannten bilbenden Gartentunft, tie möglichste Ausmerksamkeit zugewendet.

Der Verein sucht sich von dem Zustande des Gartenbaues im Inund Andlande thunlichst in Kenntniß zu sehen, die vorzüglichsten hiezu dienenden Schriften anzuschaffen, auf Einführung, Erziehung, Veredlung und Berbreitung schöner und nütlicher Pflanzen zu wirken, das Erprobte gemeinnützig zu machen, besonders aber Austausch der Ersahrungen und gegenseitige Belehrung unter den Mitgliedern sowohl, als im Berkehr mit anderen Bereinen zu erstreben.

Derfelbe veranstaltet zeitweise Ausstellungen von Pflanzen, Blumen, Früchten 2c. unter Gestattung einer unbeschränkten Concurrenz.

Der Nürnberger Gartenbau-Berein versammelt sich regelmäßig in jebem Monate, wobei die Berichte über sein eigenes Wirken, über die Mittheilungen anderer, ähnlicher Bereine, über wichtige neue Ersahrungen aus den literarischen Hilfsmitteln des Bereines vorgelegt und berathen, auch demerkenswerthe Erzeugnisse der Garten-Cultur zur Ansicht gebracht werden. Die von der Gesellschaft im Monate Oktober 1858 mit beträchtelichen Opfern an Mühe und Geld veranstaltete Obstausstellung, welcher die verdienstliche Absicht zu Grunde lag, ein Gesammtbild des daperischen Obstbaues zu erhalten, die durch die klimatischen und Bodenverhältnisse bedingten Einwirkungen, sowie die verschiedenen ortsüblichen Obstsorten des Landes kennen zu lernen und auf die botanisch pomologischen Namen zurückzusühren, hatte bedauerlicher Weise die wünschenswerthe allseitige Betheiligung nicht zur Folge.

e) Der frankische Gartenbau-Berein zu Burzburg, zunachst auf Beranlassung von 8 bortigen Gartnern am 10. Okt. 1857 gegrundet.

Man begann bamit, sich im Winter alle 14 Tage, im Sommer alls monatlich im Hörsaale bes botanischen Gartens zu versammeln, wobei insteressante Pflanzen gezeigt und von den Mitgliedern Borträge gehalten wurden.

Die erste große Blumenausstellung ward von dem Bereine im Upril 1858 und zwar mit huldvollster Genehmigung Sr. Majestät des Königs im Gartensalon des k. Residenzschlosses abgehalten. Das Ergebniß war, bei einer Einnahme von 1000 fl. für Eintrittspreise und Loose, ein höchst befriedigendes. Für Preise wurden 169 fl. 51 kr., für die Berloosung 640 fl. 14 kr. verwendet.

Am 23. Febr. 1859 geruhten Ihre Majestät bie Königin einen prachtvollen Blumenstrauß vom Bereine entgegenzunehmen.

Die im April 1859 im Platischen Garten abgehaltene Blumenaußftellung lieferte in Folge mancherlei ungunftiger Einflusse ein minder glänzendes Ergebniß und hatte überdieß die Geldmittel des Bereines in sehr empsindlicher Beise erschöpft. Das Programm für eine britte Blumenausstellung, welche heuer in ber städtischen Schrannenhalle abgehalten werden soll, ist bereits festgesetzt, auch ist die Beröffentlichung des Jahres-Berichtes durch den Druck besschlossen.

Borftand best Bereines ist gegenwärtig ber Privatbocent ber Hochsichen, Hr. Dr. Schwarzenbach, welchem zugleich die Abhaltung wesentslicher, populärer Borträge über die Einwirkung ber Chemie auf die Pflanzenwelt verbankt wird.

Am Schlusse des zweiten Bereinsjahres betrugen die Einnahmen 354 fl. 29 kr., die Ausgaben: 298 fl. 49 kr. und es verblieb hienach ein Attivrest von 55 fl. 40 kr.

- f) Die zu Anfang des Jahres 1859 gegründete Gartenbau-Gesellschaft zu München erstrebt die Beförderung des Gartenbaues in allen seinen Zweigen
  - burch monatliche Versammlungen ber Mitglieber, wobei Vorträge über ben Betrieb bes Gartenbaues, ber Obst- und Blumenzucht 2c. gehalten und hierin gemachte Ersahrungen mitgetheilt werben;
  - bb) durch jährliche Ausstellungen von Blumen, Obst, Gemuse und anberen in ben Bereich ber Gärtnerei gehörigen Gegenständen;
  - cc) burch Berleihung von Preisen und Diplomen für die Aussteller vorzüglicher Gartenerzeugnisse;
  - dd) durch Anschaffung von Buchern und Zeitschriften über ben Gartenbau, welche auf Berlangen ben Mitgliebern mitgetheilt werben.

Der Jahresbeitrag eines orbentlichen Mitgliebes besteht in 4 fl., welche halbsährig mit je 2 fl. voraus zu entrichten sind.

Außer den ordentlichen können auch korrespondirende und Ehrenmitglieder ernannt werden. Die Behandlung aller Geschäfte der Gesellschaft zeschieht durch den Ausschuß unter der Leitung des Borstandes oder seines Stellvertreters und ist durch eine besondere Geschäfts-Ordnung genau zerzelt.

Die Gefellschaft zählt zur Zeit 277 orbentliche und 7 correspondirende - Mitglieder.

Der Gesellschafts : Ausschuß ift gegenwärtig in folgender Weise zu- fammengefeht:

Borftand: ber t. geh. Rath und Atabemiker 2c. 2c., Herr Dr. v. Martius; Stellvertreter besselben: bie t. Hofgartner Herr A. Klein und Herr L. Lowel;

Setretare: Herr Hofgartner Effner und Herr Privatier J. Deuringer; Cassier: Herr Kaufmann Oftermaier;

Referenten: bie Herren: Ludwig Bren, Brauereibesitzer; J. E. Hirschenberger, Kunst: und Handelsgärtner; Graf v. Rambalbi, t. Regierungsrath; Dr. Rabltofer, rechtstundiger Magistratsrath; P. Scheibecker, Kunst: und Handelsgärtner; Georg Schuster jun., magistratischer Gärtner.

g) Der Gartenbau-Berein in Landshut, über bessen gegenswärtigen Bestand uns keine Mittheilungen vorliegen, zählte im Jahre 1855 bereits 70 Mitglieder und hatte 9 Versammlungen mit belehrenden Borträgen abgehalten. Als Bereinsvorstände waren damals gewählt, der k. Regierungspräsident von Niederbayern, Hr. v. Schilcher und der Herr Landrichter Huber, als Sekretär Herr Prosessor Dr. Wimmer und als Rechnungsführer Herr Kausmann Huber.

#### 6) Der Industrie- und Cultur-Verein zu Aurnberg.

Derselbe ward auf Beranlassung bes verstorbenen Gründers und Borsstehers bes landwirthschaftlichen Erziehungs-Institutes zu Lichtenhof bei Nürnberg, Dr. J. Weibenkeller senior, im Jahre 1819 gegründet.

Als Bereinszwecke sind bezeichnet: Beförberung bes landwirthschaft= lichen Kunst= und Gewerbesteißes; Unterstützung der Wittwen und Waisen der Witglieber; Errichtung nützlicher und wohlthätiger Anstalten; Unterstützung verarmter Landwirthe und Handwerker; Anstellung verschiebener ökonomischer Bersuche; endlich Verbreitung der deßfalls gesammelten Ersfahrungen.

Der Berein besitzt ein eigenes Lokal im Stadtbezirke mit einem beis läufig 8 Tagwerk haltenben Garten, welcher in kleineren Abtheilungen an die Mitglieder verpachtet ist.

Die aus diesem Bereine hervorgegangenen Anstalten und Einrichtungen, als die zur unentgeltlichen Abgabe von Obstbäumchen bestimmte Obstbaumschule, der im Jahre 1825 gegründete Aktienverein zur Beförderung der Pferdezucht, dann die Fohlenhofsanstalt haben sich im Lause der Zeit wieder ausgelöst; doch besteht, neben einigen ihrer Natur nach zunächst nicht landwirthschaftlichen Bereins-Institutionen, noch gegenwärtig die sogenannte Colonie-Anstalt, nämlich ein aus dem Ergebnisse einer Sammlung freiwilliger Beiträge angekauster Grundbesitz von beiläusig 10 Tagwerk, welcher in Feldstücken zu 4 Tagwerk an undemittelte Einwohner von Rürnberg unter billigen Bedingungen verpachtet wird.

Der Jubustries und Cultur-Berein gahlt ungefahr 300 theils orbentliche, theils correspondirende, theils Chrenmitglieder.

Borftand ift zur Zeit herr Konditor Binter in Nurnberg.

### 7) Aktien - Verein der Rebschule zu Wurzburg.

Im Jahre 1835 vereinigten sich mehrere Bewohner Würzburgs und grundeten zum Zwecke ber Beredlung best franklischen Weinbaues burch besseren Rebsatz eine Aktien-Rebschule.

Die Gesellschaft erkaufte einen Garten von 5 Morgen und miethete bazu einen weiteren Garten von 24 Morgen, um bortselbst Wurzelreben in reinem Sate zu erziehen.

Die Sorten waren Rißling, Traminer, Rulanber und Schwarzklavner, welche ber Berein alljährlich in Wiebholz vom Rhein bezog und nach eine bis zweijährigem Bestande als Wurzelreben wieder abgab.

Schon im Jahre 1838 wurden an minderbemittelte Weinbergsbesitzer 25,700 Burzlinge um geminderte Tarc und an vermögliche Besitzer 107,400 Burzlinge um die volle Tarc abgegeben.

Durch bieses mehrere Jahre hindurch eifrig fortgesette Bersahren wurde der Hauptzweck der Gesellschaft, die Bestockung mit reinem Rebsatze erreicht und die hieraus erzielten Rißling =, Traminer =, Rulander = und Schwarzklanner=Weine trugen wesentlich dazu bei, den Ruf der franklichen Beine zu erhöhen.

Als der Boden durch zwölfjährige Benützung für diese Cultur aussebeutet war und die Bürzling-Zucht in Folge der allgemeinen Berbreitzung der genannten Sorten nicht mehr rentirte, löste sich die Gesellsicht im Jahre 1847 wieder auf und trat die Gärten an den landwirthsichaftlichen Berein ab.

# 8) Ber Weinbau - Verein ju Wurzburg.

In bemfelben Jahre 1835 bilbete sich zu Burzburg ein aus 36 Mitschern bestehender Beinbau-Berein zur Hebung bes franklichen Weinbaues und erhielt am 22. August bes genannten Jahres von Gr. Majestät dem Könige bie allerhöchste Bestätigung.

Dieser auf ganz Franken ausgebehnte Berein machte es sich zur hauptiichlichen Aufgabe, durch Berbreitung von Intelligenz auf einen besieren Beinberg= und Kellerbau hinzuwirken, in welcher Beziehung die umsichts=
volle Thätigkeit bes früheren Bereins-Borstaubes, Herrn Regierungsbiret=
web v. Beinbach und bes Sekretars ber Gesellschaft, herrn Dr. Ungemach, Rentamtmanns im Bürgerspitale, vorzugsweise gerühmt wird. Die "Jahrbücher bes frankischen Weinbau-Vereines", das Organ der Sessellschaft, nahmen unter den önologischen Schriften einen ehrenvollen Plats ein, und gewannen namentlich vom Jahre 1841 an, in welchem die Verssammlung deutscher Weins und Obstproduzenten in Würzburg stattsand, an wissenschaftlicher Bedeutung.

Der Vereinszweck wurde insbesondere auch durch die Veranstaltung alljährlicher Versammlungen zur Besprechung der bezüglichen Interessen und durch öffentliche Prüfung und Versteigerung der erzeugten Weine un= ter Garantie der Gesculchaft wesentlich gefördert.

Am 2. Juli 1843 wurde die letzte öffentliche Versammlung des Verseines abgehalten und als das Kreis-Comité des landwirthschaftlichen Verseines auch diesen Zweig der Boden-Produktion in seinen Wirkungskreis gezogen und im Jahre 1852 eine eigene Sektion für den Weindau gebils bet hatte, löste sich die Gesellschaft allmälig auf.

#### 9) Der auf Aktien gegründete

ł

Verein zur Verbesserung des Weines am Bodensee zu Tindau, bessen Sahungen bedauerlicher Weise uns nicht mitgetheilt wurden, besteht noch gegenwärtig und entfaltet eine sehr nühliche Thätigkeit. Es ist bemsselben insbesondere nach mehrjährigen Bemühungen gelungen, seine in 3 Morgen 55 Dezim. bestehenden Rebgärten zu der schönsten und vollkommensten Ertragsfähigkeit zu bringen.

# 10) Die k. banerische botanische Gesellschaft zu Regensburg.

Wenn auch die vorzugsweise wissenschaftlichen Bestrebungen dieser Gesellschaft dem eigentlichen Zwecke des landwirthschaftlichen Vereines und der vorherrschend praktischen Richtung desselben etwas ferner liegen, so glauben wir doch die ebenso ausführlichen als interessanten Mittheilungen über die genannte Gesellschaft, welche wir der Gesälligkeit des Herrn Lyscealprosessor Dr. Fürnrohr in Regensburg verdanken, wenigstens im Auszuge hier aufnehmen zu sollen.

Die botanische Gesellschaft wurde im Jahre 1790 durch den damals in Regensburg anwesenden Apotheker-Gehilsen, David Heinrich Hoppe, aus Bilsen im Königreiche Hannover, in Verbindung mit seinen Freunden Martius und Stallknecht gestiftet.

Dem jugenblichen Vereine schlossen sich alsbalb mehrere in der alten Reichshauptstadt lebende Kenner und Liebhaber der Botanik an, als ber

Superintenbent Schäffer, Senator Harrer, ber Attaché beim Reichstage Chevalier de Bray, ber fürstliche Exercitienmeister Duval und ber Stadtphysstus Dr. Kohlhaas, welch Letzterer als Präses an die Spite der Gesellschaft trat und diese Stelle dis zu seinem Tode im Jahre 1811 bekleidete, während der damalige Provisor Martius, Vater des gegenwärtigen Präses, Herrn geh. Nathes Dr. v. Martius, als Sekrettar die Geschäfte leitete.

Ginen erneuten Aufschwung erhielt die Gesellschaft im Jahre 1799 burch ben Beitritt des Domkapitulars Grafen Kaspar von Sternberg, während bessen Freund Graf de Bruy burch Zuwendung eines Stiftzungskapitales aus eigenen Mitteln vom Jahre 1802 an zunächst die Herzausgabe einer botanischen Zeitschrift ermöglichte, als beren Mitarbeiter die ersten Botaniker des Jahrhundertes, wie Wildenow, Sprengel, Schranku. A. sich betheiligten.

Im Jahre 1803 fand bie Gesellschaft an bem Kurfürsten : Erzkanzler Karl v. Dalberg einen neuen großmuthigen Gönner, welcher die Bibliothek vermehrte, ben ehemaligen Klostergarten zu St. Emeran in einen botanisschen Garten umwandelte, einen Lehrstuhl ber Botanik errichtete und ben Stifter der Gesellschaft, ben damaligen praktischen Arzt Dr. Hoppe zum ordentlichen Lehrer der Botanik, sowie zum Vorstande des erwähnten Gartend ernannte, und in der Nähe des Letzteren der Gesellschaft ein Gebäude zur Benühung überließ.

Schon im Jahre 1807 zählte ber botanische Garten nach einer bamals im Druck erschienenen "enumeratio plantarum horti botanici Ratisbonensis" 4000 barin gepflegte Pflanzenarten.

Der Kurfürst = Erzkanzler v. Dalberg hatte sowie bei Lebzeiten, auch durch lettwillige Berfügung für die Gesellschaft, an deren Berhandlungen er dis zu seinem Lebensende stets persönlich Antheil nahm, reichlich Sorge getragen, und in gleich wohlwollender Weise wurden die Interessen derselben nach dem Uebergange Regensburgs an die Krone Bayern von Seite des höchstseligen Königs Maximilian Joseph, dann des Herrn Fürsten von Thurn und Taxis, Durchlaucht, gewahrt.

Die Gesellschaft sah sich in ben Stand gesetzt, im Jahre 1815 ben ersten Band ihrer "Denkschriften" in angemessener Ausstattung zu versössentlichen und, wie dieß schon in früherer Zeit der Fall war, sehr namsbeite Preise für die Lösung botanischer Ausgaben auszusetzen.

Bom Jahre 1818 an gab sie eine Wochenschrift unter bem Titel: "Flora, ober allgemeine botanische Zeitung," heraus, welche bis zum Jahre 1830 von Herrn Direktor Hoppe, bann unter ber Mitwirkung bes Herrn Professor. Fürnrohr redigirt wurde, seit dem Jahre 1843 unter der ausschließlichen Redaktion des Letztern erscheint und heuer ihren 42sten Jahrgang vollendet.

Im Jahre 1840 ward aus Anlaß ber 50 jährigen Jubelfeier ber Gefellschaft von dieser ber Sohn ihres Mitstifters, Herr Hofrath, nunmehr geheimer Rath Dr. v. Martius, einstimmig zu ihrem Präses gewählt, und ber damaslige Kronprinz, Königliche Hoheit, nunmehr Se. Majestät König Marimislian, geruhten nicht nur das Protektorat der botanischen Gesellschaft zu übernehmen, sondern auch die Summe von 100 Dukaten zu einer Preiseaufgabe huldvollst zu bestimmen.

Am 5. Mai 1845 feierte bie Gesculschaft bas 50 jährige Doktor-Jubiläum ihres ehrwürdigen Stifters Dr. Hoppe, welcher indeß balb barauf im 86sten Lebensjahre verschieb.

Im Jahre 1853 wurde dieselbe von einem ihrer ältesten Mitglieder und Gönner, dem t. t. österreichischen Feldzeugmeister Ludwig Freiherrn v. Welden in Graz mit seinem reichen überaus werthvollen Herbarium und einer Sammlung botanischer Schriften beschenkt; ein weiteres Hersbarium war ihr aus dem Nachlasse des Dr. Pock in Prag und eine Sammlung erotischer Holzarten aus jener des Dr. Erehler zugekommen.

Ein botanisches Museum ward in den inzwischen neuerworbenen, sehr zweckgemäßen Lokalitäten errichtet und dem Publikum zur Benützung zeitweise geöffnet, und nachdem von den obenerwähnten "Denkschriften" im Jahre 1822 ein zweiter und im Jahre 1841 ein dritter Band erschiesnen war, wird bereits seit längerer Zeit die Herausgabe eines vierten Bandes derselben vorbereitet.

i

į

1

1

1

1

1

1

1

Die schon im Jahre 1841 wesentlich erweiterten und verbesserten Gesellschafts = Satzungen wurden im Jahre 1857 neuerbings einer zeitge= maßen Revision unterzogen.

Zweck ber unter bem Protektorate Sr. Majestät bes Königs stehenden Gesellschaft ist hienach die Förderung der Botanik in allen ihren theoretisschen und praktischen Zweigen, und sie sucht diesen Zweck zu erreichen in ihren nächsten Kreisen durch Versammlungen, worin wissenschaftliche Gezgenstände aus dem Gebiete der Botanik verhandelt werden, sowie durch Unterhaltung und Vermehrung der Bibliothek und bes Museums, in weisteren Kreisen durch öffentliche Belehrung, Anregung und Ermunterung.

### 11) Bereine im Bereiche des landwirthschaftlichen Berficherungs-Wesens.

a) Der im Jahre 1833 für ben bamaligen Fartreis, nachmals Oberbahern, gegründete Hagel=Affekuranz=Berein wurde im Jahre 1840 mit königlicher Genehmigung in eine für alle Theile bes Reiches wirksame Anstalt unter ber Benennung "Hagel=Bersich= erungs=Berein für bas Königreich Bahern" umgewandelt.

Die Satungen bieses Versicherungs-Vereines sind im Laufe ber Zeit zu wiederholtenmalen abgeändert worden und enthalten nach der jungsten Revision vom Jahre 1859 hauptsächlich folgende Grundbestimmungen:

Der auf bas Gesammtgebiet bes Königreiches sich erstreckenbe Verein beruht auf bem Grundsate ber Gegenseitigkeit.

Die Entschädigung wird alljährlich bis längstens zum 1. Dezember auf einmal und baar bezahlt, vorausgesetzt, daß der Versicherte auf irgend einem Grundstücke oder einem Theile desselben einen Hagelschaden im Betrage von mindestens  $^2/_3$  der darauf stehenden Frucht im Gesammt-werthe von mindestens 10 fl. erlitten hat.

In die Bersicherung mussen, bei Berlust bes Entschädigungsanspruches für alle versicherten Früchte, sämmtliche mit Getreibefrüchten bebauten Grundstücke, welche zu einem und bemselben Gutskomplexe ober zu dem in der Semeindemarkung gelegenen walzenden Besithtume des Versicherten gehören, gleichzeitig und insgesammt aufgenommen werden; dagegen ist die Bersicherung für alle Grundstücke frei gegeben, welche mit anderen Früchten bebaut sind.

Der Beitritt zum Bereine hat nur für die Dauer eines Jahres zu geschehen und zwar in dem Zeitraume vom 1. Januar bis 15. Juni einsichließlich. Er erfolgt unter Ausstellung der vorschriftsmäßigen Fassion und unter Entrichtung eines Beitrags zum Reservesonds zu 6 kr. vom hundert der Bersicherungssumme.

Der Bersicherungsbeitrag bemißt sich für alle versicherten Früchte nach ber Größe ber versicherten Summe, nach ber Rlasse ber Hagels zesährlichkeit ber Ortsstur und nach ber Steuer-Berhältnißzahl, wobei serch sestgeicht ist, daß die erste Klasse 1 fl. 30 fr. und die sechste, als zie bochte Rlasse nicht über 5 fl. 15 fr. vom Hundert der Bersicherungssumme zu entrichten haben soll.

Die Hagelgefährlichkeit wird nach der Anzahl der in den letzten 15 Jahren ftattgehabten Hagelbeschädigungen der Ortöstur bemessen.

Die Entschäbigung erfolgt auf Grund der Schadenserhebung innershalb eines Minimums von  $50^{\circ}/_{\circ}$  und eines Maximums von  $75^{\circ}/_{\circ}$ , softerne nicht die außergewöhnliche Ausdehnung der Hagelschläge eine weitere Minderung ausnahmsweise erheischt; doch wird in letzterem Falle das Ergänzungsguthaben bis zu  $50^{\circ}/_{\circ}$  nachträglich vergütet.

Der Berein steht unter ber Aufsicht eines königlichen Commissans.

Die Angelegenheiten bes Bereines werben geleitet und resp. besorgt burch die in der Regel alle drei Jahre stattsindende Generalversammlung sämmtlicher Mitglieder, durch die hiebei gewählten Bereins-Bevollmächtigten und das gleichfalls gewählte Direktorium und die Agenten. Das Direktorium sowohl als das Collegium der Bevollmächtigten besteht aus je 7 Mitgliedern. Vorstand des Direktoriums ist gegenwärtig der städtische Baurath Herr Mussel.

b) Im Jahre 1856 wurde, neben bem vorerwähnten Bereine, eine Aktien-Gesellschaft unter bem Namen: "Neue banerische hagels Bersicherungs-Gesellschaft" mit bem Site in München gegründet, welche nach erlangter allerhöchster Genehmigung im Jahre 1857 ihren Geschäftsbetrieb eröffnete.

Der Fonds der Gesellschaft besteht aus 1 Million Gulden und ift burch 10,000 Aktien à 100 fl. R.-W. repräsentirt, wovon sogleich ansfänglich 100,000 fl. gezeichnet und einbezahlt werden mußten.

Jeber Aktionar haftet nur mit dem Betrage von 100 fl. für jede Aktie, sowie die Gesellschaft sammtlichen Bersicherten nur mit dem oben erwähnten Gesellschaftsfonds. Die Aktien sind zu 40/0 und au portour.

Berbleibt über Abzug ber Zinsen bes Aktienkapitales, ber Entschäbigungen und sonstigen Ausgaben ein Neberschuß, so wird von diesem Gewinne eine Dividende von  $4^{\circ}/_{\circ}$  bes eingelegten Aktienkapitals an die Aktionäre ausbezahlt, der Rest aber zur Hälfte als Superdividende verstheilt und zur andern Hälfte als Reservesonds so lange zurückgelegt, dis dieser auf 500,000 fl. gestiegen sein wird, worauf auch die zweite Hälfte zur Vertheilung gelangt.

Die Verwaltung ber Gesellschaft besteht aus einem Direktorium von brei Mitgliebern, einem Dirigenten und einem Ausschusse von 9 Mitzgliebern.

Jedes Direktions-Mitglieb muß minbestens mit 10 Aktien betheiligt sein, welche während seiner Geschäftsführung als Caution beponirt bleiben. Die Generalversammlung der Aktionäre findet alljährlich innerhalb ber ersten drei Monate nach Ablauf bes Rechnungsjahres statt; sie wählt die Berwaltungsorgane und beschließt nach absoluter Stimmenmehrheit in allen wichtigeren Angelegenheiten der Gesellschaft, wobei der Besitz von 1—10 Aktien eine Stimme, von 12—25 Aktien zwei, von 26—50 Aktien drei, endlich von 51 dis 100 und mehr Aktien vier Stimmen verleiht. Die Gesellschaft, welche zugleich Rückversicherungen eingeht, ist verpstichtet sich aufzulösen, wenn das Garantiekapital dis auf 1/3 angegriffen sein sollte.

Bon ben seinerzeit veröffentlichten und als bekannt vorauszusehenden Bersicherungsbedingungen der Gesellschaft wollen wir, mit Umgehung des Details, hier nur einige der wichtigeren Momente erwähnen:

Die Gesellschaft versichert die in der Police bezeichneten Bodenerzeugnisse gegen Hagelschaden zu einer Prämie, welche in dem jeweilig bekehenden Tarise sestigesetzt ist, und ersetzt jeden Hagelschaden hieran daar und voll, sodald er 10 des Werthes der vom Hagel getrossenen Früchte erreicht oder übersteigt. Die Versicherung kann von jedem Eigenthümer, Pächter, Rutnießer oder Gläubiger eingegangen werden und ersolgt auf Grund des Versicherungs-Antrages, welcher mit einer durch die Schadenserhebung und resp. Taration seinerzeit zu kontrolirenden Selbstfassion verbunden werden kann.

Jeber Beitretenbe muß ben gesammten Setreibe=Ertrag seiner Besitzung versichern lassen; die Bersicherung anderer tarismäßiger Fruchtsgattungen ift freigegeben.

Die Abschätzung bes Hagelschabens, sowie die etwa nothige Nachichatzung vor der Ernte wird von einer aus unbetheiligten Sachtundigen jusammengesetzen Abschätzungs-Kommission vorgenommen und von dem Bewollmächtigten der Gesellschaft oder dessen Stellvertreter geleitet, und es wird hiefür eine Gebühr von  $5^{\circ}/_{\circ}$  der Schätzungssumme dis zu einem Razimum von 50 fl. erhoben.

Im Falle einer Beschwerbe gegen bas Schähungsresultat entscheibet en Schiedsgericht, welches aus einem von dem Betheiligten und einem von der Gesellschaft ernannten Taxator und einem von beiden gewählten Obmanne besteht, endgiltig hierüber.

Gleiche Befugniß wie bem Beschäbigten steht in bieser Hinsicht auch ber Gesellschaft zu, und es sindet die schiedsrichterliche Entscheidung mit Ausschluß jeder weiteren Berufung auch bezüglich anderweiter Differenz- Laufte statt.

Die Bezahlung bes Schabenersates erfolgt spätestens 4 Wochen, nachbem bie Schabensliquibation festgesetzt und von bem Beschäbigten anserkannt ift, baar und vollstänbig.

Die in ben Generalversammlungen veröffentlichten Rechenschaftsberichte über ben Geschäftsbetrieb ber Gesellschaft in ben brei ersten Jahren 1857 bis 1859 geben folgendes zu entnehmen:

Die Anzahl ber jederzeit prompt und vollständig vergüteten Hagelsschäden betrug im ersten Jahre 321, im zweiten 118 und im britten 103. Das Bersicherungskapital betrug während dieser breijährigen Periode 3,856,653 fl. und die Einnahme aus Bersicherungsprämien 82,743 fl. 58 kr. Der Reservesonds, zu bessen Gunsten das Direktorium auf seinen sahungssemäßen Tantiemen-Bezug alljährlich verzichtet hatte, belief sich am Schlusse bes Jahres 1859 bereits auf 6125 fl. 21 kr. Dabei war die Gesellschaft in den Stand gesett, in den beiden Jahren 1858 und 1859 jeweils nesden den sessen den sessen 4°/0 Zinsen auch noch 1°/0 Superdividende an die Aktionäre auszubezahlen.

Das Direktorium ber "Reuen bayerischen hagel-Bersicherungs-Gesellsschaft" besteht zur Zeit aus ben Herren: Freiherr v. Fraunhofen, kgl. Kämmerer, Reichstath und Gutsbesitzer, Julius von Niethammer, erbslicher Reichstath und Gutsbesitzer und Hermann v. Kraft, Banquier und Gutsbesitzer, Dirigent ist herr Schwarz.

Wir bemerken schließlich, daß neben ben beiben baper'schen Hagel: Bersicherungs-Vereinen zur Zeit auch zwei auswärtige Hagelversicherungs: Gesellschaften, nämlich die Gölner und die Magdeburger Gesellschaft zum Geschäftsbetriebe in Bapern zugelassen sind und mit Ersteren konkurriren.

c) Biehverficherungs=Bereine.

Am 21. Dezember 1847 wurde mit königlicher Genehmigung ein "Bersicherungs = Berein gegen Schaben an Pferben und Rinbern für bas Königreich Bayern" mit bem vorläufigen Sitze in der Stadt Bayreuth gegründet.

Die hauptsächlichsten, satungsgemäßen Bestimmungen bieses auf bem Prinzipe ber Gegenseitigkeit beruhenden Bereines sind nachstehende:

Die Anstalt vergütet niemals mehr als 3/4 ber Bersicherungssumme und es werben die vorgekommenen Berluste sammt den Berwaltungskosten halbjährig unter die Bersicherten repartirt.

Dieselbe versichert nur gegen Verluste an Pferben und Rindern, die wenigstens 1 Jahr und nicht über 12 Jahre alt sind. Wieth= und Renn=

pferbe, bann Pferbe und Rinder solcher Personen, welche bamit lediglich Handel treiben, sind ausgeschlossen.

Die Berwaltung der Anstalt unterliegt der Controle eines Ausschusses von Mitgliedern und der Aufsicht eines k. Commissäns.

Der höchste Versicherungswerth bei einem Pferbe ist auf 300 fl., ber minbeste auf 50 fl.; ber höchste Versicherungswerth für ein Rind auf 150 fl., für ein Mastvieh auf 200 fl. festgesetzt.

Jebe Bersicherung muß ben ganzen Besithstand bes Versicherten an asseturanzfähigen Pferben und Rinbern umfassen, und auf die Dauer von 3 Jahren eingegangen werben.

Die Aufnahmsgebühren bestehen in einem Eintrittsgelbe von 1 bis 21/2 Procenten bes Bersicherungswerthes, in der Erlage von 6 kr. für die Sahungen, dann in einer Agenturgebühr, welche theils nach der Höhe bes Bersicherungswerthes, theils nach der Stückahl genau festgeset ist.

Ebenso enthalten die Satzungen sehr betaillirte Bestimmungen über die Fälle, in welchen ein Schabensersatz gewährt wird, über die Ermittslung und Feststellung des Schabens und über die Art und Weise der Ersatzleistung.

Die Organe ber Gesellschaft sind: die Generalversammlung, welche alljährlich stattzusinden hat, der aus 7 von der Generalversammlung gewählten Bereinsmitgliedern bestehende Aussichuß, dann der zur Leistung einer Caution von 1000 fl. verpstichtete Direktor, welchem ein Cassier und exforderlichen Falles auch ein Controleur beigegeben wird.

Die Agenten der Gesellschaft werden von dem Direktor vorgeschlagen und von dem Ausschusse bestätigt. Die Taxatoren, welche zur primären Aufnahme des Bersicherungswerthes bestimmt sind, werden von den Agenzien, — jene, welche in Beanstandungsfällen den Werth sestzustellen haben, von dem Direktor ernannt.

Streitigkeiten, welche aus dem Bersicherungsvertrage und in Folge bessen zwischen der Direktion, den Agenten, Taxatoren und den Mitgliedern entstehen, und durch den Ausspruch der Direktion und des Ausschusses nicht geschlichtet werden, unterliegen der endgiltigen Entscheidung durch ein Schiedsgericht, welches von der Direktion und dem Betheiligten gewählt wird.

Der Berein, beffen Sit im Laufe ber Zeit von Bahreuth nach Runberg, und bann nach Münchberg in Oberfranken verlegt worden ist, beabschieft, dem Bernehmen nach, sich in einen Bezirksverein umzuwandeln, und es scheint sonach bie in anderen Lanbern gleichmäßig gemachte Ersfahrung, bag Biehversicherungs-Vereine in allzugroßer Ausbehnung nicht gebeihen können, auch hier ihre Bestätigung ju finden.

Nach bem vorliegenden Rechnungsabschlusse für die jüngste haldjährige Bereinsperiode vom 1. September 1859 bis Ende Februar 1860 waren zulett 162 Vichstücke zum Betrage von 16,295 fl. gegen eine Gesammtschrittsgebühr von 272 fl. 11½ fr. versichert, während der Reservesonds 814 fl. 49 fr. betrug.

Außer biesem, wie erwähnt, für ben Gesammtumfang bes Königreiches bestimmten, thatsächlich jedoch, so viel bekannt, nur auf einzelne Bezirke von Ober = und Mittelfranken sich erstreckenden Bereine, bestehen in den verschiedenen Kreisen noch mehrere andere Biehversicherungs-Vereine, wor- über wir aus den vorliegenden, theilweise sehr fragmentarischen Mittheil= ungen Nachstehendes entnehmen.

Im Kreise Oberbanern, und zwar im Landgerichtsbezirke Werdensfels, befinden sich zu Garmisch, Partenkirchen und Wittenwald Lokal-Biehversicherungs-Bereine, deren Bestand und Wirken als sehr entssprechend bezeichnet werden.

Nuch zu Reit im Bintel, Landgerichts Traunstein, besteht ein berartiger Berein, und für die Stadt Freising ist die Gründung eines solchen eben jest im Werke.

Im Regierungsbezirke ber Pfalz wurde im Jahre 1849, mit Genehmigung Gr. Majestät bes Königs, ein auf ben Gesammtumfang bes
Kreises sich erstreckenber Versicherungs-Verein gegen Schaben an Pferden, Rinbern, Schafen, Ziegen und Schweinen gegründet.

Die im Laufe ber Zeit mehrfach ergänzten und berichtigten Satzungen stimmen nach dem Ergebnisse ber uns vorliegenden jungsten Revision vom Jahre 1854 mit jenen des obengenannten Vereines zu Münchberg in Oberfranken hinsichtlich ihrer Hauptgrundzüge überein, so daß wir von einer Mittheilung der sehr ausführlichen und sorgfältig ausgearbeiteten Einzelnbestimmungen Umgang nehmen zu dürfen glauben.

Nach bem Stande vom Monate März 1859 betrug die Mitgliebers zahl 1606, und es waren 3226 Thiere mit einem Gesammtkapitale von 284,907 fl. versichert.

Die Beiträge belaufen fich halbjährig

für ein Rind auf . . . . . . . . . . . 1 fl. 27 tr.

" " Ackerpferd auf . . . . . . 3 fl. 5 kr.

| für | cin | Müller = und Chaisenpferb | auf | • | 4 | ft. | 33        | ťr. |
|-----|-----|---------------------------|-----|---|---|-----|-----------|-----|
| "   | "   | Frachtpferd auf           |     |   | 4 | Ħ.  | 9         | tr. |
| ,,  | ,,  | Schaf und eine Ziege auf  |     |   | 1 | fl. | <b>49</b> | řr. |
|     |     | Schwein auf               |     |   | 1 | fI. | 33        | fr. |

Auch bei biesem Areisvereine hat sich übrigens, bem Borjahre gegenüber, eine Minderung von 548 versicherten Thieren im Werthe zu 47,373 fl. ergeben.

Der im Jahre 1846 für ben Landlommissariatsbezirk Kirch heim gegründete Biehversicherungs-Berein gahlte in dem ebengenannten Jahre 8022, im Jahre 1858/59 bagegen nur 76 versicherte Thiere.

Der Biehversicherungs-Berein für ben Bezirk Kusel und das lands gräftich hefsische Oberamt Meisenheim hatte nach dem jüngsten Rechnungs-abschlusse 572 Thiere, und zwar um 47 Stücke weniger als im Borjahre versichert.

Der im Jahre 1858 gegründete, auf Gegenseitigkeit beruhende Lokal= Liehversicherungs-Berein zu Rockenhausen, Landkommissariats Kirch= heimbolanden, hat bei einer Anzahl von 108 Mitgliedern 398 Stück-Rindvieh versichert.

Die Jahresbeiträge belaufen sich

Der im Jahre 1858 gegründete Biehversicherungs : Berein zu Pir= masenz hatte die Beiträge für eine Berficherungssumme von 10 fl.

```
im ersten Semester 1858/59 auf . . — fl. 3½ tr. " zweiten " 1859 " . . — fl. 8½ tr. sestest.
```

Im Regierungsbezirte ber Oberpfalz und von Regensburg kfieht ein Berficherungs-Berein gegen Schaben an Rindvieh und Pferben ju Paraberg für ben Umfang bes bortigen Amtsbezirtes.

In Oberfranten befinden sich, außer dem obenerwähnten Bereine zu Manchberg, noch mehrere auf Gegenseitigkeit gegründete Lokalviehversichernngs-Bereine in den Landgerichtsbezirken Ebermannstadt, Forche beim, Gräfenberg, Höchstadt, Hollfeld, Nordhalben, Begnit und Pottenstein, indeß in anderen Bezirken bereits Einleitungen zur Errichtung derartiger Bereine getroffen sind.

Die Berluste werden zumeist theilweise, und zwar durch Baarbezahl= ung von  $^{1}/_{3}$  bis zur Hälfte des von unbetheiligten Schätzleuten erhobenen Werthes des gefallenen Viehstückes, resp. des wirklich erlittenen Scha= bens von den übrigen Bereinsmitgliedern vergütet.

١

Bei Rindviehstücken, welche in schlachtbarem Zustande gefallen oder sonst verunglückt sind, und deren Fleisch als ohne allen Nachtheil genieß=bar erkannt wird, pflegt der Verlust wohl auch zum Theile durch pfund=weise Abnahme des Fleisches von Seite der Mitglieder, oder durch Ver=mittlung des Verkauses um einen von dem Sachverständigen sestgesetzen Preis gedeckt zu werden.

In einigen Bezirken biefes Kreifes steht überbieß bie Errichtung von Biehleihkassen unter Gewährung bes Diftriktsrathes in naher Aussicht.

In Mittelfranken bestehen zur Zeit nachstehende Biehversicherungs= Bereine, als:

für Pferbe in Happurg bei Hersbruck und bessen Umgebung, mit 260 Stück versicherter Pferbe und einer Asseluranzsumme von 36,000 fl.; bann zu Engelthal und Umgebung, Landgerichts Altborf, seit dem Jahre 1854, zur Zeit mit 23 Mitgliedern;

für Rindvieh, Schafe und Schweine in den Ortschaften Auernheim, Berolzheim und Westheim, welche sich zu einem gemeinsamen Bersicherungs-Verein geeinigt haben; dann zu Roth mit 90 Witgliedern unter der Leitung des Herrn Thierarztes Wiedmann, und im Distrikte Heibenheim;

endlich ein Versicherungs = Verein gegen Schaben an Pferben und Rinbern für die Stadt und Umgebung von Altdorf mit einer Versicherungssumme von 15,000 fl. für 121 Pferbe.

Im Regierungsbezirke von Schwaben und Neuburg bestehen nach ben und gewordenen Mittheilungen nur Lokalversicherungs-Vereine, und zwar zu Augsburg seit dem Jahre 1843 für Rindvieh und seit dem Jahre 1848 ein zweiter für Pferde; ferner zu Immenstadt für Rindvieh und zu Söggingen für Pferde.

Schließlich glauben wir noch einiger Bereine gebenken zu sollen, welche, indem sie nicht ausschließlich irgend einen besonderen landwirthsichaftlichen Zweck verfolgen, streng genommen, zwar nicht hieher zu zählen

sind, bennoch aber wegen ihres wichtigen Einstusses auf die Landwirthsichaft nicht unerwähnt bleiben sollen.

Wir meinen die, so viel uns bekannt ist, nahezu in sämmtlichen Regierungsbezirken bestehenden thierärztlichen Vereine, deren Bestrebungen, neben der Besprechung und Vertretung der Interessen der Thierheilkunde und der speciellen Standesangelegenheiten, allenthalben auch auf die Förderung der landwirthschaftlichen Viehzucht gerichtet und um so schähenswerther sind, als die im steten und unmittelbarsten Verkehre mit den Landwirthen stehenden Thierärzte, sowohl in Ansehung des Gestützwesens als der gesammten landwirthschaftlichen Viehzucht mit wichtigen und einslußreichen Dienstesssuntionen betraut, und eben hiedurch vor Allem in den Stand gesetzt sind, eine sehr nühliche Wirtsamkeit zu entfalten.

Eine eigenthumliche und interessante Erscheinung bietet endlich ber zu Eichen borf in Niederbayern seit dem Jahre 1801 bestehende Bauern=Berein ober Bauern=Jahrtag bar.

Der Berein, zur Zeit unter ber Borstandschaft bes grässich v. ArcoBalley'schen Oesonomie=Berwalters Herrn Siecheneber zu Ablborf,
gegen 300 förmlich eingeschriebene Mitglieber zählend, versammelt sich
alljährlich zunächst zur Begehung einer kirchlichen Feier ber schon sehr
alten Bruberschaft zum heil. Isidor, worauf in einem mit landwirthschaft=
lichen Emblemen und Sinnsprüchen geschmückten Saale über das Borjahr
össenliche Rechnung abgelegt, ein belehrender Bortrag über Ackerbau und
Biehzucht, oder andere zeitgemäße landwirthschaftliche Gegenstände gehal=
ten, auch wohl eine Berloosung einiger Acker= und Wirthschaftsgeräthe
vorgenommen und mit einem heiteren Mahle geschlossen zu werden psiegt.

Aehnliche Bauern-Bereine bestehen hie und ba auch anberwärts, und wenn wir recht unterrichtet sind, namentlich zu Bilshofen in Nieberbayern; boch vermochten wir hierüber nähere und verlässige Mittheilungen nicht zu erlangen.

~~~~

# Satzungen

bes

# landwirthschaftlichen Bereines

in

## Bayern.

### I. Abschnitt.

### 3wed und Mittel bes landwirthichaftlichen Bereines.

#### §. 1.

Der landwirthichaftliche Berein in Bapern ift eine jur Belebung und Bervollommnung ber Landwirthichaft in ihrem gangen Umfange gebilbete, unter bem Protectorate Seiner Dajeftat bes Ronigs ftebenbe Gefellichaft.

#### §. 2.

Die Thatigleit bes Bereins umfaßt sonach neben bem Aderban und ber Biebjucht, als ben hauptzweigen ber Landwirthschaft, auch ben Balb-, Garten - und Beinbau, die Seiben-, Fisch- und Bienenzucht, sowie die mit der Landwirthschaft gewöhnlich verbundenen Gewerbe.

### §. 3.

Der Berein fucht feinen 3med ju erreichen:

- a) burch ftanbige Bertretung ber landwirthschaftlichen Intereffen bon Seite ber Bereinsbehörben bei ben betreffenben Staatsbehörben mittels Erstattung bon Gutachten, sowie mittels Borbringung von Bunfchen, Antragen unb Befcwerben;
- b) burd munbliche und ichriftliche Mittheilungen ber Mitglieber und Bereinsbehörben unter fic, burch thunlicht ichnelle Aundgabe ber mertwürdigften Entbedungen und Erfindungen auf bem Gebiete ber Landwirthschaft und ber bamit in Berbindung stehenden Gewerbe, sowie durch Antauf und Mittheilung wichtiger und gemeinnstigiger Schriften, überhaupt durch Belchrung und Ermunterung, namentlich
- c) mittelft Antaufes und Berbreitung landwirthichaftlicher Gerathe, Mafchinen, Mobelle, nutglicher Samereien und Gewachfe;
- d) burd Beranlaffung auf ben Lanbbau und bie betheiligten Gewerbe fich beziehenber naturwiffenschaftlicher Bersuche von Seite erfahreuer Landwirthe nub Gewerbsteute:

- e) burch Bertheilung von Preisen an verbiente Landwirthe und insbesondere an jene, welche wichtige landwirthschaftliche Bersuche mit Fleiß und entschiedenem Erfolge ausgeführt haben;
- f) burd Ausschreibung von Preisfragen über wichtige, für Baberns agritole Interessen erhebliche landwirthschaftliche Gegenstände und burch Zuerkennung von Preisen für die bedungene Lösung;
- g) burch ftete Runbgabe feines Birfens mittelft ber Bereinsschriften ;
- b) burch angemeffenen Berkehr mit ben landwirthschaftlichen Unterrichtsanstalten ; endlich
- i) burch Unterhaltung wiffenschaftlicher Berbindungen mit ben landwirthschaftlichen Inftituten und Gefellschaften bes Auslandes.

### II. Abschnitt.

### Mitalieber bes Bereines.

#### 8. 4.

Der Berein besteht aus orbentlichen und Shrenmitgliebern.

### §. 5.

Als orbentliche Mitglieber können nicht nur wirkliche Gutsbesitzer und Landwirthe, sondern auch Beamte, Seelsorger, Schullehrer und überhaupt alle jene Personen aufgenommen werden, dereu Kenntnisse, Reigung, Stellung oder Birksamkleit bem Bereine nützlich werben bilirsten. Die begitterten ordentlichen Mitglieder wirken vorzugsweise durch Bersuche mit landwirthschaftlichen Geräthen und Maschinen, sowie durch Andau nätzlicher Sämereien und Gewächse, überhaupt aber durch Beispiel und Belehrung auf die landwirthschaftliche Jutelligenz ihrer nachbarlichen Umgebung; sie theisen dem Bereine ihre Ersahrungen und Nachrichten über die Eigenthinlichleiten und Merkwürdigkeiten der landwirthschaftlichen Produktion und des Betriebes ihrer Gegend, sowie Borschläge zur Besörderung ihres Bereinszweckes überhaupt mit.

Die nichtbegüterten orbentlichen Mitglieber förbern bie Zwede bes Bereins burch Berbreitung nutglicher theoretischer und praktischer Kenntnisse, durch Mittheilung ber Resultate ihrer Forschungen und Correspondenzen, ferner burch Theilnahme an ber Geschäftsleitung und Berwaltung bes Bereines, sofern sie, gleich ben Ersteren burch bie Bahl hierzu berufen werden.

#### §. 6.

Außer einzelnen Bersonen tonnen auch Gemeinden, Stiftungen und Bereine burch Stellvertreter als ordentliche Mitglieder beitreten. Gemeinden, welche — als solche — Mitglieder bes Bereines find, find berechtigt, burch ein aus ihrer Mitte gewährtes Gemeindeglied bei dem Bereine fich vertreten zu lassen. Dieser Stellvertreter abt alle Rechte eines ordentlichen Bereinsmitgliedes im Namen der Gemeinde aus.

#### §. 7.

Die orbentlichen Mitglieber verpflichten fich jur Leiftung eines voraus zu bezehlenben jährlichen Gelbbeitrages an ben Berein von 2 fl. 42 fr. Schullehrer entrichten nur 1 fl. 42 fr. jährlich.

#### **§.** 8.

Die orbentlichen Mitglieber genießen alle Rechte und Bortheile, welche ber Berein barbietet, nemlich

a) Antheil an bem Bermögen beffelben;

- b) Benfitjung ber bem Bereine angehörenben Samminngen;
- c) Theilnahme an ben Baften und an ber Berwaltung bes Bereines nach ben einschlägigen besonderen Bestimmungen;
- d) bas Recht, ben jährlichen öffentlichen Bersammlungen (Congreffen) mit berathenber Stimme beizuwohnen ;
- e) bas Recht bes unentgeltlichen Bezuges ber zur Bertheilung an bie Mitglieber bestimmten Drudfcriften.

#### §. 9.

Als Chrenmitglieber tonnen ausgezeichnete Beamte, Schriftfteller, Runftler, Landwirthe und Gewerbtreibenbe auswärtiger Staaten in ber gelegentlich bes Ottoberfestes zu haltenben öffentlichen Situng bes General-Comité ernaunt werben.

#### §. 10.

Die Anfnahme ber orbentlichen Mitglieber geschieht burch bas Kreis-Comite ibres Bohnortes.

Die Aufnahms-Urfunde wird burch ben Borftand bes General-Comits gegengezeichnet und ihr Seite und Rummer bes Sauptverzeichniffes ber Bereinsmitglieber beigesett.

Ueberbieß wird bie Aufnahme ber Mitglieder burch bie Bereinsblätter jur allgemeinen Renntniß gebracht.

#### §. 11.

Der Austritt aus bem Bereine fieht jebem Mitgliebe frei, berfelbe tann jeboch ftets nur für bas nächstolgenbe Kafenberjahr ftattfinden und ift nur bann giltig, wenn er brei Monate vorber, sohin vor bem 1. Oktober eines jeben Jahres, bei bem Rreis-Comits schriftlich angezeigt wird.

#### §. 12.

Außer ben orbentlichen Bereins-Mitgliebern soll auch jeber aussibenbe baperifche Landwirth befugt sein, seine auf landwirthschaftliche Gegenftanbe bezüglichen Binfche, Anträge und Beschwerben burch ein Bereins-Mitglieb seiner Gemeinbe an die Behörben bes landwirthschaftlichen Bereines gelangen zu laffen.

### III. Abschnitt.

### Bereinsbehörben und Birtungstreis berfelben.

#### 8. 13.

Filt ben Gesammtverein besteht in ber Saupt- und Restbengstabt Munden ein General-Comité. Filt jeben Regierungsbezirt besteht in ber Kreishauptstabt ein Kreis-Comité.

Fir jeben Polizeibezirt, in welchem sich minbestens 10 Bereinsmitglieber befinden, soll — und zwar in der Regel am Sige der betreffenden Bezirtspolizeibehörde (Landgericht, Landcommissariat) ein Bezirts-Comits (Bezirts-Ausschuß) gebildet werden.

Sämmtliche Bereinsbehörben geben aus ber freien Bahl ber Mitglieber unter nachfolgenben Bestimmungen hervor:

#### g. 14.

Das General-Comité befteht:

1) aus 24 ohne Rudficht auf die Berufs-Eigenschaft wählbaren, im Stadt-Bezirfe München ober nicht fiber brei Stunden bavon entfernt wohnenben Bereins-Mitgliedern, wovon

- a) 12 von fammtlichen Rreis-Comits's,
- b) 12 burch weitere eigene Bahl bes General-Comité gewählt werben ;
- 2) aus bem Borftanbe ber t. landwirthschaftlichen Centralschule in Schleißheim; ben Professoren ber Landwirthschaft an ber Universität München und an ber Areis-Landwirthschafts- und Gewerbsschule baselbst, soferne sie Mitglieber bes Bereines fub. Ständig eingeladen mit berathenber Stimme find unter gleicher Boraussehung bie Professoren ber landwirthschaftlichen Centralschule in Schleisheim.

Rach jebem britten Jahre hat bie in Ansehung ber Funktionszeit altere Salfte ber unter Ziffer 1 bezeichneten Categorien auszuscheiben und wird burch neue Babl ergangt.

Die Anstretenben bleiben bis jur vollständigen Durchführung ber Erganjungswahl in ihrer Kunftion und find wieber wählbar.

#### **6.** 15.

### Jebes Rreis-Comité befteht:

- 1) aus 12 ohne Rudficht auf die Berufs Gigenschaft wählbaren, in ber kreisfauptftabt ober nicht aber 3 Stunden babon entfernt wohnenden, Bereinsmitziebern, von benen
  - a) 6 son ben Bereinsmitgliebern bes Rreifes unb
  - b) 6 von ben Mitgliebern bes Rreis-Comité burch weitere eigene Bahl gewählt werben;
- 2) aus bem l. Regierungs-Präfibenten, ber jeberzeit jum Borftanbe bes Kreis-Comité gewählt werben tann, bann aus ben Borftanben und Professoren ber am Sibe bes Kreis-Comité besindlichen öffentlichen Lehranstalten ber Landwirthschaft, soferne sie Mitglieber bes Bereines sind. Die übrigen Bestimmungen bes §. 14 suben hier gleichmäßig analoge Anwendung.

#### 6. 16.

Far jedes in das General- ober Areis-Comits burch Bahl bernfene Mitglieb wird in gleicher Beife ein Ersabmann gewählt.

Der Eintritt ber Erfahmanner findet jedoch nur im Falle bes ganglichen Ansicheibens eines Comité - Mitgliedes und nur für die noch nicht gurudgelegte Funtionszeit besselben fatt.

#### §. 17.

Die Bereinsmitglieber eines jeden Polizeibezirfes (Landgerichts, Landcommiffariats rc.), soferne bieselben die Bahl von zehn erreichen, mablen aus ihrer Mitte ein Bezirfs-Comité von 5 bis 7 Mitgliebern am Sibe der Bezirfspolizeibehörde.

Dortfelbft foll auch wo möglich ber Borftanb bes Comité wohnen.

hinfichtlich ber Bahl und Erganjung bes Bezirks-Comits finden bie Bestim-Emgen ber §§. 13 bis 16 so weit als thunlich analoge Anwendung.

Ce ift winschenswerth, daß die in einigen Regierungsbezirten bereits bekenden, sandwirthschaftlichen Bezirks-Bereine und beren Unterabtheilungen, soweit es unbeschadet ber Zwede des Bezirks-Comité geschehen kann, auch sernerhin erhalten werden. In einem Bezirks bie zur Bildung eines Bezirks-Comité erforderliche Jak von 10 ordentlichen Mitgliedern nicht vorhanden, so soll den daselbst besind-ken Mitgliedern unbenommen sein, aus ihrer Mitte ein Mitglied zu wählen und dem Arris-Comité zu bezeichnen, welchem die Förderung und Bertretung der landwindschlichen Interessen des Bezirkes die zur Erreichung der Bollzahl von 10 Mitgliedern einstweisen zusteht.

#### **§. 18.**

Bleibt ein Mitglieb bes General-Comité brei Monate, ein Mitglieb bes Kreisober Bezirfs-Comité sechs Monate hindurch, ungeachtet erfolgter schriftlicher Einladung
und ohne gentigende Entschuldigung von ben Sitzungen weg, so wird baffelbe als
ausgetreten betrachtet, und es ift bafür ber Ersatzmann einzuberufen, ober bei bem
Mangel besselben eine Zwischenwahl zu veranlassen.

Borftebenbe Bestimmung finbet fibrigens auf bie in ben §§. 14 unb 15 unter Rr. 2 aufgeführten Mitglieber feine Anwendung.

**8.** 19.

Das General-Comité ift bas Organ bes Gesammtbereines. Daffelbe forgt namentlich

- a) bafür, daß bie jeweiligen Fortschritte ber Landwirthschaft und ber bamit in Berbindung stehenden vollswirthschaftlichen und sonstigen Biffenschaften burch die Bereinsschriften ben sämmtlichen Mitgliedern bekannt gemacht werden. Es erflattet
- b) an das Staatsministerium des handels und der öffentlichen Arbeiten die von demselben verlangten Gutachten und richtet dahin die im Interesse der Landwirthschaft für nöthig erachteten Winsche, Anträge und Beschwerden, wobei in wichtigen, namentlich die landwirthschaftliche Gesetzgebung betreffenden Gegenständen das Gutachten der Areis-Comité's und der Bereins-Abgeordneten des Areises (§. 30) vorerst zu erholen und im Falle einer Meinungs-Berschiedenheit die abweichende Ansicht der Areis-Abgeordneten, als die der ausübenden Landwirthe, dem Staats-Ministerium besonders zu bezeichnen ist.
- c) Es beantwortet die von den Kreis-Comité's und durch biefelben von einzelnen Mitgliedern flbergebenen Anfragen. Daffelbe erstattet
- d) alljährlich auf Grund ber von ben Kreis-Comite's eingesenbeten Jahresberichte einen Generalbericht über ben Stand ber Landestultur, über die Birtsamteit bes landwirthschaftlichen Bereins, sowie einzelner ansgezeichneter Landwirthe.

36m liegt

- e) bie Anordnung bes alljährlich auf ber Therestenwiese bei Munchen zu haltenben, zugleich bas Kreis-Fest von Oberbapern in sich schließenben Central-Landwirthschafts-Festes, sowie ber bamit verbundenen landwirthschaftlichen Central-Bersammlung ob.
- f) Es unterhalt eine immerwährenbe innige Berbinbung mit ben Rreis-Comité's. Begen speziellen wichtigen Beranlaffungen tonnen erforberlichen Falles auch Commissionen abgeordnet werben.

Es verwaltet

- g) bas für ben Befammt-Berein erworbene Bermogen und übt
- h) auf ben gesammten landwirthschaftlichen Unterricht ben ihm verorbnungsgemäß zustebenben Ginfluß.

8, 20,

Das General-Comité wählt aus seiner Mitte ben erften und zweiten fiellvertretenben Borftanb. Es mablt ferner 2 Schriftführer und einen Rebafteur. Der eine ber beiben Schriftführer, bann ber Rebafteur erhalten angemeffene Remunerationen.

Die bezuglichen Bablen erneuern fich nach Ablauf ber breifahrigen Bablperiobe, wobei bie Burudtretenben wieber mablbar finb.

#### §. 21.

Die Areis-Comito's bieten ben Kenntniffen, Erfahrungen und Leiftungen ber Bereinsmitglieber bes Regierungsbezirtes einen besonberen Mittelpunkt bar. Ihre Anfgabe umfaßt namentlich:

- a) bie Berbreitung nutlicher landwirthschaftlicher Kenntnisse in bem Kreise burch Bertheilung ber von dem General-Comité herausgegebenen Bereinsschriften, burch Abfaffung und Berbreitung von Auffätzen über die Landwirthschaft des Kreises, durch Absendung eigener Commissäre; durch eine allen Mitgliedern zugängige Sammlung von nützlichen Büchern, Mobellen, Maschinen u. s. w. Alles dieß nach Masgabe der verfügbaren Etatsmittel;
- b) bie Erstattung von Gutachten, sowie die Stellung ber im Interesse ber Landwirthschaft für nöthig erachteten Bunsche, Antrage und Beschwerben an die L. Rreisregierung und bas General-Comité bes landwirthschaftlichen Bereines unter analoger Anwendung ber Bestimmungen bes §. 19 lit. b.;
- e) die Bermittlung bes Berfehres swifden ben einzelnen Bereinsmitgliebern bes Areifes und bem General-Comité;
- d) bie Anordnung bes alljährlich und zwar vor bem Centralfefte abzuhaltenben Rreis-Landwirthichafts-Keftes und ber landwirthichaftlichen Rreisversammlung;
- e) bie Berwaltung bes Areis-Bereins-Bermögens mit jährlicher öffentlicher Rechnungsftellung, insbesonbere auch bie Erhebung sämmtlicher Gelbbeitrage und Ablieferung bes treffenben Antheiles an bas General-Comité;
- f) bie Ausübung bes ihm verordnungsgemäß zustebenden Einflusses auf ben landwirthichaftlichen Unterricht im Rreise.

#### 8, 22

In Ansehung ber beiben Borftanbe und Schriftführer bes Rreis-Comité finben bie Bestimmungen bes §. 20 analoge Anwendung.

#### g 23

Die Mitglieber bes General-, bann bes Rreis-Comité verfeben mit Ausnahme bes einen Schriftsubrers und bes Rebalteurs ihre Geschäfte unentgeltlich. Rur im Falle einer mit Baarauslagen verbundenen tommissionellen Abordnung ift die Gewährung angemeffener Entschäbigung guläffig.

Die Anftellung bon Bereins - Bebienfteten in ftanbiger Eigenschaft ift nicht geftattet.

#### 8. 24.

Den Bezirts-Comite's liegt bie Förberung und Bertretung ber landwirthschaftlichen Intereffen bes Bezirtes in abnlicher Beise ob, wie bem Kreis-Comité in Ansehung bes Regierungsbezirtes.

Denselben tommt hiebei insbesonbere bie Theilnahme an ber Bahl ber Mitglieber bes Areis-Comité, bie Erstattung von Gutachten, bie entsprechende Anregung von Bunfcen, Autragen und allgemeinen Beschwerben hinsichtlich bes landwirthschaftlichen Zustandes bes Bezirtes gegenüber bem Kreis-Comité und ber Bezirts Polizeisbehörde zu. Sie erstatten an bas Kreis-Comité ben Jahresbericht und befassen sich würterbem mit dem Bollzuge der ihnen innerhalb ihres Birkungstreises von dem Kreis-Comité zugehenden Austräge.

#### §. 25.

Die Mitgsieber bes Bezirts-Comite's wählen aus ihrer Mitte einen ersten und pweiten ober ftellvertretenben Borftand, sowie einen Schriftfuhrer auf die Dauer von bei Jahren; bie Burfidtretenben find wieber wählbar.

#### **6.** 26.

Diefelben berfeben ihre Befchafte mentgeltlich.

Bur Bestreitung bes Regiebebarfes, sowie zur Gewährung billiger Reiseentschäbigungen für die von dem Sitze bes Bezirks- Comite's in größerer Entsernung wohnenden Comité- Mitglieder, bei Gesegenheit der vierteljährigen Sitzungen, bann ber Ubrigen Ausgaben erhalten die Bezirks-Comité's einen angemessenen Antheil an ben Jahresbeiträgen der Bereins-Mitglieder.

#### §. 27.

Die fammtlichen Bahlen werben von ben betreffenben Bereinsbehörben angeorbnet und geleitet.

Sie erfolgen schriftlich burch Abgabe ber verschloffenen, mit ber eigenhandigen Ramensunterschrift bes Bablers zu versehenden Bahlzettel, zu welchem Behuse ben Bereinsmitgliedern angemessene, mit ber erforderlichen Bahl ber zu Bahlenden und ihrer Ersagmanner bezeichnete Formulare zuzustellen find.

Bei allen Bereinsmahlen entscheibet relative Stimmenmehrheit.

Der Gewählte muß bie jur Belleibung eines burgerlichen Chrenamtes gefetslich erforberlichen Eigenschaften befiben.

#### §. 28.

Das General-Comité und bie Rreis-Comité's führen in ihrem Siegel einen filbernen Pflug im blauen Felbe mit ber Umschrift:

"General - Comité (ober Kreis - Comité) bes landwirthschaftlichen Bereines in Bavern."

Gleiches gilt von jenen Bezirts-Comite's, welche fich eines eigenen Siegels zu bebienen wünschen, in welchem Falle bie Umschrift zu lauten hat:

"Bezirts-Comité bes landwirthicaftlichen Bereines in Babern."

#### IV. Abschnitt.

### Berfammlungen.

### §. 29.

Das General-Comits und die Areis-Comits's sind gehalten, jede Boche, — bie Bezirks - Comits's, soferne nicht bringende Ursachen zu öfteren Zusammenkunften Anlaß geben, jedes Biertel einmal fich in förmlicher Sitzung zu versammeln.

#### §. 30.

Bebes Bezirle-Comité halt zum Zwede ber Besprechung sowohl ber allgemeinen, als insbesonbere ber landwirthschaftlichen Angelegenheiten bes Bezirles alljährlich eine allgemeine Bersammlung in öffentlicher Sitzung, welche ba, wo es die Berhaltniffe gestatten, mit einem sandwirthschaftlichen Bezirlsseste in Berbindung gesetzt werben soll.

Bur Theilnahme an biefer Bersammlung mit entscheibenber Stimme find, außer ben Mitgliebern bes Bezirks- Comité, sechs aus ber Klaffe ber ausübenben Landwirthe von sämmtlichen Bezirks-Mitgliebern gewählte Abgeordnete zu berufen, welchen bei größerer Entfernung auf Berlangen eine billige Reiseentschäbigung aus ber landwirthschaftlichen Bezirks-Rasia nach Maßgabe ber verfügbaren Mittel zu gewähren ift.

Außerbem find auch die im §. 6 aufgeführten Stellvertreter der als Bereins-Mitglied beigetretenen Gemeinden, bann die einzelnen ordentlichen Bereins-Mitglieder bes Bezirles zur Theilnahme au der fraglichen Sitzung mit berathender Stimme befugt.

#### **8.** 31.

Jebes Areis-Comité balt zur Besprechung allgemeiner sowohl als insbesonbere ber Areis-Bereins-Intereffen alljährlich während bes Areisfestes eine landwirthschaftliche Areisversammlung in öffentlichen Sitzungen, wobei sammtliche Bereinsmitglieber bes Areises zum Erscheinen eingelaben sind.

Bur Theilnahme an den Berathungen dieser Bersammlung sind allschrlich zwölf die Landwirthschaft wirklich auslidende Bereinsmitglieder des betreffenden Reseierungsbezirkes durch freie Wahl der sämmtlichen Bereinsmitglieder desselchen unter Gewährung einer angemessenn Reiselosten-Entschädigung, resp. von Diäten aus der einschlägigen Kreis-Bereins-Kassa zu berufen. Zu diesem Behuse hat das Kreis-Comité mit Rücksicht auf die erforderliche Anzahl der Abzuordnenden und der vorhandenen Bezirks-Comité's die Wahlbezirke alljährlich sestzulezen und die Wahl unter Mitwirkung der Bezirks-Comité's zu leiten.

### §. 32.

Das General-Comits balt mahrend ber bem Centralfeste unmittelbar vorausgebenben Boche alljährlich eine zur Berathung sammtlicher Interessen ber vaterlandiichen Landwirthschaft und bes Bereines insbesondere bestimmte landwirthschaftliche Centralversammlung in öffentlichen Sitzungen, wobei sammtliche Bereins-Mitglieder
zum Erscheinen eingeladen sind.

Bur Theilnahme an ben Berathungen biefer Centralversammlung sind alljährlich wei die Landwirthschaft wirklich ausübende Bereinsmitglieder eines jeden Regierungsbezirtes aus ben im §. 31 bezeichneten praktischen Landwirthen von dem Rreis-Comité, unter Gewährung einer angemeffenen Reiseloften. Entschäbigung, resp. von Diaten aus der einschlägigen Rreis-Bereinstaffa, zu berufen.

Den Rreis. Comité's bleibt übrigens vorbehalten, anch einzelne Comité-Miteffeber auf Rreis-Bereinstoften babin abzuordnen.

#### §. 33

Bur Förberung bes höchst wilnschenswerthen munblichen Bertehrs zwischen ber Staatsregierung und ben Bereinsbehörben werben lettere bie betreffenben Referenten bes täniglichen Staatsministeriums bes handels und ber öffentlichen Arbeiten, ber L. Areis-Regierungen und ber Bezirfs - Polizeibehörben zu ihren Berathungen jebesmal einseben.

#### V. Abschnitt.

### Bermogen bes Bereines und beffen Berwaltung.

#### R 2.1

Das Bermogen bes Bereines ift untheilbar.

Als foldes ericheint Alles, was jedes Comité an Gebanden, Grunden, Sammtungen, Kabruiffen, Rapitalien und bergleichen befitt.

#### §. 35.

Die Gintanfte bes General-Comité besteben:

- 1) aus bem Ertrage feiner Bereinsschriften;
- 2) ans bem auf 42 fr. festgesehten Antheile an bem vollen Jahresbeitrage jebes orbentlichen Bereins-Mitgliebes;
- 3) aus ben Bufdug-Beitragen ber Staatsregierung ; unb
- 4) and ben allenfalligen Gefchenten und fonftigen aufalligen Ginnahmen.

#### **§.** 86.

### Die Ginffinfte bes Rreis-Contité befteben:

- 1) aus bem auf 1 fl. 30 fr. festgesetzten Antheil an bem vollen Jahresbeitrage eines jeben orbentlichen Mitgliebes bes Kreifes;
- 2) aus ben aus Central- ober Rreisfonbs bewilligten Bufchaffen, und
- 3) aus Geschenten und fonftigen Einnahmen.

#### 8, 37,

Die Ginflinfte bes Bezirts-Comité enblich befteben :

- 1) aus bem auf 30 fr. festgesetzten Antheile an bem vollen Jahresbeitrage eines jeben orbentlichen Bereinsmitgliebes bes Bezirkes;
- 2) aus ben Beitragen an Blichern, Samereien und bergl. von Seite bes Generalund Rreis-Comité;
- 3) aus Befchenten und anberen jufälligen Ginnahmen.

#### **§.** 38.

Der Antheil an bem ermäßigten Jahresbeitrage ber als Bereinsmitglieber aufgenommenen Schullehrer zu 1 fl. 42 fr. wird filr bas General-Comité auf 22 fr., filr bas Rreis-Comité auf 1 fl. 10 fr. und für bas Bezirls-Comité auf 10 fr. festgesetzt.

#### §. 39.

Das Bermögen und die jährlichen Einklinfte bes Bereines werben von jebem Comite für feinen Bezirk und Wirkungefreis verwaltet.

#### §. 40.

Jebes Comité hat vor bem Beginne bes Etats. ober Rechnungsjahres einen wohlbemeffenen Boranfolag ber Ginnahmen und Ausgaben festjustellen, ber bie Grundslage feiner Berwaltung bilbet.

#### 8. 41.

Dem General-Comité liegt ob, seinen Etats - Boranschlag jedesmal ber bei Gelegenheit bes Centralfestes stattfindenden Jahresversammlung zur Burbigung und Erinnerung bekannt zu geben.

#### §. 42.

lleber die Berwaltung bes Bermögens und die Berwendung ber Einnahmen ift sowohl von dem General-Comité als von den Kreis-Comité's unter Anfügung der mit den erforderlichen Nachweisen versehenen Jahres-Rechnung und unter gleichzeitiger Borlage der jährlich zu revidirenden Inventare bei der Bersammlung am Bereinsseste und durch entsprechende Uebersichten in den Bereinsblättern öffentliche Rechenschaft zu geben. Die Bezirts - Comité's haben ihre in gleicher Weise herzustellenden Jahres-Rechnungen dem Kreis-Comité zur Einsicht und Erinnerung vorzulegen. Zur Revision der Rechnungen hat das General-Comité sowohl, als jedes Kreis - Comité einen besondern Ausschus von mindestens drei Mitgliedern aus seiner Mitte zu wählen.

#### §. 43.

Sammtliche Bereinsmitglieber find befugt, von ber Jahres - Rechnung und ihren Belegen, sowie von ben Inventarien Einsicht zu nehmen, zu welchem Behnfe bieselben von bem Beginne bes Jahresseftes an 14 Tage lang in bem Bereinslotale öffentlich aufzulegen sind.

Die von benfelben ober ben Comité's liber bie Bermögens. Berwaltung ober bie Berwendung ber Ginnahmen schriftlich einzureichenben Erinnerungen find in ber Plenar-Bersammlung bes vorgesetzten Comité zu prüfen, zu verbescheiben und bei ber nächfighrigen Rechnungsstellung zu beantworten.

### §. 44.

Eine Abanberung ber Bereinssatzungen tann nur nach vorgängiger Einvernehmung ber Bezirts- und Kreis-Comite's, bann nach Berathung und Beschluffaffung in ber Plenarsthung bes General-Comité auf Antrag des Letteren erfolgen, und bleibt burch die Ertheilung ber allerhöchsten Genehmigung bebingt.

#### 8. 45.

3m Falle ber Auflösung bes landwirthschaftlichen Bereines haben bie orbentlichen Mitglieber besselben bas Recht, in allgemeiner Bersammlung über bas nach Deckung aller Laften und Schulben noch vorhandene Bermögen jum Besten einer allgemeinen landwirthschaftlichen Anstalt bes Landes zu verfügen. Löst fich ein Bezirle-Berein auf, so fällt bas etwa vorhandene Bermögen bem treffenden Areis-Comité zu.

25et fich ein Rreis. Comité auf, fo fault beffen Bermögen bem General- Comité gu.

### Transitorische Bestimmungen.

Die L. Regierungs-Bräfibenten werben bie erfte Borftanbichaft ber betreffenben Rreis-Comite's nach ben Bestimmungen bes §. 17 ber Statuten vom 1. Oftober 1835 bis jur vollständigen Durchführung der gegenwärtigen Sahungen vorläufig bebbehaten. Die neue Bahl ber Bereinsbehörben nach den gegenwärtigen Sahungen wird jur Erzielung des im Interesse des Bereines wünschenswerthen allmäligen Ueberganges, für die erste Wahlperiode auf die Ergänzung der austretenden älteren hälfte ber bereits bestehenden Bereins-Gremien, auf die Bervollständigung ihrer Mitgliederzahl, sowie auf die Bildung der neuen Bereinsbehörden beschränkt.

## Bestand des General-Comité

## des sandwirthschaftlichen Vereines in Bavern.\*)

I. Borftanb:

bon Riethammer, erblicher Reicherath und Gutebefiter.

II. Borftanb:

Freiherr von Lerdenfelb-Abam, t. Bice-Dberftftallmeifter.

I. Gefretar:

Dr. Fraas, t. Direttor, Universitats-Brofeffor und Butsbefiger.

II. Setretär:

Graf von Rambalbi, t. Regierungsrath und Gutsbefiter.

Rebatteur:

Dr. Fraas.

Mitglieber:

- 1. von Wolfanger, t. Ministerialrath.
  2. Jägerhuber, gräslich Arco'scher Oberinspektor.
  3. von Klöber, Gutsbestyer.
  4. Seit, qu. t. Hossärten = Intendant.
  5. Schafbautl, t. Universitäts-Professor.
  6. Stobäus, t. Rentbeamter.

7. Graf von Drich, t. Rammerer, Oberceremonienmeifter und Gutebefiter. 8. Freiberr von Fraunhofen, t. Rammerer, Reicherath und Gutebefiter.

9. Nitlas, t. Brofeffor.

- 10. von Daffei, Gutsbesiger.
- 11. Dr. Rabltofer, qu. rechtet. Magistraterath. 12. Benglein, t. Bezirte-Geometer.

- 13. Dr. von Mantel, t. Ministerialrath.
- 14. Freiherr von Mettingh, t. Rammerer und qu. Forstmeister. 15. Joblbauer, t. Ministerial-Setretar. 16. Seblmapr, Bierbrauereibesitzer.

- 17. Lanbes, Fabritant landwirthschaftlicher Maschinen und Gerathe.

- 18. Binter, Detonom. 19. Ohmüller, t. Pfarrer.
- 20. Dr. Alexanber, t. Rettor und Ministerial-Referent.
- 21. Rolb, t. botanischer Obergartner.

Mitalieb per se:

22. Freiherr von Dürid, t. Staatsguts-Bermalter.

<sup>\*)</sup> Rach bem Bablergebniffe für bie Bereins-Beriobe 1860/62.

# Bestand der Areis-Comité's,

hann

# Verzeichniß der Vorstände und Schriftführer (Kasstere)

fämmtlicher

# Bezirks-Comité's

des landwirthschaftlichen Vereines.\*)

## I. Oberbabern:

## a) Kreis-Comité.

I. Borftanb: Philipp Freiherr von Bu-Rhein, t. Rammerer und Regierungs-Brafibent.

Dr. Ritolaus von Dantel, t. Ministerialrath. II. Borftand:

I. Schriftführer: Seel, Regierunge-Accessift.

II. Schriftführer: Dr. Rarl Fraas, orb. Univerfitate-Profeffor, t. Direttor ber Central-Thierarzneischule und Gutsbesitzer.

### Mitglieber:

1) Graf von Rambalbi, t. Regierungerath.
2) Freiherr von Dürsch, t. Staatsguts-Berwalter.
3) Conradi, Gutsbefiger.

- 4) Ruberer, Gutsbefitzer.
  5) Bifchoff, t. Hofgartner.
  6) von hirfch, t. Hofbanquier und Gutsbefitzer.
  7) heller, t. Bartmeister.
  8) Ramofer, t. Professor.
- 9) Dtto, Gutsvermalter.

10) Freiherr von Leoprechting, t. Dberft und Borftand bes Landgeftiltes.

11) Ruland, t. Regierungs- und Rreisbaurath.

12) Rolb, bergoglich baberifcher Bofgartner.

<sup>9)</sup> Rad bem Bahlergebniffe für bie Bereins-Beriobe 1860/62.

### b) Bezirks-Comité's. \*)

1. Aibling.

I. Borstand: Freiherr von Poifi, t. Kammerjunter und Landrichter. II. Borstand: Karl von Beruff, Babinhaber.

Schriftführer: Erharb, Bezirtegeometer.

2. Aichach.

I. Borftand: Frang Sales Schmib, t. penf. Batrimonialrichter und ber-

zogl. baber. Domainenabministrator in Rubbach.

II. Borftanb: Ignag Rapfhamer, Bierbrauet.

Schriftführer: Eberhard Graf von Fugger auf Blumenihal.

3. Altöttina.

I. Borftanb: Drauenit, t. Lanbrichter.

II. Borftanb: Dosmang, f. I. Landgerichts-Affeffor.

Schriftfubrer: Ignag Griebl, t. Stadtpfarrer und Defan in Neuötting.

4. Berchtesgaben.

I. Borftanb: Ignaz von Barth, t. Rammerjunter und Landgerichte-Affeffor, II. Borftanb: Felix Freiherr von Ow, t. Rammerer und Landrichter.

Schriftführer und Raffier: Dichael Rirdmaier, Realitatenbefiger.

5. Brud.

I. Borftanb: Frang Paur, t. Lanbrichter. II. Borftanb: Rlaftner, Bermalter in Weihern. Schriftführer und Raffier: Müller, Burgermeifter.

6. Burghaufen.

I. Borftand: Joseph Ortanberl, Detonom und Müllermeister. II. Borftand: Michael Sierl, t. Pfarrer in Raitenhaslach.

Schriftführer: Joseph Bechenberger, Dekonom und Münchner-Bote.

7. Dachau.

I. Borftanb: von Gägler, t. Canbrichter.

II. Borftand: Grunberger, t. Rath und Rentbeamte.

Schriftführer: Angerpointner, t. Pfarrer und Rapitellammerer ju Am-

permoching.

Bergl, Maurermeifter und Burgermeifter. Rassier:

8. Dorfen.

I. Borftand: Friedrich Freiherr von Moreau, t. Rammerer und Gute-

besitzer auf Tauffirchen.

II. Borftanb: Rarl Maher, t. Lanbrichter.

I. Schriftführer: Bernhard Bopf, Lehrer von Dberborfen.

II. Schriftführer: Joseph Berchtolb, Thierargt.

9. Ebersberg nördlich.

I. Borftand: Joseph Beigl, Tafernwirth von Anzing.

II. Borftand: Johann B. Suber, Bierbrauer von Schwaben.

Schriftführer: Franz Rieger, Benefiziat von Gelting.

Erhard Seimerb, Gifenhandler von Schwaben. Raffier :

10. Cbereberg füblich.

I. Borftand: Rarl Bold, f. Lanbrichter. Schriftführer: Böfter, t. Posthalter von Steinhöring.

<sup>\*)</sup> Die Ramen ber Mitglieber ber Begirts - Comito's mußten wegen Mangel an Raum binweggelaffen werben.

11. Erbina.

1. Borftanb : Walter Freiherr von Grainger, t. Rammerer, Gutebefiger ac.

II. Borftand: Delagera, t. Pfarrer gu Reichenfirchen.

Schriftführer: Gafteiger, Thierarat.

12. Frehfing.

I. Borftand: Dr. Riederer, t. Rettor.

Il. Borftand: Frang Geraph Sporrer, Realitätenbesitzer und freiresignirter

Burgermeifter.

Schriftführer: Baumgartner, t. Brofeffor.

18. Friedberg.

Borftanb : S. R. Eggeneberger, Butebefiter.

14. Saag.

Borftanb : Pfaffenzeller, t. Lanbrichter.

Schriftführer: Joseph Reiter, t. Bjarrer in Rirchborf.

15. Ingolftabt.

1. Borftanb: bon Grundner, t. Landrichter.

II. Borftand: Lorenz Beingierl, Gutebefiger in Grogmebring.

16. Landeberg.

I. Borftand: Rarl von Magel, t. Lanbrichter. II. Borftand: Georg Beißler, t. Pfarrer von Geretshaufen.

Schriftführer: Diller, t. Revierforfter von Raufering.

17. Laufen. \*)

Bieninger, Brauereibefiger in Teifenborf. Borftand:

18. Miesbach.

1. Borftanb: Bermühler, Gutsbefiter bon Wallenburg.

II. Borftand: Johann Silpoltfteiner, Gutsbesiger von Lichtenau.

Schriftführer: Baimler, Landgerichts-Beterinär.

19. Mootbura.

I. Borftanb: von Allioli, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Graf von Larofee, Gutsbesitzer ju Ifared.

Schriftführer: Frang Leche, t. Posthalter.

20. Mühlborf. ')

Somid, f. Lanbrichter. Borftanb:

21. München, Sanbgerichte r. u. l. b. J.

I. Borftanb: Th. Fürmann, t. Bofthalter in Garding. II. Borftanb: Bilhelm Otto, Gaterverwalter in Freimann.

Schriftführer und Raffler: Rarl Lachermaier, Detonomiebefiger in Dber-

Genbling.

22. München (Stabt).

I. Borftanb: Dr. Rabltofer, qu. rechtet. Magiftraterath.

II. Borftanb: Dhmuller, t. Bfarrer.

Schriftführer: Johann Somit, berrichaftlicher Obergartner. Raffier: Lubwig Breb, b. Bierbrauer.

Raffier:

23. Neumartt.

1. Borftanb: Freiherr von Anbricgty, f. Lanbrichter.

<sup>\*)</sup> Rad ben Babien pro 1857-59.

II. Borftanb: Enslin, Gutspächter in St. Beit.

Schriftführer: Grob, Thierargt.

24. Pfaffenhofen.

I. Borftand: Ludwig Manr, f. Landrichter. II. Borftand: Andreas Forster, f. Rentbeamte.

Schriftführer: Georg Rurg, Detonomiebefiger in Beifenfelb.

25. Prien. \*)

Borftanb: bon Bormann, t. Lanbrichter.

26. Main.

Borftand: Michael Schirmbod, Bierbrauer. Schriftführer: Linbermaier, Stadtschreiber.

27. Meichenhall.

Borftanb: Graf von Pappenheim, f. Landrichter.

Schriftführer: Mad, Apotheter.

28. Mofenheim.

I. Borftand : Ronrad Cben hoch, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Ludwig von Finfter, Gutebesiter auf Urfahrn.

29. Schongan.

I. Borftanb : Dofer, t. Lanbrichter.

II. Borftaub: Martin, t. Pfarrer in Burggen.

Schriftführer: Bollmaper, Thierarzt.

80. Schrobenhaufen.

I. Borftand: Freiherr von Frenberg, t. Rämmerer und Landrichter.

II. Borftanb: Sommer, Lehrer. Schriftsthrer: Riegl, t. Rentbeamte.

31. Starnberg.

I. Borftand: Bigner, t. Lanbrichter. II. Borftand: Anbreas Bellet, Gaftwirth.

Schriftsthrer und Raffler: Rarl von Schmib-Rochheim, Gutsbefiter in

Hahnfeld.

32. Tegernfee.

Borftand: Freiherr von Dw, t. Rammerer und Landrichter.

Schriftführer: Anton Beffinger, Rechtsprattitant.

33. Tittmoning.

I. Borftanb: Geiger, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Burgicomaiger, t. Bosthalter. Schriftführer: Schneiber, Lehrer in Aften.

84. Tbiz.

I. Borftand: Johann von Gott Dettl, t. Landrichter. II. Borftand: Ignaz Doppelhammer, Bürgermeister. Schriftführer: Anton Reifenegger, t. Forstmeister.

25. Trannftein.

Borftanb: Braunmaller, t. Pfarrer zu Bachenborf.

Schriftführer : Frid, Gerichtsveterinar.

<sup>\*)</sup> Rach ben Wahlen pro 1857-59.

### 36. Troffberg.

I. Borftanb : Frang Taber Saufinger, t. I. Landgerichtsaffeffor.

II. Borftanb: Frang Bachmapr, t. Bofthalter und Detonom von Fra-

berteham.

Schriftführer: Joseph Rainer, L. Bosthalter und Detonom von Stain. Raffier: Johann Repomut Brunn huber, Gutsverwalter von Stain. Raffier :

37. Wafferburg.

I. Borftanb: Rraft Freiherr von Craileheim = Rügland, t. Rammerer

und Gutebesiter zu Amerang und Altenhohenau.

II. Borftanb: Friedrich Laar, t. Landrichter.

Schriftführer: Theobor Baul Ronig, t. Stabtpfarrer.

38. Weilheim I.

1. Borftanb: August von Dall-Armi, Gutsbesiter ju Bobenrieb.

II. Borftand: Joseph Schleifer, Bezirtegeometer. Schriftführer: Danrwiefer, Gerichtsveterinar.

39. Weilheim II.

I. Borftand: Emeran Rottmaller, Bierbrauer in Murnau.

II. Borftand: Konrad Gbbl, Lehrer in Habach. Schriftführer: Johann Sigl, Thierarzt in Murnan.

40. Werbenfels.

1. Borftanb: von Beter, t. Lanbrichter. II. Borftanb: Bierbimpfl, t. Forstmeifter. Schriftführer: Chrenthaler, t. Revierförfter.

41. Wolfratshaufen.

I. Borftanb: Michael Grunwald, Brauer. II. Borftand: Franz Steigen berger, Brauer.

Schriftfihrer: Frang Binbsberger, Gutsbesitzer in Merlbach.

### II. Riederbavern.

### a) Kreis-Comité.

I. Borftand: von Shilder, t. Regierungs-Brafibent. IL Borftanb: Barhammer, rechtstundiger Burgermeifter.

1. Schriftführer: Dr. Wimmer, t. Lehrer ber Raturwiffenschaften an bet Landwirthichafts- und Gewerbsichule.

U. Schrift., Raffa- und Rechnungsführer: Eberl, t. quiesc. Regierungs-Ranglist.

### Mitglieber:

1) Birichberger, Gutebefiger von Aft. 2) Bayer, Pfarrer in Altborf.

3) Beller, Beterinar und Buffdmibmeifter.

4) Scharbt, Gaftwirth in Effenbach.

5) Reumaber, Bierbrauer.

6) Rlein, L. Forftmeifter.

7) Burger, Bfarrer in Altheim.

8) Bottl, Gastwirth in Achborf. 9) Emstanber, Detonom von Weihenstephan.

10) bon Babnesnig, Buchbrudereibefiger. 11) Solotthauer, t. Rettor.

12) Somulerma per, t. Lehrer ber Mathematil.

13) Shinner, Aderbaulehrer.

### b) Bezirks-Comité's.

### 1. Abensberg.

I. Borstand: Sartori, t. Landrichter.

II. Borftand : Lechner, t. Landgerichts-Affessor. Schriftführer: Dr. Dtt, t. Landgerichtsarzt.

### 2. Bogen.

I. Borstand: Maier, t. Landrichter. 11. Borstand: Ott, t. Pfarrer in Mariaposching. Schriftführer: Bauer, t. Revierförster in Schwarzach.

### 3. Deggendorf.

Ludas, Bierbrauer. Vorstand: Schriftführer: Raim, Thierarzt.

### 4. Dingolfing.

I. Borftanb: Schuberer, t. Lanbrichter. II. Borftand: Bost, t. Landgerichts-Affessor.

Stegmüller, Müller von Brudmühle. Raffier :

### 5. Eggenfelben.

ż

i

I. Borftanb: Chrlich, t. Landrichter. II. Borftand: Bellmuth, t. Rentbeamte. Schriftführer: Banb, Rentenverwalter in Gern.

### 6. Grafenau.

I. Borftand: Bolf, t. Landrichter.

II. Borftanb: Stephaner, Stadtpfarrer und Delan. Schriftführer: von Sueb, t. Untersuchungerichter.

#### 7. Griesbach.

I. Borftanb: Micheler, t. Lanbrichter. II. Borftand: Göt, f. Rentbeamte.

Schriftführer: Dftermunchner, Brauereibesiger.

#### 8. Sengersberg.

I. Borftanb: Roth, t. Pfarrer in Iggensbach.

II. Borftand: Schreiner, Detan in Winger. Schriftführer: Maier, t. Pfarrer in Schwannentirchen.

#### 9. Kelheim.

I. Borftand: Diet, f. Landgerichts-Affeffor. II. Borftand: Lang, Brauhans- und Detonomiebesither.

Schriftführer: Rofenberger, t. Revierförster.

### 10. Rösting.

I. Borftand: von Paur, f. Lanbrichter.

II. Borftand: Emanuel Freiherr von Safenbrabl, Gutsbefiger.

Schriftführer: Pflinger, t. Abvotat.

#### 11. Laubau.

Borftanb: Bauer, f. Lanbrichter.

#### 12. Landshut.

I. Borftanb: Birichberger, Gutebefiter in Aft.

II. Borftand: Duber, t. Landrichter. Schriftschrer: Taubler, t. Landgerichts-Affeffor.

### 13. Mainbura.

I. Borftand: Bagner, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Riebermager, Detonom und Gastwirth. Schriftführer: Bottmann, t. Revierförster in Appereborf.

### 14. Malleredorf.

I. Borftanb: Beiß, t. Landgerichtsarzt. II. Borftanb: Beingartner, t. Bofthalter. Schriftführer: Stern, t. Pfarrer in Westen.

### 15. Mitterfels.

I. Borftanb: Brenner, t. Lanbrichter. II. Borftanb: Barft, t. Rentbeamte. Schriftfibrer: Barnerfoi, t. Bofthalter in Stallwang.

### 16. Ofterhofen.

1. Borftand: Lobenhoffer, t. Lanbrichter. II. Borftanb: Sanbner, Lanbgerichtsthierargt.

#### 17. Paffau I.

I. Borftand : Fint, t. Landrichter.

Schriftführer: Bogner, t. Bfarrer in Rellberg.

### 18. Paffan II.

I. Borftand: Dallinger, Defan und Pfarrer in Fürstenzell.

II. Borftanb: Beinbl, Farbermeifter in St. Ritola. Schriftführer: Schaller, Schullebrer in Fürstenzell.

### 19. Pfarrfirchen.

I. Borftand: Graf von Gelbern, Gutebesitzer von Thurnstein. II. Borftand : Ropp, Bfarrer und Detan in St. Johannistirchen.

Schriftführer: Dinich, Bfarrer und Delan.

#### 20. Megen.

Borftanb: Deifinger, t. Revierförster in 3miefel.

#### 21. Rottenburg.

I. Borftand : Frisch bolg, Benefiziat und Spitalabminiftrator in Botten-

borf.

II. Borftand: Göllner, t. Bfarrer. Schriftführer: Geefelber, Bierbrauer.

### 22. Notthalmünfter.

L Borftanb : Badl, f. Lanbrichter. II. Borftanb: Bodinger, Bierbrauer.

Schriftführer: Somibbauer, t. Bfarrer in Rirchham.

### 23. Simbach.

I. Borftanb: Ablmannseber, Bierbrauer und Bofthalter in Thann.

II. Borftanb: von Boithenberg, t. Lanbrichter.

Schriftführer: Did, t. Pfarrer in Thann.

### 24. Stranbing (Stabt: und Landgericht).

Dichlbauer, Lehrer an ber t. Landwirthichafte = und Ge-I. Borftand :

merbeidule.

II. Borftanb : Rolb, quiesc. rechtefundiger Burgermeifter.

Chriftfahrer: Beingierl, t. Bfarrer in Atting.

Laffier : Breifer, Badermeifter.

### 25. Biedtad.

I. Borftand: Strobl, t. Rentbeamte.

II. Borftand: Bauer, geiftl. Rath, Pfarrer und Detan.

Schriftführer: Brunbolgl, Lottotolletteur.

### 26. Bilebiburg.

I. Borftand: Schönninger, f. Landrichter. II. Borftand: Urban, August, Bräuer und Dekonom. Schriftschrer: Urban, Lubwig, Posthalter.

### 27. Bilehofen.

I. Borftanb: von Dublborfer, Brauereibefiger.

II. Borftand: Bienninger, Brauereibefiger.

Schriftführer: Beigmann, Detonom.

### 28. Begideib.

I. Borftand: Cherlein, t. Landrichter.

II. Borftand: Rechenmacher, Bfarrer und Dechant.

### 29. Wolfftein.

I. Borftanb : Gug, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Dr. Raft, Glasbuttengutebesiter in Schönbrunn.

Schriftführer: Graf, Posthalter in Frehung.

### 30. Stabt Landshut.

I. Borftanb: bon Babneenig, Buchbrudereibefiger. II. Borftanb: Fahrmbacher, Tabatfabritant.

Schriftführer: Heller, Beterinär.

#### 31. Stadt Paffau.

Borstand: Bilber, f. Forstmeifter.

Schriftführer: Bornftein, t. Professor an ber Landwirthschafte - und Be-

werbsichule.

## III. Pfalz.

### a) Kreis = Comité.

Guftav von Sobe, t. Regierungs = Brafibent. Beinrich Banb, t. Regierungerath. I. Borftand:

II. Borftand :

I. Schriftführer: von Bettinger, t. Regierungs-Direttor.

II. Schriftführer: Dr. Frang Reller, Lehrer ber Landwirthschafts- und Be-

merbeschule.

### Mitglieber.

1) Said, Burgermeister und Gutebesitzer. 2) Dr. G. F. Balg.

3) Rarl Beinrich Bolf, Gutebesitzer in Bachenheim.

4) Guftav Fötich, t. Forstmeister.

5) Max Delamotte, t. Regierungsrath.
6) Karl Ottmann, t. Landcommissär.

7) Rothermel, Raufmann und Gutsbesiger.

8) Casimir Lichtenberger, jun., Gutsbesitzer.

9) Beppenheimer, Gutsbesiter.

10) Berng, Gutsbesiger auf ber Rebbutte.

### b) Bezirks-Comité's.

### 1. Bergjabern.

1. Borftanb: Dr. Ferbinand Mebicus, t. Landcommiffar.

II. Borftanb: Beter Bertenfohn, t. Rentbeamte.

Schriftführer: Beinrich Gerlach, Raufmann.

2. Frankenthal.

I. Borftand: Rarl Lemmann, t. Supothetenbewahrer und Burgermeister. II. Borftand: G. Beder, Gutsbesitzer zu Grünstadt. Schriftsubrer: M. F. Senbweiller, Detouom.

3. Germersheim.

I. Borftanb: Dr. Karl Riefd, t. Landcommissariats-Altuar. II. Borftanb: Ludwig Glas, t. Forstmeister zu Langenbug. Schriftführer: Georg Gareis, t. Forftwart ju Buchelberg.

4. Comburg.

I. Borftand: Abam Muller, Burgermeifter und Detonom ju Gerharbs.

brunn.

II. Borftand: Beinrich Bott, Gutebesitzer. Schriftführer: Karl Dummler, t. Gerichtsbote zu Waldmohr.

### 5. Kaiferslautern.

I. Borftanb: Flamin Deuth, t. Inspettor bes Centralgefängnisses.

II. Borftand : Dad, Philipp, Burgermeifter.

Schriftführer: Egib Deuerling, t. Landcommissariats - Altuar.

### 6. Rirchheim.

I. Borftand: Lubwig Kollmann, t. Landcommiffar. II. Borftand: Theobald Ritter, Gutebesitzer.

Schriftsuhrer: Friedrich Fitting, Dekonom zu Mauchenheim.

### 7. Rufel.

I. Borftand: Rarl Marggraff, Bezirlethierarzt.
IL Borftand: Abalbert Dilg, t. Rath und Lanbcommiffar. Schriftführer: Friedrich Dofer, t. Ginnehmer zu Altenglan.

### 8. Landau.

1. Borftand: Bilhelm Freiherr von Bolgichuher, t. Landcommiffar.

II. Borftand: Rorbert Dahla, t. Rath.

Schriftführer: Rarl Boffmann, Bargermeifter.

9. Renftabt. \*) I. Borftand: Ludwig Heinrich Bolff, Gutsbesther zu Wachenheim. II. Borftand: Abolph Abolah, Burgermeister und Gutsbesither zu Wa-

denheim.

Schriftführer: Rarl Lichtenberger, Gutsbefiger ju Sambach.

### 10. Pirmafens.

I. Borftand: Ludwig Beer, f. Landcommiffar. II. Borftanb : Dichael Bregeard, f. Rentbeamte. Shriftführer: Anguft Gobron, T. Forstmeifter.

11. Speper.

1. Borftanb : Beter Rapfing, t. Revierförfter.

II. Borftanb : unbefest.

Shriftfahrer: Frang Balg, Defonom.

<sup>&</sup>quot;) Rad ben Bablen pro 1857 - 59.

### 12. Ameibrücken.

I. Borftanb : C. B. Schmibt, t. Bezirtsgerichteschreiber.

II. Borftanb: Lubwig Arober, t. Forstmeister. Schriftführer: Joseph Straffer, t. Bezirkegeometer.

## IV. Oberpfalz und Regensburg.

### a) Kreis-Comité:

I. Borftanb: Freiherr von Rünsberg-Langenftabt, t. Rammerer und

Regierungepräfident.

II. Borftand: Graf von Balberborff, f. Rammerer und Gutebestiger. Schriftsihrer: von Bergog, Gutebestiger.

Riebermanr, Brauer. Raffier:

### Mitglieber:

1) Samminger, Gutebefiger.

2) Freiherr von Linbenfele, t. Regierungerath.

3) Efer, Burgermeifter.

4) Wilhelm Reuffer, Großhandler.

5) Bochinger, Gutebefiger.

6) Beer, Thierarzt.

7) Salente, Privatier. 8) Prestele, Gutsverwalter.

9) Dr. Wandner, t. Rettor.

10) Dr. Fürnrobr, t. Professor.

### Chrenmitglieber:

Kortum, f. Domainenrath.

Seibl, Raffier.

von Reliner, penf. Oberftlieutenant.

Dregel, qu. Forstmeifter.

### b) Bezirks-Comité's.

#### 1. Ambera.

I. Borftanb: Chrenfperger, t. Lanbrichter und Stabttommiffar.

II. Borftanb: Freiherr von Lochner-Buttenbach, Gutebefiger gu Lintach. Schriftführer: Rammelmaper, t. Pfarrer zu Ammerthal.

### 2. Anerbach.

I. Borftand: Man, t. Lanbrichter.

II. Borftanb: von Grafenftein, Rittergutsbefiger ju Sammerganlas.

Schriftsührer: Wirth, t. Landgerichts-Affessor.

### 3. Burglengenfelb.

I. Borftanb: Forfter, t. Landrichter.

II. Borftand: Dr. von Baumann, praft. Argt in Schwandorf.

Schriftsuhrer: Banes, t. Landgerichts-Affeffor.

I. Borftanb: von Bigenot, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Freiherr von Schaty, t. Ranunerherr und Rittergutebe-

figer zu Tierlftein.

Schriftführer: Steibl, Landgerichtefunktionar.

### 5. Erbenborf.

I. Borftanb: Rollmabr, t. Lanbrichter.

II. Borftanb: Dinnerow, Gutepachter in Renth.

### 6. Eichenbach.

L. Borftanb: Fifcher, t. Lanbrichter.

11. Borftand: Schuft er, Hammergutebefiter ju Smund. Schriftführer: Thoma, t. Revierförfter in Speinshardt.

### 7. Faltenftein.

1. Borftanb: Rubl, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Rabl, Gutsbesitzer in Brennberg.

Schriftführer: Rodl, t. Tarbeamte.

#### 8. Semau.

1. Borftanb: Muggenthaler, t. Lanbrichter. II. Borftanb: Roblmeier, Burgermeifter. Schriftführer: Dr. Gruber, Gerichteargt.

### 9. Silpoltftein.

I. Borftanb: Biefinger, t. Lanbrichter. II. Borftanb: Schinabed, t. Rentbeamte. Schriftführer: Wiener, Rechtsprattitant.

#### 10. Raftl.

I. Borftanb: Bamann, f. Lanbrichter. II. Borftanb: Bartl, f. Pfarrer zu Baufen. Schriftführer: Riebl, f. Tarbeamte.

#### 11. Remnath.

I. Borftanb: Souhgraf, t. Lanbrichter. II. Borftanb: Soufter, Gntsbefiger in Anzenberg.

Schriftführer: Brinner, t. Tarbeamte.

#### 12. Rabburg.

I. Borftanb: von Rlodl, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Soldner, Defonom. Schriftführer: Beiß, t. Taxbeamte.

#### 13. Reumartt.

L Borftanb: von Ruf, t. Lanbrichter. II. Borftanb: Rornburger', Gaftgeber Schriftführer: Reichenberger, t. Tarbeamte.

## 14. Reunburg v/B.

1. Borftanb: Daffner, t. qu. Baninfpettor und Gutebefiter in Stefling. IL Borftanb: Angerer, t. Lanbrichter.

### 15. Renftadt a. d. 23/M.

I. Borftanb: Reisner Freih. von Lichtenstern, t. Rath und Lanbrichter. II. Borftanb: Rubenbauer, t. Stadtpfarrer. Schriftsthrer: Wiebenhofer, t. Tarbeamte.

1. Borftand: Eifenhofer, f. Lanbrichter. 11. Borftand: Taucher, f. Revierförster in Bergham.

Schriftführer: Roniger, Schullehrer.

### 17. Obervichtach.

I. Borstand: Dewald, t. Landrichter.

II. Borftanb: Rauch, t. Defan und Bfarrer.

Schriftführer: Dofch, Bandelsmann.

### 18. Parebera.

I. Borftanb: Illing, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Silberhorn, t. Revierförfter.

Schriftführer: Bocale, Bezirkethierargt.

### 19. Megeneburg (Landgericht).

I. Borftanb: Raifer, t. Lanbrichter.

II. Borftanb: Samminger, Gutsbesitzer in Autofen. Schriftführer: Raab, t. Taxbeamte.

### 20. Regenffanf.

I. Borftanb: Graf von Balberborff, t. t. Rammerherr und Ritter-

gutebefiter zu Rurn.

II. Borftand: Freiherr von Lichten ftern, t. Landrichter. Schriftführer: Bodinger, Detonomiegutebesiter zu Bolgihof.

### 21. Niedenbura.

I. Borftanb: Schläfer, f. Lanbrichter.

II. Borftanb: von Beibenbach, Gutebefiger zu Berenagger.

Schriftführer: Ritter, Guteverwalter zu Berenagger.

### 22. Moding.

I. Borftanb: Dr. Gehring, t. Landgerichts-Affessor. II. Borftanb: Dr. Märkl, t. Landgerichtsarzt.

Schriftführer: Maurer, t. Tarbeamte.

#### 23. Stadtamhof.

I. Borftanb: Sperl, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Bfannenstiel, L. Revierförfter ju Ziegeteborf.

Schriftführer: Bamann, t. Tarbeamte.

#### 24. Sulzbach.

I. Borstand: Wimmer, t. Lanbrichter. 11. Borstand: Zahner, t. Pfarrer zu Rosenberg. Schriftschrer: Rüger, t. Tarbeamte.

#### 25. Tirfdenreuth.

I. Borftanb: Haag, t. Lanbrichter. II. Borftanb: Beigl, t. Stabtpfarrer. Schriftschrer: Abam, t. Tarbeamte.

#### 26. Bilsed.

I: Borftanb: Blager, f. Lanbrichter.

II. Borftanb: Babn, Bofbefiger ju Schlugthof.

#### 27. Bobenftrauf.

I. Borftanb: Sauslaben, t. Lanbrichter. II. Borftanb: Jungtunft, funtt. Thierarzt.

Schriftführer: Bauer, t. Tarbeamte.

### 28. Walbutatien.

I. Borftanb: Dummler, t. Lanbrichter.

II. Borftanb: Frant, Glasschleif- und Detonomiebefiger.

Schriftführer: Reber, t. Revierförster.

### 29. Balbfaffen.

I. Borftanb: Martin, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Freiherr bon Reinenftein, Rittergutebefiger ju Alten-

bammer.

Schriftführer: Gierl, t. Taxbeamte.

#### 30. Weiben.

1. Borftanb: Bahn, f. Lanbrichter. II. Borftanb: Gran, Privatier.

Schriftsuhrer: Bartung, t. Pfarrer in Neunfirchen.

#### 21. 286rth.

I. Borftand: Bögler, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Reitter, t. Pfarrer in Biefent.

Schriftführer: Beig, t. Tarbeamte.

### 32. Amberg, Stabt.

I. Borftanb: von Rorb, Gutsbefiger.

II. Borftanb : Greil, rechtstundiger Burgermeifter.

Schriftführer: Beer, Beterinararat.

### V. Oberfranten.

### a) Kreis-Comité.

I. Borftanb: Freiherr von Bobewile, t. Rammerer und Regierungs.

prafibent.

II. Borftanb: Leopolder, t. Regierungs-Direttor.

I. Schriftführer: Bergog, Lehrer an ber t. Landwirthichafte. und Bewerbe-

Bermann, t. Rechnungs-Commiffar. Raffier:

### Mitglieber:

1) Freiherr von Dobened, t. Regierungerath und Confistorial-Diretter.

2) Dr. Braun, t. Lehrer ber Raturmiffenschaften.

3) Andreas Rolb, Lanbrath und Gutebefiger zu Colmborf. 4) Chr. Rarl Schoberth, Gaftwirth und Detonomiebefiger zu Edersborf.

5) Leopolber, t. Regierungs - Direttor.

6) Freiherr von Stengel, t. Regierungs- und Rreissorftrath.
7) Joh. Ab. Somidt, Magiftraterath.

8) Barlet, t. Canbrichter.

9) Belbrich, t. Rreisforstmeister.

10) Dr. Bucher, t. Regierungsrath.

11) Dildert, Lanbrath, Burgermeifter, Gutsbefiger und Raufmann.

12) Eruft Sonupp, Gaftwirth und Delonomiebefiger an Altbroffenfelb.

### b) Rezirks-Comité's:

### 1. Bamberg L.

L Borftanb: von Saupt, f. Lanbrichter. IL Borftand: Detar Freiherr von Geefrieb. Chriftfahrer: Rafter, 1. Landgerichts-Affeffor. Raffier : Matthans Ralb, von Leeften.

### 3. Mantheba II.

I. Borftanb: Schmittbuttner, f. Lanbrichter.

II. Borftand: Elener, t. Abvotat.

Schriftführer: Bubel, qu. Amtmann. Raffier: Friedrich Bogtherr, Raufmann.

### 3. Banrenth.

Barlet, t. Lanbrichter. Borfand: Schriftführer: Cullmann, Bezirte-Geometer.

### 4. Burgebrach.

I. Borftand: Breis, f. Landgerichte-Affeffor. II. Borftanb: Schülein, t. Landgerichte-Affeffor.

Schriftführer: Brehm, Dberlehrer.

#### 5. Berned.

I. Borftanb: von Ammon, t. Lanbrichter. II. Borftanb: Röppel, t. Revierförster zu himmeltron. Schriftführer und Raffier: Leng, t. Landgerichte-Affeffor.

### 6. Culmbach.

I. Borftanb: Lanbgraf, t. Lanbrichter. II. Borftanb: Dutfch, t. Forstmeister.

Schriftfuhrer und Raffier : Louis Beig, Detonom und Bierbrauer.

### 7. Cbermannftabt.

Borftanb: Rebhan, t. Landrichter.

Schriftführer: Rames, Lehrer.

### 8. Forchheim.

1. Borftanb: Rittel, t. Landgerichte-Affeffor.

II. Borftand und Schriftführer: Baffner, t. Revierförfter ju Bud.

### 9. Grafenberg.

Freiherr von Bolgichuher, t. Lanbrichter. Borftand:

Schriftführer: Dorn, Gemeindevorfteber.

#### 10. Bergogenaurach.

1. Borftanb: Bofmann, t. Landrichter. II. Borftanb: Benfchlag, Apotheter. Schriftführer: Conrad Scheibler, Lehrer.

## 11. Söchftabt an ber Mifc.

I. Borftanb: Enbres, t. Lanbrichter. II. Borftanb: Brundel, t. Rentbeamte.

Schriftführer: Schwenb, Lehrer zu Gremsborf.

#### 12. Sof.

I. Borftanb: Beibemann, f. Lanbrichter.

II. Borfient: Martus Comibt, Landwehroberfilieutenant und Ritterguts-

besiter zu Döhlau.

Schriftführer: Sichart von Sichartehofen gu Sofed.

#### 13. Hollfeld.

I. Borftand: Ruhn, t. Lanbrichter. II. Borftanb: Dr. Reim, t. Gerichtsarzt.

Schriftführer: Johann Lung, Gutebesiter gu Menhaus.

### 14. Rirchenlamis.

I. Borftand: Begel, t. Lanbrichter. Il. Borftanb: Grimm, t. Revierförfter. Raffter : August Soffmann, Raufmann.

#### 15. Kronach.

I. Borftanb: Beibenreich, f. Lanbrichter. II. Borftanb: Reubel, f. Bofterpebitor.

Schriftführer: Georg Raftner, Bezirte-Thierargt.

### 16. Lichtenfels.

I. Borftanb: Efdenbach, t. Lanbrichter.

II. Borftanb: Martin Rbnig, Detonom ju Trieb.

Schriftführer: Beber, t. Boftoffizial.

### 17. Lubwiaftabt.

I. Borftanb: Falco, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Beffe, t. Revierförster zu Lauenhain. Schriftführer: Manger, Lehrer zu Steinbach a. b. B.

### 18. Mündberg.

Soron, f. Lanbrichter. Borftanb :

Schriftführer und Raffier: Eroget, rechtstund. Burgermeifter.

### 19. Raila.

I. Borftanb: Lintl, f. Lanbrichter.

II. Borftand: Beinrich Babn, Detonom zu Restelreuth. Schriftführer: Wilhelm Bedel, Rothgerbermeister.

### 20. Rordhalben.

1. Borftanb: Martin, t. Canbrichter. II. Borftanb: Begolt, t. Revierförfter. Schriftführer: Stabler, t. Pfarrer.

### 21. Pegnis.

I. Borftand: Chrlicher, t. Lanbrichter. II. Borftand: Ordnung, t. I. Landgerichte-Affessor. Schriftführer: Beuschel, Rentamtsprattitant.

#### 22. Pottenflein.

I. Borftanb: Faber, f. Lanbrichter.

U. Borftand: Dutid, t. Revierförfter ju Gogweinftein. Schriftführer: Bachmeper, t. Landgerichte-Affeffor.

### 23. Mehan.

I. Borftaub: von Benbe, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Lehmann, t. Bfarrer ju Rautenborf. Schriftführer: Schorner, Butebefiter zu Draifenborf.

### 24. Coeflis.

I. Borftanb: Schell, t. Lanbrichter.

II. Borftanb: Reiffer, t. Spitalabminiftrator.

Coriftführer: Grob, Gemeinbevorfteber.

#### 35. Gelb.

1. Borftanb: von Ranner, t. Lanbrichter.

II. Borftanb: Cloter, f. erfter Pfarrer. Raffier: Rarl Arippner, Raufmann und Detonom.

### 36. Ceşlec.

I. Borftant: Sanff, graft. Ortenburg'icher Rentbeamte gu Tambach. Schriftführer: Rutichenreuther, Lehrer gu Rainborf.

### 27. Stabtfleinach.

I. Borftanb: Meier, t. Lanbrichter. II. Borftand: Ulrich, t. Revierförfter.

Schriftführer und Raffier : Bed, t. Rentbeamte.

### 28. Thurnau.

I. Borftanb: Braun, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Gebhard, Apotheter und Bofterpebitor. Schriftführer: Bolgel, Johann Leonb., Badermeifter und Detonom.

### 29. Beibenbera.

I. Borftanb: Diet, t. Laubrichter.

II. Borftanb: Molbenhauer, Gutspächter gu Treffan.

Schriftführer: Rephler, t. Landgerichts-Affeffor.

### 30. Beismain.

I. Borftanb: Bagner, f. Lanbrichter. 11. Borftanb: Beiß, Burgermeifter.

Schriftführer: Dr. Böllner, prattifcher Argt.

### 31. Bunftebel.

I. Borftanb: Rellein, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Geper, Gutebesitzer zu Leutendorf. Schriftführer: Buber, Beterinararzt.

#### 88. Thiersheim.

I. Borftand: Sopf, t. Lanbrichter. II. Borftand: Billmann, t. II. Landgerichts-Affeffor.

Schriftführer: Barfc, Marttidreiber.

### VI. Mittelfranken.

#### a) Kreis-Comité.

I. Borftand: von Gutschneiber, t. Regierungs-Brafibent.

II. Borftand: Frhr. von Lindenfele, f. Rammerer und Regierungs-

Direttor.

I. Schriftführer: Dr. Burthard, t. Profeffor. II. Schriftsuhrer: Spies, t. Regierungs-Setretar. Culturingenieur und Wiefenbaulehrer: Claffen.

Raffier: Trammer, Rechnungerevifor.

### Mitglieder:

1) Freiherr von Anbrian, f. Rammerer, Sauptmann à la Suite und Gutsbesitzer in Wahrberg.

2) Deuringer, Gastwirteg.

3) Epselein, t. Regierungsrath.

4) Hangt, t. Oberansschlags-Controlleur.

5) Helvich, t. Kreissorstmeister.

6) Lenchs, Gastwirth in Lichtenan.

7) Ott, Thieraryt.

8) Seig, f. hofgartner. 9) Bellbofer, Ranfmann in Lentershaufen.

### Mitglieber per se:

Die Borftanbe und Lehrer ber öffentlichen Lehranstalten ber Landwirthschaft ins Ansbach und Triesborf.

### b) Bezirks-Comité's.

### 1. Altborf.

I. Borftand: Bint, t. Lanbrichter. II. Borftand: Leonhard Chriein, Hanbelsmann in Rafch. Schriftschrer: Bud, Lehrer und Cantor in Entenberg.

### 2. Ansbach.

I. Borftand: von Aufin, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Dorn, Bierbrauer in Grofhaslach. Schriftführer: Leuchner, Bausvater von Beinberg.

### 3. Beilnaries.

1. Borftanb: Stablbauer, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Rnittl, Bargermeifter. Schriftführer: Franz Rienle, Lehrer.

### 4. Bibart-Scheinfeld.

I. Borftanb: Rellein, t. Lanbrichter in Scheinfelb. II. Borftanb: Friedl, fürstl. Schwarzenberg'icher Forstmeister in Schwarzenberg

zenberg.

Schriftführer: Schut, Lebrer in Schwarzenberg.

### 5. Radolyburg.

L Borftand: Schut, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Amthor, t. Landgerichts-Affeffor. Schriftführer: Beinrich Baffner, Raufmann.

### 6. Dintelsbühl.

1. Borftand: Manr, t. Lanbrichter.

11. Borftand: Brager, t. Revierförster in Darrmangen.

Schriftführer: Schoberth, Bürgermeister.

### 7. Cichflabt.

I. Borftanb: Gerhager, t. Lanbrichter. II. Borftanb: Fehlner, Bürgermeifter.

Schriftführer: Bed, t. Abvolat.

### 8. Mingen-Weißenburg.

1. Borftand: Priefter, fürftl. Rentbeamte in Ellingen.

II. Borftand: Alois Banener, Detonom und Gaftgeber in Ellingen.

Shriftfuhrer: Gaab, Burgermeifter in Ellingen.

### 9. Erlangen.

1. Borftanb: Dr. Meinel, t. Lanbrichter. II. Borftanb: Dr. Reinfc, t. Rettor.

Schriftführer: Prager, t. Revierförster ju Dormis.

#### 10. Etibach.

1. Borftanb: Stirl, L. Lanbrichter.

II. Borftand : Rleemann, t. Rentbeamte. Edriftfibrer: Rednagel, t. Landgerichts-Affeffor.

### 11. Fendtwangen.

1. Borftanb: Richter, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Graf Guiot bu Bonteil in Thurnhofen.

Schriftführer: Beffel, t. Tarbeamte.

### 12. Grebing.

I. Borftand: von Söglin, t. Landgerichts-Affeffor.

II. Borftanb: Mittner, t. Bfarrer. Schriftführer: Bierer, t. Bofterpebitor.

#### 18. Gunzenhausen.

I. Borftanb: Freiherr von Berdem, t. Forstmeister. II. Borftanb: Benfolt, Landtagsabgeordneter.

### 14. Seibenheim.

I. Borftanb: Böller, t. Revierförfter. II. Borftanb: Stabl, t. Lanbrichter.

Schriftführer: Banger, Schullehrer in hobentrubingen.

### 15. Seilsbronn.

I. Borftanb: Forfter, t. Landrichter. II. Borftanb: Lofch, Cantor.

Schriftführer: Schröppel, Conditor und Detonom.

### 16) Berrieben.

I. Borstand: Bagner, t. Aderbaulehrer in Triesborf. II. Borstand: Müller, Bezirks-Thierarzt in Weidenbach.

Schriftführer: Röhler, t. Forstwart in Sachsbach.

#### 17. Sersbruck.

I. Borftanb: Steurer, f. Lanbrichter. II. Borftanb: Langguth, Burgermeifter.

Schriftführer: Schiller, Thierargt.

Bauer, f. Pfarrer in Bommelebrunn. Caffier:

### 18. Ripfenberg.

I. Borftand: Harlander, t. Landrichter. II. Borftand: Freiherr von Berchem, t. Pfarrer und Rammerer. Schriftsubrer: Straffer, Müller in Schambach.

### 19. Lauf.

I. Borftanb: Scheibemanbel, t. Landrichter. II. Borftand: Pfeiffer, t. Landgerichte-Affessor.

Schriftführer: Gieben tas, Brauer.

### 20. Lentershausen.

I. Borftanb: Freiherr von Craile beim, t. Landrichter. II. Borftanb: Branb, t. Landgerichts-Affeffor.

Schriftführer und Raffier: Wellhafer, Raufmann.

### 21. Reuftabt a/C.

I. Borftand: Riefhaber, f. Rentbeamte. II. Borftanb: Engelhardt, Burgermeifter. Schriftführer: Büttner, Gemeinbevorsteher.

### 22. Nürnberg mit Fürth.

I. Borftanb: Meyer, t. Lanbrichter in Rürnberg. IL. Borftanb: Dr. Rellermann, t. Inspettor in Lichtenhof.

### 28. Pappenheim.

I. Borftanb: Duller, t. Lanbrichter.

II. Borftanb: Greiner, t. Landgerichts-Affeffor.

Schriftführer: Strafner, t. Tarbeamte.

### 24. Moth.

I. Borftand : Freiherr von Troltich, t. Revierförfter in Betersamunb.

II. Borftanb: Sowindl, t. Revierförfter.

Schriftführer: Soub, Spezereihandler in Georgensgmund.

### 25. Mothenburg a/T.

I. Borftanb: Mand, t. Bosterpeditor. II. Borftand: Babst, Bächter in Burgstall. Schriftfihrer: Wich, Oberlehrer.

### 26. Schillingsfürft.

I. Borftanb: von Praun, f. Lanbrichter.

II. Borftanb: Stähle, Gutspächter. Schriftführer: Denger, Lehrer.

### 27. Schwabach.

I. Borftanb: von Sartlieb, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Beber, Magistraterath. Schriftführer: Bestelmener, Bierbrauer.

### 28. Uffenheim.

I. Borftanb: Freiherr von Bollnit auf Frankenberg, t. preug. Rammerer.

II. Borftand: Rramer, Credittaffainhaber. Schriftführer: Buttner, Rentenverwalter auf Frankenberg.

#### 29. Baffertrübingen.

I. Borftand: von Derg, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Rillinger, t. Canbgerichte-Affessor. Schriftführer: Thaler, t. Lanbgerichte-Affessor.

#### 80. Windsheim.

1. Borftand: Engerer, Detonom. N. Borftand: Seit, t. Pfarrer in 3peheim. Schriftführer: Datthane, t. Bofterpebitor.

## VII. Unterfranken und Aschaffenburg.

### a) Kreis-Comilé.

I. Borftand: Freiherr von Bu-Rhein, t. Staats- und Reicherath, Regierungs-Brafibent.

II. Borftand: Braunwart, t. Regierungs-Affessor.

Shriftführer: August Bronner, Detonom.

### Mitglieber:

1) Freiherr Schent von Stauffenberg, f. Rammerer, Reichstath, Dberft à la Suite und Gutebefiger.

2) Freiherr von Gleichen, t. Rammerer und Gutsbefiger.

3) von Greffer, t. Regierungs. Direttor. 4) Dr. Bagner, t. Universitate. Professor. 5) Dr. Ebel, t. Universitate. Professor.

6) Bornberger, Gutebefiger und Banquier.

- 7) Mörbes, t. Regierungs- und Rreisforftrath.
- 8) Saud, t. Lanbrichter. 9) Dittmann, t. Forstmeister.
- 10) Widenmaper, geiftlicher Rath.
- 11) Lampert, t. Reftor. 12) Beber, t. Regimenteveterinararzt.
- 13) Oppmann, t. Controleur.
- 14) Beg, t. Lehrer.
- 15) Beller, t. hofgartner. 16) Unbrea, Gutsbefiger.
- 17) Englert, Defonom.

### b) Bezirks-Comité's.

### 1. Migenan.

- I. Borftanb: Rrimm, t. Lanbrichter.
- II. Borftand: Freiherr bon Bait.
- Schriftführer: Büttner, Lehrer.

### 2. Amorbach.

- I. Borftanb: Bartig, t. Landrichter. II. Borftanb: Breib, Domainenrath.
- Schriftführer: Stofl, Spitalverwalter.

### 3. Alchaffenburg (Stabt).

- 1. Borftanb: Rittel, t. Rettor.
- 11. Vorstand und Schriftführer: Roth, t. Professor.

#### 4. Arnflein.

- I. Borftanb : Lochner, Dechantpfarrer.
- II. Borftand: Zwierlein, Detonom.
- Schriftführer: Dann, Lehrer.

- 1. Borftand: Bergold, Borfteber von Dellingen.
- II. Borftand: Mart, Borfteber von Konigshofen.
- Schriftführer: Marfchall, Lehrer.

### 6. Bannach.

- I. Borftanb: Biesner, t. Lanbrichter.
- II. Borftand: Beinhard, Gutsbefiger.
- Schriftführer: Goll, f. Tarbeamter.

#### 7. Bifchofsheim v. b. M.

- I. Borftand: Gerl, t. Landrichter.
- II. Borftand: Spiegel, Detonom und Lanbrath.
- Schriftführer: Richt er, Beterinararzt.

#### 8. Brudenau.

- I. Borftand : bon Burchborff, f. Lanbrichter.
- II. Borftanb: Anton Freiherr von Thungen.
- Schriftführer: Ropp, t. Affessor.

#### 9. Damm.

- I. Borftand: Müller, t. Forftmeifter.
- II. Borftand: Helfreich, t. Oberftaatsanwalt. Schriftführer: Baigler, Lehrer.

### 10. Dettelbach.

I. Borftanb: Steinbach, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Bortner, Lebrer. Schriftführer: Begmann, Lebrer.

### 11. Cbern.

I. Borftanb: Rorbit, t. Lanbrichter. II. Borftanb: Befner, Rentmeifter in Abretshaufen. Schriftführer: Richter, erfter Rentamtsgehilfe.

### 12. Eltmann.

I. Borftanb: Bohm, t. Lanbrichter. II. Borftanb: Schafefted, t. Tarbeamte.

Schriftführer: Brenner, Apotheler.

### 18. Enerborf.

I. Borftand: Moft aff, t. Revierförfter.

II. Borftand: Stöhr, Raufmann.

Schriftführer: Rernwein, Lehrer in Ettlingehaufen.

#### 14. Gemfinben.

Bervier, t. I. Landgerichts-Affeffor. Borftanb:

Schriftführer: Chriftin, Apotheter.

### 15. Gerolzhofen.

I. Borftanb: Rober, Dechantpfarrer. II. Borftanb: Schmitt, Bermalter. Schriftführer : Degborfer, Lehrer.

#### 16. Sammelburg.

### 17. Saffurt.

I. Borftanb: Freiherr von Ditfurt. II. Borftanb: Gerber, t. Lanbrichter. Schriftfihrer: Strauß, Beterinararzt.

#### 18. Silbers.

I. Borftanb: Gaul, t. Revierförster. II. Borftanb: Freiherr von ber Tann. Schriftfahrer: Priefer, Bezirksthierarzt.

### 19. Sofheim.

I. Borftanb: Freiherr von Eruchfeg. II. Borftanb: Berr, I. Forstmeister gu Gicesborf. Schriftführer: Gorg, Rittergutsbesiter zu Friefenhausen.

#### 20. Karlftabt.

I. Borftanb: Binber, L. Rentbeamte. II. Borftanb: Da ber, Raufmann. Soriftführer: Anfelm, Apotheter.

### 21. Riffingen.

1. Borftand: Samblicher, t. Revierförfter. II. Borftand: Linharb, Stabtvorfteher.

Schriftfahrer: Soimpf, Lehrer.

### 22. Ribingen.

I. Borftanb: Ploner, f. Lanbrichter. II. Borftanb: Jager, Bezirks-Geometer. Schriftführer: Schmib, f. Pfarrer in Erlach.

23. Klingenberg.

I. Borftanb: Samm, t. Lanbrichter. II. Borftanb: Sadenberger, Kaufmann. Schriftsuhrer: Franz, t. Rettor.

24. Königehofen.

I. Borftanb: Friedrich, Abministrator. II. Borftanb: Dr. Schmitt, von Rleinebstadt. Schriftführer: Michael Schmitt von Königshofen.

25. Lohr.

I. Borftand: Müller, Magistratsrath. II. Borftand: Pfeiffer, Bürgermeister.

Schriftführer: Rappenbach, Landgerichtsfunktionar.

### 26. Marttbreit.

I. Borftanb: Giffen beiß, t. Lanbrichter. II. Borftanb: 3. hartmann, Raufmann.

Schriftführer: Reerl, Raufmann.

### 27. Marttheibenfelb.

I. Borftanb: Bartlaub, t. Lanbrichter. II. Borftanb: Boft, t. Revierförster.

Schriftführer: Trunt, Lehrer.

### 28. Marttfteft.

#### 29. Mellrichftabt.

I. Borftanb: Dr. Martini, t. Gerichtsarzt. II. Borftanb: B. Rrager, Gutsbesiter.

#### 30. Miltenberg.

I. Borftand: Beibner, f. Lanbrichter. II. Borftand: Joseph Birth, Bermalter. Schriftführer: Anapp, Burgermeifter.

### 81. Reuftabt a/C.

I. Borftand: Freiherr von Gebfattel, t. Rammerer.

II. Borftand und Schriftführer: 3. Diccas, Bezirteveterinararzt.

Raffier : Somibt, Gemeindevorsteher.

### 32. Obernburg.

I. Borstand: Stoß, t. Landrichter. II. Borstand: Dr. Fuchs, Gerichtsarzt. Schriftschrer: Sonnleitner, Kausmann.

#### 83. Münnerftabt.

I. Borftanb: Gbringer, t. Rentbeamte. II. Borftanb: Dr. Mullerklein, pratt. Arzt.

Schriftführer: Berner, Thierargt.

### 84. Dofenfuzt.

L Borftanb: Belberich, t. Canbrichter.

U. Borftand und Schriftführer: Fitt, t. Pfarrer.

### 25. Orb.

I. Borftanb: Brennfled, t. Lanbrichter. II. Borftanb: Dunich, t. Revierförfter. Schriftführer: Gennft abl, Stadtfcreiber.

Raffier : Bogl, t. Rettor.

### 36. Mothenbuch.

I. Borftanb: Bauer, t. Lanbrichter.

II. Borftanb: Bang, t. Revierförster. Schriftfibrer: Sippler, Lehrer ju Beffenthal.

### 87. Rothenfels.

I. Borftanb: Barthelmes, t. Lanbgerichts-Affeffor.

II. Borftanb: Geiger, t. Lanbrichter. Schriftführer: Romer, Rechtspraftifant.

### 38. Cábilltrippen.

I. Borftanb: Beder, L. Lanbrichter.

II. Borftanb: Mart, f. I. Landgerichts-Affeffor.

Schriftführer: Edarius, Raufmann.

### 39. Comeinfurt.

I. Borftanb: Sotier, I. Lanbrichter und Stabttommiffar.

II. Borftanb: Bucher, I. Landgerichts-Affeffor.

Schriftführer: Schaupp, Geometer.

### 40. Stabtprozelten. ")

L Borftanb: Defilod, Spitalverwalter. II. Borftand: Shafer, t. Forstmeister. Schriftschrer: Suber, Thierarzt.

### 41. Boltadi.

I. Borftanb: Ammerebacher, t. Lanbrichter. II. Borftanb: Friebrich, Bargermeifter. Schriftführer: Outher, Domainenverwalter.

### 42. Wiefentheib.

I. Borftanb: Bodler, t. Canbrichter. II. Borftand: Ebenauer, Burgermeifter.

Schriftführer: Erb, t. Tarbeamte.

### 43. Beihers.

I. Borftanb: Streitel, t. Landrichter. II. Borftanb: Roth, t. Pfarrer. Schriftführer : Samm, Lehrer. Soumm, Lehrer. Raffier:

#### 44. Berned.

L Borftanb: Dathy bon Dobbeim, Sutspächter.

11. Borftand: Dechtel, t. Rentbeamte. Schriftsthrer: Birfding, Lehrer.

<sup>9</sup> Rad ben Babien pro 1857 - 59.

### 45. Bürzburg I/M. in Geibingsfelb.

I. Borftanb: Grimm, rechtstundiger Bürgermeifter.

II. Borftand: Dr. Jung, t. Pfarrer. Schriftführer: Stoll, Magistraterath.

### 46. Würzburg r/M. in Manbersader.

I. Borftanb: Dittmann, t. Forstmeifter.

II. Borftanb: Englert, Borfteber von Ranbersader. Schriftführer: Dittmann, Lehrer von Randersader.

### 47. Afchaffenburg, Landgericht.

I. Borftand: Dr. Müller, t. Forstmeister. II. Borftand: Helferich, t. Oberftaatsanwalt. Schriftführer: Waigler, Lehrer.

## VIII. Schwaben und Reuburg.

### a) Kreis - Comité.

Freiherr von Lerchenfelb, t. Rammerer und Regierungs. I. Vorstand: Brafibent.

bon Rolb, t. Regierungerath. II. Borftanb:

1. Schriftführer: Die bermaier, geprufter Rechtsprattitant.

II. Schriftführer: Ehlich, t. Regierungs-Registrator.

### Mitglieber:

1) Dr. von Aborner, t. Regierungerath.

2) von Buchner, t. Regierungerath.

3) Baur, t. Regierunge- und Rreisforstrath. 4) Dr. Doberlein, f. Regierungs-Affeffor.

5) Dr. Leo, t. Rettor ber Landwirthschaftes und Gewerbeschule.

6) von Boglin, t. Rittmeifter im t. 4. Chevaurlegere - Regiment und Infpettions-Offizier bes Landgeftutes.

7) Garth, t. Finangrechnungstommiffar. 8) Ott, t. Rechnungstommiffar.

9) bon Fornbran, I. rechtstundiger Burgermeifter. 10) Abam, ftabtifcher Thierargt.

11) Reifole, Metgermeifter und Detonom. 12) Somitt, Biefenbau-Inspettor.

### b) Bezirks-Comité's.

### 1. Auerberg, (Landg. Oberborf.)

I. Borftanb: Roneberg, t. Lanbrichter. II. Borftanb: Bei mer, t. Pfarrer. Schriftsuhrer: Fischer, t. Landgerichts-Affessor.

### 2. Bobenfee, (Landg. und Stabt Lindau.)

I. Borftand: Retterle, t. Pfarrer in Unterreitnau.

II. Borftand: Edart, t. Lanbrichter.

Schriftführer: Bauer, Gemeindevorsteher in Oberreitnau.

### 3. Donau, (Lanbg. Dillingen.)

I. Borftand: Fürft, f. Landrichter.

II. Borftand: Bintermager, Beterinarargt in Donaualtheim. Schriftführer: Dar Deuringer, Guts- und Branereibefiger.

```
4. Donaumoot', (Lanbg. unb Ctabt Reuburg.)
1. Borftanb: Graf von Arco - Stepperg, Gutsbefiter.
II. Borftand: Beiß, L. Landrichter.
Schriftführer: Deimbuch er, Rechtsprattitant.
                       5. Gennach, (Lanbg. Buchloe.)
I. Borftand: Teichlein, t. Lanbrichter.
II. Borftanb: Dichel, t. Pfarrer in Baal.
Shriftführer: Sous, Raufmann.
                  6. Mer, (Landg. und Stabt Kempten.)
 I. Borftanb : Dr. Rarrer, 1. Landgerichts-Argt.
II. Borftanb: Michael Sch neger, Gutebesitzer. Schriftführer: Ernft Rift, Gutebesitzer.
                     7. Reffelthal, (Landg. Biffingen.)
I. Borftanb: Bremauer, f. Lanbrichter.
II. Borftanb: Marti, t. Landgerichte-Affeffor.
Schriftführer: Da prhofer, Chorregent.
                   9. Lechfelb, (Lanbg. Cowabminchen.)
I. Borftanb: Durocher, t. Lanbrichter. II. Borftanb: Dichtl, t. Rentbeamte.
Soriftführer: Dapr, t. Bfarrer.
                   9. Memmingen, (Stabt Memmingen.)
 I. Borftand : Friedrich von Beug auf Trunkelsberg , Gutsbefiter.
11. Borftanb: von Boller, rechtstundiger Burgermeifter.
Schriftführer: Sail, Magistraterath.
10. Mittelbonan, (Landg. Sochfidbt.)
1. Borftanb: Rothenhöfer, t. Landrichter.
11. Borftanb: holymann, t. Bfarrer und Diftritte-Schul-Inspetter in
                     Schwennebach.
Schriftführer: Boll, Rechterath.
11. Mittelgünz, (Landg. Babenhaufen.)
I. Borftand: Gustav Müller, t. Landgerichts-Asselsor.
II. Borftand: Behringer, t. Revierförster in Oberschönegg.
Schriftschrer: Albrecht, t. Pfarrer in Kirchhablach.
                  12. Mittel-Muer, (Landg. Gronenbach.)
 I. Borftanb: Rerter, t. Lanbrichter.
II. Borftanb: Anoll, Detan in Steinbach.
Schriftführer: Schmöger, Chorregent.
                   18. Mittelroth, (Landg. Moggenburg.)
 I. Borftanb: Bybringer, t. Landrichter.
 11. Borftanb: Beng, t. Revierförfter in Stoffenrieb.
Schriftsubrer: Fendt, Landgerichts-Oberschreiber und Detonom.
                     14. Oberbonau, (Lanbg. Lauingen.)
  I. Borftanb: Baufewein, t. Lanbrichter.
 II. Borftanb: Lechner, Magiftraterath und Gifenhandler.
 Shriftführer: Berchtolb, Geminarprafett.
 15. Oberkamlach, (Landg. Krumbach.)
I. Borftand: Wid emann, t. Pfarrer in Baltenhausen.
II. Borftand: Girisch, t. Landrichter.
 Soriftführer: Muller, L. Pfarrer in Metshaufen.
```

## 16. Oberled, (Banbg. Fuffen.)

I. Borftanb: Berchtolb, f. Lanbrichter. II. Borftanb: Lernbecher, Geifensteber. Schriftführer: Riebel, t. Abvotat.

### 17. Obermindel, (Landa. Mindelheim.)

I. Borftanb: Biberer, t. Lanbrichter, II. Borftanb: Reng, t. Pfarrer in Pfaffenhausen. Schriftsuhrer: Deperl, t. Lanbgerichts-Affessor.

# 18. Oberwertach, (Stadt und Landa. Raufbenern.)

I. Borftand: Bolf, t. Lanbrichter.

11. Borftand: Bracht, f. Bfarrer in Remnath.

Schriftführer: Bafelmeper, Gastwirth.

# 19. Obergufam, (Landg. Zusmarshaufen.)

I. Borftand: Rupprecht, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Ririchner, t. Bfarrer und Diftritte-Schul-Inspettor.

Schriftführer: Braunsberger, t. Rentbeamte.

# 20. Oftallgan, (Lanbg. Conthofen.)

I. Borftand: Thalhaufer, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Schafligl, Lanbrath und Gemeindeborfteher. Schriftführer: Hermann Bechter, t. Landgerichte-Affeffor.

# 21. Ofigung, (Landg. Obergungburg.)

I. Borftanb: Rofd, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Dr. Fren, t. Landgerichte-Arzt. Schriftführer: Unglert, Marttgemeinbe-Borfteber.

22. Ofthahnentamm, (Landg. Monheim.) I. Borftanb: Bafer, t. Canbrichter. II. Borftanb: Raufmann, t. Pfarrer. Schriftführer: Sontheimer, Lehrer.

# 23. Mies, (Lanbg. Ballerftein.)

I. Borftanb: Graf, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Cherle, t. Landgerichte-Affessor.

Schriftführer: Epberger, Thierargt.

## 24. Moth, (Lanbg. ReusUlm.)

I. Borftanb: Baitinger, t. Lanbrichter. II. Borftanb: Rerter, t. Pfarrer in Solzheim.

Schriftsuhrer: von Balbinger, t. Revierförster in Dbereichingen.

# 25. Schmutterthal, (Landg. Göggingen.)

I. Borftand: Freiherr von Leoprechting, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Joseph Bott, Detonom.

Schriftführer: Dofmann, Fabritbesiter und Detonom.

## 26. Guballgan, (Lanbg. Weiler.)

I. Borftand: Boff, t. Landrichter. II. Borftand: Rarl Birn bein, Gutebefiger in Wilhams. Schriftführer: Stabler, Gastwirth und Bemeindevorsteber.

27. Unterbonan, (Landg. und Stadt Donauwörth.) I. Borftand: Freiherr von Aretin, f. Landrichter. II. Borftand: Remont, f. Forstmeister. Schriftführer: Boglfang, Thierardt.

### 29. Untergung, (Landg. Gungburg.)

I. Borftanb: Braun, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Dölgl, t. Landgerichts-Affeffor.

Schriftführer: Reban, Gifenhandler.

## 29. Unter-Aller, (Lanba. Allertiffen.)

I. Borftanb: Eber, t. Rentbeamte. II. Borftanb: Joseph von Raulla, Gutebesither.

Schriftführer: Mabrod, Schullehrer.

## 80. Unterminbel, (Lanbg. Burgan.)

I. Borftanb: Freiherr von Brud, f. Canbrichter.

II. Borftanb: Dr. Dad, pratt. Argt.

Schriftsuhrer: Frang Laver Fauftle, Schullehrer in Jettingen.

# 81. Unterwertach, (Landg. Zürkheim.)

I. Borftanb: Bernbuber, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Joseph Biebemann, Gutebefiger auf Bollhaus.

Soriftführer: Rleber, Soullebrer.

# 32. Unterzusam, (Landg. Wertingen.)

1. Borftand: Banberome, t. Lanbrichter.

IL Borftand: Rollmann, graft. Fugger'icher Forstmeister in Laugna.

Schriftführer: Bertele, Apotheter.

# 33. Weftallgan, (Landg. Immenflabt.)

I. Borftanb: Benne, t. Lanbrichter. II. Borftanb: Sog, Bierbrauer und Gutebefiger. Schriftschrer: Gombart, Rechtspraftifant.

# 84. Beftgung, (Landg. Ottobenern.)

I. Borftand': Bernhard Dapr, Gutebefiger und Lanbrath in Ertheim.

II. Borftanb: Gruner, t. Lanbrichter.

Schriftführer: Joseph Dahler, Marktvorfteber.

# 35. Weffhahnenkamm, (Landg. Wembing.)

1. Borftanb: Rrager, t. Landgerichte-Affeffor.

II. Borftanb: Meierle, Kronenwirth. Schriftführer: Beffler, t. Tarbeamte.

## 36. Weftries, (Stabt unb Landgericht Morblingen.)

I. Borftanb: Soulg, t. Lanbrichter.

II. Borftand: Betiftein, Gemeindevorfteber in Großelfingen.

Schriftführer: Beller, Brivatier.

## 87. Wörnig, (Landg. Dettingen.)

I. Borftanb: Finweg, f. Lanbrichter. IL. Borftanb: Brann, Farbereibesiger und Detonom.

Shriftführer: Buhler, Thierargt.

# Verzeichniß

1

١

.

ŝ

ij,

ï

ì

4

3

# Chren-Mitalieder

# landwirthschaftl. Vereines für Bayern.

### 1812.

- 1) Chanteloup (Chaptal), Graf von, Senator und Prafibent ber Se fellichaft für Ermunterung ber inländischen Industrie in Baris.
- 2) Fellenberg, Emanuel von, in Sofwhl bei Bern. 3) Festetics - Kessthely, Graf von, in Ungarn.
- 4) Sollftein Bed, Bergog von, zu Ballingeblittel bei Altona.
- 5) Jefferson, voriger Brafibent von Norbamerita. 6) Magnis, Graf bon, ju Edertsborf in Schleften.
- 7) Neufchateau, François de, Prafibent ber landwirthichaftlichen Gefellschaft bes Seine-Departements in Paris.
- 8) Charles Pictet de Richemont, Rebacteur ber Bibliotheque britannique in Genf.
- 9) Thaer, f. preng. geheimer Rath in Möglin.

### 1815.

- 10) Bedford, Herzog von.
  11) Sinclair, Sir John, Baronet in England.
- 12) Doung, Arthur, von England.

13) Erzherzog Johann von Defterreich, t. f. Hobeit.

#### 1921.

- 14) Romangoff, Graf von, Rangler bes t. t. ruffifchen Reiches ju St. Petersburg.
- 15) Wilhelm Lubwig August, Sobeit, großherzogl. Bring und Mart-graf, jugleich Braftbent bes großherzogl. babenfchen landwirthichaftlichen Inftitutes ju Ettlingen.

### 1823.

- 16) Bofd, ban ben, General ju Frederite-oorb.
- 17) Lens, Graf von, Gouverneur ber Proving Bestflanbern, in Gent.
- 18) Ginfiebel, Graf von, t. fachfifcher bevollmächtigter Minifter, bann t. fachfischer Rammerer und wirklich geheimer Rath, jugleich Brafibent ber ötonomischen Gesellschaft im Ronigreiche Sachsen.

- 19) Bonafous, Mathias, Direttor ber Garten = und Aderbaugefellicaft au Turin.
- 20) Daffelet, Chevalier, t. frangofischer Consul zu Sbinburg.
- 21) Ferufacc, Baron, Oberoffizier im t. frangofifchen Generalftabe, Ritter bes beil. Ludwigsorbens und ber Chrenlegion, Mitglied mehrerer gelehrter Gefellschaften zu Paris.
- 22) Consbrud, von, Prafibent bes durfürftl. heffischen Landwirthichafts-Bereins und Finangkammerrath in Raffel.
- 32) Pfungen, von, Rangler ber t. t. mabrifche ichlefischen Gefellichaft gur Beforderung bes Aderbaues, ber Natur- und Landestunde in Brunn.
- 24) Dr. James Mease, Prafibent ber Agrifulturgefellschaft von Benfpl-vanien zu Philabelphia in Norbamerika.

- 25) Ellrichebaufen, Frbr. v., Direktor bes t. Bürttembergischen land. und forstwirthschaftlichen Inftitute ju Sobenheim.
- 26) Lubolff, von, geheimer Ober-Finangrath und Direttor bes Bereins für Beforderung bes Gartenbaues in ben t. preußischen Staaten au Berlin.
- 27) Often Saden, Graf von ber, R. L., Prafibent bes Bauptbirettoriums bes Medlenburgifden patriotifden Bereins in Bellin.
- 28) So ent, von, gebeimer Regierungerath und Regierungebirettor au
- Wiesbaben im Berzogthume Naffan. 29) Sternberg, Graf von, Raspar, Brafibent ber I. t. patriotifch-ölonomifchen Gefellichaft in Bohmen, in Brag.
- 30) M. Vicomte Héricart de Thury, Président de la Société royale et centrale d'Agriculture etc. à Paris.

- 31) Dalwis, t. ruffifcher Ingenieur-Oberftlieutenant in St. Betersburg.
- 32) Ellrichebaufen, Freiherr v., großherzoglich babifcher Rammerherr in Rarlerube.
- 33) Bartwiß, b., f. ruffifcher Oberft und Direttor bes botanischen Gartens ju Nifita in ber Rrimm.
- 34) Soulz, b., geb. Rath, Direttor bes Gartenbaues im Bergogthume Braunichweig.

#### 1936.

- 35) Albrecht, Regierungsrath, Borftand ber herzogl. landwirthschaftlichen Befellschaft und Direttor bes landwirthschaftlichen Inftitute Dof-Beisberg bei Biesbaben.
- 36) Allen, Billiam Esqu., ale Stifter ber berühmten Armen Colonie in England zu Stock Newinton bei London.
- 37) Crefpel Dellife, Befiger mehrerer Buter und Runtelruben Auderfabriten, Mitglied ber frangofischen Chrenlegion, ju Arras.
- 38) Gagarin Serge, Furft von, Durchl., Dberfthofmeister Gr. Majeftat bes Raifers von Rufland, Prafibent ber t. Aderbaugefellschaft von Mostau.
- 39) Lint, geheimer Mebiginalrath und Brofeffor, Borftand bes Bereins gur Beforberung bes Gartenbaues in ben preugischen Staaten, ju Berlin.
- 40) Richthoven, Baron von, Direttor ber ötonomischen, patriotischen Be-
- fellicaft ber ichlesischen Fürstenthumer Schweidnit und Jauer.
  41) Silveftre, Baron von, Brafibent ber t. Central-Aderbangefellicaft, bann Mitglied ber t. Atabemie ber Biffenschaften in Baris.

ź,

ä

3

4

;

Ł

1

- 42) Flotow, von, geheimer Finangrath, Brafibent ber t. fachfichen otonomifchen Gefellichaft in Dresben.
- 43) Goes, Graf von, Erc., Prafibent ber t. t. Landwirthichaftsgefellichaft in Wien.
- 44) Sternberg, Graf von, I. I. wirklicher Rath, Prafibent ber I. I. patriotifch- otonomifchen Gesellschaft in Brag.

#### 1828

- 45) Chotet, Graf von, Erc., f. f. Oberftburggraf in Bohmen, ju Brag.
- 46) Colowrat, Graf von, Erc., t. 1. Staatsminister in Bien.
- 47) Szechenbi, Graf von, Prafibent ber t. ungarifden Societat ber Biffenichaften in Besth.
- 48) Faltenftein, Frhr. von, geheimer Rath in Freiburg in Breisgau.
- 49) Ribolfi, Marchefe zu Empoli, Brafibent ber agronomischen Gefellichaft in Toetana.
- 50) Sillimann, Professor, Herausgeber bes North-American-Journal in New : Port.
- 51) Devonshire, Bergog von, Erc.
- 52) Bebford, Bergog von, Erc.
- 53) Albemarke to Castlquilenham, Porb.

### 1839

- 54) Sobenwarth, Franz, Graf von, t. t. Rammerer, Oberft-Erbtruchfeg in Rrain und Gubernialrath ju Laibach.
- 55) Dftini, Eminenz, Carbinal gu Fefi.

#### 1840.

56) Magloff, Dr. von, I. ruffifcher Staaterath, Geschäftsführer und beftanbiger Setretar ber ruffifchen Gartenbaugefellschaft zu Mostau.

#### 1842

57) Gartner, von, Erc., I. württembergifcher geheimer Rath, Prafibent bes I. Landwirthschafts-Bereins in Stuttgart.

#### 1843.

- 58) Lebebour, Ritter von, f. ruffischer Staatsrath und Professor emerit. ber Universität Dorpat, bermal in Manchen wohnhaft.
- 59) Crufins, Bilbelm Dr., Gutebesitzer von Sablis und Rubigesborf in Sachsen, Direktor ber Leipziger ökonomischen Societät.

#### 1844

- 60) Gwinner, Rreisforstrath in Ellwangen in Barttemberg.
- 61) Bolleuffer, von, t. preugischer Regierungerath aus Magbeburg.
- 62) Teichmann, F., Rittergutebefiter in Mudern in Sachfen.

### 1846.

## (Chren- und correspondirende Mitglieder.)

- 68) Dyke Aclaud, Thomas Sir, Baronet of Killertun House in ber Grafschaft Devonshire, seit vielen Jahren Parlamentsmitglieb für biese bebeutende Grafschaft, auch seit mehreren Jahren wieder Borstand der Royal Agricultural Society of England.
- 64) Laddiges, Georg, ju Badney bei Lonbon.
- 65) Lewenau, Karl, Ebler von, t. t. Rechnungs-Offizial, Setretär ber fteiermarkischen Landwirthschafts-Besellschaft und Geschäftsführer ber X. Bersammlung beutscher Land- und Forstwirthe zu Grat, Steiermart, Wabt.

•

66) Manbell, gubm. Frhr. v., zweiter Prafibent ber Berfammlung beutfcer land- und Forstwirthe zu Grat, Steiermark.

67) Rede, von ber, Bolmerfteim, Abalbert, Graf von, ju Duffelthal bei Düffelborf.

68) Reventlow, Ernft, Graf von, Rittergutebefiger in Solftein.

69) Török, Joh. Rep. v., Repräsentant des landwirthschaftlichen Bereins für Ungarn in Besth.

70) Banid, Joseph, Birthichafterath in Prag in Bohmen.

71) Mang, Eb. Fr. Dr., prattifcher Argt in Eflingen, mehrerer wiffenschaftlicher Gesellschaften Ehren- und correspondirendes Mitglied.

72) Liegel, G., Apotheter ju Braunau am Inn, mehrerer wiffenschaftlicher Gefellichaften Chren- und corrrespondirendes Mitglied.

73) Lortet, Beter Dr., Brafibent ber t. Gefellichaft für Naturwiffenschaft, Agricultur und Industrie ju Lyon, mehrerer gelehrter Gefellichaften Ehren- und correspondirendes Mitglied.

74) Landerer, Dr., t. griechischer Sof = und Leibapotheter, Mitglied bes Bereins für Agricultur und Induftrie ju Athen, Professor ber Chemie an der Otto-Universität und an ber polytechnischen Schule in Athen.

75) Follerfahm, Guftav, Freiherr von, Guterbesitzer zu Pappenhof in Aurland, Mitglied bes gelehrten Comité im taiferlich ruffifchen Domainen-Ministerium, bann mehrerer miffenschaftlicher Gefellschaften Ehrenund correspondirendes Mitglied.

76) Balling, Dr., Professor ju Brag.

77) Beller, heffendarmstädtischer Detonomierath. 78) Lanner, Eb. von, prattischer Detonom aus Rrumpenborf in Rarnthen. 79) Bolbling, 3., prattifcher Detonom und Cuftos ber Biener landwirth- fcaftlichen Gefellschaft.

80) Prefler, Dr., Professor zu Tharanbt.

81) Libe, Billiam, Rebatteur und Berfaffer mehrerer landwirthichaftlicher Zeitschriften in Leipzig.

82) Ddel, Oberamtmann ju Frankenfeld in Breugen.

83) Diebl, Dr., Professor ber Landwirthschaft in Brunn.

### 1849.

84) Balg, Dr., Direttor ber Aderbauschule zu Ellmangen.

85) Doffenbauer, Direttor ju Brag.

86) Beibe, Oberamtmann zu Begeleben bei Dagbeburg.

87) Samm, Dr., ju Leipzig. 88) Chlicht, von, General-Setretar ju Berlin. 89) Bebefind, von, Oberforstrath ju Darmftabt.

90) Alexander, Bergog von Burttemberg, R. Bobeit.

Bornath, von, Borftand bes landwirthschaftlichen Bereins zu Salzburg.

92) Bieninger, Felix, Gutebefiger ju Scharbing.

- 93) Rleple, Ritter von, t. t. Ministerialrath und Referent für Rultur und Aderbau ju Wien.
- 94) Stodhart, Brofeffer ju Tharand in Sachsen und Berfaffer ber "Schule der Chemie."
- 95) Bfeil, Dr., Oberforstrath und Professor ber boberen Forstlehranstalt m Reuftadt-Eberswalde.
- 96) Bellaner, 3., Borftand ber landwirthichaftlichen Anftalt in Rrenglingen — Rantons Thurgau — in ber Schweiz.

97) Bolff, Emil, Dr., Professor gu Dodern.

98) Barral, von Baris, Directeur de la redaction du journal d'agriculture pratique, ancien élève et repetiteur de chemie de l'école polytechnique.

99) Bouffingault und

100) Coste, Atabemiter von Frankreich. 101) Mr. Pusey und

102) Hudson, trustee and secretary of the royal agric. society of England.

103) Johnson, Dr., von Betersburg.

104) Hartstein, Dr., Brofessor von Poppeleborf (Bonn).
105) Baumstart, Dr., Direktor von Elvena.
106) Berg, von, Dr., Direktor und Oberforstrath von Tharanbt.

107) Schober, von, Dr., Direktor von Tharandt.

108) Nördlinger, von, geheimer Finangrath aus Stuttgart.

109) Bernftorff, Graf von, aus Bannover.

110) Reuning, von, t. Regierungerath von Dresben.

111) Sedenborff, Fr. von, ehem. Minister von Sachsen-Altenburg. 112) Bannewit, von, Dberftforstmeister von Breslau. 113) Lutas, Inspektor aus Hohenheim.

- 114) Dberamtmann Grusmann in Ulm.

# 1859.

115) Gautler, Philipp, Gutebesitzer und Landwirth, Borftand bes landwirthichaftlichen Bereins ju Weissenburg im niederrheinischen Departement in Frankreich.

# Verzeichniß

# außerordentlichen Mitglieder

# landwirthschaftlichen Vereines für Rayern.

1812.

Ramis, Mois, Mechaniter ber t. baber. Mabemie ber Biffenschaften.

Diegbacher, Mager im Machorter Sofe bei Salburg. Billner, Anton, Rechnungeführer bei bem Gagewert ju Bintenbach bei Salaburg und Mechaniter.

1815.

Stollweger, Fr., am Gartenauergute zu Anif bei Salzburg.

Degel, Georg Wilhelm, Renbant ju Bahrenth. Boppler, Michael, Lehrer zu Bamberg.

# Verzeichniß

# correspondirenden Mitglieder

bes

# landwirlhschaftlichen Vereines für Bayern.

#### 1912.

1) André, Rarl Chrift., fürftl. Balbed'icher und Salm'icher Birthichafts-Rath in Brunn.

2) Burger, t. t. Professor ber Landwirthschaft in Rlagenfurt.

fchaften in Bien.

5) Jordan, t. t. Regierungerath, Brofessor ber Botanit und Abministra-

tor ber Familien-Berrichaft Bofenborf zu Wien.

6) d'Hombre-Firmas, Chevalier, Ritter ber t. frangofifchen Chrenlegion, Dottor ber Philosophie und Mitglied mehrerer gelehrten und ötonomischen Gefellichaften.

7) Nothlich, Joh. Wilh, Mitglied ber Societät für die gesammte Mi-

neralogie zu Jena.

8) Bobl, Friedrich, atabemischer Lehrer ber Detonomie und Technologie in Leipzig.

9) Rump, Georg Rarl, Dottor ber Philosophie und Professor ber Deto-

nomie zu Refithely in Ungarn.
10) Sonee, G. S., Brediger zu Schartau und Rigriz, Mitglied mehrerer landwirthschaftlicher Gesellschaften zc. zc.

11) Sturm, Professor ber Defonomie an ber hohen Schule zu Jena.

12) Trautmann, t. t. Professor ber Landwirthschaft an ber boben Schule ju Bien.

13) Weipert, Joh. Georg, Pfarrer im Nounthal zu Salzburg.

14) Bartmann, von, geh. Rath und Prafibent bes landwirthschaftlichen Inftitutes ju Stuttgart.

15) Somerg, Direttor im t. wurttembergifchen landwirthschaftlichen Inftitute ju Sobenheim.

16) Adermann, Direttor im großbergoglich baben'ichen landwirthichaftlichen Juftitute ju Ettlingen.

### 1923.

- 17) Rops, Professor ber Landwirthschaft an ber Universtät zu Utrecht.
- 18) Diercreens, sen., Brafibent ber Societé d'assurance in Antwerpen.
- 19) Rarfthofer, Oberförster ju Unterfeen im Ranton Bern in ber Schweiz.

20) Butide, Professor und Baftor ju Benegen-Jena.

21) Michaux, Andre, Mitglieb ber t. Central-Aderbau-Gefellichaft in Baris.

- 22) Soulge, G. Friedr., Professor und Direttor eines landwirthicaft. lichen Institutes in Jena.
- 23) Somaly, Fried., Setretar ber landwirthicaftlichen Gefellichaft für Litthanen, Mitglieb mehrerer gelehrter Befellichaften und Butsbester in Gumbinnen.
- 24) Lauer, J. C., Gefretar ber t. t. mabrifch-fchlefischen Befellichaft gur Beforderung bes Aderbaues, ber Natur- und Landestunde und Ditglied mehrerer gelehrter Gefellichaften ju Brunn.

25) Rau, Professor gn Beibelberg.

- 26) Wenberoth, G., Detonomie-Commiffar und Getretar bes t. t. Landwirthschafte-Bereines in Raffel.
- 27) Braun, Karl Freiherr von, bekindiger Selretar ber t. t. Landwirthfcafts-Befellicaft in Wien.

28) John Ralfon, Gutebesitzer in Bhilabelphia.

29) Jatob, Gutebefiger in Loubon.

- 30) Mathieu de Dombasle, J. A., Direttor bes landwirthschaftlichen Institutes zu Roville in Frankreich.
- 31) Du brun faut, Mitglied verschiedener gelehrter Gefellschaften in Baris.
- 32) Gill, Thomas, Berausgeber bes Technical-Repository in London.

### 1931.

- 33) Bonninghausen, C. von, Dottor ber Rechte, Regierungerath und General-Commiffar bes Ratafters, Borfteber bes botanifchen Gartens und Mitglied mehrerer gelehrter Gefellichaften in Munfter.
- 34) Dr. Bronn, Beinr. G., Profeffor und Mitglied mehrerer naturtun-
- biger und bionomischer Gesellschaften in Beibelberg.
  35) Confiliachi, Ludwig, Professor ber Naturgeschichte und Landwirthsschaft an ber f. t. Universität in Padua.
- 36) Elsner, 3., Mitglied mehrerer gelehrter Gefellschaften in Prag.

- 37) Fuchs, Franz, t. t. Professor in Brescia.
  38) Liebich, Christoph, Forstinspektor in Prag.
  39) Metger, Iohann, Gartenbau-Inspektor in Heibelberg.
  40) Pabst, H. W., t. W. Hofrath und Professor in Hohenheim bei Stuttgart.
  41) Petri, Bernhard, Dekonomierath und Gutsbestiger in Therestenseld bei Wienerisch-Neuftabt.
- 42) Schame, Franz, Ritter bes Stanislausorbens und mehrerer gelehrter Gesellschaften Mitglied in Besth.
- 43) Sepffer, Ernft von, Ritter bes murttembergifchen Rronorbens, Borftand ber Bau- und Garten-Direction und Sofdomainenrath in Stuttgart.
- 44) Dr. Beber, Setretar ber ötonomifden Settion ber folefifden Befellschaft für vaterlandische Rultur in Breslau.
- 45) Zeller, Buchhalter und Setretar bes t. wurttembergischen land und forstwirthschaftlichen Institutes in Hohenheim.

#### 1984.

- 46) Clauf, 3. S., in Birna, Mitglieb ber Blonomifchen Gefellicaft gu Dresben, ju Ginbed in Rieberfachfen, bes Schafzuchter Bereines in Böhmen und ber nieberichlefischen Gefellichaft für vaterlanbifche Rultur in Breslau.
- 47) Erbmann, Otto Linné, orbentlicher Brofeffor ber technischen Chemie an ber Universität zu Leipzig.
- 48) Raufmann, Dr., öffentlicher Lehrer ber Rameral- und Staatswiffenicaften ac. ju Bonn.

- 49) Runitich, Dichael von, t. t. zwer. Professor zu Agram in Kroatien.
- 50) Ladmann, Dr., I. Gefretar bee Bereines jur Beforberung bes Gartenbaues im Bergogthume Braunichweig.
- 51) Betherlin, Anguft von, t. wurttembergifcher Bof- und Domainen-Rath in Stuttgart.

- 52) André, Emil, sen., Gutebefiger in Bohmen und Redafteur ber ofonomischen Reuigkeiten in Brag.
- 53) Rrenfig, oftpreußischer Landwirth und landwirthschaftlicher Schriftsteller.
- 54) Bugarb, jun., Brofessor und landwirthschaftlicher Schriftsteller in Baris.
  55) Lenne, Garten-Direttor in Berlin.
  56) Ritter, Garten-Direttor in Pregburg.

- 57) Rueber, Rebafteur ber allgemeinen landwirthschaftl. Zeitung in Salle.
- 58) Sprengel, Dr., Professor und Setretar bes landwirthichaftlichen Bereines in Hannover.

#### 1837.

- 59) Bella, Profeffor am landwirthichaftlichen Inftitute ju Grignon bei
- 60) Rorte, Brofeffor ber Landwirthschaft zu Migelin.
- 61) Fleifchmann, Gutebefiger in Gachfen.
- 62) Bolg, Direttor bes landwirthschaftlichen Inftitutes ju Bobenheim.
- 63) Lengerte, von, Gutebefiter zu Mögelin. 64) Somib, Detonomie-Commiffar in Ofchat.
- 65) Someiter, Brofessor in Tharand.
- 66) Rippert, Gutebefiger ju Beaugengy an ber Loire.

#### 1838.

- 67) Lawfon, Beter, sen., in Ebinburg. 68) Unger, Franz, Professor ber Naturgeschichte in Grap.
- 69) Reftler, Johann, Brofeffor ber Raturgefdichte und Landwirthichaft in Olmüs.
- 70) Plieninger, Dr., Profeffor ber landwirthichaftlichen Schule au Sobenbeim in Burttemberg.

#### 1939.

71) Calina, Ritter von, Gutsbefiger ju Jathenstein bei Brag.

### 1840.

- 72) Pfaffenrath, Freiherr von, Rammerherr ju Gaalfeld a. b. Saale.
- 73) Delm, Julius, Dr., Lehrer ber Detonomie und Raturgeschichte an ber taifert. öfterreichischen Therefianischen Ritter-Atabemie ju Bien.
- 74) Bumbrecht, Ch. G., f. preugischer Amterath und Generalpachter bes Amtes Delfe in Schlefien, L. Bolizei- und Diftritte-Commiffar.
- 75) Bentuer, Friedrich von, t. griechischer Ingenieur- Hauptmann und Borftand ber Bau- und Gewerbschule in Athen.
- 76) Gierfter, Joseph, t. t. Sofbraumeifter ju Bien, Mitglied mehrerer Blonomifder Gefellichaften.
- 77) Bobbien, Friedrich Gotth. von, t. hannover'icher Regierungerath bei ber Landbroftei ju Aurich in Friesland, Mitglied mehrerer gelehrter, ötonomifder und patriotischer Gefellschaften.
- 78) Blie uin ger, Dr., Professor in Stuttgart und Sefretar ber Central-ftelle bes landwirthschaftlichen Bereines in Warttemberg.

- 79) Bolfarth, Ferdinand, Soler von, Dr., t. t. Obersthof-Marschallamts-Commissar zu Wien, Mitglied bes geognostisch-montanistischen Bereines für Throl und Borarlberg, ber Land- und Forstwirthschafts-Gesellschaft zu Braunschweig, bes großherzoglich baben'ichen Aderbau-Bereines, ber hiftorifchen Bereine zu Munchen und Reuburg.
- 80) Balbernborf, Graf von, bei Regensburg.

81) Riggi, Dominitus, Geometer gu Babua.

82) Rnaus, Rarl, Professor ber Landwirthschaft an ber Universität Tübingen. 83) Dommando, Dominique, Biceprafibent ber Inbuftrie-Commiffion gu Athen, Professor ber Naturwiffenschaft an ber Otto-Universität und Mitglieb mehrerer gelehrter Befellichaften.

- 84) Hubed, Franz Laver, Professor ber Land = und Forstwirthschaft am Joanneum zu Grat, Referent ber t. t. Landwirthschafte Gesellschaft in Stepermart 2c. 2c.
- 85) Beher, Moriz, Professor ber Landwirthschaft in Leipzig. 86) Anbré, Emil, jun., Schäferei-Inspettor in Prefiburg.
- 87) Raufmann, Dr., Professor ber Landwirthschaft in Bonn.

#### 1843.

88) Rupprecht, J. B., Dr., zu Wien.

89) Ponfort, Baron de, von Chalons sur Marne, Mitglied mehrerer agronomischer und Garten-Gesellschaften.

300

# Busammenstellung

# der Einnahmen und Ausgaben des landwirthschaftlichen (Gesammt-) Bereines

a) in den ersten 40 Jahren von 1810 — 1849.

| Jahrgänge .                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einnahmen                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                               | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                       | Activ=Rest                                                                                                                                 |                                                                             |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fl.                                                                                                                                                                                  | tr.                                                                                                                                                                     | bl.                                                           | fl.                                                                                                                                                                                                                                                      | łr.                                                                                                                                      | bl.                   | ft.                                                                                                                                        | fr.                                                                         | bl.                                           |
| 1810/11<br>1811/12<br>1812/13<br>1813/14<br>1814/15<br>1815/16<br>1816/17<br>1817/18<br>1818/19<br>1819/20<br>1820/21<br>1821/22<br>1822/23<br>1823/24<br>1824/25<br>1825/26<br>1826/27<br>1827/28<br>1828/29<br>1829/30<br>1830/31<br>1831/32<br>1832/33<br>1833/34<br>1834/35<br>1835/36 | 4,376 23,039 30,235 22,484 24,353 33,280 17,940 16,567 13,457 13,145 15,967 21,905 15,131 31,986 14,693 12,204 12,409 11,433 11,021 10,813 13,001 21,514 17,992 12,173 12,500 41,125 | 34<br>24<br>9<br>32<br>19<br>21<br>58<br>6<br>41<br>52<br>51<br>41<br>9<br>24<br>47<br>4<br>17<br>21<br>16<br>32<br>85<br>32<br>21<br>————————————————————————————————— | 2 2 2 3         2 2 2   1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 1,207<br>6,552<br>16,096<br>8,074<br>11,525<br>19,405<br>9,673<br>8,289<br>6,681<br>5,399<br>8,734<br>20,787<br>13,880<br>31,592<br>18,304<br>11,992<br>12,312<br>11,394<br>11,018<br>10,741<br>12,591<br>21,038<br>16,109<br>11,056<br>12,000<br>34,793 | 23<br>22<br>1<br>26<br>52<br>18<br>17<br>6<br>3<br>54<br>22<br>20<br>57<br>6<br>44<br>41<br>37<br>41<br>18<br>42<br>18<br>43<br>30<br>13 | 3 2 3 1 2 3 1 1 2 1 1 | 3,169 16,487 14,139 14,410 12,827 13,875 8,267 8,278 6,776 -7,745 7,232 1,118 1,250 394 1,389 211 97 39 2 71 410 475 1,883 1,116 500 6,332 | 111<br>2 7 6<br>27 3 41 — 38 58 59 20 11 18 3 23 14 7 39 51 17 49 3 16 — 30 | 2 3 1     2 2 2 2 3 3 3   1   2     2 1 1   2 |
| 1836/37<br>1837/38<br>1838<br>1839<br>1840                                                                                                                                                                                                                                                 | 47,775<br>41,722<br>36,254<br>47,724<br>49,195                                                                                                                                       | 6<br>41<br>                                                                                                                                                             | 1<br>1<br>-<br>1<br>1                                         | 37,414<br>29,050<br>23,930<br>35,259<br>36,931                                                                                                                                                                                                           | 3<br>23<br>-<br>53<br>57                                                                                                                 | 1<br>3<br>-<br>1<br>2 | 10,361<br>12,672<br>12,324<br>12,464<br>12,263                                                                                             | 3<br>17<br>24<br>49                                                         | 32   3                                        |
| Latus:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 697,426                                                                                                                                                                              | <b>3</b> 0                                                                                                                                                              | _                                                             | 508,839                                                                                                                                                                                                                                                  | 35                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                            |                                                                             |                                               |

| Jahrgänge                                                                                               | Einnahmen                                                                                     |                                                   |                                           | Ausgaben                                                                                   |                                                   |                                      | Activ=Rest                                                                            |                                                 |                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--|
|                                                                                                         | fí.                                                                                           | fr.                                               | bí.                                       | fí.                                                                                        | łr.                                               | bl.                                  | fi.                                                                                   | fr.                                             | bl.                             |  |
| Uebertrag:<br>1841<br>1842                                                                              | 697,426<br>44,786<br>34,810                                                                   | 30<br><br>24                                      | 3                                         | 508,839<br>35,697<br>23,659                                                                | 35<br>7<br>36                                     | 2<br>-                               | 9,088<br>11,150                                                                       | 52<br>48                                        | 2 3                             |  |
| 1843<br>1844<br>1845<br>1846<br>1847<br>1848<br>1849                                                    | 50,571<br>34,810<br>45,268<br>39,421<br>51,042<br>47,802<br>54,614                            | 41<br>24<br>42<br>43<br>55<br>52<br>42            | 1<br>3<br>-<br>2<br>-<br>3<br>1           | 39,523<br>23,659<br>32,434<br>29,148<br>36,776<br>33,768<br>38,683                         | 49<br>36<br>49<br>33<br>30<br>54<br>38            | 3<br>-<br>1<br>1                     | 11,047<br>11,150<br>12,833<br>10,273<br>14,266<br>14,033<br>15,931                    | 52<br>48<br>52<br>10<br>24<br>58<br>4           | 1<br>3<br>1<br>2<br>3<br>2      |  |
| Summa :                                                                                                 | 1,100,555                                                                                     | 56                                                | 1                                         | 802,192                                                                                    | 9                                                 |                                      |                                                                                       |                                                 |                                 |  |
| b) in den legten 9 Jahren von 1850 bis 1858.                                                            |                                                                                               |                                                   |                                           |                                                                                            |                                                   |                                      |                                                                                       |                                                 |                                 |  |
| 1850<br>1851<br>1852<br>1853<br>1854<br>1855<br>1856<br>1856<br>1857<br>1858                            | 49,742<br>96,100<br>110,202<br>110,894<br>115,056<br>140,588<br>144,101<br>160,224<br>164,177 | 31<br>57<br>48<br>52<br>48<br>1<br>57<br>41<br>46 | 1<br>1<br>3<br>2<br>3<br>1<br>2<br>2<br>2 | 40,143<br>79,342<br>91,555<br>91,455<br>94,038<br>119,706<br>124,828<br>138,747<br>137,300 | 50<br>54<br>5<br>38<br>43<br>52<br>11<br>19<br>15 | 2<br>1<br>3<br>-<br>3<br>1<br>3<br>2 | 9,598<br>16,758<br>18,647<br>19,439<br>21,018<br>20,881<br>19,273<br>21,477<br>26,877 | 40<br>2<br>43<br>13<br>5<br>8<br>46<br>21<br>31 | 3<br>3<br>2<br>3<br>2<br>1<br>3 |  |
| Summa:                                                                                                  | 1,091,090                                                                                     | 25                                                | 1                                         | 917,118                                                                                    | 51                                                | 1                                    |                                                                                       |                                                 |                                 |  |
| (Lit. a) Durchschnitt der ersten 40 Jahre.                                                              |                                                                                               |                                                   |                                           |                                                                                            |                                                   |                                      |                                                                                       |                                                 |                                 |  |
| 1 Jahr                                                                                                  | 27,513                                                                                        | 53                                                | 3                                         | 20,054                                                                                     | 48                                                | 1                                    | 7,459                                                                                 | 4                                               | 2                               |  |
| (Lit. b) Durchschnitt der letzten 9 Jahre.  1 Jahr   121,232   16     101,902   5   3   19,330   10   1 |                                                                                               |                                                   |                                           |                                                                                            |                                                   |                                      |                                                                                       |                                                 |                                 |  |
| 1 Jahr                                                                                                  | 121,232                                                                                       | 16                                                | -                                         | 101,902                                                                                    | 5                                                 | 3                                    | <b>19,33</b> 0                                                                        | 10                                              | 1                               |  |
| 49jähriger Durchschnitt.                                                                                |                                                                                               |                                                   |                                           |                                                                                            |                                                   |                                      |                                                                                       |                                                 |                                 |  |
| 1 Jahr                                                                                                  | 44,727                                                                                        | -                                                 | 1                                         | 35,087                                                                                     | 59                                                | -#                                   | 9,639                                                                                 | 1                                               | 1                               |  |

# Die bayerische Gesetzgebung und Verwaltung im Bereiche der Landwirthschaft.

Ein allgemeines Landes-Culturgeset, als sustematisches Sanzes, hat in Bayern niemals bestanden; man ist vielmehr auch hier, nach wieders holten vergeblichen Bersuchen, diese ungemein schwierige Aufgabe zu lösen, längst zu der Ueberzeugung gelangt, daß der Zweck füglich nur im Wege der fragmentarischen, je nach den Verhältnissen und Bedürsnissen bemessenen Gesetzgebung allmälig erreicht werden könne.

Schon in älterer Zeit hat es indeß an zahlreichen, im Gesetz oder Berordnungswege ergangenen Anordnungen nicht gemangelt, welche den Schutz des landwirthschaftlichen Besitzes und Betriebes, sowie die Beseitigzung der dem Fortschritte der Cultur entgegenstehenden Hindernisse ansstrechten und welche ein ehrendes Zeugniß für die Fürsorge geben, womit auch die früheren Regierungen sowohl in den ursprünglich dayerischen, als in den mit der Arone Bayern später vereinigten Gedietstheilen die Interessen des Ackerdaues und der Biehzucht zu sördern bemüht waren. Manche Bestimmungen dieser Art haben in den einzelnen Landestheilen noch jeht volle oder doch theilweise Giltigkeit, und es möchte schon aus diesem Grunde, sowie zum Behuse eines besseren Verständnisses der gegenzwärtigen Sachlage angemessen seines bestwaltung einen kurzen, die wichtigeren Momente umfassenden Rückblick zu widmen.

Das ältere Landrecht und mehr noch die Landes- und Polizeiordnung des herzogthums Ober- und Niederbayern vom Jahre 1616 enthalten in diefer hinsicht zum Theile sehr einläßliche, das Gepräge der damaligen Beit tragende Borschriften.

So behandelt das Landrecht die Berhältnisse der Weide, insbesondere der Gemeindeweide, dann des Biehtriebes, das Berbot des Ueberackerns,

Nebermähens, Ueberzäunens, die Beschäbigung bes landwirthschaftlichen Wiehes, ber Felofrüchte und bes Obstes, bann bas unbefugte Gehen, Reiten und Fahren über Accer und Wiesen, zunächst vom Standpunkte bes Pfändungsrechtes und bes Schadensersatzes aus.

Die Gebundenheit und Geschlossenheit bes mit Gelb : und Natural : reichnissen, und namentlich mit Personalbiensten (Scharwert) aller Art schwer belasteten bauerlichen Grundbesites bestand von Alters her in weistester Ausbehnung.

Die Landes = und Polizeiordnung beschäftigte sich vorzugsweise mit bem internen Handelsverkehr in Ansehung landwirthschaftlicher Thiere und Brodukte.

Derfelbe war beinahe ausschließlich auf die Wochen- und Jahrmärkte beschränkt, und nur zu Gunsten einzelner Stände und Berufsklassen war der Kauf und Verkauf auch außerhalb der Marktzeit bei Hause ausnahms- weise gestattet, doch wurde über die persönliche Berechtigung Ausweis durch glaubwürdige Urkunden verlangt.

Die Ausfuhr landwirthschaftlicher Thiere und Produtte war entweber unbedingt verboten, wie jene von guten, militärtauglichen Stuten und Fohlen unter 3 Jahren, oder doch nur dann zulässig, wenn sie, wie bei Getreide, Garn, Wolle 2c. vorerst auf Wochenmärtten, oder wie bei Bieh, Schmalz, Flachs 2c. auf Jahrmärtten erweislich vertauft waren; auch stand den Inländern zumeist das Bortaufsrecht zu.

Dem Bauersmanne war ber Antauf mageren Viehes, soferne er es mit selbsterzeugtem Futter ernähren konnte, auch außer der Marktzeit, jener von fettem Viehe nur von Georgi bis Lichtmeß auf Märkten gestattet, endlich mußte er das erkaufte Zugvieh wenigstens 6 Monate lang behalten.

Kleine, zur Arbeit wenig taugliche Pferbe, "welche ben guten Rossen "lebiglich bas Futter entziehen," sollten abgeschafft werben; bafür suchte man bas Beschälwesen ("ben Roßzügel"), womit sich namentlich bei gröseren Klostergütern in sehr ersprießlicher Weise beschäftigt wurde, thumslichst zu heben.

Das Benützen ber Semeinweibe, insbesonbere auch von Seite ber Unsbemittelten, wurde geförbert und geschützt; boch bestand ber Grundsatz, bas bas Beschlagen ber gemeinsamen Weibe mit Vieh nur insoweit zulässig sein sollte, als Letzteres mit dem auf dem eigenen Hofe gebauten Futter überwintert werden konnte.

Die Forstordung enthielt zum Schutze der Wälber sowie zur Ermöglichung und Sicherung bes wirthschaftlichen Betriebes sehr umfassende Borschriften, indem sie namentlich die Waldweide einzuschränken und zu regeln suchte.

Mit besonderer Sorgsalt und praktischem Berständnisse wurde auch die Fischordnung behandelt, indem die thunlichste Schonung der Fischwassser und die genaue Einhaltung der bestehenden See-Ordnungen vorgeschriesden, das underechtigte, oder in gemeinschädlicher Weise, oder zur ungeeigsneten Zeit ausgeübte Fischen untersagt, und eine bestimmte Größe des zum Fange tauglichen Fisches, — das sogenannte "Brütsmaß", für die einzelnen Fischaattungen festgesetzt wurde.

Anbererseits war aber auch ber Bilbstand in einem ber Eultur versberblichen Uebermaße gehegt und burch überaus harte Strafen gegen Wildsfrevel geschätzt.

Ein großer Theil blefer älteren, die Landeskultur betreffenden Bestimmungen ist in das noch gegenwärtig geltende Landrecht vom Jahre 1756 übergegangen und es enthalten namenklich die gelehrten Anmerkungen des Freiherrn v. Kreittmayr zum achten Kapitel des zweiten Theis les eine intereffante Zusammenstellung und Erdrierung derselben.

Die Grundlage und gewissermassen den Borläuser der späteren Culturs Geschgebung bilbete indes das am 30. Juli 1723 erschienene, zunächst auf ein Generale vom Jahre 1669 sich stühende Mandat, wonach die verlassenen und verdbeten Landstrecken, welche in Folge des verheerenden dreisigjährigen Arieges noch allenthalben in großer Ausdehnung bestanden, die sogenannten "Camblosen und Waisläcker", dann die Haiben, Filzen und Möser, und beschadet der streng nachzuweisenden, speziellen Berechtigungen und landescherrlichen Concessionen, als (herrenloses) Staatsgut erklärt und Einleitzungen getrossen wurden, die Theilung und Cultivirung berselben möglichst zu sörbern.

Die hierauf folgende, vorzugsweise wichtige Periode ber Culturgesetz gebung für die alteren Gebietstheile beginnt, der Hauptsache nach, mit dem Jahre 1762 und endet mit dem Jahre 1808.

Gin vorzügliches Augenmerk wurde hiebei auf die Aufhebung ber bieherigen Gebundenheit ber banerlichen Guter (bes sogenannten hoffußes) und die Zertrummerung allzugroßer Gutscomplere, auf die Cultivirung iber Grande, die Reglung der Weibeverhaltniffe und der Forstäultur, dann die Förderung ber Culturfreiheit durch Beseitigung entgegenstehenber

Hindernisse gerichtet. Schon bas Generalmanbat vom 24. Marg 1762 bestimmte, bag bie größeren, in ganzen, balben und Biertelshöfen bestehenben Bauernguter nicht nur gertrummert werben burfen, sonbern bag allenfalls auch bas Gut, wenn biefes mit bem vorhandenen Bieh nicht hinlanglich beschlagen werben kann, von der Grundberrschaft oder der Obrigkeit ax officlo zertrummert und in kleinere Guter vertheilt werben foll, jeboch bergeftalt, daß jede Parzelle mit einem besonderen Maier versehen werbe und babei nicht viel minder als & Gut betrage. Die sogenannten Aubaugus ter, welche in gangen Suben, Golben und bergleichen einen eigenen Maier wohl tragenden Bauerngutern beftehen, follten auch fernerhin do gonoro prohibitorum sein und namentlich bann, wenn sie bie Eigenthumer nicht mit eigenem Rucken besitzen können ober wollen, in Jahresfrift verlauft werben, worüber in ben späteren Manbaten von 1783, 1792 und 1799 noch weitere, eingehenbe Beftimmungen erfolgten. Reben ber Abtrummerung alls zugroßer Gutscomplere wurde inbeg and ber Umtausch und die Zusam= menlegung allenthalben zerftreuter Gutsparzellen (bie Arrondirung) mit Rachbruck und selbst unter eventueller Androhung der Official-Ginschreitung geforbert, auch die Laubemial-Erhebung hiebei nachgeseben. (Manbat vom 3. Juni 1762 und Erlaß ber Lanbesbirettion vom 11. Märg 1805.)

Die Cultur öber Gründe wurde theils durch Belastung der Weidenutzung mit einer Abgade, theils durch 10 jährige Befreiung von sämmtlichen Personal= und Reallasten und spätere Winderung derselben auf jährlich 1½ °/0 des Guiswerthes, dann durch 10° und nachmals 25= jährige Zehentbefreiung zu befördern gesucht, während dei sortgesetzte Cultivirungs-Weigerung sogar die Einziehung solcher Grundstücke in Aussssicht gestellt wurde.

Jebe Gemeinde hatte sich in bindender Art zu erklären, den wiedels ten Theil ihrer öben Gründe sie alljährlich zu Wiesen oder Wald kultivisren wolle, und es durste jeder Gemeinde-Angehörige nur so viel Bieh auf die Gemeinweide treiben, als er mit eigenem Futter zu überwintern vermochte.

Berlangte ein Gemeinbeglieb eine felbstgewählte Parzelle vom gemeinsfamen Weibebezirke zum Zwecke ber Cultivirung, so ging biese in bas freie Sigenthum bes Culturanten über und zwar unbeschabet seines Anstheiles bei einer späteren, burchgreisenben Gemeinbe-Gründetheilung.

Lehtere erfolgte nach ber Kopfzahl, mit Ansichluß ber Renitenten und ftets nur unter ber Boransfehnug ber Enthvirung.

Für bas Abtheilungsgeschäft war ein summarisches Berfahren mit turzen Terminen, unter Gewährung von Tar- und mehrjähriger Steuersfreiheit sestgeseht. Aerarial-Debungen wurden auf freies Erbrecht, ohne alles Laubemium, gegen einen Bobenzins von 5 kr. per Tagwerk an Culsturanten abgetreten, indem benselben bei Mooskulturen mit Abzugsgräben 15, bei regelmäßigen Ents und Bewässerungen mit Futterbau ober Waldstultur 25 und bei Errichtung eines Anwesens mit Stein- und Ziegeldach 30 Freisahre bewilligt wurden.

Das Weiberecht auf fremben Grunben burfte nur unbeschabet ber Begetation, bei Wiesen nur von Georgi bis Michaeli ausgeübt werben.

Daffelbe mußte bem Brachanbaue ohne Entschäbigung weichen; boch sollte mit ber Cultivirung in schonenber Weise allmählig vorgegangen und bei plöplicher Unterbrechung ber Weibeausübung eine billige Entschäbigsung gewährt werben.

Bon besonderer Wichtigkeit waren in dieser Hinsicht namentlich die pateren Berordnungen vom 18. Jänner 1805 und vom 15. März 1808.

Die Weibe sollte hienach von Aeckern und Wiesen während der Fruktifikations- und Hegezeit ohne Entschädigung weichen, gleichviel auf welschem Rechtstitel sie beruhte; doch fand die Rückvergütung des ursprüngelichen Erwerbs-Preises und die Aushebung der für die Weibe bedungenen Praftationen allerdings statt.

Die Entfernung ber Beibe von leeren Felbern und von Biefen zur offenen Zeit ward burch billige Entschädigungsleiftung bebingt.

Die offene Zeit für die Wiesen = Weibe wurde, statt des bisherigen Michaelis= und Georgi=Zieles, auf die Periode vom 1. Ottober bis 1. April verlegt.

Im Interesse bes Forstwesens und resp. ber Waldkultur wurde hanptsächlich Rachfolgenbes bestimmt:

Der Biehtrieb in Walbungen und mit Holz bepflanzten früher weibepflichtigen Debungen hat so lange zu unterbleiben, bis die Gipfel bes jungen Ansluges bem Bieh aus dem Maule gewachsen sind.

Allenthalben sollten mit Unterstützung der Forstämter lebende Zäune bergestellt werden, beren jede Gemeinde alljährlich mindestens 100 Ruthen anzulegen hatte. Berwendung von Eichenholz war nicht zu jedem Zwecke erlandt und für jede gefällte Eiche mußten 3 neue gepstanzt werden.

Des sogenannte Pecheln burfte nur unter obrigkeitlicher Auszeigung an schlagbarem Holze vorgenommen werben.

Die Abtheilung von Gemeinde-Holz-Gründen fand lediglich unter obrigkeitlicher und forstamtlicher Aufsicht und Anweisung statt, und zwar nach Berhältniß der bisherigen Rutung und unter Beibehaltung einer angemessenen Reserve für nothwendige Gemeinde-Zwecke.

Ueber die Ablösung und Aushebung von Weibe- und Streu-Servistuten sowohl in Staats- als Privatwalbungen wurden später theils burch die allerhöchste Berordnung vom 26. Februar 1808, theils burch die oben- erwähnte vom 25. März 1808, auf ähnlichen Grundlagen nähere Bestim- mungen getroffen.

Bon ben Maßregeln zur Förberung ber Culturfreiheit, sowie zum Schutze bes Landbaues wollen wir hier mit Umgehung zahlreicher minder wichtiger Berfügungen, nur in Kürze folgende berühren: Der Andau der Brache war unbedingt freigegeben und namentlich durch Befreiung von Klee-Zehent gefördert; auch sollten Gemeinden und Hirten für den Schaden solldarisch haften, welcher durch den Biehtrieb in Brachselbern entstand.

Die Nachtweibe und ber Biehtrieb bei Tag ohne Hirten war streng untersagt; auch war Niemand verpflichtet, seine Grundstücke burch Zäune zu schützen, indeß die betreffenden Bieh-Eigenthümer und Gemeinden im Falle von Beschädigungen, ohne Gestattung eines weitläufigen Prozesses, sofort erekutive zum Schabens-Ersat angehalten werden sollten.

Bon ganz besonders wohlthätigen Folgen für die Erleichterung und Sicherung des landwirthschaftlichen Fortschrittes war das kurfürstliche General-Wandat vom 3. Mai 1779 in Betreff der Guts-Veränderung und der Regulirung von Maierschaftsfristen bei landesherrlichen Grundunterthanen begleitet.

Hienach sollten die auf den kursurstlichen Urbargutern haftenden mannigfachen Grundgerechtigkeiten, "den Besitzern und Grundholden zum Besten und den übrigen Grundherrschaften zum Beispiel", in Erbrecht umgewandelt werden können.

Den Grundholden blieb hiebei freigestellt, die bei der Gutöübernahme und in sonstigen Landemialfällen treffenden, nicht selten in hohem Grade drückenden Abgaben in ständige, unveränderliche Maierschaftsfrissen zu verswandeln, welche in der Art zu berechnen waren, daß der Durchschnitt der bei den 3 jüngsten Bestig-Beränderungen vorgenommenen Gutöschähungen zu Grund gelegt und hievon dort, wo Ankunft und Absahrt herkömmlich war, 7½, außerdem 5 °/0 als der in 20 Jahressrissen zu entrichtende Laubemialbetrag in Ansah gebracht wurden.

Diese Behandlung der Maierschaftsfristen sollte sich in Zukunft nur bei den von Rechtswegen heimfallenden, dann bei jenen Gatern wiederhosten, hinsichtlich deren eine Consolidirung des dominit dirocti und utilis stattsand. Diesem Mandate solgten zu Ende des vorigen und zu Ansang des gegenwärtigen Jahrhunderts mehrere in diesem Geiste erlassene Bersordnungen, wodurch unter Ausdehnung der erwähnten Prinzipien auf den Grundbesitz der Kirchen und milden Stiftungen, dann die chemaligen Klosstergüter, die Ablösung, Fixirung und Umwandlung grunds und gutsherrslicher Gesälle und namentlich der Korns und Gelbbobenzinse, dann der Raturalfrohnen angestrebt und zu sördern gesucht wurde.

Bon der tieseingreisenbsten Bedeutung für das gesammte Landes-Culturwesen in den älteren Gebietstheilen war endlich die am 23. April 1799, sohin bald nach dem Regierungsantritte des Kurfürsten und nachmaligen Königs Maximilian Joseph errichtete General-Landesdirektion, an welche Centralstelle alle früher von der oberen Landesregierung behandelten Cultur-Angelegenheiten mit Ausnahme jener der Oberpfalz, wofür eine eigene Landesdirektion in Amberg bestand, nunmehr sidergingen.

Nach ber Organisation von obigem Tage hatte die bei der Generals Landesdirektion bestehende fünfte Deputation, neben den Forsts und Baus Angelegenheiten, das Landeskultur-Wesen zu besorgen, und zwar: a) die Trockenlegung der Möser, d) die Vertheilung der öben Gemeindegründe zur Eultur; c) die Judicatur in allen Streitigkeiten über die Cultivirung öber Gründe, Zweimähdigmachung der Wiesen, Aushebung der Brache n. dergl. in zweiter und letzter Instanz; d) Besörderung der Zertheilung gros ber Höse, Bemaierung der öben und der Zubaugüter; e) die Bewilligung zum Häuserbaue und zu Ansiedlungen; s) die Verbesserung der Zehentsordungen.

Der General-Lanbesbirektionsrath, nachmals Staatsrath v. Hazzi, welchem bas Referat über Culturwefen übertragen war, außerte fich in ber Rebe, welche er bei Gelegenheit ber 25 jährigen Jubelfeier bes land-wirthschaftlichen Bereines hielt, hierüber folgenbermaßen:

"Wit biefer Periode erschien gleichsam eine neue Sonne für "Bavern, und die wohlthätigste Wirkung zeigte sich balb bavon.

"Es wurden die Angelegenheiten der Landeskultur eben so warm, "als mit Sachkenntniß aufgefaßt und mit unermüdeter Thätigkeit "vorangebracht. "Auf. den Grund der besseren Artikel der Generalmandate und "Leopold's Borbild in Loskana zur Lösung der Fesseln der "Landwirthschaft ward das neue System gebaut.

"Eine Menge solch neuer Berordnungen traten bald in's Leben, "auf die Abtheilung aller Oeben und Gemeindegrunde, dann Ge-"meindewaldungen zielend.

"Frei warb bem Landwirth der Betrieb seiner Wirthschaft eröff=
"net, und das von dem vorigen Zustande der Barbarei noch übrige
"Weide= und Hirtenwesen verbannt; sohin der rationellen Land=
"wirthschaft der Eingang überall geöffnet.

"Was wegen verbotener Nachtweibe und Weibe ohne Hirten nur "bisher auf bem Papier stand, ward strenge in's Werk gesetzt. "Mit dem großentheils bezweckten Brachanbau in mehreren Gengenden, dann sonach eingeführter Stallfütterung verschwanden meisestens die so lästigen und kostspieligen Zäune und die Fallthore, "die alle Straßen verpallisadirten, waren auf einmal wie vom "Donner niedergeschmettert.

"Aus kummerlichen einmähbigen Wiesen gingen zwei = und brei=
"mähbige mit Wässerung balb hervor.

"Eine Menge überstüssiger Walbungen verwandelte sich in schöne "Fluren, Hopfen = und Obstgärten.

"Biele ber zu großen Bauernhöfe zertrümmerten sich. Die so"genannten Klein und Leerhäusler wurden burch ben neuen Be"sithum von den gleichheitlich abgetheilten Gemeindegründen auf
"freies Eigenthum und 25 jährige Zehentfreiheit selbst Landwirthe
"und thaten es balb den großen Bauern an Bearbeitung des Bo"dens und Behandlung des Biehes bevor.

"Gine Menge neuer Sauser waren balb in allen Segenben zu "schauen, und bamit eine neue Bevolkerung.

"Der Unterricht im Landbaue ward baburch vorbereitet, daß jeder "Schule im Lande ein Theil von den abgetheilten Gemeindegrun= "den zugetheilt werden mußte.

"Eine wahre Culturwuth, wie man es auch damals nannte, er"griff alle Gemüther, und so sehr auch Borurtheil, Justizbehörben
"und die damaligen Stände (Landschaft) bagegen ankämpften, so
"konnte boch nichts der hohen Thätigkeit und Bollzugskraft befag"ter Deputation widerstehen, da Kurfürst Maximilian und sein

"Macht stets schützten."

Staatsrath v. Hazzi bezeichnete im weiteren Berlaufe seines Bortrages die im Jahre 1808 erfolgte Ausibssung der General-Landesdirektion als den Beginn der Stagnation und selbst des Rückschrittes, und erblickte nur in dem bald darauf entstandenen landwirthschaftlichen Bereine noch Hell für die vaterländische Cultur.

Wenn wir nun auch genöthigt sein werben, einen Theil bieser charakteristischen Schilberung bamaliger Zustände auf Rechnung einer allzusangutnischen Anschauung zu sehen und der Wirklichkeit gegenüber billig in Abzug zu bringen; wenn sich und ferner gegen so manche der hier zur rücksichtslosen Geltung gebrachten Grundsähe vom rechtlichen und nationalsötonomischen Standpunkte erhebliche Bebenken ausvängen, so dürsen wir boch anderseits nicht verkennen, daß die trostlose Lage der Landeskultur auch die Anwendung außerordentlicher Mittel gebieterisch erheischt haben mag, und daß eben diese drastischen Besserungsmittel mit dem Geiste und den Gesammtzuständen sener Zeit ebensowenig im Widerspruche standen, als dieß in den übrigen Gedicten der Legislation der Fall war, in welcher Hinscht wir nur auf die nach unseren seizen Bezrissen höchst darzbarische Eriminalgesetzgebung des vorigen Jahrhunderts Bezug nehmen wollen.

Das aber ist gewiß, daß, abgesehen von manchen bei berartigem Borgeben stets unverweiblichen Fehlgriffen und Ueberschreitungen des richtigen Maßes, in der That große, auf anderem Wege nicht wohl erreichbare Fortschritte wirklich erzielt worden sind.

Insbesondere aber war es die General Landesdirektion, welche wäherend ihres kaum neunjährigen Bestandes eine ungemeine Thätigkeit und Energie entwickelt, und neben großer Produktivität im Bereiche der Culturzeichegebung, die bestehenden Berordnungen, im Kampse mit vielsachen Schwierigkeiten und ohne alle Beihilse von Seite landwirthschaftlicher Bereine, allenthalben zur thunlichsten Durchsührung gebracht hat.

Als Beleg hiefür mag bienen, daß nach amtlichen Erhebungen nur allein in der kurzen Periode von 1799 bis 1803 ein Areal von 336,241 Lagwerk Gemeindeweiden und Waldungen abgetheilt, 11,236 Tagwerk einmähdige Wiefen 2= und 3mähdig gemacht, 9142 Tagwerk Brachfelder bedaut, 379 Bauernhöfe zerschlagen, 701 neue Häuser hiebei hergestellt und 113 Armondirungen vorgenommen wurden, während die gleichzeitig

hiezu getroffenen weiteren Ginleitungen von taum minderem Belange waren.

Mit ber im Juli 1808 erfolgten Aufhebung ber General-Landesbirektion endete auch auf lange Zeit hinaus diese hervorragende Thätigkeit im Bereiche der Culturgesetzgebung.

In bem Regierungsbezirke ber Pfalz ift bie noch gegenwärtig bestehenbe, agrarische Gesetzgebung ber Hauptsache nach französischen Ursbrunges.

Die meisten bieser Gesetze stammen aus der Zeit der konstituirenden National-Versammlung (1789—1791). Durch sie wurde der Boden von Lasten und Dienstbarkeiten in durchgreisender Weise befreit, und der Grundssatz der unbeschränkten Beräußerlichkeit und Theilbarkeit (der Mobilisirung) des Grundeigenthums allenthalben sestigehalten.

Im Jahre 1791 erfolgte bas "Gesch über bie Felbguter, bas Felbsgewohnheitsrecht und bie Felbpolizei."

Diefes fehr ausführliche, größtentheils noch gegenwärtig geltenbe Gefet handelt von ben allgemeinen Grundfaten über bas Laudeigenthum, bem Pachte ber Felbgüter, von verschiedenem ländlichen Eigenthume, den Heerben, ben Umzäunungen, dem Weidestriche und der Stoppelweide, von den Ernten, den Wegen, den Felbhütern und der Feldpolizei.

Ein Gefet vom 20. Messidor III. normirte bie Aufstellung ber Felds buter.

Aeltere Bestimmungen liber die Benühung des Wassers sind in dem Gesetze vom Jahre 1791, in jenem vom 20. Floreal X., dann in dem Artikel 640 u. ff. des bürgerlichen Gesetzbuches enthalten.

Ein eigenes Geset vom 26. Vontose IV. behandelt bas Abraupen ber Baume 2c., und ein weiteres vom 16. September 1807 die Austrocknung ber Sampfe.

Auch das in der Pfalz noch gegenwärtig geltende Hupothekengeset gehört der französischen Legislationsperiode an; das Erekutionsversahren wurde indeß später durch ein umfassendes Gesetz vom 23. Mai 1846 neu geregelt.

Was die Eulturgesetzgebung in den erst später und zwar vom Beginne dieses Jahrhunderts an mit der Krone Bapern allmälig vereinigten, einzelnen Landestheilen dießseits des Rheines betrifft, so müssen wir im Hindlick auf die außerordentliche Zersplitterung des damaligen Terrisorialbesitzs, sowie auf den hie und da eingetretenen mehrsachen Wechsel des seiben von vorneherein darauf verzichten, auf das Chaos der hier einschläsigen, theils mit den verschiedenartigsten Provinzial-Landrechten zusammenshängenden, theils in einzelnen Mandaten und Verordnungen bestehenden, älteren Legislation hier näher einzugehen.

Wir glauben bieß um so füglicher thun zu können, als die oben erwähnten, altbayerischen Culturverordnungen, wie solche ursprünglich für bas Herzogthum Ober = und Niederbayern und den größten Theil der gegenwärtigen Oberpfalz erlassen waren, nachmals auch in den meisten übrigen Gedietstheilen sörmlich eingeführt wurden, als im Jahre 1789 im Herzogthum Neuburg mit Sulzbach, 1804 in der Provinz Schwaben, 1806 im ehemaligen Fürstenthum Eichstädt, 1807 im Fürstenthum Ansbach und Bamberg, während es im vormaligen Fürstenthum Bayreuth bei der älteren preußischen Legislation in dieser Hinsicht verblieb.

Bon hervorragender Bebeutung sind indeß die im ehemaligen Fürsftent hum Bürzburg erschienenen, zum Theile noch gegenwärtig gelstenden Culturverordnungen.

Der übermäßigen Zerstücklung des Bodens wurde schon frühzeitig durch die Mandate vom 21. Juli 1586, 5. März 1626 und 31. Juli 1725, sohin vorzugsweise in einer Periode entgegengetreten, in welcher die Gutszetrümmerung auch in Altbayern de genere prohibitorum war.

Die Berordnung vom 27. Juni 1685 statuirte ftrenge Strasen wider bie Feld= und Gartendieberei, sowie gegen die Beschädigung von Bäumen und Gewächsen, und durch jene vom Jahre 1712, 1741 und 1797 ward bas Institut ber Feldhüter in umfassender Weise zweckgemäß organisirt.

Durch die Mandate vom Jahre 1722 und 1729 wurde die Zerftorung ber Raupennester bei Strafe geboten.

Jene vom 12. November 1761 und vom 29. November 1787 hatten der Berbesserung der Rindvieh= und Schafzucht eine besondere Sorgfalt zugewendet, und diese namentlich auch durch die am 13. Dezember 1793 erfolgte Errichtung der noch gegenwärtig bestehenden Thierarznei= und husbeschlagschule in Würzburg bethätigt.

Der bortselbst auszestellte öffentliche Lehrer hatte zugleich ben Landsleuten und hirten populären Unterricht in bem Wissenswerthesten zur Ershaltung eines gesunden Biehstandes zu ertheilen und es sollte von nun an die Biehbeschau nur mehr von Individuen vorgenommen werden dürsen, welche an genannter Schule unterrichtet und geprüft waren.

Senis der Berordnung vom 4. Juli 1799 sollten sich die Schmidericht serest im Husbeschlag, als in der Thierheiltunde unterrichten laten, webei der an der Schule genossene Hährige Unterricht einer zweisisdricht Wanderschaft gleichgeachtet und bestimmt wurde, daß bei der Bewerdung um ein Meisterrecht jene Schmidgesellen vorzuziehen seien, welche mehen dem Unterrichte im Husbeschlage auch jenen in der Thierheiltunde empfanzen haben.

Purch die Berordnung vom 15. September 1796 und eine Reihe Praterer Bestimmungen wurde der Einschleppung und Berbreitung der Rinsderpest und anderer Biehseuchen entgegen zu treten gesucht, während sich die Mandate vom Jahre 1733, dann 1737 und 1739 zc. mit der Reglung des Wildschadens-Ersates befasten.

Die zahlreichen Normative über ben Handel mit Getreide und anderen Likualien, mit Bieh und Holz, beruhten im Wesentlichen auf benselsben Prinzipien, wie die obenerwähnten, in den altbaperischen Gebietstheisten. Es durfte nur auf den öffentlichen Märkten gekauft werden, wobei die Ortseinwohner durch Festsetzung einer früheren Einkaufszeit bevorzugt sein sollten.

Die Ausfuhr von Getreibe erheischte bei größeren Quantitäten höhere Genehmigung und war außerbem mit bem Abzuge von  $\frac{1}{2^{10}}$  für die Anslegung von Fruchtmagazinen belegt, wohl auch, gleichwie der Export von Brennholz, zeitweise gänzlich untersagt. Der Holztransport auf den Mainstössen unterlag nach der Berordnung vom 7. Juli 1749 dem alteherkömmlichen Markt= und Feilschaftsrechte der Stadt Würzburg, welcher jeweils eine dreitägige Ankaufsbefugniß zustand. Der Biehhandel im Fürstensthum war im Allgemeinen freigegeden; dagegen wurde die im 17. Jahrshundert noch gänzlich verbotene Ausfuhr des Viehes später mehrsachen Besschränkungen und namentlich einer Abgade von 6 kr. per Stück unterworsen

Die Berordnungen vom 16. September 1676, 6. April und 24. September 1726 bezielten theils die Berbesserung, theils den Schut des Weinbaues; auch wurde die Herbstordnung, die Weinbergsbesichtigung, der Arbeitslohn der Häder und Weinbergsleute 2c. durch sehr eingehende Instruktionen regulirt.

Durch die Berordnung vom 4. November 1701 war der Bor und Mustauf des Mostes von Seite der Ausländer und, durch jene vom 20. Juli 1747 das Brauen und Anschmieren von Most und Bein, die Ber-stlischung der ächten Frankenweine, streng untersagt.

Rach ben Borschriften vom 22. September 1753 sollten bie Landstraßen allenthalben mit Bäumen und zwar an ben hiefür geeigneten Orsten mit Obstbäumen besetzt und in allen Gemeinden Baumschulen angelegt werden.

Auch bem Flachsbaue und ber Seibenzucht warb namentlich burch bie Berordnungen vom Jahre 1757 und 1778 besondere Aufmerksamkeit zusgewendet.

Außerbem war die fürftlich würzburgische Regierung mehrfach bemüht, auf die Förberung der landwirthschaftlichen Intelligenz durch Bertheilung populärer Belehrungsschriften hinzuwirken, wovon jedem Beamten, Schullehrer und Schultheiß Eremplare unentgeltlich überlassen wurden.

Die Mandate von den Jahren 1789, 1790 und 1795 ordneten ferster die Anlegung von Industriegärten an, welche dazu dienen sollten, der Schuljugend einen demonstrativen Unterricht in der Cultur des Bobens, der Pflanzenkunde und der Obstbaumzucht zu ertheilen.

Indem wir diesen gedrängten Rückblick auf die ältere Gesetzebung und Verwaltung im Bereiche der Landeskultur schließen, wird es kaum der Bemerkung bedürfen, daß eine einläßliche und erschöpfende Behandlung dieses Gegenstandes hiebei weder beabsichtigt noch überhaupt möglich war, daß es sich vielmehr hier nur darum handeln konnte, eine kurze Uebersicht der früheren Legislation und ihrer Entwicklung gleichsam als Einleitung vorauszuschicken.

Das Ungenügende jener Zustände, vor Allem der Mangel einer einheitlichen Gesetzgebung, sowie der Umstand, daß die Frage der Anwends barteit der theilweise völlig veralteten Bestimmungen in den verschiedenen Gebietstheilen diesseits des Rheines zu vielfachen Zweiseln und Bedenken Anlaß gab, mußten mit der fortschreitenden territorialen Einigung des Kinigreiches immer fühlbarer hervortreten.

Rachbem schon bei ber ersten Versammlung ber Stände bes Reiches im Jahre 1819 bie Erlassung eines allgemeinen Landes : Cultur : Gesethes als wünschenswerth bezeichnet worben war, erfolgte sofort bei bem Lande tage bes Jahres 1822 bie Borlage eines umfassenben Cultur : Geseh-Entwurfes, welcher indet nicht mehr zur Berathung gelangte.

Dasselbe Schickfal hatte ber im Jahre 1827 an ben versammelten Landtag gebrachte, inzwischen revibirte Geseh-Entwurf, und ber allerhöchste Landtagsabschieb vom 15. August 1828 besagt hierüber:

"Ungerne vermissen Wir unter biesen Früchten (bes Landtages) die "Erzebnisse eines auf die Entfesselung der landwirthschaftlichen In-"dustrie berechneten Cultur-Gesetzes."

Im Jahre 1831 wurde der Gegenstand von der damaligen Ständeversammlung selbst wieder aufgegriffen und die beiden Kammern einigten sich hiedei zu einem Gesammtbeschlusse, in Folge dessen die Bitte um Erlassung eines Culturgesehes in der Form von 67 Anträgen und 16 Wünschen an die Krone gebracht wurde.

Der allerhöchste Landtagsabschied vom 29. Dez. 1831 bezeichnete die bezüglichen Anträge als "sehr beherzigungswerth," worauf bei dem Landtage des Jahres 1834, sowie bei jenem des Jahres 1837 die Bitte um Wiedervorlage eines Cultur-Gesetzentwurfes erneut wurde.

Die Staatsregierung hatte sich auch wiederholt mit der Ausarbeitung eines berartigen Gesetz-Entwurses, vielmehr mit der Revision des früheren beschäftigt; doch scheinen sich bei der Berathung desselben die schon früher angeregten Schwierigkeiten und Bedenken in solchem Maße vermehrt zu haben, daß in dem allerhöchsten Landtagsabschiede vom 17. November 1837 die Ueberzeugung von der Unthunlichkeit eines Landes-Cultur-Gesetzes ausgesprochen, dabei jedoch die Berücksichtigung der gestellten Anträge bei Erlassung eines allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches zugesichert wurde.

Diese Ueberzeugung gewann allmälig auch bei den Ständen des Reisches insoferne die Oberhand, als sich die Ständeversammlung des Jahres 1843 auf die Bitte beschränkte, daß einzelne, als besonders dringend anserkannte Gesetze zur Hebung der drückendsten Lasten der Landeskultur in Borlage gebracht werden möchten, bei welchem Anlasse namentlich die Erslassung eines Wiesen-Cultur-Gesetzs als wünschenswerth bezeichnet ward.

Diesem Wunsche wurde auch zu Ende bes Jahres 1845 burch bie Ginbringung eines Gesetzes über die Wiesen-Cultur entsprochen.

Allein schon hier zeigte sich, daß die erwähnten Schwierigkeiten, selbst abgesehen von den Grundbarkeits-Berhältnissen, namentlich auch in dem Mangel einer einheitlichen Civilgesetzgebung tief begründet seine, indem die Kammer der Reichsräthe, an welche der fragliche Gesetz-Entwurf zunächst gelangt war, das Zustandekommen eines Wiesen-Cultur-Gesetz, ohne vorzängige, durchgreisende Reglung der Wasserrechte, für unmöglich er-klärte und beshalb den Entwurf vorerst ablehnte.

Wenn es nun auch, aller Bemühungen und bes einträchtigen Zusam= menwirkens ber Staatsregierung und ber Lanbesvertretung ungeachtet, bis zum Schlusse ber ersten Hälfte bieses Jahrhunderts nicht gelungen ist, auf dem Gebiete der Culturgesetzgebung den allseitig gewünschten Fortschritt wirklich zu erzielen, so zeichnet sich doch andererseits gerade diese Periode durch mehrere legislative und Verwaltungsmaßregeln aus, welche für die Bohlsahrt des gesammten Landes, vor Allem aber für die Interessen des landwirthschaftlichen Grundbesitzes und für die Hebung und Sicherung des Realtredites von entscheidender Wichtigkeit und dem segensreichsten Einsstusse

Wir meinen hier die Erlassung bes Hypotheten=Geses und ber Prioritäts=Ordnung für die Regierungsbezirke diessseits des Rheines vom 1. Juni 1822, die allgemeine Einführung des Grundsteuer=Dessinitivums durch das Grundsteuergeset vom 15. August 1828, die Gründung des deutschen Zollvereines im Jahre 1833 und bessen fortsschreitende Entwickung, dann die Errichtung der baperischen Hypotheten= und Wechsels-Bank auf Grund des Gesessom 1. Juli 1834.

Die Bortrefflichkeit unseres auf bas Prinzip ber Spezialität und ber Deffentlichkeit gegründeten Hopotheken. Gefehes und ber günstige Einsstuß besselben auf die Befestigung und Hebung des Realkredites sind notorisch und wir können nur wünschen, daß der unbestrittene Werth dieses Gesehes durch die, soviel bekannt in Aussicht genommene Verbesserung unseres Civil-Prozesses recht bald zu seiner vollen Geltung gelangen möge.

Bon hervorragender Bichtigkeit und dem unmittelbarften Einflusse auf den gesammten landwirthschaftlichen Grundbesitz des Königreiches war die Durchführung des Grundsteuerbefinitivums und die hiemit versbundene Steuer-Regulirung.

Die außerorbentliche Verschiebenartigkeit bes auf ben alten Steuers-Manbaten von 1594, 1612 und 1721 beruhenden Steuersußes, die Unsgleichartigkeit der Steueranlage und die zahlreichen Steuerbefreiungen lassteten noch zu Anfang dieses Jahrhundertes schwer auf dem ländlichen Grundbesitz. Der erste Schritt zur durchgreisenden Besserung dieser Berschlichen vorbereitenden Versügungen, durch die kallenstenung vom 8. Juni 1807 und die Thätigkeit der hiemit ins Leben gerusenen Steuer-Rektisstations-Commission, welche namentlich die Belegung der seither steuerstreien Grundbesitzungen zu normiren hatte. Durch die k. Verordnung vom 13. Mai 1808 wurde endlich, nach einer kurzen, als provisorium momentaneum bezeichneten Uebergangsperiode, das allgemeine Steuer-Provisorium für die "Provinz Bayern" angeordnet. Die Besteuerung traf alle steuerbaren Gegenstände des Grundvermögens mit vollständigem Ausschlusse jeglicher Steuerbefreiung, auf Grund des durch eidliche Schähung, durch eigene Fatirung des Besitzers und das Gutachten des leitenden Beamten nach bestimmten Normen ermittelten Currentwerthes der einzelnen Objekte.

Inzwischen waren schon seit dem Jahre 1801 große topographische und trigonometrische Messungen im Lande vorgenommen worden, welche die Grundlage für die Herstellung eines Parzellar-Katasters bildeten, insem man mehr und mehr von der Ueberzeugung geleitet war, daß nur eine Detail-Bermessung und Bonitätsbestimmung die Grundlage zu einem guten, desinitiven Grundsteuerkataster bilden könne.

Nachdem ber im Jahre 1808 gemachte Bersuch, die Burgfrieden der Städte München und Augsburg, dann den Bezirk Dachau nach dem Fläscheninhalte und der natürlichen Ertragsfähigkeit (Bonität) des Bodens zu besteuern, vollsommen entsprochen hatte, wurde im Jahre 1811 die discherige Messungs-Commission in eine unmittelbare Steuer-Kataster-Commission umgewandelt, welche mit der allmäligen Bearbeitung und Durchführung der desinitiven Grundsteuer-Peräquation in allen Kreisen des Königereiches betraut ward. Dieses ebenso schwierige und mühevolle, als kostsspielige Elaborat konnte selbstwerständlich nur successive vorschreiten.

Unterbessen mehrten sich die Klagen der Steuerpslichtigen über das beinahe noch allenthalben bestehende, in der That sehr unzulängliche und mehrsach drückende Provisorium, dis endlich den vielsachen Beschwerden durch das Grundsteuer-Geset vom 15. August 1828 ein Ziel gesetzt wurde, als dessen Hauptgrundlagen wir in Kürze nachstehende bezeichnen:

Die befinitive Grundsteuer ist eine birette Staatsauslage vom Grund und Boben.

Maßstab der Besteuerung ist bei allen Grundstücken der aus dem Flächen-Inhalte und der natürlichen Ertragsfähigkeit erhobene, mitteljährige Ertrag derselben.

Für die Grundsteuer wird nur eine einfache Beitragsgröße ausgemittelt und diese bleibt unverändert (befinitiv), so lange das Besteuerungs-Objekt besteht.

Der Flächeninhalt ber Grundstücke wird durch eine allgemeine, genaue Parzellarmessung und Berechnung, die natürliche Ertragsfähigkeit aber durch wirkliche Ertragsausmittlung (Bonitirung), bei gewissen Grundftuden als Anhaltspunkten (Mustergrunben), gefunden, mit welchen alle übrigen Grundstude verglichen und in Klassen gebracht werden.

Die Grundlage ber Meffung bilbet ein Netz trigonometrisch bestimms ter Dreiecke bes ersten und zweiten, bann geometrisch bestimmter Dreiecke (Detailnet), bes britten Ranges.

An diese knüpst sich die Detailmessung an, welche nach Vierecken (Meßblättern), geschieht, die sich durch den Schnitt von Parallelen, welche in sentreckten Abständen von je 8000 Fuß von dem Meridian und Verspendikt durch den nördlichen Frauenthurm zu München gezogen, die ganze Landesobevstäche in Vierecke von je 1600 Tagwerten à 40,000 Quadratsschwen zerlegen, wobei der bayerische Fuß (zu 129.38 alten Pariser-Linien dei + 13° Resumur), in 5000 Theile getheilt, den allgemeinen Maßstab bildet. Die Bonitirung erfolgt nach Mustergründen, d. h. solchen, welchen keine besonderen Borzüge oder Gebrechen eigen sind und es wird hiebei die Ertragsfähigkeit mit Ausschluß besonderer Berbesserungen oder Vernachslässigeng, lediglich nach der natürlichen Entwicklung bei gewöhnlichem, gemeinüblichem Wirthschaftsbetriebe bemessen, worauf die Classistation, (Ansgleichung an die Mustergründe) stattsindet.

Die Liquidation, Catastrirung und Umschreibung geschieht nach einem mit größter Genauigkeit normirten, die Rechte ber Betheiligten vollständig wahrenden Verfahren.

Die Steuer=Berhältnißzahl ist bei Grunbstücken bas Probukt aus ihrer Fläche in ihre Bonitätsklasse und stellt ben jährlichen Ertrag in Achstel Schäffel Korn ober Gulben bar. Ihre Einheit repräsentirt eine Probuktionsfähigkeit von & Schäffel Korn ober ben mitteljährigen Ertrag eines Katastergulbens, ober eines Gulbens liquibirter jährlicher (Grunb-) Rente.

Jebes Achtel Schäffel Korn ober Kataster-Gulben bes Rustikal- (Do-minikal-) und Zehent-Ertrages wird mit einem Kreuzer als Steuer- simplum beleat.

Die Bahl ber zu erhebenben Simpla wirb burch bas jeberzeitige Fi-

Die besinitive Vermessung und Katastrirung bes Landes ist nunmehr (mit Ausnahme einiger der Revision unterliegender Amtsbezirke in Obersbayern), allenthalben vollständig durchgeführt, und nachdem die Liquidation und Katastrirung der steuerdaren Dominikals und sonstigen Reallasten in Folge des Gesetzes vom 28. März 1852 hinwegsiel, hat auch die Forts

führung und Evidenthaltung bes Grundsteuer-Ratasters an Bereinfachung und Sicherheit wefentlich gewonnen.

Die Resultate bieses großartigen Unternehmens bilben bie unentbehrsliche Grundlage bes gesammten Guterverkehres, der Benützung des Reals Credites und der wichtigsten Cultur Berbesserungen und sie werden für den gesammten landwirthschaftlichen Grundbesitz stets von unschätzbarem Werthe sein.

Die im Jahre 1833 erfolgte Gründung bes beutschen Zollverseins, welcher die Zolleinigung zwischen Banern und Württemberg im Jahre 1828 bekanntlich vorhergegangen war, ist insbesondere auch für die landwirthschaftliche Produktion von so entscheidender Wichtigkeit, daß wir nicht umhin können, wenigstens die Hauptmomente der hier zunächst maßegebenden Tarisgesetzung und ihrer Entwicklung in unsere Darstellung aufzunehmen.

- 1) In Ansehung ber Getreibezölle verfolgte die bayerische Regierung früher, und zwar gemeinschaftlich mit der württembergischen, den zweisachen Gesichtspunkt:
  - a) eines mäßigen Schutes für ben inlänbischen Betreibebau und
  - b) einer entsprechenben Sicherung gegen ben Nothstand bei Getreibe-Mangel.

Dieser Schutz wurde durch einen Ein= und Ausgangszoll mit beweg= licher Stala in der Art einzuführen gesucht, daß die Einsuhr aus dem Auslande bei niederen Getreidepreisen stusenweise mit einem höheren Gin= gangszolle belegt, die Aussuhr aber zollfrei gelassen, und umgekehrt bei höheren Preisen die Einsuhr niedriger oder gar nicht, die Aussuhr aber höher besteuert wurde. Dieses System der Getreidezölle bestand speziell für Bayern und Württemberg bis zum Jahre 1842 unverändert fort.

Die Zollstala, von beren Einzelnheiten wir hier Umgang nehmen, wurde in Folge bes Zollvereins-Erneuerungsvertrages vom 8. Mai 1841 auf ben bringenben Wunsch ber übrigen Bereins-Staaten aufgegeben.

Nur für ben Eingang über die Gränze der getreidearmen Gegend von Berchtesgaden blieb eine Zollermäßigung auf 24 fr. pr. Schäffel aufrecht, und außerdem wurde vorbehalten, bei ungewöhnlicher Getreidetheuerung an einzelnen Grenzstrecken den Eingangszoll zu ermäßigen und je nach Bedürfniß lokale Ausgangszölle zu erheben. Die hier vorbehaltene Maßeregel zeigte sich indeß bei ihrer praktischen Anwendung als dem Zwecke nicht entsprechend; vielmehr brach sich mit der fortschreitenden Erweiterung

bes Zollvereines mehr und mehr die Ueberzeugung Bahn, daß dem Interesse ber Produzenten, Consumenten und des Handels das Prinzip eines stadilen, möglichst niedrigen Zollsates für die Einsuhr mit völliger Freisgebung der Aussuhr am meisten entspreche, und demgemäß wurde im Jahre 1856 (Regierungsbl. S. 1017 st.) auf Grund allseitiger Bereindarung der Singangszoll für Weizen und Hülsenfrüchte vom dayerischen Schäffel auf 28 kr. (2 Sgr. vom preußischen Schäffel), und für Roggen, Gerste, Has der, Buchweizen und Dinkel vom bayerischen Schäffel auf 7 kr. (½ Sgr. vom preuß. Schäffel) ermäßigt, während durch den Zolls und Handelssvertrag mit Desterreich vom 19. Februar 1853 (Regierungsbl. S. 1207) die gegenseitige freie Einsuhr von Getreide zwischen dem Zollverein und dem Kaiserstaate sestgeset ist.

Die Anordnung besonderer Ausnahmsmaßregeln von Seite bes ZoUvereines bleibt für den Fall außerordentlicher Nothstände, Kriegsereignisse z. vorbehalten.

Obgleich nun nach Obigem Bayerns Landwirthschaft die unbeschränkte Getreide-Concurrenz mit Oesterreich zu bestehen hat, so erscheint bennoch die gegenwärtige, auf das Prinzip der möglichst freien Bewegung gegrüns dete Tarifgesetzgebung, welche fremdes Getreide mit einem mäßigen, aber stadilen Zolle belegt, in Verbindung mit der in Bayern neuerlich eingetretenen Befreiung des Getreide-Handels von nicht mehr zeitgemäßen Besschränkungen, sowohl für die Produktion als Consumtion gleich vortheilhaft.

2) In Beziehung auf Flachs hat sich die Tarifgesetzung bes Zolls vereins nur unwesentlich von jener entfernt, welche Bayern schon vorher befolgte.

Ausländischer Flachs und Hanf, geröstet, ober ungeröstet, in Stengeln und Bunden wird zollfrei eingelassen, in weiter vorgerichtetem Zustande aber (gehechelt und ungesponnen,) mit 17½ kr. (früher 12½ kr.) per Zentener belegt; eine Erhöhung, welche hauptsächlich mit Rücksicht auf die Conscurrenz des russischen Produktes für nothig erachtet wurde.

Die Ausfuhr von Flachs, welche vor der Zolleinigung mit 50 kr. per Zentner in Bayern belegt war, ist freigegeben, wie denn überhaupt die zollfreie Aussuhr der landwirthschaftlichen Produkte im Allgemeinen als Norm gilt.

3) Der Hopfen ift gegenwärtig mit einem Eingangszolle von 3 Thalern (5 fl. 15 fr.) per Zentner belegt, mahrend ber frühere Zollfat 5 fl., bann 4 fl. 224 fr. betrug. Gegenüber von Desterreich besteht jeboch, zunächst mit Rucksicht auf die Concurrenz des bohmischen Hopfens, eine vertragsmäßige Zollminberung bis jest nicht.

4) Für landwirthschaftliche Oelprobutte, insbesondere Lein-, Hanf-, Rüb- und Reps-Oel bestand mahrend der banerisch-württemberg. Vereins- periode ein Eingangszoll von 5 fl. per Zentner.

Der allgemeine Zollvereins-Tarif hatte biesen Satz auf 1 Thir. 10 Sgr. (2 fl. 20 fr.) ermäßigt und bei ber General-Conferenz vom vorigen Jahre ist eine weitere Ermäßigung besselben auf ½ Thir. (52½ fr.) per Zentner eingetreten, wosür hauptsächlich die Rücksicht auf den großen ins du striellen Bedarf dieser Oelprodukte und die außerorbentliche Schwiesrigkeit einer sicheren Unterscheidung der bezeichneten von den nichtlandwirthsschaftlichen Oelprodukten maßgebend waren.

5) Für den Berkehr mit Bieh gelten folgende Tariffate: der Eingangszoll für Pferde zu 1zthlr. (2 ft. 20 kr.) pr. Stück ist seit der Zoll- vereinigung unverändert geblieben; der Eingang von Pferden aus Desterreich aber nach dem Zoll- und Handelsvertrage vom 19. Febr. 1853 freigegeben.

Für Ochsen und Stiere besteht seit ber Zollvereinigung im Allgemeinen vom Stück ein Eingangszoll von 5 Thlr., für Kühe von 3, für Jungvieh von 2, für gemästete Schweine von 1 Thlr., magere Schweine 20 Sgr., Hämmel 15 Sgr. u. s. w., wobei aber für den Eingang auf der Linie von Waldmunchen bis Mariahilf und von Schellenberg bis an den Bodensee, sohin an der österreichischen Grenze, eine Ermäßigung vorbehalten war.

Durch ben Bertrag mit Desterreich v. J. 1853 wurde ber EingangsZoll für Ochsen auf 2½, für Rühe 1½, für Jungvieh auf 1 Thlr.
und für gemästete Schweine auf 20 Sgr. gemindert, während schon seit
1. Jänner 1847 auf der Gränze gegen Bayern und die Schweiz der Einsgangszoll bei mag eren Ochsen auf 1¾, bei Zuchtstieren und Kühen
auf 1 und bei Jungvieh auf ¾ Thaler herabgesetzt worden ist.

- 6) Butter ist seit dem Abschlusse bes Zollvereines mit einem Einsgangs-Zolle von 3. Ther. per Zentner belegt, wird aber seit 1835 unsgesalzen aus der Schweiz zu 1 Ther. und aus Desterreich vertragsmäßig zu 1. The. zugelassen.
- 7) Der Eingangszoll für Kafe ist gleich jenem für Butter im Allsgemeinen auf 3 Thir. gestellt; für Oesterreich seit 1853 auf 1 Thir.

Das Migverhältniß, in welchem ber Eingangszoll für Kafe zu jenem für Bieh früher ftand, hat nunmehr im Wefentlichen seine Ausgleichung gefunden.

- 8) Für Talg, welcher in bem bei Gründung des Zollvereines aufz gestellten Tarise mit einem Eingangszolle von 3 Thlr. belegt war, trat vwegen der inzwischen in Aufnahme gekommenen Stearinsabrikation und des vermehrten Berbrauches als Material für verschiedene Gewerde vom 1. April 1855 an eine Minderung des Eingangszolles auf 2 Thlr. und seit 1. Jänner d. J. in Folge der Bereindarung dei der XIV. Generals-Conserenz eine weitere Minderung auf 1 Thlr. ein, nachdem schon vorher im Berkehre mit Desterreich eine vertragsmäßige, gegenseitige Reduktion auf 14 Thlr. stattgesunden hatte.
- 9) Die Einfuhr von Schafwolle war nach dem bayerischen Zolltarif, je nachdem diese Wolle roh und ungekämmt, gekämmt oder gefärbt war, mit einem Zollzusate von 124 kr. 5 fl. und 10 fl. per Zentner belegt, und wurde später durch den Vereind-Zolltarif freigegeben, indeß die Aussuhr im bayer'schen Zolltarif mit 25 kr. und im Zollvereinstarif mit 2 Thlr. per Zentner belastet war.

Wit bem im Jahre 1854 erfolgten Anschlusse von Hannover und Olbenburg an ben Zollverein ist bieser Ausgangszoll auf 10 Sgr. ober 35 tr. herabgesetzt worden.

10) Die Besteuerung ber Rübenzuckerfabrikation innerhalb bes Zollvereines besteht bekanntlich in ber Belegung ber zur Zuckerbereitung verwendeten Rüben mit einem bestimmten Sate nach dem Gewicht, unter dem Gesichtspunkte, daß einerseits dieser inländischen Industrie ein angesmessener Schutz gewährt und andererseits die Concurrenz des ausländischen Zuckers, welcher früher den erziedissten Artikel der Zolleinnahmen bildete, nicht auf eine die Zolleinkunste und das Interesse der Consumenten gessährbende Weise beschränkt werden soll.

Der ursprüngliche Steuersat von ½ Sgr. per Zentner Rüben wurde in Folge der Ausdehnung, welche diese Industrie im Zollvereine, und war hamptsächlich in Preußen unter dem Einstusse des fraglichen Zollsschunges allmälig gewonnen hat, seit 1. Sept. 1858 auf 7½ Sgr. (26½ tr.) erböbt.

Während indessen der Juport des ansländischen Zuckers unter diesen Berhältnissen in der Art zurückzedrängt wurde, daß sich das Zollerträgnis, welches noch im Jahre 1845 mehr als 6½ Millionen Thaler abwarf, all-mälig auf ungefähr 680,000 Thaler minderte, ist in neuerer Zeit auch die Ribenzuckersabrikation mit der Klage hervorgetreten, daß sie in Folge der gesunkenen Zuckerpreise und der höheren Besteuerung in ihren Bestriebs-

Berhältniffen gefährbet sei, wenn sie für ihr Fabrikat nicht auch ben Warkt im Auskande gewinnen könne, was nur durch Gewährung der Steuer-Rückvergütung für ihren in das Auskand gehenden Rübenzucker möglich sein wurde.

Wir haben schließlich noch einiger für die landwirthschaftliche Probuttion wichtiger Artikel zu erwähnen, hinsichtlich beren, abgesehen von den Eingangszöllen sogenannte Uebergangs: (Ausgleichungs:) Steuern innerhalb des Vereinsgebietes selbst erhoben werden. Dahin gehören namentslich Wein, Tabat, Branntwein und Vier. Die Uebergangsabgabe beruht nämlich auf dem Grundsabe, daß jene Gegenstände, deren Erzeugung im eigenen Lande besteuert ist, dei dem Uebergange aus einem anderen Verzeinsstaate dorthin mit einer Abgabe belegt werden, welche als Ersat sür die eigene innere Steuer dient und demnach von demjenigen Vereinsstaate erhoben wird, an den die Versedung erfolgt.

a) Der Wein. Der Eingangszoll hiefür wurde, nach mehrfachen Beränderungen und nachdem der Berein im Jahre 1854 durch den Hinzutritt von Hannover und Oldenburg sich erweitert hatte, beim Import in Flaschen auf 8 Thaler und in Fässern auf 6 Thaler per Zentner seitgesetzt, und zwar einschließlich der Einsuhr aus Oesterreich. Dabei sind indeß zu Gunsten des Großhandels mit ausländischen Weinen namhaste Zollerleichterungen gewährt, als deren wesentlichste der Genuß eines Zoll-Rabattes von 20% hervorzuheben ist, dessen Herabsehung übrigens, namentlich von Bayern, schon seit längerer Zeit beantragt wird.

Die Uebergangssteuer bayerscher und überhaupt sübbeutscher Beine nach Preußen, Sachsen, Hannover, Kurhessen, ben Thüringischen Staaten, Braunschweig und Olbenburg beträgt 25 Sgr. ober 1 st. 27½ tr. per Zentner. Die Höhe bieses Sates ist seit langem Gegenstand ber Beschwerbe auf Seite ber sübbeutschen Weinproduzenten und es wird die Hebung bieser Beschwerbe auch fortan angestrebt werden.

b) Der Cabak. Der Eingangszoll besteht gegenwärtig für unbearbeistete Tabakblätter in 4 Thlr., für Tabaksabrikate in 11 Thlr. und insbesondere für Cigarren und Schnupftabak in 20 Thlr. per Zentner.

Die Uebergangssteuer nach ben nordlichen Bereinsstaaten beträgt 20 Sgr. ober 1 fl. 10 fr. por Zentner. Die Frage einer an sich sehr wünschenswerthen gemeinsamen inneren Besteuerung bes Tabakes im Gesammt-Umfange bes Bereins-Gebietes vermochte bis jest zu einer befriedigenden Lösung bekanntlich nicht zu gelangen.

- c) Bier ist mit einem Eingangszolle bei Flaschen von 8 Thlr. (14 fl.) und in Fässern von 2½ Thlr. (4 fl. 22½ kr.) per Zentner belegt. Die Uebergangsabgabe beträgt nach Bavern 1 fl. und von Bavern nach ben verschiebenen Vereinöstaaten, mit Rücksicht auf die bortige Produktionsbesteuerung, zwischen 26½ kr. und 3 fl. per Zentner, wobei übrigens von Bavern für das exportirte Bier, wegen des Malz-Ausschlages, 40 kr. per Eimer zurückvergütet wird.
- d) Für Branntwein besteht ein Eingangszoll von 8 Thir. (14 fl.) gegenüber bem Zollvereins-Auslanbe.

Die Uebergangs-Steuer nach Bayern beträgt 1 Thir. (1 fl. 45 fr.) per Eimer, als Ersatz ber Malzsteuer, jene nach ben Vereinsstaaten, in benen die Branntweinsteuer besteht, bis zu 10 fl. 40 fr.

In Beziehung auf biesen Artikel bestehen indes auf Seite ber banersichen Branntweinfabrikanten, zunächst Preußen gegenüber, sehr erhebliche Beschwerben, hinsichtlich beren eine Abhlife bisher noch nicht erzielt zu werben vermochte.

In Preußen besteht nämlich, gleichwie in den meisten übrigen deutschen Staaten, eine nach dem Maischraume bemessene Produktionssteuer auf Branntwein, wonach per Quart zu 7½ %. Tralles 12 Pfennige ershoben werden. Die bei der Aussuhr nach Bayern gewährte Bonisikation beträgt dagegen 11 dl. per Quart, sohin 1½ ber Steuer.

Während nun von den bayerschen Produzenten behauptet wird, daß in Folge der durch die preußische Besteuerungs-Weise hervorgerusenen, aus gerordentlichen Betrieds-Verbesserungen, per Quart Maischraum nicht 74 sondern dis zu 9 % Tralles gewonnen werden und daß folgeweise von Seite Preußens durchschnittlich bei Weitem mehr an Bonisitation rückvergütet als effektive versteuert, hiedurch aber die bayerische Fabrikation im hohen Grade benachtheiliget werde, scheint preußischer Seits nicht zugestanden werden zu wollen.

Andererseits wird von ben bayerschen Brennern die Uebergangs-Steuer bei der Einfuhr von Preußen nach Bayern zu 1 Thir. per Eimer haupt- sächlich deshalb als unzulänglich bezeichnet, weil sie dem wirklichen Berstrauche von besteuertem Malze, bei rationellem Betriebe und resp. Erziele

ung höherer Probuttions-Grabe nicht entspreche, indeß eine Erhöhung ber Uebergangssteuer von Preußen bis jest beharrlich abgelehnt worden ist.

Auch an Vorschlägen zur Abhilfe hat es seither in Bavern nicht geseshlt, und es scheinen dieselben hauptsächlich auf Erhöhung der Uebergangssteuer, oder gradweiser Rückvergütung der Walzsteuer, und eventuell selbst auf Einführung der Branntweinsteuer unter Scwährung gleicher Exports-Bonistation gerichtet zu sein.

Wir zweifeln nicht im Mindesten, daß der bestehenden Beschwerde sortan die sorgkältigste Beachtung und jede mögliche Rücksichtnahme werde zugewendet werden, glauben jedoch, zumal bei der noch immer obwaltenden Divergenz der Ansichten, von einer eingehenden Erörterung dieses Punktes hier Umgang nehmen zu sollen.

Die für die Landwirthschaft in hohem Grade wichtige Hebung bes Real=Credites burch die Errichtung von Privat=Credit=Vereinen ist von Seite der Staatsregierung bekanntlich schon bei Erlassung des Hypothekengesetzes in's Auge gefaßt worden, und das bezügliche Einführ= ungsgesetz vom 1. Juni 1822 besagte desfalls im §. 19:

"Es wirb bie Errichtung von Privat=Crebit-Bereinen gestattet, insoferne fie ber Regierung zur Bestätigung vorgelegt worben."

Das Geset vom 11. September 1825, die Creditvereine ber bayerisschen Gutsbesitzer betreffend, verwirklichte diese Zusicherung, indem es allershöchst bestätigte Creditvereine ermächtigte, Schuldobligationen (Pfandbriese) auf jeden Inhaber (au porteur) lautend, auszustellen und in Umlauf zu seben, wobei die Grundzüge dieser Institution, im Anschlusse an die Bestimmungen des neuerschienenen Hopothekengesetze näher geregelt wurden.

Nachbem schon im Jahre 1824 ein von den baberischen Gutsbesitzern bießseits des Rheines gewählter Ausschuß von 7 Mitgliedern den Entwurf von Satzungen zur Bildung eines Creditvereines vorgelegt hatte, und diese Claborat einer sorgfältigen Prüfung untergeben worden war, ersfolgte am 25. April 1826 die allerhöchste Genehmigung der sehr umfassenden "Satzungen für den Creditverein der bayerischen Gutsbesitzer" (dießseits des Rheines) und die Publikation durch das Regierungsblatt.

Das Borhaben gelangte indeß nicht zur Berwirklichung, und es verstiefen weitere 8 Jahre, bis es endlich gelang, burch die Errichtung der banerischen Hypotheken= und Wechselbank eines auf Aktien gegründeten, jedoch unter Controle der Staatsregierung stehenden Privatunternehmens, dem Hypothekarkredite eine entsprechende Organisation zu

geben, und hiemit bem bringenbsten Beburfnisse ber Grundbesiter bie langerfehnte Abhilfe zu gewähren.

Durch das Geset vom 1. Juli 1834 wurde der Bank bekanntlich das ausschließende Privilegium ertheilt, unverzinsliche Banknoten au porteur dis zum Betrage von  $f_0$  des 20 Millionen betragenden Banksonds, und höchstens dis zur Summe von 8 Millionen in Umlauf zu sehen, wobei bestimmt ist, daß diese Summe dis zu  $^3/_4$  der Emission mit dem Doppelten der von ihr auf Grund und Boden anliegenden Hypothek und für  $^3/_4$  wenigstens mit einem gleichen Baarvorrathe in der Bankkassa sebeckt sein müsse, daß ferner die jederzeit einlösdaren Banknoten in ihrem geringsten Betrage nicht unter 10 fl. betragen dürsen.

Dagegen wurde ber Bank die Berpflichtung auferlegt, minbestens brei Fünftheile ihres Fonds zu Anleihen auf Grund und Boben zu verwenden, hiebei den Zinsfuß von 4 pCt. nicht zu überschreiten und auf Berlangen Annuitäten im Berhältnisse dieses Zinsfußes zu bewilligen.

Wir übergehen die zunächst nicht hieher gehörigen, gesetzlichen und statutenmäßigen Bestimmungen, und bemerken hier nur, daß die Hoposthekens und Wechselbank gegen den gesetzlichen Zins von 4 pCt. und einem Normal Mnnuitätenbetrag von 1 pCt., bei einer Tilgungsperiode von 43 Jahren, allmälig 17 Millionen, sohin weit über das Waß ihrer Verspsichtung hinaus, an Darlehen auf Grund und Boden gewährte, jedoch stets nur dis zur Hälfte des ermittelten Objektwerthes und in der Regel auf erste Hopothek.

Der landesübliche Zinsfuß, welcher im Jahre 1834, nämlich bei dem Erscheinen des Bankgesets, auf 3½ pCt. herabgedrückt war und jedenfalls 4 pCt. nicht überstieg, hat sich inzwischen bekanntlich gehoben, und ist auf das frühere Riveau nicht wieder zurückgekehrt, weshalb sich die Bank genöthigt sah, auf den Standpunkt ihrer gesetzlichen Berpflichtung zurückzustehren, und die 4 procentigen Annuitätendarlehen von 17 Millionen auf dem Normalbetrag von 3/5 des Banksonds, sohin auf 12 Millionen successive zu reduziren, was dei der Unaufkündbarkeit dieser Kapitalien nur dadurch bewerkstelligt zu werden vermag, daß die heimbezahlten Annuitäten vorerst nicht wieder zu vierprocentigen Hypothekdarlehen verwendet werden.

Hiemit ware nun allerbings bie Thatigkeit ber Bank hinsichtlich ihrer eigentlichen Zweckbestimmung vielmehr eine negative, als positive geworben, hatte sich bieselbe nicht entschlossen, bisponible Gelber außerhalb bes Annuitätensostemes und außerhalb ber im S. 6 bes Bantgesetes statuirten Zinsbeschräntung, in Form gewöhnlicher, kunbbarer Kapitalien gegen Sprocentige Zinsen auf Hypothek auszuleihen, mit welchem Geschäfte sie ungefähr in bemselben Waße vorschritt, als sie im Annuitätengeschäfte zurückzing.

Allein auch bieses neue System ber Bankbarleben hat seine Unzuslänglichkeiten, und biese bestehen hauptsächlich darin, daß es ber Bank bei ihrer bermaligen Organisation an Mitteln fehlt, um diesem Geschäfte, neben 12 Millionen Annuitäten = Ausleihungen, in der Folge einen groß= artigen Ausschwung zu geben.

Zwar besteht neben ber Hypotheten = und Wechselbant auch die kgl. Bant zu Nürnberg, welche Staatsanstalt, gemäß S. 1 ber revidirten Grundbestimmungen vom 4. Oktober 1850 unter Anderem den Zweck hat, auch an Landwirthe Darlehen gegen entsprechende Sicherheit zu gewähren, und es ist bekannt, in welch loyaler und höchst dankenswerther Weise sie biese Aufgabe zu erfüllen pflegt.

Beide Anstalten vermögen indeß, unter den bermaligen Berhältnissen dem wirklichen, mit dem unverkennbaren Fortschritte unserer Landwirthschaft wesentlich erhöhten und in steter Zunahme begriffenen Creditdedurf= nisse nicht zu entsprechen, und das General Comité des landwirthschaftz lichen Bereines hat sich deshalb schon vor längerer Zeit veranlaßt gesehen, mit Rücksicht auf die bei den Bereins-Versammlungen immer dringender hervortretenden Wünsche der Landwirthe, den, unseres Dafürhalztens, ebenso sach als zeitgemäßen Vorschlag in Anregung zu bringen, daß die bayerische Hypotheten und Wechselbant in den Stand gesetzt werden möge, durch Errichtung eines Pfandbrief=Institutes dem landwirthschaftlichen Credit jene ausreichende Hilfe zu gewähren, zu welscher sie ihrer eigentlichen Bestimmung nach vor Allem berusen und bei der anerkannten Solidität ihrer Organisation und Geschäftsführung vorzu is weise geeignet erscheint.

Möchten bie, soviel bekannt, an maßgebenber Stelle in biesem Sinne getroffenen, vorbereitenben Ginleitungen zu einem gunftigen Endergebnisse führen!

Als ben Ausgangspunkt ber neuesten ben Zeitraum von 1848 bis 1860 umfassenden Periode ber Gesetzgebung und Berwaltung im Bereiche ber Landwirthschaft glauben wir füglich bas Geset über bie Aufshebung ber stanbes und gutsherrlichen Gerichtsbarkeit,

bann bie Aufhebung, Firirung und Ablösung ber Grunds lasten vom 4. Juni 1848 bezeichnen zu können, wobei wir, zur Bermeibung von Wiederholungen, auf baszenige Bezug nehmen, was zur Charakteristrung dieses wichtigen Aktes der Legislation und seines Einsstusses auf die Hebung der Landwirthschaft bereits in dem ersten Theile der Denkschrift, Seite 49 und 50, gesagt worden ist.

Die Hauptgrundzüge bes Gefetes find in Rurze folgenbe:

Die standes- und gutsherrliche Gerichtsbarkeit und Polizeigewalt geht an den Staat über; wobei die gesetzlich normirte Entschädigungsleistung vorbehalten bleibt.

Alle Naturalfrohnbienste, mit Ausnahme jener gemessenen Dienste, wofür, unter alternativem Borbehalte ber Naturalleistung, ein bestimmter Gelbbetrag erhoben werben konnte, werben ohne Entschädigung aufgehoben.

Die Erhebung bes Mortuariums (Besthauptes) cessirt ohne Ent-

Der Blutzehent, ber noch nicht zur Erhebung gekommene Neubruch= zehent, und ber Kleinzehent, sofern er nicht feit 30 Jahren hergebracht ober sonst als zu Recht bestehend anerkannt ist, — hören ohne Entschäbigung auf.

Alle rein perfonlichen, nicht auf Grund und Boben haftenben Abgaben ceffiren ohne Entschädigung.

Die im Eigenthume ber Privaten, Stiftungen und Communen befindlichen, burch bas Gesetz nicht aufgehobenen Grundgefälle gehen auf Berlangen ber Berechtigten an die Ablösungskaffe bes Staates über.

Alle, burch das Gesetz nicht aufgehobenen, unständigen Gefälle und Zehenten, dann alle Besitzänderungs-Abgaben sind sofort zu fixiren, b. h. in eine unveränderliche Abgabe von den pflichtigen Grundstüden nach bestämmten Normen umzuwandeln.

Die firirte Zehentabgabe nimmt die rechtliche natur eines Boben-

Das Nequivalent für das Obereigenthum und das Necht der Erhebung einer Besitänderungsabgabe ist bei Erbrecht und Freistist der 1½ sache Betrag des ganzen Laudemiums, bei Leibrecht und Freistist das Zweisache des ganzen Leibgeldes.

Die heimfälligkeit leibrechtiger Guter hort ohne Entschädigung auf. Bon nun an darf keine Berleihung unter Borbehalt des Obereigensthuns mehr ftattfinden. Holz-, Streu- und Beiberechte werben burch besondere Gesetze normirt. Alle siren Grundgefälle des Staates, der Privaten, Stistungen und Communen sind nach bestimmten Normen ablösbar.

Ebenso die Bodenzinse, für welche ein bestimmtes Kapital festgesett ift, burch Baarerlage besselben.

Alle übrigen ftänbigen ober fixirten jährlichen Grundabgaben kann ber Pflichtige ganz ober theilweise burch Baarzahlung bes Achtzehnsachen ihres jährlichen Betrages ablösen.

Die Staatstaffa vergutet für alle firen, jährlichen Grundabgaben, die fie übernimmt, ben 20fachen Betrag ber firen Rente in 4procentigen Ablofsungsichulbbriefen bes Staates nach bem Rennwerthe.

Für ben Zweck ber Ablösung werden unter voller Gewährleistung bes Staates besondere Aprocentige Ablösungsschuldbriefe in runden Summen zu 1000 fl., 500 fl., 100 fl. und 25 fl. auf Namen oder Inhaber ausgestellt, welchen die damit erworbenen Grundrenten zum Unterpfande dienen.

Die Schulbentilgung geschieht burch jährliche Verloosung. Dem Pflichtigen ist bie Abtragung bes Ablösungskapitales auch mittelft Annuitäten gestattet.

Dauernde Lasten, welche auf Grundrenten ruhen, werben zu Kapital angeschlagen und sind durch Baarerlage des Kapitalwerthes, oder in Abslösunasschuldbriefen ablösbar.

Die unter Mitaufsicht Landtags = Commissare stehende Ablösungs= Rassa hat zugleich die Aufgabe, auch den Grund= und Zehentholden jener Gemeinden, Stiftungen und Privaten, welche ihre Grundrenten an sie nicht überwiesen haben, die Tilgung ihrer Grundlasten und Bodenzinse durch Annuitäten zu ermöglichen.

Die Verwendung ber Ablöfungssummen zu dem gesetzlichen Zwecke wird burch bas Finanzgesetz jeder Periode auf verfassungsmäßigem Wege festgesetzt.

Diese große und tief eingreisende legislative Maßregel ist bekanntlich rasch und im Wesentlichen ohne erhebliche Schwierigkeiten zur Durchsührung gelangt. Sie hat eine neue Aera segensreichen Wirkens für die vasterländische Landwirthschaft begründet und einer jahrzehentelang ersehnten und vergeblich versuchten, zeitgemäßen Culturgesetzgebung die Bahn gebrochen. Am 28. März 1852 erschien für die Regierungsbezirke diesseits des Rheines, woselbst die verschiedenartigsten, theilweise die in das 16. Jahrshundert zurückreichenden Forstordnungen bestanden, — das Forstgesetz. (Gesetzblatt vom Jahre 1852 S. 69 ff.)

Dasselbe umfaßt in 183 Artiteln:

- 1) Die forstwirthschaftlichen Bestimmungen sowohl in Ansehung ber Staats- als ber Gemeinbe-, Stiftungs- und Körperschafts-Walbungen:
- 2) bie Forstberechtigungen; beren Ausübung, Umwandlung und Ablösung;
- 3) die forstpolizeilichen Bestimmungen; Robung und Aufforstung; Ershaltung der Schutzwaldungen; Walds und Alpenweide; Sicherung der Waldungen in Bezug auf Freuer und Inseltenfraß;
- 4) bie Forstpolizei=llebertretungen und Forstfrevel;
- 5) die Auftanbigkeit und bas Berfahren.

Wir muffen uns bei bem erwähnten Umfange biefes wichtigen Gefestes hier barauf beschränken, einzelne ber hauptsächlichsten Grundsätze und Bestimmungen besfelben hervorzuheben:

Jebem Walbbesitzer steht die freie Benützung und Bewirthschaftung seines Walbes zu, vorbehaltlich der Rechte Dritter und der Borschriften des Forfigesets.

Als oberster Grundsatz für die Forstwirthschaft in den Staatswaldungen gilt die Nachhaltigkeit der Rutung, und ihre Aufgabe besteht in der höchstmöglichen Produktion in den dem Bedürfnisse der Gegend und bes Landes entsprechenden Sortimenten.

Die Nebennutzungen burfen keine bie Holzprobuktion gefährbenbe Ausbehnung erhalten.

Auf die Bedürfnisse ber Landwirthschaft und ber Gewerbe ist möglichst Ruchicht zu nehmen.

Die Bewirthschaftung der Gemeindes, Stiftungs = und Körperschafts= Baldungen, (soferne letztere nicht Privatwaldungen sind), steht unter der Oberaufsicht der Staatsregierung und sie hat sich wie det den Staatswaldsungen, auf sorgfältig hergestellte Wirthschaftspläne zu stützen, welche der Genehmigung der Forstpolizei=Stelle unterliegen. Die Gemeinden und Stiftungen haben für die Aufstellung befähigter, vorschriftsmäßig geprüfster Förster, sowie für das erforderliche Forstschutzpersonal zu sorgen.

Die Bahl biefer Förster und ber sonstigen Sachverständigen unterliegt biebei ber Bestätigung ber Forstpolizei=Stelle, jene bes Schutpersonales ber Bestätigung ber Forstpolizeibehörbe.

Die Oberaufsicht bes Staates wird zunächst von ben t. Forstämtern ausgeübt.

Privatwaldbesitzer sind hinsichtlich der Bewirthschaftung und Benützung ihrer Waldungen an die forstpolizeilichen Bestimmungen des Gesetzes gebunden.

Forstberechtigungen unterliegen in ihrer Ausübung ben forstpolizeis lichen Vorschriften bes Gesehes. Sie können ben Walbbesitzer in der nachs haltigen Bewirthschaftung, sowie in der nothwendigen Beränderung der Holz- und Betriebsarten nicht hindern, und wenn sie die nachhaltige Bewirthschaftung des Waldes beeinträchtigen, für eine bestimmte Zeit entsprechend ermäßigt werden; auch sindet eine Entschädigung hiefür nur dann statt, wenn die Ermäßigung durch unnachhaltige Bewirthschaftung veranslaßt ist.

Die Entscheidung hierüber, sowie über die Abanderung der Holz- und Betriebsart, dann die Umwandlung und Ablösung der Forstberechtigungen steht den Forstbolizeibehörden vorbehaltlich des Rechtsweges im Allgemeinen zu. Neue Forstberechtigungen können von nun an nicht mehr erworden werden. Sänzliche oder theilweise Rodungen (Ausstockungen) sind erslaubt, wenn:

- 1) bie auszustockenbe Flache zu einer besseren Benützung, insbesonbere für Felb-, Garten-, Wein- ober Wiefenbau, unzweifelhaft geeignet;
- 2) bas Fortbestehen bes Walbes nicht zum Schutze gegen Natur = Er= eignisse nothwendig ist, und
- 3) die Forstberechtigten in die Robung eingewilligt haben.

Wegen Forstpolizei = llebertretungen kann nur auf Gelbstrafe er= kannt werben.

Die wegen Forstfrevel zulässigen Strafen sinb:

- 1) Gelbstrafe,
- 2) Polizeiarrest von 1-30 Tagen.

Ueber die Boraussetzungen, die Zuerkennung und Umwandlung ber Strafen, sowie über die Entschädigung, dann über die Zuständigkeit und bas Versahren im Bollzuge des Forstgesetzes enthält dasselbe sehr ausführsliche Bestimmungen.

Die Forstpolizei wird ausgeübt:

- a) in erster Instanz burch bie Distrikts-Polizeibehörben und bie benselsben hierin gleichgestellten Magistrate in größeren Stäbten, (Forste-Polizeibehörben);
- b) in zweiter und letzter Instanz burch bie k. Kreisregierungen, Kammer bes Innern, (Forstpolizeistellen).

In jenen Fällen, wo lettere in erster Instanz entscheiben, geht bie Berufung an bas Staatsministerium bes Junern. Den t. Forstämtern steht die Antragstellung und bas amtliche Gutachten bei den Forstpolizeis Behörben zu, ohne Unterschied, ob es sich hiebei um Staats = oder andere Waldungen handelt.

Die oberfte Aufsicht und Leitung der Forstpolizei steht ben einschlägis gen Staatsministerien zu.

Die Verhandlungen find mit Ausschluß jeben Schriftenwechsels, in beftimmten Fällen jedoch unter Zulassung von Rechtsanwälten zu führen.

Die Aburtheilung ber Forstpolizei-Uebertretungen und Forstfrevel ersfolgt bei den Gerichten, und zwar insoferne die Frevel nicht als Vergehen erstärt sind, — in erster Instauz bei den Stadts oder Landgerichten, in welcher hinsicht jedoch die Zuständigkeit nunmehr nach dem Gesehe vom 1. Juli 1856 über die Gerichtsverfassung 2c. diesselts des Rheines bemessen wird.

Am 28. Mai 1852 erfolgte die Promulgation der nachfolgenden für den Gesammt=Umfang des Königreiches erlassenen Gesete:

- a) über bie Benütung bes Baffers;
- b) über Bemäfferungs: und Entwäfferungs:Unternehm: ungen jum Zwede ber Boben: Cultur, unb
- c) über ben Uferschut und ben Schut gegen Ueberschwems mungen.

(Gesethl. vom Jahre 1852 S. 489-592.)

Es ist bereits oben erwähnt worben, baß bas im Jahre 1845 verssuchte Zustanbekommen eines Wiesenkulturgesches hauptsächlich beshalb mißlungen ist, weil es bei der großen Berschiedenartigkeit und theilweisen Wangelhaftigkeit der eivilrechtlichen Bestimmungen über Eigenthum und Benütung des Wassers an jeder festen Grundlage für ein derartiges Culturgesetz gebrach. Dabei schien es, im Hindlick auf das als dringend anserkannte Bedürfniß der Landes Gultur, nicht räthlich, diesen wichtigen Gegenstand bis zu dem dereinstigen Zustandekommen eines allgemeinen Eivilgesetzs zu vertagen.

Die Staatsregierung faßte beshalb ben Entschluß, die gesammte civil= rechtliche Materie der Wassergesetzung in einer nach allen Richtungen hin erschöpsenden und somit auch die zeitgemäßen Postulate der Landes= Eultur berücksigenden Weise gesondert zu behandeln.

Das Geset über bie Benützung bes Wassers suchte biese Aufgabe zu lösen und basselbe bilbet sonach die eigentliche Grundlage ber bezüglichen Legislation.

Wir umgehen hier die allgemeinen, theils dem Civil- theils dem Berwaltungsrechte angehörenden Bestimmungen des Gesetzes und wollen uns darauf beschränken, in wenigen Sätzen auf den höchst bedeutenden Antheil an der Benützung des Wassers hinzuweisen, welcher der hierin nahezu rechtlos gewesenen Landwirthschaft von nun an eingeräumt worden ist.

- 1) Jeber Ufereigenthumer tann bas an seinem Grundstücke vorbeifließende Wasser eines Privatslusses beliebig benützen unter ber Beschränkung:
  - a) daß kein einem Andern schäblicher Rucktau, und keine Ueberschwemmung ober Bersumpfung fremder Grundstude verursacht werden darf;
  - b) daß dem Wasser der Absluß in das ursprüngliche Bett des Flusses gegeben werden muß, ehe dieser das User eines fremden Grundsstüdes berührt; doch kann auch hievon, soferne es ohne Benachstheiligung Oritter thunlich ist, dispensirt werden. (Artikel 54.)
- 2) Dem Fischereiberechtigten steht gegen Anlagen zur Bafferbenützung fein Wiberspruch zu, vorbehaltlich ber gerichtlichen Geltenbmachung etwaiger Entschädigungs-Ansprüche. (Art. 57.)
- 3) Fremdes Wasser oder bessen Gefäll tann selbst für Grundstücke in Anspruch genommen werden, welche nicht an dem Flusse liegen, wenn jene, denen der Gebrauch des Wassers zusteht, es nicht selbst benützen.

Die Zuweisung solchen Wassers geschieht unter ben im Art. 62 Ziffer 1—4 genau normirten Boraussetzungen burch bie Kreisregierung.

- 4) Wenn burch zeitweise Benützung bes einem Triebwert zugehörigen Bassers, ober eines Theiles besselben benachbarten Grundstücken ein bebeutenber Vortheil verschafft werben kann, ohne baß baburch für ben Sewerbsbetrieb bes Berechtigten ein erheblicher Nachtheil erwächst, so soll die Kreisregierung auf Anrusen ber Grundeigenzthümer, nach sorgfältiger Erhebung aller Verhältnisse, die Zeiten und die Wassermengen für die Benützung sestsesten zc. (Art. 63.)
- 5) Die Besitzer von Mühlen, Triebwerken und Stauvorrichtungen sind verpstichtet, die Mühlgräben, Wasserherbe, Gerinne zc. in solchem Stande zu erhalten, daß keine nutlose Wasserverschwendung zum Nachtheile Anderer stattsindet. Wird eine solche nachgewiesen, so ist eine angemessene Frist zur Abstellung der Gebrechen vorzusehen und eventuell dieselbe auf Kosten des Verpstichteten vorzunehmen.

Bei Entscheidung ber Frage, ob und bis zu welchem Betrage bas Wasser dem Rupberechtigten entbehrlich sei, muß auf den Wasserstand in trockenen Jahren und bei Triebwerken auf eine entsprechende Wasserreserve Bedacht genommen werden. (Art. 64 und 65.)

- 6) Der Ufereigenthumer, welcher zur Bewässerung seiner Grundstücke ein Stauwert errichten will, tann, gegen vorgängige volle Entsichäbigung, von dem Eigenthumer des jenseitigen Ufers dessen Benützung zum Anschlusse des Wertes in Anspruch nehmen 2c. (Art. 86.)
- 7) Behufs ber Bewässerung und Entwässerung zum Zwecke ber Bobenstultur kann ber Eigenthümer eines fremben Grundstückes, unter ben im Art. 89 Ziffer 1—5 enthaltenen Boraussetzungen, gezwungen werben, die Zuleitung ober Ableitung bes Wassers über dassselbe zu gestatten, und es sindet diese Bestimmung unzweiselhaft auch auf die Entwässerung mittelst Thonröhren (drainsge) volle Anwendung.

Unter welchen Boraussetzungen und in welcher Weise ein Zwang zur Theilnahme an Bewässerungs = und Entwässerungs = Unternehmunz gen, ober zur Abtretung unbeweglichen Eigenthumes zum Zwecke ihrer Ausführung stattsindet, ist in dem bereits obenerwähnten zweiten, — dem eigentlichen Wiesen = Culturgesetze — vom nämlichen Tage bestimmt.

Dasfelbe bildet gewissermassen einen, theils wegen seines größeren Umfanges, theils aus sonstigen Rūcksichten ber Opportunität gesonbert behandelten Bestandtheil des ersten Gesetzes, mit welchem es im engsten Jusammenhange steht.

Gemäß Artikel 1 bes Gesetes tonnen Bewässerungs- und Entwässerungs-Unternehmungen zum Zwecke ber Bobenkultur, welche einen unzweiselhaften, überwiegenden landwirthschaftlichen Rugen gewähren, sich auf eine bedeutende Grundfläche erstrecken, und ohne Ausbehnung auf fremde Grundstüdte, ober zwangsweise Entwehrung undeweglichen Gigenthums nicht ausführbar sind, als Unternehmen für öffentliche Zwecke erklärt werden.

Bereinigen sich zum Zwecke ber Herstellung einer gemeinschaftlichen Bewässerungs: ober Entwässerungs: Anlage bieser Art mehr als brei Grundeigenthümer, so bilden bieselben eine Genossenschaft, beren Rechte und Pflichten in den Artiteln 2 bis 9 bes Geseyes normirt sind.

Besteht der Zweck der Genossenschaft in der gemeinschaftlichen Bewässerung von Wiesen, so bildet der gewählte Genossenschafts-Ausschuß zugleich die Wiesenvorstandschaft nach den nabern Borschriften der Art. 10—12.

Die Herstellungs= und Unterhaltungskosten ber Anlage sind von ben betheiligten Grundeigenthümern zu bestreiten. Die Beitragsverbindlichkeit zu den Unterhaltungskosten ist Reallast der verpflichteten Grundstücke und erlischt nur mit dem vorschriftsmäßigen Ausscheiden des Grundstückes aus der Genossenschaft oder mit der Ausschlung des Letzteren.

Um auch minderbemittelten Grundbesitzern die Betheiligung an grösseren Unternehmungen zu erleichtern, soll auf die Gewährung unverzinssticher ober geringverzinslicher Borschüffe aus Centralfonds für Kultur, sowie, mit Zustimmung der Landräthe, auch aus Kreissonds thunlicher Bedacht genommen werden. (Art. 13—15.)

Kann ein Unternehmen ber fraglichen Art zweckmäßig nur burch Ausbehnung auf eine mehreren Eigenthümern gehörige Grundsläche auszgeführt werben, und ist die Zustimmung aller betreffenden Grundeigenzthümer im Wege gütlicher Berständigung nicht zu erzielen, so können die widersprechenden Grundbesitzer zur Theilnahme an der Anlage in Ansehmung des benöthigten Areals und zur Tragung der treffenden Kostenlast gezwungen werden, wenn die Eigenthümer von wenigstens zwei Drittztheilen der ganzen bei der Anlage betheiligten Grundsläche sich für das Unternehmen erklären. (Art. 16.)

Den burch Zwang zur Theilnahme beigezogenen Grundbesitzern, welche erweislich nicht im Stande sind, den sie treffenden Kostenantheil ohne Gefährdung ihres Nahrungsstandes ganz oder theilweise sofort zu bestreiten, haben die übrigen Betheiligten den Kostenantheil oder den bebezüglichen Restbetrag für die widersprechenden Minderbemittelten gegen seinerzeitigen Rückersatz und 4procentige Verzinsung vorzuschießen.

Gebachte Personen können sich ber Annahme bes Borschusses und bas mit ber Theilnahme an bem Unternehmen burch Abtretung ber betreffensben Grundsläche an die betheiligten Grundeigenthumer entziehen.

Die Entschädigung hiefür wird nach den Bestimmungen bes Expropriationsgesetz vom 17. Nov. 1837 sestgestellt. (Art. 17.)

Die Widersprechenden können überdieß verlangen, daß die Ertrags= fähigkeit ihrer Grundstücke unmittelbar vor der Auskührung und frühestens 5, spätestens aber 10 Jahre nach beren Bollendung burch verpflich= tete Sachverständige geschätzt werde. Ergibt sich nach Ablauf bieses Zeitraumes, daß die Anlage ohne Berschulden der widersprechenden Grundeigenthümer die Ertragssähigkeit ihrer Grundstücke entweder nicht, oder doch nicht in entsprechendem Maße erhöht, oder einen bleibenden Nachtheil zur Folge gehabt hat, so können jene Grundeigenthümer von den veranlassenden Unternehmern im ersteren Falle den verhältnismäßigen Rückersat des geleisteten Kostenbeitrages sowie der bezahlten Zinsen, resp. die Aussehung ihrer Schuld, und im letteren Falle auch den Ersat des erwiesenen Schadens in Auspruch nehmen.

Die Verhandlung und Entscheidung hieruber steht ben Gerichten zu. (Art. 18 und 19.)

Die Eigenthumer von Grundstücken, welche ihrer Gattung nach nicht zu jenen gehören, bezüglich welcher bas Unternehmen höhere Ertragsfähigzteit bezweckt, ober beren besondere Benützungsweise für den Eigenthumer von größerem wirthschaftlichen Interesse ist, als die durch die Anlage besabsichtigte Berbesserung, können nicht zur Theilnahme gezwungen werden.

Ist außer biesem Falle die Entwehrung undeweglichen Eigenthums namentlich von Triebwerken zur Ansführung des Unternehmens nothwens dig, so kann der Anwendung des Expropriations-Gesches stattgegeben werden.

Die obenerwähnten Bestimmungen ber Art. 62 bis 65, 86 und 89 bes Gesehes über bie Benühung bes Wassers greifen auch in Fällen Plat, welche Gegenstand bes gegenwärtigen Gesehes sind. (Art. 22.)

Die Zuständigkeit und das Versahren sind im Gesetze selbst, (Art. 23 bis 46,) in sehr aussuhrlicher, die belangreichen Interessen aller Betheiligten gleichmäßig wahrender Weise geregelt, was namentlich von dem wichtigen Provosations und Präklusions-Versahren, der Concurrenz mehrerer Unternehmungen, und dem Erlöschen ertheilter Concessionen gilt.

In allen administrativen Punkten entscheibet die Distrikts-Verwals tungs-Behörde in erster und die Kreisregierung K. d. J. in zweiter und letter Instanz. Da wo der Kreisregierung die Entscheidung in erster Instanz zusteht, entscheibet das Staatsministerium in zweiter und letter Inkanz.

Alle hauptbescheibe ber beschließenben Behörben und Stellen muffen mit Entscheinungsgrunden versehen sein.

In Ansehung ber Zwangsabtretung von Grundeigenthum sind bie Bestimmungen bes bezüglichen Gesehes vom 17. Nov. 1837 maßgebenb

mit Ausnahme ber Artitel XIII. bis XV. bann XVII. und XVIII. besfelben, an beren Stelle bas einfachere Berfahren bes gegenwärtigen Gefetes tritt.

Das gesammte Abministrativ=Versahren in erster Instanz ist tarund stempelsrei. Auch für ein Bewässerungs= und Entwässerungs=Unternehmen von anderer, als der im Art. 1 bezeichneten Art kann der Unternehmer, welcher sich gegen die Ginsprache Dritter gesichert wissen will, die Einleitung des hier vorgeschriebenen Versahrens verlangen.

Nach ben bisherigen Wahrnehmungen haben beibe Gesetze, ungeachtet ihres kaum achtjährigen Bestehens, eine in erfreulicher Zunahme begriffene Wirksamkeit bereits bewährt.

Eine beträchtliche Anzahl von kleineren Bewässerungs- und Entwässferungs-Unternehmungen ist auf Grund bes ersteren Gesehes, selbst ohne baß es zu amtlichen Berhandlungen kam, nur allein baburch ermöglicht worden und zur Durchführung gelangt, daß die Berechtigung hiezu nunsmehr gesehlich sestgestellt und die Befugniß zur Geltendmachung bes amtslichen Zwanges für den Kall des Erfordernisses gegeben ist.

Aber auch die Bildung von Senossenschaften zum Behuse größerer Unternehmungen hat auf Grund des zweiten Gesetes namentlich in den Regierungsbezirken von Oberbayern, Unterfranken und Schwaden mehrsach stattgesunden. In dieser Hinsicht hat sich jedoch gezeigt, daß größere Unternehmungen der fraglichen Art nur dort zu Stande kommen, wo die Anregung, Projektirung und Leitung derselben von volkommen tücktigen und erfahrenen Wiesenbaumeistern, Cultur-Ingenieuren oder speziell hiefür qualifizirten, das volle Bertrauen der Grundeigenthümer besitzenden Bezirksgeometern ausgeht.

Das obenerwähnte britte Gesetz über ben Userschutz und ben Schutz gegen Ueberschwemmungen, gleichfalls vom 28. Mai 1852, steht mit ben beiben Ersteren, obgleich es selbst zunächst kein Culturgesetz ist, in mehrzsachem, materiellen Zusammenhange und ist seiner Bestimmung nach unzweiselhaft geeignet, auf die Sicherung bes Grundbesitzes und bes landwirthschaftlichen Betriebes, wenn auch nur indirett, einen wohlthätigen Einfluß zu äußern.

Das Geset über bie Ausübung und Ablösung bes Beisberechtes auf frembem Grund und Boben vom 28. Mai 1852 (Gesethlatt v. J. 1852 S. 601 ff.) beruht im Wesentlichen auf ben Grundlagen bes Art. 5 bes Ablösungsgesetzes vom 4. Juni 1848.

Die ebenerwähnten Borschriften hatten indes bei der Anwendung sich als zu fragmentarisch und nicht ausreichend gezeigt, eben beshalb auch zu versschiedenartigen Auslegungen und Streitigkeiten Anlaß gegeben, so daß die Kammern des Landtages in Folge Gesammtbeschlusses vom 8. Juli 1850 an die Staatsregierung den Antrag stellten: "Zur Sicherung und Erleichsterung des Bollzugs des Art. 5 des vorgenannten Gesehes vom 4. Juni 1848 den Kammern einen Gesehentwurf vorzulegen." Gedachtem Antrage wurde von Sr. Majestät dem Könige im Landtagsabschiede vom Juli 1850 die sorgfältigste Würdigung und Berücksichtigung allerhöchst zugessichert, worauf die ungesäumte Inangriffnahme der Borarbeiten ersolgte.

Das damit zunächst betraute t. Staatsministerium bes Handels und ber öffentlichen Arbeiten ging gleichwie in allen ähnlichen Fällen auch hier von dem Grundsate aus, daß berartige in das praktische Leben tief einsgreisende, die verschiedenartigsten Berhältnisse und Gewohnheiten berühsrende, legislative Maßregeln des gutachtlichen Beirathes der Sachversständigen des Landes, schon bei ihrer ersten Vorbereitung nicht entbehren können.

Dasselbe sah sich hienach veranlaßt, die mit Berücksichtigung aller über die Materie bereits vorhandenen, namentlich beutschen Gesetze ausgesarbeiteten Haupt-Grundzüge des Entwurfes nicht nur den einschlägigen Stellen und Behörden der Justig-, Finanz- und inneren Berwaltung, sondern auch den Organen des landwirthschaftlichen Bereines, sowie einzelnen hervorragenden Dekonomen und sonstigen Fachmännern in sämmtlichen Regierungsbezirken zur berathenden Mitwirkung wiederholt mitzutheilen, da nur auf diesem, allerdings mit beträchtlichem Auswande von Zeit und Rühe verdundenen Wege die für ein erfolgreiches weiteres Borgehen nösthige Sicherheit zu erreichen war.

Das gleich bem Ablosungs-Gesete v. J. 1848 lediglich für die Reglerungsbezirke dießseits des Rheines erlassene Weide-Geset handelt in
vier Abschnitten:

- a) Bon ber Fruttifitations- und Hegezeit, (geschlossenen Zeit),
- b) von ber Ablösung einseitiger Beibe-Dienstbarkeiten,
- c) von ber Abldfung gegenseitiger Beibe-Dienftbarteiten unb
- d) von ber Zuständigkeit, bem Berfahren und ben Roften. Bu a.

Die bezüglich ber Aufhebung ber Weibe mahrend ber Fruktifikationsund hegezeit schon seither bestandenen gesetzlichen Rormen sind hier genauer präcifirt und theilweise, mit Rucksicht auf allseitig anerkannte Beburfnisse ber rationellen Landwirthschaft, selbst erweitert.

Es gilt bieß insbesondere von dem breis bis fünfjährigen Ausschlusse der Weide bei neuangelegten und frischungebauten Wiesen, indeß zum Schutze der Weideberechtigten die Gestattung des erforderlichen Durchtriebes auf den befreiten Grundstücken unter gewissen Voraussetzungen angesordnet ist.

Von hervorragender Wichtigkeit ist die Bestimmung bes Artikels 5 bes Inhaltes:

In Bezug auf landwirthschaftliche Arbeiten und Unternehmungen, mittelst beren die Weidepstichtigen den bisherigen Stand der Bodenskultur zu erhöhen oder auszudehnen beabsichtigen, steht dem Weideberrechtigten ein Einspruchsrecht selbst in dem Falle nicht zu, wenn hiedurch die bis dahin bestandene Fruktisikationse oder Hegezeit eine den Ertrag des Weiderechtes schmälernde Erweiterung, sen es in irgend einer Beziehung, erhält.

Hiemit wurde ber schon in ben alteren Kulturmanbaten ausgesproschene Grundsat; bag bie Weibe ber Kultur zu weichen habe, für ben Gessammtumfang bes biegrheinischen Baverns zur gesetlichen Geltung gebracht.

Ru b.

Die Ablösung einer einseitigen Weibebienstbarkeit kann nur für ben gesammten Umfang eines zusammenhängenden Weibebezirkes an Acckern und Wiesen, dann Oedungen, Haiben und anderen nichtkultivirten Beibepläßen, es mag sich berselbe über eine oder mehrere Markungen politischer Gemeinden erstrecken, von der Mehrheit der Berpflichteten beantragt und zwangsweise durchgeführt werden.

Theilweise Ablösung findet nur in genau bestimmten Ausnahmsfällen statt.

Die Stimmen-Mehrheit wird nach ber Tagwerkszahl bes weibepflichtigen Areals bemessen, die Entschäbigung nach bem, in Ermanglung gütlicher Uebereinkunft burch Abschähung ermittelten Reinertrag den näheren Borschriften des Gesetzes gemäß festgestellt.

Der in Gelb anzuschlagende Reinertrag bes Weiberechtes bilbet die ständige Jahresabgabe, welche an die Stelle des Weibegenusses auf die weibedienstbaren Grundstücke als Reallast, mit den im §. 12 Nro. 3 und 4 des Hypotheken-Gesehes und §. 12 Nr. 7 der Prioritäts-Ordnung sestes gesehten Borzügen zu übernehmen ist.

Der Pflichtige kann biese Jahresabgabe ganz ober theilweise burch Baarerlage ihres 20fachen Betrages ablösen, ober für biesen Betrag ein seinerseits stets heimzahlbares Aprocentiges Bobenzins-Capital konstituiren. Auf Berlangen bes Berechtigten gehen solche Jahres-Abgaben ober Bobenzinstapitalien an die Ablösungskasse Staates über.

Für die Behandlung der Weideablösungen im Falle der Betheiligung von Gemeinden und Stiftungen, Lehen und Fideikommissen, Hypothels Berechtigungen und Pacht = Verhältnissen sind ausreichende Vorschriften gegeben.

Der Eigenthumer eines Grundstückes barf fernerhin kein Weiberecht als Dienstbarkeit bestellen ober bei Beräußerungen vorbehalten.

Dem Rechte ber Beibepflichtigen, auf Ablösung anzutragen, können weber Bertrage, noch Berjahrung, noch lettwillige Berfügung, noch bereits seither erfolgte rechtsträftige Entscheidungen entgegengestellt werben.

Ru c.

Bei gegenseitigen Weibebienstbarkeiten, bei welchen kein Theilnehmer ein größeres Recht auszunden hat, als ihn nach Verhältniß der Größe und Beschaffenheit seines hiedei betheiligten Grundbesitzes treffen wurde, kann jeder einzelne Theilnehmer jederzeit und ohne Entschädigungspflicht aus der Weidegemeinschaft treten; vorbehaltlich der Gestattung des etwa nöthigen Durchtriebes.

Bei anderen gegenseitigen Weide-Dienstbarkeiten mit verhältnißmäßig ungleichartigen Theilnahmsrechten tritt die Aufhebung der Weibegemeinschaft nur gegen Entschäbigung und nur bann ein, wenn dieselbe

- 1) für ben Gefammtumfang ber Gemeinschaft und
- 2) von der nach dem Areale zu bemessenden, (die Minderzahl bindenden) Mehrheit verlangt wird.

Theilweise Abldsung findet übrigens auch hier in bestimmten Ausnahmsfällen statt.

Hinsichtlich der Ausmittlung und Feftstellung der Entschädigung in Form von Jahresabgaben, deren Bertheilung und Ablösung 2c., sowie des Erlöschens der Weibedienstbarkeit sinden die oben angedeuteten Grundsähe im Allgemeinen auch hier gleichmäßige Anwendung; doch werden die Jahresabgaben und Bodenzinskapitalien von der Ablösungskassa des Etaates nur auf Berlangen sämmtlicher Bezugsberechtigter übernommen und die treffenden Ablösungsschuldbriefe nur für den übernommenen Gessammtbetrag unausgeschieden hinausgezeben.

Zu d.

Der Bollzug bes Weibegesetzes und die Entscheidung ber bezüglichen Jrrungen und Streitigkeiten liegt der betreffenden Distrikts-Verwaltungs-Behörde in erster und der vorgesetzten Kreisregierung Kammer des Innern in zweiter und letzter Instanz ob, und hat bei letzteren nach kollegialer Verathung zu erfolgen.

Die Zuständigkeit der Gerichte bleibt jedoch bei Differenzen unter Leben- und Fideikommißbetheiligten, Pachtern und Berpachtern, sowie auch bann vorbehalten, wenn darüber Streitigkeiten entsteben:

- 1) ob überhaupt bas behauptete Weiberecht befteht,
- 2) ob baffelbe ein gemeffenes ober ungemeffenes ift,
- 3) ob es ein ausschließliches ist, ober ob noch Andere das Mithütungsrecht haben,
- 4) ob es ein einseitiges ober gegenseitiges ift,
- 5) zu welcher Art und Zahl von Weidevieh ein gemessenes berechtigt,
- 6) ob und in welchem Maße ber Weibeberechtigte zu Gegenleiftungen an ben Weibepflichtigen verbunden ist.

In biesen Fällen hat die richterliche Entscheidung des Streitpunktes ober die amtliche Deponirung der Werthsumme der administrativen Beschlußnahme vorauszugehen. Bei allen Schätzungen ist die Bestimmung der Zahl und der Person der Schätzer und sonstigen Sachverständigen zunächst der Uebereinkunst der sämmtlichen Betheiligten innerhalb einer angemessenen Präklusivfrist anheimzugeden; die Schätzungen beruhen sohin auf kompromissarischer Grundlage. Rommt eine solche Uebereinkunst nicht zu Stande, so ernennt die verhandelnde Behörde drei Sachverständige. Segen dieselben können Einreden vorgebracht werden, worüber die Behörde, vordehaltlich der Berufung, Beschluß faßt. Die zu beeidigenden Sachverständigen haben ihr Gutachten schriftlich abzugeben und ausführlich zu motiviren.

Den Betheiligten ist Einsichtnahme und Erinnerungsabgabe gestattet, wonach die Behörde, unter Erwägung der Frage, ob eine nochmalige Schätzung nothwendig sei, vorbehaltlich ber Berufung Beschluß faßt.

Wirb eine zweite Schätzung hiebei für nothwendig erklärt, so ist dies selbe von den bei der ersten Schätzung thätig gewesenen mit einer gleich großen Anzahl neuzugezogener Sachverständiger in gleicher Weise vorzusnehmen.

Sind die Sachverständigen verschiebener Ansicht, so entscheibet die Durchschnittssumme aus sammtlichen Gutachten; wenn das Ergebniß nicht

in Ziffern auszubruden ift, bie Mehrheit ber Sachverständigen und bei Stimmengleichheit bas Ermessen ber Behörbe.

Die Bornahme einer britten Schätzung ift unzulässig. Ergeben sich jeboch gegen bie zweite Schätzung gegründete formelle Bebenken, so sind bieselben burch wiederholte Einvernahme der bei letzterer Schätzung thatig gewesenen Sachverständigen zu beseitigen.

Die administrativen Berhandlungen, sowie die auszustellenden Abslösungsurkunden sind tax- und stempelfrei. Ergeben sich jedoch im Bollzunge des oben erwähnten I. Abschnittes des Gesetzes Irrungen unter den Betheiligten, so unterliegen die bezüglichen Berhandlungen den Tax- und Stempelgesetzen.

Schätzungskoften, sowie andere Baarauslagen werben von beiben Partheien gleichheitlich getragen; von Einzelnen aber bann, wenn sie von ihnen ausschließlich veranlaßt ober verschulbet sind.

Die Berhandlungen ber Berwaltungsbehörben sind mit angemessener Beschleunigung protokollarisch mundlich, unter Zulassung von Anwälten, jedoch mit Ausschluß jedes Schriftenwechsels zu führen; alle wichtigeren Beschlusse mit Entscheidungsgründen zu versehen.

Das Gefet, bie gewerbsmäßigen Gutszertrummerungen betreffenb v. 28. Mai 1852. (Gefetblatt v. J. 1852 G. 293 ff.)

Auch in Bapern hat, nachbem die Gebundenheit der Güter aufzgehoben, und die Parzellirung berselben nicht nur gesetlich freigegeben, sondern überdieß mit allem Nachdrucke gefördert worden war, die Zersstücklung des Grundbesites in einer Weise um sich gegriffen, welche zu den ernstlichsten Besorgnissen Anlaß gab. Den vielsachen Anregungen, welche dieser Gegenstand auf früheren Landtagen gefunden hat, folgte im Jahre 1843 der Gesammtbeschluß der Stände des Reiches, wodurch die Bitte an die Krone gebracht wurde:

"nähere Bestimmungen über Gutszertrummerungen ben Ständen "des Reiches vorzulegen, inzwischen aber jett schon Vorsorge zu "treffen, daß die Migbrauche entsernt werden, welche durch die "Gewinnsucht der Guterhandler, Zwischen= und Unterhandler aus "allen Ständen bei Gutszertrummerungen entstehen."

Das Geset vom Jahre 1852, wie basselbe, unter Beseitigung ber beabsichtigten Praventivbestimmungen ber ersten vier Artikel bes Entwurses, aus ben Kammer-Berhandlungen hervorgegangen ift, saßt zunächst ben Schlußantrag ber Stänbe bes Reiches vom Jahre 1843, nämlich die Ents

fernung bes gemeinschädlichen Wisbrauches in's Auge, indem es bie bekanntlich sehr bestrittene staatswirthschaftliche Frage unberührt läßt: ob ce nothwendig und gerathen fei, den natürlichen Gutervertehr burch Reit= setung eines Abtrummerungs-Minimums zu beschränken. Inhaltlich ber Motive zu bem Gesethentwurfe haben sich die maklosen Gutszersplitterungen als besonders verberblich bann gezeigt, als ber Erwerb und die parzellenweise Wiederveräußerung von Grund und Boben zum gewerbsmäßig ausgebeuteten Gegenstaube gewinnsuchtiger Spekulation geworben find. Die fe Parzellirungen find es hauptfächlich, welche bie allgemeine Stimme als verwerklich und ftrafbar bezeichnet und zwar mit vollem Rechte; benn sie vernichten ben großen Grundbesit auch ba, wo ein Bedürfniß für seine Berminderung nicht besteht; fie verleiten burch lockendes Angebot und burch bie von ben Spekulanten in ber Regel gewährten Crebit- und Friftenbewilligungen ben unbemittelten Landwirth zu Grunderwerbungen, bie seinen Berhältnissen nicht angemessen sind, und ihn mit brudenden Schulben belaften; sie machen Grund und Boben zum Gegenstande ber Handelsspetulation und verruden biedurch alle natürlichen Berbaltniffe bes Guter= werthes; sie geben endlich erfahrungsgemäß nicht selten Sand in Sand mit den schmählichsten Runftgriffen bes Wuchers. Das lediglich für die Regierungsbezirke bieffeits bes Rheines geltenbe Gefet vom Sabre 1852 bestimmt von biesem Standpunkte ausgehend, im Art. 1:

Wer die parzellenweise Beräußerung landwirthschaftlicher Gutskomplere gewerbsmäßig betreibt — besgleichen, wer solchen Unternehmungen als Zwischenhändler in irgend einer Weise gewerbsmäßig Vorschub leistet, soll mit Gefängniß bis zu 3 Monaten und mit einer Gelbbuße von 100 bis 1000 Gulben bestraft werben, welche Strafe sich im Wiederholungsfalle (gemäß Art. 3) bis zum Doppelten erhöht.

Als gewerbsmäßig handelnd wird (nach Art. 2) berjenige angesehen, welcher sich bei ber parzellenweisen Beräußerung von wenigstens brei landswirthschaftlichen Gutskomplexen auf eine ber oben bezeichneten Arten in gewinnsüchtiger Absicht betheiligt.

Dienstleistungen, welche von Abvokaten, Notaren, obrigkeitlich aufsgeftellten Geometern und anderen für den öffentlichen Dienst verpstichteten Personen gegen die gewöhnlichen Gebühren, oder von Dienstboten, Tagslöhnern z. gegen gewöhnlichen Lohn verrichtet werden, fallen nicht unter die Strafbestimmungen des Gesetzes.

Die Gelbstrafen fallen ber Armentaffe ber betreffenben Gemeinbe gu.

Die Untersuchung und Aburtheilung ber Uebertretungen liegt ben Gerichten ob und richtet sich nach ben Borschriften über die Behandlung von Bergehen.

Bekanntlich haben sich bei bem Bollzuge bieses Gesetzes, und zwar insbesondere hinsichtlich der Feststellung des Begriffes der "Gewerdsmäßigkeit" und des "landwirthschaftlichen Gutskompleres" hie und da Schwierigkeiten ergeben; auch sehlte es nicht an Besürchtungen, daß die Strenge der sestgesetzen Strasen selbst auf den natürlichen und erlaubten Güterverkehr und namentlich auf die zum Zwecke der Arrondirung dienenden Gutsabtrümmerungen hemmend und folgeweise nachtheilig einwirken werde.

Andererseits aber ist es Thatsache, daß die Gutszertrümmerer von Prosession ihr von der desentlichen Meinung gebrandmarktes Treiben alsbald nach der Bekanntmachung des Gesetzes in vielen Bezirken plöhlich einstellten, und der Umstand, daß das nunmehr achtjährige Bestehen des Gesetzes weder der Distriktsz, Kreisz und Landesvertretung, noch den zahlzreichen landwirthschaftlichen Versammlungen zu gegründeten Beschwerden Anlaß zu geben scheint, durste zu der Annahme berechtigen, daß sich in der Gesetzesamwendung eine bestriedigende Jurisprudenz allmählig sestgestellt hat, und daß sich auch die ansänglich gehegten Besorgnisse die jetzt wenigstens nicht verwirklicht haben.

Das Geset, die landwirthschaftlichen Erbgüter betrefesend vom 22. Februar 1855 (Ges. Bl. v. J. 1855 S. 49 ff.) gestattet jedem Grundeigenthümer, aus seinem in Bayern gelegenen landwirthschaftlichen Grundvermögen, soweit er nach den zur Anwendung kommenden Eiwilgesetzen über dasselbe zu verfügen befugt ist, ein oder mehrere den Bestimmungen des Gesetzes unterliegende Erbgüter zu errichten, wenn das zu jedem Erbgute bestimmte Grundvermögen mit einem Simplum der Grundsseuer von wenigstens sechs Gulben belegt und dis zu dem diesem Steuerbetrage entsprechenden Grundwerthe schuldenfrei ist.

Zur Ausmittlung biefes Grundwerthes wird angenommen, daß ein Gulben Steuersimplum (nach bem Steuerbefinitivum,) einen Grundwerth von achthundert Gulben vertritt.

Als Zugehörungen eines Erbgutes sind nicht nur die gesehlichen beweglichen oder unbeweglichen Pertinenzien, sondern auch diesenigen Sachen zu beirachten, welche burch ausbräckliche Willenserklärung bes Erbgutstifters, ober eines nachfolgenden Erbgutcigenthümers als Zugehörungen erklärt und als solche in das Hypothekenbuch eingetragen werden.

Der jeweilige Besither eines Erbgutes ist Eigenthumer besselben, und hat die Rechte und Pflichten eines solchen, insoweit im Gesethe selbst nicht Underes verordnet ist.

Bur Gutenachfolge in Bezug auf Erbguter' find berufen:

- 1) Die Descendenten bes Erbguts-Gigenthumers;
- 2) bei Ermanglung, legalem Ausschlusse ober Berzichte berselben bie pollburtigen Geschwister und die Kinder ersten Grades verstorbener vollburtiger Geschwister;
- 3) nach biesen, unter benselben Boraussetzungen, bessen Salbgeschwister und bie Rinber ersten Grabes verstorbener Halbgeschwister.

Wir beschränken uns hier, indem wir die für die Sache sich näher interessirenden Leser auf den Inhalt des sehr aussührlichen Gesests verweisen, auf diese kurzen Andeutungen und demerken, daß, soserne wir recht unterrichtet sind, das ausschließlich für die Regierungs-Bezirke dießseits des Rheines erlassene Geset durch wirklich stattgehabte Errichtung landwirthschaftlicher Erbgüter dis jeht in zwei Fällen zur Anwendung gedommen ist.

Das Geset vom 26. März 1859, die Gewährleistungen bei Biehveräußerungen betreffend (Gesethlatt v. J. 1859, S. 33 ff.) schließt die Reihenfolge der seit dem Jahre 1848 erschienenen, die Interessen der Landes-Cultur theils unmittelbar, theils mittelbar berührenden Gesethe. Von den Bestimmungen dieses für den Gesammtumfang des Königreiches erlassenen Gesethes glauben wir hauptsächlich nachfolgende hervorheben zu sollen:

Wer ein lebenbes Thier ber nachbezeichneten Art gegen Entgelt veräußert, hat nur für folgenbe Fehler und Zeitfristen Gewähr zu leisten:

a) bei Pferben, Gfeln und Maulthieren:

für Schönblindheit und Koppen 8 Tage;

für Rot, Hautwurm und Dampf 14 Tage;

für Roller 21 Tage;

für fallende Sucht und periodische Augenentzündung 40 Tage lang.

## b) heim Mindpigh:

für Tragsack- und Scheibevorfall, sofern er nicht unmittelbar nach einer Geburt porkommt, bann für Lungensucht 14 Tage; für Perlsucht 28 Tage;

für fallende Sucht und Lungenseuche 40 Tage;

c) bei Schafen:

für Milbenraube, Faule und bosartige Rlauenseuche 14 Tage;

d) bei Schweinen:

für Finnen 8 Tage lang.

Die Gewährfrist wird vom Tage der Uebergabe an ohne Einrechnung bes Letteren bemessen und bei Berzug in der Empfangnahme vom Tage bes Berzuges an. Die Gewähr erstreckt sich nur auf Fehler, die zur Zeit bes Bertrags-Abschlusses bereits vorhanden waren und Letteres wird dis zum Gegendeweise vermuthet. Die Gewährleistung fällt weg bei Zwangs-Beräußerungen, sodann wenn der Fehler dem Erwerber beim Bertrags-abschlusse erweislich schon bekannt war und wenn das Thier in einer Gesammtheit, (Gutsinventar 2c.) ohne Preisausscheidung veräußert wurde.

Es tann in ber Regel nur auf Aufhebung bes Bertrages, nicht aber auf Minderung bes Erwerbs-Preises geflagt werben.

Die Aufhebung bes Bertrages verpstichtet ben Beräußerer zur Rucksgabe bessen, was er aus bem Bertrage empfangen hat, sowie zum Ersatze ber verursachten, im Gesetze näher bezeichneten Auslagen, unter Gestattung ber Zurücknahme bes Thieres. War bem Beräußerer der Jehler des Thieres beim Bertrags-Abschlusse besannt, so hat er außerdem noch für allen durch die Fehlerhaftigkeit des Thieres verursachten Schaden und Gewinn-Entgang Ersatzu leisten.

Die Mage auf Gewährleiftung muß bei Berluft bes Anspruches hateftens innerhalb 14 Tagen nach Ablauf ber Gewährsfrist erhoben werden.

Sind bezüglich der Gewährleiftung oder Gewährfreiheit zwischen dem Betheiligten besondere Bestimmungen durch giltigen Bertrag geschlossen worden, so kommen die gesehlichen uur insoserne zur Anwendung, als vertragsmäßig nicht Anderes festgesetzt ist. Ist die Gewähr anderer als der gesehlich bezeichneten Fehler ohne Zeitbestimmung bedungen, so dauert die Gewährleistung 40 Tage.

Ein allgemeines Bersprechen, wegen aller Fehler zu haften, wird nur auf die gesehlich normirten bezogen. Entsteht wegen der Gewährleistung ein Rechtsstreit, so kann jede Partei, sobald die Besichtigung des Thieres

17\*

nicht mehr nothwendig ift, die Berfteigerung besselben und hinterlegung bes Erlofes verlangen.

Wir umgehen die nahere Angabe des Inhaltes einiger anderer, un= serer Aufgabe etwas ferner liegenden Gesete, als jenes vom 4. Juni 1848. bie Aufhebung des Jagdrechtes auf fremdem Grund und Boden in ben Regierungsbezirken biesseits bes Rheines betreffenb, bann ber beiben fruheren vom 28. Dezember 1831 und 23. Mai 1846 in Betreff ber Forstftrafgesetzgebung für die Pfalz u. f. w. und bemerten, daß auch die ausführlichere Mittheilung ber oben aufgeführten legislativen Magregeln auf Vollständigkeit selbstverftandlich keinen Anspruch mache, ba diese nur allein burch wörtliche Aufnahme bes Tertes möglich gewesen ware. Es übrigt uns noch, zwei wichtige Materien ber Cultur-Gesetzgebung zu besprechen, beren langersehnte, legislative Regelung bis jest nicht erzielt zu werben vermochte. Wir meinen ben Flurschut und die Ausammenlegung ber Grundftude (Arrondirung), beibe Materien jeboch nur in Beziehung auf die Regierungsbezirke diesseits des Rheines, da eine Revision ober Erganzung ber pfalzischen Gesetzgebung in bieser hinsicht vorerft nicht in Frage ift.

Im biegrheinischen Bapern steht bie Handhabung ber Feldpolizei, nach ben Bestimmungen bes revibirten Gemeinde-Ebittes, in erster Linie bem Gemeinbevorsteher zu.

Jebe Gemeinbe hat bas Necht zur Aufstellung verpflichteter Flurwäch= ter. Diese burfen Pfanbungen vornehmen und haben ben amtlichen Glau= ben öffentlicher Diener, wenn sie gerichtlich verpflichtet sind; auch soll die sogenannte Siebnerei, wo sie besteht, erhalten werden.

Geringe Felbfrevel, befonders solche, die durch Ueberackern, Nebermähen, durch unbefugtes Einhüten, durch die Nachtweide zc. geschehen, stehen dem Gemeinde-Aussichusse zur Bestrafung zu.

Die Strafen durfen nur in Gelbbußen bis zum Betrage eines Gulben bestehen, womit die Verurtheilung in Schadens-Ersas bis zu 3 Gulben verbunden werden kann.

Erforbert die öffentliche Sicherheit, Jemanden in gefänglichen **Berhaft** zu nehmen, so muß der Ergriffene sogleich an die kompetente Amtsbehörde abgeführt werden.

Alle weiter gehenden Straf- und Entschädigungsverfügungen reffortiren zu bem Wirkungstreise ber Distrikts-Polizeibehörben und resp. ber Gerichte.

Die Grundlagen der Strafbestimmungen sind theils in alten Landsmandaten, theils in älteren und neueren Berordnungen und Gesehen allentshalben zerstreut und häusig unzureichend.

Es gebricht vielsach an tüchtigen, gemeindlichen Aussichts-Organen (Flurschützen), sowie an einer kräftigen Handhabung ber primären Feldsund Feldstrafpolizei auf Seite ber Gemeinden, und das Bedürsniß einer legislativen Abhilse ist namentlich in jenen Landestheilen ein wahrhaft dringendes geworden, in denen eine übermäßige Zersplitterung des Bodens bei dichter und vorherrschend armer Bevöllterung auf die Ueberhandnahme der Alursrevel ihren unbeilvollen Einfluß übt.

Die bei landwirthschaftlichen Versammlungen, sowie von den Landzräthen einzelner Regierungsbezirke wiederholt erbetene Sewährung einer durchgreifenden Abhilfe war hier nur durch ein umfassendes, wichtige prinzipielle Bestimmungen des Gemeinde-Stittes alterirendes Flurpolizei-Gesemöglich, und hiemit konnte um so weniger vorgegangen werden, als die Erlassung eines allgemeinen, auch die Feldstraspolizei umfassenden PolizeisStrassesches bekanntlich seit mehreren Jahren vordereitet wird, und als die Lösung der hiemit in Verbindung stehenden Fragen über die Gerichtssorganisation und die Juständigkeit in PolizeisStrassachen jedensalls vorherzugehen hatte. Die Erreichung dieses Zieles dürste nunmehr naheges rückt sein.

Inzwischen wurde nicht versaumt, eine Besserung ber bezüglichen Zusstände, soweit dieß im Vollzugswege möglich schien, wenigstens auf diesem anzustreben. Die besfalls am 12. Dezember 1855 getroffenen Ansordnungen besagen im Wesentlichen Folgendes:

- 1) Die bereits im Jahre 1835 erlassenen Instruktionen zur Handhabung der Feldpolizei in den Landgemeinden sind im Benehmen mit den Organen des landwirthschaftlichen Bereines einer sorgfältigen, das Zeitbedürfniß gehörig berücksichtigenden Revision zu untergeben, und es ist hiebei insbesondere darauf Bedacht zu nehmen, daß jedem darin ausgeführten Berbote die entsprechende Strasbestimmung beis gefügt werde.
- 2) Die in solcher Weise zu erneuende und zu vervollständigende Bollzugs-Instruktion ist durch das Lreis-Amtsblatt zu veröffentlichen, und es ist dafür Sorge zu tragen, daß jede Landgemeinde und jeder Flurwächter mit einem Eremplare derselben versehen, daß ferner die

- periodifche Berlesung ber Ilistruktion vor versammelter Gemeinde je nach Erforbernis angeordnet werbe.
- 3) Die Erlassung der Instruktion hat unbeschadet der in einzelnen Gemeinden etwa bereits bestehenden und dem Bedürsnisse genügenden
  speziellen Flurordnungen zu geschehen, während die Einsührung neuer
  ober die Bervollständigung bereits vorhandener spezieller Flurordnungen, vorbehaltlich der von den Gemeinden oder Bezieken zu erholenden höheren Genehnigung, einem Anstande nicht unterliegt.
- 4) Hinsichtlich ber vorzugsweise wichtigen Aufstellung tüchtiger mit den vorgeschriebenen Dienstzeichen versehener (und nach Erforderniß and gemessen bewaffneter) Flurwächter ist auf den allseitigen Bollzug der desfalls bestehenden Vorschriften angelegentlichst hinzuwirken.
  - Dachdem übrigens die Erfahrung gezeigt hat, daß die hanptfächlichste Ursache der Mangelhaftigkeit und Untüchtigkeit eines großen Theiles des porhandenen Schutz und Aufsichts Bersonales in der unzureischenden Bezahlung desselben liegt, während die Mehrzahl der hier zusnächst betheiligten Grundbesitzer geneigt sein dürste, zu den erhöhten Kosten eines vollkommen ausreichenden Flurschutzes, allenfalls nach Berhältniß des Grundbesitzes, aus eigenen Mitteln heizusteuern, so ist in nähere Erwägung zu ziehen, ob nicht zur Förderung dieses Zweckes im Wege der freiwilligen Uebereinkunft der Grundbesitzer, unter Bermittlung der Bezirks-Comité's des landwirthschaftslichen Bereines, zu ermuntern sein möchte, wozu, gegebenen Falles, die entsprechenden Einleitungen zu treffen sind.
  - 6) Ein weiteres, höchst beachtenswerthes Postulat besteht einerseits in ber thunlichst raschen und nachbrücklichen Strafeinschreitung gegen Flurfrevel und andererseits in der unausgesetzten Ueberwachung der Gemeinden hinsichtlich ihrer eigenen Thätigkeit in diesem Bereiche, weshalb dem eifrigen und gewissenhaften Vollzuge der hierüber bestehenden Anordnungen gleichsalls die vollste Ausmerksamkeit zugewendet werden soll.

Im Laufe ber Jahre 1855 und 1856 wurden die neuen Instruktionen zur Handhabung der Feldpolizei in sammtlichen Regierungsbezirken diese seits des Rheines publizirt, und die weiteren Bollzugs-Einleitungen im Sinne der vorerwähnten Direktiven getroffen.

Hittel zur Erhöhung bes Flurschutzes erschöpft und es erscheint die Wög-

läckeit jebes weiteren Borgehens, wie bereits gefagt, burch bie legistative Löfung ber oben bezeichneten Prajubicialfragen zunächst bebingt.

Wir haben als ben zweiten, einer gesetzlichen Regelung zur Zeit noch entbehrenben Gegenstand bie Zufammenlegung ber Grunbstüde (Guts-Arronbirung) bezeichnet.

Nichts ift im Stande, die Ertragsfähigkeit des landwirthschaftlichen Grundbesitzes in gleichem Dase zu erhöhen, als die zweitgemäße Zusammenlegung der allenthalben zerftreuten Grundstüdte.

Sie ist die unerläßliche Grundbedingung eines jeden wahrhaft rationellen Wirthschaftsbetriebes, die erste und wichtigste, in der Regel aber auch die schwierigste landwirthschaftliche Melioration und sie kann eben deshalb der ordnenden und erleichternden Beihilse des Geseyes zumeist nicht entbehren.

Sowohl die Landwirthe als die Regierungen Deutschlands haben in ihrer überwiegenden Mehrheit dieses Bedürfniß als begründet langst anerkannt.

Die Königreiche Preußen, Sachsen und Hannover, bas Kurfürstenthum Hessen, bie Großherzogthumer Hessen, Baben, Olbenburg und Sachsen-Beimar-Eisenach, die Herzogthumer Rassau, Sachsen-Boburg-Votha, Meisningen und Altenburg und bas Fürstenthum Schwarzburg-Rubolstabt haben ben Weg der Gesetzgebung in dieser Materie bereits erfolgreich betreten, wähsend in andern deutschen Ländern, und, soviel besaut, insbesondere auch in den deutsch-österreichischen Provinzen Einleitungen hiezu getroffen sind.

Die bezüglichen Gesethe beruben beinahe burchgängig und mit gerin- gen Abweichungen auf nachstehenben Hauptprinzipien:

Wenn die Mehrheit der Grundeigenthümer einer Flurmartung die Zusammenlegung der Grundstüde beantragt, so ist die Minderheit verspflichtet, sich soweit nothig, hiebei gleichfalls zu betheiligen.

Diese Mehrheit wird nach bem Umfange des betreffenden Areales, und hie und da auch zugleich nach der Kopfzahl und dem Steuerbetrage bemessen. Der Zwang zur Theilnahme erftreckt sich nur auf Aecker, Wiesen, Aenger, vereinzelte Walbblößen und Buschparzellen.

Die Grundstücke sammtlicher Theilnehmer sind in eine Masse zu verweinigen, aus welcher jedem sein früherer Grundbesitz nach Berhältniß der Größe und Sute, und zwar thunlichst im Zusammenhange und in einer für die Bewirthschaftung günstigen Lage, vorbehaltlich der Auszleichung geringer Differenzen in Gelb und anderen Bortheilen wieder ersett wird.

Der Grund und Boden, welchen jeder einzelne Theilushmer eetstit, nimmt die rechtliche Natur der hiefür abgetretenen Grundstücke an. Es geben daher Steuern, Grundlasten, Hypotheten und andere Realrechte von den vertauschten Grundstücken auf die eingetauschten oder auf bestimmte Theile der letzteren über. Den in Ansehung des Grundbesites betheiligten. Dritten, als Lehen-, Floeicommiß-, dann Hypothet- und sonstigen Realberechtigten, endlich den Pächtern steht ein Widerspruchsrecht nicht zu; doch wird denselben Gelegenheit zur entsprechenden Wahrung ihrer Rechte gegeben.

Auch in Bapern ging man stets von der Ansicht aus, daß der beabsschitigte Zweck nur auf ähnlichen gesetzlichen Grumblagen zu erreichen sein bürfte. Es beweisen dieß die beiden oben (Seite 27) erwähnten, von dem General = Comité des landwirthschaftlichen Vereines schon in den ersten Jahren seines Bestandes gekrönten Preisschriften, sowie die in den Jahren 1822 und 1827 dem Landtage vorgelegten Entwürfe eines Eulturgesetze, dann die hierüber gepstogenen ständischen Verhandlungen und gestellten Anträge.

Der mit sorgfältiger Berücksichtigung ber vorerwähnten Borgange in anberen beutschen Staaten, sowie ber aus allen Landestheilen eingeholten Sutachten ausgearbeitete Entwurf eines Gesehes über die Zusammenlegung ber Grundstücke wurde benn auch am 18. April 1856 dem versammelten Banbtage, und zwar zunächst der Kammer der Reichstäthe vorgelegt.

Zwar gelangte biefer Gegenstand damals nicht mehr zur Erledigung; boch wurde von dem Herrn Referenten des III. Ausschusses der genannten hohen Kammer ein umfassender, dem Entwurse im Wesentlichen beistimmender Vortrag erstattet und hierauf die Zwischenzeit dis zum nächsten Landtage zu einer einläßlichen Revision des ursprünglichen Claborates benüht.

Konnte auch ben in zahlreichen landwirthschaftlichen Bersammlungen, sowie von den Landräthen mehrerer Regierungsbezirkt ausgesprochenen, auf das endliche Zustandekommen des Arrondirungs-Gesehes gerichteten und dringend wiederholten Wünschen unter den eingetretenen Verhältnissen seite her nicht willsahren werden, so glauben wir doch der nächsten Zukunft mit um so freudigerer Zuversicht deßfalls entgegen sehen zu dürsen.

Es beruht biese Hoffmung zunächst auf ber Thatsache, daß bas Bebürfniß eines die Arrondirung regelnden und zugleich erleichternden Gefetes für Bavern dieffeits bes Rheines wenn auch keineswegs ausnahmtslos, boch von der immensen Majorität unserer Landwirthe anecstännt ist.

Dagegen gebricht es, wie es anderwärts der Fall war, auch in Bayern nicht an achtbaren und gewichtigen Stimmen, welche jeden, auch den geringsften gefetslichen Zwang der Mehrheit gegen die Minderheit der betheiligten Grundbestiger prinzipiell für unftatthaft erachten, während Andere das allerdings ganz tholirt stehende Zwangs Minimum des daperischen Entswurfes für völlig unzureichend erklären. Diese letztere Anschauung möchte wohl auch, namentlich in Bezug auf die Berhältnisse in einem großen Thelle von Franken eine nicht ganz underechtigte sein, indes wir den Ausschluß jeglichen Zwanges aus dem Gesetze als einen unheilvollen Misgriff beklagen wurden.

Es ist die wohlbemessene Anwendung des Zwanges gegen die widersprechende Minderzahl in dem Wesen jeder Culturgesetzgedung tief begrüns det; ja diese beruht vielmehr auf dem längst anerkannten staatswirthschaftslichen Grundsate:

baß ber Minbergahl nicht gestattet werben barf, bie Mehrzahl an ber zweifellosen Verbesserung ihres landwirthschaftlichen Betriebes burch Wiberspruch zu hinbern.

Nirgend aber ist die Geltenbmachung bieses Prinzipes unerläßlicher, als bei der Zusammenlegung der Grundstücke ganzer Flurmarkungen, da hier der Widerspruch eines Einzigen im Stande sein kann, das Unternehmen zu vereiteln, und da sich erfahrungsgemäß nahezu in jeder Gemeinde einzelne Grundbesitzer sinden, welche aus Indolenz, Eigensinn, Neid, Mißgunst oder sonst aus irgend einem Grunde dem Vorhaben beharrlich entgegentreten.

Die Geguer ber Zwangstheorie berufen sich wohl auch barauf, baß in einigen altbaperischen Bezirken bie Arrondirung ganzer Gemeindesturen sone Wöhigung ber widersprechenden Minderzahl gelungen sei, und glausben, daß es überhaupt keines Arrondirungsgesetzes, sondern allenfalls nur einer angemessenen Tax= und Gebühren=Erleichterung bedürfe, um hier zum Ziele zu gelangen.

Die erwähnte Thatfache ift richtig; bie hieran geknüpfte Schlußfolgerung aber eine irrige.

Denn die ausnahmsweise hochst gunstigen personlichen und örtlichen Berhaltniffe, welche das Bustandesommen jener Arrondirungen ermöglich-

ten, sind in dem größten Theile des Sandes entweber nicht, oder nicht in gleichem Maße gegeben.

Ueberdieß ist bekannt, daß bei den meisten dieser Arrondirungen ohne vorgängige oder gleichzeitige Bereinigung der bezüglichen Rechtsverhaltnisse, ohne sofortige Bornahme der Umschreibung, gewissermassen via secti vorgegangen wurde, daß es nicht selten jahrelanger Unterhandlungen bedurste; daß einzelne Widersprechende nur durch die schwersten Opser von Seite der übrigen zur Theilnahme vermocht werden konnten und daß es vor Allem die hiebei thätig gewesenen Bezirksgeometer sind, welche eingedent der hiebei zu überwindenden unfäglichen Mühen, Schwierigkeiten und Sinzbernisse aller Art, die Rothwendigkeit eines mit wohldemessenen Brangsz-Borschriften versehnen Arrondirungsz-Sesetze in vollstem Waße anextenznen und die wünschenswerthe weitere Berbreitung gemeindsicher Suts-Arrondirungen als wesentlich hiedurch bedingt erklären.

Moge Bayern auch hierin hinter bem Fortschritte ber beutschen Nachbarlander nicht zuruckbleiben.

Wir verlassen hiemit bas Gebiet ber Culturgesetzebung und wenden und jenen Magnahmen zu, welche namentlich in neuerer Zeit zur Forberung und Erleichterung bes Berkehres insbesondere auch mit landwirthschaftlichen Produkten, sowie zur Beseitigung seither bestandener Hindernisse bieses Verkehres getroffen worden sind.

Hainkanal und die Dampfichifffahrt auf Fluffen und Seen.

Bayern hat bekanntlich bie Ehre, die erste mit Dampstraft besahrene Eisenbahn auf beutschem Boben erbaut zu haben.

Es ist dieß die privilegirte Ludwigs-Eisenbahn zwischen den Städten Rürnberg und Fürth, deren Herstellung von einer Aktiengesellschaft in der Generalversammlung vom 19. November 1833 beschlossen und welche berreits am 8. Dezember 1835 dem Betrieb übergeben wurde.

Dieser folgte die gleichfalls von einer Aktiengesellschaft erbaute Eisensbahn zwischen München und Augsburg, welche am 4. Oktober 1840 in Betrieb gesetzt und am 11. August 1844 vom Staate kanslich erworben wurde, in bessen Eigenthum und Verwaltung sie am 1. Oktober bes genannten Jahres überging.

Die nächstfolgenben, vom Staate gebauten und verwalteten Eifenbahn-

ftreiten waren jene zwischen Bamberg und Rarnberg, bann zwischen Augstburg und Donauwörth.

Bei der Errichtung bes k. Staatsministeriums des Handels und der bssenklichen Arbeiten, sohn am 1. Dezember 1848, standen nur die Staatssbahnfreden von München einerseits nach Donauwörth und andererseits nach Kausbenren, dann von Rürnberg nach Hof im Betriebe und es fällt sohin die Bollendung des gegenwärtig bestehenden, das Land nach allen Handrichtungen durchziehenden und den Anschluß an die großen Schienenswege bes Continents vermittelnden Eisendahn-Netzes in die verhältnismäßig kurze Beriode der leitten zwölf Jahre.

Die auf Staatstoften hergestellten Eisenbahnen werden nach der demnachst erfolgenden Bollendung der Rosenheim-Salzburger Bahnstrecke eine Länge von 284 Stunden betragen und es werden hienach, mit Einrechnung der vom Staate gepachteten Zweigbahnen (Gunzenhausen-Ausbach, Münschen Starnberg, Reumartt-Bayrenth), dann nach Bollendung der noch weiter gepachteten Bahnen (Holzsirchen-Miesbach und Hochstadt-Stockheim), Eisenbahnen in einer Länge von 322 Stunden im Betriebe des Staates stehen.

Bon ben burch bie k. privilegirte Aktien Sesellschaft ber banerischen Ostbahnen erbauten Bahnen befinden sich gegenwärtig, (Mitte Juni,) 81,4 Stunden im Betriebe der genannten Gesellschaft und nach Bollendung der noch im Bau begriffenen Strecken zwischen Straubing und Passau, bann von Schwandorf über Cham—Furth bis zur Landeszrenze werden die Ostbahnen eine Länge von 121½ Stunden umfassen, wonach die Gesammts Länge der theils vom Staate, theils von der Ostbahn Aktien Gesellschaft betriebenen Gisenbahnen die heefleits des Rheines 443½ Stunden betragen wird.

Die pfälzischen Sisenbahnen werden in einer Längen=Ausdehnung von 26,32 Meilen betrieben, wovon 20,00 Meilen auf die Ludwigsbahn und 6,32 Meilen auf die Maximiliansbahn treffen.

Der hier zunächst in Betracht kommende Guterverkehr ift auf biefen fammtlichen Gifenbahnen in erfreulichem Anfschwunge begriffen, und Gleiches gitt von bem Ludwigs-Donau-Maintanale.

Dieses großartige, die Berbindung der Rorbsee mit dem schwarzen Weere durch eine ununterbrochene Wasserstraße vermittelnde Unternehmen wurde von der Staatsregierung begonnen und vollständig durchgeführt. Um 2. Juli 1846 erfolgte die Uebergabe des Kanales an die biefür ge-

bildete Attiengesellschaft und am 15. besselben Monats die seierliche Eröffnung ber Schiffsahrt.

In Folge eines zwischen ber Staatsregierung und ber Kanal-Altiensgeschlichaft am 20. Mai 1851, wegen kauslicher Erwerbung bes Kanales abgeschlossenen Vertrages ging ber Lubwigs-Donau-Mainkanal in bas Sigenthum bes Staates über und wurde von bemselben am 5. April 1852 zum eigenen Betriebe übernommen.

Die Dampfschifffahrt auf ber Donau ward von der bayerische württembergischen, privilegirten Aktiengesellschaft für die Donau-Dampfsschifffahrt in's Leben gerufen und längere Zeit hindurch mit wechselndem Erfolge betrieben; dieselbe ging indeß am 29. Jänner 1846 mittelst Kaufwertrages sammt allen Zngehörungen an den Staat über, welcher sie seit dem 15. Juli 1846 in eigener Regie verwaltet. Die namentlich für den Getreideverkehr wichtige Dampsschifffahrt auf dem Innflnsse, sowie auf dem Bodensee, dann sene auf dem Chiem und Starnberger See bessinden sich in Privathänden.

Der günstige Einstuß, ben die Erweiterung der Sienbahnverbindungen, der Donau-Main-Kanal und die Dampsschifffahrt auf die Bervielfältigung und Erleichterung des Verkehres und folgeweise auch auf die Hebung der Landwirthschaftlichen Produktion mehr und mehr ausüben, ist in neuerer Zeit überdieß-durch Maßregeln verstärkt worden, welche die Befreiung des Handels mit Getreide und Vieh von manchen althergebrachten, drückenden Beschränkungen und andererseits die entsprechende Normirung und Sicherung dieses Handels zum Ziele haben.

Die allerhöchste Berordnung vom 30. August 1857 (Regierungsblatt S. 1077 ff.), den Berkehr mit Getreide betreffend, geht hiebei von folgenden Hauptgrundsägen aus:

Der Verkauf bes Getreibes, wie ber Ankauf besselben zum Selbst= bedarse und zum Betriebe eines Gewerbes ist freigegeben, und hiebei Stell= vertretung zulässig. Zum Getreibehandel, b. h. zum Ankause des Getreibes behufs des Wiederverkauses, sind berechtigt:

1) alle ansässigen Personen, welche nicht durch besonderen, rechtskräftigen Polizeibeschluß auf Grund bestimmter Thatsachen wegen schlechten Leumundes, oder wegen Versehlung gegen die weiter unten folgenden Prohibitivvorschriften von dem Getreidehandel ausdrücklich ausgeschlossen sind;

2) unanfäffige Personen nach Erlangung bes polizeilichen Lizenzscheines.

Die Einkäufer, Händler und beren Stellvertreter haben sich bei Ausübung ihres Geschäftes über ihre Person und Berechtigung nach ben näheren Borschriften ber Berordnung jederzeit zu legitimiren. Diese Legitimations-Borweise werden jeweils auf die Dauer eines Jahres ausgestellt, und dürsen, wenn die verordnungsgemäßen Boraussehungen gegeben sind, unter keinem Borwande verweigert werden.

Es ift gestattet, fich ber Unterhandler zu bedienen , boch muffen biefe zum felbstftanbigen Betriebe bes Getreibehandels berechtigt und legitimirt fein.

Auslandern steht die Befugniß zum Einkaufe bes Getreides behufs der Aussuhr zu, wenn fie im eigenen Lande zum Getreidehandel berechtigt sind und dieß durch eine Urkunde ihrer Heimatsbehörde nachweisen; nicht aber zum Weiterverkaufe, Zwischen- und Unterhandel in Bayern selbst.

Unbefugter Getreibehandel unterliegt einer Gelbstrase bis zu 50 fl. Im Wiederholungsfalle kann dieselbe bis zu 100 fl. erhöht und mit einer Arreststrase bis zu 8 Tagen verbunden werden.

Wer sich beim Getreidehandel über seine Berochtigung hiezu nicht auf ber Stelle auszuweisen vermag, unterliegt einer Gelbstrafe bis zu 25 fl.

Die Ausfuhr bes Setreibes über die Grenze des Konigreiches ist von nun an nicht mehr von dem Nachweise abhängig, daß dasselbe zuvor auf einem öffentlichen Markte feilgeboten und verkauft worden ist.

Scheinkäuse ober Otsserenzialgeschäfte in Getreibe sind bei einer Strafe von 2 bis 5 fl. per Schässel verboten; im Wiederholungsfalle kann mit der Geld- anch Arreststrase bis zu 14 Tagen verbunden werden und es tritt der Ausschluß des Bestraften vom Getreibehandeln ein. Wer Getreibe, welches für einen öffentlichen Markt bestimmt ist, auf dem Wege dahn wegkaust oder verkaust, vor dem Beginne des Marktes heimliche Kausverträge schließt, Getreidevorräthe zum Schein in die Schranne einskelt, falsche Preise dei den Schrannenprotosollen angibt, die eigenen Forderungen der Vertäufer überbietet, mit den Inhabern von Getreidevorräthen, um den Preis zum Boraus zu bestimmen, oder in die Höhe zu treiben, Verabredungen tristt, durch Verbeitung salscher oder entstellter Thatsachen oder durch ähnliche Kunstzussel von Etrigen des Preises zu bewirken such, vord, sehnliche Kunstzussel nicht unter eine schwerere Strasbestimmung sällt, an Geld dis zu 300 fl. bestrast.

In schwereren Fällen und im Wieberholungsfalle ift mit der Gelbftrafe Arrest bis zu 14 Tagen zu verbinden und die Ausschließung vom Getreibehandel zu verfügen. Sehilfen und Begünstiger hiebei werden nach Umständen mit einer Gelostrafe bis zu 50 fl. belegt, womit in schwereren Fällen und im Wieberholungsfalle Arrestftrafe bis zu 8 Tagen nebst der Ausschließung vom Getreibehandel zu verbinden ist.

Sammtliche Gelbstrafen verfallen ber betreffenden gemeindlichen Armen-Casse.

Mit der Bekanntmachung dieser lediglich für die Regierungsbezirke dießseits des Mheines geltenden Berordnung treten alle seitherigen Bersordnungen über Getreidehandel, sowie die entgegeustehenden Bestimmungen der lokalen Markts und SchrannensOrdnungen außer Wirksamkeit. Hinssichtlich des verhotenen Ankauses von Getreide auf dem Halme oder der Wurzel verbleibt es jedoch vorläusig dei den bezüglichen Vorschriften der Berordnung vom 18. Juni 1817.

Bezüglich bes Biehhanbels bestimmt bie mit allerhöchster Genehmigung Gr. Majestät bes Königs von den k. Staatzministerien des Janeen, dann bes Handels und der öffentlichen Arbeiten vom 10. Mai 1860, unter Aufhebung aller entgegenstehenden Normen, erlassene Entschließung:

- 1) Der Ankauf von Bieh und der Betried des Biehhandels ist fortan sowohl den Inländern als den Ausländern als freie Erwerbsart gestattet, und die Besugniß zur Ausübung derselben von einer polizieilichen Bewilligung nicht abhängig.
- 2) In ben Hanbelsgeschäften mit Bieh ist die freie Bewegung nach allen Beziehungen zu schützen, wobei nicht ausgeschlossen ist, daß der Betrieb des Viehhandels einzelnen Beschränkungen unterworfen bleibt, welche in Gesehen, in sanitätspolizeilichen ober sonstigen allgemeinen Bestimmungen begründet sind.
- 3) Bei dem Biehhandel ist das Herumziehen mit Bieh von Ort zu Ort und das Aufsuchen von Bestellungen von Haus zu Hand, soferne der Biehhändler nicht in die einzelnen Wohnungen eintritt, nicht zu dem durch das Edikt vom 10. Juni 1813 verbotenen Haustrehandel zu rechnen.

Zu den Hindernissen der landwirthschaftlichen Produktion zählte seither die Bestimmung, wonach den landwirthschaftlich en Brennereien dießseits des Rheines verboten war, aus anderen als selbsterzeugten Früchten Branntwein zu brennen.

Die allerhöchste Berordung vom 5. Rov. 1858 (Regierungsblatt . 5. 1348) gestattet den mit polizeilicher Ligenz versehenen Besitzer land-

wirthschaftlicher Brennereien in widerrnsticher Beise die Erzeugung von Rohbrannt wein zu beliedigen Graden auch aus erkauften Kartoffeln, und es durfte diese Maßregel um so mehr geeignet sein, auf den Betried bieses wichtigen landwirthschaftlichen Rebengewerbes ermunternd und belebend einzuwirken, je mehr den banerischen Brennereien die Concurrenz mit den norddentschen und namentlich den preußischen unter den bereits oben angedeutzten Zoll- und Steuer-Berhältnissen erschwert ist.

Ehe wir in der Darstellung der verschiedenen die Hebung der vaterländischen Landwirthschaft beziesenden Anordnungen und Einrichtungen weiter schreiten, möge gestattet sein, hier die Rückerinnerung an ein Ereigniß einzuschalten, welches sowohl für unser deutsches Gesammtvaterland, als insbesondere auch für Bayern von hervorragender Bedeutung war und in seinen segendreichen Wirfungen immerdar bleiben wird.

Es ist dieß die im Sommer des Jahres 1854 zu München stattgeshabte "allgemeine deutsche Industries Ausstellung", welche weben der gewerblichen bekanntlich auch einen beträchtlichen Theil der landwirthschaftlichen Industrie umfaßte.

Nachbenn das großartige, ebenso schöne als zweckgemäße Industrie-Ausstellungsgebäube, der heute noch als eine Zierde der Stadt bewahrte Glaspalast,\*) glücklich vollendet und nachdem es den ungeheuern Anstrengungen der Ausstellungs-Commission und der übrigen zur Ditwirtung Berusenen gelungen war, die Borarbeiten zu dem großen Nationalunternehmen in kurzer Zeit vollständig zu bewältigen, erfolgte am 15. Juli 1854, sohin genau zur ursprünglich sestgesetzen Zeit, die seierliche Erdssnung der Aussellung in Anwesenheit Ihrer Königlichen Majestäten, des allerhöchsten Hoses und von Tausenden ans allen deutschen Gauen.

Der spätere Berlauf der unter den glanzendsten Auspizien begonnenen und allseitig reich beschiedten Ausstellung wurde bekanntlich durch das be-Kagenswerthe Auftreten der asiatischen Brechruhr insoferne gestört, als der

<sup>\*)</sup> Der Glaspalaft hat eine Lange von 800', die größte Breite beträgt 280', die geoffte Breite 217,600 []'.

Berwenbet wurden hiezu an Eisen 8,125,230 Pfb., au Glas 224,778 D', an Polz 99000 Anbiffuß.

Der Rebenbau für Maschinen umfaßte 24,400 []' und die Salle für landwirth-

Die Babt ber Anofteller belief fich auf 5966, ber Berth ber Anoftellungegegenplanbe auf 8} Million Gulben; bie Bahl ber Befucher auf 196,994.

Besuch ber Ausstellung längere Zeit hindurch empfindlich daxunter zu leiden hatte. Deßungeachtet nahm dieselbe nicht nur ihren ununterbrochenen Fortgang, sondern es trat selbst mit dem allmäligen Berschwinden der Cholera ein erneuter Ausschwung des Besuches ein, welcher erst mit dem am 18. Oktober erfolgten seierlichen Schlusse der Ausstellung endete.

Wir können die allgemeine beutsche Industrie-Ausstellung, ohne Ueberschreitung unserer Aufgabe, hier nur in ihrer Beziehung zur Landwirthsschaft in's Auge fassen und mussen uns selbst in dieser Hinsicht darauf beschränken, die Hauptergebnisse der kommissionellen Beurtheilung in Kurze anzubeuten.

Die II. Gruppe der Ausstellungsgegenstände umfaßte die land= und forstwirthschaftlichen Rohprodukte und Erzeugnisse der ersten Zurichtung, dann landwirthschaftliche Geräthe.

Die Commission hatte von 270 ber Beurtheilung unterstellten Gegenständen bieser Gruppe 103 als preiswürdig erkannt und durch die Zuerstennung von 10 großen Denkmunzen, 26 Chrenmunzen und 67 belobenden Erwähnungen ausgezeichnet.

Hievon trafen auf 98 babersche Aussteller 2 große Denkmunzen, 4 Chrenmunzen und 18 belobende Erwähnungen.

Die mit landwirthschaftlichen Maschinen und Geräthen auf dem Staatsgute Schleißheim bei München vorgenommene Probe, webei sich eine beträchtliche Anzahl von Landwirthen und Ausstellungsgästen eingefunden hatte, lieferte im Allgemeinen ein günstiges Ergebniß; doch wollten die Bersuche mit den Mähe-Maschinen in keiner Weise gelingen, ein Umstand, welcher übrigens nach dem Urtheile der Sachverständigen mehr einer mangelhaften Dirigirung, vielleicht auch der Beschaffenheit des Feldes, sowie der völligen Ungeübtheit der Zugthiere, als entschiedenen Fehlern der Construktion zur Last siel.

Die IV. Gruppe der Ausstellungs-Segenstände, welche Nahrungs-Mittel und Gegenstände des persönlichen Verbrauches, und hierunter instelsondere auch Mehl- und Mühlensabritate, Zucker, Weine, Spiritus, Bier und Essig, Wachs- und Tabaksabritate in sich faßte, zählte 420 Rummern, wovon 144 auf Bayern trasen.

Bon ben innerhalb biefer Gruppe burch bie Beurtheilungs-Commifsion zuerkannten 29 großen Denkmunzen, 69 Ehrenmunzen und 62 belobenben Erwähnungen sielen auf Bahern 12 große Denkmunzen, 19 Ehren-Munzen und 21 belobende Erwähnungen. Indem wir zu unserer eigentlichen Aufgabe zurücktehren, glauben wir die Förderung der Bodenkultur, der Viehzucht und des lande wirthsich aftlichen Unterrichtes als die Hauptgesichtspunkte bezeichen nen zu können, unter welchen die uns obliegenden Mittheilungen am fügslichsten zusammenzusassen wären.

## A. Die Bodenkultur.

Wir haben bereits in bem I. Abschnitte ber Denkschrift (S. 85—86) bie Maßregeln aussührlich besprochen, welche von ben k. Staatsministerien bes Innern, dann bes Handels und der öffentlichen Arbeiten zum Behuse ber Cultivirung und besseren wirthschaftlichen Benützung von (unvertheilten) Demeinde-Gründen getroffen worden sind und erwähnt, daß seit dem Jahre 1854 von der damals ermittelten Gesammtzahl zu 443,443 Tagwerk solcher Gründe bis zum Jahre 1858, sohin im Berlause von 5 Jahren 81,529 Tagw. 90 Dez. zur Cultur oder besseren ötonomischen Benützung gebracht und daß dem Generalcomité des landwirthschaftslichen Bereines zur Förderung dieses Zweckes im Wege der Preiskoncurrenz 14,000 ft. aus Centralstaatssonds für Cultur zur Berfügung gestellt wurden, weshalb wir auf das dort Gesagte hier lediglich Bezug nehmen wollen.

Der Cultivirung der bekanntlich sehr ausgedehnten, subdaperischen Moore, Debungen und sogenannten Filzen wurde theils schon in älterer, hauptsächlich aber in neuester Zeit besondere Beachtung zugewendet. Zu den großartigsten Unternehmungen dieser Kategorie gehört unstreitig die in der zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts begonnene und vollständig durchgeführte Trockenlegung und Colonisation des ungefähr 4 Quadrat-Weilen umfassenden Donau mooses, welche mit einem Kostenauswande von mehr als einer halben Willion bewerkstelligt wurde.

Leiber kann auch bieses Unternehmen wie so mancher andere in Baysern gemachte Colonisations-Versuch von Miggriffen nicht frei gesprochen werben, beren Folgen allmälig zu beseitigen ober boch zu milbern fortgessetze Anstrengungen erforberte.

Die Gestattung ber Ansafsigmachung völlig unbemittelter, überbieß nicht selten übelbeleumundeter Rolonisten auf einem allzugeringen Grundbesite von

<sup>\*)</sup> Gemäß §. 25 bes revib. Gemeinbe-Ebiltes finbet bie Theilung von Gemeinbe-Granden nur wegen nachgewiesenen überwiegenden Bortheiles für die Gemeinde, mit Buftimmung von f fammtlicher wirklicher Gemeindeglieder, worunter jedoch die Größtbegaterten und die Schäferei-Berechtigten sein muffen, und mit höherer Curatelgenehmigung flatt.

2-4 Tgw. Moosgrundes, sowie ber Mangel an Anstalten zur Wieberbewäfferung bes trocen gelegten Areales burften vorzugsweise bahin zu zählen sein.

Es wurde besfalls durch die Aufstellung eines eigenen, mit der Fürsorge für die Interessen der Donau-Moos-Kolonie betrauten Inspettors, durch den Ankauf von zwei größeren Gutskompleren zum Zwede der Zertrümmerung und Grundvertheilung unter die bedürftigsten Familien, durch die Gewährung nicht unbeträchtlicher Zuschüsse aus Centralsonds und seit mehreren Jahren auch aus Kreissonds zum Behuse einer besseren Unterhaltung der Kanäle, Schleusen, Brücken und Wege und so weiter in jeder thunlichen Weise nachzuhelsen gesucht und die neuerlich gepflogenen Erhebungen berechtigen zu der in hohem Grade erfreulichen Annahme, daß in den Gesammtzuständen der Donaumoos-Kolonieen eine entschiedene Besserung eingetreten ist.

Zu Anfang bes Jahres 1850 wurde auf unmittelbaren Befehl Sr. Majestät des Königs eine Commission berufen, welcher unter Beigebung bewährter Fachmanner die Aufgabe gesetzt war, ein gründliches Gutsachten barüber abzugeben, wie die übrigen sübbaner'schen Moore und Debungen kultivirt, oder doch zu höherem Ertrage gebracht werden konnten?

Die mühevollen und umfassenden Arbeiten bieser Commission sind nicht ohne praktischen Nugen geblieben und namentlich wurde dadurch, daß ber beiläusig 5 Quadratmeilen umfassende mittlere und untere Theil des Dachauer-Frensinger Mooses im Lause von 2 Jahren auf Staatskosten mit großer Genauigkeit nivellirt und agronomisch untersucht ward, der erste Anslaß zu jenen ausgebehnten, gleichfalls mit Geldbeiträgen aus Central-Staatsfonds unterstützten großen Entwässerungs und Cultur-Unternehmungen gesgeben, von denen im britten Abschnitte der Denkschrift die Rede sein wird.

In gleicher Weise suchte die Regierung durch Beräußerung und Beretheilung sogenannter Filzgrunde am Chiemsee, dann im Landgerichte Wolferatshausen 2c. und durch die Sewährung von Gelde Jus und Borschüssen, sowohl für diese, als für zahlreiche andere in Oberbayern, Unterfransten, dann Schwaben und Neuburg während der jüngsten Jahre in Ansgriff genommenen Entwässerungs und Bewässerungs-Unternehmungen förs dernd einzuwirken, wobei sich dieselbe zugleich einer kräftigen pekuniären Beihilse von Seite des Landrathes der betreffenden Kreise zu erfreuen hatte.

Es gilt dieß insbesondere von den in den beiden jüngsten Jahren in Angriff genommenen und großentheils bereits vollendeten, höchst wichtigen Rhon-Culturen. Gin nicht unbeträchtlicher Theil ber allenthalben in rascher Zunahme begriffenen Gultivirungen pflegt hiebei von ben neben ben Wiesenbaumeistern und Culturingenieuren ebenso eifrig als ersprießlich wirkenden Bezirksgeometern angeregt und geleitet zu werden und wir mussen hiebei mit besonderem Dank anerkennen, daß das k. Staatsministerium der Finanzen, in wohlwollens der Berücksichtigung des nunmehr hervortretenden Bedürfnisses der Bodenkulstur, sowohl durch thunliche Berkleinerung der Geometerbezirke und folgeweise Bermehrung der Bezirksgeometer, als durch die Gestattung der Dienstesausshilse für die bei größeren Culturunternehmungen beschäftigten Geometer die bei den gegebenen Witteln zur Zeit mögliche Unterstützung bereitwilligst gewährt.

Bon minder gunstigem Erfolge war dagegen der Versuch begleitet, den die Staatsregierung machte, um den Flachsbau in den hiefür vorzugsweise geeigneten Gegenden des baperischen Waldes, sowie am Fuße der Alpenkette durch die Errichtung von Warm Wasser-Röstanskalten nach nordamerikanischer (Schenk'scher) Wethode, mittelsk Gewährung theils unverzinslicher, theils gering verzinslicher Darlehen zu heben, ungeachtet hiebei mit vieler Borsicht zu Werke gegangen worden war.

Nachbem ber Central-Berwaltungs-Ausschuß bes polytechnischen und bas General-Comité bes landwirthschaftlichen Bereines, veranlaßt durch mehrsache, das günstigste Gedeihen versprechende Borgänge in Preußen, Desterreich und anderen deutschen Staaten, sowie in England und Irland das Unternehmen wiederholt und dringend bevorwortet hatten, nachdem serner von dem Betriebe ausländischer Röstanstalten und zwar von jener zu Großullersdorf in Mähren; dann zu Eregeagh bei Belfast in Irland durch Sachtundige nähere Einsicht genommen worden war und sich einige unserer tüchtigsten Industriellen erboten hatten, mit Hilfe ber in Ausssicht gestellten Staats-Unterstützung, den neuen Industriezweig in Bayern einzusühren, wurde endlich zur Aussührung geschritten, und es kamen in den Iahren 1853 und 1854 die Flachsröstanstalten zu Kaus ben ein Deerpfalz und zu Schönberg, Landgerichts Grafenau in Niederbayern zu Stande.

Gleichzeitig wurde von den Unternehmern alles aufgeboten, um in den genannten Gegenden, in denen der Flachsbau von Alters her einheis wisch ist und trefslich gedeiht, durch die Beranstaltung von Bersammlungen, Bertheilung von Belehrungsschriften, sowie durch die Bermittelung des Ankauses großer Quantitäten von Rigaer-Leinsamen zur Ausdehnung und Berbesserung der Flachstultur zu ermuntern.

Nach wenigen Jahren zeigte sich inbessen, daß die Röstanstalten genöthigt seien, den Rohstachs vom Felde weg verhältnißmäßig zu theuer anzukaufen und ihn bei der Unthunlichkeit des Absahes im eigenen Lande
an ausländische Spinnereien um verhältnißmäßig allzugeringen Preis zu
verkaufen, folgeweise mit Schaden zu arbeiten.

Die Röstanstalt zu Schönberg, in ber Rabe bes bayerischen Walbes, setzt ihren Betrieb, wie es scheint, unter etwas günstigeren örtlichen Berzhältnissen noch gegenwärtig fort, während jener ber beiben übrigen, bei ber Unräthlichkeit und Unthunlichkeit jeder weiteren Subvention aus öfzfentlichen Fonds, mit Berlust aufgegeben werden mußte.

Gleiches Schickfal hatten, so viel uns bis jest bekannt geworben ift, beinahe fammtliche, zum Theile mit beträchtlich größeren Gelbopfern gezgründeten Etablissements des Auslandes.

Ist hienach auch ber mit ber Einführung von Warm Wasser-Röst=
anstalten für Flachs auf bringenbe Empsehlung ber Sachverständigen gemachte Versuch in der Hauptsache, bedauerlicher Weise, als mißlungen zu
erachten, so ist berselbe doch, abgesehen von dem derzeitigen Fortbestande
bes Etablissements zu Schönberg, sicher nicht ohne allen Nuten gewesen,
indem er in verschiedenen Bezirken die Anregung zur größeren Ausbehn=
ung und insbesondere zur Verbesserung des Flachsbaues gegeben hat.

Was unsere Staatsregierung in den jüngsten Jahren für die Fabristation verbesserter Ackers Geräthe und Maschinen, sowie von Drainröhren gethan, ist bereits in dem ersten Abschnitte dieser Schrift, (Seite 66—67 und 69—71,) theilweise angedeutet worden, weshalb wir hierauf Bezug nehmend, lediglich Nachstehendes erganzend bemerken wollen.

Nachbem bie auf bem Staatsgute Schleißheim, bem Sitze einer Kreisackerbauschule, schon früher bestandene Geräthefabrik unter Berwendung
eines Staatsbeitrages aus Centralfonds für Cultur von ungefähr 5500 fl.
im Jahre 1853 bedeutend vergrößert und zweckmäßiger eingerichtet worben war, gelang es im nämlichen Jahre den vereinten Bemühungen des
bamaligen k. Negierungspräsidenten Freiherrn v. Welden, des Vorstanbes der Strafanstalt zu Kaisheim, Negierungsrathes v. Closmann,
bann des Gutsbesitzers und Vorstandes der Kreisackerbauschule zu Neubeck, Freiherrn v. Gaisberg, an der vorerwähnten Straf-Anstalt nicht
nur die Fabrikation landwirthschaftlicher Geräthe und Maschinen, dann
von Drain-Röhren im Großen einzusühren, sondern auch, nach erfolgter,
allerhöchster Genehmigung, den unseres Wissens, ersten, vollständig be-

währten Versuch mit ber landwirthschaftlichen Beschäftigung einer größeren Anzahl von Arbeitschaussträstlingen in der Art zu machen, daß das hiesur bestimmte Areal von den Strästlingen ausschließlich mittelst Spatenkultur bearbeitet wird, und es besteht, soviel und bekannt ist, die Absicht, diese Spatenkultur, nach Thunlichkeit auch in der Strasanstalt Rebdorf bei Eichstädt einzuführen.

Die aus ben beiben Fabriken zu Schleißheim und Raisheim hervorgebenden landwirthschaftlichen Geräthe und Maschinen erfreuen sich eines guten Rufes und fehr ausgebehnter Berbreitung, wobei wir nicht unerwähnt lassen können, daß die zur großen landwirthschaftlichen Ausstellung ju Wien im Jahre 1857 gefendeten Gerathe aus Raisheim ben ungetheil= testen Beifall fanden und in Anerkennung ber Solibitat, Sauberkeit und Billigfeit ber Arbeit burch Berleihung ber großen filbernen Preismebaille ansgezeichnet wurden, bei welchem Anlasse eine ahnliche Auszeichnung auch ben landwirthschaftlichen Maschinen aus ber Fabrit bes herrn Spath ju Dutenbteich bei Rurnberg zu Theil wurde. Dabei schien es zweckaemak, die Nabritation zu Schleikheim und Raisheim mit ber landwirth-Schaftlichen Centralschule zu Weihenstephan burch nachstehende Ginrichtung in eine angemessene Berbinbung zu bringen: Es ift nämlich die Anordnung getroffen, daß ber Bezug neuer zur Nachahmung bestimmter landwirthschaftlicher Maschinen und Gerathe aus bem Auslande und insbesondere aus England stets nur nach vorgangiger, gemeinschaftlicher Berathung und Begutachtung von Seite ber Borftanbe ber vorgenannten brei Anftalten geschehen, baß jeber neu angeschaffte Gegenstand biefer Rategorie, ebe er jur Nachkonstruirung und Bervielfältigung an bie genann= ten Fabriten abgegeben wirb, auf bem Staatsgute Beibenftephan erprobt und schließlich wieber an die Geräthesammlung ber bortigen Centralschule zur weiteren Benützung und Aufbewahrung abgegeben werbe.

Rachdem zum Behufe berartiger Anschaffungen schon früher zeitweise Beiträge aus Centralfonds für Cultur geleistet worden waren, wurde erst unlängst wieder ein Zuschuß von 2500 fl. für die Erwerbung einiger engslischer Ackergeräthe neuester Construktion bestimmt.

Dem bereitwilligen Entgegenkommen des t. Staatsministeriums bes Innern werben wir zu verbanken haben, daß die Fabrikation von Thonzibren zur Bodenentwässerung, welche, wie oben erwähnt, in den Strafsanstalten zu Kaisheim im Regierungsbezirke von Schwaben und Neuburg, bann zu Lichtenau in Mittelfranken bereits seit langerer Zeit im Gange

find, bemnächst auch in dem Zwangs-Arbeitshause zu Ebrach, an der Grenze zwischen Ober- und Unterfranken zur Ausführung gelangt, wonach unsere Landwirthe in den Stand gesetzt sein werden, neben den zahlreichen mit der Röhren-Erzeugung sich beschäftigenden Privat-Etablissements, vor Allem auch diese drei Hauptbezugsquellen in weitem Umkreise zu benützen.

## B. Die Diehaucht.

Wir haben hier vor Allem die Pferbezucht und zwar, nachdem die Schilderung der Entwicklung und der Zustände berselben dem britten Abschnitte vorzubehalten ist, zunächst nur das Landgestütswesen, als das vom Staate ausgehende, erste und wichtigste Mittel zur Förderung der Landes-Pferdezucht in's Auge zu fassen.

In Bayern bießseits bes Rheines fallen bie ersten Versuche zur Grundung eines Landgestütes in die Jahre 1754 bis 1762.

Es wurden damals alljährlich 18 Hengste aus dem kurfürstlichen Hofmarstalle und aus dem Gestüte zu Schleißheim in einzelne Dörfer zum Beschälen geschickt.

Im Jahre 1769 erhöhte sich die Anzahl bieser Hengste auf 60, von benen die Mehrzahl in Nordbeutschland und zwar hauptsächlich in Holsstein angekauft worden war, und ein solcher Ankauf wiederholte sich im Jahre 1776.

Auch Ermunterungspreise und zwar für Hengstsohlen zu 20—50 st. und für Stutsohlen von 15—30 st. psiegten auf den Pferdemärkten zu Käferlohe, Straubing und Braunau vom Jahre 1771 an vertheilt zu werden, nachdem das General-Mandat vom 19. Nov. 1770 sehr ausführ- liche Anordnungen über Pferdezucht und Gestütwesen getroffen hatte.

Da es hiebei zunächst auf die Remontirung der Armee abgesehen war, so wurde die Fürsorge für das Landgestüt dem kurfürstlichen Kriegsministerium anvertraut, welches durch Unterhändler um die gewöhnlichen Remontpreise 600 Stuten nebst einer entsprechenden Anzahl von Hengsten namentlich im Auslande allenthalben aufkaufen ließ. Die Stuten sollten einen Stamm zur Züchtung bilden und wurden deshalb kleineren Pferdezüchtern unter der Bedingung angeboten, im Kriegsfalle ein brauchbares Remontpserd zu stellen; die Sache sand indeß wenig Anklang und der Bersuch mußte wieder aufgegeben werden.

Das eigentliche Landgestüt bestand hierauf noch bis zum Jahre 1800, wo es wegen ber Kriegs-Ereignisse aufgehoben und sich wieber barauf be-

schränkt wurde, alljährlich einige Hosgestüts-Hengste zur Bebeckung von Landstuten abzusenden.

Im Jahre 1808 ward wieder ein kleineres Laudgestüt mit einer jährlichen Dotation von 10,000 fl. errichtet; doch erhielt dasselbe schon im Jahre 1818 bei einer Jahresbotation von 34,000 fl. eine größere Ausbehnung, indem damals 90 Hengste auf 23 Stationen aufgestellt wurden.

Am 18. Juni 1818 erfolgte die erste systematische Organisation des Landgestütswesens und die bezügliche allerhöchste Berordnung (Regierungsblatt v. J. 1818 S. 707) muß als die im Wesentlichen wenig veränderte Grundlage der nachfolgenden Organisationen von 1829, 1844 und 1851 angesehen werden.

Die Aufsicht und Leitung der Anstalt wurde dem t. Oberst=Stalls meister=Stabe belassen; der t. Hofmarstall war das Depot der Beschälshengste, welche zur unentgeltlichen Bedeckung auf die Stationen alljährlich abgiengen.

Im Monate August fand die kommissionelle Preisevertheilung, bann die Rusterung und Approbation der Zuchtstuten und Saureiterhengste statt. Die Berabsolgung der Preise war an gewisse Züchtungsbedingungen geknüpft.

Die Dotation bes Landgestütes hatte sich im Jahre 1821 auf 50,000 fl. und vom Jahre 1826 auf jährlich 100,000 fl. erhöht, in welschem Betrage sie bis zum Jahre 1849/50 unverändert blieb.

Die Anzahl ber Beschälhengste war schon im Jahre 1821 auf 100, sobann sortschreitend bis zum Jahre 1842 auf 293 erhöht worden.

Die Zahl ber Beschälftationen hatte sich von 23 auf 60, jene ber von Landbeschälern bebeckten Stuten bis auf 19,281 vermehrt.

Die Remontirung der Beschälbengste fand in der Periode von 1821 bis 1843 beinahe ausschließlich im In Ian de statt, indem von 533 hengesten 297 in den t. Hofgestüten Rehrenfeld und Bergstetten gezüchtet und 236 Abkömmlinge von Landgestüts-Beschälern, 57 hengste aber im Ausslande angekauft worden sind, und zwar die Mehrzahl, nämlich 41, aus der Rormandie und aus England.

In diese Periode und zwar in die Zeit von 1807 bis 1826 fällt auch die Errichtung des von dem eigentlichen Landgestüte stets getren nt gebliebenen und ausschließlich unter militärische Berwaltung gestellten, ehemaligen Armee-Gestütes und der später daraus hervorzegangenen Militärsohlenhöse, von welchen wir hier, wegen ihres

Einfluffes auf die Landes-Pferbezucht und das Landgestütwesen, das Nothige in Kurze zu erwähnen haben.

Die während ber Kriegsjahre gegen Ende bes vorigen und zu Anfang bes gegenwärtigen Jahrhunderts immer fühlbarer gewordene Abnahme bes Pferdestandes in Bayern, die ungenügende Beschaffenheit ber von Lieseranten im Julande angekauften Remonten, sowie die Unsücherheit und Kostspieligkeit des Ankauses berselben im Auskande gaben im Jahre 1806 wohl den nächsten Anlaß zur Gründung eines eigenen Armeegestütes.

Bu Schwaig-Anger, einer am nörblichen Abhange ber Alpen bei Murnau gelegenen Filiale bes ehemaligen Cabinetsgutes Schleißheim, wosfelbst schon im 17. und 18. Jahrhunderte theils Pferde gezüchtet, theils Fohlen bes Schleißheimer Gestütes während der Sommermonate aufgezogen worden waren, wurde das Armeegestüt ansänglich mit einem Stamme von 108 polnischen Stuten und Fohlen errichtet.

Hiemit stand die gleichzeitig bei den Regimentern selbst eingeführte Züchtung mit den damals in großer Anzahl, wenn wir nicht irren, vorzugsweise aus der Woldau bezogenen Stuten in angemessener Berbindung, so daß die bei den Regimentern erzielten Fohlen nach Schwaiganger abzgegeben und dort dis zum Remontirungsalter aufgezogen wurden.

Die zur Zucht benützten Hengste waren großentheils Normanner; boch wurden namentlich zwischen 1818 und 1822 auch orientalische, englische hannover'sche, bann Beschälbengste aus medlenburgischen und ungarischen Geftüten angekauft.

Als im Jahre 1818 mittelst Erwerbung des ehemaligen Rlostergutes Benediktbenern ein Stabsarrondissement daselbst eingerichtet ward, wurde die Züchtung bei den Regimentern aufgegeben und in die neugeschaffenen sechs Armee-Gestüts-Bezirke verlegt.

Zu Ende des Etats-Jahres zählte diese Anstalt, welche mit Benützung französischer Kriegs-Entschädigungsgelder botirt und sowohl in Ansehung bes Grundbesitzes, als des Pferdestandes allmälig beträchtlich erweitert worden war, bereits 45 Beschälhengste, 536 Zuchtstuten und 1669 Fohlen, und umfaßte ein Gesammt-Areal von 24,4944 Tagwerken, worunter 6834 Tagw. Waldungen.

Der gesammte Remontirungsbebarf bes Heeres konnte beinahe vollsständig und jedenfalls zu mehr als 2/3 aus dem Armeegestüte bezogen werden, und die auf diesem Wege erzielten Pferde waren, nach dem Urtheile von Sachverständigen, nicht allein zum Militärdienste in jeder Hinsicht

eben so brauchbar, wie die gewandten und ausdauernden urspränglichen Moldauer Pferde, sondern in Ansehung des schönen Wuchses, der vollskommenen Formen-Ausdildung, der Zahmheit und Gutwilligkeit, dann der Angewöhnung an Klima, Futter und Wasser des Landes selbst jenen noch bei Weitem vorzuziehen.

Bedauerlicher Weise wurde dieses Armeegestüt als solches schon im Jahre 1826 aufgehoben. Dasselbe erhielt von nun an die Benennung: kgl. Militärsohlenhofsanstalt.

Zwar wurde bis in die Mitte ber Dreißiger Jahre mit ben vorhandenen eblen Dekonomie-Arbeitsstuten noch fortgezüchtet und gesucht, ben Stutenbestand durch ben Auftauf guter Fohlen vom Lande zu verftarken.

Später wurde sich jedoch auf den Ankauf von 2= bis 4jährigen Fohlen beschränkt und gegenwärtig besteht die Aufgabe der Militärsohlens hofsanstalt darin, die in einer Anzahl von 400 bis 500 Stücken für den künstigen Militärdienst im Lande alljährlich angekauften 3½- bis 4jährigen Fohlen aufzunehmen und sie bis zu ihrer Abgabe an die betreffenden Heeres-Abtheilungen vollends heranzuziehen.

Der Grundbesits der Anstalt besteht zur Zeit, nachdem der Bezirk hindelang, in Schwaben, schon früher abgegeben worden war, in fünf haupthöfen oder Inspektionen, welche sämmtlich in Oberbahern gelegen und wovon die drei südlichen: Benediktbeuern, Schwaiganger und Steinsgaden vorherrschend für Futterbau, die beiden nördlicheren: Achselschwang und Fürstenseldbruck dagegen vorzugsweise für Getreidebau geeignet und bestimmt sind.

Derselbe umfaßt, einschließlich ber bazu geborigen 18 Rebenhöfe ober Schwaigen, ein Arcal von etwas über 19,000 Tagwerten.

Dit der Berwaltung und Leitung der Anstalt ist die dem t. Kriegsministerium unmittelbar unterstellte "Abministrations-Commission der t. Rilitärsohlenhöse" betraut. —

Die Landgestüts=Anstalt dießseits des Rheines erhielt durch die allerh. Berordnung vom 19. Februar 1844 (Reg.=Bl. S. 129 ff.) eine theil-weise veränderte Ginrichtung und Berwaltung.

Derfelben wurde die Aufgabe geseht: die Pferdezucht dießseits des Rheines mit vorzüglicher Bedachtnahme auf die hiefür am meisten geeigeneten Landestheile zu verbeffern und veredelte Pferdeschläge, sowie sie den Bedürsniffen bortselbst entsprechen, dauernd herzustellen.

Dieser Zweck sollte zunächst mittelst Aufstellung einer gewissen, nach Möglichkeit burch eigene Zucht aus bem Stammgestüte zu ergänzenben Anzahl vollkommen guter Beschälhengste und Bertheilung berselben auf bie einzelnen Beschälstationen erreicht werben.

Es war nämlich zu Enbe bes Jahres 1840 auf bem t. Militär= fohlenhofe Schwaiganger wieber ein Militärstammgeftut errichtet worben.

Es wurden bortselbst anfänglich 57 eble Stuten und 10 Absetssohlen ungarischer und siebenbürgischer Abkunft, bann zwei Hengste orientalischer Abkunft (Vitez und Harsa), später ein vierzähriger arabischer Bollblutshengst aus Babolna (El Bedavy) aufgestellt, wozu noch 2 weitere arabische Hengste (Scheitan und Slamdany) kamen.

Im Frühjahre 1841 wurden theils in Hannover, theils in Medlensburg über 20 eble, meift trächtige Stuten und ein Hengst (Campo), dann aus dem herzoglich Sachsen-Meiningenschen Gestüte ein Hengst (Tamm, Sohn von Sovereign,) hinzugekauft.

Dieses Stammgestüt ging nunmehr mit seinem Gesammteigenthume an das allgemeine Landgestüt als integrirender Bestandtheil desselben über, wobei zugleich bestimmt wurde, daß dem Stammgestüte neben einem Naturalbezuge an Stroh und Heu im jährl. Gesammtbetrage von 4500 st. aus den Erträgnissen der Militärsohlenhöse, dortselbst auch die benöthigten Gebäude und sonstigen Räume, dann die freie Weide und das ersorderliche Grünfutter unentgeltlich eingeräumt werden sollen.

Das seither unter der unmittelbaren Leitung des t. Oberststallmeistersstades gestandene Landgestüt erhielt eine militärische Einrichtung insoferne das gesammte hiefür verwendete Personal aus dem Stande des aktiven Beeres von nun an entnommen wurde.

Der Borftand ber Landgestüts-Verwaltung, dann der demselben beisgegebene Verwaltungsbeamte werden auf den gemeinschaftlichen Vorschlag bes (damals zuständigen) t. Staatsministeriums des Innern, (nunmehr bes Handels und der öffentl. Arbeiten) dann des t. Kriegsministeriums von Seiner Majestät dem Könige ernannt.

Alles übrige zum Dienste bes Landgestütes erforberliche Personal wird von bem t. Kriegsministerium dahin kommandirt.

Die dem Landgestüte zugetheilten Offiziere und Unteroffiziere sind bei ben Heeresabtheilungen, denen sie angehören, kommandirt zu führen und zu ersetzen, und es haben ihre sammtlichen Normalbezüge für die Dauer der Berwendung auf den Etat des Landgestütes überzugehen.

Die als Beschälwärter zu verwendenden Gemeinen werden bei ihren Heeres-Abtheilungen beurlaubt und erhalten für die Dauer ihrer Berwendung die Gage und Normalverpflegung aus der Cassa des Landgestütes.

Zur Erleichterung ber Aufsicht wurden jene Landestheile, auf welchen sich der Wirkungstreis des allgemeinen Landgestütes erstreckt, in vier Inspektionsbezirke getheilt und bestimmt, daß die Hengste, deren Anzahl vorserst auf 200 festgesetzt war, außer der Beschälzeit in eigenen Beschälersställen zu München, Augsburg, Landshut und Ansbach aufgestellt werden.

Die hier erwähnten Einrichtungen sind in der Hauptsache seither unsverändert geblieben; dagegen haben die übrigen Borschriften der Gestütze Ordnung vom Jahre 1844 durch die jüngste Organisation mittelst der allerhöchsten Berordnungen vom 25. Nov. 1851, 23. Oktober 1853 und 14. Jänner 1857, dann der Bekanntmachung vom 5. Februar 1855 (Resierungsblatt vom Jahre 1851 S. 1345 ff., v. J. 1853 S. 1501, v. J. 1855 S. 97 ff. und v. J. 1857 S. 121 ff.), mehr oder minder erhebliche Abanderungen erfahren, weshalb wir vorziehen, uns auf eine thunlichst gedrängte Darstellung des gegen wärtigen Standes der Sache zu besschränken, und hiebei von einer Wiederholung der unverändert gebliebenen Einrichtungen selbstverständlich Umgang zu nehmen.

Bon Wichtigkeit ist hier zunächst ber Umstand, baß die verordnungs=
gemäße Aufgabe des allgemeinen Landgestütes, als welche in der Gestütsordnung vom Jahre 1844 die Berbesserung der Pferdezucht und die Derstellung veredelter, dem Bedürfnisse der betreffenden Landestheile entsprechender Pserdeschläge bezeichnet war, nunmehr dahin genauer pracisirt wurde:

baß hiebei vor Allem auf die Erzielung des kräftigen Arbeits, pferdes und durch Beredlung desselben auf die Erzielung des grossen Wagenpferdes und des guten und starten Reitpferdes beharrlich hinzuwirken und hierin jede nachtheilige Schwantung mit Sorgfalt zu vermeiden sei.

Das Stammgeftüt, welchem obliegt, eine angemessene Zahl vollkommen guter Beschälhengste dem Landgestüte aus eigener Züchtung zu liesern, soll nach erfolgter sorgfältiger Musterung seines Bestandes, einen dem oben erwähnten Züchtungszwecke vollständig entsprechenden Pserdeschlag zu liesern und dahin zu wirken haben, daß seinerzeit im Wege der Inzucht eine constante Pserderace im Lande dauernd begründet werde.

Die Beschälstationen sind nach Maßgabe bes Bedürsnisses und ber Mittel allmälig zu vermehren und weiter auszubehnen.

Bei der Beschälung auf den Stationen, welche durch eine besondere dortselbst allenthalben öffentlich angeschlagene Beschälordnung näher geregelt ist, wird für den ersten Sprung ein Deckgeld von 1 fl. 12 fr. zur Landsgestüts-Cassa, nebst einer Gebühr von 24 fr. als Trinkgeld für die Beschälwärter entrichtet; jeder weitere Sprung während der nemlichen Beschälzzeit geschieht unentgeltlich. Für einzelne Hengste von besonders ebler Race wird das Sprunggeld eigens bestimmt, wobei sowohl der betreffende Hengst, als der Geldbetrag vorerst bekannt zu machen ist.

Bon ben zuzulassenben Zuchtstuten wird gefordert, daß sie das britte Jahr zurückgelegt haben, und nicht durch Alter gebrechlich, dabei gut gebaut, vollkommen gesund und auch sonst von leicht forterbenden Fehlern frei sind.

Dieselben sind beshalb burch ben betreffenden Bezirks Thierarzt vor erst zu mustern und zu approbiren, wofür der Stutenbesitzer an densselben eine den Betrag von 12 kr. per Stück nicht übersteigende Approsationsgebühr zu entrichten hat.

Für die tauglich befundenen Stuten hat der Thierarzt einen auf ein Jahr giltigen Erlaubnißschein (Approbationszeugniß), auf "Dienstespssicht" auszustellen; doch darf die Approbation nicht früher, als 4 Wochen vor der Bedeckung vorgenommen werden. Die mit einem Landgestütspreise bedachten Stuten gelten zugleich als für die nächste Beschälzeit approbirt. Wer einen oder mehrere Hengste als Privatbesche Seschälzeit approbirt. Wer einen oder mehrere Hengste als Privatbesche sollter zum gewerbsmäßigen Betriebe des Beschälgeschäftes halten will, hat dieselben von dem Landgestütsbeamten und dem Bezirksthierarzte approbiren zu lassen. Es müssen solche Hengste hinsichtlich des Alters, schönen Wuchses, guten Ganges, der körperlichen Stärke und der Reinheit von wesentlichen Fehlern die für eine gute Zucht erforderlichen Eigenschaften besitzen. Die Musterung und Approbation sindet in den Monaten Dezember und Jäner eines jeden Jahres an mehreren, von der Landgestüts-Verwaltung je nach dem Bedürfnisse zu bestimmenden Orten in sedem Gestütsbezirke statt.

Die tauglich befundenen Privathengste werden mit dem Brandzeichen bes Landgestütes auf dem Hinterbacken gezeichnet, dem Eigenthümer aber wird ein auf die Dauer der Bedeckzeit giltiger Erlaubnißschein, gegen Entrichtung einer Gebühr von 5 fl. zur Landgestütskassa, ausgestellt und der Bezirk zum Betriebe des Privatbeschästgeschäftes angewiesen.

Wer ohne Erlaubnißschein bas Privatbeschäsgeschäft gewerbsmäßig ausübt, ober ben ihm angewiesenen Bezirk überschreitet, ober sich nicht jederzeit burch Borzeigung bes Erlaubnißscheines legitimiren kann, untersliegt einer Strase von 10 bis 50 fl. Für vorzügliche Leistungen in ber Pferbezucht und zur Ausmunterung fleißiger Züchter werden alljährlich Landgestützspreise sowohl für Stuten als für Hengste ausgesetzt.

Dieselben muffen von einem Landgestütsbeschäler und einer approbirten Stute abstammen, das britte Lebensjahr zurückgelegt und das siebente noch nicht überschritten haben.

Stuten von vollenbetem 5ten bis 7ten Jahre mussen Mutterstuten sein und nicht nur das Fohlen (Berhinderungsfälle ausgenommen), bei sich haben, sondern auch von einem Landgestütsbeschäler erweislich wieder belegt sein. Es kann übrigens auch solchen Pserdezüchtern ein Preis zuerkannt werden, welche sich durch besonderen Fleiß und durch Ausdauer in der Zucht auszeichnen, wenn auch die vorgeführte Stute nicht mehr als preiswürdig erscheint. Das Preismaximum sind hier 10 baherische Thaler.

Hengste vom vollendeten 4ten bis 7ten Jahre muffen vom Preise bewerber mahrend ber jungsten Beschälzeit, mit der erforderlichen Erlaubeniß, jum Privatbeschäfte (Gauritte) verwendet worden sein.

hengste mit 3 und 4 Jahren muß ber Bewerber von ber Geburt ber ober boch während ber letzten zwei Jahre auferzogen haben.

Die Preise, sowohl für Stuten als für Hengste, bestehen in 10 bis 20 banerischen Thalern (24 bis 48 fl.) nebst Fahne.

Das preiswurdige Pferd erhalt das Gestütsbrandzeichen; die Namen ber Preiseträger werden, unter Bezeichnung des Pferdes, im Kreisamts-blatte veröffentlicht.

Ueber die Preiswurdigkeit entscheibet ein Schiedsgericht von 5 unbetheiligten Sachverständigen. Es werden alljährlich, je nach Bedarf, mehrere Preisbewerbungsbezirke gebilbet.

Zum Zwede ber fortwährenden Kenntnisnahme von dem Zustande und den Bedürsnissen bes Gestütswesens und den besfalls in den einzelnen Kreisen bestehenden Wünschen und Anträgen, sowie zum Behuse der vorsbereitenden Besprechung wichtiger prinzipicller Maßregeln, dann zur Absgabe der vom t. Staatsministerium des Handels und der öffentlichen Arbeiten abverlangten Gutachten ist alljährlich nach Beendigung der Preisevertheilungen am Sie jeder t. Kreisregierung ein Berathugs-Comitén

zu berufen. Dasselbe hat unter ber Anordnung und Leitung bes t. Regierungspräsibenten oder seines Stellvertreters, sowie unter Zuziehung bes betreffenden Regierungs-Reserenten, aus 2 oder 3 Mitgliedern des Kreis-Comité's des landwirthschaftlichen Bereines, einem Beterinärarzte, 2 oder 3 mit dem Gestütwesen vorzugsweise vertrauten und von dem t. Regierungspräsibenten besonders einzuladenden Dekonomen zu bestehen.

Zum Zwecke ber Berathung über die Ergebnisse ber vorerwährten Kreis-Verhandlungen und zur Besprechung ber allgemeinen Interessen bes Landgestütes ist alljährlich bei dem k. Staatsministerium des Handels und der öffentlichen Arbeiten ein Centralberathungs-Comité zu berusen, welches unter Anordnung und Leitung des Staatsministers oder seines Stellvertreters und unter Zuziehung der betressenden Ministerial-Reserventen, einschließlich jener im k. Kriegsministerium, des Vorstandes der Landgestüts-Verwaltung und der Inspektionsofsiziere, aus 2 oder 3 Mitgliedern des General-Comité's des landwirthschaftlichen Vereines, einem Mitgliede des k. Oberststallmeisterstades, einem Vereinärarzte, 2 oder 3 mit dem Gestütwesen vorzüglich vertrauten, besonders einzuladenden Dekonomen zu besstehen hat.

Die Mitglieder bieser Berathungs. Comite's haben auf Remuneration teinen Anspruch.

Die oberste Leitung des allgemeinen Landgestütes ist dem t. Staats-Ministerium des Handels und der öffentlichen Arbeiten übertragen.

Das gesammte bei bem Gestüte verwendete Militärpersonal bleibt in allen persönlichen, militärdienstlichen und Disciplinarsachen dem t. Kriegs-Ministerium und der militärischen Disciplin untergeordnet.

In ber allerhöchsten Organisations-Verordnung vom Jahre 1851 ift endlich die zuversichtliche Erwartung ausgesprochen, daß der sandwirthsschaftliche Verein bestrebt sein werde, die Landgestütz-Verwaltung bei Lösung ihrer Aufgabe insbesondere auch durch Belehrung und Ermunterung der Pferbezüchter kräftig zu unterstützen, und mit Benützung aller ihm besfalls satungszemäß zu Gebote stehenden Mittel auf die Förderung bieses wichtigen sandwirthschaftlichen Zweckes unablässig hinzuwirken.

Die bubgetmäßige Dotation bes allgemeinen Landgestütes wurde vom Jahre  $18^{4.9}/_{50}$  an von 100,000 fl. auf 125,000 fl. und vom Jahre  $18^{5.5}/_{5.6}$  an auf 158,000 fl. des Jahres erhöht.

Die Besetzung der Beschälstationen und die Anzahl der bedeckten Stuten gestaltete sich seit der Reorganisation des allgemeinen Landgestütes vom Jahre 1844 in nachfolgender Weise:

| Jahrgang.            | Zahl ber              |         |                 |                                      |
|----------------------|-----------------------|---------|-----------------|--------------------------------------|
|                      | Beschäl-<br>Stationen | Hengste | in Summa        | von 1 Hengste<br>im<br>Durchschnitte |
|                      |                       |         | bebecten Stuten |                                      |
| 1844                 | 55                    | 195     | 4421            | 23                                   |
| 1845                 | 55                    | 202     | 4739            | 23                                   |
| 1846                 | 60                    | 210     | 8548            | 41                                   |
| 1847                 | 65                    | 219     | 8165            | 37                                   |
| 1848                 | <b>60</b> .           | 217     | 7130            | 3 <b>3</b>                           |
| 1849                 | 54                    | 200     | 5948            | 30                                   |
| 1850                 | 53                    | 201     | 6519            | 32                                   |
| 1851                 | <b>54</b>             | 205     | 7657            | 37                                   |
| 1852                 | 59                    | 211     | 8289            | 39                                   |
| 1853                 | 63                    | 236     | 10,281          | 44                                   |
| 1854                 | 65                    | 242     | 11,445          | 47                                   |
| 1855                 | 65                    | 249     | 13,048          | 52                                   |
| 1856                 | 66                    | 255     | 13,795          | <b>54</b> •                          |
| 1857                 | 72                    | 274     | 16,621          | 61                                   |
| 1858                 | 72                    | 287     | 15,318          | 53                                   |
| 1859 *)              | 75                    | 292     | 15,725          | 54                                   |
| Summe:               | 993                   | 3695    | 157,649         | 43                                   |
| 16jähr. Durchschnitt | 61                    | 231     | 9853            | 48                                   |
|                      |                       |         |                 |                                      |

Bei ber im Jahre  $18^{43}/_{44}$  erfolgten Uebergabe bes Landgestütes vom 8. Oberftstallmeisterstabe an die militärisch-organisirte Landgestütsverwaltung wurden von dieser 185 Beschäler übernommen, wovon 104 in den 8. Hofsgestüten gezüchtet, 72 im Inlande und 9 im Auslande angekauft waren.

<sup>\*)</sup> Im henrigen Jahre betrügt, nach vorläufiger Anzeige, die Anzahl ber bebedten Stuten ungefähr 17,000.

Im Dezember 1858 betrug ber Stand ber Landgeftuts-Hengste 293 Stude.

hievon waren:

- 61 im f. Stammgeftut Schwaiganger,
- 53 in ben t. Hofgeftuten gezüchtet, unb
- 29 Abkömmlinge von Landgeftutsbeschälern, fobin
- 143 im Inlande gezüchtet, die übrigen 150 aber im Auslande ans gekauft.

Unter Letteren befanden sich:

74 aus England ober von englischer Abkunft,

- 27 " Hannover,
  - 3 \_ Medlenburg,
- 14 " Olbenburg,
- 9 " Holstein,
- 1 " Trakehnen,
- 1 " bem f. wurttembergischen Privatgeftute,
- 1 . Ungarn, unb
- 20 von unbekannter Abkunft,

150 in Summe.

Die Kosten bes Ankaufes ber in ben letten 7 Jahren aufgestellten Zuchthengste bes allgemeinen Landgestütes sind folgende:

a) Für 56 Hengste aus dem Stammgestüte Schwaiganger in Summe 112,000 fl., sohin im Durchschnitte per Stück 2000 fl. Es ist dieß der vorschriftsmäßige Werthsanschlag, zu welchem das Landgestüt die 3½ bis 4 jährigen Hengste von dem Stammgestüte übernimmt und als durchlausende Post bei dem Lands und Stammgestüte verrechnet.

Die wirklichen Erzeugungskoften eines solchen hengstes burften indes bei genauer Berechnung bes Gesammt-Aufwandes für bas Stammgeftut beträchtlich höher zu stehen kommen.

- b) Für 32 Hengste aus ben t. Hofgestüten in Summe 39,750 fl., sohin im Durchschnitte per Stück 1242 fl.
- c) Für 44 im Lande angekaufte Abkömmlinge von Landgestütsbeschälern 31,160 fl., sohin per Stück 708 fl.
- d) Für 96 im Austande, (England, Hannover, Olbenburg 2c.) ange- taufte Hengite 179,182 fl., sohin per Stud 1866 fl.; jeboch ohne

Sinredjung ber Reise und Transportsoften, einschließlich welcher ber Durchschnittspreis bes Hengstes fich auf 2000 fl. belaufen burfte.

Demnach betragen die Ankaufspreise für 228 in ben letten 7 Jahren angekaufte Beschälhengste in Summe: 362,092 fl.

Es trifft sohin burchschnittlich auf 1 Jahr eine Anzahl von 32 Hengsten mit einer Kostensumme von 51,728 fl., wonach ber Ankaufspreis eines Hengkes im Durchschnitte 1588 fl. betrug.

Nach ben Angaben ber Blatter "über Pferbe und Jagb", (Berlin 1859, achter Jahrgang,) belaufen sich im Durchschnitte:

- a) bie Aufzuchtstoften eines vierjährigen Landbefchalers in Preußen auf 2500 fl.
- b) bie Anschaffungstoften bei bem t. hannoverschen Lanbgeftute in Celle für einen Bengft auf 1750 fl.
- c) jene in Medlenburg auf 915 fl.

Der allgemeine Durchschnittspreis eines Landgestüts-Hengstes wurde biefem nach bei den ebengenannten auswärtigen Gestüten auf 1721 fl. 40 tr. und in Bapern auf 1588 fl. zu steben kommen.

Bon 292 Lanbgeftütsbengften geboren:

```
I. zum leichten Reitschlage . . . 76 ober 26°/0

II. " großen und starken Reit= od.

leichteren Wagenschlage 117 " 40°/0

III. " starken Wagenschlage . . 77 " 26°/0

IV. " schweren Frachtschlage . . 22 " 8°/0

Summe: 292 " 100°/0
```

Bon ben im Jahre 1855/56 bebeckten 13,795 Lanbstuten gehörten:

Als einen ganz entschiebenen Borzug ber jüngsten Organisation ber Landgestütsanstalt dießseits des Rheines vom J. 1851 glauben wir das mengeschaffene Institut der Berathungs-Comités bezeichnen zu könznen, nachdem sich die Zuziehung und berathende Mitwirkung dieser Orzane schon seither im hohen Grade ersprießlich gezeigt hat. Die klare und bestimmte Festigung, sowie die donfequente, jeden bedenklichen Systemwechsel

ausschließende Durchführung des einmal als richtig auerkannten Züchtungsprinzipes und eine Reihe von erfolgreich angeordneten Berwaltungs-Maßregeln, als die Minderung des Sprunggeldes, die Aushebung des Rückersates
bes vordem bestandenen höheren Sprunggeldes bei erfolgloser Bedeckung, die
Erleichterung der Stutenapprobation, die Wiedereinführung der Landgestütspreise für Hengste, die Classifizierung der Hengste und Stuten nach 4 Hauptschlägen, die Einführung von Füllen-Registern, die vorerst versuchsweise
Einführung von Füllen- (Abstammungs-) Scheinen nach dem bewährten Vorgange in Hannover und so manche andere seither erzielte Fortschritte sind
vor Allem dem Einstusse der Berathungs-Comités zu verdanken.

Die ehebem so zahlreichen Klagen und Beschwerben über bas Wirken ber Landgestütz-Verwaltung sind nach Erfüllung billiger und begründeter Ansprüche völlig verschwunden und es ist Thatsache, daß sich die zur Zeit noch bestehenden Wünsche sowohl der sammtlichen Berathungs-Comités als der Organe des landwirthschaftlichen Vereines so ziemlich auf die, durch die Erhöhung der budgetmäßigen Dotation der Anstalt bedingte Veremehrung der Beschälstationen beschränken, während anerkannt wird, daß mit der seit dem Jahre 1850, unter dem Orucke einer außerordentlichen Theuerung der Hengstankauße und Fouragepreise, bewerkstelligten Veremehrung

- a) ber Beschälftationen von 53 auf 75 und
- b) der Beschälhengste von 201 auf 292

von Seite ber Berwaltung minbestens bas Mögliche geleistet worben ist.

Diesem unläugbaren Aufschwunge bes Landgestütes gegenüber mag bie Rlage ber k. Militär=Berwaltung immerhin auffallend erscheinen, daß ber Remontirungsankauf für die Cavallerie bes Heeres im Inlande gerade in neuester Zeit immer größeren Schwierigkeiten begegnet.

Allein abgesehen bavon, daß die bedauerliche Aushebung des Armees-Gestütes und die folgeweise allmälig eingetretene Verminderung des durch jenes Gestüt im Lande verbreiteten Reitschlages den ungünstigsten Einfluß in dieser Hinsicht äußern mußte, lassen die mit großer Sorgsalt im Lande gepstogenen Erhebungen und deren übereinstimmendes Ergebniß entnehmen, daß die Ursachen jener Erscheinung ganz besonders in der Borliede der Landwirthe für die einträglichere Züchtung des großen und träftigen Arbeitspserdes, in der zunehmenden Aussuhr der zu enormen Preisen des zahlten Absetz und einzährigen Fohlen des trästigen Schlages, in der mit der sortschreiben Cultivirung verbundenen Veinderung der Psendensiben

und folgeweise auch ber Pferbezahl und endlich in dem zur Zeit bestehenben offenbaren Migwerhältnisse der durchschnittlichen Remontirungspreise für 3½ bis 4 jährige Fohlen zu den dermaligen Kosten der Aufzucht und dem gesteigerten Current-Werthe der Pferde liegen, und somit der Landgekults-Berwaltung nicht zur Last fallen.

Das Stammgestüt zu Schwaiganger, über bessen Entstehung und Abtretung an bas allgemeine Landgestüt bereits oben bas Nöthige gesagt worden ift, zählte zu Anfang bes vorigen Jahres:

3 Beschälhengste, (Elbedam IV, Araber, Bollblut eigener Zucht, Grosvenor V aus ber Zucht ber t. Hofgestüte, und Charivari I., in Hans woer angekanst) bann 64 Zuchtstuten und 100 Koblen.

Bon biefen Buthtftuten waren:

25 aus eigener Zucht, 3 Tochter von Landgeftütsbeschälern, 19 aus England, oder von englischer Abkunft, 5 aus Hannover, 3 aus Medlenburg, 5 aus Olbenburg, je 1 aus Siebenburgen und Ungarn, von der ursprüngslichen Anlage des Gestütes her und 2 von unbekannter Abkunft.

Die lokalen und sonstigen Berhältnisse bes Stammgestütes zu Schwaiganger sind übrigens notorisch von so höchst ungünstiger Art, daß bei der Fortdauer derselben ein ersprießliches Gebeihen dieser wichtis gen Anstalt schlechterdings unmöglich ist und es gehört vor Allem die Berlegung des Stammgestütes auf einen günstiger gelegenen, geschlossenen und von der Landgestütes-Verwaltung selbstständig dewirthschafteten Gutsstompler von entsprechender Beschaffenheit zu den dringenbsten Postulaten des bayerischen Gestütswesens.

Der Personal-Stand war zu Anfang bes Jahres folgenber:

- a) bei bem Landgeftute: 6 Offiziere und Militarbeamte, 4 Wachtmeister, 4 Korporale und 75 Beschälmarter;
- b) bei dem Stammgestüte: 1 Divisions-Beterinararzt, 1 Wachtmeister, 1 Korporal dann 21 Hengst= und Fohlenwarter.

Schlieflich erlauben wir uns, aus ben Berwaltungs-Ergebnissen bes Jahres 1868 einige ber wichtigeren Momente hervorzuheben.

**Bon** ben im Jahre 1858 auf 72 Stationen bebedten 15,318 Stuten wurden 5,822 als galte und 7,077 als trächtig angegeben und von Letzteren 7,033 Fohlen nachgewiesen.

Sift dieß ein, sowohl hinsichtlich der schwierigen Ermittlung der Resultate, als der Fruchtbarkeit der Gestützhengste sehr gunftiges Ergebniß.

Auf hengs und Stutenpreise wurden in 12 Begirten an Gelb und

Fahnen 5654 fl. 24 tr. verwendet. Bon Privatbeschällengsten wurden 504 approbirt.

Im Jahre 1859 betrugen die Landgestütspreise 5465 fl. und es wurben 556 Privatbeschälhengste approbirt.

Wir haben hier, ehe wir auf bas pfälzische Landgestüt, bann bie tgl. Hofgestüte übergeben, noch einen kurzen Rückblick auf zwei ältere Landsgestütsanstalten im biegrheinischen Bayern anzufügen.

Das kurfürstliche Gestüt zu Schleißheim nächst München. Ueber die Gründung besselben gebricht es an näheren Rachrichten; boch wird schon in einem kurfürstlichen Restripte vom 2. Jänner 1728 auf eine Gestütsordnung vom Jahre 1618 hingewiesen und die erste Auszeichnung über die an den kurfürstlichen Marstall abgelieserten Johlen ist vom Jahre 1714.

Das Gestüt befand sich zu Schleißheim, als bem Hauptsitze, bann auf ben Gütern Grünwald, Laufzorn und Schwaiganger, mit einem Gesammt-areal von 1246 Tagwerten. Im Jahre 1744 waren bortselbst 62 Mutterstuten und 75 Fohlen; auch wurden damals mehrere Beschälhengste auf die Stationen Erbing, Straubing und Tölz entsendet.

Noch im Jahre 1750 zählte bas Gestüt 35 Zuchtstuten und 60 Fohlen. Bei ber Errichtung ber landwirthschaftlichen Central-Schule im Jahre 1822 wurde basselbe aufgehoben; boch ward noch längere Zeit hindurch mit den sehr beliebten, namentlich durch Knochenreinheit und gute Huse ausgezeichneten Mutterstuten (von falber Farbe) im Kleinen sortgezüchtet.

Die letten 16 Fohlen sind im Jahre 1831 an die k. Militärsohlens höse verkauft worden.

Das mit dem Landgestüte des ehemaligen Fürstenthums Ansbach in engster Beziehung gestandene Hof-Gestüt zu Triesdorf in Mittelfransten wurde von den dortigen Markgrafen im Jahre 1731 gegründet und unterhalten.

Die Stuten, beren in der Regel 75 waren, kanden in Triesdorf selbst, die Fohlen auf den Nebenhösen Colmberg, Oelhaus, Burgberg und Aloster Sulz. Sämmtliche Pferde und Fohlen dieses Gestütes wurden im Jahre 1799 nach Trakehnen in Ostpreußen transportirt, von wo sie nicht wieder zurücklehrten.

Am 8. Dezember 1807 traf behufs ber Gründung eines sogenannten wilden Gestütes ein Transport von 48 polnischen Mutterstuten und 16 Saugsohlen in Triesborf ein; ber Plan wurde indes im Sommer 1809

wieder aufgegeben, worauf die Abgabe ber sammtlichen Stuten an die Willitär-Berwaltung, wahrscheinlich zum damaligen t. Armeegestüt, erfolgte.

Der gute Ruf, in welchem die Ansbacher Pjerbe namentlich gegen Eine bes vorigen Jahrhundertes standen und manche jetzt noch erkenndaren Reste der früheren Leistungen des Hos- und Landgestütes sind übrigens der wit großer Sorgsalt gepsiegten älteren Anstalt zu verdanken.

Das pfälzische Landgestüt zu Zweibrücken, seit dem Jahre 1846 Kreisanstalt des Regierungsbezirkes der Pfalz, wurde zu Anfang des vorigen Jahrhunderts durch Herzog Christian IV. von Pfalz-Zweisbrücken gegeindet.

Dieses ehebem weitberühmte Gestüt wurde im Jahre 1793 bei dem plohlichen Ginfalle der Franzosen und der Oktupirung des Herzogthums, nuter Hinwegsührung des gesammten Materiales nach Frankreich, ausgeshoben, sedoch, so viel bekannt auf Verwendung des höchstseligen Königs Maximilian Joseph, im Jahre 1806 mittelst theilweiser Zurückvingung des entführten Pferdestammes wiederhergestellt und mit Gebäulichkeiten, sowie unt beträchtlichem Grundbesitze, dem Eichelscheiberhose bei Homburg n. s. w. botirk.

Bet der Annäherung der Allierten im Jahre 1814 wurden wieder 78 Hengste, 29 Mutterstuten und 24 Hengstschlen in's Innere von Frankreich, bald darauf aber 2 Beschäler, 10 Mutter-Stuten, 17 Hengst- und
24 Stutschlen nach Neustadt an der Dosse hinweggeführt, so daß nachdem and noch anderweite Berschleppungen stattgefunden hatten, von dem tresslichen Zweibrücker-Gestüte nur mehr 3 Stuten, 12 Hengst- und 5 Stutsollen übrig blieben.

Den Bemühnngen ber bayerschen Regierung ist es, unter förbernber Mitwirkung einer Reihe ausgezeichneter Gestütsmänner gelungen, die durch solche Unfälle hart betroffene und nahezu völlig vernichtete Anstalt auf den gegenwärtigen erfreulichen Standpunkt wieder emporzuheben.

Das mit einem bubgetmäßigen Staatsbeitrage von jährlich 10,000 fl. und mit einem Zuschusse aus Areisfonds von zur Zeit 21,500 fl. des Jahres botirte Zweibrücker-Gestüt besitzt nunmehr: 19 Stuten, 16 Hengstrud 7 Stutsohlen, dann 65 Hengste, von welch Letzteren 26 dem leichten Reitschlage, 20 dem Mittelschlage, 8 dem großen Wagen- und 11 dem schweren Zugschlage angehören. Das pfälzische Gestüt in Zweibrücken ist zugleich Stamm- und Landgestüt.

In letterer hinficht tommt ju bemerten, baß, während woch im

Jahre 1849 von 55 Zuchthengsten auf 12 Stationen 1701 Stuten bebeidt wurden, im Jahre 1859 die Anzahl der Hengste bereits 67, jene der Beschälstationen 14 und der in diesem Jahre bedeckten Landstuten 2781 betrug, wonach also auch das Landgestüt an Ansbehnung und Wirksamkeit im Berlaufe von 11 Jahren wesentlich gewonnen hat.

Bon ben im Jahre 1859 bebedten Stuten gehörten 675 bem leichten Reitschlage, 884 bem Mittelschlage, 455 bem großen Wagen-Schlage und 667 bem schweren Zugschlage an.

Sprunggelb wirb nur fur ben ersten Sprung entrichtet. Dasselbe beträgt 1 fl. 12 fr. nebst einem Trinkgelbe von 30 fr. für ben Beschälwärter.

Der Sprung ganz ebler Hengste kostet 2 fl. bis 3 fl. 80 kr. Gestütspreise werden für Zucht= und Mutterstuten mit Fohlen, dann Stut= und Hengstschlen ertheilt und betragen in neuerer Zeit eine Gesammtsumme von 1500 fl. des Jahres. Die Anzahl der approbirten Privatbeschäschengste ist gering und belief sich noch im Jahre 1858 auf nur fünf. Der Personalstand des (nicht militärisch organisirten) pfälzischen Gestütes besteht aus einem Direktor als Borstand, einem Rendanten, 1 Beterinär, 1 Bereiter, 1 Fouragemeister, 21 Beschälwärtern und 4 Gehilfen.

Der Direktion ist in ahnlicher Beise, wie bei bem allgemeinen Landsgeftüte bießseits bes Rheines, ein Berathungs-Comité zur Seite gestellt.

Die kgl. Hofgestüte Rohrenfeld und Bergstetten, welche wir hier zunächst wegen ihres wichtigen Einstusses auf die Landespferbezucht und das allgemeine Landgestüt insbesondere aufführen zu sollen glauben, liegen beibe im Regierungsbezirke von Schwaben und Reuburg.

Rohrenfeld, 1½ Stunde von Neuburg a/D. entfernt, enthält ein Sessammtareal von 1916 Tagwert, und Bergstetten mit dem nahen Borwerte Neuhof, 2½ Stunde von Donauwörth an der Straße nach Wonheim gelegen, von 1686 Tagwerten.

Ersteres besteht als Gestüt schon seit dem Jahre 1571; letteres wurde erst 1816 als Entschädigung für das abgetretene Gestüt Riff bei Salzburg für die k. Civilliste erworden.

Beibe Gestüte besitzen zur Zeit einen Gesammtstand von 120 Zucht- stuten und 280 Fohlen.

Bergstetten bilbet ein reines Gestüt bes stärkeren Wagenschlages mit 60 selbstgezogenen Stuten; Rohrenselb ein gemischtes Gestüt bes Reits und leichten Wagen-Schlages, gleichfalls mit 60 zumeist selbstgezogenen Stuten.

Die Juckt bes stärkeren Wagenschlages ist theils englischer, theils englischer, bie bes leichten Wagenschlages englische arabischer Abkunft mit vorwiegend arabischem Blute.

Die Zucht bes kleineren Reitschlages ist rein arabischer, bie bes größeren englisch-arabischer Abkunft mit vorwiegend arabischem Blute.

Sammtliche Stuten bilben ungefähr 30 Familien, b. h. sie stammen, theilweise bis in die 5te und 7te Generation, von einer und berselben normannischen, englischen oder arabischen Stamm-Mutter ab.

Der gegenwärtige vortreffliche Zustand bes t. Marstalles, sowie die ausgezeichneten Leistungen ber aus ben beiben Hofgestüten bahin gelans genden Dienstehere find notorisch.

Was den Bezug von Beschälhengsten aus der Zucht der k. Hofgestüte für das allgemeine Landgestüt betrifft, so betrug die Abgabe vom Jahre 1821—1843 im Ganzen 297 Hengste, mithin im jährlichen Durchschnitte 13, von 1843 dis 1859 jedoch nur 85 Hengste, sohin im jährlichen Durchschnitte beren 5 dis 6. Die Hauptursache dieser Minderung dürste in dem Umstande zu suchen sein, daß sich der Bedarf an großen und starken Beschälhengsten dei dem Landgestüte in neuerer Zeit außerordentlich vermehrt dat, während die Züchtung in den beiden Hofgestüten, sür welche das jeweilige Diensibedürsniß des k. Marstalles vor Allem als maßgebend erscheint, jenem Postulate des Landgestütes in dem wünschenswerthen Umsange selbstverständlich nicht immer zu genügen vermag. Die aus den k. Hofzeschüten seit 1821 an das Landgestüt abgegebenen 283 Beschälhengste gedören ausschlichsich 12 Stammvätern an, und es besinden sich darunter z. B. 46 vom Hofgestützhengste Sportsman, 41 vom Matador, 30 vom Pascha, 27 vom Zedwitz u. s. w.

Siemit ift aber zugleich ein vorzügliches Mittel gegeben, auf bie allmalige Erzielung conftanter Pferbeschläge im Lanbe thunlichst hinzuwirken.

Seit dem Jahre  $18^{52}/_{53}$  ist von dem k. Oberststallmeisterstade mit Gr. Majestät allerhöchster Genehmigung, bei beiden k. Hofgestüten, die Bedeckung besserer Privatstuten bis auf Weiteres gestattet, und es wird diese Erlaubnis von Pserdezüchtern aus den angrenzenden Bezirken von Oberbayern, Mittelfranken, dann von Schwaben und Neuburg gerne und vielsach benützt.

Die Angahl ber in biefen sieben Jahren ju Rohrenfelb bebeckten Lanbstuten beträgt 1636, worunter 1118 gewöhnliche und 518 verebelte ober Race-Stuten.

Im jüngswerstossenen Jahre allein wurden zu Rohrenset 298 und zu Bergstetten 252, sohin zusammen 550 Laubstuten von Hosgestütshengsten belegt; auch hat sich das von dem t. Bice-Oberststallmeister Herrn Freiheren v. Lerchenfeld-Aham zuerst angeregte und dortselbst eingeführte Institut der Füllenscheine schon seit mehreren Jahren vortreistich bewährt.

Ein unbestreitbarer Beleg für die Güte und das Forterbungsvermögen der im k. Hosgestüte gezogenen und an das k. Landgestüt abgegebenen Hengste liegt außerdem in der Thatsache, daß, nach den bezüglichen Zusammenstellungen in der Zeitschrift des landwirthschaftlichen Bereines vom Mai 1859 S. 230 und vom Jänner 1860 S. 41, dei den Preisenstheilungen sowohl des Central-Landwirthschaftssestes als dei jenen des k. Landgestütes die Abkömmlinge von Hosgestütes-Hengsten zumeist ein gewisses Uebergewicht zu behaupten pslegen.

In Ansehung ber Rindviehzucht und ber auf Förberung berselben gerichteten Bestrebungen bes landwirthschaftlichen Bereines haben wir bereits im I. Abschnitte (S. 62—66) bas Ersorberliche mitgetheilt; und jedoch vorbehalten, auf die mit Berücksichtigung ber bezüglichen Ansträge bes landwirthschaftlichen Bereines sowohl bießseits als jenseits bes Rheines getroffenen Regierungsmaßregeln hier noch näher zurückzukommen.

Die k. allerhöchste Berordnung vom 4. Mai 1857, in Betreff ber Hebung ber Rindviehzucht in ben Gemeinden bie feits bes Rheins, (Regierungsblatt S. 661 ff.) enthält im Befentlichen folgende Bestimmungen:

Zuchtstiere, welche zur Benützung für die gesammte Rindviehzucht in der Gemeinde bestimmt sind, sie mögen von der Gemeinde selbst, oder von Einzelnen auf Grund bestehender Verpflichtung gehalten werden, dann jene Zuchtstiere, welche von den Eigenthümern gegen Bezahlung oder sonstige Vergütung gewerbsmäßig zur Zucht verwendet werden, müssen von kräftigem und regelmäßigem Körperbau, gesund, mindestend anderthalb Jahre alt,\*) und dürsen weder wegen allzuweit vorgerückten Alters, noch aus anderen Ursachen zum Züchtungsgeschäste untauglich sein. Diese sämmtlichen Zuchtstiere sind alljährlich einmal und zwar unmittelbar vor der ortsählichen Sprungzeit, sohin in der Regel im Frühjahre, von dem Bezirks-Thierarzte unter Zuziehung der Aussichts-Commission (wovon später die Rede sein wird), oder mindestens eines Mitgliedes derselben, in

<sup>\*)</sup> Eine Ausnahme von biefer Altersbestimmung ift für bie Gebirgebiftritte unter gewissen Boraussehungen nachträglich gestattet worben.

Bezug auf die vorbemerkten Gigenschaften einer sorgfältigen, an Ort und Stelle vorzumehmenden Untersuchung zu untergeben.

Die Untersuchung ift, soweit dieß nur immer thunlich sein wird, bei Gelegenheit der Schaf= und Hundevisitation, ober bei anderen dienstlichen Anlissen vorzunchmen.

Der Bezkris-Thierarzt hat den Befund der Untersuchung sammt dem Erzebnisse der übrigen Wahrnehmungen bezüglich des Zustandes und Bestriebes der Rindviehzucht in der Gemeinde alljährlich am Schlusse der Bistationsperiode in das nach einem bestimmten Formulare herzustellende Berzeichniß in Kürze auszunehmen und dasselbe der Distriktspolizeibehörde vorzulegen, welch letztere es dem Bezirks-Comité des landwirthschaftlichen Bereines zur Einsichtnahme und etwaigen Erinnerung mittheilt und die ersorderlichen Verfügungen trifft.

Wird ein Zuchtstier ber obenbezeichneten Sattung wegen Untauglichteit bes seither benührten ober aus anderer Ursache in ber Zwischenzeit neu angeschafft, so ist hierüber, und zwar mindestens 8 Tage ehe berselbe zum Sprunge verwendet wird, dem Bezirksthierarzte zum Zwede der Untersuchungs-Vornahme Anzeige zu erstatten.

Der Bezirksthierarzt hat für die jedesmalige Untersuchung, da wo nur ein einziger Stier der fraglichen Art in der Ortsgemeinde vorhanden ist, 30 fr., und wo sich deren mehrere besinden, 24 fr. für jedes Stück, im Falle der oben erwähnten Separat-Visitation aber auch noch die ge wöhnlichen Diäten-Gebühren anzusprechen. Die Bezahlung dieser Unterssuchungsgebühren liegt demjenigen, welcher den Stier zur gewerdsmäßigen Benühung hält, außerdem aber der betreffenden Gemeinde ob.

Die Zahlungs-Berbindlichkeit ber Letteren fällt bort hinweg, wo bem Thierarzte die nuentzeltliche Untersuchung gegen eine Bergütung aus ber Distrikts-Cassa übertragen ist.

Für die tauglich befundenen Stiere wird von dem Bezirks: Thierarzte ein durch den Borstand der Aufsichts-Commission oder dessen Stellvertreter mitunterzeichneter, dis zur nächstjährigen Bisitation giltiger Erlaubnissichen nach dem vorzeschriebenen Formulare ausgestellt. Die Erhebung einer besonderen Gebühr für diese Ausstellung sindet nicht statt.

Wird gegen den Ausspruch bes Bezirks: Thierarztes Beschwerde ers beben, so entscheidet hieraber die Distriktspolizeibehorde auf Grund weisteren sachverftandigen Gutachtens.

Die Berwendung ber Eingangs bezeichneten Stiere zur Zucht ohne vorgängige Erlangung bes Erlaubnificheines ift bei Bermeibung einer nach ben Umftanben bes Falles zu bemeffenben Gelbstrafe bis zu 15 fl. verboten.

Die Anzahl ber in einer Gemeinbe aufzustellenden Gemeinde-Zuchtstiere ist nach ber Zahl ber Kube in ber Art zu bemeffen, daß auf einen Stier in ber Regel nicht mehr als 100 faselbare Rube und Kalben treffen.

Es ist Sorge zu tragen, daß die Zuchtstiere in den Gemeinden nur von Personen gehalten werden, welche als tüchtige und verlässige Biehe halter bekannt sind, und benen es an der erforderlichen geräumigen und gesunden Stallung, sowie an gutem und hinreichendem Futter nicht gebricht.

Das abwechslungsweise Halten ber Zuchtstiere in ber Reihe (im Turnus) ist ausnahmsweise nur bann und insoweit zu gestatten, als es nach ben örtlichen Berhältnissen mit erheblichen Nachtheilen für die Stiere nicht verbunden ist und sowohl von dem Bezirks-Thierarzte als der Aufssichts-Commission als unbedenklich zugestanden wird.

Die Ueberwachung und Förberung ber Rindviehzucht in der Semeinde obliegt zunächst der Aufsichts-Commission. Diese besteht 'aus dem Semeinde-Vorstande und 2 bis 3 sachkundigen von der Gemeinde-Verwaltung aus ihrer Mitte, oder aus der Reihe der übrigen Gemeindeglieder zu wählenden Mitglieder.

Ein Anspruch auf Remuneration ist mit ber bezüglichen Geschäfts-führung nicht verbunden.

Diese Commission hat für ben entsprechenden Bollzug der gegenwärtigen Borschriften in der Gemeinde zunächst Sorge zu tragen, auf die Beseitigung wahrgenommener Mißstände durch Rathertheilung und Ermahnung hinzuwirken und erforderlichen Falles durch Anzeige bei der dorgesehten Distriktspolizeibehörde die benöthigten Einschreitungen herbeizuführen.

Derfelben liegt ferner ob, bahin zu wirken, daß nicht nur vollkommen taugliche, sondern auch dem vorhandenen Biehschlage angemessene und wenn dieser nicht entspricht, zur Verbesserung deskelben geeignete Stiere angeschafft, daß für deren gute Haltung und Pflege Vorsorge getrossen und überhaupt das Züchtungsgeschäft dem wahren Interesse der gemeindelichen Viehzucht entsprechend betrieben werde.

Sie hat sich besfalls mit bem Bezirks-Comité bes landwirthschaft= lichen Bereins in's Benehmen zu sehen und die ihr von dieser Seite zusgehenden Rathschläge thunlichst zu berücksichtigen.

- Mit conliden Anschungen ift die t. Regierung ber Pfalz R. b. J., wie dieß oben (S. 65) bemerkt wurde, schon im Jahre 1855 vorausgegangen.

Die im Kreis-Amisblatte bes genannten Jahres S. 139 nebst einer Anleitung zur zweckmäßigen Unterhaltung und Pflege bes Rindviehes veröffentlichte Berordnung vom 17. Februar 1855 behandelt diesen Gegensstand in sehr umfassender und, gestäht auf die dortige Gesehgebung, noch tiefer eingreisender Weise.

Beibe Berordnungen find, soviel bis jeht in Erfahrung gebracht werben konnte, ohne erhebliche Schwierigkeiten zur Durchführung gelangt und beginnen eine fehr nühliche Wirksamkeit zu entfalten.

Anch bem weitverbreiteten, für die Pferbe- und Rindviehzucht gleich verberblichen Uebelftande bes gemeinschaftlichen Austreibens von mehr als einzährigen Fohlen, sowie von Jungvieh zur Communweide wurde bereits in einzelnen Wegierungsbezirken, und zwar namentlich in Ober- und Nieder- banern durch spezielle Brobibitiv-Borschriften entgegen zu treten gesucht.

Wir haben hier noch bie für bie Biehzucht bes Landes vielfach nütlich und einflußreich gewordene Kreisanstalt für die Rindviehzucht zu Triessborf in Wittelfranken zu erwähnen.

Markgraf Friedrich Alexander von Ansbach, welcher um das Jahr 1748 zu Utrecht studirte und baselbst auf benachbarten Gütern das Frieslander Bied kennen gelernt hatte, ließ nach seinem Regierungsantritte im Jahre 1757 mehrere Stücke von dieser Niederungs-Race nach Ansbach und später auf seine Domane Triesborf bringen, um damit eine Berschung des Ansbacher Rindviehes zu versuchen.

Die Züchtungs-Resultate wollten indeß nicht befriedigen und man ließ beshalb einige vorzügliche Exemplare von Schweizer Bieh aus den Cantonen Bern und Freiburg kommen, welche theils zur Reinzucht, theils zur Krenzung mit friesischem Bieh benützt wurden.

Aus dieser Kreuzung bildete sich allmälig der völlig konstant gewordene, große kräftige, sowohl in Bezug auf Milchnuhung als besonders zur Arbeit und Mastung tangliche, sogenannte Ansbacher oder Triesdorser Schlag, wovon vorzüglich die rothgetigerten Exemplare allenthalben deliebt und weit über die Grenzen des Landes hinaus gesucht sind. Leider zerrach es auch hier nicht an mancherlei nicht immer glücklichen anderweiten Jüchtungsversuchen. Seit dem Jahre 1836 unterzog sich der Landmith von Mittelsvanken in verdienstlicher Weise der Obsorge sind vies Biehauchtsanstalt zu Triesdorf und ermöglichte durch Gewährung eines jährlichen Zuschuffes von 1000 fl. aus Kreisfeties auch bie Abgabe von Zuchtthieren an die Landwirthe bes Kreises zur Benützung.

Im Oktober 1851 erfolgte ber lette Ankauf von 12 Kahen und 1 Bullen aus dem Simmenthale in der Schweiz um 2513 fl. und im Oktober 1853 jener von 14 Stüden Ostfriedlander Bieh um 2670 fl. zum Behufe der Reinzucht, Kreuzung und Ausfrischung.

Die Bestrebungen ber Staatsregierung zur Berbesserung und Bereblung ber Schafzucht mittelst Begründung von Stammheerden auf einzelnen Staatsgütern, als namentlich zu Schleißheim, Weihenstehan und Fürstenried in Oberbahern und Waldbrunn bei Würzburg battren hauptsächlich erst vom Jahre 1808 an, in welcher Hinsicht wir zunächst auf die von dem Thierarzte an der Staatsgutsverwaltung und Lehrer an der Kreis-Ackerbanschule zu Schleißheim, Herrn Hahn, im Dezemberheste der Zeitschrift des landwirthschaftlichen Bereines vom Jahre 1859 veröffentlichte, sehr ausführliche und gründliche Abhandlung über die Entsstehung und Entwicklung der Merinos-Stammschäferei dortselbst Bezug nehmen.

Schon im Jahre 1818 wurde die Bestimmung getroffen, daß aus ben Stammheerden zu Schleißheim und Weihenstephan alljährlich 100 Widder an Besiher hiefür geeigneter, sohin schon einigermassen veredelter Schafsbeerden unter gewissen Bedingungen zur Benützung unentgeltlich abzugeben seien.

Bom Jahre 1818 bis 1829 wurden von bort 395 Wibber gur Benühung abgegeben und 358 zu billigen Preisen an Schafzlichter vertauft.

Bom Jahre 1833 an trat in soferne eine Aenberung in bem Bersfahren ein, als nunmehr alljährlich eine bestimmte Anzahl von Merinods: Zuchtwiddern aus Schleißheim angekauft und an steißige Schafzüchter, sowie auch an Gemeinden und Korporationen unter der Bedingung, auch benachbarten Besitzern von Mutterschafen die Belegung zu gestatten, unsentgeltlich als Eigenthum überlassen wurden.

Diese Bertheilung der Zuchtwidder wurde mit einem jährlichen Rosstenauswande von 1000 bis 1200 und später wohl auch dis 1500 fl. auf Rechnung des Central-Staatssonds für Kultur in der Art sestgesetzt, daß dieselbe für die südlichen Regierungsbezirke aus der Merinos-Stammheerde zu Schleißheim und vom Jahre 1845 für die bret franklichen Kreise und die Pfalz aus der Regrettis und resp. Infantados-Stammheerde zu Wathsbrunn bei Bürzdurg ersolgte.

Als bie Letiere im Juhre 1849 aufgelost und bem größeren Theile nach von ben Gutsbesthern hrn. Freiherrn v. Pollnis zu Frankenberg in Mittelfranken und hrn. Dr. Lanzer zu Fodenfelb in der Oberpfalz übernommen worden war, suchte man den jeweiligen Bedarfsbezug von dort mittelst Bertragsabschlusses mit den genannten Gutsbesitzern zu sichern.

Im Januar 1855 wurde, nachdem sich sowohl die Berwaltungsbehörden, als die Organe des landwirthschaftlichen Bereines für die Zweckmäßigkeit und Beibehaltung des bisherigen Berfahrens in seinen Hauptgrundlagen beinahe einstimmig ausgesprochen hatten, diese Widdervertheilung in sehr einläßlicher Weise neu geregelt.

Inzwischen hatte bas Kreis-Comité bes landwirthschaftlichen Bereines von Schwaben und Neuburg ben Wunsch zu erkennen gegeben, baß ihm, unter Belassung bes bisherigen Zuschusses aus Central Staatssonds für Cultur, ber Bezug und die Bertheilung der Zuchtwidder anheimgegeben werden möge, indem dasselbe beabsichtige, den Bedarf für den Regierungs-bezirk kunftighin aus der vortrefslichen Stammbeerde des Herrn Grasen v. Arco Stepperg in Lagmersheim zu entnehmen und die bei den Schafzüchtern des Kreises sehr beliebten Zuchtwidder aus dieser Stammsteerde nicht mehr unentgeltlich, sondern um den beträchtlich ermäßigten Preis von 8 fl. per Stück nebst 1 fl. Stallgest an dieselben abzugeben.

Dieses Anerbieten kam sehr erwünscht, und nachdem sich die neue Organisation der Widdervertheilung bortselbst schon in den ersten Jahren volksommen bewährt hatte, wurden auch die übrigen Areis-Comité's dießseits des Rheines eingeladen, dem erwähnten Borgehen zunächst in Anssehung der Bezugsvermittlung sich anzuschließen. Das erwähnte System gelangte, wenn auch unter einzelnen Wodistlationen, allenthalben rasch zur Durchsührung.

Die Areis-Comité's von Ober- und Rieberbahern beziehen nunmehr ihren Widderbedarf aus ber Merinos- Stammschäferei des Staatsgutes Schleisheim, und vertheilen die einzelnen um den Preis von 22 fl. per Stück dortfelbst angekauften Böcke um den geminderten Preis von 6 und vesp. 8 fl.; jenes der Oberpfalz und von Regensburg bezieht die ganz seinwolligen Widder aus der rühmlichst bekannten Stammschäferei des Herren Grasen v. Seinsheim zu Schashofen, die übrigen aus anderen Stammheerden und überläßt sie, je nach der Qualität, um den Preis von 6 dis 10 fl., mährend das Areis-Comité von Oberfranken die Bermittlung um den Preis von 5 fl. per Stück besorgt.

Die Kreis-Comite's von Mittel und Unterfranken entnehmen zur Zeit ihren Bebarf aus der Stammschäferei des Herrn Baron v. Pollen it zu Frankenberg und Ersteres vertheilt die Zuchtbode um 6 fl. per Stück, Letzteres vorerst unentgeltlich.

Das Verfahren hiebei ift überall durch genaue, die Hebung der Schafz zucht bezielende und die Bedarfsverhältnisse des Kreises gehörig berückssichtigende Bestimmungen geregelt, welche eine recht gedeihliche Entwicklung bieser Institution gewärtigen lassen.

Die ben Kreis=Comite's bes landwirthschaftlichen Vereines nach bem zehnjährigen Durchschnitte ihres bisherigen Antheiles vorläufig auf die Dauer der gegenwärtigen Finanzperiode aus Centralfonds für Cultur zugesicherten Beiträge belaufen sich auf die jährliche Gesammtsumme von 2210 fl.

Denselben verbleibt hiebei ber Erlös aus ben verkauften Zuchtwiddern und sie sind hiedurch in den Stand gesetzt, das Vermittlungsgeschäft allenfalls mit Zuhilfenahme von Zuschüssen aus eigenen Witteln nach Bedarf und Thunlickkeit noch weiter auszudehnen.

Bon besonderer Wichtigkeit für die bayerische Schafzucht sind auch die sauitätspolizeilichen Anordnungen, welche gegen die Einschleppung der Räubekrankheit aus dem Auslande und zur Berhütung ihrer Ausbreitung im Inlande getroffen, und namentlich in neuerer Zeit vervollständigt und verbessert worden sind, in welcher Hinsicht wir auf die Instruktion vom 27. April 1835 und die Normativbestimmungen vom Jahre 1848, 1850 u. 1851 (Döllingers Berordn.-Samml. Band XV. S. 699 u. Bd. XXX. S. 197 ff.) mit dem Bemerken hier Bezug nehmen, daß die Kosten der periodischen Bisitation der Schasheerden auf Staatsfonds übernommen sind.

## Die Bifdindt und die Bifd-Aurkiordungen.

Die in ben einzelnen Landestheilen bestehenden Fischerei= und Fisch= Marktordnungen, deren mehrere bis in das XVII. und XVI. Jahrhundert zurückreichen, waren im Lause der Zeit immer mehr in Bergessenheit und, als theilweise veraltet, selbst bei den Behörden zumekst außer Beachtung und Anwendung gekommen, indes die gleichzeitig überhandnehmende und nachgerade in ein förmliches Raubspstem ausgeartete Willführ und Ungebundenheit mit dem fortschreitenden Bersalle dieses Enlurzweises den Bersust einer wichtigen Erwerds und Rahrungsquelle in nahe Ausschl

stellte, wie dies bekanntlich auch außerhalb Baperns vielfach der Fall gewesen ist.

Die im Jahre 1853 erfolgte Ginführung und Berbreitung ber sogenannten kunftlichen Fischzucht in Bayern gab ben nächsten Anlaß, auch bem vorerwähnten Gegenstande eine erneute Ausmerksamkeit zuzuwenden.

Bei Erwägung ber Frage, wie ben bezeichneten Uebelständen am fügslichften und mit Erfolg entgegen zu treten sein möchte, konnte es nicht zweiselhast bleiben, daß hier vor Allem an die in den einzelnen Regiersungsbezirken schon bestehenden Gesetze und Berordnungen anzuknüpsen, das Beraltete auszuscheiden, das Fehlende nach Thunlichkeit zu ergänzen und dabei für einen lebendigen Bollzug Sorge zu tragen sein werde.

Demgemäß erging im September 1854 an sämmtliche k. Kreisregiersungen die Aussocherung, im Benehmen mit den Kreis-Comité's des landswirtsschaftlichen Bereines, die noch geltenden und anwendbaren Bestimmungen der Fischereis und Fischmarkts Ordnungen zusammen zu stellen, sie in die jesige Sprachweise zu übertragen, jedem darin enthaltenen oder auszunehmenden Berbote die entsprechende Strasbestimmung innerhalb der geschlichen und verordnungsmäsigen Gränzen beizusügen und diese Ansordnungen durch die Kreisamts und Lokalblätter sosort, und später zeitzweise zur Nachachtung zu veröffentlichen. Dabei wurde den genannten Kreisstellen ein mit Benutzung des gesammelten, reichen Wateriales und unter Zuziehung von Sachverständigen ausgearbeiteter, die hauptsächlichsken Betriebsmomente und Schuhmittel umfassendeiteter, die hauptsächlichsken Betriebsmomente und Schuhmittel umfassendeiteter, die hauptsächlichsken Betriebsmomente und Schuhmittel umfassenditeter, die hauptsächlichsen die Hand gegeben, wodurch dieselben in den Stand gesetzt waren, etzwise Lücken, mit Beachtung der eigenthümlichen Berhältnisse und Bedürfswisse des Bezirtes auszusüllen.

Es wurde empfohlen, die kunktliche Fischzucht unter Mitwirkung der Organe des landwirthschaftlichen Bereines nach Möglichkeit allenthalben in Aufnahme zu bringen, und mittelst derselben die natürliche Fischzucht durch Sinsehung des Laiches von eden Fischgattungen zu vervollkommnen, um den unvermeidlichen Störungen und Nachtheilen entgegenzuwirken, welche mit dem Betriebe der Dampfschiffsahrt und anderen industriellen Unternehmungen für die Fischzucht nicht selten verbunden sind.

Durch Beiehrung und Ermunterung sollte ferner bahin gewirkt wers ben, daß Fischerei-Rechte von Neinerem Umfange zusammengelegt und auf Ungere Zeit unter Bermeibung bes Afterspachtes, an tüchtige Unternehmer mit ber Bebinaung eines rationellen Fischereibetriebes verpachtet werben. Insbesondere sollten die Gemeinden auf Grund der §§. 24 und 184 bes GemeindesSdittes veranlaßt werden, ihre Fischerei-Rechte in ähnlicher Weise nupbringend in Pacht zu geben. Die Staatsverträge wegen Berhützung und Bestrafung der Fischsrevel an den Grenzen wurden in Eximmenung gebracht.

Die Polizeibehörben wurden angewiesen, der gesammten Fischzucht den thunlichsten Schutz zu gewähren, vorkommende Frewel unbeschadet der strafgesetlichen Bestimmungen in kurzester Zeit abzuwandeln und wo es immer zulässig erscheint, neben der Strafe und der Anzeigegebühr, auch zwegleich über den liquiden Schadensersatz zu erkennen.

Das Forstpersonal und die Jagdinhaber wurden zur Erlegung der Fischreiher und Fischotter allenthalben eingeladen, wobei nach Thunlichteit geeignete Schufigelber in Aussicht gestellt werden sollten.

Der t. Genbarmerie, bem Forstpersonale, ben Fluewachtern und bem gesammten Sicherheitspersonale überhaupt ging ber Auftrag zur sorgfältigten Ueberwachung ber Fischwasser zu.

Diesen Direktiven wurde in sammtlichen Regierungsbezirken der rascheste und eifrigste Bollzug zuzuwenden gesucht, und schon im Laufe des Jahres 1855 konnten in den Amtsblättern aller Kreise des Konigreiches die theils revidirten, theils neuen Fischerei- und Fisch-Marktordnungen veröffentlicht werden.

Es ist hiemit allerdings nur ein erster, aber wie wir glauben, wichtiger und einflußreicher Schritt zur Andahnung befferer Zukande geschehen, und es ist zu hoffen, daß es dem einmuthigen Zusammenwirken der hiezu berufenen Organe der Berwaltung und des landwirthschaftlichen Bereines gelingen werde, die getroffenen Anordnungen überall zu einer wahrhaft praktischen Ourchführung und hiedurch die langverwalste und vernachläfssigte vaterländische Fischzucht wieder zu Ghren zu bringen.

## C. Der landwirthschaftliche Muterricht.

Die landwirthschaftlichen Unterrichtsanstalten beschränkten sich bis zum Jahre 1852 auf die mit der Ackerbauschule verbundene landwirthschaftliche Centralschule zu Schleißheim, die als Centralanstalt im Jahre 1847 gegründete Ackerbauschule zu Eriesdorf und das landwirthschaftliche Erziehungs-Institut in Lichtenhof bei Kürnberg.

Außerbem wurde auch an ben im Jahre 1838 errichteten Landwirthfchafts- und Sewerbschulen ein, ber hauptsache nach, enenflopabifcher Land-

wirthschafts-Unterricht eingeführt und an mehreren bieser technischen Schuslen ein eigener Landwirthschaftslehrer aufgestellt. Die landwirthschaftliche Lehranstalt zu Schleißheim wurde im Jahre 1822 auf dem bortigen Staatsgute gegründet.

Die Zöglinge waren in brei Classen getheilt, nämlich: "in solche, beren Beruf es ift, sich zu untergeordneten Gehilsen in der Landwirthssichaftlichen Gewerbe auszubilden; dann in die Rlasse des Unterrichtes in der ausübenden Landwirthschaft und den dahin gehörigen Gewerben; endlich in die Rlasse der wissenschaftlich zu bildenden Landwirthe."

Hiemit wurde das Institut der landwirthschaftlichen Praktikanten bei der bortigen Staatsgüter-Abministration in der Art verbunden, daß diese Praktikanten auch an dem höheren Unterrichte der Schule theilnehmen konnten.

Im Jahre 1839 wurde diese Lehranstalt unter der Benennung "landwirthschaftliche Centralschule" reorganisirt; doch erfolgte erst im Jahre 1849 die bestimmte Ausscheidung der Anstalt in eine Acterbauschule und in eine höhere Landwirthschaftsschule mit wissenschaftlichem Unterrichte.

Die durchgreisende systematische Organisation des Landwirthschafts= Unterrichtes, sowie die größere, dem Bedürfnisse mehr entsprechende Aus= dehnung desselden datirt indeß erst vom Jahre 1852, wobei im Wesent= lichen von nachstehenden Grundsähen ausgegangen wurde:

1) Der niedere auf Aderbauschulen zu ertheilende Lands wirthschafts-Unterricht hat die Aufgabe, junge Leute vom Lande und zwar vorzugsweise Bauernschne zur bestmöglichen Führung der von ihnen dereinst zu übernehmenden Güter, dann zu Oberknechten, Dekonos wieführern, Geschiers und Baumeistern u. dergl. auszubilden.

Dieselben sollen nach vollenbetem 16. Lebensjahre, bei genügender Werperlicher Erstarkung und nachdem sie die Arbeiten des gemeinüblichen Wirthschaftsbetriedes bereits praktisch kennen gelernt haben, während einer zweisährigen Unterrichtszeit den verbesserten, rationellen Betrieb auf einem musterhaft, das heißt vor Allem mit entsprechendem Reinertrage bewirthischafteten Dekonomiegute auf vorzugsweise praktischem Wege kennen und aussähen lernen.

Der wesentlich untergeordnete, auf die arbeitsfreie Zeit hauptsächlich während des Winters, dann bei schlechter Witterung thunlichst zu beschrän-

kenbe theoretische Unterricht umsaßt, neben sortgesetzer Religionslehre, die weitere Ausbildung in den Elementar = Segenständen mit besonderer Auchsichtnahme auf den kunftigen Beruf der Zöglinge; die landwirthschaftz liche Einrichtungs= und Betriedslehre, Rechnung und Buchführung; das Zeich= nen von landwirthschaftlichen Werkzeugen, Waschinen und Plänen; das Nöthigste über Bodenkunde und Bodenverbesserung, Biehzucht und thier= ärztliche Nothhilse, Kunstwiesendau und Drainage, über Waldpslege und Obstdaumzucht, Gemüsedau, Bienenzucht, sowie nach Thunlichkeit auch Kässebereitung und Branntweinbrennerei.

Der Unterricht hierin soll, unter Beibehaltung ber einfachen, bäuerlichen Lebensweise, sowie unter Gestattung eines gewissen Antheiles am Arbeits-Berdienste, soweit dieß möglich, überall ein bemonstrativer, erläuternber, mit eigener praktischer Einübung verbundener sein.

2) Der mittlere Landwirthschafts Unterricht hat die Aufsgabe, einerseits für den Uebertritt an die höhere landwirthschaftliche (Censtral-) Schule oder an die Central-Thierargnei-Schule vorzubereiten und andererseits im unmittelbaren Anschlusse au die Elementarschule, und zwar analog und parallel mit der Gewerdsschule, sohin auf wissenschaftlicher Grundlage, jene weitere Seistes und Berufs-Ausbildung in landwirthschaftlicher Richtung zu gewähren, welche die Gewerdsschule für das seinerzeitige prattische Leben des Gewerdsmannes als Vorbereitung darbietet.

Diese landwirthschaftlichen Mittelschulen bilben zumeist eine besondere, je nach den örtlichen Berhältnissen und Bedürfnissen mit speziellen Attributen, als einer Geräthe= oder Modell-Sammlung, einem Bersuchsselbe oder kleinerem Dekonomiegute u. s. w. ausgestattete Abtheilung der Gewerbsschulen.

Dieselben bestehen in der Regel, gleich den Letzteren, aus 3 Jahreskursen, und der Unterricht ist, soweit es angemessen und thunlich erscheint, selbst ein mit der Gewerbschule gemeinschaftlicher.

Zu ben allgemeinen Unterrichtsgegenständen gehören: Religionslehre, beutsche und (fakultativ) französische Sprache, Mathematik, Katurgeschichte; Physik, Chemie, Geographie, Geschichte und Zeichnen; zu den besonderen; Bodenkunde und Boden-Verbesserung, Agrikulturchemie und Düngerlehre, Geräthekunde, allgemeiner und spezieller Pflanzendau, Thierproduktionstehre, dann das Nothwendigste aus der Thieranatomie und Thierheilkunde, Feldmessen und Rivelliren, endlich landwirthschaftliche Betriebslehre, Buchführung und Gütertaxation.

Mit bem theoretischen Unterrichte sind ba, wo es die Umstände und bestehenden Einrichtungen gestatten, Demonstrationen und praktische Uebungen in den biefür sich eignenden Lebrsächern verbunden.

3) Der höhere Landwirthschafts = Unterricht schließt sich an jenen der Mittelschulen unmittelbar an und bezielt, indem er die vorgängzige Erschöpfung des erwähnten Lehrstoffes, als der unentbehrlichen Borzund Hilfswissenschaften voraussetzt, die weiter gehende wissenschaftliche, theoretisch praktische Ausdildung in der gesammten Landwirthschaft.

Derfelbe beschränkt sich, abgesehen von ben einschlägigen Fachstubien an ben Landes-Universitäten, auf die landwirthschaftliche Centralschule.

Indem wir nach diesen Borbemerkungen zur Aufzählung der zur Zeit in Bayern bestehenden landwirthschaftlichen Unterrichtsanstalten überzehen, glauben wir unter Bezugnahme einerseits auf die obenerwähnten Haupt-Grundlagen der Organisation und andererseits auf die veröffentlichten Programme und Sahungen dieser Anstalten, von dem in einzelnen Punkten mehr oder weniger abweichenden Detail der Einrichtung hiebei absehen zu können.

Ru 1:

Die Ackerbauschule zu Schleißheim in Oberbayern wurde im Jahre 1852, bei Berlegung ber landwirthschaftlichen Gentralschule von bort nach Weihenstephan, mit Zustimmung des Landrathes in eine Kreiseanstalt umgewandelt.

Nach den neuesten, allerhöchst genehmigten Satzungen dieser Anstalt vom 18. April 1857 dauert der Unterricht in der Regel 2 Jahre; doch kann derselbe ausnahmsweise, und zwar hauptsächlich zum Zwecke spezielster Ausbildung von Schülern als Wiesenbaumeister, Draineurs, Wandersgärtner u. s. w. auf 3 bis 4 Jahre erstreckt werden.

Für ben praktischen Unterricht ber Schüler ist bie Benützung bes sehr ausgebohnten t. Staatsgutes und seiner Betriebs-Attribute einschliehlich bes Bersuchsfelbes eingeraumt.

Derfelbe foll minbestens & ber gesammten Unterrichts Zeit umfassen. Arbeiten auf bem Staatsgute, bie zum Unterrichte ber Zöglinge bies nen, haben bieselben unentgeltlich zu verrichten, für andere von der Staatssyntsverwaltung zu vergütende Arbeiten aber wird & der Gebühr den Zögslingen je nach ihrer Leistungsfähigkeit, Würdigkeit und Bedürftigkeit bewilligt.

Die jährlichen Gefammt-Unterrichts- und Berpflegungstoften betragen :

für Stipenbiaten 60 fl., für zahlenbe Inländer 80 fl. und für Ausländer 150 fl.

Die jährliche Leiftung für die Schule aus oberbayerischen Kreissonds besteht, einschließlich des Beitrages aus Centralsonds für Cultur von 1500 fl., gegenwärtig in 5200 fl. zur Bestreitung der Erigenz, dann in 420 fl. für Stipendien.

Die Frequenz ber Anstalt, welche in ber früheren Periode von 1822/23 bis 1850/51 im jährlichen Durchschnitte nur 9 Schüler betragen hatte, beläuft sich in neuerer Zeit auf beren 34 bis 36.

Die Kreisackerbauschule zu Landshut, in Niederbapern, wurde im Jahre 1854 auf bem theilweise zur Benützung überlassenen Grundbesitze ber hl. Geistspital-Stiftung baselbst errichtet.

Die Unterrichtszeit ist auf 2 Jahre festgesett.

Die Gesammt-Verpstegungskoften eines Schülers betragen bei voller Unentgeltlichkeit bes Unterrichtes, 60 fl. bes Jahres, während überdieß bie Möglichkeit eines Arbeits-Verbienstes in Aussicht gestellt ist.

Die Frequenz ber Schule ist zur Zeit noch auf 7 — 9 Zöglinge besichränkt.

Die jährliche Leistung für die Exigenz der Schule betrug seither 1640 fl. einschließlich eines Beitrages von 1500 fl. aus Centralfonds für Cultur; doch wurden aus Kreissonds seither auch mehrere Stipendien an Ackerbauschüler verliehen.

Gegenwärtig ist übrigens von Seite bes Landrathes von Rieberbayern die Erwerbung eines eigenen Oekonomiegutes für die Ackerbauschule, unster Mitwirkung des Kreis-Comités des landwirthschaftlichen Bereines in Aussicht genommen.

Die Kreis-Wiesen= und Ackerbauschule zu Pfrentsch, im Begierungsbezirke ber Oberpfalz und von Regensburg, wurde am 1. Otstober 1855 und zwar zuerst als Wiesenbauschule eröffnet, da das trocken gelegte, sehr ausgedehnte Areal des Pfrentsch-Weiher-Beckens die passenheite Gelegenheit für diesen Unterrichtszweig darbot, und mit Recht anerkannt war, daß die Verbesserung des Wiesendaues zu den dringendsten landwirthsschaftlichen Postulaten des Kreises zählt.

Gleichzeitig wurde indeß mit der Schule auch eine kleine auf 53 Tagw. 13 Dezim. gepachteten Aerarial-Grundes beschränkte Ackerwirthssichaft verbunden, worauf mit dem Beginne des Schuljahres 1859/60 die Umwandlung der Anstalt in eine Kreis-Wiesen- und Ackerdauschule erfolgte.

Derfelben ift die breifache Aufgabe gesett:

- a) mittelst Aufstellung eines tüchtigen Wiesenbaumeisters und ber Weiterführung begonnener Culturen eine rationellere, ben bisherigen Ertrag sichernbe und hebenbe Behandlung bes bereits größtentheils zu Wiesen cultivirten Pfrentschweiherbeckens herbeizuführen:
- b) die dadurch erzielten Vortheile durch systematische Verwendung der bäuerlichen Zöglinge der Anstalt bei den fraglichen Cultur-Arbeiten auch für den weiteren Umfang des Regierungsbezirkes nutbar zu machen, und nebstdem
- c) burch angemessenen Unterricht sowohl in der Wiesenbaukunde, als in der gesammten Landwirthschaft, dann durch gleichzeitige Berwensdung der Schüler in der mit der Anstalt verbundenen Ackers und Musterwirthschaft dieselben in den Stand zu setzen, die dereinst von ihnen zu übernehmenden Güter bestmöglich zu bewirthschaften, oder sie zu tüchtigen Oberknechten, Dekonomieführern, Baumeistern, auch selbst zu Wiesendaumeistern und Draineurs auszubilden.

Die Dauer bes Aufenthaltes und bes Unterrichtes ber Zöglinge soll sich, mit Abtheilung ber letteren in 2 Jahreskurfe, minbestens auf 2 Jahreskurfe, erstrecken.

Für Angehörige bes Regierungsbezirkes bestehen ganze und theilweise Freiplate.

Erstere gewähren unentgeltlichen Unterricht und freie Berpflegung; bei letteren werben hiefur 40 fl. bes Jahres geforbert.

Zahlende Zöglinge haben jährlich 140 fl. und wenn sie einem ans beren Kreise, oder dem Auslande angehören, außerdem noch ein Untersrichtshonorar von 25 fl. des Jahres zu entrichten. Den Freizöglingen ist bei guter Besähigung und entsprechendem Wohlverhalten überdieß ein jährliches Stipendium bis zum Betrage von 30 fl. in Aussicht gestellt, dessen Aushändigung nach dem Ermessen der k. Kreisregierung bis zum Austritte des Zöglings suspendirt und sodann entweder in Baarem oder mittelst Umwandlung in ein nützliches Instrument, Werk oder dergl. vom selben Werthe bethätigt werden kann.

Bum Zwecke eines möglichst vollständigen und anschaulichen praktischen Unterrichtes und praktischer Uebung bienen:

a) der Wiefendauschule: das gegen 1200 Tagwert enthaltende, von der Anstalt gepachtete, ärarialische Pfrentschweiherbecken, welches zur allmäligen, tunftgerechten Durchführung von Ent- und Bewässerungs-

- anlagen und an ben hiefür geeigneten Stellen zum kunftlichen Umbau ber Wiefen benüht wirb,
- b) ber Ackerbauschule: ber von bem Kreis-Comité bes landwirthschaftlichen Bereines aus eigenen Mitteln erworbene Grundbesitz von ungefähr 115 Tagwerk, bessen Bewirthschaftung als Muster insbesonbere
  für bäuerliche Dekonomen ber Oberpfalz dem Wiesenbaumeister
  übertragen ist, sodann die hiemit in Verbindung stehenbe pepiniere
  für Zuchtbullen zum Zwecke ber Reinerhaltung und Veredlung bes
  oberpfälzischen Nindwiehschlages,
- c) die zur Anstalt gehörige Obstbaumschule nebst bem Bersuchsfelde und
- d) die vorhandene Drainrohren-Fabrik.

Der Besuch ber Anstalt erstreckte sich seither nur auf je 7 bis 8 Zöglinge, boch ist nicht zu bezweiseln, daß in Folge der erst mit dem henzigen Jahre eingetretenen Vervollständigung und Erweiterung der Schule auch eine angemessene Erhöhung der Frequenz allmälig stattsinden werde. Für die Jahreserigenz der Anstalt ist gegenwärtig, neben einer hiezu benützbaren Stipendienposition von 165 fl. eine Summe von 1740 fl. aus Kreissonds bestimmt, worunter sich ein Zuschuß von 1500 fl. aus Centralssonds für Cultur besindet.

Schließlich können wir nicht unerwähnt lassen, daß die mit vielsachen Schwierigkeiten verbundene Gründung und Ausstattung der Schule, neben der bereitwilligen Mitwirkung des k. Staatsministeriums der Finanzen, dann des Landrathes, den beharrlichen und ausopfernden Bemühungen des Kreis-Comité's des landwirthschaftlichen Vereines der Oberpfalz und von Regensburg ganz vorzugsweise zu verdanken ist.

Die Kreisackerbauschule zu Triesborf in Mittelfranken wurde, wie bereits erwähnt, im Jahre 1847 auf bem bortigen t. Staatsgute als Centralanstalt gegründet und der Staatsgutsverwaltung lediglich als ein besonderes Attribut beigegeben. Schon mit dem 1. Jänner 1852 trat insdep eine sehr wesentliche Verbesserung der bezüglichen Verhältnisse ein, indem das ganze Staatsgut, mit Ausnahme der Staatswaldungen und einzelner anderer Objekte, mit allerhöchster Senehmigung Sr. Majestät des Königs an die Ackerdauschule zur eigenen, selbstständigen Bewirthschaftung vorerst auf 6 Jahre verpachtet wurde, woraus im Ottober 1854 die Umwandlung der Ackerdauschule in eine Kreis-Unterrichtsanstalt erfolgte.

Rach ber jungsten Organisation bieser Kreis-Acerbauschule vom Jahre 1857 besteht auch hier eine Abtheilung ber Schüler in 2 Jahrekturse.

Für die ganzjährige Berpflegung hat ein Schüler 125 fl. zn entrichten; doch kann dieser Berpflegungs-Beitrag von der k. Kreisregierung in besonderen Fällen dis auf die Summe von 70 fl. ermäßigt werden. Die Zöglinge können wegen nützlicher Dienstleistung bei der Gutsökonomie oder der Baumplantage einigen Geldverdienst erwerden, womit sie die Berpflegungskosten wenigstens theilweise zu beden im Stande sind.

Das Staatsgut Triesborf, welches in Folge ber Vertragserneuerung vom Jahre 1858 auf weitere 7 Jahre an die Kreisackerbauschule nebst allen Rechten und darauf ruhenden Lasten verpachtet worden ist, hat einen arrondirten Grundbesit von 540 Tagwo.

Der hiefür, einschließlich einiger erst im Jahre 1859 hinzugekommener kleinerer Grundstücke, an die Staatskaffa zu entrichtende Pachtschilling beträgt 915 fl., wogegen der Schule neben sammtlichen Abgaben, dann der Bau- und sonstigen Unterhaltungslaft, insbesondere noch die Besstreitung eines Beitrages von jährlich 350 fl. für die Wasserleitung obliegt.

Deffenungeachtet ist es gelungen, im Laufe von 6 Jahren eine Summe von ungefahr 20,000 fl. aus Ertragsüberschüffen zu abmaffiren.

Bu ben Attributen ber Schule gehören außerbem die Kreis-BiehZüchtungsanftalt, in welcher durchschnittlich 90 Kühe nebst Jungvieh von
verschiedenen Racen aufgestellt sind; die Käserei mit einem Jahresverbrauch
von 66,000 Maß Milch, die Schäferei mit durchschnittlich 200 Stuck
Schasen der Infantado-Race; die 29 Tagm. 82 Dezim. umfassende Obstbaumplantage mit einem jährlichen Absate von 8—10,000 Stuck Bäumen,
eine Sammlung verbesserter Ackergeräthe nebst Modellen und Zeichnungen;
eine naturhistorische Sammlung; ein Samen- und Nehren-Rabinet, eine
Sammlung mittelfräntischer Bodenarten, eine kleine Bibliothek, eine
Bienenhaltung, ein Bersuchsselb und endlich eine neuhergestellte Branntweinbrennerei.

Für Wiesenbau und Drainage besteht ein besonderer von dem Kreis-Wiesenbaumeister geleiteter Unterrichtskurs.

Die Schülerzahl pflegte bisher 20 bis 24 zu betragen. Der Landerath von Mittelfranken bewilligt alljährlich für 12 Freiplätze 840 fl. und außerbem wurde seither zur Ergänzung des Personalbedarfes ein jährelicher Zuschuß von 780 fl. aus Centralsonds für Cultur gewährt.

Die Aderbau=Schule gu Lichtenhof bilbet einen integrirenden

Bestandtheil der landwirthschaftlichen Kreis-Erziehungs-Anstalt dortselbst, wovon später die Rede sein wird.

Die Kreisackerbauschule zu Neubeck bei Donauwörth, im Regierungsbezirke von Schwaben und Reuburg, wurde im Jahre 1855 auf bem genannten Dekonomiegute des Herrn Freiherrn v. Saisberg auf Grund eines mit demselben vorläufig auf die Dauer von 12 Jahren abzgeschlossen Bertrages errichtet.

Die Berpflegungstoften eines Zöglings betragen 60 fl. bes Jahres.

Die Dauer bes in zwei Kurse getheilten Unterrichtes ift auf 2 Jahre, bie Anzahl ber Zöglinge auf 12 festgesetzt.

Die vertragsmäßige Leistung ber Kreissonds für die Schule beträgt 3555 fl. des Jahres, worunter übrigens ein Beitrag von 1500 fl. aus Centralsonds für Eultur. Diese Ackerbauschule soll, bem Wunsche bes Gutsbesitzers und Unternehmers Herrn Freiherrn v. Gaisberg entsprechend, bennächst aufgelöst werden; doch besteht die gegründetste Hossnung, daß es gelingen werde, sie durch eine andere Kreisackerdauschule für diesen Regierungsbezirk zu ersehen, wozu bereits Kreissonds im Betrage von 48.000 fl. admassirt sind.

Der Landrath von Schwaben und Neuburg verwendet außerdem allsjährlich eine Summe von 4 — 500 fl. für die Aufnahme landwirthsschaftlicher Zöglinge an musterhaft bewirthschafteten Privat Dekonomiesgütern.

Der Landrath von Ober franken hat zum Zwecke der Errichtung einer Kreisackerbauschule mit Benühung des Jahresbeitrages von 1500 fl. aus Centralsonds für Gultur, bereits eine Capitalsumme von 32,000 fl. aus Kreissonds admassirt. Derselbe hat außerdem neuerlich eine Summe von 3025 fl. für die Ausstellung von 5 Cultur Technikern und resp. Wiesendaumeistern, ferner für den Drainir und Wiesendau-Unterricht bestimmt.

An sämmtlichen oben ausgeführten Ackerbauschulen sinden alljährlich unter der Leitung eines k. Commissärs Schluß- und Absolutorialprüfungen öffentlich statt, bei welchem Anlasse sowohl der Landrath des betreffenden Regierungsbezirkes, als das Kreis-Comité des landwirthschaftlichen Bereines ihre Theilnahme für diese Unterrichtsanstalten durch Abordnung von Mitgliedern aus ihrer Mitte in sehr erfreulicher Weise jeweils zu besthätigen psiegen.

3n 2.

Von den mit den Gewerbsschulen in Verbindung stehenden lands wirthschaftlichen Mittelschulen sind namentlich jene zu Lichtens hof in Mittelfranken, zu Freising in Oberbayern, dann zu Würzburg in Unterfranken von hervorragender Bebeutung.

Die Anstalt zu Lichtenhof wurde von bem Industrie- und Culturvereine zu Rürnberg, auf Anregung seines ersten Borstandes, des verdienstvollen Dr. J. Jakob Weidenkeller im Jahre 1833 gegründet, und am 5. Jänner 1834 in einem gemietheten Lokale des Schlosses Hummelstein bei Lichtenhof mittelst Aufnahme von 12 armen, verwaisten Knaben eröffnet.

Den eifrigen und beharrlichen Bemühungen ber Gebrüber Beibenkeller und ber förbernben Beihilfe bes Industrie= und Culturvereines, sowie der Fohlenhofs-Aktiengesellschaft zu Rürnberg ist es allmälig gelungen, die kleine und ärmlich ausgestattete Anstalt mit den nothwendigsten Gebäuden, Gründen und Einrichtungsgegenständen zu versehen.

Im Jahre 1840 gründete Dr. Weidenkeller eine vorzugsweise landwirthschaftliche Zeitschrift, die noch gegenwärtig bestehenden "Lichtenshofer-Blätter", beren Erträgnisse zur Dotirung von Freistellen für arme Anaben bestimmt sind, und im Jahre 1842 überließen die obengesnannten Wohlthäter der Anstalt berselben 24,21 Tagw. Dekonomiegrunde, sammt dem dazu gehörigen Inventare zum Eigenthume.

Schon im Jahre 1850 konnte die Schülerzahl auf den Normalstand von 100 gebracht werden.

Im Jahre 1853 wurde das landwirthschaftliche Institut zu Lichtenshof, auf Grund eines zwischen den Eigenthümern und sonstigen Betheisligten, dann dem Landrathe von Mittelfranken abgeschloffenen Bertrages, mit allerhöchster Genehmigung in eine Areisanstalt umgewandelt, wobei bestimmt wurde, daß das Dekonomiegut zu Lichtenhof und Gibipenhof unter der Benennung "Maximilians-Stiftung" an die Areisanstalt übersgehe, und daß die reine Gutsrente auch sernerhin für die landwirthschaftsliche Erziehung armer Anaben daselbst verwendet werde.

Der Landrath von Mittelfranken hat zu diesem Zwecke nicht nur ben Rückersat ber bem Institute aus Central-Staatssonds geleisteten Borschüffe zu 10,200 fl., sondern überdieß in wenigen Jahren mehr als das Doppelte dieses Betrages zum Behuse des Ankauses von Grundstücken, Herschung von Gedänden u. s. w. auf Kreissonds bereitwilligst übernommen.

Nach den gegenwärtig geltenden Satzungen vom Jahre 1854 bildet die landwirthschaftliche Kreis-Erziehungsanstalt zu Lichtenhof die landwirthschaftliche Abtheilung der Kreis-Landwirthschafts- und Gewerdsschule zu Nürnberg und besteht:

- a) aus ber Borbereitungsichnle mit zwei Curfen,
- b) aus ber eigentlichen Landwirthschaftsschule mit brei Eursen, und
- c) aus ber Ackerbauschule mit zwei Jahrescursen.

Die Anstalt, welche für 120 Zöglinge Raum bietet, besaß in ben jüngsten Jahren beren 90 bis 100.

Die volle Pension beträgt für einen Zögling unter 13 Jahren 100 fl., vom 13. bis 16. Jahre 125 fl., und für jene nach vollendetem 16. Jahre 150 fl., nebst einer Eintrittsgebühr von 25 fl.

Der Lanbrath von Mittelfranken pflegt alljährlich 640 fl. für 8 Freisplate zu bewilligen, beren überdieß mehrere aus dem Ertrage der Lichtenshofer Blätter und von einzelnen Wohlthätern botirt werden.

Die Anstalt besitht: eine naturhistorische Sammlung, einen botanischen Garten, ein physitalisches und chemisches Laboratorium, eine kleine mechanische Werkstäte, eine landwirthschaftliche Maschinen- und Modell-Sammlung, eine Samensammlung, eine Bibliothek, und an Grund und Boben
zum Zwecke der Durchsührung des praktischen Unterrichtes, 126,26 Tagw.,
theils eigenthümlich, theils gepachtet.

Unmittelbarer Borstand ber Anstalt ist seit mehreren Jahren Herr Inspettor Dr. Christoph Rellermann, welcher bieselbe ganz im Seiste bes seligen Weibenkeller vortrefslich leitet.

Die jüngste Kreissondsposition für die Anstalt pro 1860/61 beträgt, abzesehen von jener für Freiplatze, 2136 st.

Die landwirthschaftliche Abtheilung der Landwirthschaftsund Sewerbsschule zu Freising in Oberbanern besteht aus drei Cursen, beren erster für sämmtliche Schüler gemeinschaftlich ist, während der laudwirthschaftliche Unterricht für den zweiten und dritten Curs gesondert ertheilt wird.

Bon den reichhaltigen Attributen der Anstalt sind für den landwirths schaftlichen Unterricht vorzugsweise wichtig: die naturhistorische Sammlung, der botanische und landwirthschaftliche Garten, ein agrikulturschemisches Laboratorium, ein physikalisches Kabinet, eine Sammlung genauer Mosdelle aller neueren Ackergeräthe, verbesserter Pferdes und Schafstallungen.

von Drainirwertzeugen, Drain= und sonstigen Ent= und Bewässerungs= Anlagen, eine Sammlung von Samereien unb Bobenarten u. f. w.

Das Versuchsselb, aus 12 Tagw. 11 Dez. Aerarialgrunden bestehend, ist von der Anstalt gepachtet, und der Landrath von Oberbayern, welcher für die Gesammtanstalt einen Erigenzzuschuß zur Zeit von 6395 fl. des Jahres aus Kreissonds leistet, hat neuerlich für die Erweiterung des Verssuchsselbes 100 fl. bewilligt.

Bon besonders gunstigem Einflusse für das Gebeihen der Schule ist das von dem Rektor derselben, Herrn Dr. Riederer errichtete und als Pensionat für Zöglinge beider Abtheilungen bestimmte Privat-Institut, welches sonach mit der Landwirthschafts- und Gewerdsschule in engster Berbindung steht.

In ähnlicher Beise ist ber landwirthschaftliche Unterricht an ber Kreis = Landwirthschafts = und Gewerdsschule in Burzburg organisirt.

Es besteht hier eine gemeinschaftliche Borschule, welcher sich ber in zwei Curse getheilte Unterricht an ber landwirthschaftlichen Abtheilung ber Gewerbsschule anschließt.

Zur praktischen Demonstrasion und Ginübung sind hier bestimmt: ber zum landwirthschaftlichen Betriebe einschließlich ber Obstbaumzucht eingerichtete Industriegarten ber Anstalt, der Garten bes landwirthschaftslichen Bereines, dann häufige Excursionen in die Flurmarkungen, Beinsberge und Hopfengarten Würzburgs und ber nächstgelegenen Orte.

Auch an den hier einschlägigen Sammlungen und übrigen Lehrattributen ist die Anstalt entsprechend ausgestattet.

An ben Landwirthschafts- und Gewerbsschulen zu Passau, Spener, Raiserslautern, Regensburg, Banreuth, Aschaffenburg und Rempten wird gleichfalls spezieller, jedoch mehr encyklopabischer Landwirthschafts-Unterricht von eigens hiezu ausgestellten Lehrern ertheilt.

Im Regierungsbezirke ber Pfalz besteht schon seit geraumer Zeit bie Absicht, bem LandwirthschaftseUnterrichte an der Kreis: Gewerdsschule zu Kaiserslautern eine ähnliche Einrichtung zu geben, wie solche dießseits bes Rheines zu Lichtenhof und Freising 2c. besteht, zu welchem Behuse, mit Benühung des seitherigen Zuschusses aus Centralsonds für Cultur von jährlich 1500 fl., ein nicht unbeträchtlicher Dotationssond bereits ans gesammelt und zur Berfügung gestellt ist.

Das oben bezüglich der öffentlichen Jahres-Prüfungen an den Acterbauschulen Gesagte gilt gleichmäßig auch von den landwirthschaftlichen Rittelschulen. Ru 3.

Die, wie bereits bemerkt, für ben höheren Landwirthschafts-Unterricht bestimmte landwirthschaftliche Centralschule wurde ber allers höchsten Berordnung vom 18. September 1852 gemäß von Schleißheim nach Weihenstephan bei Freising verlegt und neu organisirt.

Die Grundzüge ber neuen Organisation sind im Wesentlichen fol= gende:

Der Schule ist die Aufgabe gesetzt, die Studirenden in der Theorie und Praxis der Landwirthschaft und der damit gewöhnlich verbundenen Gewerbe und Nebenzweige in dem Maße auszubilden, daß sie sede, auch größere Wirthschaft volltommen zweckgemäß einzurichten, zu leiten und zu möglichst hohem Reinertrage zu bringen vermögen.

Der Unterricht ist auf zwei Jahre beschränkt und setzt bas vorgan=gige Absolviren ber nothigen Vor- und Hilfswissenschaften voraus.

Zur Aufnahme ber eigentlichen Schüler (Eleven) ber Anstalt wird, mit Rücksicht hierauf, geforbert: bas vollenbete 16te Lebensjahr nebst einem legalen Zeugnisse über sittlich reinen Lebenswandel, dann das Absolutozium einer vollständigen Landwirthschaftsz und Gewerdsschule, und überzbieß die nöthige Vorkenntniß der lateinischen Sprache, soweit sie zum Verzständnisse der bezüglichen Terminologie erforderlich ist.

Der wissenschaftliche Unterricht umfaßt folgende Lehrgegenstände:

Erfter Jahres = Curs.

## a) Binterfemefter.

- 1) Physikalische Geographie mit Atmosphärologie und Climatologie;
- 2) landwirthschaftliche Chemie;
- 3) Pflanzenbau, allgemeiner Theil (Bobenkunde, Bobenbearbeitung und Dungerlehre);
- 4) Anatomie und Physiologie bes Thier=Organismus, bann allgemeine Biehaucht;
- 5) landwirthschaftliche Geräthekunde;
- 6) landwirthschaftliche Zeichnungstunde (Geräthe- u. Situationszeichnung);
- 7) angewandte Mathematit, allgemeine Baukunbe.

#### b) Sommerfemefter.

- 1) Detonomische und Forstbotanit;
- 2) Bflanzenbau (fpezieller Theil);
- 3) Beschreibung ber Wirthschaftsführung zu Weihenstephan;

- 4) Biehzucht (besonderer Theil) und Thierheilkunde;
- 5) praktische Feldmeßkunft, Nivelliren und Fortsetzung ber Baukunbe;
- 6) landwirthschaftliche Chemie.

3meiter Jahres = Curs.

- a) Binterfemefter.
- 1) Biehzucht, besonderer Theil (Fortsetzung);
- 2) Thierbeilfunde;
- 3) Ader= und Wiesenbau;
- 4) landwirthichaftliche Ginrichtungs = und Betriebstunbe;
- 5) landwirthschaftliche Technologie;
- 6) landwirthschaftliche Bautunde (Hoch: und Stragenbau);
- 7) Forstwirthschaftslehre (Holzzucht);
- 8) landwirthschaftliches Recht.

#### b) Commerfemefter.

- 1) Thierheilkunde (Fortsetzung) und Thierkunde;
- 2) Wiefenbau (Fortsetzung) und Drainage;
- 3) landwirthschaftliche Technologie (Fortsetzung);
- 4) Obst =, Bein = und Gartenbau;
- 5) landwirthschaftliche Gütertaration und Buchhaltung;
- 6) Forftwirthschaftslehre (Fortsehung) Forstschut und Forstpolizei;
- 7) landwirthschaftliches Recht.

In allen Unterrichts- und Betriebszweigen finden, soweit sich dieselben hiezu eignen, praktische Uebungen mit zeitweisen Ercursionen unter Ansleitung der betreffenden Fachlehrer statt, wofür mindestens die Hälfte der gesammten Unterrichtszeit unter entsprechender Benühung der Jahreszeit und Bitterung ausschließlich verwendet zu werden pflegt.

Für fortgesetzen Religiond-Unterricht, sowie für ben Gottesbienst je nach ben Consessionen, ist Borsorge getroffen und die sammtlichen Schüler sind bis jum vollendeten 18. Lebensjahre jum Besuche ber Religiond-Borsträge verpflichtet.

Jeber Eleve hat am Beginne eines Semesters, soferne er Inlander ift, 125 fl. und soferne er Auslander ift, 150 fl. bann 2 fl. für die Benützung des Lesezimmers zu bezahlen.

Dieselben erhalten hiefür Unterricht, freie Wohnung mit Bett, Bebeigung, Licht und Bebienung, bann Frühftuck, Mittags- und Abenbtoft.

Es ist Jünglingen, welche bas 16. Lebensjahr zurückgelegt haben und bie gehörige Befähigung und Borbilbung besitzen, sowie Freunden ber

Landwirthschaft reiferen Alters gestattet, in allen ober einzelnen Gegen= ständen an dem theoretischen oder praktischen Unterrichte als hospitan= ten Theil zu nehmen.

Hospitanten zahlen an Honorar für das erste und zweite Semester je 50 fl.; für das dritte und vierte je 25 fl. nebst dem halbjährigen Beistrage von 2 fl. für das Lesezimmer.

Dieselben haben für Kost und Wohnung selbst zu sorgen, hiebei jeboch vor Allem die noch verfügbaren Wohnungen in der Anstalt zu beziehen, woselbst sie auch die Berköstigung erhalten können.

Den Hospitanten ist die Aufnahme nur in der Boraussetzung bewilligt, daß sie die zum Studium der betreffenden Unterrichtsgegenstände unerläßliche Borbildung besitzen und sich, gleich den Eleven, durch regelmäßigen Befuch der einschlägigen Borträge, durch Fleiß und entsprechendes sittliches Berhalten der eingeräumten Begünstigung würdig erweisen, widrigenfalls sie, nach vorsgängiger fruchtloser Ermahnung, unnachsichtliche Entlassung von der Anstalt zu gewärtigen haben.

Die bestehende Disciplinar= und Hausorbnung gilt sowohl für die Eleven als Hospitanten, und beibe Kategorien sind verbunden, sich den neben der Semestral= und öffentlichen Jahres-Prüfung monatlich stattfin= benden Repetitorien aus den betreffenden Behrgegenständen zu unterziehen.

Bon ben Repetitorien sind nur solche Hospitanten befreit, welche das Absolutorium einer Universität beibringen, ober welche bereits eine öffentliche Stelle bekleibet, ober das 24. Lebensjahr zurückgelegt haben. —

Das t. Staatsgut Weihenstephan bei Freising ist ber landwirthschafts lichen Centralschule zum eigenen Betriebe als Musterwirthschaft, sowie zur Benützung für ben praktischen Unterricht pachtweise überlassen, wofür die Schule aus den Gutserträgnissen einen Pachtschling von 5000 st. des Jahres baar an die k. Central-Staatskasse zu entrichten hat.

Der allerhöchst ernannte Direktor ist Borstand der Centralschule und zugleich Berwalter des damit verbundenen Staatsgutes, in welch letterer Hinsicht berselbe gewisse Rettoprocente des Guts-Reinertrages bezieht.

Die landwirthschaftliche Centralschule steht sammt bem damit verbunbenen Wirthschaftsbetriebe unter der unmittelbaren Leitung und Aufsicht des !. Staats-Ministeriums des Handels und der öffentlichen Arbeiten. Die rechnerische Controle, sowie die Revision und Aburtheilung der Jahvedrechnungen ist der !. Rechnungskammer übertragen.

Für die Bestreitung der gesammten Personal- und Realerigenz der

Schule leistet ber Staat einen Zuschuß, welcher in ber gegenwärtigen Fis nanzperiode auf 11,000 fl. des Jahres festgesetzt ift.

Der gesammte Mehrbebarf wird aus den Ertrags-leberschüssen des Gutes, sowie aus den Einnahmen an Honorarien bestritten, und es versbient bemerkt zu werden, daß es den eifrigen und umsichtsvollen Bemühungen des seit der Organisation vom Jahre 1852 an der Spize der Anskalt stehenden Herrn Direktors Helferich gelungen ist, die sehr beträchtslichen Kosten des Umzuges der Schule von Schleißheim nach Weihensten phan, der sämmtlichen baulichen Aptirungen und theilweisen Neubauten, die Bervollständigung oder Neuherstellung der zumeist mangelhaften oder gänzlich sehlenden Sammlungen und Attribute der Schule u. s. w. mit Zuhilsenahme einzelner Zuschüsser der hiefür verfügbaren Centralsonds für Eultur, aus den Einnahmen-Uederschüssen zu bestreiten, ohne daß es nothewendig gewesen wäre, besondere budgetmäßige Geldmittel des Staates hiefür in Anspruch zu nehmen.

Das Staatsgut Weihenstephan umfaßt ein beinahe vollständig ars rondirtes Areal von ungefähr 660 Tagw. an Aeckern und Wiesen, nebst Bohn- und Wirthschaftsgebänden, Bich- und Schafstallungen.

Hiebei besitht die Anstalt ein eigenes Versuchsseld, eine großartige, nach den neuesten Verbesserungen eingerichtete Brauerei, eine Baumschule, einen Hopfengarten, ein Technologium und chemisches Laboratorium, eine Raferei, ein Samen-Cabinet, eine Naturaliensammlung, ein physikalisches Cabinet, eine Geräthes und Modellsammlung, eine Bibliothek, dann eine Anatomie und Avotheke für Veterinärkunde.

Bu praktischen Uebungen im Bereiche ber Forstkultur ift in ben benachs barten tgl. Staats-Balbungen ausreichenbe Gelegenheit gegeben.

Die Frequenz ber Centralschule hat sich, bem früheren Bestande in Schleißheim gegenüber, seither mehr als verdoppelt.

Im gegenwärtigen Sommersemester befinden sich an der Anstalt 77 Studirende; darunter 14 Eleven und 63 Hospitanten, von welch Letzteren 29 dem Auslande angehören.

Hinsichtlich bes landwirthschaftlichen Unterrichtes außerhalb ber spesiell hiefür bestimmten Staats-Anstalten ist bereits in bem ersten Abschnitte bieser Denkschrift S. 72, und hinsichtlich ber für die Förberung der gesammten Landskultur budgetmäßig bestimmten Staatssonds, sowie der zur Berwendung gelangenden Areissonds-Wittel ebendaselbst, Seite 116 und 117 bas Asthige gesagt worden, weshalb wir hier lediglich daraus Bezug nehmen.

Wir haben zum Schlusse noch einen Gegenstand in Kürze zu erswähnen, welcher zwar, an und für sich betrachtet, kein landwirthschaftlicher ist, bennoch aber, wie wir bereits oben S. 165 anzubeuten und erlaubten, die Interessen der Pferdezucht und des Gestütwesens, sowie der gesammten landwirthschaftlichen Biehzucht sehr nahe berührt, — nämlich das Beterrinär=Wesen.

Die erste systematische Begründung und Ordnung des Beterinärswesens, sowie die Errichtung einer Centralveterinärschule erfolgte bekanntslich burch das organische Sdikt vom 1. Februar 1810.

So vortrefflich und ben damaligen Berhältnissen zusagend biese Schöpfung auch war, so konnte es doch nicht fehlen, daß sich das Bedursniß eines weiteren, zeitgemäßen Fortschrittes auch in dieser Beziehung mehr und mehr geltend machte.

Durch die k. allerhöchste Berordnung vom 29. Mai 1852 wurde zuserst der Unterrichtsplan und die Einrichtung der Central-Thierarzneischule, einschließlich des hiemit verbundenen Curses für die HusbeschlagsSchmiede, neu geordnet.

Es würde uns zu weit führen, wenn wir auf die Einzelnheiten ber neuen Bestimmungen hier näher eingehen wollten; boch können wir nicht unbemerkt lassen, daß namentlich in der Ansorderung einer gründlicheren und umfassenderen Borbildung, in der Vervollständigung des Lehrplanes, in der Einführung einer Poliklinik und in der Errichtung eines eigenen Kindvieh-Züchtungsstalles (pépintère) für den Unterricht in der Thierveredlung und der praktischen Geburtshilse wesentliche Momente der Verbessenung gegeben sind. Am 1. September 1858 erfolgte die allershöchste Verordung, wodurch das Veterinärwesen selbst in umfassender Weise reorganisist wurde. Wir erlauben uns, die wichtigeren Vestimmungen hieraus hervorzuheben.

Zur Ausübung der Thierheilkunde sollen von nun an nur Beterinärs-Candidaten zugelassen werden, welche, nach Bestehung der Absolutorialsprüsung an der Central-Thierarzneischule, wenigstens ein volles Jahr hins durch bei einem amtlich hiefür autoristrten Thierarzte praktische Unterweisung in ihrem Fache genossen und sodann eine wesentlich praktische Prüsung mit Ersolg bestanden haben. Der Candidat hat bei dieser letzteren, theils mündlichen, theils schriftlichen Prüsung, welche alljährlich zu München, Speyer und Würzburg abgehalten wird, seine Kenntniß der veterinärärztlichen Borschriften und des veterinärdienstlichen Bollzuges verselben, namenilich in Bezug auf Seuchen und andere ansiedende Krantsheiten, bann an einem tranten ober verletzen Stiere seine nosologischen und iherapeutischen Kennikisse zu erproben, ferner die schriftliche Prüfung mistelst Bearbeitung eines Falles aus der gerichtlichen Thierheilfunde zu bosteben.

Richt befähigt befundene ober aus anderen Gründen zurnächenene Candidaten durfen die Prüfung nut einmal, nach Bestehung eines weiteren praktischen Jahres wiederenbolen.

Die Aufstellung der Thierarzte erfolgt burch die t. Kreisregierung auf Grund eingeholter Gutachten und nach Beröffentlichung einer vier-wöchentlichen Bewerbungsfrift.

Die in solcher Weise autorisirten Thierärzte sind befugt, die Thiers heilkunde in theem ganzen Umfange anszuüben; sie find die Experten und Bollzugs-Organe für amtliche Anordnungen in Angelegenheiten des Betesrinärwesens boi den Gerichten, sowie bei den Berwaltungsbehörden.

Aus mehreren Thierarzten eines Polizeibezirkes wird, nach Bernehmung ber Distrikts-Polizeibehörde und bes Gerichtsarztes, burch die k. Kreistregierung bersenige Thierarzt bestimmt und bekannt gemacht, welchem die Funktion als amtlicher Experte, dann die Mitwirkung bei der Befähigungsprüfung und bei der Ausführung von Maßnahmen gegen Epizootien zc. zukommt. Die übrigen dienstlichen Funktionen werden entsprechend vertbeilt.

In der Regel soll für jeden Diftritispolizeibezirk wenigstens Gin Ehierarzt aufgestellt sein.

Die Nothhilfe kann tauglichen und gutbeleumundeten Individuen übertragen werden. Sie ist ausdrücklich auf das Aufblähen der Rinder, Schafe und Ziegen, auf Schlag= und Erstickungsanfälle und schwere Geburten beschränkt.

Lizenzen für einzelne veterinärärztliche, chirurgische ober curative Handlungen (mit Ausnahme der Castration der kleinen Hausthiere) wers ben nicht mehr ertheilt. Die Thierarzte sind zunächst den betreffenden Distritispolizeibehörden und Gerichtsärzten untergeden; sie haben jedoch in der Privatpraxis lediglich nach der thierarztlichen Technik sich zu achten und innerhalb der Grenzen derselben freie Bewegung; sie haben dagegen ihre Thätigkeit in veterinärpolizeilichen Fällen nach den bestehenden Bersordnungen und den besonderen Direktiven der Olstriktspolizeibehörden und Gerichtsärzte zu bemessen.

Den autorisirien Thierarzten steht bas Gekhlistzenstein der Meditamente auch semer zu. Thierarztliche Pfuscherei wird je nach Besund bes Falles mit einer Geldstrase bis zu 50 fl. beahndet. Im Wiederholungsfalle kann diese Geldstrase dis zu 100 fl. erhöht und mit Arrestsstrase dis zu 8 Tagen verbunden werden; die etwa begründete strastrastsliche Einschreitung, sowie die Versolgung einer neuen Seuchenordnungsansprüche bleibt vorbehalten. Die Erlassung einer neuen Seuchenordnung ist in Aussicht gestellt. Den k. Kreisrezierungen ist anheimzegeben, den nach der allerhöchsten Verordnung vom 10. Jänner 1833 in den Kreis-Wedzinalausschuß berusenen Thieraut als technischen Beirath in Veterinterangelegenheiten beizuziehen, vorausgeseht, daß sieh derselbe zur unentzellschen Funktion bereit sindet, oder daß etakmäßige Mittel die Gewährung einer angemessenen Remuneration sin densestellen gestatten.

Die allerhöchste Verordnung schließt mit den Worten: "Wir versehen Uns insbesondere auch zu der bewährten Thätigkeit des landwirthschaftslichen Vereines, daß, im eifrigen Zusammenwirken mit den betreffenden Behörden, dem für die Förderung der Landwirthschaft und der Sanisät so wichtigen Institute der Thierarzte ein geregelter Bestand und die ersfolgreichste Wirklamkeit in allen Theilen des Laudes werde gesuchert werden."

# Die landwirthschaftlichen Justände Banerns

und deren Entwicklung in den legten fünfzig Jahren.

### Einleitung.

Aur genaueren Erkenntniß ber landwirthschaftlichen Zustände Bayerns ist nicht blos eine aus zahlreichen und mühsam gewonnenen Berichten wie aus eigener Ersahrung geschöpfte Darstellung, sondern auch eine geschichteliche Erörterung, wie jene Zustände allmälig ihre jetzige Form erhielten, nothwendig, und es bedarf keines Beweises, daß der kürzeste Ausdruck für diese Form in statistisch gewonnenen Zahlen zu sinden ist.

Es wird daher in Rachfolgendem nicht selten auch dieser Ausbruck zum Ausgangspunkt der Darstellung benützt werden, und es ist nicht zu zweiseln, daß derselbe im Zusammenhalte mit den Bestrebungen und Ersolgen des landwirthschaftlichen Bereins, dann der agricolen Gesetzgebung und den Einwirtungen der Staatsverwaltung wirklich zuletzt dienen werde, ein getreues Bild des Fortschrittes und des heutigen Zustandes der banerischen Landwirthschaft zu geben, wenn nicht außer Acht gelassen wird, das auch andere Faktoren außerhalb des eigentlichen Kreises der Wirthschaft auf ihren Gang sehr großen Einsluß üben.

So war mit Recht die größte Anstrengung der Landwirthe vor 100 Jahren und barüber auf Lösung der Frage über Ablösung und Stetigung der Grundlasten gerichtet, und die endliche Entscheidung derselben in uns seren Lagen hat gewiß der Landwirthschaft ben größten Borschub geleistet.

Die naturwissenschaftliche Grundlage fast alles landwirthschaftlichen Bissens, ja die Technik selbst — verschwand vor der heftigen Agitation, welche bald für Theilung der Gemeindegründe und deren Kultur, Entstehlung des Bodens, freie Beweglichkeit desselben, Mehrung der Bevölkersung nud Anderes auftrat (v. Haddi, Rudhart), und die statistische

Richtung, die mit den 30er Jahren in der bayerischen gesehrten Landwirthschaft sich kennzeichnete, war nur der höhere Ausdruck für die Erforschung der Ursachen, welche die Entwicklung der bayerischen Landwirthschaft hemmten, — der "Hindernisse", wie man sie allgemein nannte.

Die landwirthschaftliche Gesetzebung begann Wurzel zu sassen, und als man in Folge der Erhebung landwirthschaftlicher Zustände 1830 über bas Maß der Satertheilung und Parzellirung, der Austur und Bertheilung der Gemeindegründe, der Behandlung der Waldungen, im Gegentalt zur landwirthschaftlichen Thierproduktion, zum Futterbau und zur Streugewinnung klarer geworden war, wurde allmälig die später so wirkssame Gesetzebung angebahnt.

Diesem steht wohl am Nächsten ber Einfluß, ben ber zuerst zwischen Bapern und Württemberg 1828 abgeschlössene Zoll= und Handels Bertrag, aus welchem endlich 1833 ber große beutsche Bollverein erwuchs, für die bayerische Landwirthschaft ausähdte.

Die viel freiere Beweglichkeit aller Giter von nun an, die Vergrösserung des Marktes und damit auch insbesondere die Hebung der die landwirthschaftlichen Produkte verarbeitenden und consummirenden, akso ihnen nachfragenden Industrie, äußerte plötzlich einen gewaltigen Einfluß auf die Stetigung der Preise und zegen die allzuhäusigen und zu großen Schwankungen derselben. Die Sicherheit eines gewinnversprechenden, unzgehinderten Absabes auf große Gediete ermuthigte selbst den Kleingkeler, und als endlich trefsliche Communikations-Anstalten, wenn auch etwas spät, von 1843 an in die Berkehrsadern der Wellt eingriffen, der Donaumainkanal zuerst und dann die Eisenbahnen, — da rührte sich rasches landwirthschaftliches Leben auch in den entsernteren Gegenden der Kreise, in der Oberpfalz wie im bayerischen Wald, und die um 2/3 und darüber geminderten Transportkosten ermöglichten ein Erscheinen von sonst gar nicht in den großen Verkehr gebrachten Produkten auch an sehr fernen Wläßen.

Eisen = und Glaswaaren = Industrien blühten auf, Kohlenkager und Torfstiche wurden in großartiger Weise aufgeschlossen, Maschinenspinnereien und Maschinenspiriten folgten nach und wieder auf landwirthschaftliche Produktion zurück wirkte befruchtend die Induskrie, so daß, als 1848 die volle Freiheit des Bodens herbeigeführt wurde und die Grundgefälle nach einem für Berechtigte wie Pstichtige billigen Masstade sirirt und Ermögelichung der Absösung sestgeseht war, ein Leben in den landwirtsschaftlichen

Betrieb tem, baß angfilithe Gemulther in biefem fruftigen Gebeihen ber Burgel bes ganzen Staates fogar Unheil aus mitentstehenber Ueppigkeit und Entstillichung verkunden wollten!

ŧ

1

ı

ľ

t

!

į

Wie sehr der Handel auf den landwirthschaftlichen Fortschritt Einstüht, zeigen auch die schweren Folgen, welche die in unsere Periode geschichtlicher Entwickung fallenden theuren Jahre von 1816 und 1817 —, dann die der Landwirthschaft noch empfindlicheren wohlseilen Jahre von 1820 — 1830 äukerten.

Ein besseres Hypothekengeset, geordnete Grundbesteuerung und ein verkässiger Kataster wurden dagegen in Kraft gesetzt, und als die Mängel bes Grundkredits in jenen traurigen Jahren der Entwerthung aller lands wirthschaftlichen Produkte recht ersichtlich geworden waren, da ward 1834 die Hypotheken: und Wechselbank dagegen zu Hülfe gerusen, und noch hentzutage ist die Ausbildung dieses tresslichen Instituts eines der größten Anliegen der baperlichen Landwirthschaft.

Wie sehr politische Zustände — Krieg ober Frieden — ben landwirthschaftlichen Fortschritt zu hemmen ober zu fördern vermögen, ist Sache
ellzemeiner Bekanntschaft. Nur sei hier erwähnt, daß die Continentalsperce in den Zeiten des ersten Rapoleon auf Bayern, wie den ganzen
Continent, durch Hemmung des Handels, also auch der Industrie, welche
der große Abnehmer des Landwirthes ist, großen Einstuß hatte. Das
emsige Streben, für die so sehrzucker kolonialprodukte Surrogate
zu sinden, für den Rohrzucker den Runkelnzucker, für den Kasse zahllose
Ersahmittel, wie deßzleichen für seinere Gespinnste, Seide, Dele u. s. w.,
absorbirte so sehr alle Thätigkeit der Landwirthe, daß für längere Zeit
eller auf Natursorschung oder höhere Ausbildung der Technik gegründete
Fortschritt gehemmt blied. Doch wandte sich mit Herstellung des Friedens
die Landwirthschaft wieder rasch von diesem Irwege.

Um es endlich kurz zu fagen, alle Umftände, welche die Einnahmen erhöhen und die Ausgaben mindern, also hohen Reinertrag gewähren, — wirken auf die Bodenbenühung günstig ein, während das Gegentheil auch das Umgekehrte hervorruft. Und so müssen auch Klima und Bodenbeschaffenheit, Borrath und Kapitalien, Intelligenz der Produzenten, Absah und Sicherheit der Produkte, endlich Art der Bertheilung und Benühung des Bodens hieher gezählt werden.

Abgesehen nun von biesen Momenten, welche auf ben Gang und bie Richtung bes landwirthschaftlichen Fortschrittes oft sehr großen Ginfluß

üben, so ist boch die Behandlung des landwirthschaftlichen Lebens in seinen eigentlichen Wurzeln als Kunst ober Gewerbe unsere nächste Aufgabe, und können wir nur jeht noch sagen, daß die agricole Gesetzgebung im letten Dezennium, die Reorganisation des landwirthschaftlichen Bereins, die Art der Behandlung landwirthschaftlicher Probleme von Seite der Staatsregierung und ihre Fürsorge überhaupt den Glanzpunkt unter den wirksamen Elementen zur Förderung der bayerischen Landwirthschaft in den jüngst en Jahren bilden.

Hieher muß auch die Errichtung des t. Staatsministerium des Hansbells und der öffentlichen Arbeiten, dem die laudwirthschaftlichen Angelegens heiten gleich den Ackerbauministerien anderer Staaten unterstellt sind, und die Aufstellung eines eigenen Reserenten für eben diese Angelegens heiten gezählt werden.

In biefem Dezennium beginnt eine gang neue Mera für Babern. Landwirthschaftliche Maschinen und Gerathe finden überall Eingang, die Drainage wird eine gemeinubliche Melioration, Ent: und Bewafferung, Rultur ober Grunde nehmen im vorber nie gefamten Rafe au. Die Silliemittel, welche bie Naturwiffenschaft, insbesondere bie Agritulturchemie und Physiologie der Landwirthschaft bieten, die Pflege der landwirthschaftlichen Dottrin auf eigenen Specialschulen - nur bie Universitäten blieben trot ihrer staatswirthschaftlichen Fakultäten hierin allmälig gang gurud griffen so energisch in ben landwirthschaftlichen Betrieb, baf auch ber nur etwas gebilbete Praktiker mit Stolz von der wiffenschaftlichen Bilene feiner Erwerbstategorie und von der Gewalt des Fortschrittes spricht. Die Aunahme bes landwirthschaftlichen Bereins um bas 3 fache gegen 1847, und awar in einer an Bevormundung burch bobere Stellen mehr als je freien Zeit — beweist bas mit bem Erfolg in ber Wirthschaft gewachsene Selbstaefühl bes banerischen Landwirthes, ber mehr als icher andere Genoffe ber übrigen beutschen Stamme seit je auf seinen Landbau und seine Biebaucht, auf sein Getreibe, sein Roft und feine Schwaigen mit Stola fab. einfacher Sitte und väterlichen Branchen hold blieb, und Trene gegen ben Fürften wie bie Religion neben felsenfesten Bertrauen auf seinen Duth und seine Kraft in Noth und Gefahr als einen untrennbaren Theil seines gangen, ungerstörbaren Befens betrachtete. Und barin moge er verharren bis zu ber Zeiten Enbe!

# Besthverhältniffe des Bodens.

Ë

k

3

# S. 1. Vertheilung des Bodens.

Die gesammte Bobenfläche Bayerns beträgt 22,248,842,38 Tagwerke ober baye. Morgan, jedes Tagwerk ju 40,000 bayr. []' gerechnet.

Siefer Fläche auf einen landwirthschaftlich und forstwirthschaftlich benützten, dann von Dedungen, Straßen, Gebänden und Gewässern eingenommenen Theil vorzutragen, enblich den uns berührenden herauszugreisen und näher zu betrachten. Der landwirthschaftlich benützte Theil zerfällt bekanntlich wieder in Acter-, Wiesen-, Weide- und Gartenland und es ist von Interesse, zu ersahren, wie nicht blos die Haupttheile der Area, also die der Landwirthschaft und der Forstwirthschaft zusallende, — sondern auch die Unteradtheilungen sich in der Zeiten Lauf gegenetnander geändert haben. Dazu gehört freilich vor Allem, daß das statistische Matetial, welches man hiezu verwendet, auch vergleichbar sei.

Zwar gab es schon vor der Gestaltung des Königreiches Bayern zu seiner gegenwärtigen Form manchsache Bersuche zu statistischen Darstelluns gen des alten Churfürstenthumes. Die Arbeiten des tüchtigen Kohlens brenner\*) und die statistischen Ausschlüsse über das Herzogthum Bayern den dem frucktbaren Hazzi (1801) sind für Beurtheilung einzelner Theile des Königreiches in jener Zeit sehr wichtig, aber sie gehen begreifs sich nicht über die vier Rentämter des alten Herzogthumes Obers und Riederbayern mit 514 
W. hinaus und selbst die Gränzen dieser, und noch mehr ihrer Bezirke, sind in der letzten Zeit sehr verändert worden, wie dieß der erste Theil dieser Schrift gleich Ansanzs näher nachweist.

Wenn nun auch diese alteren statistischen Daten nicht mit den neuesten behufs eines Bergleiches zusammengestellt werden können, so ist dieß boch weniger der Fall mit den Angaben Rudharts, bessen um 1825 ersschienene Schrift in Bayern Spoche machte.

Obgleich vielfach nur auf Schähungen beruhend, find sowohl biefe Angaben, wie jene bes Herrn Fürsten Lubwig von Dettingen = Bal-

<sup>9</sup> Bergl. Beiträge ju Landwirthicaft und Statiftif in Babern. Minden 1788.

<sup>🍑)</sup> Ueber ben Bufand bes Afnigreiches Babern. Stuttgart und Afbingen 1825.

lerst ein in seiner Kammerrebe von 1837 und die Mittheilungen Zierls an verschiebenen Orden, insbesondere aber in seiner Schrift gleicher Tendenz wie die unserige, von 1844\*), so wichtig, daß wir sie neben die Angaben der neuesten Tabellen des statistischen Bureau von 1854 (erschienen 1857) setzen, ohne uns indessen das Gewagte der daraus etwa solgenden Schlüsse verhehlen zu wollen.

Die Area des Königreithes vertheilt fich nach Lagwerten, wie folgt:

| Jahrgang<br>unb<br>Quelleu                          | Felber<br>ober<br>Ackerlamb                                                                                                                  | <b>Wieje</b> n.        | Bath               | EBelbe    | Weinberge<br>unb<br>. <b>Arten</b> | Unprobul-<br>tives Land,<br>Straffen,<br>Gewässer,<br>Debung,<br>Felsen |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 18 <b>2</b> 5.<br>nach Rubhart                      | 9,793,266                                                                                                                                    | 2,792,160              | 6, <b>444,</b> 876 | 2,382,711 | 363,812                            | 507,247<br>(als Gewäß<br>fer biss be-                                   |  |  |  |  |
| 1837<br>nach Fürft E.<br>Dettingens<br>Wallerstein  | 9,227,105                                                                                                                                    | 3,075, <del>9</del> 58 | 6,785,674          | 953,416   | 350,883                            | zeichnet) 2,120,604                                                     |  |  |  |  |
| 1840<br>nach Zierl<br>loc. var.                     | 18,96                                                                                                                                        | 8,052                  | 7,253,183          | •         | •                                  | 1,277,28 <b>8</b>                                                       |  |  |  |  |
| Tabelle VII. bes<br>flatist. Bureau<br>(v. Hermann) |                                                                                                                                              | 3,55 <b>4,82</b> 5     | 7,866,844          | 862,682   | Barten unb                         |                                                                         |  |  |  |  |
| * Diese N                                           | lubrit, offen                                                                                                                                | bar bei 88             | ubbart mit         | ben Weibe | 64,894<br>287,406<br>Näcen und     |                                                                         |  |  |  |  |
| Rubrif zusamm                                       | * Diese Rubrit, offenbar bei Rubhart mit ben Weibestächen und ber letten<br>Rubrit zusammengeworfen, wird nunmehr abgetheilt so vorgetragen: |                        |                    |           |                                    |                                                                         |  |  |  |  |
| Hans unb<br>Hofräume<br>124,522                     | Straffen und<br>Wege<br>369,738                                                                                                              | Seen                   | Debi               |           | 1 Summa :                          | 1,439,633                                                               |  |  |  |  |

Aus dieser Zusammenstellung könnte man folgern, daß binnen eines 30 Jahren das Ackerland sich um 1 Million Tagwerke minderte, den Wiessen aber fast 1 Million Tagw. zuwuchsen. Auch das Waldland wuchs um 1 Million Tagw., Weiden und Dedungen nahmen von 1837 bis 1854 um 90,000 Tagw. ab.

<sup>\*)</sup> lieber Baberns landwirthschaftliche Bufande. Milmden 1844.

Allein es wäre überstäffig, barauf hin Untersuchungen anzustellen ober Folgerungen zu bauen, ba alle vor Bollenbung bes Katasters aufgeskelten Schähungen, wie schon erwähnt, mangelhaft sein mußten.

· S. 2.

### Gemeinschaftlicher Befte - Gemeindegrunbe.

Ms im letten Drittel bes verfloffenen Jahrhunderts ben großen wirthschaftlichen Problemen ber Beibeablösung, ber Kiration und Ablofung der Grundgefälle und bes Zehents die Berbreitung ber Stallfütterung und ber Aufhebung ber Brache jur Seite ging, als begreiflich ber Futterban in ber Brache bie Weiberechte auf Tob und Leben befämpfen mufite und tein handelspflanzenbau ohne Stetigung der Grundlaften Erfolg verfbrach, marfen sich auch die Reformer in Banern und zwar sehr frühzeitig auf ben gemeinschaftlichen Grundbesit ber Gemeinden, zumeist als Beibe benütt - und ber Aricg gegen "ben wilben Sirtenftab" warb namentlich von Saggi und zwar lange schon, bevor er in ben landwirthschaftlichen Berein eintrat, mit Erbitterung geführt. \*) Bertheilung aller Gemeindegrunde, Rultur berfelben, bei Strafe ber Confiscation ("bona vacantia!" von 1790), Mehrung ber Bevollerung und hieburch bes Nationalreichthumes ist noch die Devise bis auf Rubhart, ber ihr felbst anhing. "Wenn sich immer ba, wo 2 Menichen leben, eine Che bildet, welch' ungeheures Feld wurde fich burch bie Urbarmachung ber Beiben ber Bevolferung eröffnen!" bon Sagat batte indessen hierin nur das Erbe ber Leiter bes alten Bereins von Burghaufen, indbesondere ber gegen bie Brache eifernden Paula v. Sarauf mib 3. v. hartmann augetreten und war überhaupt ber bamels gang Deutschland burchziehenben Strömung gefolgt - nicht ohne Bekampfung von Seite bes gelehrten Argtes und Landwirthes Dr. Rotte manuer, ber anonym als Ofellus rusticus die bayrifche Wirthschaftsweise, jedoch mit Anerkennung des wahren Fortschrittes, gegen die "pfalgifche" Methobe vertheibigte.

Wir besithen leiber gar keine nur etwas bebeutenden Angaben über die Ausdehnung der Gemeindelandereien in alter Zeit. Daß sie sehr groß sein mußten, geht wohl schon aus der Art des Grundbesites in alter Zeit überhaupt hervor und aus den noch immer bedeutenden Flächen in der Zetzeit, wie aus den urbarien der Aemter.

<sup>\*)</sup> Bergl. oben II. p. 217 og. bas Ausführliche.

<sup>\*\*)</sup> Landwirthichaftliches Bochenblatt IK. p. 639.

Nahmte boch von Hazzi, daß von 1799 — 1808 man in Albanern allein 921 vollzogene Gemeinbetheilungen mit 111,560 Tagwerten zählte und daß 561 mit 224,675 Tagw. in Einleitung begriffen waren, so daß nur mehr 141,342 Tagw. übrig blieben.\*)

Wenn man unter Altbagern unsere 2 Kreise Ober- und Nieberbayern verstehen will, so ware seit jener Zeit daselbst nicht viel mehr zur Bertheilung gekommen, benn bie neueste statistische Erhebung gibt von

> Oberbayern . . . . 109,816 Nieberbayern . . . . 35,601 in Summa 145,417 Tagw. \*\*)

aber nicht blos als im Besit ber Gemeinden, sondern auch ber Stiftun= gen und Korporationen an.

Eine Agitation für Kultur öber Gemeinbegründe war offenbar in zenen wie in allen Zeiten am Plate. Da aber diese Kultur nur vor sich geht, wenn das Gemeingnt in die Hände Einzelner übergegangen ist, so setzt in der Regel die Beurbarung auch die Theilung voraus. Wälder machen hievon eine Ausnahme, was in einem anderen Kapitel genauer auseinandergesetzt werden soll.

Aber die Theilung kann ohne Beräußerung und die völlige und gute Kultur unter geschickten Bedingungen geschehen und das Gemeindeland boch Eigenthum der Gemeinde selbst bleiben und einen Theil des Bermögens berselben, in der Regel den Einzigen der Landgemeinde, bilden.

Die Agitation für Gemeinbegrundvertheilung, welche in Bayern Ende bes vorigen und Anfang bes jehigen Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreicht hatte, begann allmählig gegen 1830 ihre Correttur zu erfahren. In biesem Jahre ordnete die Regierung eine großartige Enquête im ganzen Lande an und die Resultate selbst wurden dem General-Comité des lande wirthschastlichen Vereins zur Begutachtung übergeben.

Hier faßten sich nun alle Stimmen zusammen in der Rlage über Zehenten und Laudemien, als erste Uebel und Hindernisse der Rultur. Um diese allein brehte sich damals alle Rlage und erst in zweiter Reihe kam die Beschwerbe über das Halten abgeschaffter Feiertage, Mangel an

<sup>\*)</sup> Bochenblatt X. p. 686 und p. 223 in A. biefer Schrift.

<sup>\*\*)</sup> Tabelle VII. bes flatift. Bureau p. 54.

Arrondirung, Berfchlechterung ber Dienstiden, die vielen Kirchweihen. Endlich — wer hatte es benten sollen! — mußten die Prediger gegen "den wilden Hirtenstieb" die Rage über Minderung der Viehzucht wegen zu ftarter Bertheilung der Gemeindegrunde und Mangel an Tummelplähen hören, was sie freilich, v. hazzi an der Spiese, zu scharfer Entgegnung bewog.

Sine turze Restexion zeigt indessen, daß die Rultur der Gemeindegrunde der Biehzucht seicht nicht nachthestig ist, wenn nur die starre Dreiselberwirthschaft, die ihr Futter auf Weiden und Wiesen suchen muß, ausgehoben und für geräumige Tummelplätze für das Jungvieh gesorgt wird.

Schon im Jahre 1815 war im ganzen ehemaligen Bambergerlande die Stallfätterung eingeführt, die Geneindegrunde waren größfentheils im Besite ber Gemeinde geblieben, aber vertheilt, Nenger als Tummelplätze blieben vordehalten und Herbstweide nach Aberntung der Wiesen war gestieben. Dort hatte eben die bichte Bevölkerung die Enlitur alles Bobens und den Kinftlichen Futterbau (Alee) unthiger gemacht als anderwärts.

Die Umtehr von der alten Ansicht von Vertheilung der Gemeindes grunde um jeden Preis bestätigte bas revidirte Gemeindes Gbitt von 1834.

Die Erschwerung der Theilung mit Uebergang in den Besit war offendar und in der That auch stockte von da an der Fortgang der Theilung, nicht minder aber auch der Gultur, insbesondere in den allbayerischen Kreisen, wo noch immer ziemliche Flächen Gemeindeeigenthum waren.

So gern nun auch die Regierung, wie der landwirthschaftliche Berein die Eultur der oben Gemeindegrunde gesehen hätte, so war doch seit 1816 und 1817, in welchen die Borsehung an den Werth des undebauten Lanzdes erinnerte, wie Audhart sagt), klar geworden, daß nur gute Gestreidpreise zunächst großartig zur Eustur solcher Ländereien aneisern konzuen. Wären dem alten Eultureiser nicht die für die Landwirthschaft vershängnisvollen zwanziger Jahre mit ihren sabelhaft niederen Getreidepreissen entgegen gestanden, so möchte zur Zeit wenig Gemeindeland mehr uns vertheilt und de liegen.

Diese, nur burch baufiges Antampfen ber Rleinbeguterten, die immer theilen wollen, gegen bie vom Gefet von 1834 begunftigten Großbeguter-

<sup>7</sup> L c. p. 110.

ten, die est immer überstüssig sinden, unterbrochene Stille in der Entitute ber Gemeindeländereien sing mit dem Steigen der Getreidepreise in den fünfziger Jahren und mit der hochsten Bewilligung einer erheblichen Summe zur Unterstützung und Prämirung der Kulturen von im Besich der Gemeinden verbleiben dem Gemeindeland wieder zu verschwinden an und wir sind in den Stand geseht, eine sehr erhebliche Zahl solcher Enlturen, theils aus den Preisdewerdungen von Gemeinden am Olioberseste, theils aus jenen in Folge der eben eitrten besonderen Ausschweidung von Prämiirungen zu biesem Zweck, aufführen zu können.

So gibt 3. B. Mittelfranken an, daß von 1853—58 10,342,19 Tagwerke öber Gemeinbegrunde kultivirt wurden und nur mehr 59,711 Tagin. 3n meist bleibenden Tummelplaten vorhanden find.

Wir besitzen indessen durch das k. Staatsministerium des handels und der öffentlichen Arbeiten, welches eine bedeutende Summe jährlich zu Prämitrungen und Unterstühung der Eultur öber Gemeindegründe dem landwirthschaftlichen Bereine zur Berfügung stellt, ein Mittel, die Zunahme berartiger Aultuven im ganzen Königreich zu erfahren und verweisen demgemäß auf pag. 88 der ersten Abtheilung dieser Schrift.

Bon ben Gemeinbegrunden wurde selbst eine erhebliche Zahl aufgeforstet und zwar in:

#### Oberbanern:

| - 4 | Ω | ĸ | n  |
|-----|---|---|----|
| - 1 | n | Ð | 9. |

| Feldmeching, | ž  | 80 | ınbe | <b>3.</b> ' | W  | nd | ėn, | _ | - 10 | it |   |      |      |
|--------------|----|----|------|-------------|----|----|-----|---|------|----|---|------|------|
| 15 Jahr      | en | •  | •    | ٠           | ٠, | •  | ٠   | • | •    | •  | : | 372. | Tgw. |

Summa per se.

Pfalz. 1856.

Ensheim, Landcommiffariat Zweibrucken . 200 Tgw.

Summa per sé.

| •             |    | •  | Ð   | бŧ | rþ | fa | ĺ į. |     |   |   |     |            |
|---------------|----|----|-----|----|----|----|------|-----|---|---|-----|------------|
|               |    |    |     | 1  | 85 | 5. |      |     |   |   |     |            |
| Erbendorf     | •  | •  | •   | •  | •  | •  | •    | •   | • | • | 23  | Tgw.       |
| Beratshausen  |    | •. | ,   |    |    | •  | •    | • . | • |   | 17  | #          |
|               |    |    |     | 1  | 85 | 6. |      |     |   |   |     |            |
| Riebenburg    | •  | •  |     | •  |    | •  |      |     | • |   | 100 | W          |
| Berat&haufen  |    |    |     | •  |    |    | •    |     | • |   | 13  | "          |
|               |    | ;  |     |    | 85 | 8. |      |     |   |   |     |            |
| Floß (Neuftal | ot | W, | /N. | )  | •  | •  | ٠    | •   | • | _ | 29  | <u> </u>   |
|               |    |    |     |    |    |    |      |     |   |   | 400 | <b>~</b> . |

182 Taw. .

# 333

# Oberfranten.

|                          |             |     | •    | ••         |     |            | - •• | •   |   |             |            |
|--------------------------|-------------|-----|------|------------|-----|------------|------|-----|---|-------------|------------|
|                          |             |     |      | .18        | 355 | <b>5</b> . |      |     |   |             |            |
| Goffereborf              |             |     |      |            | ٠.  | ٠.         | ٠.   |     |   | : 32        | Egw.       |
|                          |             |     |      | 18         | 356 | ì.         |      |     |   |             |            |
| Obernichrez              | (Bay)       | reu | uth) | )          |     | . •        | . •  | . • |   | 17          |            |
|                          | •           |     |      |            |     |            |      |     |   | 40          | - ·        |
| Gefrees (Be              |             |     |      |            |     |            |      |     |   | 22          | <br>H      |
| , ,                      | •           |     |      |            | 357 |            |      |     |   |             | •          |
| Auffech (Ho              | Ufeld       | )   |      |            |     |            |      |     |   | 23          |            |
| 11 4 (4                  |             | •   |      |            | 358 |            | •    |     |   |             | **         |
| Elbersberg (             | Botte       | ní  | tein |            |     |            |      |     |   | 50          | _          |
|                          | •           | •   |      |            | 359 |            | -    |     |   |             | "          |
| Ronigsfelb (             | Hollfe      | [b  | )    |            |     |            |      |     |   | 32,88       | _          |
|                          | • • • • •   |     |      | ·          | •   | ·          |      | -   | • | 184,94      |            |
|                          | •           | m   | it   | t e Y      | fr  | a n        | f es | n.  |   | 103/81      | Zgw.       |
|                          |             |     |      |            | 35  |            |      | •   |   |             |            |
| Jppesheim                |             |     |      |            |     | •          |      | •   |   | 16          | Tgw.       |
| Ostheim                  | ••          | •   | •    |            |     | •          | •    | •   |   |             | ~g         |
|                          | •           | •   | ٠    | 4 (        | 85' | 7          | •    | •   | • | •           | **         |
| Auernheim .              |             |     |      |            |     |            |      |     |   | 75          |            |
| auerngeim .              | • •         | •   | •    | •          | •   | •          | •    |     |   |             |            |
|                          | •           | 11  | m f  |            | fra | ınl        |      |     |   | 96          | Tgw.       |
| •                        |             | **  |      |            | 85: |            |      | •   |   | •           | •          |
| Bischofsheim             | n/98        |     |      |            |     |            |      |     |   | 66          | Tgw.       |
| Haselbach                | -           |     |      |            |     |            |      |     | • | 84          | _          |
| Oberbach .               |             |     |      |            |     |            |      | •   | • | 16          | •          |
| Wilbfleden .             |             | •   |      |            | •   | •          | •    | ٠   | • | 17          | <b>"</b> . |
| Pfassenhause             |             |     |      |            | •   | •          | •    | •   | • |             | "          |
| Fenerihal .              |             |     |      | •          |     |            | •    | •   | • | 24          | •          |
| Gogmannsbe               |             |     |      |            | •   |            |      | •   | • | 12          | •          |
| eopmunicipo.             | <b>7</b> 61 | •   |      |            |     |            | •    | •   | • | 1.0         | <b>"</b> . |
| Wisman                   |             |     |      |            | 85  | 0.         |      |     |   | 180         |            |
| Alzenan .<br>Großwalzhei | <br>(91     |     |      |            |     | •          | •    | •   | • | 38          | ••         |
| Rahl                     | ur (21      |     | ıııu | u <i>j</i> | •   | •          | •    | •   | • | 90          |            |
| •                        |             | "   |      |            | •   | •          | •    | •   | • | . 60        | **         |
| Walferios                |             | #   |      |            | •   | •          |      | •   | • | 20          | -          |
| Getweisbach<br>Briteman  |             |     | -    |            |     | ٠          | ٠    | •   | • | 20          | *          |
| TIMETICAL.               |             | ٠   | •    | •          | •   | •          | •    | •   | • | <i>2</i> 00 | #          |

| 4 | Ω | ĸ  | Δ |    |
|---|---|----|---|----|
| 7 | ~ | 17 | м | ı. |

| Orb                                  | 237 Tgw.  |
|--------------------------------------|-----------|
| Aum (Orb)                            | 85 "      |
| 1859.                                |           |
| Bischofsheim                         | 80 "      |
| Untersteinsach (Eltmann)             | 61 "      |
| Gemünden                             | 30 "      |
| Ober- und Unterriebenberg (Brudenau) | 18 "      |
| Bollersleier (Hammelburg)            | 14 "      |
|                                      | 1106 Tgw. |
|                                      | •         |

### Bufammenftellung:

| Oberbayern    |    |   | • |   |   |     | 372     | Tgw.     |
|---------------|----|---|---|---|---|-----|---------|----------|
| Pfalz.        | •  | • | : | : | : |     | 200     | *        |
| Dberpfalz     |    |   |   |   |   | •,  | 182     | #        |
| Oberfranken   | .∹ |   |   |   |   | •   | 184,85  | W        |
| Mittelfranten |    |   | • |   |   |     | 96      | *        |
| Unterfranken  | •  |   | : | • | : | • _ | 1106    | <b>"</b> |
|               |    |   |   |   |   | _   | 2140,85 | Tgw.     |

### **§**. 3,

# Setrennter Grundbefit.

# a) Gutergertrummerung - Parzellirung.

Es ist kaum nothig, zu bemerken, daß zwischen Bertheilung des Grunds besites in kleinere Besitzungen — und zwischen Stückelung dieser Besitzuns gen in kleinere Theile ohne Mehrung des Sanzen — Parzellirung genannt — unterschieden werden muß.

Die Gebundenheit der Güter war in ganz Deutschland bis auf unser Jahrhundert herauf vorherrschend. Bei dem abelichen Grundbesit sorgte hiefür der Lehenverdand oder das Fideicommiß, bei dem bäuerlichen das Grundbarkeitsverhältniß, das urdar, das nur den Hoffuß kannte und daranach ganze, halbe, Biertels = und Achtels-Höse, Sölden und Huben aufführte.

Dieselbe Richtung, welche von der Mitte des vorigen Jahrhunderts an den Krieg gegen die öben Gründe überhaupt und jene der Gemeinden insbesondere eröffnete, welche Aushebung der Brache "durch absolute Gessehe" sorberte, verlangte auch die Zertrümmerung des großen Grundbe-

siges, wollte wenigstens jebes Berbot des Zertrümmerns aufgehoben wissen. Schon in den Gesetzgebungen von 1762 und 1772 war ihr dies nicht nur gelungen, sondern es war sogar diese Bertheilung des großen Grundbesitzes von Antswegen zu fördern befohlen.

Hart neben biesem Etser für Zertrümmerung, die boch im Grunde nur eine Parzellirung im Großen ist, ging gleich wieder in einigen Lanbestheilen das Correctiv des Uebermaßes in den berühmten Arrondirungen des Allgäues,— so verständig wußte man sehr zeitig in diesem Theise Süddeutschlands die Besitzverhältnisse zu würdigen.

Der große Eifer für Zertrümmerung, ber allen Culturfreunden bis auf Rubhart herauf anhing, und der das den Florentinern entnommene Hazzi'sche Motto: "solamente la liberta di eoltura!" so oft voranstellte, hatte mit Ausnahme des gemeinschaftlichen Sigenthums, (siehe oben) doch keinen besonderen Ersolg, und zwar wohl vorzüglich, weil die Sitte machtiger war, wie das Geseh, und weil, wie der verständige Rubhart zuerst fand (— die Wahlen zum Landtag, d. h. 10 steuerstmplum als Bedingung hiezu, gaben die Beranlassung) so viele große Güter in Bayern gar nicht vorhanden waren.

Die mit Landwirthschaft beschäftigte Beoollerung betrug aber in Bayern wur 1844 boch 65,5% in folgender Bertheilung:

|                                                                                                                            | ·<br>                                                        |                                                 |                                                         |                                                      |                                                     |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Sm                                                                                                                         | ausschließlich<br>Landbauern                                 | Landbauern<br>mit Gewerbe                       | Landbautage<br>löhner mit<br>Grundbesit                 | Landbautage<br>löhner ohne<br>Erundbests             | Landbau-<br>Dieustboten                             | Im<br>Ganzen                                                 |
| Oberbahern Rieberbahern Pfalz Oberpfalz u. Regensb. Oberfranten Rittelfranten Unterfranten u. Afchaff. Schwaben u. Reuburg | 27,7<br>34,3<br>32,8<br>33,5<br>30,7<br>25,4<br>87,8<br>34,5 | 5,0<br>5,0<br>10,1<br>9,3<br>9,3<br>7,4<br>13,5 | 6,6<br>.5,4<br>15,5<br>6,5<br>7,1<br>6,0<br>18,8<br>7,0 | 1,7<br>7,7<br>6,2<br>7,9<br>9,0<br>6,1<br>8,9<br>3,3 | 17<br>20<br>3,7<br>11,5<br>7,3<br>9,6<br>4,6<br>9,9 | 58,0<br>72,4<br>68,3<br>68,7<br>63,4<br>54,5<br>73,1<br>65,7 |
| Bapern                                                                                                                     | 32                                                           | 8,8                                             | 8,4                                                     | 5,7                                                  | 10,4                                                | 65,5                                                         |
|                                                                                                                            | 1                                                            | ı                                               | (0. 8                                                   | permann'                                             | Balenb                                              | r.)                                                          |

Bon 100 Einwohnern find:

Da nun nachweisbar auch Add, Stiftungen und Korporationen keine außergewähnlich große Guiskomplere besaßen, so zeigte sich schon damals, daß Bayern ein sehr erfreniches Waß der Gutervertheilung besite, indem der Streit zwischen den Anhängern des großen Grundbestiges und der freien Zertrümmerung sich doch audlich dahin entschied, daß für jeden Staat eine gewisse Anzahl großer, mittelgroßer und kleiner Güter das Beste sei. Aber diese Wahrheit ward noch lange nicht eingesehen, wie man denn überhaupt den Wahrheiten, welche in der Witte sich sinden, nur ungerne huldigt — und die Gesahren der Zwergwirthschaft, des daraus erwachsenden Prostetariats und der Auswanderung wurden einerseits ebenso erust vorgehalten, wie die Kassandrastimme der Gegner: "latisundia perdidero Italiam!"

Von 1825 und 1834 (repid. Gemeindereikt) an verloren indessen die Freunde freier Theilbarkeit allmälig Terrain und es trat eine übrigens durchaus nicht nachtheilige Stockung in den Theilungen ein, dis endlich die Gesetzgebung von 1848 der. Sache wieder freien Lauf ließ — gleichsfalls ohne Nachtheil, weil in diesen so ernsten Dingen des Eigenthums sich in der Negel Gesetz ohne besondere Kraft zeigen.

Bezüglich ber Stückelung bes Grundbesites sagen die statistischen Ta-

| Regierungs-Bezirle             | Parzellen  | Bahl ber<br>Parzellen auf<br>1 Privatbesit | Größe einer<br>Parzelle |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| Dberbapern                     | 1;987;009  | - 19                                       | 9                       |
| Nieberbayern                   | 1,465,627  | 17                                         | 1,3                     |
| Bfalz                          | 2,036,578  | 9                                          | 0,45                    |
| Dberpfalz und Regensburg .     | 984,467    | 12                                         | 1,5                     |
| Oberfranken.                   | 763,616    | 8                                          | 1,5                     |
| Mittelfranken                  | 1,126,336  | 9                                          | 1,2                     |
| Unterfranten und Afchaffenburg | 3,364,202  | 32                                         | 0,38                    |
| Schwaben und Renburg           | 1,441,577- | . 13                                       | 1,26                    |
|                                | 12,868,472 | 13,5                                       | 1,03                    |

b) Arrondirung.

Wie ficon gesagt wurde, in mehreren Theilen Sabbentichlands fühlte man, obgleich ein mäßiger Grundbesitz immer noch vorhanden war, doch die Nachtheile der zu großen Parzellirung eben dieses Grundbesitzes bald, und suchte sich gegen diese Dismembration des Ganzen zu helfen.

Se lag im Wefen großer Banerschaften mit rührigem Betriebe, baß bie Parzellirung mit Lockerung bes alten Grundverbandes immer mehr

zunahm und wir sehen in der That noch heutzutage die größte Parzellirung mit der intensivsten Bewirthschaftung, mit Gartenbau ähnlichem Betriebe, in Berbindung. Die Nöthigung zur besten Benützung der verschiedenen Lagen, Mimatischen Berhältnisse und der Böden trieb unwiderstehlich dazu, und nur da, wo der intensive Wirthschaftsbetrieb schwach, das Klima von geringem Einstusse, Boden und Lagen ziemlich gleich sind — da schritt sie wenig vor und ist, auch vorgeschritten, leichter wieder zu dämmen.

Es ist zunächst aufzuführen, was in Bayern hierin überhaupt geschah. Die alten Berordnungen aus den 60ger Jahren des vorigen Jahrshunderts, welche, wie wir schon hörten, so sehr für Zertrümmerung des

großen Grundbesites, in wessen Haben er sich auch finden mochte, eifersten, ließen sehr taktvoll boch gleich Berfügungen zur Förderung der Arrons

birungen zur Seite gehen.

Je harter die Angriffe für die Befreiung der Güter von allen Fesseln, auch jenen der Gebundenheit, wurden, um so kräftiger ward von den Bersfechtern dieser Prinzipien selbst zur Arrondirung gegriffen und es gab eine Periode des sandwirthschaftlichen Bereinsledens in Bayern, welche durch diese Stredungen charatterisirt ist. Die durch Laudemien, Consense, Taren, Umschreibgebühren und den Einspruch der Hypothekgläubiger gessetzen Hindernisse zu überwinden, war aber eine riesenmächtige Aufgabe und allen Bemühungen zum Trotz griff nur an einigen Punkten in erhebslicher Weise das Arrondiren, Bereinöben, Zusammenlegen der Grundstücke um sich, kam jedoch und kommt noch sporadisch alljährlich in allen Kreisen des Königreiches vor.

Unter jenen Glanzpunkten ber Arrondirung ist freilich Einer bezügs lich seiner Sntstehung schon in graues Alterthum entrückt.

Es sind dieß die großartigen Total=Arrondirungen im Allgau, im ehemaligen Remptener Lande.

Bevor wir indessen unser historisches Detail hier vortragen, sei noch vorausbemertt, daß man in Bayern die leichtere von Allen, die felberige Arrondirung, welche, gewöhnlich von den 3 Gesammtslächen der Dreiselbers Wirthschaft ausgehend, sedem Besitzer im Sommers, Winters und Brachsfeld je seine Parzellen vereinigt, aber doch alle Felder in 3 Gruppen verstheilt läßt, — unterscheibet von der flurlichen, welche Felder und Wiessen ohne Rücksicht auf das Wirthschaftssystem in ze Sinen Complex oder höchstens 2 vereinigt. Gelingt es dabei, die Complexe radiensörmig um das Neine Vorf zu legen und jedes Haus an die Spitze seines Complexes,

so entsteht eine Total-Arrondirung ohne Bereindbung, welche lettere mit Beränderung der Wohnsitze selbst den höchsten Punkt des Systems bildet. Allein die Bortheile des socialen Zusammenlebens haben so sehr zugenommen, daß sie jene der größten wirthschaftlichen Freiheit weit überwiegen und man daher von Empsehlung oder Förderung derselben zurückgekommen ist.

Erst mit der freien Beweglichkeit des Grundbesitzes, somit erst in neuerer Zeit, konnten die Uebel der zu großen Parzellirung und die Bortheile der Zusammenlegung besonders in den Bordergrund der Bolkswirthschaftspsiege treten. Als nemlich zur Parzellirung noch die Zertrümmerung (die Hosmetzgereien, wie man es in Schwaden nannte und die insbesondere in den zwanziger Jahren mit den niederen Getreidepreisen häusig gewordenen Bergantungen) hinzutrat und die Parzellirung im verkleinerten Grundbesitz erst ihre übelsten Folgen demerken ließ, da sing man an, allerseits Hülfsmittel gegen letztere zu suchen, nicht ohne die Hosssnung zu hegen, daß der einmal arrondirte Besitz nicht so häusig mehr zertrümmert oder zerschlagen und wieder parzellirt werde. Die Arrondirungsfrage ward allmälig ein staatswirthschaftliches Problem, um welches sich die Gesetzgebung kümmerte.

Es darf indessen nicht vergessen werden, daß die Zertrümmerung in einzelnen Landestheilen Baperns schon viel früher im Schwung war und daß sogar altbaperische Kulturmandate die Zertrümmerung begünstigten (Mandat von 1805), ja sogar Zertrümmerer und darunter Iraeliten (1773) empfahlen.

So verschiebene Maßnahmen können verschiebene Zeiten und Orte rechtsertigen, denn in den vier altbayerischen Rentämtern waren in der That häusig die Sutscomplere der Bauern außer Verhältniß zu ihren Betriebsmitteln und, was die Hauptsache ist, die Zertrümmerung geschah in der Regel nur, um Arrondirungen zu erzielen. Denn der gesunde Sinn der altbayerischen Bauern, welche keine Noth drückte, ließ den Wuscher aus der Zertrümmerung nicht auskommen.

Es ist übrigens begreistich, daß ber alte Hoffuß und ber bis 1848 bauernde Grund: und Lehenverband die gewaltigste Hemmung aller freien Bewegung von Grund und Boben, also auch der Zertrümmerung wie Arrondirung bot. Die Mandate konnten daher zunächst nur bei den Grund-holden des Staates wirken. Die Allgemeinheit der Erscheinung des Wunssches nach Arrondirung und nach Hemmung zu weit gehender, ohne Rutzen für die Arrondirung vorgenommener zum Gewerb gewordener Gutszer-

tenumerung ist inbessen, wie schon oben erwähnt, zwar neueren Datums, aber sie seihft ist boch schon eben in Bezug auf einzelne Landestheile viel atter. — Seit König Ahab sich mit dem Weinderg Naboths arrondirte, has ben wohl alle Landwirthe das Angenehme und insbesondere die Vortheile des arrondirten Besitzes gekannt, aber eben Naboths Einrede, "es sei das Erde seiner Väter" — ist auch zu allen Zeiten ein starker Grund gegen Arrondirungen überhaupt gewesen. Erst der Neuzeit ist es gekungen, die Sitte mit der wirthschaftlichen Nothwendigkeit zu versöhnen.

Doch gibt es in Bayern einige Glanzpuntte von Arrondirungen und noch mehr des Festhalten an "Ginobhofen", wie sie kaum ein anderes Band, es müßte bieß nur eina Westhalen und bas friesische Rieberland fein, in Deutschland aufweisen tann. In Bayern hat bas Bolt einen uralten Ramen für bas Arrondiren ober Consolidiren, es nennt biek "vereinoben", ohne im Entfernteften ben Begriff bes "Deben" damit zu verbinben. hier beißt obe nur soviel wie einsam und gerabe bie schönsten Einobhofe Baverns im dillichen Oberlande und in Niederbayern, im Chiemgau und am Inn, wie die westlichen im Allgan und bem Remptener Lande ftrablen in ben üppig grunen Wiesen ber Berghalden und den schattigen Sainen ber Laubwalber. Biele folder Einobhofe find uralten Urfprunges und batiren aus ber germanischen Urzeit, wo man fich anfiebelte "ubi fons, ubi nemus placuit", wie ber Romer fagte. Aber auch aus schon gertrummertem ober parzellirtem Besit gingen fehr fruh folche Ginobhofe hervor, wie benn die berühmten Arrondirungen im Remptener Lande schon cons bem 16. Jahrhundert batirt werben. Sicherer und nach Karten erweisbar begann die Arrondirung baselbst im 17. Jahrhundert (1614).

Obwohl gesagt wird, daß sie überall nach freiem Uebereinsommen und sediglich durch die Ueberzeugung von ihrem Rugen entstanden und alls mälig um sich gegriffen hätten, so ist doch bekannt, daß die ehemalige fürstl. Remptenische Regierung sie sehr förderte und das sogenannte fürstl. Remptenische Normale von 1791 wird noch später oft ausgeführt.

Wir find zwar außer Stand, eine fortlaufende Geschichte biefer Arsvendirungen zu geben, stellen aber boch zum weiteren Ausbau folgende Daten zusammen.

Der fürfil. Remptenische Feldmesser Jakobi arrondirte mit bem Attuar Schreiber bis 1806 über 100 Gemeinden und setzte bieß fort. \*\*)

ï

ı

ı

İ

ľ

\$

ľ

:

í

:

٢

5

ş

5

۲

?

<u>;</u>-

2

ļ

٢

<sup>&</sup>quot;) Laubw. Bochenbl. XVI. p. 749.

**<sup>→)</sup>** i. c. XYL p. 748,

Ans 1817 werden 5 Gemeinde-Arrondirungen in Schwaben aufgesführt. Deßgleichen die Arrondirung der Gemeinde Zaunberg bei Immenstadt\*), der Gemeinde Albrechts (1818), Hüttenberg (1824 burch Dismas Gebhard, der den großen Preis für seine Schrift über Arrondirung vom Landwirthschaftlichen Berein erhalten hatte!).

1826 wurden unter Jakobi's Leitung wieder 7 Ortschaften arronbirt und der neueste Bericht Schwabens sagt, daß zur Bervollständigung in ihrer Region des arrondirten Grundbesites in den letzten Jahren noch 16 Ortsgemeinden die Gemeindegrunde und Waldungen mit ihrem Privatbesit zusammengeworsen hätten, um ihn arrondirt wieder zu erhalten.

Man möge inbessen Behufs ber Beurtheilung über ben Fortschritt ber Arrondirung im Kemptener Lande nicht vergessen, daß hier Egartenwirthschaft, Wiesenkultur, Molkereiwesen vorherrschen und alle Felber eben so lang Wiese sind, als sie nicht zu Feld benützt werden.

Die Art der Entstehung der Ansiedlungen in den höheren Lagen (des Allgau) mit extensiver Weidewirthschaft ohne gemeinschaftlichen Besitz, d. h. ohne Gemeindeweiden, erklart das Geschlossensein der Güter daselbst, und der höhere Reinertrag überhaupt, die wachsende Kostspieligkeit der Errichtung neuer Wirthschaftsgebäude, die Gewohnheit selbst verhindern ein Auseinanderreissen oder ein Bilden von Dorsschaften.

Auch in der Region der Egartenwirthschaft bleibt das System der arrondirten Güter aufrecht, und an sie stößt erst in der Riederung das eigentlich arrondirte sogenannte Remptener Land. (Bgl. Egartenwirthschaft.)

Ob ber Zeiten Lauf nicht die alte Luft zum Zersplittern und auch zum Parzelliren in biefe Gegenden wieder geführt hat?

Darauf gibt das Bezirks-Comité Iller die Antwort: "Anger im Falle der Noth durch Ueberschuldung, wie im Gantverfahren, werden (totale oder flursliche) Arrondirungen nur höchst selten zerrissen, sie bleiben vielmehr bei Erbetheilungen in der Regel beisammen, und wenn sie in den angedeuteten Fällen zerrissen werden, so dient dieß in der Regel wieder zum Zweck der Arrondirung."

Ein zweiter Knoten von Arrondirungen hat sich und zwar lediglich durch die höchst auerkennenswerthen Bemühungen des Bezirksgeometers Wenglein um München seit 1838 gebildet. Wir theilen das authenztische Berzeichniß mit dem Bemerken mit, daß alljährlich neue Gemeinden sich an diese Arrondirung der Nachdarfluren anschließen.

<sup>\*)</sup> l. c. VIII. p. 565.

<sup>\*\*)</sup> l. c. XIV. N. 89.

I. Verzeichniß

über die von dem Bezirksgeometer Wenglein durchgeführten Totals-Arrondirungen, nach bessen 24jähriger Praxis in chronologischer Reihenfolge zusammengestellt.

| Nr.<br>Cur.                                                                                                                      | Ortschaft, resp.<br>Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                               | kgl. Landge-<br>richts                                                                                        | Fami-<br>lienzahl                  | Grund -<br>Fläche,<br>Tagw.                                                                                                                                                                | Jahr-<br>gang                                                                                                                                                                        | Bemertungen                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5<br>6<br>7*<br>8<br>9*<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>ad<br>17 u.<br>22<br>23<br>24 | Stachesrieb Milbertshofen Riem Gronsborf Salmborf Eglfing Rirchtrubering Rirchtodach Straftrubering Daglfing Zamborf Bogenhaufen Baumtirchen Baltham Baterftätten Referlohe Debenftodach Buch Tarthaufen Grasbrunn Rirch= unb Straftrubering Unterbiberg Rullhaufen Oberweilbach Rammersbach (Biertirchen) | Dachau<br>München 1/3.<br>München r/3.<br>Ebersberg<br>München r/3.<br>Ebersberg<br>München r/3.<br>Ebersberg | 8<br>32<br>13<br>12<br>15<br>3<br> | 200<br>1700<br>1100<br>800<br>950<br>500<br>370<br>300<br>500<br>1500<br>600<br>1500<br>800<br>300<br>900<br>625<br>375<br>378<br>481<br>1377<br>1344<br>1790<br>1600<br>400<br>300<br>850 | 1838<br>1839<br>1848<br>1844<br>1845<br>1845<br>1846<br>1848<br>1849<br>1850<br>1851<br>1852<br>1853<br>1853<br>1853<br>1854<br>1854<br>1854<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858 | *) erftrectte fich bis hieber nur auf einen Theil ber Ortsflur.  fich nunmehr auf bie ganze Flur ausbeb-nenb. |
| 28                                                                                                                               | (Blettichen)<br>Milbertshofen<br>Bullach<br>Fröttmaning<br>Großhabern<br>Rleinhabern                                                                                                                                                                                                                       | <b>M</b> änchen (/3.                                                                                          | 3<br>27<br>4<br>26<br>11<br>473    | 200<br>600<br>500<br>867<br>600<br>23807                                                                                                                                                   | 1858<br>1858<br>1859<br>1859<br>1859                                                                                                                                                 |                                                                                                               |

Ueber bie Borgange hiebei hat Wenglein im Centralblatt bes lands wirthschaftlichen Bereins von 1855 S. 79 nahere Aufflarung gegeben. Er führt baselbst an, bag 1854 in 5 Gemeinben mit 5000 Tgw., die biss

her aus 3978 Parzellen bestanden, die Arrondirung vollzogen wurde, so baß beren Besithstände fast überall im Zusammenhang mit deren Wirthsschaftsgebäuden zugetheilt wurden.

### So hatte auch

| <del>B</del> uch | 481  | Tgw.     | in | 570  | Parzellen. |
|------------------|------|----------|----|------|------------|
| Harthausen       | 1376 | ,        | "  | 603  | "          |
| Grasbrunn        | 1343 | <b>"</b> | #  | 709  | #          |
| Rirch= und.      |      |          |    |      |            |
| Straßtrubering   | 2659 | "        | "  | 2069 | ,,         |

Und boch wurde ber größte Theil berselben zur Total Arrondirung gebracht! Die 570 Parzellen von Buch kamen in 16 zusammenhangende Complere, die 2659 von Kirch= und Straßtrubering in 110 (ausschließlich ber Hofraume und Gärten) zu liegen.

II. Verzeichniß über bie flurlichen, mit einzelnen Dekonomie-Besitzern burchgeführten Arrondirungen.

| Nr.<br>Cur. | Ort <b>já</b> jaft | t. Landgerichts | Unternehmer                  | Fläche<br>Tagw. | Jahrgang |
|-------------|--------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 1           | Sulzemoo8          | Dachau          | Bfarrer Riebl                | 200             | 1842     |
| $\hat{2}$   | Rammereborf        |                 | Rattenhuber et Cons.         | 75              | 1850     |
| 3           | Berg am Laim       |                 | Rieger et Cons.              | 300             | 1850     |
| 4           | Forstenried        |                 | Streicher et Cons.           | 300             | 1851     |
| 5           | Thalbach           |                 | Maier et Cons.               | 100             | 1851     |
| 6           | Baimhaufen         | Dachau          | Graf Butler et C.            | 1000            | 1852     |
| 7           | Dechentirchen      | München r/3.    | Niggl et Cons.               | 60              | 1856     |
| 8           | Aubing             |                 | Pfarrer Gigl et C.           | 200             | 1857     |
| 9           | Garching           | " "             | Fürmann, Posthalter et Cons. | 1500            | 1859     |
| 10          | Dietersheim        | Freifing        | " " "                        | 200             | 1859     |
| U           |                    |                 | in Summa:                    | 3935            | 1 1      |

Erhard, oberbaperischer Kulturtechniker und Bezirksgeometer zu Aibling, fügte seinen vielen Berdiensten um landwirthschaftliche Beurbars ung mittels Ents und Bewässerung auch jenes zu, sehr erhebliche Arrons birungen durchgeführt zu haben. Das folgende Berzeichniß gibt die Aussbehnung an, und wir bemerken, daß noch immer neue Unternehmungen der Art in der Einleitung begriffen sind.

|                                                                      | Anzahl<br>ber<br>Besitzer. | Par-<br>zellen-<br>Zahl. | Fläche<br>Lagw. | Durchfinittlicer<br>Grundwerth<br>pr. Tagwert. |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1854 Gemeinde Bang mit Flur Be- fternborf und Kaltenbrunn            | ,<br>,                     |                          | ·               |                                                |  |  |  |  |  |
| f. Landgericht Rosenheim 1856 Gemeinbestur Hausham , ?               |                            | 1370                     | 900             | 300 ft.                                        |  |  |  |  |  |
| Landgericht Miesbach                                                 | . 9                        | 189                      | 160             | 300 ft.                                        |  |  |  |  |  |
| 1857 Gemeinde Wattersborf und<br>Seibing, t. Landgericht Mies        |                            |                          |                 |                                                |  |  |  |  |  |
| back                                                                 | . 14                       | <b>24</b> 0              | 300             | 160 ft.                                        |  |  |  |  |  |
| 1858 Gemeinde Aising, Happing und Hohenosen, t. Landgericht Ro       | =                          |                          |                 |                                                |  |  |  |  |  |
| senheim                                                              | 131                        | 1595                     | 1070            | 300 ft.                                        |  |  |  |  |  |
| 1859 Gemeinbe Aibling, Harthauser und Ellmoofen, t. Landgerich       |                            |                          |                 |                                                |  |  |  |  |  |
| Aibling                                                              | . 250                      | 4000                     | 1949            | 280 fc.                                        |  |  |  |  |  |
| Summa                                                                | 484                        | 7394                     | 4379            |                                                |  |  |  |  |  |
| Wir fügen ihnen noch bei:                                            |                            |                          |                 |                                                |  |  |  |  |  |
| 1855 Reichenkirchen 2910 Tgw.                                        |                            |                          |                 |                                                |  |  |  |  |  |
| 1856 Wattersborf                                                     |                            |                          | 150             | <i>w</i>                                       |  |  |  |  |  |
| 1859 Mittermair, Hofbesitzer zu Ing-                                 |                            |                          |                 |                                                |  |  |  |  |  |
| tofen                                                                |                            |                          | 148             | ,                                              |  |  |  |  |  |
| Ohan                                                                 |                            |                          | 3208 🎗          | Igw.                                           |  |  |  |  |  |
| Oberpfalz:                                                           |                            |                          |                 |                                                |  |  |  |  |  |
| 1859 Restling (Reunburg v. W.) — als die erste in<br>diesem Bezirke. |                            |                          |                 |                                                |  |  |  |  |  |
| •                                                                    | ranten                     |                          |                 |                                                |  |  |  |  |  |
| 1859 Stenglein, t. Sta                                               |                            |                          |                 | =                                              |  |  |  |  |  |
| in Oberau bei (<br>Scha                                              | Staffelfte<br>waben:       |                          | 146 T           | gw.                                            |  |  |  |  |  |
| 1856 Fischen (Lbg. Imme                                              |                            |                          | 700 3           | Com.                                           |  |  |  |  |  |
| Bolsterlang (Immenstabt) 607 "                                       |                            |                          |                 |                                                |  |  |  |  |  |
| Unterfranten:                                                        |                            |                          |                 |                                                |  |  |  |  |  |
| 1859 Rothhausen (Königs                                              | hofen)                     |                          | <b>268</b>      |                                                |  |  |  |  |  |
| Je weiter nun aber vom Ober                                          | lanbe we                   | g gegen                  | Norben          | man wandert,                                   |  |  |  |  |  |

Je weiter nun aber vom Oberlande weg gegen Norden man wandert, um so seltener werden die Arrondirungen; Oberfranken und der pfälzische Bericht sagen darüber gar nichts mehr. Bon der Oberpfalz wird berichtet, daß im Landgerichte Bilseck allein in den letzten 5 Jahren 500 bei Gericht verlautbarte zum Zweck der Arsrondirung unternommene Raufs und Tauschverträge zu Stande gekomsmen seien.

Die Gutszertrümmerung habe baselbst aufgehört.

### **S. 4.**

### Schätzung des gefammten Grundvermögens.

Es ist begreistich unmöglich, vor der Gestaltung unseres Königreiches, wie es jetzt ist, eine Werthschätzung seiner Grundsläche zu versuchen. Früh jedoch hat man schon den Werth, der im Grundvermögen des Staates ruht, zu ermitteln gesucht, denn die Kraft eines Landes, das, was es vermag oder sein wirkliches Vermögen wird insbesondere darnach geschätzt, wenn namentlich nicht Industrie und Handel die Mehrzahl der Bevölsterung beschäftigen.

In Ermanglung von Resultaten bes Grunbsteuer-Gesetes begann Rubhart zuerst in den 20er Jahren nach den Steuermittelwerthen den Durchschnittswerth der Grundstücke zu bestimmen.

Der Werth bes Bobens ober, besser gesagt, sein Preis, war nach Berlauf der Kriegsjahre, bei rasch zunehmender Bevölkerung, besserer Boschenützung, großem Vorrath an disponiblen Kapitalien, niederem Zinsstuß und insbesondere dadurch, daß sich allmälig auch Jünglinge mit höherer Intelligenz und höheren Ständen entsprossen dem durch Thaer inzwischen rationell gewordenen Landbau zuwandten, um das 2- und Isache gestiegen. Selbst die im Allgemeinen der Landwirthschaft wegen niederem Preis der Produkte so nachtheiligen 20er Jahre diese Jahrhunderts versmochten die allgemeine Preissteigerung der landwirthschaftlich benützten Area nur auf kurze Zeit zu unterbrechen, aber nicht für die Dauer zu hemmen, und heutzutage bekennen vorsichtige Landwirthe gern, daß bei dem Zustande unserer Industrie und Communikationen jene Unwerthe und damit ein so gewaltiges Sinken des Bodenwerthes nicht mehr eintreten könne.

Indessen — "Ausgebot und Nachfrage bestimmen den Preis" — und die weiteren Berhältnisse der Ausbietenden und Nachfragenden, wie der Stand des Silber- oder Metallwerthes zu den Waaren werden immer mächtiger, als alle patriotischen Wünsche bleiben.

Je mehr bie Bevollerung wächst und Bobenprobutte begehrt, politisiche Ereignisse die Bobenbenützung nicht hemmen, Kapital flussig und ber Zinsfuß niedrig ist, um so mehr steigt ber Preis des Bobens. Der Preis tann aber je nach ber Zunahme von Silber und Gold im Verhältniß zum Verbrauch höher ober tiefer ausgesprochen werben.

Das alte Steuerprovisorium in Bayern von 1808 nahm ben Knrrentpreis der Grundstücke als Grundlage zur Besteuerung, indem es sestsetzte, daß von je 800 fr. (13-3 fl.) 1 Kreuzer bezahlt werden mußte.

Es mußte also von etwa 800 fl. Ein Gulben Steuer gezahlt werden und man konnte den Kapitalwerth eines Bodens finden, wenn man bas Steuersimplum mit 800 multiplizirte. Einem Steuersimplum von 3 fl. entsprachen eben 2400 fl. Kapitalwerth des besteuerten Grundes, immer vorausgesetzt, daß zwar das Steuerprovisorium feststand, die Grundstücke aber in ihrem Preise sich nach allen Preisbestimmungen, die es gibt, überhaupt richteten b. h. immer wechselten.

Allein bas Steuerprovisorium war überbieß nur in 6 Kreisen (nicht in Unterfranken und ber Pfalz) eingeführt, und es wurde in den anderen Kreisen nur möglichst ahnlich, wie in den 6 übrigen versahren, darnach aber auch dann die Schähung versucht.

Rubhart hat nach bem Steuermittelwerth, übertragen auch auf bie zwei Ausnahmstreife, folgende Schätzung gegeben:

```
116 st. 25 tr. fitr 1 Tyw. Ader — also fitr 9,793,266 Tw. = 1,140,099,383 st. 30 tr.
160 st. 15 tr. ,, 1 ,, Wiesen — ,, 2,792,160 ,, = 447,443,640 st. — tr.
60 st. — tr. ,, 1 ,, Walb — ,, 6,444,876 ,, = 386,692,560 st. — tr.
```

in Summa: 1,974,235,583 ff. 30 fr.

und mit hingurechnung bes beiläufigen Bauwerthes fammtlicher Gebaube ju . . . . . . . . . . . . . . . .

1,325,202,795 ft. — fr.

## **3,299,438,378** fl. **30** fr.

(Rubhart I. c. I. p. 116. 1825.)

Es begreift sich, bag bie Summe bas Doppelte betragen tann, wenn ber Rurrentwerth bes Bobens' mittlerweile um bas Doppelte gestiegen ift.

Zierl schätzte nach ben Daten ber bamaligen Bonitirung ben Werth gesammter Area zu 22 Millionen tragbaren Grundes auf 2060 Millionen Gulden \*), und mit Ausscheidung bes Waldspitales von 309,467,000 ft.

<sup>\*)</sup> Landwirthschaftl. Buftanbe I. 1844 p. 68 und p. 178. 176.

### auf circa 1690 - 1700 Millionen Gulben

für sämmtliches Acker=, Garten=, Wiesen= und Weibeland. Werben bie landwirthschaftlichen Gebäude, welche wohl die Hälfte aller in Bayern vorhandenen betragen, zum Viertel des Gutswerthes angeschlagen, so entzissern sich noch 400 Millionen für den landwirthschaftlichen Gebäudebefitz.

Die landwirthschaftlichen Geräthe haben sicher einen Werth von 5 Brz. bes Bobentapitales, also 85 Millionen im Ganzen.

Nach bem Biehstande von 1840 kann bas Gesammtviehkapital auf 116,187,126 st. geschätzt werben. Er sollte indessen ben 5ten Theil bes Bobenkapitals wenigstens ausmachen, was noch lange nicht der Fall ist.

Es war also ber gesammtlandwirthschaftliche Besit mit Privatwald (ohne Staatswald)

### auf 2481 Millionen

bamals zu schätzen. Seine Rente kann mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht angegeben werben. (Zierl schätzt sie für die Area allein auf 4—5 Prz.!) Seine Belastung nimmt Zierl mit 390 Millionen auf den Grundbesitz Bayerns (1834) ruhender Hypothetschulden und 240 Millionen für das Kapital der grund=, zins= und zehentherrlichen Renten, also mit 630 Millionen an.

Wir haben lange baran gearbeitet, eine ähnliche Schätzung und zwar nun nach vollendeter Catastrirung mit besseren Grundlagen aufzustellen, allein es ist uns nicht gelungen, eine Durchschnittsbonitätszahl, auf Bor- lagen bastrt, zu erhalten.

Es ift zwar voraussichtlich eine solche Schätzung von allzugeringem wahren Werthe, um besonders darauf verwendete Muhe zu lohnen, doch möge sie ähnlich früheren Vorgängen gleichfalls versucht werden.

Vor allen bereitwillig warb uns eine approximative Berechnung bes Kapitalwerthes sammtlicher Walbungen im Königreich Bayern geliefert, welche wir hiemit einschalten.

Im Durchschnitte ber brei Jahre 1855/58 beziffert sich ber volle Geldwerth für eine Klafter Stammholz, einschlüssig bes Anfalles an Stod= und Reißholz, nach Abzug bes Hauerlohnes

| in | Oberbayern    | auf | • | • | • |   |   | 4 ft. 57 ft. |
|----|---------------|-----|---|---|---|---|---|--------------|
| ,, | Niederbayern  | "   |   |   |   |   |   | 3 , 59 ,     |
| "  | der Pfalz     | "   |   |   |   | • | • | 10 , 59 ,    |
| ,, | der Oberpfalz |     |   |   |   |   |   | 4 . 58       |

| in | Oberfranken    | auf | • |   |   | • | ٠ |   | 10 ¶. | 21         | řr. |
|----|----------------|-----|---|---|---|---|---|---|-------|------------|-----|
| ,, | Mittelfranken  | ,,  |   |   | • |   |   |   | 10 "  | 20         | "   |
| "  | Unterfranken   | n   |   |   |   |   |   |   | 11 "  | 19         | "   |
| ,, | Schwaben       |     |   |   |   |   |   |   | 7 "   | <b>5</b> 5 | "   |
| im | Salinenforftbe | irf |   | _ |   |   |   | _ | 1     | 32         |     |

Ferner betrug in obigen brei Jahren bie burchschnittliche jährliche Einnahme aus ber Forstfrevelthätigung und ben Jagden, bann ber volle Geldwerth ber Forstnebennutzungen in ben sämmtlichen Staatswaldungen 745,007 fl., b. i. per Tagwert ber probuttiven Fläche ad 2,479,731 Tagwert = 18 fr.

Die Ausgaben auf die Berwaltung ber sämmtlichen Staatswaldungen und Jagden, excl. ber Hauerlöhne und Passivreichnisse, bezissen sich im Durchschnitte von 1855/58 auf jährlich 2,423,408 fl., hievon betragen die Besoldungen ber k. Forstmeister eiren 200,680 fl., und jene

ber t. Revierförfter " 355,233 fl.

Da nun ben t. Forstämtern, neben ber Berwaltung ber Staatswalb= ungen auch die forstpolizeiliche Aufsicht über die Gemeinde-, Stiftungsund Privatwalbungen obliegt, die t. Revierförster aber die t. Forstämter in diesem Geschäfte zu unterftugen haben, und in bem größten Theile ber Gemeinde= und Stiftungswalbungen die Leitung bes technischen Betriebes gegen verhaltnigmäßig geringe Remunerationen beforgen, fobin bie Dienftesleistungen sowohl ber Forstmeister als ber Revierförster nicht auf bie Staatswalbungen beichrantt find, fo burfte an oben gebachten Berwaltungstoften bei ben Befoldungen ber Forstmeister ad 200,680 fl., nach Maggabe bes Rlachenverhaltniffes ber Staatswalbungen zum gefammten Belbstande wie 1:3, zwei Drittheile, sohin: 138,716 fl., und von den Besoldungen der Revierförster ad 355,233 fl. wenigstens ein Dritttheil = 118,411 A. in Abgug gebracht werben, wonach fich die jahrlichen Berwaltungstoften ber sammtlichen Staatswalbungen auf 2,423,408 fl. -(133.716 + 118.411) = 2.171.081 ft. stellen, und pro Tagwert ihrer probultiven Mache ad 2,479,731 Tagwert = 524 fr. betragen.

Werben nun ber Berechnung die Eingangs bezeichneten Holzwerthe und die in der Uebersicht über die gesammte Walbstäche und ihres Holzertrages zu Ansang 1856/57 vorgetragenen Stammholzerträge zu Grunde gelegt, dann pro Lagwert der produktiven Flächen für die Einnahme aus Forfinedennutzungen, der Forstsrevelthätigung, dann aus der Jagdverwalt-

ung ber berechnete Betrag von 18 kr. und für Verwaltungsausgaben aller Art, incl. Kosten für Forstkulturen, Wegbauten und Forsteinrichtung die bezifferten 52 kr. in Ansatz gebracht, so ergibt sich:

|                           | Tagwert   | Ru <b>h</b> holzertrag<br><b>L</b> lafter | jährl. Retto-<br>rente |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------|
| im Salinenforstbezirk .   | 516,867   | 207,324                                   | 22,598 ft.             |
| für bie bestehenden Berg- |           |                                           |                        |
| amtsreviere               | 15,805    | 6,788                                     | 35,067 "               |
| in Oberbayern             | 1,029,333 | 444,707                                   | 1,625,799 "            |
| in Nieberbayern           | 1,050,499 | 515,7 <b>4</b> 0                          | 1,455,332 "            |
| in ber Pfalz              | 668,527   | 181,473                                   | 1,609,383 "            |
| in ber Oberpfalz          | 1,022,051 | 338,810                                   | 1,099,939 "            |
| in Oberfranken            | 671,550   | 230,006                                   | 1,996,473 ,,           |
| in Mittelfranken          | 689,621   | 214,957                                   | 1,825,953 ,,           |
| in Unterfranten           | 969,619   | 274,448                                   | 2,552,015 "            |
| in Schwaben               | 632,112   | 290,327                                   | 1,933,654 "            |
| <del></del>               | 7,265,984 | 2,704,580                                 | 14,156,213 ,,          |

Der jährlichen Nettorente von 14,156,213 fl. entspricht nun bei 4 pCt. ber Kapitalwerth von 353,905,325 fl.

Wird jedoch in Berücksichtigung genommen, daß die Privaten und Communen für ihre Waldungen nicht Daßselbe auswenden, wie der Staat, und sie, wenn sie es thun würden, einen weit höheren Holzertrag als den erhobenen erzielen würden, daß ferner die Forstnebennuhungen aus den Staatsvaldungen zu Gunsten der Landwirthschaft weit unter ihrem Werthe verauschlagt werden, und endlich bei einer so sicheren Kapitalsanlage, wie sie der Waldbesit darbietet, sich mit einem Zinsenertrag von 3½ und auch 3 pCt. recht gerne begnügt wird, so dürste die Kapitalistrung der vorstezhend bezisserten Nettorente aus den sämmtlichen Waldungen im Königzreiche Bahern nach 3 Prozent das richtigere Resultat liesern, und bei dieser Berechnung bezissert sich nun der Kapitalwerth der gedachten Waldungen auf: 471,873,294 fl.

Benützen wir weiter zu biefen Angaben biejenigen über Besteuerung. Nachfolgende Zusammenstellungen geben eine Uebersicht über die Grundsteuer in der letzten Finanzperiode und die Kreisumlagen.

Nach bem Finangesetz vom 1. Inli 1856 ift die Gesammtsumme

ber Staatsausgaben auf eiwas über 41 Millionen veranschlagt, welche ihre Deckung finden

| in ben biretten Staatsauflagen,<br>(barunter Grundsteuer 6,858,492 fl.) | veranschlagt zu | 9,116,968 ¶.   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| in ben inbirecten Staatsauflagen                                        | n n             | 15,810,000 ft. |
| in ben Staatsregalien unb Anftalten                                     |                 | 7,612,887 ft.  |
| in ben Staatsbomänen                                                    | n n             | 8,137,412 ft.  |
| in ben übrigen Einnahmen                                                | <b>n</b> "      | 719,595 ft.    |
|                                                                         |                 | 41.396.862 ff  |

Hienach beträgt die Grundsteuer etwas über  $15 \frac{1}{3}$  o/o sämmtlicher Staatseinnahmen.

# Mebersicht

ber Kreis-Einnahmen in Bayern im Jahre 1858/59 und 1859/60 und ber zur Bestreitung ber Kreis-Ausgaben nothigen Kreisumlagen.

|               |                       | r Kreis - Uml | agen       |                | mmtfumme<br>is = Einnahi | nten       |
|---------------|-----------------------|---------------|------------|----------------|--------------------------|------------|
| 3 <b>π</b> :  | <b>pro</b><br>1858/59 | 1859/60       | )          | pro<br>1858/59 | pro<br>1869/             | 60         |
|               | fl.                   | fl.           | fr.        | ft.            | fi.                      | fr.        |
| Oberbahern    | 167,969               | 155,998       | 51         | 279.123        | 278,232                  | 24         |
| Rieberbayern  | 90,003                | 94,711        | -          | 144,148        | 144,541                  | 10         |
| Bfalz         | 441,4814              | 401,646       | 40         | 486,882        | 449,380                  | 53         |
| Oberpfalz .   | 58,704                | 59,306        | 16         | 141,404        | 138,712                  | 44         |
| Oberfranten   | 67,4104               | 67,575        | 5          | 151,467        | 155,434                  | 26         |
| Mittelfranten | 88,993                | 89,033        | <b> </b> - | 182,359        | 180,817                  | 50         |
| Unterfranten  | 101,445               | 111,734       | <b> </b> — | 181,242        | 188,831                  | 14         |
| Schwaben .    | 122,910               | 107,231       | 36         | 193,798        | 179,876                  | <b> </b> — |

hienach wurden vom Steuersimplum an Grund-, haus-, Gewerbs-, Capitalrenten- und Ginkommensteuer Steuerprozente erhoben:

## 1858/59:

| Oberbayern              | 1140/0             | Oberfranken              | 104º/o              |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Rieberbayern            | 8 <del>1</del> 0/0 | Mittelfranken            | 10 º/o              |
| Pfalz                   | 564º/o             | Unterfranken u. Aschaff. | 940/0               |
| Oberpfalz u. Regensburg | 8½°/ <sub>0</sub>  | Schwaben u. Neuburg      | 11½°/o              |
|                         | 185 <b>9</b> /     | <b>6</b> 0:              |                     |
| Oberbayeen              | 101°/0             | Oberfranken              | 100°/o              |
| Richerbayern            | 94°/0              | Mittelfranken            | 10 º/o              |
| Pfalj                   | 51 º/o             | Unterfranken u. Aschaff, | 10 <del>1</del> °/0 |
| Oberpfalz u. Regensburg | 8¥°/•              | Schwaben u. Reuburg      | 10 º/o              |

Ebenso ward und von sehr kundiger Hand auf Grundlage des Restasters, der bekanntlich in Bayern zur Zeit dis auf 13 noch zu revidirende Landgerichte Oberbayerns, deren Bonitätszahl nach bereits begonnener Revision freilich häusig um das Doppelte steigt, volleubet ist, eine sehr schätzdere Mittheilung über den beiläusigen Kapitalwerth von Grund und Boden mitgetheilt, der übrigens auch ähnlich dem Borgange bei der Waldschätzung aus der nunmehrigen Produktion der landwirthsschaftlichen Area von 1853 nach den Tabellen des statistischen Bureau — unter Abzug der annähernd zu schätzenden Produktionskosten zu ermitteln wäre.

Diese Mittheilung hebt hervor, wie nur die möglichst gleichsörmige Besteuerung, nicht die Schätzung des wahren Werthes von Grund und Boben die Hauptabsicht der Catastrirung gewesen und besonders alle Meslioration und verbesserte Bewirthschaftung durch Einführung anderer Rostationen oder Kulturpslanzen, — also zunächst der Fortschritt selbst, von ihr nicht betrossen werde, sie also auch nicht letteren messen könne. Man sei allerdings im Publitum seit langer Zeit gewohnt, den Steuergulden sdie Einheit der Steuerverhältnißzahl) mit 20 kapitalisirt als beiläusigen Werth des Grundes und Bodens anzusehen: "Wan wird auch, fährt die Wittheilung fort, dabei nicht irren, wenn man anders cum grano salis zu Werke geht."

Man darf aber insbesondere das Steigen und Fallen des Guterwerthes und bes Geldwerthes nicht außer Acht lassen.

Hiernach würden — ba bas Steuersimplum in 1 kr. vom Gulben bes steuerbaren Ertrags besteht — 20 fl. Grundwerth einem Steuerssimplum von 1 kr. entsprechen.

Multiplizirt man ferner die sammtlichen Steuerverhältnißzahlen des ganzen Landes mit 20, so bekommt man einen freilich sehr mäßigen Werthsanschlag der nupbaren Grundsläche Bayerns.

Nach Bollenbung bes Katasters für einen Amtsbezirk werben zwar bei ber Kataster-Commission statistische Tabellen hergestellt, welche ben Flächeninhalt besselben nach ben verschiedenen Culturarten, nebst beren Steuerverhältnißzahlen barstellen; allein biese interessanten Zusammenstellungen können leiber nicht so svetgeführt werben, wie es sein sollte, um sie vor bem Beralten zu schützen; benn ba nach S. 3 bes Gesetze die einmal sestgesehte Steueranlage eines Grundstückes so lange unverändert bleibt als bieses besteht, so wird im Interesse des Katasters von Beränderungen

in der Eulturart keine Rotiz genommen, und da überall Waldungen, Weisden und Oedungen in Felder verwandelt, Teiche trocken gelegt werden u. dgl., so sehen schon nach wenigen Jahren jene statistischen Tabellen der Wirklichkeit nicht mehr gleich.

Beispielweise moge folgende Berechnung dienen. — Zu Ende Ottosbers 1859 betrug ein Simplum der befinitiven Grundsteuer 2,083,801 fl. Diesem Simplum (× 60) entspricht eine Steuerverhältnißzahl von 125,028,060. Diese mit 20 multiplizirt, gibt einen Kapitals oder Grundswerth von 2,500,561,200 fl.

Unter biesem Grundwerth sind aber nicht enthalten die Grundbesitzuns gen des Staatsärars — da für sie zwar die Steuer wie bei anderen Objekten ermittelt aber nicht wirklich gezahlt, daher in den Rechnungen nur inner der Linie vorgemerkt wird — dann die 13 Landgerichtsbezirke, in benen das Gesetz vom 15. August 1828 erst noch durchgeführt werden muß.

Rach biesen Daten ist es nun nicht mehr schwer, einen neuen Schätzungsversuch anzustellen, wenn wir namentlich ben offenbar zu geringen und von ber älteren Angabe stark abweichenben Stand ber Viehzucht in ben jüngsten Tabellen bes statistischen Bureau als einen nur vorüberzgehend richtigen annehmen und der älteren Schätzung den Borzug geben und es wird immerhin als approximativ richtig bezeichnet werden dürsen, wenn wir, die landwirthschaftlichen Gebäude, die sich seit einen 20 Jahren sehr erheblich gebessert haben, auf Grundlage der Schätzung Zierls mit 500 Millionen, die Geräthe mit 90 Millionen und das Nieh mit nur 116 Millionen einstellend, den Gesammtwerth der lands und forstwirthschaftlich benützten Area sammt Bieh, Geräthen und Sebäuden und mit Aussichluß der Grundbesitzungen des Staatsärars (Waldungen ausse genommen)

## auf 3,679 Millionen schaten.

Die Grundbesitzungen bes Staatsarars mit Ausnahme ber Bal= bungen, bestehen in wenigen Gutern, Hausern, Brauereien, — vor Al= lem ben zu ben Militärgestüten und Fohlenhöfen, dann ben Salinen und Bergwerken gehörigen Gutern und Zubehor.

# §. 5. Landwirthschaftlicher Aredit.

Die Bebeutung bes landwirthschaftlichen Krebits ward in Bayern fofort mit bem Aufschwung seiner landwirthschaftlichen Strebungen und Gran-

bung des landwirthschaftlichen Bereins wohl erkannt und es ist ein bessonderes Berdienst dieses Bereins, gerade die nationaldkonomische Seite der bayr. Landwirthschaft schon bei seinem Entstehen so gut ausgebildet zu haben, wenn auch im Großen der Erfolg noch viel zu wünschen übrig läßt.

Nachbem v. Hazzi zuerst 1818 die Errichtung einer Grundhypothestenbank beantragt hatte (Wochenbl. IX. p. 313), erläuterte v. Elosen, ber biesem Gegenstande sein halbes Leben widmete, den Grundsredit, der durch Ausgabe von Ereditscheinen zu stützen sei, in längerer Abhandlung 1821. Auf Antrieb dieser Männer wurde die Errichtung von Sparkassen auf dem Lande, in Städten und Märkten eifrig empsohlen und auf Antrag des Landrichters Gr. v. Lerchen selb entstand schon 1820 eine Ackerdaus hülfstasse zu Scheslis, welcher noch andere in Oberfranken folgten. Bürgermeister Dorsch publizirt um diese Zeit den Entwurf zu einer Gesellens und Dienbotensparkassa auf dem Lande.

Endlich erscheint nach mehr als zehnjährigen Arbeiten von Closens ber Ereditverein der bayer. Grundbesitzer 1827 (B. Bl. XVII. p. 334) und das Direktorium fordert zum Eintritt auf. Die für die Landwirthsschaft so unheilvollen 20er Jahre hatten diese auch zu spät gekommene Institution wohl sehr dringend gemacht.

Allein ber Berein kam selbst nicht zu Stande und erst mit der Grun= dung der bahr. Hypotheken= und Wechselbank 1834 wurden die langen Strebungen vieler Patrioten — leider wieder in zu geringer Ausbehnung — zum Abschluß gebracht.

Die Hypothetens und Wechselbant ist verpflichtet, & bes Bantvermos gens — 12,000,000 fl. — 3n Annuitätens-Darlehen auf Grund und Boben gegen 4 pCt. Zinsen und 1 pCt. Annuität zu verwenden.

Inbem wir auf die 2te Abtheilung dieser Schrift verweisen, wo bas Weitere in diesem Betreffe enthalten ift, fügen wir noch Folgendes bei:

Da bas Banktapital nur einen geringen Theil bes landwirthschaftlichen Kapitalbedarfes zu beden im Stande ist, so muß das Fehlende von Stiftungen und Privaten gegeben werden. Die letztern Gläubiger bedingen sich aber die Rüdzahlung nach vorgängiger Aufkündigung, ein Umstand, ber den Landwirth in große Berlegenheit bringen kann, daher berselbe für Bersbesserungen seiner Wirthschaft sich schwer zu solchen Kapitalsaufnahmen entschließt. Diesem Uebelstande abzuhelsen hat man in andern Ländern und auch in Bapern verschiedene Formen der Creditdewilligung für Grund und Boden vorgeschlagen und eingeführt. Die Tilgung eines Darletens durch

Amultäten steht als Prinzip oben an und wenn das Prinzip unserer Hapotheten- und Wechselbank nur weiter entwickelt und mehr ausgebehnt würde, was alle bayer. Landwirthe sehnlich hoffen, so hätte die bayerische Landwirthschaft ein Alles übertreffendes Mittel, erprobte Verbesserungen einsühren und den wirklichen Fortschritt sich rasch aneignen zu können. Denn die Nichtbefolgung eines sehr großen Theiles von Erprobtem liegt insbesondere in der Scheu, weiter Schulden zu machen, die man schwer aus Einmal abzahlen kann.

In neuerer Zeit ist aber durch die Strömung der Kapitalien zu ins dustriellen Unternehmungen der Mangel an einem Creditinstitut für die Landwirthschaft um so empfindlicher geworden und wurde der Wunsch auf weitere Ausdehnung der Geschäfte unserer Hypothekens und Wechselbank auf den Realcredit laut.

In ber General-Bersammlung bes Jahres 1856 stellte ber Gutsbesitzer Freiherr v. Gaisberg ben Antrag, auch in Bayern ein Credit-Institut fur ben Guterbesits, abnlich bem murttembergischen Credit-Berein, zu errichten.

Das General-Comité verfolgte biefen von ber General-Versammlung genehmigten Antrag mit bem ber Wichtigkeit ber angeregten Frage gebuhrenden Gifer.

Bei ben bestehenden Geldverhaltnissen erschien es unausführbar, ein eigenes Geld-Institut für den landwirthschaftlichen Credit zu begründen, wohl aber möglich, zum Rupen und Frommen des Immobiliarbesites in Bapern ein Creditinstitut zu errichten, welches unter der Sicherheit und Berwaltung der bayerischen Hypotheken- und Wechselbank die Bermittlung der Kapitalisten und der Rapitalsucher besorgt.

Aus biesem Grunde hat man ben Bant Consulenten, Herrn Ströll, welcher seit einer langen Reihe von Jahren das Hypothekenswesen der bayerischen Hypothekens und Wechselbank geleitet und dadurch ebenso ausgedehnte als gründliche Ersahrungen gemacht hat, angegangen, dem General-Comité über mögliche Ausdehnung des Hypothekar-Credits der bayerischen Hypothekens und Wechselbank Vorschläge zu machen. Herr Bankschnillen Ströll hat nun unterm 31. Dezember v. Is. einen ausssührslichen Borschlag über Organistrung des Hypothekar-Credits in Bayern dem General-Comité vorgelegt, welches diesen Borschlag reissicher Erwägung und Berathung unterstellte, und sich überzeugt hat, daß das vorgeschlagene Plandbries-Costen unter Garantie und Berwaltung der bayerischen Bank den Bedürsnissen der bayerischen Landwirthe vollkommen entsprechen dürste,

inbem burch die Errichtung eines solchen Infittuts das Bedürsniß nach Rapital ohne alle Beschränkung erfüllt und babei dem jedesmaligen Stande bes Geldmarktes geeignete Rechnung getragen wird.

Nachbem in bem Vorschlage bes Hrn. Bank-Consulenten Ströll für die Bank als Entschädigung für die zu übernehmenden Verdindsteiten gewisse Begünstigungen in Beziehung auf ihre Noten scmission über die berselben durch das Gesetz vom Jahre 1834 zugestandene Besugniß beantragt sind, deren Beurtheilung dem General-Comité nicht zusteht, so hat dasselbe Anstand genommen, sich mit dem Bankdirektorium ins Benehmen zu sehen, ob dasselbe die Ansichten seines Consulenten theile, indem es dem General-Comité zweckmäßiger erschien, den Vorschlag des Herrn Bank-consulenten Ströll höheren Orts mit dem Bemerken zur Borlage zu bringen, daß das General-Comité den Borschlag als zweckentsprechend erkenne. Dem Vernehmen nach steht zur Zeit auch die kgl. Staatstegierung mit der genannten Bank in diesem Betress in Unterhandlung.

Es gibt indessen in Bayern noch sehr reichliche andere Onellen, den Iandwirthschaftlichen Credit außer bei Privaten zu unterstüßen, denn außer der erwähnten Hypotheten- und Wechselbank und der kgl. Bank zu Rürnberg sind es insbesondere die Stiftungen und Korporationen, deren Bermögen in Bayern sehr bedeutend ist, welche durch gesetlich-administrative Verfügung augewiesen sind, ihre Geldtapitalien vorzüglich auf Grund und Boden dis zur Hälste des Schähungswerthes auszuleihen. Da Stiftungen auf unbestimmt lange Zeit ohne Kündigung Kapitalien liegen lassen, ja selbst bei Unglücksfällen nicht selten Zinsnachlaß gewähren, so ist diese Gelegenheit, Kapitalien zu erhalten, gewiß für den Landwirth sehr vortheilhaft. Nur die Bortheile der Annuitätenzahlungen fallen hier weg — und das, gleichsam die beste Verwaltung der Schulden des Landwirthes, ist's, worauf es dei Ordnung des landwirthschaftlichen Credits vor Allem eben ankommt.

Der Kapitalbestand der banerischen Sparkassen, welche begreiflich ebenfalls vortreffliche landwirthschaftliche Credit-Institute bilden können, war 1839

## 11.584,314 ft.

Die Errichtung ländlicher Sparkaffen ist seit langer Beit schon theils aus Rucksicht auf Erleichterung ber Rapitalansammlung aus Meinen Quellen empsohlen worden. In Bayern suchte man von ber Regierung aus, in jedem Landgerichte Sparkassen zu gründen, aber nicht burchaus gelang der Bersuch.

Die erste länbliche Sparkassa gründete in Bayern Herr Reichsrath v. Riethammer 1830 auf seinen Besitzungen in Niederbayern, verband bamit zugleich eine Filialbank und suchte in höchst verdienstvoller Beise den landwirthschaftlichen Kredit nach englischem Muster auszubilden. Dersselbe erörterte 1846 auf der Bersammlung deutscher Lands und Forstwirthe zu Gratz seine Sinrichtung unter dem allgemeinen Beisall der Bersammlung, indem er schloß: "Um den Personal-Kredit zu steigern, werden aus der Sparkasse Beträge gegen 5% ohne Hypothek an Geldbedürftige hinausgegeben. Zugleich habe ich eine Depositenkasse eingeführt, um einsgenommene Geldbeträge den Landleuten fruchtbringend anlegen zu können, weil sie nicht immer Gelegenheit sinden, das Geld sicher anzulegen. Ich zahle für diese Gelder 2% und bringe gern die Opfer, da diese Anstalt so wohlthätig wirkt und den Personal-Kredit befördert."

# S. 6. Versicherungswesen.

Kapital und Zinsen ber bayerischen Landwirthe sind durch mehrsache Ereignisse oft bedeutend gefährbet. Iedermann weiß, daß der Landbau in der gemäßigten Zone durch die Jahreswitterung mehr als anderswo besdroht wird und nasse und trockene Jahre sind es insbesondere, welche die jährlichen großen Schwankungen in dem sonst durch seine Preisconstanz in großen Perioden ausgezeichneten Getreide verursachen. Dagegen kann sich der Landwirth nur wenig schützen und außer dem Wechsel in den Kulturpskanzen (in der Wechselwirthschaft) vermag er neben Entz und Bewässerung kaum Etwas zu thun.

Noch eingreisenber wird biese Gefährbung burch besondere Meteore, wie hagel ober Wolfenbruche, burch Ueberschwemmung; ober burch Feuer, Biehseuchen, schabliche Thiere, Flurfrevel u. bgl.

In manchen Gegenden ist ber Hagel ein nur zu oft und fast regels mäßig wiederkehrender, in den Berkaufspreisen der Grundstücke bereits eingerechneter Gast. Während Gegenden in Franken sich oft keines Hagelsschlages in 50 Jahren erinnern können (Granpeln oder kleine Rieseln kommen wicht in Betracht), hagelt es erheblich an dem süddanerischen Gebirgsrande der Amper u. s. w. theilweise alle 2 — 3 Jahre einmal.

Auch haben die bayerischen Landwirthe sich seit je viel bemücht, diesem Uebel entgegen zu wirken.

Die Lapostolle'schen Hagelstangen, vom Physiker Imhof, einem ber vorzüglichsten Gründer des landwirthschaftlichen Vereins, empsohlen, wurden in Bayern häufig aufgestellt. Blitableiter auf 30 Juß hohen Staugen, welche mit Stroh zu umwinden seien, durch welches eine Schnur von Flachs vom Blitableiter dis zur Erde lause, je 850' von einander entsernt, empsiehlt 1801 Froidvaux zu Wien, 1822 Le Normand zu Paris und das Bereinsblatt in Bayern.

Auch Lapostolle will seine Hagelstangen balb burch Strohseile ersetzen und Greger ließ im Landgerichte Miesbach 1825 nach seiner Angabe 1600 solche Hagelstangen mit Strohseilen und messingenen Spitzen, von ihm "Hagelauflöser" genannt, errichten.

Er rühmt ihren Nuten vorerst aus einjähriger Ersahrung (Wochenblatt XV. p. 751). Aber die Versuche zeigten bald ein negatives Resultat und die Sache versiel.

Erst 1831 entstand ber erste, nunmehr alte bayerische Hagel-Berssicherungs-Berein, über bessen Wirksamkeit balb genug Klagen laut wurben, ohne daß indessen von den bayerischen Landwirthen selbst viel zur Abhilse gethan worden wäre. Wenn man bedenkt, daß das Produkt einer Jahresrente von Aeckern, Wiesen, Gärten, Weinbergen z. auf 200 Millionen Gulden Werth geschätzt wird, so kann man sich die Schwierigkeiten klarer vorstellen, die damit verbunden sind, den größten Theil dieser Produktion zu versichern.

Da ber Borschlag Mancher, die Hagelversicherung zwangsweise burch bas ganze Königreich einzuführen, eben wegen der großen Berschiedenheit bes Betreffens, keine Aussicht auf Senehmigung von Seite der Kammern und der Regierung bot, der alte Berein aber nicht genügte, so handelte Letztere in so ferne sehr ersprießlich, als sie unter Bedingungen auswärtige Hagel-Bersicherungsvereine in Bayern zuließ (sieh oben Abthl. II.) und es wird von den bayerischen Landwirthen nunmehr gerne zugegeben, daß bezüglich der Hagelversicherung, soweit auf dem Wege der Privatinteressen dieß erwirkt werden kann, alles Nöthige geschehen sei. Auch hebt sich das Bertrauen der Landwirthe zum neuen bayerischen HagelversicherungsBerein und zu den zwei außerbayerischen, die in Bayern zugelassen wurden.

Sehr bebentenb ist in einigen Preisen Baperns ber Biebftanb, que nächst vorzüglich bas Rindvieh burch Seuchen (Lungenseuche!) gefährbet und bie Berarmung manches Bauers rührt vom Unglud in feiner Biebbaltung ber. Diese Gefahr erscheint recht einbringlich ba, wo bie Biebzucht und die Produtte bes Nutviehes überhaupt den einzigen landwirthschaft= lichen Erwerbszweig, wie im Gebirge, bilben. Defhalb auch find baselbft. wenn auch wat, boch auf eigenen Antrieb und mit recht volksthumlicher Basis bie bauernhften Biebversicherungs : Vereine entstanden. \*) Auch in einigen Städten und größeren Orten bes Machlandes ist burch bie Berbienste mehrerer Thierarate bas Berficherungswesen zu einiger Solibität gefommen (Augsburg, Happurg 2c. siehe oben). Soust aber hat die banerische Landwirthschaft wegen ber ben Bieh-Bersicherungen innewohnenben Schwierigkeit ber Controle boch noch wenige Fortschritte hierin gemacht und sowohl der allgemeine bayerische Biehversicherungsverein wie die kleineren Localvereine in der Pfalz sinken in der Theilnahme der Landwirthe immer mehr, weil eben nur Orts-Biehversicherungs-Vereine gebeiben wollen.

Gewiß ist es nur Indolenz und Unkenntniß, welche die großen Borstheile der Biehversicherung mißachten lassen und die Organisation derselben in Berbindung mit ländlichen Sparkassen, die zugleich Biehleihkassen werden könnten, hat zuverlässig eine Zukunft, wenn nemlich die fortschreistende intensivere Bodenkultur auch den höheren Werth der Thierproduktion besser als jest wird zur Erkenntniß gebracht haben.

#### S. 7.

# Areishilfskaffen, Areisfonds jum Getreide-Ankauf in Nothjahren.

Einen Theil bes bayerischen Kreditwesens bilben die Kreishilfskassen, wie schon erwähnt. Wir theilen in folgender Tabelle eine Uebersicht ihres Standes mit und bemerken, daß dieselben 1828 durch die allerhöchste Gnade Sciner Majestat bes Königs Ludwig nicht blos in's Leben gerusen, sondern auch aus hochderselben Cabinetskassa mit 80,000 st. sofort dotirt wurden. Die Bestimmung dieser Hilfskassen ist (nach Wortlaut des Stiftungsbrieses), Landeigenthümer und Gewerdsbesiger in unverschuldeten Rothsällen mit den zur Erhaltung nöthigen Darlehen gegen geringe Berzinfung und leibliche Rückzahlungsfristen allenfalls auch ohne die oft schwiestige Bestellung einer Hypothet zu unterstützen.

<sup>\*)</sup> Bgl. Wothl. II. p. 160-164.

| State Attack                      | nvæi1102 - 6131 | Binio et Rier- Pillandlen im Suhie Tonal an- | 416 TON#         | 00.             |                           |                 | 1857/58.                   | jæ j            | /58. 1859.       |     |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----|
| Dotirung<br>ben                   |                 | Beiträge                                     | Zinjen =         | #               | ก<br>::<br>::<br>::<br>:: | <del>-</del>    | n<br>=<br>=<br>=<br>=<br>= |                 | ମ<br>=<br>=<br>= |     |
| Kreis allerh. Stifter             | GR 2            | Kreis. v. Gemeind.<br>onds n. Privaten       | Umpachs          | <b>5</b> 8      | (                         |                 | (                          | •               | (                |     |
| 7.7                               | Ţť.             | fĭ.                                          | ; <del>*</del> * | Ħ               | fí.                       | 7.              | fĭ.                        | 7.              | į.               | ਜ਼ਾ |
| Oberbahern 14,000                 | 1               | .                                            | 3,035            | 8               | 17,035                    | 23              | 18,760                     | ષ્ઠ             | 19,079           | 46  |
| Nieberbahern 14,000               | 0 2,000         | 2,213                                        | 4,281            | 303             | 22,494                    | 30 <del>3</del> | 22,564                     | 12              | 22,806           | 59  |
| ֆինն 14,000                       | 1               | 4,937                                        | 13,934           | 56              | 32,871                    | 56              | 34,845                     | ۱               | 36,943           | 26  |
| Oberpfalz u. Regenst. 14,000      | 1               | 1                                            | 6,634            | 373             | 20,634                    | 373             | 20,600                     | 1               | 21,009           | 46  |
| Oberfranken 14,000                | <u> </u>        | 8,000                                        | 747              | 40              | 22,747                    | 40              | 23,051                     | 3}              | 23,167           | 37  |
| Mittelfranken 14,000              | 0 3,000         | 53                                           | 4,016            | 11              | 21,069                    | 11              | 23,614                     | 32}             | 22,116           | 52  |
| Unterfranken u. Afchaff.   14,000 | 0 8,988         | 4,000                                        | 8,423            | 13 <del>1</del> | 35,411                    | 13 <del>1</del> | 36,432                     | 30 <del>3</del> | 36,470           | 7   |
| Schwaben 11. Renburg 14,000       | 0 4,000         | 18,000                                       | 11,497           | 26              | 47,497                    | 26              | 51,256                     | l               | 51,550           | 29  |
| Summa: 112,000                    | 0   17,988      | 37,303                                       | 52,570           | 7.5             | 219,761                   | 57              | 231,123                    | 384             | 233,145          | રુ  |

Bermanden Iweckes find die Kreissonds zum Ankause von Getreibe in Rothjahren. Auch darüber gibt nachfolgende Tabelle Aufschluß:

Mebersicht bes Bermögensstandes ber Kreisfonds zum Getreide-Ankauf in Nothjahren.

| Rreis.                  | Bermöge<br>Kand pro 1 |      | Areisfo<br>Zusc<br>pro<br>18 <del>§§</del> |      | Summa. |     |  |
|-------------------------|-----------------------|------|--------------------------------------------|------|--------|-----|--|
|                         | ft.                   | ltr. | ft.                                        | ft.  | fí.    | fr. |  |
| Oberbahern              | 40756                 | 15   | 3000                                       |      | 43756  | 15  |  |
| Rieberbapern            | 37665                 | 29   | 4000                                       | 2000 | 43665  | 29  |  |
| Bfalz                   | 99048                 | 10   | 5000                                       |      | 104048 | 10  |  |
| Oberpfalz n. Regeneb.   | 73912                 | 3    | <b>20</b> 00                               | 2000 | 77912  | 3   |  |
| Oberfranten             | 73403                 | 1    | 2000                                       | 2000 | 77403  | 1   |  |
| Mittelfranten           | 63161                 |      | <b>5</b> 000                               | 5000 | 73161  |     |  |
| Unterfranten u. Afcaff. | 60966                 | 37   | _                                          |      | 60966  | 37  |  |
| Sowaben und Renburg     | 47593                 | 13   | 6000                                       | 2000 | 55593  | 13  |  |
|                         |                       |      |                                            | l    | 536505 | 48  |  |

# Ş. 8. Flurschu**ş.**

Die angebauten Felbfrüchte vor Diebstahl zu mahren, ist seit uralter Zeit ben Landwirthen selbst überlassen geblieben, und sie haben je nach Umftanben sehr verschieben wirksame Mittel bazu ergriffen.

Bon den Feldfrüchten sind überall am wenigsten das Getreibe, schon mehr die Futterkräuter, fast gar nicht die Handelspflanzen, aber am meissten Weinstod und Obstbaum gefährbet. Die Kartoffel wird in Gegensben mit geringem Kartoffelbau aber zahlreichen Leerhäuslern, wie in Altbauern, eine dem Flurdiebstahl häusig ausgesehte Frucht, was sie unter einer sonst armen, aber reichlich Kartoffel bauenden Bevölkerung (Oberpfalz) nicht ist.

Reichbelabene Obstbäume sind um Brannenburg und im Chiemgau ungefährbet, werben aber im obstarmen Flachlande Ober = und Nieber= banerns fehr gern geplundert.

Die häufigsten Bermittler bes Flurfrevels sind in der Pfalz und in Franken das Stoppeln (freie Nachlese auf abgeernteten Fruchtbäumen und an Reben), das Alendengehen oder wilde Gräser zum Futtern suchen ebenda, das Einzelnhüten allenthalben, insbesondere in der Oberpfalz, endlich die Nachlese allüberall.

Im Allgemeinen haben mit der Berbesserung der landwirthschaftlichen Zustände in Bayern überhaupt alle Arten von Flurfredel sehr abgenommen, aber im Ginzelnen ist doch noch viel zu wünschen übrig.

Bei Dörfern mit vielen Kleingütlern bilden diese selbst einen sehr wirksamen Flurschutz, weil sie durch ihre Menge nehst Kindern und Ansgehörigen und durch ihre beständige Thätigkeit im Felde sich gegenseitig leicht zu beobachten im Stande sind. Durch sie werden bekanntlich Frevel aller Art auf dem Lande am sichersten entbeckt, wenn sie nur wollen. Aber schon verschieden verhalten sie sich gegenüber dem größeren Bauer und gar erst gegenüber dem großen Grundbesitzer. Darum auch wünsschen letztere in der Regel bessere Flurschützen mittels besserer Bezahlung, die ersteren aber sinden dieß unnöthig, weil nicht im Berhältniß zu dem Rissto stehend, das sie lausen.

Auch ist der Flurfrevel sehr verschieden nach Lage des Ortes. Im bayerischen Oberlande fast unbekannt, tritt er in Niederbayern nur erst schwach auf, verstärkt sich jenseits der Donau und erreicht in Franken und der Pfalz einen hohen Grad, damit aber auch gleich sein wirksamstes Correctiv, zunächst in der Pfalz und in den Weinbergen Unterfrankens. Es gibt noch jest viele Ortschaften Unter und Oberfrankens, wo man saft regelmäßig das Obst nicht ganz reisen lassen kann, weil es sonst gestohlen wird. Nachtbiebe und Stoppler gefährben es sehr stark.

Für viele Theile Frankens leiht die Oberpfalz den Ausdruck, wenn sie sagt: "die Sicherheit der Fluren wird fast überall, namentlich wo Kleinbegüterte an den Großbesitzer angränzen, durch Viehhüten und Grasen gestört und die Berordnung von 1856 hat bis zur Stunde nur geringe Wirkung geäußert."

Freilich verfahren die Gemeindeverwaltungen bei ihrer Anwendung gewöhnlich zu gelinde, ja es kommt sogar vor, daß die Borstände es mit den Frevlern nicht verderben mögen, und sie deswegen, wenn es nur halbwegs geht, durchschlüpfen lassen.

In solchen Fällen läßt sich nun allerbings nicht burch Berordnungen helfen, allein ob nicht eben barum die Flurwächter von der Distriktsbehörde anzustellen seien, ware wohl eine Frage der näheren Erwägung.

Ebenso burfte Gewohnheitsfrevel um so mehr strenge zu bestrafen sein, als ber Flurschutz ben Dieb nur in hundert Fällen Ginmal erwischt.

Immerhin möchte bie Gesetzgebung ihre Thatigkeit auf biesem Bebiete nicht als abgeschlossen betrachten burfen. Wenn bas banerische und schwäbische Oberland nicht klagt, bas Donauland den Flurfredel nicht gerade erheblich findet, so erklärt die Pfalz, daß es sich damit seit 25 Jahren gebessert habe. Die Einsicht Amer führte dort zur Einrichtung von Ehrenschützen der Flur und zur besseren Bezahlung, also Ausstellung kräftiger und braver Flurschützen.

Rur in Obst = und Weinbau treibenben Gegenben werben auf bem Bege bes Stoppelns auch hier noch öfter Flurfrevel verübt.

In Unterfranken verordnete man schon 1852 die Revision ber Flureals Hurordnungen, hört aber boch noch viele Klagen sowohl über Flure als Hutsvevel, namentlich im Spessart und Orber Gebiet. Man hofft erst Besserung, wenn die Ortsvorstände längere Zeit im Amt bleiben oder die Flursrevel wie Forstsverl von den Gerichten gestraft werden. Im Ganzen ist zwar die Feldpolizei im Regierungsbezirk nicht volksommen, doch aber in mehreren Bezirken tadellos, wie in Ebern, Dettelbach, Marktbreit.

Oberfranken klagt über ftarken Flur- und Walbfrevel und ftimmt mit Mittekfranken in dem Borschlag zur Abhülfe überein. Die 1856 von höchster Stelle erlassene Flurschutzinftruktion wird als vortrefflich überall bezeichnet.

Eine weniger ins Ange fallende, daher nicht so tumultuirende, aber sehr bedentende Art von Flurfrevel entsteht in sehr vielen Gemeinden durch die Biehhaltung von Leerhäuslern, besitzlosen, armen Gewerdsleuten 2c. Es ist leicht nachzuweisen, daß solche Leute in der Regel nicht die Hälfte der Kühe von ihrer Area, auf der sie überdieß der Berhältenisse halber kaum Futter dauen können (Brodsrüchte sind es, die sie allein dauen!) ernähren können. Das Fehlende kontribuiren alle sutterbauenden Flurnachdarn, der Wald, Raine und das Unkraut, und oft ist dieß auch die ganze Futterquelle. Diese Viehhaltung Besitzloser, das Wild, Mäuse und andere schädliche Thiere entziehen jährlich große Quantitäten von Futterstossen der Area.

Den geringsten Flurfrevel zeigen bie Dorfschaften Nieberbayerns, schon nicht so die kleinen Städte besselben Kreises, wo es kleine Biehs haltungen gibt, die nicht genug Futter bauen, und arme Leute, die den Kartoffeln und dem Kraut nachgeben.

Aber auch biese Frevel sind selten und nicht groß, baber auch haus fig ber Flurschutz in ben Handen gebrechlicher, alter, arbeitsunfähiger Leute, benen man ein Almosen zuweisen will. Und bieß ist so in ben

<sup>9</sup> Bergl. Abthig. II. p. 260-262.

meisten Gemeinden biekseits des Rheins! Der niederbauerische Bericht bobt es, bag tein größeres Beburfnig, weil fein bem entsprechenber Schaben, vorliege, und halt die neueste Gefetgebung, b. h. die Instruttion über die Handhabung ber Keldvolizei von 1856 für völlig ausreichend und gut, und Go maben ftimmt bem bei, jufebend, bag bie Achtung ber Bewohner vor fremdem Gigenthum bie Anwendung ihrer Strafbestimmungen noch felten nothig gemacht habe. Die Sicherheit ber Mur wachte mit der Größe und mit der Arrondirung des Befites, was auch Mittelfranten angibt, welches außerbem große Rlagen über Alurfrevel war augibt, aber auch ben Bemeinden felbst die Schuld beimift, sofern fie bie Alurschützen (Flurer) schlecht bezahlen, die Frevel schwach strafen und fich gur Ginficht ber Nothwendigleit gemein famen energischen Sanbeins nicht verstehen. Säufig find Alurfrevel im Gichstädtischen, feltener im Rayon des handelsgewächsbaues, wie um Rurnberg, weil hier febr gut gewacht wird, auch zunächft nur Obst. Futterpffanzen und Rartoffeln ben Angriffen ausgesetz find, am feltensten in ben fruchtbaren Befilden um Uffenheim, Rothenburg und Windsbeim.

Es ist zu hoffen, bağ bei allmälig steigenbem Wohlstande auch ber Pleingütler Einsicht, Mittel und Theilnahme, ähnlich wie in ber Psalz, bem Flurschutz auch im dießseitigen Bayern ba, wo es Noth thut, zuswenden werbe.

# S. 9. Die landwirthschaftliche Arbeit.

Es ist Jebermann bekannt, wie groß und allgemein, wie übereinstimmend die Klagen aller Landwirthe über das Diensthotenwesen sind.

Unbotmäßigkeit bei übermäßigen Anfprüchen wird vor Allem gerügt. Mangel an Arbeitskräften ober Seltenheit berselben, Steigerung der Nachfrage nach Arbeitern, häufige Ruhetage (abgeschaffte Feiertage), leichtsfertiges Außerdiensttreten und Borliebe zum Taglöhnern, am liebsten bei industriellen Unternehmungen, Eisenbahnbauten und Achnlichem, Hang zum Luxus, Rohheit und viel Aergeres noch wird dem zweiten Faktor des landwirthschaftlichen Betriebes, der Arbeit nem lich, als Nachtheil zusgeschrieben, und da auch in anderen Schriften, welche von daperischen landwirthschaftlichen Zuständen schreiben, diese eine Seite unserer landwirthschaftlichen Betriebskraft scharf getadelt wird, so wird es deswegen schon, noch mehr aber zur besseren Klarstellung der Frage selbst unseren eigenen Landwirthen gegenüber, und weil thatsächlich erst die Arbeit

es ist, welche mittels Grund und Boben uns Produkte und darand eine Bente verschafft, nothwendig, diesen Gegenstand ausssührlicher und selbst mit Hulse der Theorie zu behandeln.

Raturkräfte, Grund und Boben — Capital und Arbeit find Gütersquellen. Den Landwirthen gelingt eine völlige Berschmelzung der der bereiterften in ihrer Betrachung ganz besonders, die letzte aber betrachten wir hier allein, obgleich die Arbeitskraft eines Menschen sich wirthschaftlich dem Capital gleich verhalten muß, wenn sie Güterquelle sein und bleis ben will.

Der Staat sorgt für die Erhaltung dieser Güterquellen, aber gerade die Naturwissenschaft gibt ihm allein die besten Gründe an, wie und wann er dieß am besten und sichersten thun kann. Die Landwirthschaft tiesert aber der Naturwissenschaft die beste Erfahrung, gleichsam das Experiment dazu.

Die landwirthschaftlichen Arbeiter sind entweder Dienstwoten ober Taglohner. Erstere bilden das Gesinde, ein Ausdruck, ben das Geswerbe und die Industrie, noch weniger der Handel, für ihre Arbeiter nie, wohl aber die Familie an sich überall anwendet. Unter dem Gesube ragt als Arbeiter hervor der Anecht und die Magd, und wenige uralte Sewerbe haben diese Namen von der Landwirthschaft herübergenommen, — so die Reiger, Müller und Schuster. Es gab Rriegstwechte (sogar Anappen genaunt). Der Ausdruck "Anecht" hatte und hat niemals das Entehrende des Unstreien, Stlavischen, das die Poesse an das Mort gehestet hat. Der Basall war seinem Oberherrn gegenüber auch Anapt, und das angelsächsische knight bezeichnet noch heute in England die Rierwürde.

Der Baner schmeichelt seinem Sohnchen, wenn er est seinen "tachtigen Knecht" neunt, wie die Mutter die Tochter "Mägblein" heißt.

Anecht und Magb find ber Urtypus landwirthschaftlicher Arbeit und ber Familie bes Dienstherrn oft für Lebenszelt innig verbunden, angeberg, von ihr versorgt.

And bem landwirthschaftlichen Taglöhner aber Vilbet sich ber hintersfasse, Leerhandler, Rossat, — er war der Leibeigene des großen freien Bauerd, er war in Hörigkeit desselben; er ist als axmer Mann burch ben Loss noch jeht da und bort abhängig von dem reicheren, jeht gleich freien — Bauer. Der Landwirth zog seit je Taglöhnersauklien in die

Nahe seiner Höfe, gab ihnen etwas Grundbesit und sorgte früher für sie, jest weniger mehr, und bas ist keine geringe Ursache bes Mansgels ländlicher Arbeiter ba und bort.

Oberster Grundsatz der Arbeiterpslege des Staates in Bezug auf Bermehrung der Arbeiter ist: daß ihre Bermehrung nur mit der gleichzeitigen Zunahme der Erzeugung an Rahrungsmitteln und der Subststenzbedingungen überhaupt vor sich gehen solle. Die Arbeit schreite im gleischen Berhältniß mit dem Capital, das sie beschäftigt, vor. Der Lohn spricht dieses Berhältniß am deutlichsten aus, und der Lohn drückt nichts als die Gütermenge aus, welche sich der Arbeiter dafür eintauschen kann.

Der Staat kann zufrieden sein, wenn der Arbeiter mit dieser Glitermenge sich das Röthige, obenan den Ersatz seiner aufgewendeten Arbeitstraft selbst, wieder verschaffen kann. Wenn Capital und Arbeit sich in richtigem Verhältniß so mehren, gewinnt der Staat immer, doch am sichersten nur, wenn seine landwirthschaftlichen Arbeiter, welche die stärtsten, gesundesten und wassentüchtigsten von Allen sind, dabei die Mehrzahl bilden. Ein Staat mit bestgenährter Fabritbevölkerung und reichen Capitalisten wird in seiner Unabhängigkeit von einem armen Ackerdauskaate, der jedoch hinreichende Rahrung für Erhaltung seiner Arbeitskraft liesert, gefährbet sein.

Der landwirthschaftliche Arbeiter vermehrt sich nicht im Uebermaße und man hat wenig Fürforge bezüglich ber Uebervolkerung von bie fer Seite ber aufzuwenden. Alle Uebervollferung hat ihren Grund in ber Runahme ber Nahrungsmittel und ber Bedürfniß : Befriedigung. Berben burch ben vortheilhaften Bang inbuftrieller Geschäfte bie Löhne höher getrieben, so vflegen die Lobnarbeiter bei solchen Unternehmungen mit geringer Borficht Ghen einzugeben und Familien zu grunden. Der Gang bes Gewinnes führt rasch hintereinander zu großer Hobe und zu entsetzlicher Tiefe - aber bie Bortheile ber landwirthschaftlichen Brobuttion tommen nur fehr allmälig zum Vorschein und schwinden eben so allmälia. Es fehlt bas Berführerische augenblicklicher hoher Einnahmen, bazu kommt, daß der mit selbsterzeugten Naturalien großentheils gelohnte landwirthschaftliche Arbeiter in besseren wie in schlechteren Zeiten gleichmäßiger gut genährt wird und somit jene Springe mischen Lurusernabrung und hungerleiben, welche eben in tranthafter Beife auf bie Bevollerungszunahme wirten, vermieben werben. Die gefunde landwirth: schaftliche Arbeiterbevöllerung wächft auch mit ber Zunahme ber Rahrungsmittel zur Begründung und Erhaltung der Familien, — da fie aber dem Regulator, der Produktion von Rährstoffen nemlich, am nächsten steht, so leidet sie auch am wenigsten von Mangel an Boraussticht und den daraus hervorgehenden Täuschungen.

Der Regulator wird in der Regel als Lohn — d. h. als die damit zu erkausende Gütermenge — sichtbar und er bestimmt die Richtigkeit des Berhältnisses zwischen Arbeit und Capital. Er ist der Zeiger für die staatliche Fürforge.

Wie wird die landwirthschaftliche Arbeit gelohnt?

Man hort oft die Rlage: der Arbeitslohn würde nicht nach seinem wahren Werthe gegeben, sondern nach dem, was Herkommens, die Gesetze des sluttuirenden Welthandels, kurz, äußere und sehr unsicher wirkende, schwer zu bestimmende oder gesehlich nie regulirte Umstände sestieben. Der Arbeitslohn, d. h. der wahre Werth der Arbeit müsse schon vor dem Tausch oder Berlauf des Arbeitsproduttes bestimmt sein, solle er dem Arbeiter vollständig in gleichem Bestande erhalten. Dieser wahre Werth der Arbeit wird aber bestimmt durch die ausgewandten geistigen und materiellen Kräste — resp. durch den vollen Ersat berselben. Vollete die Arbeit Mustularation, so kann der Auswand derselben, wie ihr Ersat nach den Gesehen der Physiologie und Chemie bestimmt werden:

- 1) bezüglich ber Rahrungsmittel,
- 2) ber Aleidung und Wohnung,
- 3) der Ruhe ober Erholung,
- 4) in Bezug auf Borforge wegen späterer Abnühung ber Kräfte (durch Alter), mit einer burchschnittlichen Abnühungsquote nebst
- 5) möglichen Rrantheite= ober Ungluckfällen überhaupt.

Warbe biefes alles in Rechnung gezogen, so müßte sich klar zeigen, baß bei bem gegenwärtigen Stanbe unserer Arbeitslöhne — gleichviel, so es bem Unternehmer bezüglich bes Capitalgewinnstes möglich ober unmöglich ist — bieser Ersat für die Leistung, mit Ausnahme ber Land-wirthschaft, häusig nicht gegeben wirb, daß somit die Abnühung des Lörpers als Wertzeug bei einem großen Theil ber arbeitenden Bevölkerung immer rascher als der Natur gemäß wäre, vor sich geht — somit eine Berschlechterung der physischen Natur des Menschen, die ohne Wirtung auf die geistige nicht bleiben kann — die Forderungen der Civilisation unserer modernen Staaten bei ihren jehigen national sötonomischen Grundsätzen begleitet. Die Arbeit muß also nicht bloß eine Rühlich-

keit geben, sondern sie muß ihrem Unternehmer vor Allem und zwerft den wahren Werth seiner darauf verwendeten Kraft und der erwordenen Geschicklichkeit völlig erseizen.

Bei mangelnbem Ersat werben die Kräfte mit der Zeit bedeutend machlassen — nicht merkdar in einer oder zwei Generationen, wohl aber nach mehreren — und man würde sicher hierin schon vorerst mit Bermehrung des Nationalreichthums stecken bleiben, wenn nicht die Natur gerade im Elende mehr Individuen zu erzeugen geneigt wäre und durch die Zahl der Hände die größere Schwäche der einzelnen Individuen auszugleichen suchte. Aber sie geväth dabei nur in das noch größere Uebel des auch damit wachsenden Bedarses, — denn viele Schwächlinge leisten oft nicht so viel Arbeit, als wenige Starke, werden aber sedensalls mehr Ersah an Rahrung, Aleidung und Bedürsnissen überhaupt brauchen, als jene. Die Leicht so viel, wie zwei oder drei Schwäche, wird aber nur sehr seinel keicht so viel, wie zwei oder dei Schwäche, wird aber nur sehr seinel sowiel essen, wie jene zwei oder drei, — noch weniger aber breimal sowiel Kleidung oder Wohnung brauchen — der längeren Krastdauer ins Alter hinein gar nicht zu gedenken.

Es ist schon bemerkt worden, daß mehr wie in irgend einem anderen Betriebszweige, der landwirthschaftliche Arbeiter mit Raturalien — b. h. mit den durch seine Arbeit vorzugsweise hervorgebrachten Stoffen, die Nahrungsmittel vor Allem sind, gelohnt wird. Es wird schon überhaupt sehr schwer sein, einem landwirthschaftlichen Arbeiter, gar erst als Knecht oder Magd, nicht in den Nährstoffen, die durch und mit ihm erzeugt werden, die volle Befriedigung seines Rahrungsbedarses zu gewähren, selbst wenn man es wollte. Aber es ist ganz außer der Regel, daß diese Art Lohnverkurzung von den Landwirthen, welche ja eine volle Krastschusgerung unbedingt von ihren Arbeitern erhalten müssen, versucht wird.

Arbeiter, welche im Lohn vertürzt werden, und aber nichts weiter zu thun haben, als bewegungslos irgend einer Maschine zu assistiren, einen Anoten zu schürzen ober einen Haken auszuheben, können lange sort noch immer diese geringe Arastäußerung üben, selbst ohne völlige Bestiebigung ihres Nahrungsbedarses. Ja eine schlecht genährte Fabrikbevölsterung kann durch Uedung und Unterricht allmälig selbst besser und mehr produziren, während sie selbst endlich verkümmert.

Darum ist auch ber Unterschied zwischen landwirthschaftlichen Arsbeitern verschiedener Lander gleicher Zonen, bezüglich ihrer Leisungsfähigs

tett, bie erworbene Geschicklichkeit ausgenommen, nicht fo groß, wie bei ben Arbeitern in ben Gewerben. Wir haben nie große Unterschiebe in ber Rraftaußerung gutgenährter landwirthschaftlicher Arbeiter gefehen, fe mochten in Frankreich, Deutschland, England ober Polen am Pflug fteben, und wir balten das Gerede von der größeren Kraft der heere diefer ober jener Ration, falls fie nur ber landlichen arbeitenben Bevollferung und aleichen Breiten angehoven, fur grundlos. Doch aber wirb biefe Braft fehr verschieben gewonnen und nicht minder verschieben ausgegeben. Ein landwirthschaftlicher Arbeiter Alkbayerns gewinnt burch eine Lurusconfunction von funf Mablzeiten ftartnabrenber Speisen per Tag eine außergewöhnliche Arbeitsbefähigung, - aber er gibt fie auch mit Lurus baufig wieder and, - er verschwendet fie nicht selten, kann aber anch in Beiten brangenben Bebarfes Auferorventliches leiften. Bei riel geringerer, boch aber andreichenber. Ernabrung leisten mit viel gaberer Dustulatur leichter gebaute und gewandtere Schwaben und Franken für gewöhnlich noch mehr als jener, aber fie find fur bie Daner auch nicht ber Berwendung eines Ueberschuffes von Arbeitstraft fabig. Doch aber batt ihre größere Uebung biefen Vortheilen bas Gleichgewicht, und im großen Durchschnitt find die Leiftungen Beiber gleich, wenn gleicher Fleiß berricht.

Der Fleiß aber ist etwas Erlerntes und Angewohntes und von der Kraft Unabhängiges, wenn er auch durch sie am besten unterstüht wird. Er wird nicht minder vom Temperament und den Gewohnheiten, selbst ganzer Bölder beeinstußt, aber am meisten hervorgerusen durch die Ausstäht auf Verbesserung des Zustandes des Arbeiters und also zunächst durch die Bedürsnisbesriedigung. Biele Bedürsnisse haben drängt auf Befriedigung derselben und kann Antried zum Fleiß sein. Robe Belter und Wilde sind selten steißig. Am sleißigsten ist unter den Lohnardeitern derzienige, dessen Lohn genau nach der Leistung gerichtet ist (Stücklohn), weniger schon ist es der nach der Zeit belohnte Taglöhner, viel wenisger ber Frohnarbeiter, am wenigsten der Stlave.

Der fleißige Arbeiter gewinnt Fertigkeit burch Uebung ber Gliebsmassen um so mehr, je mehr er Berstand hat. Der landwirthschaftliche Arbeiter hat die beste Gelegenheit, Alle in Abwechslung zu üben, also gleichsörmig sertig zu werben, aber die größere Schwierigkeit der Erkeuntnis der Gesetze der organischen Natur läßt ihn in der Regel geringere Einsicht in die Natur seines Betriebes gewinnen, als den Arbeiter in anderen Gewerben und Fabriken. Darum ist auch seine Geschicklichseit

im Einzelnen geringer, wenn auch im Algemeinen gebher. Der landwirthschaftliche Arbeiter muß seine geistigen Kräfte zu sehr zersplittern und erreicht somit nicht die hohen Bildungsgrade, welche der concentrirte Kunstsleiß erreicht. Dieser schreitet mit den beweglicheren Capitalen verbunden und durch Betriebsankeit geführt zu den höchsten Capitalnutzungen vor, — er gewinnt die höchsten Zinsen.

Wenn nun der Geldlohn vor allem durch die Menge von Rahrungsmitteln, welche damit gekauft werden können, geschätzt werden und und diese erwerben zu können, erstes Anliegen des Arbeiters zur Erhaltung seiner Arbeitskraft schon, dann des Staates überhaupt, dem diese Araft die werthvollste Quelle seiner Gütererzeugung bildet, sein muß, so fragt sich, welches ist der Bedarf eines erwachsenen Arbeiters an Rährstoffen in unserem Klima.

Die neuere Physiologie gibt barauf zur Antwort, daß der Umsatz der Stoffe, welche zum Leben mit oder ohne Arbeit gehören, eine ftandige Größe sei und durch außere Einstüsse (Wärme, Kälte, — Erregung
von Leidenschaften, dann Bewegung, insbesondere Bewegung und Anstrengung zur Arbeit) zwar geändert werden könne, doch weitaus nicht in dem
Waße, daß die Anhaltspunkte selbst unsicher werden.

Gin solcher Anhaltspunkt ist, daß in Bezug auf das mittlere Maß bes Stoffwechsels gilt: ein ausgewachsener Mann braucht in 24 Stunden zum Stoffersat 60—66 Grm. stickstoffhaltige (eiweißartige) Berbindung, und 210—240 Grm. stickstofffreie und zupörderst kohlenstoffhaltige Berbindung.

Wenn 100 Gramme Brod 16 pEt. Eiweiß enthalten und 50 pCt. Wasser, so braucht man wenigstens 750 Gramme Brod, um 60 Gramme Eiweißstoff, b. h. stickstofshaltige Substanz zu geben.

Wenn wir annehmen, daß der Kohlenstoff drein geht, wie er benn bei der Pflanzennahrung in der Rezel Nebensache ist, so können jene 750 Gramme ober 1\pmu Pfd. Brod in 24 Stunden ersest werden durch

300 Gramm Eisubstanz,

100 " Rafe,

4000 " getochte Kartoffeln mit 14 pCt. Eiweiß,

500 " getochtes Fleisch mit 12 pCt. Giweiß,

600 " getochte Bulfenfruchte (Erbfen, Linfen, Bohnen).

Aber das Brod ist es nach neueren Untersuchungen doch allein, welches das Leben im Gleichgewichte fort zu erhalten vermag!

Sefett nun, 500 Grm. ober bas Pfb. Erbsen koste nur 5 kr. — bas Pfb. Rinbsteisch 12 kr., bas Pfb. Kartoffeln  $\frac{1}{2}$  kr. — so brauche man zur Sättigung eines Arbeiters in Gelb

| dura) | die | Erbsen .    |  | • |  | •  | 6  | řt. |
|-------|-----|-------------|--|---|--|----|----|-----|
| #     |     | Rinbfleisch |  | • |  | ٠. | 12 | řr. |
| ,,    |     | Rartoffeln  |  |   |  | •  | 4  | ťr. |

vorausgeset, daß man mit Kartoffeln ober Erbsen ober selbst Fleisch allein ben Arbeiter auf die Dauer ernähren könne.

Man tann niemals sagen, burch bieses ober jenes Nahrungsmittel wurde ein Arbeiter am wohlfeilsten ernährt, ohne vorher basselbe auf seinen Rährwerth geprüft zu haben.

Ueberdieß hat die Zubereitung der Speisen selbst nebst Zuthaten den größten Einsuß auf die Berdaulichkeit derselben und aller Stickfoffgehalt eines Rährstoffes nutt nichts, wenn er nicht in verdaulicher Form oder assimilirbar gegeben ist. Auch macht das begreislich neue Kosten.

Untersuchen wir als Beispiel die gewöhnliche Nahrung eines altbayerischen und eines oberfrankischen landwirthschaftlichen Arbeiters, eines Dienstlnechtes — auf ihren Nahrwerth und bessen Preis.

```
Der Knecht eines fleinen Bauers in Franten erhalt
als Krubstüd 1 Bib. Brob (ober als Nequivalent Rartoffeln),
zu Mittags 3mal in ber Woche Fleisch (Räucherfleisch am baufigsten),
  4mal Bulfenfruchte ober Sauertohl mit Klösen ober Kartoffeln und
  Kettzuthat - 2. B. Erbsen in Mußform
                                                          4 Bfd.
                       Sauertobl
                                                          4 Pfb.
                       Rlose
                                                            Ph.
                       Brob
                                                          1 Pfd.
                       Rartoffeln
                                                            BH.
Abenbs
                       Mild
                                                            Bfb.
                       Brob
                                                          1 Pfb.
                        1 Pfd. Brob
                                         mit 50 pCt. Waffer,
   Ausammen also
                       2 Bfo. Rartoffeln mit 70 pCt.
                        4 Pfb. Sauerkohl mit 90 pCt.
                       1 Pfd. Klöse
                                          mit 65 pCt.
                       1 Pfb. Milc.
   In Grammen find bieg
375 Gr. Brob
                  mit 187,5 Gr. fest. Subst. u. 29,9 Eiweißtorper,
1000 Gr. Kartoffel mit 300 Gr. fest. Subst. u. 4,5
                                                        ,,
250 Gr. Sauerk. mit 25
                            Gr. fest. Subst. u.
                             Gr. fest. Subst. u. 30,0
                  mit 175
500 Gr. Rlose
 500 Gr. Milch
                   mit
                                               20,0
                                                     (Rafeftoff),
```

Es ist kar, daß dieser Arbeiter vortrefflich genährt wird, da der Kohlenstoff zuverlässig in rechter Menge hier mitgeliesert wird. Ueberdieß steht ihm der Broblaid allzeit zur Berfügung.

Der Knecht eines altbaperischen größeren Bauers erhält als Frühstück Milchsupe mit Brob soviel er essen mag, — Mittags Wassersuppe mit Brob, 3 Klöse ober 3 Rubeln ober 3 Schutzen. — Alles Mehlspeisen, letztere mit Schmalz bereitet — reichlich 14 Kfb. wiegenb. —

Abends Wassersuppe mit ben Reften bes Mittagessens ober Mildsuppe.

Es liegt auf der Hand, daß dieser Arbeiter noch bessern Stoffersas sindet. Kommt überdieß noch Bier hinzu, wie sehr häusig, doch nicht in der Regel, der Fall ist, und die vermehrten Rationen beim Heuen und Ernten, so ist klar, daß dieß bis zur Lurusconsumtion gehen kann und die Erhaltung der Arbeitskraft des Bolkes zwar in hohem Grade gewinnen, die Uebung aber selbst verlieren kann.

Der Ausbruck, daß 60 — 66 Grm. eiweißhaltigen Nährstoffes ober Proteinkörper für einen erwachsenen Mann täglich nöthig sei, scheint mehr aus
Bersuchen an Soldaten in Garnison oder Sträflingen in Gefängnissen, die
beibe keine anstrengende Arbeit verrichteten, hervorgegangen zu sein. Frerichs
und Lehmann, Professoren, fanden es an sich selbst so. Wir finden
weniastens, daß landwirthschaftliche Arbeiter überall besser genährt werden.

Wollte man Beispiele mit Fleischspeisen nehmen, so wurde sich bie Berechnung etwa in folgender Weise gestalten:

1 Pfb. = 500 Grm. Fleischsuppe — reich an Salzen — boch soviel wie stickstofffrei, 1,025 Sp. Gew.

| mit ‡ Psp. Brod oder                                                           |                  | 00 t t    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 125 Grm. mit fest. Subst. 62 Gr. also                                          | — bei            | ProteinL. |
| 16 pCt. Proteinkörper                                                          |                  | 9,92      |
| 1 Pfb. = 250 Grm. Rinbsteisch — gekocht! — m<br>100 fest. Bestandtheilen und 1 | it nur<br>3 pCt. |           |
| Stickfioff                                                                     |                  | 82,55     |
| 1 Pfd. = 500 Grm. Rohl — mit fest. Substanz .                                  |                  | 7,20      |
| 2 Pfd. = 1000 Grm. Milch — zum Früh- und Abe                                   | ndessen          |           |
| mit 4 pCt. Kasestoff                                                           |                  | 40,00     |
| ł Pfd. = 375 Grm. Brod — ben ganzen Tag — 1                                    |                  |           |
| 187 Gr. fest. Bestandtheilen .                                                 |                  | 29,92     |
| •                                                                              |                  | 169.59    |

Riemand kann in Abrebe stellen, daß eine solche Berksstigung nichts Uebertriebenes hat, sehr häusig sogenannte Hausmannskost eines Bauers, nicht blos bes Knechtes, bilbet, ohne daß man bei tüchtiger Arbeit biese Leute sett werben sähe. Wulbers Annahme von 400 Grm. stickstoffhaltiger Substanz, vom Soldaten im Festungsbienst genommen, kommt ber Wahrheit viel näher.

Ich glaube, daß im großen Durchschnitt landwirthschaftliche Arbeiter im ausgewachsenen Zustande immer zwischen 85—100 Gramme stickstoff= haltiger Substanz täglich in der Nahrung erhalten.

Als ein weiter unterscheibendes Merkmal für die landwirthschaftliche Arbeit gilt im Augemeinen große Manchfaltigkeit, wie sie die Richtung berfelben auf Erzeugung organischer Wesen, Thiere und Pflanzen — von selbst forbert. Daher weniger Einseitigkeit der Entwicklung der Fähigkeiten.

Die Arbeit ist überall bas Produkt freier und angeeigneter Güter, — sie hängt in ihren Erfolgen von der materiellen Kraft, welche die Rusekeln und Knochen verleihen und welche Ersah erheischt, dann von Lebensethätigkeit überhaupt, von der geistigen Besähigung und von der Uebung wie dem Unterricht, endlich vom Fleiß ab.

Schon Fourier hat mit Recht ben Wechsel in ber Arbeit, um damit auch andere Organe bes Körpers in den Kreis der Anstrengung zu gieben und bas Erlahmende bes Beistes bei völliger Eintonigkeit ber Arbeit gu beben, hervorgehoben. Gin Mann, ber fein Leben lang in ber Fabrit bamit zubringt, gewiffe Anoten zu schurzen ober eine Defe zu breben. - ein Mann, ber nichts thut, als Buchstaben segen ober vorgemachte Zeichen nachmachen, wird zuverlässig in diesen Dingen eine große Fertigkeit erlangen, aber er wird in allen übrigen Arbeiten äußerst ungeschickt und and geistig verkruppelt sein. Ein landwirthschaftlicher Arbeiter erhebt fich z. B. febr fruh vom Lager, um einige Stunden zu breichen, bann bas Bieb zu füttern, worauf er frühftuckt. Bielleicht ruft ihn barauf bie Arbeit auf bas Felb zum Pflügen, zu einer anbern Zeit zum Maben, Ernten, Ginfahren, Ginbanfen, - an ben Batfelftuhl, auf bie Beibe, aum Bolamachen, gur Marttfuhr 2c. 2c. Biele versteben felbst, ihre Schube auszubeffern ober Bagenleitern zu verfertigen, Korbe zu flechten, Solzfouhe und Wiffel zu schnitzen. Seht ben Bauernknecht bei ber Schmiebe ober bem Bagner fteben und aufmertsam zuseben, wie an seinen Beratben gearbeitet wird und seib überzeugt, er probirt, Einiges nachzumachen und fucht bald in ben Besit eines Schnitzmessers, bazugeborenben Stubles, einiger Bohrer und paffenber Beile zu tommen.

Ein weiteres Merkmal ber landwirthschaftlichen Arbeit ift bie vollkommnere Benützung ber Kraft bes Menschen, weil sie nicht einseitig benützt wird. Klettern, Laufen, Springen — Anstrengung ber Arme und Hande, ber Beine — bann ber Bruft, ber Schultern, bes Rückens —
kurz kein Körpertheil bleibt außer Uebung, alle mussen zum Gesammteffett beitragen.

Ein anderes Merkmal der landwirthschaftlichen Arbeit ist, daß sie immer zur rechten Zeit da sein muß, diese Zeit aber nicht genau vorher bestimmt werden kann, weil die meisten landwirthschaftlichen Arbeiten von der Witterung abhängig sind.

Da nun aber ber Mensch nach gleichmäßiger und sicherer Arbeit lieber greift als nach unsicherer, so neigt er lieber zu ben Arbeiten in Fabrizten, wo Erstere geboten wird, als zu ber letteren. Kommt nun bazu, baß durch ben der Industrie gewordenen Schutz es dieser möglich wird, höhere Löhne zu bezahlen, als es die Landwirthe vermögen, so werden die Arbeiter sich ihr mehr zuwenden, abgesehen davon, daß die Landwirthschaft ihre Arbeiter häusig nicht immer — b. h. nur nach den Witterungsverzhältnissen — beschäftigen kann.

Die Arbeitstraft wird bei Landwirthen am beften gehalten, wenn sie Sicherheit der Beschäftigung hat, aber der landwirthschaftliche Arbeitszgeber hat nur den Einen Vortheil der Naturalablohnung, der bei zunehmender Industrie und erleichtertem Verkehr auch immer schwächer wird.

Eines der größten Uebel in der Pflege der Arbeitstraft des Landes überkommt die staatliche Fürsorge dei steigenden Preisen der Lebensmittel. Die Arbeiter werden höheren Lohn brauchen, und doch wird eine größere Menge als sonst nach Arbeit fragen, also den Lohn eher herabdrücken. Geringerer Lohn aber dei größerer Rachstrage nach Arbeit aus Ursachen der Theuerung, begleitet vom Zurückiehen des Capitals von Unternehmungen, weil es die abnehmende Kauflust der Masse, eben der Theuerung wegen, spürt — das sind die Grundursachen entstehender Arbeiterunruhen. Aber der landwirthschaftliche Arbeiter wird davon am wenigsten berührt, — einsach, weil er am meisten in Naturalien selbst seinen Lohn bezieht und der Gutsbesieher nicht die Arbeitskraft seiner Leute, Angesuchts hoher Preise seiner Produtte, schwächen lassen kann.

Wenn nun aber die in der Landwirthschaft rührige Arbeitstraft eines Landes seine schon von Natur aus bestgepstegte ist, — die des Fischers oder Jägers tommt als in civilisitten Staaten von zu geringer Ausbehn-

ung, kaum in Betracht —, soofoll bamit nicht übersehen werben, welche Mangel ihr auch ankleben.

Die Schattenseiten ber laudwirthschaftlichen Arbeit liegen vorzugsweise

- n) in der schwachen Kraft des Menschen, die Naturgesetze der organisschen Welt zu beherrschen und nach seinen Absichten zu Ienken, daher geringere Einsicht in die wissenschaftliche Grundlage der Landwirthschaft überhaupt und Geringschätzung des Fortschrittes, des Neuen insbesondere;
- b) in ber geringeren Möglichkeit größerer Arbeitstheilung, und beghalb
- c) ber geringeren Geschicklichkeit bes landwirthschaftlichen Arbeiters im Ginzelnen, während er im Ganzen ben Uebrigen vorgeht; endlich
- d) in ber schweren Beweglichkeit bes Grundkapitales, bes Grundes und Bobens, welche die Erfolge der laudwirthschaftlichen Arbeit in geeeigneten Zeiten oft beträchtlich abschwächt.

Letter Borwurf trifft zwar mehr das Grundkapital selbst, aber die Wirtungen bieses sind doch zulest von der damit verbundenen Arbeit abhängig.

In der Verminderung dieser Schattenseiten ohne Verwischung des Grundcharatters der landwirthschaftlichen Arbeit liegt ein großer Fortschritt.

### S. 10.

## Bienftbotenwesen - Taglohn.

Nach dieser Entwicklung einer Theorie der landwirthschaftlichen Arbeitstraft, so weit sie von Menschen zu leisten ist, wird es au ber Zeit sein, den wirklichen Zustand vorurtheilsfrei zu behandeln.

Der landwirthschaftliche Arbeiter ist nicht etwas Stetiges, keiner Bersänderung Unterworfenes, sondern er nimmt an allen staatswirthschaftlichen und seibst politischen Aenderungen regen Antheil. Wenn ihm auch noch so guter Ersatz seiner ausgegebenen Kraft wird, so sucht er doch noch nach Gewinn der weiteren Güter der Selbstständigkeit, der Ansässigmachung und einer gewissen bürgerlichen Geltung.

Der alte patriarchalische Grundverband ward gelöst und die Wenden felbst klagen, daß auch ihren Arbeitern, ihren Dienstwoten gegenüber sich bas patriarchalische Band lockere!

Diejenigen, welche die freieste Beweglichkeit von Grund und Boden in Anspruch nehmen, scheuen sich oft nicht, die Fesselung der Arbeitstraft, des einzigen und letzten Gutes des Menschen, vorzuschlagen, lediglich, weil ohne diese ihr Grundtapital keine Frucht bringt.

Aber wenn auch die Wassertraft demoMüller zu sessein erlandt worden ist, so ist doch noch Niemanden in unserer Zeit eingefallen, dem Müller die Fesselung menschlicher Arbeitskraft zu erlauben, obgleich er ohne Mühlskrecht kein Wehl machen und die Menschen kein Brod backen können.

Die Bertheilung und Eultur der Gemeindegründe, die Cultur öder Gründe sind seit mehr als 100 Jahren von Regierung und Regierten empsohlen, prämürt und sogar besohlen worden. Man sieht die Kraft des Staates mit der Junahme der Bodenkultur, mit neuer gedeihender Anssiedelung wachsen, aber man möchte hie und da, daß der landwirthschaftliche Arbeiter nicht selbst das Gefühl des freien Grundbesitzes empsinde und sich nur glücklich fühle, für andere gegen Lohnerwerd des Bodens Frucht zu erzeugen, ohne jeht mehr versichert zu sein, womit er Alter und Krankheit trage, wenn die Arbeitskraft schwindet.

Um es nur kurz zu sagen, die Verhältnisse haben sich geändert, neue Anschauungen und Begriffe, neue Kenntnisse sind in die Massen gebrungen, die Zeiten haben sich gewandelt, aber wir auch mit ihnen, und wie alle staatsbürgerlichen Verhältnisse sich verrückten, so geschah es auch mit dem Verhältnisse des Grundbesitzes und seiner Arbeiter.

Die landwirthschaftlichen Dienstboten sind auch teine besondere Rlasse ber landwirthschaftlichen Bevölkerung Bayerns, sondern sie sind die Söhne und Töchter der Landwirthe selbst, wenn auch in der Regel nur der kleisneren, — sie werden bei den Kleingütlern in den drei Franken und der Pfalz die große Mehrzahl der Bauern — selbst einmal ansässige Bauern und Bäuerinnen. Und selbst in Ober= und Riederbayern dienen sehr viele Kinder der Bauern und sinden Gelegenheit, sich endlich ansässig zu machen und selbst wieder Dienstboten zu halten. In Franken aber ist dies die gewöhnliche Erscheinung.

Auch sind die Klagen über das Dienstbotenwesen nicht so neu, als viele benken, ebenso wenig jene über das Nichtarbeiten an abgeschafften Feiertagen. Man erinnere sich nur der alten Berordnung über Kleiberstrachten! Um 1786 klagt der bayerische ökonomische Hausvater über die Ansorderungen der Shehalten und noch viel früher geht aus der "Shehaltens Ordnung" (200 Jahre älter als unsere Dienstbotens Ordnungen) hervor, was man damals schon von den Dienstdoten zu befahren hatte. Auch wird schon gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts geklagt, daß so viele Dienstdoten, namentlich Mägde, sich außer Dienst (seiernd) septen, und daß Landwirthe oft 20 Mägde außer dem Hause sich Spinnen beschäftigs

ten, also zu Spinumaschinen ihrer Art verwendeten und dem Hausdienste entzögen. Daß sich der Kehn der Dienstboten in der Zeit sehr veränderte, begreift Jeder, der etwas vom Wechsel des Preismaßes aller Waaren kennt und weiß, daß auch durch die Concurrenz in allen wirthschaftlichen Thätigkeiten größere Rachfrage nach Arbeit, also höherer Lohn entstanden ist. Deue noch mögen einige Augaden des Bergleiches halber hier Aufnahme finden.

In einer Chehalten=Ordnung von 1654 ift als Lohn für Ehes halten auf bem Lanbe in Rieberbayern festgesett:

Einem Baumeister, bem ein ganzer Hof anvertraut, sammt seinem Weib 20 — 24 fl., Haftelgelb 1 fl., Kleines: Jebem 1 Paar Stiefel, 1 Paar Schuh, 1 Pfb. Schmeer.

Einem Oberknecht (Baumann, Anschaffer) 12—15 fl., Haftelgelb 40 fr., 1 Paar Stickel, 1 B. Schub, 1 Pfb. Schmeer.

Einem Mitterknecht 8—10 fl., Haftelgelb 30 kr., 2 P. Schuh, ‡ Pfb. Schmeer.

Einem Drittelknecht 6 — 7 fl., Haftelgelb 20 kr., 2 P. Schuh,  $\frac{1}{2}$  Pfb. Schmeer.

Ginem Buben 4-5 fl., Haftelgelb 12 fr., 1 P. Schuh, † Pfb. Schmeer. Giner Oberbirn 5-6 fl., Haftelgelb 30 fr., 2 P. Schuh, 6 Ellen farben und 6 Ellen rupfen Leinwand, ‡ Pfb. Schmeer.

Einer Mitterbirn 4—5 fl., Haftelgelb 20 fr., 2 P. Schuh, 5 E. rupfen und 5 E. farben Leinwand, 4 Pfb. Schmeer.

"Einer fclechten Dirn" (b. i. sogenannten Drittels= ober geringen Dirn) 3 fl., Haftelgelb 15 tr., 1 B. Schuh, 4 E. farben und 4 E. rupfen Leinwand.

"Einem Mabl — ein Gewandl" — ober bafür 2 fl., 6 E. Leins wand, 1 B. Schub.

(Bericht bes Kreis-Comité von Nieberbayern.)

Diese Sohne scheinen sehr lange sich gleich geblieben zu sein, benn noch von 1790, also 136 Jahre später, wirb angegeben, bag in Nieber-bapern (Mengkofen)

ber Obertnecht . . . 18 fl.,

der Mitterknecht . . . 15 fl.,

ber Drittelsknecht . . 12 fL,

bie Oberdirn . . . . 6 fl. Lohn und 7 Ellen Leinwand,

bie Unterbirn . . . 5 fl. Lohn und 6 Ellen Leinwand exhielten. (Der Weizenpreis war 10 fl. pr. Schäffel.)

Aber für 1820 wird aus ber selben Gegend Rieberbayerns beriche tet, daß nunmehr ber Lohn um das 6—7fache höher sei. \*) Der Beigen= preis war wieber 10—11 fl.

Der oben citirte sehr gründliche Bericht bes landwirthschaftlichen Kreiß-Comité von Niederbayern sagt, daß in den letzten 50 Jahren die Löhne sich verdoppelt und überdieß die Anforderungen an Kost und Berpstegung sehr gesteigert hätten. Besonders im Jahre 1858 sei dieß der Fall gewesen. Es betrugen zur Zeit (1859) die gewöhnlichen Jahres-Löhnungen:

| eines          | Baumei     | ster  | ĝ   | (B  | auı          | nar | tne  | 8) |   | 80100 ft |
|----------------|------------|-------|-----|-----|--------------|-----|------|----|---|----------|
| ein <b>e</b> s | Vorgehers  | 3, DI | ber | fne | <b>d</b> )tá | }   |      |    | • | 60- 90 " |
| eines          | 1. Fuhr=   | ober  | P   | fer | bet          | nec | yt 3 |    |   | 60 90 "  |
| eine\$         | 2. Anechi  | ₿.    |     |     |              |     |      |    | • | 50 60 "  |
| eines          | Buben .    | •     |     |     |              |     |      |    |   | 25 30 "  |
| einer          | Bauköchin  | ı .   |     | •   |              |     |      |    |   | 50 60 "  |
| einer          | Oberbirn   |       |     |     |              |     |      |    |   | 33 44 "  |
| einer          | Unterbirn  |       |     |     |              |     |      |    |   | 25— 33 " |
| einer          | Drittlerin | t .   |     |     |              |     |      |    |   | 15 25 "  |
|                |            |       |     |     |              |     |      |    |   |          |

Diese noch immer im Strigen begriffenen Löhne werben theilweise ganz in Gelb, theilweise auch in Gelb und Naturalien abgeführt und stellen sich im letzteren Falle, wegen üblichen geringen Anschlages ber Nasturalien, noch höher. Auch kommen hiezu noch Trinkgelber zu bedungenen Größen, namentlich an Knechte für Getreibefuhren, bei Mägben zu Nasmenstagen und Jahrmärkten, dann Stallgeld für jedes aufzuziehende Stuck Bieh.

Der Taglohn stand baselbst vor 1859 mit Verabreichung voller Verpflegung bei den männlichen Arbeitern in den Wintermonaten zu 10—12 kr., in den Sommermonaten 12—15 kr., bei den weiblichen Arbeitern in den Wintermonaten 6—9 kr., in den Sommermonaten 8—12 kr. Taglöhne ohne Kost stellten sich auf das Doppelte.

Allein im Jahre 1859 selbst haben sich wohl wegen ber Kriegsrüstungen und Gisenbahnbauten (Oftbahnen) die Taglohne über bas Doppelte gesteigert, — nämlich auf 30—48 fr. pr. Tag und barüber bei voller Kostreichung.

<sup>\*)</sup> Lanbw. Bochenbl. X. p. 556.

Dassette ift in Oberbayern ber Fall gewesen. Rach ben Tabellen bes statistischen Bureau betrug pro 1853:

ŧ

Ł

:

|                  | ber Taglohn<br>bau im Gel<br>aller Be | banschlage | ber Gesin belo<br>sig bes Gelbansd<br>turalverpslegung | hlages ber Na= |
|------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------|
|                  | eines                                 | einer      | eincs                                                  | einer          |
|                  | Mannes                                | Frau       | Mannes                                                 | Frau           |
| in Oberbayern .  | 40 tr.                                | 32 fr.     | 153 ft.                                                | 126 ft.        |
| " Nieberbayern   | . 32 "                                | 26 "       | 127 "                                                  | 110 "          |
| "Pfalz           |                                       | 22 ",      | 142 "                                                  | 108 "          |
| " Oberpfalz u. R |                                       | 23 "       | 121 "                                                  | 98 "           |
| " Oberfranken .  |                                       | 23 "       | 124 "                                                  | 101 "          |
| " Mittelfranken  | . 31 "                                | 25 "       | 135 "                                                  | 111 "          |
| " Unterfranten . | 34 "                                  | 27 "       | 133 "                                                  | 107 "          |
| " Schwaben .     | 38 "                                  | 31 "       | 144 "                                                  | 117 "          |
| im Durchschni    | itt . 33 fr.                          | 26 fr.     | 135 ft.                                                | 110 ft.        |

Aus diesen Tabellen geht hervor, daß, da die Berpstegung mit veranschlagt ist, im bayerischen Oberlande (Oberdayern und Oberschwaben) der Lohn der landwirthschaftlichen Arbeit in allen Formen am höchsten zu stehen kommt, was auch mit den Angaben über die Nahrung daselbst überseinstimmt. Zweiselsohne ist das Klima und selbst die Bodenconsiguration hierauf vom größten Einslusse, denn die Arbeitsleistung ist daselbst nicht auch die größte, ja die kleineren, mehr mageren Leiber der frankischen und pfälzischen landwirthschaftlichen Bevölkerung leisten in der Regel durch größere Ausdaner und Zähigkeit, Gewandtheit und praktische Fertigkeit überhaupt mehr als die in Ausgabe eines bedeutenden Krastvorrathes etwas sparsamen, großen und oft kolossalen, auch schönen Leiber der Oberländer. Indessen sift aber gewiß, daß diese, zur Krastausgabe durch Berhältnisse oder Leibenschaft gezwungen, auch zu ungewöhnlichen Leistungen gebracht werden können. Hier ist gleichsam ein Borrath von Krastkapital ausges spart, weil es auszugeben noch keine Noth zwingt.

Sonst ift an ben Tabellen offenbar ein zu hoher Ansat bes Taglohnes als Durchschnittszahl betrachtet zu bemerken und selbst für ben Befindelohn ift die Angabe wohl nur ausnahmsweise richtig.

Wenn nun auch in neuerer Zeit selbst in ben ärmsten Provinzen bes Einigreiches die landwirthschaftliche Arbeit im Lohn nebst Naturalien volliges Nequivalent erhält, eine Abnahme bieses obersten Faltors ber Gütererzeugung durchaus nicht zu befürchten steht, so fragt sich nun, wie diefelbe burch Bermehrung ber Geschicklichkeit ober Zuhülfenahme von Masschinen besser ober ausgiebiger verwendet werden könnte. Da dies offensbar Sache des Unterrichtes und des Fortschrittes in der Gesammtintelligenz der Landwirthe überhaupt ist, so wird diese Seite hier nicht weiter versfolgt, sondern auf das entsprechende Kapitel über die landwirthschaftliche Intelligenz verwiesen.

Das aber, was ben übereinstimmenden Klagen über Mangel an landwirthschaftlichen Arbeitern, zunehmende Unbotmäßigkeit der Dienstboten insbesondere, Trägheit, Trunksucht, Rohheit und andere grobe Fehler zu Grunde liegt, soll hier in so fern näher erörtert werden, als Mittel zur Abhülse vorgeschlagen wurden. Doch sei noch bemerkt, daß allein von Schwaben die Zustände des Dienstbotenwesens auf den total arrons birten Gütern (Kemptener Land, Allgau) als gut angegeben wurden und daß bort 30jährige und längere Dienstzeit nicht zu den Seltenheiten gehöre.

Der Mangel an landwirthschaftlichen Arbeitern kann nur in ber Concurrenz gesucht werben; bie sich mehrenben industriellen Unternehmunsgen, Gisenbahnbauten, die mehr Hände forbernde intensive Wirthschaft ber Landwirthe und beren Fortschritt selbst, die Erleichterung der Ansässigmachung burch Grunderwerb — dieß Alles trägt dazu bei, die Nachstrage nach Arbeitern zu steigern. Die ganze Zeitrichtung, welche nach größerer Unsabhängigkeit strebt, ist aber noch überdieß hinderlich, daß sich viele Arbeister auf Lohnerwerb ausdieten. Es ist also klar, daß die Ansorderungen ber Ausdietenden steigen können und die Unbotmäßigkeit obendrein leichtlich keinen Schaden bringt, weil überall wieder Arbeitsgelegenheit sich findet.

Der Trost, daß diese Rachfrage sich mit der Abnahme der öffentlichen Bauten 2c. mindern und das alte Verhältniß zurücklehren werde, ist wohl sehr schwach, denn es wird die industrielle und landwirthschaftliche Unternehmung mit der verbesserten Communitation und erleichtertem Jusius von Capitalien nur wachsen und man wird sich allmälig gewöhnen müssen, die moderne Form des Akkordes auch in der landwirthschaftlichen Arbeit immer mehr auszubilden und dem eigenthümlichen Arbeitsbedarf des Landwirthses je immer nach Wetter und Umständen möglichst anzupassen, mit Maschinen zu Hülfe zu kommen und die Sedanken an alte patriarchalische Verhältnisse immer mehr aufzugeben.

Mit Recht sieht Unterfranken in bem Berhaltniß ber oft aus Stäbten zo. gekommenen Pachter ober Gutsbesitzer, welche selbst biefes patriarchalische Berhaltniß scheuen, einen Grund zum raschen Fortschritt bie-

fer Aenberungen, obgleich biefes Comité noch Bezirke aufzählen kann, wo bas Dienstbotenwesen nichts zu wünschen übrig läßt, (z. B. Münnerstadt, Reustadt a/S.). Doch nehmen intensiver Wirthschaftsbetrieb, verbesserter Walbbau und Auswanderung auch hier viele Kräfte. Sehr stark sind die Klagen Oberfrankens, welches den erleichterten Zugang der Diensts boten in Fabriken und die Auswanderung besonders als Ursache des Manzgels, der Unbotmäßigkeit, des Berberbens der Dienstboten anklagt und die Reform des Dienstbotenwesens für die dringenoste und erste aller Maßnahmen zur Förderung der Landwirthschaft bezeichnet.

Die Wirksamkeit ber Polizei, welche von vielen Seiten angerusen wird, ist thatsächlich schon beghalb die geringste, weil die Landwirthe selbst sie nicht zu Hulfe rusen und wo kein Kläger ist, keine Klagverhandlung eintreten kann. Die Landwirthe wissen sehr gut, daß mit Hulfe der Poslizei erhaltene Dienstboten nicht mehr zu brauchen sind.

Die Prämitrungen, wie sie ber landwirthschaftliche Berein in allen Abtheilungen seit so vielen Jahren schon übt, tonnen ber Natur ber Sache nach kaum besondere Wirkung üben. Die Aussicht eines jungen Bursschen auf eine Denkmunze von etwa 11 fl. Werth nach 36 — 40jähriger Dienstzeit bei einem und demselben Herrn kann unmöglich stark verlockend sein. Gewiß ist kein Einziger je deßhalb so lange im Dienst geblieben. Wohl aber hat die Auszeichnung, wenn öffentlich und ehrend überreicht, die jüngeren Dienstgenossen ermuthigt und erfreut und in so ferne immer Wirkung gehabt.

Wie ganz anders wurde eine Belohnung wirken, welche Demjenigen, ber etwa 10—15 Jahre lang mit Auszeichnung bei einem ober auch 2 herren gebient hat, die Anfässigmachung auf Lohnerwerb gestattete ober Anspruch auf eine Unterstühung im Alter gewährte!

Wenn irgendwie bas Beto ber Gemeinden zu beschränken rathsam wäre, so durfte es nach einer solchen Erprobung, welche indessen nicht blos vom Dienstherrn, sondern auch vom ganzen Bezirks-Comité des landwirths schaftlichen Bereines zu bestätigen wäre, stattfinden.

Wir geben indessen nur die Anslichten ber barüber vorliegenden Bertichte und sinden hier nicht Raum, die wichtige Frage über das Beto ber Gemeinden in Sachen der Ansässigmachung überhaupt erschöpfend zu lösen. Da übrigens das Beto der Gemeinden in der Pfalz nicht existirt und die Ansässigmachung dort nur geringe Hindernisse sinder sich der Vollach verschiedenen Berhältnissen der Psalz und

bes bießseitigen Bapern interessante Urtheil bes pfalzischen Kreis-Comits hieher sepen:

"Bährend in allen vorher angeführten Beziehungen seit den setzen 50 Jahren ein entschiedener Fortschritt zu bemerken ist, haben sich die Berhältnisse des landwirthschaftlichen Dienstbotenwesens entschieden verschlimsmert. Trotz der vermehrten Nachstrage nach Arbeitskräften, trotz des dreisach
gesteigerten Lohnes sind treue zuverlässige Dienstboten nur als Ausnahmen zu betrachten. An die Stelle des Gehorsams ist Uebermuth und
Trotz, an die Stelle der Anhänglichkeit höchste Gleichgiltigkeit und undemessener Drang nach Selbstständigkeit getreten.

"Ginge biese Klage nur von unseren pfälzischen Landwirthen aus, so würden wir den Grund dazu in spezifischen Berhältnissen zu suchen haben und ihn in der erleichterten Ansässigkeit u. dal. zu sinden glauben, so aber werden diese Mißstände in allen ackerbautreibenden Ländern empfunden und ist deren Heilung nur von einem Umschlag mancher socialen Zustände und einer Aenderung der herrschenden Zeitrichtung zu erwarten.

"Der landwirthschaftliche Dienstbote ist mehr als irgend ein anderer Arbeiter auf innige Beziehungen mit seinem Arbeitgeber hingewiesen; seine Leistungen bestehen nicht blos in mechanischen Kunstgriffen, es hängt in tausend Fällen von seinem guten Willen die Wahrung des Interesses seines Herrn ab.

"Darum stellte man die Dienstboten auch früher dem Familienband näher und stellte ihnen, wenn sie ihre Thätigkeit eine Reihe von Jahren dem Dienste der Familie gewidmet hatten, gewisse Vortheile für das höhere Alter in Aussicht.

"Heutzutage ist bas Berhältniß ein weit lockereres, ein rein obligatorisches, auf bloßen Bertrag beruhenbes, ständig dem Wechsel unterworsen, und werden alle Contraventionen einfach nach eivilrechtlichen Bestimmungen entschieden und oft ziemlich leicht behandelt.

"Die Aufrichtung einer Gesindeordnung, sowie eine genauere Beachtung ber über Dienstbotenbucher bestehenden Berordnungen wird vielfach gewünscht.

"Günftiger ftellen fich allerbings die Berhältnisse beim größeren Grundbesitz und in benjenigen Diftrikten, die weniger burch die Rabe größerer Städte und ausgebehnten Fabrikbetriebes berührt sind, wie in der hinteren Pfalz, aber auch hier ift die Answanderung häufig, namentlich für weibliche Dienstboten das einzige Ziel aller ihrer Anstrengungen." So die Pfalz. Strengere Beachtung der Dienstbotenordnung, strensere Bestrafung des Bertragsbruches verlangt auch sie.

In der That, wenn von den alten familiären Berhältnissen nichts mehr übrig ist, so bleibt nur mehr strenge Aufrechthaltung des Dienstvertrages für beide Theile übrig. Leider aber ist nur dem Dienstherrn in den meissten Fällen mit Klagen und Strasen wenig geholsen! Um so strenger sollten die Gesetze und sofort die Gerichte die Vertragsbrüchigen strasen. Um so strenger gerecht sollten die Dienstherren die Einträge in die Dienstbücher besorgen und falsches Mitleid verbannen. Ein Berein von Grundbesitzern blos zu diesem Zweck ist angerathen worden.

In den Zeiten so ausgebildeter Erwerbsfähigkeit, so vorherrschender Richtung auf materielle Interessen und bei so großem Streben nach Unabhängigkeit ist mindestens ein Nachklang des alten patriarchalischen, d. h. fürsorglichen Berhältnisses der Dienstherren und Dienstboten zu einander, und zwar durch größere Fürsorge, durch neue Verknüpfung der materiellen Interessen beider und durch wahre höhere Bildung der dienenden Klassen zu erwirken.

Große und reiche Gutsbesitzer, welche für die alten Tage ihrer Diensteboten sorgen, klagen auch jest noch viel weniger über das Diensttbotens wesen, ja man kann Dienstboten auf herrschaftlichen Gütern an abgeschaffsten Feiertagen ohne Widerspruch zur Arbeit bringen, während dieselben beim Bauer oder Kleingütler nicht dazu zu vermögen sind.

Wird man einft die dienende Klasse zu einem höheren Grad von Bildung und damit zur Einsicht ihrer wahren Interessen bringen, so wird das Dienstbotenwesen zwar in veränderter Gestalt aber doch zweckentsprechend umgewandelt sein, und wird man staatliche und Familiensürsorge als Belohnung für gute Dienste dazutreten lassen, so wird dieß sogar sehr bald geschehen. Ohne diese beiden wird alles Streben, alte patriarchalische Berhältnisse zurückzusühren, in den Tagen der einmal geweckten Macht der materiellen Interessen vergeblich sein.

Am ältesten wohl ist das Streben, das Dienstbotenwesen überhaupt du ordnen, in Rurnberg, der Stadt mit den vielen Arbeitern und dem stanten Zunstzwang gewesen, und in der That haben auch die Stadtverserdungen daselbst den markgrässichen Landen ringsum zum Muster gestient. Auch war dieß, gepaart mit größerer Sittlichkeit und Bildung der daselbst viel weniger als anderwärts roben Dienstdoten nicht ohne Ersolg, denn das landwirthschaftliche Dienstdotenwesen ist in den meisten Land:

baugegenden Mittelfrankens gerade noch erträglich, der Wechsel seltener — aber nur sehr locker in den hopfenbauenden Gegenden, wohl wegen der vielen zeitweise da einwandernden taglöhnernden Fremden, und in der Nähe der Fabrikbevölkerung, wo diese begreislich den landwirthschaftlichen Diensteden in die Form der vermeintlich größeren Unabhängigkeit dei höheren Löhnen verlockt. Wangelhafter Sonntagsunterricht wird vorzüglich als Ursache mit angegeben.

Im Sichstädtischen und von Ellingen ans wird besonders ftart über Mangel an Dienstboten und beren Unverlässigkeit geklagt, dagegen ber bessere Juftand im Westen bes Kreises hervorgehoben.

## S. 11. Die Nahrung.

Die Nahrung ber bayerischen Landbevölkerung wechselt zwar sehr je nach der Kultur des Bodens und den klimatischen Berhältnissen, nach Sitte und Sewohnheit, aber als ständiger Unterschied zeigt sich doch ein Borberrschen von Mehlspeisen mit Fett süblich der Donau und ein Borberrschen von Fleischspeisen mit Gemüsen und Obst in Franken und der Pfalz. Die Oberpfalz halt die Mitte zwischen beiden.

Es ist schwer zu sagen, was den Bewohner des danerischen Oberlandes bei seinem Reichthum an Bieh die Fleischkost so wenig annehmbar erscheinen läßt, denn daß die Produkte der Biehzucht als wesentlichste Erwerdsquelle gespart werden müßten, wie manche meinen, oder der Bauer eben auf das angewiesen sei, "was Acker und Garten bieten," ist ganz grundlos. Gerade die Mehl= und Fettkost ist theurer, als die Fleischkost, und namentlich im Gebirge ist Getreide und Rehl theurer.

Sher durfte das Klima von Einfluß sein, denn es verlangt copidse Nahrung, der Magen aber, welchem die Berdanung des Fleisches vorzüglich obliegt, wird dadurch zu sehr beläftigt, wenn insbesondere Bergssteigen dazukommt. Allein in der Niederung siedt man dieselbe Kost bet milbem Klima, wohlfeilem Wehl und ebener Lage.

Und so wird man wohl die alte Gewohnheit als letzte Ursache hernehmen müssen. Sind die bajuwarischen Stämme vom Niederland ins Hochland gezogen, so konnten sie wohl die Borliebe für das ihnen zuerst auf setter Flur des Donaualluvium reichlicher als Bieh prosperirende Getreide oder Wehl statt des Fleisches mitgebracht haben.

Sicher ift, bag gang Altbabern auf bem Lanbe Debl und gett,

zunächt von der Mich (Butter und Schmalz) als Hauptlost liebt, von Gemüsen nicht viel mehr als Sauerkraut, von Kohl oder Rüben, dann Kartosseln, — nur an wenigen Punkten Obst kennt, sein selkenes Fleisch aber in der Regel von Kälbern oder jungen Schweinen, vom Spanferkel bis zum Läuser, selken vom Kind nimmt. Anderes Gemüse ist auch in Städten wenig beliebt und selken gut zubereitet.

Nördlich ber Donau aber beginnt mit ben großen Feldgärtnereien um Rürnberg, Bamberg, Schweinfurt (Gochsheim und Sennfeld) und in ben Rheinlanden die Gemüsetost mit vielen Kohl = und Rübenarten auf bem Lande sich auszudehnen, die Kartoffeln werden obligat, der Kaffee, wenn auch von vielsachen Surrogaten, nistet sich ein, geräuchertes Schweines steisch von schweren Schweinen mit geräucherten Würsten, Rind = und Hammelsteisch treten hervor — aber Mehlspeisen sind nur an großen Festtagen und sicher an Kirchweihen Regel, wie es umgekehrt das Fleisch süblich der Donau ist.

Wesentlich ist dem landwirthschaftlichen Arbeiter in Subbapern auch das 5 malige Speisen des Tages, hier als Regel —, in Nordbapern und der Pfalz ist es bei der Ernte und sonstigen start austrengenden Arbeiten Ausnahme.

Am fettesten speist man im Junthal — hier ist die Schmalzkoft ganz besonders zu Hause — täglich Rudeln in allen Formen, am beliebtesten die Schuksen, dazu 2mal in der Woche noch Knöbel mit Fleisch.

An meisten Gemüse wird um Bamberg, Würzburg und Nürnberg verspeist und die Peterlesgerichte bes Nürnberger Landes, wie die Wirssung und Bohnengerichte Bambergs und Würzburgs sind bekannt. Bon den Mehlspeisen überschreiten als gewöhnliche Kost rezelmäßig nur die Knödeln die Donau, zuerst zu "Knidla", dann zu kolossalen "Klößen" geworden.

Am meisten Fleisch ist man in den fetten Flußthälern Frankens, an der Altmubl, der Ih und Baunach, am Maingrund und im Ochsensurter Gau, wo das "Dürrfleisch" (das Geselchte des Altbayern) einen regelmäßigen Theil des Essens 2—3 mal die Woche und unfehlbar des Sonntags ausmacht.

Der Franke halt Schweine und mastet sie im Stall, — ber Altbayer züchtet und weibet sie, ist Spanserkel und Läufer selten speckreich und schwerer als 50 Pfb.

Rartoffeln ift man am feltenften im Oberland, wo fie ja felten auch

gebeihen, etwas häufiger im Rieberland ber Donan gn, fehr häufig im Schwaben, am Rhein und in Franken, aber bie nörblichen Oberpfalger und bie Oberfranken stehen boch an ber Spite ber Kartoffelesser.

Das Nationalgetränke — Bier — wird von der landwirthschaftlischen Bevölkerung nicht in so erheblicher Menge, wie in den Städten consummirt. An den landwirthschaftlichen Arbeiter und das Gesinde kommt am häusigsten nur Nachgußbier, in Altbayern Scheps (Schäps, auch Hainzl), in Franken Heinzlein (Hanzla) genannt, auch manchsache andere Compositionen von diesen beiden und Bier selbst (Quantum, Pflumpf, horumlorum 2c. 2c.).

Das beste pfennigvergeltliche Bier erhält ber Oberbaper, und Tolz insbesonbere ist von Alters her wohlberusen; gegen Niederbapern wird bas Getränke immer bunner und einer der Zwecke des alten Biertarises, überall ein gleichmäßig gutes Bier in Bayern zu beschaffen, verliert schon in vielen Ortschaften Niederbayerus, völlig aber in der Oberpfalz, Obersfranken und den nörblichen Theilen von Unterfranken allen Boden.

Auch ist neben bem altbayerischen Bier noch das Pechbier ber alten markgräslichen Lande und das sogenannte Schweselbier des Bambergerund Würzburger Bisthums, als zwei sehr verschiedene genera, erwähnenswerth.

#### **§**. 12.

#### Beispiele landwirthschaftlicher Ernährung.

Der Genuß von Speise und Trank ist seit je in den Donauländern und bei den Alpenbewohnern des bayerischen Stammes etwas copiss, und theilweise ihren schweren Leibern und anstrengenden Arbeiten entsprechend gewesen, wenn er auch manchmal zur Lurusconsumtion überging.

"Der frühe Morgen — klagt ber bayerische donomische Hausvater 1786 p. 470 — fängt sich (beim Bürgerstande) mit Kaffetrinken an, bann kommen zwischen ber Mittagsmahlzeit verschiedene Gustus, balb nach Würste, balb nach einem Stuck Fleisch oder viel Rettich mit Bier u. s. w., bann bas Mittagmahl, wo nach der Jahreszeit wenigst ein Kalbsbraten den Tisch schließt. Um 3 bis 4 Uhr verläßt der Bürger sein Haus, geht in einen Garten oder sonst in ein Wirthshaus, und da speist er wieder etwas, trinkt Wein und satt Bier dazu! Die Frau, wenn sie nicht auch mitgeht, laßt sich unterdessen zu Haus ein Speischen richten, und so geht der Tag mit Effen und Trinken vorbei, bann Abends wird noch einmal eingeführt und so ber liebe Gewinnst verprasset."

Der Superlativ bäuerlicher Eg= und Kochkunft in Bayern wird im banerischen Oberland, im Jarwinkel und im Innthal gefunden. Wir entnehmen der Bavaria (l. 1. p. 401) folgenden "Kuchelbrief" eines richtigen Hochzeitschmauses aus ber Gegend am untern Inn.

Derselbe enthält 3 Abtheilungen ober "Richten" und wird von 12 Uhr Mittags bis 6 Uhr Abends burchgegessen.

- 1. Richt: Nubelsuppe, Würste, saures Boressen (Lungen und Kalbsfusse ober Leber von Kälbern), Kraut mit 2 3 Studen Rindsleisch per Kopf, Brodinobel und Braten.
- 2. Richt: Reissuppe, Kalbsteisch, bas "große Stück", b. h. 1½ Pfb. Rindsteisch für ben Kopf, geselchte Würfte, Kalbsbraten, Kraut und Hirnpavesen.
- 3. Richt: Fleisch in ber Sauce, Schweinsbraten mit Salat, Krapfen, eine Torte und schließlich eine Gerstensuppe.

Dazu hat jeber Gaft 3 fr. Brob und Bier frei.

Diesem Mittagsmahle ist nun oft schon eine Morgensuppe vorausges gangen, bestehend aus Fleischknöbeln, Haubenkucheln, Rindsleisch, Backnubeln, Bier und Schnaps.

Gerstensuppe statt bes Kaffee am Schluß bes Mahles, bann ber Mangel von Wildpret und Fisch charakterisiren neben ber Fülle biese Mahle bes Altbayern. Alle 3, Kaffee, Wildpret und Fische kommen aber in Franken schon ganz regelmäßig vor.

Die Masse betreffend, so wird, ba hier ber Gast bezahlt, b. h. "bie Hochzeit anricht't" — Bieles mit nach Hause getragen (Bescheibessen).

Aus Reut am Inn geht uns noch folgenber Ruchenzettel eines mittleren bayerischen Bauern, ber Hochzeit macht, ju:

- I. Frühmahl: 1. Brod eine runde Areuzer-Semmel. 2. Gebähte Semmel = Schnitten = Suppe. 3. Boreffen Flecksuppe Kuttelfleck. 4. Rinbsteisch mit Sauerkraut die Portion & Pfd. 5. Schweinsbraten mit Salat die Portion & Pfd.
- 11. Mittagsmahl: 1. Eine Kreuzer-Semmel und ein Butterlaibl. 2. Gebähte Semmel Schnitten Suppe mit Leberknödeln und Bratwurft. 3. Boressen Kuttelsted. 4. Doppelte Portion Rindsteisch mit Sauerkraut (bie einsache Portion zu \ Pst.) 5. Gesottenes Schweinsteisch mit Sauer-

traut (die Portion & Pfb.). 6. Bistoten Mandeln — ein Stud pr. Person. 7. Hirnpavesen — ein Stud per Person.

III. Bespermahl: 1. Gine Kreuzer-Semmel. 2. Suppe mit gebackenen Knöbeln und Leberwurft. 3. Gefäuerte Leber. 4. Weinbeersuppe mit Kuhseuter. 5. Kalbsbraten — bie Portion & Pfd. 6. Gesottene Zwetschgen mit Butterkücheln. 7. Gesulzte Schweinsfüsse. 8. Butterbogen — ein Stück per Person.

1V. Abendmahl: 1. Eine runde Kreuzer = Semmel. 2. Suppe mit Lebernockerln. 3. Kalbsteisch oder Hühnersteisch mit Makaroni. 4. Boeuf à la mode. 5. Schweinsbraten mit Salat (die Portion & Pfd.). 6. Torsten. 7. Rollgerstensuppe.

Das Getränk ist: vier Maaß Bier per Person. Wer ben Tag über mehr trinkt, muß bas Mehr besonders bezahlen.

Wir stellen biesem einen anberen für eine Bauernhochzeit mittlerer Art im Speffart und im Bachgau (Unterfranken) zur Seite.

- a) Ter Küchenzettel für eine Bauernhochzeit (nicht von vornehmen Bauern, beren es mehrere gibt), ist im Spessart: 1. Fleischsuppe mit einzgebrocktem Weck (Semmeln). 2. Rinbsteisch mit Meerrettig (Green) aus dem Hausgarten. 3. Sauerkraut mit Erbsen = oder Kartoffelbrei (Mus) und grünem Schweinsteisch. 4. Wein oder Bier oder Branntwein, oder alle brei nach Belieben. Die Weiber müssen haben.
- b) Im Borfpeffart: Dasselbe, nur muß zum Schlusse Kaffe und Butter herbei, und, statt Rindsleisch mit Meerrettig, gerne Brühsteisch, eine uralte Lieblingsspeise ber Gegend (achtes Boeul & la mode), und zu Getrank nur möglichst suber Wein.

Im Bachgau: 1. Fleischsuppe mit Weck ober Reis. 2. Rinbsteisch mit Meerrettig und mit rothen Rüben in Essig eingemacht. 3. Sauerstraut mit Schweinesteisch, wie im Spessart. 4. Ein Braten mit Salat.

Getrant: nur Bein. Das ift vorherrschenb.

Allein, "nicht immer ist Hochzeit!" und einige Beispiele gewöhnlicher Berpflegung landwirthschaftlicher Dienstboten und zwar in Altbayern und Oberfrauken mögen folgen.

Bon beiben wird Folgendes berichtet und ein Mistelgauer Hochzeit= schnaus zum Schluß gegeben.

Im großen Durchschnitte barf angenommen werben, bag man per Ropf mannlicher und weiblicher Dienstboten bei Berabreichung von allei= niger Mehltost ohne Fleisch und wenig Moltereiprodukten jährlich 4 Schäffel

oder eiren 1150 Pfund Getreide benöthige, und zwar bald mehr Weizen bald mehr Roggen, je nachdem in einer Gegend mehr von diesem oder jenem Setreide angebaut wird. Außerdem darf noch per Kopf 2 Schäffel Kartoffel mit einem Gewichte von eiren 600 Pfd. angenommen werden.

In Gebirgsgegenden, wo der Getreidebau ganz in den Hintergrund tritt und Biehhaltung den Haupterwerdszweig der Wirthschaften bildet, wird mit der Verwendung von Getreide und selbst von Fleisch gewöhnlich sehr sparsam versahren; die Kost ist daselbst im Allgemeinen quantitativ geringer, aber um so schmalzreicher, und es werden Wolkereiprodukte, nämlich, Wilch, Topfen und Schmalz mehr verwendet, als in Getreidesbaugegenden.

Im banerischen Gebirge, hart an Tirol z. B. gelten folgende Orb-nungen:

Die Kost der landwirthschaftlichen Arbeiter besteht an der Gränze von Pinzgau aus Schmarn von Mehl sehr sett (Morgens); Mittags: Rudeln von Mehl, sehr sett; Abends: Krapsen von Mehl, sehr sett; unster diesen Zeiten Brod nach Belieben mit Schotten.

Da es nun anerkannt ist, daß ein theilweiser Ersatz der Mehlkost mit Fleisch nicht nur der Gesundheit zuträglicher, sondern auch pekuniär vortheilhafter ist, besonders wenn zu Fleisch Gemüse verabreicht wird, so wird besonders auf größeren Gütern seht häusig wenigstens 3mal per Boche Fleisch gegeben.

Im Nachstehenden wird nun ein berartig geregeltes Kostregulativ, wie es auf kgl. banerischen Staatsgutern (3. B. Schleißheim) üblich ist, und als Norm für viele Wirthschaften in Banern bienen kann, gegeben. Die Zahlen beziehen sich auf ben Kopf als jährlicher Berbrauch.

| a) Getreibe:                                                       | ·     | ·              |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 1) Beizen 1 Schäffel                                               |       | . 300 Pfb.     |
| 2) Roggen 2 "                                                      |       |                |
| b) Fleisch: breimal vie Woche à 3/4 Pfb. und an 8 je 1 Pfb., somit |       |                |
| c) Molfereiprobutte :                                              |       |                |
| Schmalz                                                            |       | . 12 Ph.       |
| Milch (täglich 2 Pfb.)                                             | • • • | . 730 "<br>25• |

| d) Gemüse: Rartoffel 1 Schäffel Erbsen und sonstige Gemüse, b | <br>ann <b>E</b> rar |       |            |        | Pfb.<br>fl. |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|--------|-------------|
| An 9 Festtagen à 1 Maaß                                       |                      |       |            | 9      | Mê.         |
| f) Gewürze und sonstige Bet                                   |                      |       |            |        | fl.         |
| g) Galy                                                       |                      |       |            |        | Pfb.        |
| h) Essig                                                      |                      |       |            |        | MB.         |
| Gelbanfclag                                                   | bieser               | Merfi | S stianna. |        |             |
| • • •                                                         | (Durchis             |       |            | 15 ff. | — fr.       |
| 2 " Roggen                                                    | •                    |       |            | 24 "   |             |
| 125 Pfund Fleisch à 9 kr.                                     | ,,                   | *     |            | 18 "   |             |
| 12 " Schmalz & 24 tr.                                         | Ħ                    | "     |            |        | 48 "        |
| 730 " Wilch à 1 tr.                                           | "                    | "     |            | 12 "   |             |
| " '                                                           | W                    | "     |            | •      | 10 %        |
| 1 Schäffel Kartoffel                                          | Ħ                    | "     |            | •      | <b>—</b> "  |
| Gemüfe                                                        | *                    | "     |            | 10 "   |             |
| Bier 9 Maß à 6 kr.                                            | W                    | "     |            | - "    | 54 "        |
| Gewürze                                                       | "                    | "     |            | 1 "    | <b>—</b> "  |
| Salz 30 Pfb. 4 4 kr.                                          | ,,                   | n     |            | 2 "    | <b>—</b> "  |
| Essig 12 Maß à 3 kr.                                          | "                    | n     |            | - "    | 36 "        |
|                                                               |                      |       | Summa      | 92 ft. | 13 fr.      |

Ueber die Rost ber oberfrankischen Dienstboten auf mittelgroßen Bauern= gutern ist Folgendes mitzutheilen, z. B.:

Frühstück: Brennsuppe ober geschmalzene Wassersuppe mit eingebrocktem schwarzen Kornhausbrod. In der Zwischenzeit vom Frühstück bis Mittag Brod. Mittag: aus Erdäpfeln und etwas Mehl gebackene ober gekochte oberfränkische Klöse und zwar: Dienstag, Donnerstag und Sonntag gekochte mit Fleisch (Rindskeisch oder geräuchertes Schweinskeisch eirea fuße, pro Kopf), an anderen Tagen mit Gemüse oder gekochtem bürren Obst. Im Sommer bei der Ernte geriebene Gerste (aus Mehl, einigen Giern und etwas Milch bestehender und gehackter oder auf dem Reibeisen zerriebener Mehlteig) — oder Hirsbrei. Rachmittag Brod. Abends: im Sommer bei der Ernte kalte Milch und Brod, oder Suppe und Erdsäpsel; im Winter wie früh.

Bei ben gewöhnlichen Bauern effen die Dienstboten mit ihren Herren und Frauen gleiche Kost und an Einem Tische. Im Mistelgau (sog. Hummellande) besteht der bauerliche Hochzeitschmaus in 1) Fleischsuppe mit eingebrockter Semmel, 2) Reis und Rindsteich, 3) gedörrtes Fleisch mit Sauerkraut, 4) Sauerbraten und Klöse, 5) Schweinsbraten und Heinlich, 6) gebackene Küchlein (Kirchweihlüchlein) und Zwetschgen, 7) Butter, Ziegenkäse, Bier, Brod und Schnaps nach Belieben (beständig auf dem Tische stehend), und vor und nach dem Essen Kaffe mit Küchlein und Semmel, ebenfalls nach Appetit.

Die Quantitat pro Kopf ist nicht anzugeben, weil es jedem Hochzeitsgaste frei steht, so viel zu essen, als ihm bei reichlichem Borrathe möglich ist und jeder seine Schuldigkeit auch thut, ohne die wohlgefüllten Schuszzzzun zeln leeren zu können.

# S. 13. Wohnungen und Wirthschafteräume.

Die Gebäude ber Landwirthe Bayerns haben begreistich mit dem Fortschritt ihres Wohlstandes in den letten 40 — 50 Jahren allmälig sich geändert, ja selbst die ursprünglichen ländlichen Baustyle, welche nicht wernig für das ciss und transbanubische Bayern charakteristisch sind, beginsnen sich zu verwischen.

Indem wir bezüglich dieser Style und des landwirthschaftlich-architelstonischen Fortschrittes einen Sachwerständigen reden lassen, fügen wir die übrigen Berichte der Kreiscomite's im Auszug an.

Die landwirthschaftlichen Bauten unterscheiben sich in Beziehung auf Anlage und Dimensionen wesentlich durch die klimatischen Berhältnisse und die badurch bedingte Art der üblichen Ernte.

Im Hochlande bes sublichen Banerns, von der Granze zwischen Berchtesgaden und Salzburg bis zum Pfündergebirge bei Lindau, wo die Biehzucht zur Hauptbeschäftigung des Landvolles gehört und nur wenig Setreide gedaut wird, herrscht der Sebrauch vor, Wohnung, Stall und Einlage nebst Dreschtenne unter einem und demselben Dache zu besitzen. Rebengebäude dienen nur für Wagenremisen und Wasch und Backben.

In der flacheren Abdachung des Gebirges von Laufen über München bis Memmingen herrscht diese Einrichtung vor, je nach Zu = oder Absnahme des Getreibbaues.

In den übrigen Theilen von Oberbayern und Schwaben, dann in Nieberbayern und in der Oberpfalz sind in dem besserichteten Bauernhof gewöhnlich nur die Wohnraume und die Stallungen des Zugvlehes unter bem gleichen Dache, während für Kühe, Schweine und Schafe, für Remissen, Einlagen und die damit verbundenen Dreschtennen besondere Gebäude errichtet sind. Häufig bilden dieselben ein geschlossenes Gehöfte mit Mauerzumgebungen und eigenen Thoren.

In ahnlicher Weise vertheilt sich auch ber Gebaubecomplex im Frankenlande.

Die innere Eintheilung bes Gebirgshauses ist fast allenthalben gleich, beim reichen Bauern, wie beim armen Solbner. Der Unterschied zeigt sich nur in ben Dimensionen und in der großen Zierlichkeit der Holz-architektur. An der Giebelseite ist die Eingangsthure, welche in einen langen Gang führt, der das ganze Gebäude in zwei Theile trennt, und der nicht selten gewölbt ist. Im ersten Drittel des Ganges besinden sich rechts und links die Wohnraume, im zweiten die Stallungen, und im dritten die Remisen und Schupfen.

Im obern Stock enthält bas erste Drittel gleichfalls Wohnranme, bas britte ben Dreschtennen, alle übrigen Lokalitäten sind zur Ginlage bestimmt.

Die Wohnraume und bie Stallungen werben aus Bruchstein hergeftellt, wahrend bie übrigen Theile aus holz gezimmert werben.

Das Dach erhalt in Oberbayern einen breiten Borsprung, welcher für Geräthe und Holzvorrathe Schutz gegen ben Regen gewährt.

An der Giebelseite sowohl als derjenigen Langseite, welche der Sonne zugekehrt ist, befinden sich Altanen (Lauben), welche theils zu häuslichen Zwecken, theils zur Blumenzucht benützt werden.

Diese vorspringenben Dacher und die Altanen verlieren sich im Allsgau, indem daselbst die mit Schindeln gepanzerten Wände und breite Holzgesimse nach Schweizerart vorherrschen.

Die Dacher felbst sind aber ebenso wie in Oberbayern mit Legschinbeln (Lanbern) eingebeckt.

Die ganz aus Holz ausgeführten Gebäube, welche burch ihre angenehme und gesunde Temperatur viele Borzüge vor den feuchten Bruchsteinsmauern besitzen, verlieren sich allmälig, weil das Holz zu theuer wird. Rur bei den Staats =, Forst = und Eisenbahnbauten tauchen dieselben hie und da wieder auf.

Im Sügellande unterscheibet sich die Handeintheilung wesentlich ba-

burch, daß die Eingangsthure sich nicht an ber Giebelseite, sondern an ber Langseite des Gebäudes befindet. Durch den Hausgang werden dann geswöhnlich Wohnraume und Stallungen von einander getrenut.

Das Mauerwert ber Gebäube wird aus Ziegelstein ausgeführt und ist darum trockener als aus Bruchstein. Der Holzbau verschwindet fast ganz und die Dachungen werden häusig mit Ziegesplatten eingebeckt, in den getreidreichsten Gegenden aber mit Stroh. Das flache Dach wird durch ein steiles, welches die schweren Ziegelplatten tragen muß, ersetz und, da die Räume unter demselben zu Wohngelassen benützt werden können, sist das Dach schon auf dem unteren einzigen Stockwerke.

In der unmittelbaren Nähe des obern Donaugebietes, beim Auftreten des Jura zwischen Donauwörth und Regensburg und im Altmühlthale sind wieder flache Dachungen vorherrschend, welche mit lithographischen Schieferplatten eingebeckt werden.

Im ganzen Frankenlande, wo der Reichthum an guten Baufteinen die Anwendung des Werkstückes überall gestattet, nähern sich die bäuerslichen Wohngelasse mehr den städtischen.

Gebäube, beren Sockel, Kaften und Thurgewande und Ectitude aus regelmäßigem haustein ausgeführt sind, mahrend die übrigen Theile ber Umfassmauern aus zugerichteten Bruchsteinen erbaut werden, wechseln mit den sogenannten Riegelwänden.

In Oberfranken und in einem großen Theil Unterfrankens sind die ftets steilen Dachstächen oft mit vorzüglich wetterhaltigem Thonschiefer aebeckt.

In ästhetischer Beziehung bieten die verschiedenen brei Bauarten, ber Gebirgöstyl mit dem flachen Dache und der reichen Holzarchitektur, der Styl der Donau-Ebene mit den verputten Ziegelmauern und den Reichsthum verrathenden hohen Dächern, dann das stolze steinerne Haus des Franken einen wohlthuenden Anblick und sprechen einen ächten deutschen Charakter aus.

Es besteht auch beshalb gegenwärtig bas Bestreben bei allen Baubehörben, ben ursprünglichen, burch Klima, Bobenart, Betriebsweise und Baumaterial bebingten landwirthschaftlichen Baustyl jeder Gegend zu ers halten ober wieder einzuführen.

Nebst ben afthetischen Berbesserungen, welche sich beutlich in ber Anlage ber baperischen Bahngebaube in ben kleinen Stationen zeigen, sind es aber vorzüglich bie gefünderen und die feuersicheren Raume, welche seit fünfzig Jahren im landwirthschaftlichen Bauwesen entstanden sind, und welche hier ber Erwähnung bedürfen.

In ber alteren Bauweise war es wahrscheinlich üblich, bie Gebanbe nicht gehörig aus bem Boben heraus zu bauen.

Die Fußböben bes untern Stockwerkes und die Stallbrucken lagen häufig unter dem Terrain. Die Feuchtigkeit mußte unter diesen Umstansben sich dem Holz- und Mauerwerk mittheilen, sowohl für Menschen als für Bieh schäbliche Ausbunstungen schaffen und ein baldiges Berberben des Baumateriales herbeiführen.

Die Gelasse selbst wurden sehr niedrig erbaut, kaum 7 bis 8 Fuß hoch und die Stubenthüren hatten oft eine so geringe Hohe, daß selbst Menschen mittlerer Größe sich beim Eintreten in die Stube buden mußten. Einen fast eben so großen Nachtheil bildeten die kleinen Fenstersstöcke. Selten waren dieselben höher und breiter als 1½ Fuß. Der Unsreinlichkeit war dadurch in den dunklen Käumen Borschub geleistet. Die Kamine in den Häusern des Gebirges waren fast überall aus Holz herzgestellt und desshalb gewöhnlich Ursache der häusigen Brande.

Das für die Gesundheit und die Reinlichkeit nachtheiligste Uebel bils bete aber die Jauche des Düngerhaufens, welche häusig den Untergrund bes Hauses imprägnirte und in die Wohn- und Stall-Raume sich ergoß.

Diesen Uebelständen wird aber in der neueren Zeit ganzlich abgeholfen. Selbst der geringste Söldner erhält, wenn er neubaut, eine Wohnung, dessen Fußboden über dem Terrain erhaben ist; die geringste Stubenhöhe beträgt neun Fuß. Rein Fensterstock in Wohnräumen wird mehr hergestellt, der unter 3 Fuß Breite und 3 Fuß Höhe hat. Zweckmäßige Eintheilung verschafft Bequemlichkeit, gesunde Luft, Feuersicherheit.

Die Bauern bes oberbayerischen reichen Hügel= und Flachlandes sind beinahe überall bestrebt, die alten tiesliegenden, niederen und dumpsisgen Stallungen in gut beseuchtete, trockene, mit gewölbten Decken verssehene Stallungen umzuwandeln. Für die unschäbliche Ableitung der Jauche und die Anlage von nützlichen und zweckmäßigen Dungstätten wird allenthalben Sorge getragen.

Diese wohlthuenden Berbesserungen verdanken wir, nebst den Anresgungen ber Staatsregierung und der strengen Handhabung der Baupolizei, ben Bestrebungen des landwirthschaftlichen Bereins.

Aus Beranlassung besselben hat schon Professor Mitterer 1810 bie seither berühmt gewordene Geometrie für Künstler, und Werkleute geschrie-

ben, welcher die bürgerliche Bautunft, die Anleitung zur Mechanit mit vorzüglicher Hinsicht auf den Mühlenbau, und die Anleitung zur Hydraulik mit besonderer Rückscht auf das Bauwesen folgten.

Diefe Werte, welche balb bie ausgebreitetste Berwendung unter ben Wertleuten fanden, bilbeten bie Grundlage zu einer rationellen landwirthschaftlichen Bautunft, indem die Klachen- und Korperrechnung, die Regeln ber Statit, Sybrostatit, Mechanit und Sybraulit, welche fruber Beheimniffe bes Stubirten bilbeten, Gemeingut wurden und ftatt ber empirischen Conftruttionen regelrechte, und bem Bedürfnig entsprechenbe Bau-Entwurfe Blat griffen. Dit Professor Mitterer Sand in Sand ging Baurath Borherr. Indem berfelbe bie Monatsblatter für Berbefferung bes Landbanwesens und für zweckmäßige Berschönerung bes baperischen Landes, welche eine gemeinschaftliche Deputation ber Bereine für Landwirthschaft und Polytechnik in Bayern berausgab, von 1821 bis 1825 rebigirte, gab er mit Mitterer im Jahre 1823 Anlag zu einer ber nutlichften und wohlthätigsten Schopfungen ber neueren Zeit in Deutschland, nämlich zur Baugewertsschule in Munchen, welche von Seiner Majeftat bem Ronige Maximilian I. gegründet und Anfangs von bem Magistrate ber Hauptstadt, sowie von ber Deputation für Bauwesen und Landesverschönerung in Bapern unterftut wurde, nun aber burch Auschuffe aus Kreisfonds in ihrem segensreichen Fortbestande gesichert ift.

In dieser Anstalt werden seit ihrem Bestehen Maurer und Steinhauer, Zimmerleute und Mühlärzte bes In = und Auslandes im Spätherbste jeden Jahres ausgenommen, und während dieser Zeit von Martini bis Josephi im architektonischen und Freihandzeichnen, Schön= und Rechtschreisben, Arithmetik, Geometrie, Steinschnitt, Holzverdindung, Mechanik, Brunsnenwesen, Mühlendau, Materialienkunde, Hochdau, Landesverschönerungsstunst und in den Elementen des Strassen=, Wasser= und Brückenbaues unterrichtet.

Welchem Bedürfnisse burch die Errichtung dieser Anstalt abgeholsen wurde, beweist, daß im ersten Semester 1823/24 schon 91 Schüler, nämlich 70 Inländer und 21 Nichtbayern dieselbe besuchten. Bom Herbst 1823/24 bis 1859/60 war die Sesammtzahl berselben 4002, wovon 2591 bayerische Inländer. Gegenwärtig wirtt der k. Kreis-Baubeamte Reuter als Borstand der Baugewertschule, und 6 Lehrer, theils theoretisch gebildete und praktisch ersahrene Architekten und Ingenieure, theils Kunstler und Gewertschute von bedeutendem Rus ertheilen nebst jenem den Unterricht in

biefer Anstalt. Eine bebeutenbe Mobellensammlung, zahlreiche technische Bibliothet, und eine vorzügliche Sammlung von Bauplanen geben ben Schülern überdieß Gelegenheit zur Bermehrung ihrer Kenntnisse, und die Bertheilung von Preisen, bestehend in einem Reisestipendium von 100 fl. und mehreren Schulftipendien von 50 und 25 fl. an die würdigsten Schüler aus dem von Borherr geschaffenen Fonds reizen den Ehrgeiz-

So ist es benn auch möglich geworben, aus ben rohen Rraften ber Landzimmerleute und Maurer Techniter zu bilben, welche ben Baubeburfniffen ber Begenwart genügen, und bie ftrengen Prufungen, welche jabrlich bei ben Preisregierungen porschriftsmäkig abgehalten werben, besteben können. Wahrhaft erfreulich ist es oft, einen folden Werksmann, ber beim ersten Besuche ber Schule mit unendlicher Mube die Elemente bes technischen Unterrichtes im Schweike seines Angesichtes warlich kennen gelernt hat, im zweiten Jahre wieder eintreten, lernen und arbeiten zu sehen. Der Mann ist inzwischen ein ganz anderer geworben. Babrenb ber Bauarbeit im Sommer hat fich ber Reim feiner geiftigen Rraft entwidelt. Beim Zuwolben eines Fenfterstodes, beim Abbinben eines Gespäns, ober beim Abstecken von trummen Linien ober von Winkeln findet er die Gelegenheit zur Anwendung der Theorie, und freut sich ihres Nubens. Best erft tritt er mit froblichem Gifer in bie Schule, und bei Entwickelung eines großen anhaltenben Meiges werben zwei Winter genugen, um felbst bei nur mittelmäßigen Anlagen bie nothigen Schultenntniffe für bas Gewerbe zu erlangen.

Die literarische Thätigkeit ber Baugewerkschule beschränkt sich nebst einer Reihe von gebruckten Programmen über bautechnische wichtige Ein=richtungen, auf die Herausgabe eines Lehr= und Aufschlagbuches, welches in ber ersten Auffage der Privatbozent an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und Lehrer der Schule, Dr. Dempp, unter dem Titel: "Taschen=buch für angehende Maurer, Steinmet, Zimmermeister 2c. 2c." verfaßte.

Dieses Taschenbuch, welches ben Fehler hatte, daß sein Berfasser tein Mann vom Fache war, und daß daher manches Nothwendige sehlte, wäherend Gegenstände, die den Baumeister selten interessiren, weitschweisig absgehandelt wurden, haben der t. Kreisbaubeamte Reuter und Ingenieur Greben au zweitmäßig in der zweiten Auslage umgearbeitet, und ein Wert geschaffen, welches nicht allein dem Handwertsmann, sondern auch dem gebilbeten Architekten und Ingenieur vielen Nutzen bietet. Die dritte Auslage wurde von Herrn Greben au im Jahre 1860 bei Lindauer in Munchen heraus-

gegeben, und mit einem für die Landwirthschaft höchst wichtigen Kapitel über die Wassertraft und die Triebwerke vermehrt. Da alle Formeln auf banerisches Maaß reduzirt und mit Beispielen erläutert sind, kann dieses Bund allen Landwirthen und Verwaltungsbeamten auf's Beste empsohlen werden.

Ein anderer, im Bereiche ber landwirthschaftlichen Baukunst rühmlichst bekannter Schriftsteller, welcher schon im Jahre 1817 mit einem nühlichen Handbuch dieser Kunde auftrat, und dasselbe 1831 umfassend in 2 Theilen mit 20 großen Aupfertafeln neuerdings herausgab, war der k. Bauinspektor Boit in Augsburg.

Richt unerwähnt barf unter ben Beförberern ber landwirthschaftlichen Bautunft ber verftorbene Maurermeifter Ravrmann in Rosenheim ge-Lassen werben, welcher ben Eutwurf und die Ausführung bestenigen Bauernhauses beforgte, bas im erften Jahrgang ber Monatsblatter für Banweien und Landesverschönerung als Muster bargestellt ift. Die Berbreitung von Licht und Luft und bie Anlage gesunder und bequemer Bobnungen war bas Sauptziel bes Lebens biefes vortrefflichen baverischen Burgers und Patrioten. Gang besonders waren es die fogenannten fleinen Leute, die Sauster und die Roloniften, welchen er burch geschickt entworfene Baublane, die eine allmälige Erweiterung ober Erbobung guliegen, bann aber auch burch Gelbvorschuffe, welche fie fich bei ihm burch Arbeit wieder abverbienen tonnten, unter bie Arme griff. Ihm ift es besonders ju verbanken, daß bie Colonie Großtarolinenfeld so musterhaft gebieb, benn Rarrmann lehrte ben empfänglichen Ginwanderern bie Accordarbeit, und empfahl biefelben alleroris. In biefem Dorfe, welches vor funfzig Jahren wur Meine Butten enthielt, beren jebe aus einer Stube, einem Stall für eine Ruh und einem Bang mit Rochberd bestund, finden fich jest große, zweiftodige Landhaufer mit beträchtlichen Pferbe- und Biehställen.

Aehnliche ganstige Beränderungen sinden sich in den Kolonien in Meinkarolinenselb, dem Donaumoos und im Dachauer : Moos, wo vor fanszehn Jahren kaum eine Spur der gegenwärtigen Wohlhabenheit und Ordnung vorhanden war.

Roch verdient ein für die Baukunst strebsamer Landwirth Oberbayerns erwähnt zu werden. Herr Menr, Bestiger des Bades Abelholzen, welcher früher als Lehrer der Physik viel Gutes schus, in neuester Zeit aber eine Dacheindeckung erfand, welche für die Land-Oeconomie den größten Nutzen verspricht, nämlich die Herstellung der Rasendächer. Die bisherigen Verssuche lassen die Rachhaltigkeit derselben mit Sicherheit hossen.

Benn in den vorstehenden Zeilen dargethan ist, daß die Staats-Regierung und die Bereine stets bestrebt waren, die landwirthschaftliche Baukunst auf die möglichste Stufe der Vollsommenheit zu bringen, so soll keineswegs geschlossen werden, daß dieselbe schon erreicht ist, denn es fällt noch manches Samenkorn auf unfruchtbaren Boden, und in manchem Dorfe ist auch noch Armuth und Unsanderkeit zu Hause, obwohl beides nicht nothwendig wäre und vermieden werden könnte. Im Allgemeinen aber kann gesagt werden, daß die Bankunst in Bayern den übrigen vorzügs- lichen Einrichtungen dieses glücklichen Landes nicht nachsteht.

Auch v. Wiebeting eifert 1818 in der Atademie für Verbreitung der Bauart landwirthschaftlicher Gebände aus dem Oberlande, dem Inn- und Lechgebiete. 1820 sehte sogar der landwirthschaftliche Verein 75 Dukaten in 2 Preisen für die in den letten 2 Jahren bestgeordnete Vorsschaft aus und fügte von 1821 an seinen Vereinskundgaben das obenerwähnte Monatdeblatt für Verbesserung des Landbauwe sens und für zwecknäßige Verschönerung des dayerischen Landes dei. Dazu sehte er eine besondere Deputation — die Erste — nieder, welche aus Vorherr, Uhschneider, v. Baaber, Schlichtegroll, v. Hazzi und v. Grouner bestand. Schon im ersten Blatte (1821. I. p. 4) wird die Steinpappe als Bedachungsmaterial genannt und als in Schweden ersunden bezeichnet! Es ist nichts Neues unter der Sonne — sollte man meinen.

Es kann inbessen nicht an großen Unterschieben mangeln, wenn fo äußerst verschiebene Gegenben, wie solche Banern besitzt, mit einander verglichen werben. Wenn bas banerische Oberland burch bie größten, befteingerichteten und folibest gebauten lanblichen Wohnungen, Nieberbapern mit bem banerischen Walb burch bie großartigften gewölbten Stallungen, bie Main- und Rheinebene burch moberne Bauart und flabtisches Aussehen ber Dörfer ansaczeichnet sind und theilweise in gang Deutschland ihres Gleichen taum finden, fo gibt es in ber norblichen Oberpfalz und in vielen Theilen Oberfrankens, in ber Rhon und im Lautergrund Unterfrantens auch viele fehr schlechte Wohngebaube und noch elenbere Stallungen. Wenn die Pfalz schreiben tann, bag die Dorfer bes Westrich ben burch Reinlichkeit und Behäbigkeit fcon feit langerer Zeit ausgezeich= neten Dorfern ber vorberen Pfalz mit Erfolg nacheiferten, alle neuen Baufer mit Bruchsteinen aufgeführt, Ziegelbebachung angewandt und in ben Bezirten homburg, Rirchheim, Zweibruden und Frankenthal gewolbte Stallungen mit geplattetem Boben fehr häufig seien, wozu bas Infittut

ber Ortsbesichtigungen nicht wenig beigetragen habe, — fo kann uns bie Oberpfalz bagegen folgenbe Schilberung geben:

į

ı

t

Ì

!

"Bezüglich der Wirthschaftsräume läßt sich im Allgemeinen wohl sasen, daß auch sie gegen sonst verbessert worden sind, und daß in den lehsten 10 Jahren sehr viel dafür geschehen ist. Ja, es liegen Berichte vor, welche sich geradezu dahin aussprechen, daß für das Bieh besser als für die Reuschen gesorgt sei. Sagt doch der Bericht von Tirschenreuth uns verholen, daß man sich in diesem Bezirke zu dem Ausruse veranlaßt sühse len dürste: "Wahrhaftig, es ist hier dem Bieh eine bessere Wohnung dereitet, als den Reuschen, den Familiengliedern", während freilich von dem nicht sehr entsernten Bezirke Schendach die Stallungen als äußerst schlecht, niedrig und dumpf geschildert werden, so daß ein Reusch, der nicht daran gewöhnt sei, es nicht lange darin aushalten könne, ja oft 5 — 10 Minusten Zeit brauche, um sich, weil sast gar keine ober nur kleine Fenster ans gebracht seine, darin orientiren zu können.

Auch von ben Wohnungen wird nicht viel Gutes gesagt und fich bas hin geaußert, daß ber Eschenbacher Oberpfälzer an bem Sprichworte sesthalte: "besser erstick, als erfroren" und bemnach auch seine Stube einrichte.

llebrigens, fagt ber Bericht von Bobenftranß, find enge, bunkle, fumpfsige Stallungen, nicht viel bessere Wohnungen, in welchen bes Landmanns Sand soviel wie möglich alle Gewerbsleute zu ersehen trachtet, nicht burchgehends die Stätten innerer Dürftigkeit, sondern mehr der gewohnten Lässsielt und Unempfänglichleit für reinliche Orduung.

Das Altherkömmliche und bas Beispiel bes Rachbars halt eine Schranke aufrecht, die ohne Spott zu verletzen selten Giner wagt.

Ob biefe Sitte unbebingt Tadel verbient ober Aenberung erfahren sollte, steht wohl bahin, sie hat jebenfalls ben Werth einer unverletten Stanbesgemeinschaft und moralischer Abwehr gegen ben zersehenben Unrus."

Wir haben gerne diese trübe Schilberung auch hieher geseht, weil unsere Absicht ift, nicht eine Lobrede auf die bayer. Landwirthschaft, sondern die einfache Wahrheit unserer Justände zu schreiben, denn nur so dürsen wir hossen, Leser zu sinden und nur so wird es uns gelingen, die falschen Urstheile des Austandes, selbst oft des unkundigen Inlandes zu entkräften und nachzuweisen, daß dei manchem tadelnswerthen Instande auch sehr viele lobenswerthe, ja ausgezeichnete sich sinden und das schmähliche Urtheil Rainprechters, das in der landwirthschaftlichen Statistit der beutschen Bundesstaaten von Lengerte (im II. Bande pag. 15) sich sindet, nichts ist als.

ber Auskluß von Unwissenheit, die von einem Dorse Oberfrankens auf alle Zustände des Königreiches Bayern schließt. Möge man dagegen die großen gewöldten Stallungen Riederbayerns, mit gußeisernen oder fleinersnen Pseilern, Cementbarren, Wasserwerten, mit Kellheimer Steinen geplateteten Gängen, cementirten Odelgruben und 2—3 Odelpruppen vergleichen oder die selbst ästhetisch gewürdigten Bauernwohnungen des bayerischen und schwäbischen Oberlandes, die reinlichen städtisch aussehnden Odrser des unterfranklichen Wainihales oder des Borderrheins mit den modernen Bausstylen und Quadersockeln — und wir können mit Zuversicht fragen, wer und hierin übertresse Alehnliches ist zum Ruhm Deutschlands nicht seiten, zunächst gerade an den Bauernwohnung en des Südens, aber Uebertressenicht.

Die landwirthschaftlichen Wohnungen im Allgau waren vor 30 Jaheren noch durchwegs mit Fachbau construirt, mit flachen Dächern, welche mit Schindeln von Tannenholz eingebeckt, dann meistens ein= selten zweistöckig waren, dabei so niedrig, daß im Winter der Schnee die Höhe der Dächer erreichte. In den von kleinen Dessnungen erhellten Wohnstuse den konnte man kaum aufrecht stehen. "Dieser Wohnungsraum saste noch die Küche, und wenn eine rochts oder links beim Eingang in die Wohnstude in der Wand angebrachte hölzerne Falle aufgezogen wurde, kam noch eine Feuerplatte und ein Rauchsang zum Vorschein, welche herd und Küche vertraten, während die Beleuchtung in den langen Winterabenden noch in der primitivsten Form mit Holzspänen bewerkstelligt wurde."

Achulich bem waren die Stallungen dumpf, niedrig, finster, — von Güllesammlung und geregelter Miststätte keine Spur. Und wie rasch brachte die Ausdauer in den Strebungen nach den erkannten Bortheilen ihrer verbesseren Wiehwirthschaft, Wohlstand und Umgestaltung zum Besseren! Die niederen, flachen Häuser sind verschwunden, die großen Häuser sind jest mit Mörtel beworfen, oder mit vielsach geformten Schindeln bekleidet, mit Delsarben übertüncht, die Dekonomiegebäude von den Wohngebäuden durch Feuermauern getreunt, die Stallungen hell, geräumig, hoch, mit Futztergängen und nicht selten mit Wasserleitungen versehen.

Wohin sonst nur das Saumroß den Berkehr vermitteln konnte — selbst das zarte Geschlecht mußte sich des Frauensattels bedienen — da ziehen jeht moderne Gesährte! Obelgruben sehlen nirgends und selbst nicht die eingesehte Pumpe.

Unterfranten findet, daß in allen von den großen Berkehrsadern, ben Hauptstraßen, berahrten Diftritten und Orien das Bedürfniß nach

besseren Wohnungen zuerst Befriedigung fand. Nur in wenig entlegeneren Districten, Sbern, Baunach, Eltmann, Haßfurt fehlt noch manches und in der Rhon das Meiste. Nicht wiel besser ist es im Bezirk Lohr, Schöllkrippen, Alzenau, Aschassendurg und Klingenberg, selbst im Bachgau.

ì

"Die Fortschritte, welche die Landwirthschaft seit den letten Dezennien in Mittelfranken machte, fagt der Bericht, lassen sich äußerlich auf den ersten Anblick wohl durch Richts besser kennzeichnen, als indem man auf die äußerst zweckmäßig eingerichteten, stadilen, gesunden und häusig auch wirklich geschmackvoll hergestellten neneren Dekonomiegebäude, Wohnungen, Scheunen, Ställe z. hinweist, welche sich in allen Gauen dem Beschaner darbieten.

Da sieht man beutlich, daß der mittelfrankliche Bauer hinter Reinem ber übrigen Stämme zurückgeblieben ist, sondern von Neuerungen, auch wenn er sie anfänglich mit argwöhnischen mißtrauischen Augen betrachtet hat, alsbald Rotiz nahm, wenn er sie durch den Erfolg als wirkliche Berz besserungen kennen gelernt hatte.

Die alljährlichen Erweiterungen ber Dekonomieraume, die weit über bie früheren Maaßverhaltniffe hinausgerückten Dimensionen der geschmacks vollen und sehr zahlreichen Reubauten beweisen, daß der bäuerliche Wohlstand im steten Zunehmen begriffen ist, — und welchen Umstäuden sollte diese Erscheinung wohl zugeschrieben werden, als der zunehmenden landswirthschaftlichen Intelligenz, den sortschreitenden Berbesserungen durch alle Rubriken dieses schönsten Gebietes menschlicher Thätigkeit. —

Der Bauer macht keine Ausgaben für Bauten, wenn es nicht brinsemb nothig ist, und um so mehr ist man unter Berücklichtigung bieses Ersabrungssates berechtigt, bei ben obigen thatsächlichen, sehr erfreulichen Erscheinungen ben Grund nirgends anders, als eben in dem allseitigen zwar langsamen, aber besto sicherern Fortschreiten der ländlichen Bevollersung auf dem Gesammtgebiete der Landwirthschaft in den hieraus erzielten greisbaren, klingen den Resultaten zu suchen.

Saune eingefriedigte, von der Straße und dem Rachbar streng getrennte, alte franklische Hofraithe, eine ländliche Burg mit eigenem Brunnen, durchweg einstödigen Wohn- und Dekonomiegebäuden, lauter niedern Geslassen, von Fachwerk gedaut, die Läden grün, das Balken- und Riegelholz roth angestrichen, Fachwerk weiß getüncht mit Kernsprüchen aus der gusten alten Zeit versehen und wirklich wohl wird es dem Wandever zu Muthe, wenn er eines der vielen stattlichen Bauerndörfer passitt, aus

welchem ihn die Sitze altfranklicher Wohlhabenheit und Behaglichkeit so freundlich und einlabend anschauen.

Bielfach wird er aber auch bemerken, daß wenigstens die Scheunen und die Stallungen nicht mehr zu dem alten Style passen, sondern als träftige Reulinge weit über das noch altfränklische Wohngebäude hinaudsschauen, gestützt auf seste Mauern von regelmäßig behauenen Quadern, im Innern gedielte Tennen, doppeltes Gedälte und geräumigen Dachraum enthaltend, dessen sester Stuhl ein Doppeldach von Liegeln trägt.

Eine sehr erfreuliche Erscheinung sind namentlich die ausgezeichneten Trockenräume für den Hopfen, die wir überall an denjenigen hervorragen=
den Orten sinden, welche den Hopfenbau vorherrschend betreiben. Nament=
lich sind es die schon aus weiter Ferne in die Augen fallenden, sehr hoben
B-4 stöckigen Dachstühle, welche als Trockenräume dienen und baher mit
einer genügenden. Anzahl von Dachläden zur Lüftung versehen sind.

Auch begegnen wir schon häusig bei größeren Produceuten im Innerne ber Hopsenmagazine kunstlichen Trockenanskalten, gemauerten großen Räumen mit Feuerungseinrichtungen, in welche ber zu trocknende Hopsen etagenweise auf sogen. Hopsengitter ober Hopsenhördle in dunnen Schichten gebracht und so durch die durchstreichende erwärmte Lust getrockentet wird. — Mit diesen Trockenräumen haben mehrere rationelle Produzenten auch einsache Borrichtungen zum Schweseln des Hopsens verdunsen, indem sie unter dem Trockenraum auf dem Feuerherd Schwesel versbrennen, dessen Dämpse den Trockenraum durchdringen.

Gleich geräumig findet man die Stallungen eingerichtet, hinreichend hoch und zur nöthigen Lüftung und Beleuchtung mit Fenstern versehen, vielsach auch gewölbt, wozu Behuss Verminderung der Last schon häusig hohle Steine, ja sogar topfförmige, von den Hafwern ge-brannte Gewölbesteine verwendet werden. — Außerdem sind zweckmäßige Vorkehrungen, Pflasterungen zur Sammlung und Ableitung der Balle sast überall zu treffen.

## §. 14. Fandwirthschaftliche Maschinen und Geräthe. Geschichtliches.

Die Einfährung neuer landwirthschaftlicher Maschinen und Gerathe ist in Bayern so neuen Datums und so sehr zu einer klaren Uebersicht bes gemachten Fortschrittes geeignet, daß wenig Anderes so gut die Bewegung der bayerischen Landwirthschaft in den letzten 50 Jahren zu kennzeichnen vermag. Jum Erstemmale entbrannte großer Eifer für Verbesserung bes landwirthschaftlichen Maschinenwesens gleich mit dem Entstehen bes landwirthschaftlichen Bereins selbst. Es traf aber die Bewegung der Gründer dieses
Bereins im Jahre 1809 eben zusammen mit dem Erscheinen der rationellen
Landwirthschaft von Albr. Thaer und Schönleutner, Thaer's Schüler,
ber schon 1803 zu Weihenstephan im Geiste Thaer's die Gründung einer
höheren sorst- und landwirthschaftlichen Lehranstalt durchgeführt hatte,
empfahl sosort diesen Männern, den eifrigsten Landwirthen des Baterlandes, die neuen zur Einführung der Thaer'schen Resorm nöthigen Geräthe. Als nun der Berein gegründet war, begann er sosort 1811 eine
Erhebung des bereits Vorhandenen anzuordnen. Im Vereinsblatte erschien in diesem Jahre (Wochbl. I. p. 97) die Anfrage, wer sich denn
schon der Walze, der Pferdehacke, eines Erstirpators oberm
einer Säemaschine bedient habe?

Darauf nun antworteten nur 2 im dießseitigen Bayern, nemlich Schönleutner von Weihenstephan bei Freising und Prof. Wallr. Medicus in Landshut. Der Erstere führt an, daß er schon seit Jahren anwende

- 1) bie Rartoffelschaufel, { (Häufel= und Schäufelpflug),
- 3) einen fcweren Pflug mit boppeltem beweglichen Streichbrette,
- 4) einen leichten mit einfachem beweglichen Streichbrette,
- 5) Erstirpatoren und

t

6) Gaemaschinen gum Drillen.

Medicus, ber bamals 140 inscribirte Studenten zählte, führt für ben ökonomischen und Forstgarten ber Universität bieselben Gerathe auf. Sie wurden bereits zu Weihenstephan gesertigt.

Auch ein Berzeichniß der Sammlungen der k. bayer. Atademie der Wissenschaften führt um dieselbe Zeit eine ziemliche Anzahl neuer guter Geräthe auf. J. v. Baader vertrat diese Seite an einer zur Zeit ihrer Entstehung dis in die ersten Dezennien dieses Jahrhunderts der Pstege auch des Rüglichen sehr ergebenen Anstalt. Das hat sich später geändert und die Beachtung der Pstege der angewandten Naturwissenschaften, und zunächst des Nützlichen, der Industrie wenigstens ist in der Atademie neuerlich einer besonderen Section überwiesen worden.

Um 1817 erscheint eine höchste Anordnung, welche erlaubt, daß alle

landwirthschaftlichen Geräthe zu Schleißheim bei ber Abministration um einen die Kosten beckenden Preis versertigt werden bürften.

Aber thatsächlich war und blieb die Geräthefabrik in Schleißheim in sehr schwacher Entwicklung. Die Nachfrage war gering, die Einrichtung selbst der Natur der Sache nach, da man nichts dafür verwenden kounte, ungenügend.

Da versuchte in ben 20er Jahren bas General-Comité bes landwirthschaftlichen Vereines in München selbst ein Centrum für Bereitung
und Verbreitung guter und neuer landwirthschaftlicher Geräthe und Maschinen zu gründen. Schon 1822 erschien eine Liste der unter Leitung
bes General-Comité's zu Wünchen versertigten landwirthschaftlichen Geräthe und 1824 etablirt sich Mechanitus Semler als Fabritant des
landwirthschaftlichen Vereins für solche Geräthe. Aber 1831 schon
kam die traurige Anzeige von ihm, daß er seine noch vorhandenen Geräthe um den halben Preis zu verlausen entschlossen sein. Hecheln und
Spinnräder, insbesondere Doppelspinnräder, für die man vergeblich agitirt
hatte, sanken noch tieser im Preis.

Noch war in ganz Bayern kein solides Etablissement für landwirthsschaftliche Maschinen, ja nur Geräthe vorhanden. Die Versuche, in Schleißheim das alte Etablissement zu heben, hatten unter v. Ruffin, Kraus und Veit keinen erheblichen Erfolg.

Zwar erschien auch die Angabe einer landwirthschaftlichen Maschinenund Geräthefabrik zu Lichtenhof 1843 (Vereinstell. XXXIII. p. 91) und man sah Jahre lang einige kaum je benützte Geräthe baselbst, aber Ernst war nicht babei.

Krateisen's Fabrik für landwirthschaftliche Geräthe blühte einige Zeit in München (1844). Aber es ist Hauptverdienst der obersten Staatse verwaltung, gleich nach der Emanation der Fixationse und Ablösungse gesetze das landwirthschaftliche Maschinenwesen in Schleißheim völlig reorganisirt und damit den Anstoß zu einer immer höher schwellenden Bewegung für dasselbe gegeben zu haben. Der neu eingerichteten Fabrik zu Schleißheim solgte unter B. v. Welden's Negide jene zu Kaisheim, auch als Staatsetablissement, solgten die Privatsabriken von Zorn zu Regensburg, von Falk zu Dutendteich bei Nürnberg (Firma Späth), das schone mechanische Etablissement der technischen Schule zu Würzburg und viele theils kleinere Geräthesabriken, wie jene von Haminger zu Aus

tofen, Bagner in Regensburg, Schmidt und Landes zu München 2c., so daß nunmehr alle landwirthschaftlichen Maschinen und Geräthe zur Genüge in Bayern gesertigt werden können. Eine neuerlich angeordnete Erhebung weist den Gebrauch von tausenden verbesserter landwirthschaftslicher Geräthe und Maschinen nach.

In der Pfalz haben solche Werkstätten: Pseisser und Gebr. Kömer und Wagner Herbig in Kaiserslautern, Abam Schneider in Gerhardssbrunn, Drahtzug in Inheim bei Zweibrücken, Mechanikus Werner in Thalsimten, Cisengießerei von Samarche und Schwarz in St. Ingbert, Mechanikus Heg in Speyer u. And.

Nieberbayern gablt auf:

1

- 1) Hammer: und Waffenschmiebmeister Joseph Rößler in Aunkosen bei Abensberg; er beschäftiget sich mit Ansertigung aller Arten neuer ober verbesserter landwirthschaftlicher Maschinen und Geräthe.
- 2) Schlossermeister Bachlehner zu Siegenburg, kgl. Landgerichts Abensberg, verfertiget außer landwirthschaftlichen Maschinen besonders praktisch anerkannte Entwässerungs-Röhren.
- 3) Mechaniker Sommer in Landshut verfertiget alle Arten neuerer landwirthschaftlicher Maschinen.
- 4) Schlossermeister Mangold in Rotthalmunster beschäftiget sich zunachst mit Ansertigung sehr gesuchter Futter- ober Häcksel-Schneid-Raschinen.
- 5) In ber Werkstätte bes Maschinenbaumeisters Schanbry in Straubing werben landwirthschaftliche Maschinen und Gerathe aller Art versertiget.
- 6) Zeugschmied Scholz in Bilshofen beschäftiget sich ausschließlich mit Anfertigung von Saemaschinen.

Bon jenen Gewerbetreibenben Niederbayerns, welche sich zunächst durch Ansertigung neuerer landwirthschaftlicher Geräthe einen Ruf erworben haben, sind die Schmiedmeister Heller in Landshut, und Steindorfer zu Cholsing, t. Landgerichts Passau II, und die Schmiede Aigner, Alberstötter und Weber in Bilshofen zu benennen.

Raisheim in Schwaben hat unter Regierungsrath von Closmann und dem landwirthschaftlichen Beirath Baron v. Saisberg zu Neubeck in der Fabrikation landwirthschaftlicher Geräthe große Fortschritte gemacht.

hier wurden nur allein 1856 an 468,500 Drainrohren gemacht

und ber Absatz ber Gerathe und Maschinen geht bereits über bie Grenze Bayerns hinaus.

Mittelfranken, welches unter der Direktion des sehr tüchtigen Kraus zu Triesdorf eine Geräthewerkstätte hatte und von da eine große Zahl rationell construirter Werkzeuge im Kreise vertheilte, hat allmälig so tüchtige Schmiede und Wagner auf dem Lande erzogen, daß die besseren Geräthe jetzt überall zu haben sind. So dei den Schmiedmeistern Weberndörfer und Meister zu Allesheim, Logs. Ellingen. Geräthe und Waschinen höherer Construktion versertigen:

Das t. Berg = und hüttenamt Obereich stätt, welches einzelne gußeiserne Pflugtheile verfertigt; die Maschinenfabrit Spath (Falk) in Duzendteich bei Nürnberg verfertigt Kunstmühlen, Dreschmaschinen, Futterschneibmaschinen und Göppelwerke; Maschinenfabrikant Engelshart in Neustadt a/A. versertigt Dreschmaschinen, Häcksellchneibmaschinen mit und ohne Göppelwerk.

Das Kreis-Comité brachte auf seinen Festen 512 Schwerz'sche Pflüge zur Bertheilung, 442 Jauchefässer, 379 schottische Getreibeputzmühlen ebenso 55 Schäusel= und 52 Häuselpflüge. Daß sich auf ben größeren Gütern alle neueren erprobten Geräthe befinden, braucht kaum erwähnt zu werden.

In Unterfranken ist basselbe ber Fall, boch ist hier außer bem Schwerzischen auch ber verbesserte Ruchablo als Benbepflug sehr häusig. Der amerikanische Benbepflug, ber flandrische Hohenheimer ist neben diesen auch nicht selten, namentlich im Aschaffenburgischen, wo auch die Repssäemaschinen sehr verbreitet sind.

Erwähnenswerthe Werkstätten befinden sich in Schweinfurt (Masschinenfabrikant Golz), in Würzburg (Areisgewerbschule), bei Aschaffensburg Rexroth zu Lohr, Hock in Aschaffenburg und Maschinenschlosser Raup in Goldbach. Auch anderwärts, wie in Ebern, Gochsheim, Orb, Albstadt und Alzenau werden gute Geräthe, und soust in allen Städten gemacht.

Oberfranken rühmt als Mittelpunkt bes Gebrauches aller vers besserten neuen landwirthschaftlichen Geräthe Schloß Fantaisie bei Bahreuth, bann bie größeren Güter überhaupt und als Werkleute bafür Wechanikus Müller in Bamberg, Grieshammer, Quast und Mack, bann Schmidt, Malter und Bächler, Goller und die beiden Wayer in Bahreuth, Wonbrech in Trieb, Fraas und Mayer in Bunsiebel,

| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28 fl. 30 <b>t</b>            | r.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| *:- <u>=                                   </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01                            |        |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 " — "<br>29 " 30 "         | ,      |
| 1 <del>=</del> =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 , 30 ,                     | ,      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 " — "                      | ,      |
| == =: =:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 " — "<br>20 " — "          | ,      |
| • •===                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 y n                        | ,      |
| -=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38 " — "                      | ,      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 18 " — "                    | ,      |
| = - <u>-</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 22 " — "<br>30 " 30 "       | 7      |
| · :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 , 24                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | it                            |        |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 3 ,, 15 ,                   |        |
| 40.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 3 " — ;<br>2 " 25 ;         | "      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 2 , 20 ,                    | 17     |
| * PROF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,5                           |        |
| The state of the s |                               |        |
| Approximation of the control of the  | .btern                        |        |
| and the second of the second o | 5 <b>, 20</b> , 7 <b>, 20</b> |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 , 30                       | W<br>W |
| The state of the s | ine nebst                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 12 , 40                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nen . 26 , 40                 |        |
| Ī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | iten . 17 " — 12 " —          |        |
| inition=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mit verftell-                 |        |
| Tanistan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 , —                         |        |
| erit bier acen -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ernen Zähnen 18 " 30 21 " 30  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fieben verftell-              | "      |
| with Military                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49 " —                        |        |
| bene an A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 " —                        | Ħ      |
| bailta er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mit sieben eisernen           |        |
| <b>5</b> ± ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ch anwendbar als              | **     |
| Bern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | irdmeffer 11 , 40             | e      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |        |
| अर्थतः हैतः :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iftion : : : 11 " — 19 " —    | "      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | on mit Rollen . 28 " —        | . "    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d Pumpen.                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jen beschlagen und zwar       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pon 10 bis 20 " —             | . "    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .rren                         | ) "    |

#### Preis-Courant

| ber        | landwirthschaftlichen Gerathe und Maschinen, bann ?<br>welche in ber Straf-Anftalt Raisheim verfertig | Drainage = Röhren,<br>t werben. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            | I. Gaemafchinen.                                                                                      |                                 |
| 1.         | Repefaemafdinen, zweireihige mit verbefferter Con-                                                    |                                 |
|            | firuttion                                                                                             | 34 fl. — tr.                    |
|            | Desgleichen einreihige                                                                                | 12 " — "                        |
| 3.         | Runtelrüben-, Cinquantino und Futtermaissäemaschinen                                                  | 07                              |
| A          | zweireihige                                                                                           | 27 " — "                        |
|            | Bekgleichen einreibige                                                                                | 13 " — "<br>80 " — "            |
| 6.         | Borrichtung jum Gaen bon Bohnen, Erbsen zc. 2c.,                                                      | 00 # — #                        |
|            | bestehend in einem Raften, ber auf bas Geftell gur                                                    |                                 |
|            | obigen zweireihigen Repsfäemaschine aufzuschrauben ift                                                | 8 " — "                         |
|            | II. Drefchmaschinen.                                                                                  |                                 |
| 7.         | handbreschmaschine nach hensmann mit Ginlagtisch und                                                  |                                 |
| _          | Schraubenschlüssel<br>Dreschmaschine für Göppelwerke, gezogen von 2 bis                               | 135 " — "                       |
| 8.         | Oreichmaschine für Göppelwerke, gezogen bon 2 bis                                                     | 000                             |
|            | 4 Pferben ober Dofen, sammt Strobhaspel .                                                             | 200 " — "                       |
| •          | III. Getreibereinigungs-Maschinen.                                                                    |                                 |
| 9.         | Rlaffe A: Getreibeputmühle mit verbefferter Con-                                                      |                                 |
|            | struttion, gufeisernem Getriebe und 3 Gieben .                                                        | 27 " — "                        |
| 10.        | Rlaffe B: Getreibe = Reinigungs = Maschine mit selbst-                                                |                                 |
|            | thatigem Einrührer, wodurch ein Arbeiter erfpart                                                      | 97                              |
| 11         | wird<br>Rlaffe C: Getreibe=Reinigungs=Maschine mit Zahn=                                              | 37 " — "                        |
| 11.        | raber, Mechanismus für Göppelwerke eignenb .                                                          | 60 " — "                        |
| 12.        | Rlaffe D: Getreibe-Reinigungs-Mafchine für Göppel-                                                    |                                 |
|            | werte, größter Gattung                                                                                | 80 " — "                        |
|            | IV. Drain-Utensilien.                                                                                 |                                 |
| 12         | Drainage-Wertzeug, ber Sat bestehend aus 4 Stilden                                                    | 9 ,, 30 ,,                      |
| 14.        | Desgleichen, ber Sat bestehend aus 5 Studen                                                           | 14 " — "                        |
| 15.        | Wiesenfultur-Gerathe, 1 Sat bestehend aus 5 Studen                                                    | 7 , 30 ,                        |
|            | v. Bacfelfdneib-Mafdinen.                                                                             |                                 |
| 10         |                                                                                                       |                                 |
|            | Badfelschneid-Maschinen am meisten bem Strohstuhl sich nahernd, Klasse A                              | 42 " — "                        |
| 17.        | fich nabernd, Rlaffe A                                                                                | 42 H H                          |
|            | Rlasse B                                                                                              | 82 " — "                        |
|            | VI. Wurzelfchneib-Mafchinen.                                                                          |                                 |
| йO         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                               |                                 |
| 10.        | Burzelfcneibmaschine mit gufeiserner Schwungscheibe und 4 Meffern, größte Sorte, Rlaffe B             | 40                              |
| 19.        | Desgleichen, fleinere Gorte, Rlaffe A                                                                 | 48 " — "<br>36 " — "            |
| ,          |                                                                                                       | 50 <sub>11</sub> <sub>11</sub>  |
|            | vII. Pflüge.                                                                                          |                                 |
|            | Flandrischer Pflug No. III. mit eisernem Fuß und                                                      | 90                              |
| 91         | ameritanischer Sech<br>Desgleichen neuester Construttion, wobei ber Zug-                              | 20 " — "                        |
| <b>41.</b> | schwerpuntt auf ben Pflugförper verlegt ift, und                                                      |                                 |
|            | hiemit ein leichterer Gang bewirkt wird                                                               | 24 " — "                        |
|            | A Ann Anna Anna Anna Anna Anna An                                                                     | n n                             |

| 22.         | Desgleichen mit Borbergeftell No. III., jeboch nach                                                                          | 00 8 00 1.           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 23.         | Construction von Nro. 20                                                                                                     | 28 fl. 30 fr.        |
|             |                                                                                                                              | 21 " — "             |
| 24.         | Boben                                                                                                                        | <b>29</b> " 30 "     |
| <b>25</b> . | Untergrund-Pflug                                                                                                             | 11 , 30 ,            |
| 26.         | Untergrund-Bflug Daufel-Pflug verbefferter Conftruttion, mit zwei be-                                                        |                      |
|             | weglichen eifenblechenen Streichbrettern                                                                                     | 18 " — "             |
| 27.         | Desgleichen mit Borbergestell                                                                                                | 25 " — "             |
| 28.         | Desgleichen mit Borbergestell<br>Baufel-Bflug fächsischer Construktion<br>Englische Merbehade mit Schlennegee gang pon Gifen | 20 " — "             |
| <b>29</b> . | engulate pleesedane mit Catebheile and sen Eilen,                                                                            |                      |
| •           | neuester und solibester Construttion                                                                                         | 38 " — "             |
| 30.         | Dreifdariger Cultivator, Reihenschäufler, and Felg-                                                                          |                      |
|             | pflug genannt .<br>Wende-Pflug mit eifernem Fuß No. III.                                                                     | 18 " — "             |
| 31.         | Wendesplug mit eisernem Fug No. 111.                                                                                         | 22 , _ ,             |
| oz.         | Legienden mit Botbeegesten                                                                                                   | 30 , 30 ,            |
| 33.         | Einzelne Scharschneibe zu flandrischen Pflügen                                                                               | 2 , 24 ,             |
| <b>04.</b>  | Einzelne Streichbretter (Riefter) zu flandrischen Pflugen                                                                    | 0 15                 |
|             | und zwar per Stück 104 Pfb                                                                                                   | 3 , 15 ,             |
|             | n n 9 n · · ·                                                                                                                | 3 , — ,              |
|             | " " (+ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                   | 2 " 25 "             |
| v           | II. Eggen, Traiprain-Exflirpatoren, Scarifi-                                                                                 |                      |
| •           | katoren, Walzen und Wiefenhobel.                                                                                             |                      |
|             | -                                                                                                                            |                      |
|             | Brabanter Egge von Holz, vorzüglich für leichtern                                                                            |                      |
| ••          | Boben                                                                                                                        | 5 , 20 ,             |
| 36.         | Desgleichen mit Erjen bejohagen                                                                                              | 7 , 20 ,             |
| 31.         | Desgleichen mit eifernen Bahnen                                                                                              | 14 " 30 "            |
| 38.         | Meinen-Egge mit versteubaren Wangen, Bagne nebt                                                                              | 10 40                |
| 20          | Schaufel von Eisen                                                                                                           | 12 , 40 ,            |
| οσ.<br>40   | Schottische Doppel-Egge mit eifernen Bahnen                                                                                  | 26 " 40 "            |
| 40.         | Ellwanger Egge, boppelt mit eifernen Bahnen                                                                                  | 17 " — "             |
| 49          | Cache'iche Egge mit bolgernen Bahnen, mit verftell-                                                                          | 12 " — "             |
| ZŽ.         | barem Gelenke                                                                                                                | ß                    |
| 42          | Desgleichen mit Gifenbefchlage und eifernen Bahnen                                                                           | 6 " — "<br>18 " 30 " |
| 44          | Geglieberte Egge (Aderschleife)                                                                                              | 21 , 30 ,            |
| 45          | Traiprain-Exftirpator von Gifen mit sieben verstell-                                                                         | 22 , 00 ,            |
|             |                                                                                                                              | 49 " — "             |
| 46.         | baren Scharen                                                                                                                | 25 " — "             |
| 47.         | Scarifitator mit Bolggeftell, verfeben mit fieben eifernen                                                                   | 20 # #               |
|             | Meffern nebft fieben Scharen, auch anwendbar als                                                                             |                      |
|             | # B!                                                                                                                         | 34 " — "             |
| 48.         | Aderwalze von Holz, 1\frac{1}{2} Fuß Durchmesser                                                                             | 11 . 40              |
| 49.         | Gartenwalze gang bon Eisen                                                                                                   | 25 " — "             |
| 50.         | Biefenhobel verbefferter Conftruttion                                                                                        | 11 " — "             |
|             | Dulbbrett gu Blanir-Arbeiten                                                                                                 | 19 " — "             |
|             | Desgleichen neuester Conftruttion mit Rollen .                                                                               | 28 " — "             |
|             |                                                                                                                              | •                    |
|             | IX. Sallenfäffer und Pumpen.                                                                                                 |                      |
| <b>53.</b>  | Güllenfässer mit eisernen Reisen beschlagen und zwar                                                                         | 00                   |
| 2.4         | von jeder beliebigen Größe von 10 bis                                                                                        | 20 " — "             |
| <b>D4.</b>  | Schwerzischer Banb-Gullenkarren                                                                                              | 7 , 30 ,             |

| 55. Desgleichen verbefferter Conftruttion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 fL — tr.                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 56. Speispumpe, anwendbar für verschiedene Dampfapparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90 " — "                              |
| und Wasserwerke . 57. Gullenpumpen kleiner Gattung mit zwei Saug-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Cylindern, liefert per 3 Minuten 8 Eimer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 " — "                              |
| 58. Desgleichen größter Conftruttion, liefert per Minute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.4                                   |
| 4 Eimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 " — "                              |
| 59. Stier-Rasenringe zur Zähmung unbanbiger Stiere .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | " 42 "                                |
| 60. Buttertübel, conftruirt, felben leicht reinigen gu tonnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , 42 ,<br>5 , ,                       |
| and the same of th | ~ <i>"</i>                            |
| X. Drain-Möhren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| 61. 1000 Stüd Drain Röhren im Lichten 1½30U \$\frac{1}{2}\$ 11 Ctr 62. 1000 " bazu passenbe Mussen im Lichten 2 30U \$\frac{1}{2}\$ 18 " 64. 1000 " bazu passenbe Mussen \$\frac{1}{2}\$ 30U \$\frac{1}{2}                                                                                                                                                                                         |                                       |
| Lichten 11/12oll # 9 11 Ctr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 . 12 .                              |
| 62. 1000 bazu passende Muffen 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 . 40                                |
| 68 1000 Drain Währen im 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O , 10 W                              |
| 05, 1000 " Status Stopfell III 11 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40                                    |
| richien 2 Zou gg 18 " .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 " — "                              |
| 64. 1000 , bazu passende Minssen # 8 , .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 ,, 40 ,,                            |
| 65. Zweigröhren per Stud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , 1 ,                                 |
| Die Preife find franco Raisheim gestellt, bie Emballo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
| Line freije jeno jennes statogetin gejeent, die Embung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ige ivite bluig                       |
| berechnet, Fracht und Transport gefchieht auf Gefahr bes Er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | apjangers.                            |
| Kaisheim, ben 14. März 1860.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |

#### Preis-Verzeichniff

ber Bertzeuge, Geräthe und Maschinen aus ber Adergerathe-Fabrit bes toniglichen Staatsgutes Schleißheim.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bird. Größe. Mobelle.                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| l. Pfüge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>~~~~</b>                                        |
| 1. Flandrischer Pflug mit eifernem Untergestell, einer Sterze nach v. Wecherlin's Conftruktion. Gewicht 100 Pf                                                                                                                                                                                                              | 24 fl. — tr. 10 fl. — tr.                          |
| Einzelne Theile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
| Sohle von Gußeisen 10. \$\frac{1}{2}\$ k. \delta \frac{1}{2}\$ tr. Säule von Gußeisen 17 \text{Bf. \delta & \frac{1}{2}\$ tr. Scharförper von Gußeisen 9 \text{Bf. \delta & \frac{1}{2}\$ tr. Scharschneibe zum Anschrauben von Schmiebeisen und angestählt 7 \text{Bfd. \delta 36 tr.}  Riester 9 \text{Bf. \delta 15 tr.} | $egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Riefter 9 Bf. a 15 fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 " 15 "<br>2 " — "                                |
| 2. Flandrischer Pflug mit 2 Sterzen nach<br>Dombaste's Construction Nro. 1. Ge-<br>wicht 78 Pf.                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| Einzelne Theile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
| Sohle von Gußeisen 7 Pf. à 84 fr<br>Säule von Gußeisen 16 Pf. à 84 fr.<br>Streichbrett von Gußeisen 10 Pf. à 84 fr.                                                                                                                                                                                                         | 2 , 16 ,                                           |

| Scharschueibe zum Anschrauben bon Schmiebeisen und angestählt 4 Pf. a                            | Birth. Größe.              | Mobelle.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 36 tr                                                                                            | 2 fl. 24 fr.<br>1 ,, 36 ,, |             |
| 3. Flandrischer Pflug mit 2 Sterzen nach<br>Dombasle's Construktion. Nro. 2. Ge-<br>wicht 80 Pf. |                            | 9 fl. — tr. |
| Einzelne Theile.                                                                                 |                            |             |
| Soble von Gufieisen 9 Pf. à 8½ tr                                                                | $1 , 16\frac{1}{2} ,$      |             |
| Saule von Gugeisen 18 Bf. a 84 fr. Streichbrett von gepreftem Eisenblech 6                       | 2 , 33 ,                   |             |
| Bf. à 15 fr                                                                                      | 1 , 30 ,                   |             |
| Scharschneibe zum Anschrauben von<br>Schmiebeisen und angestählt. Gewicht                        |                            |             |
| 41 Bf. à 36 tr                                                                                   | 2 "42 "                    |             |
| Sech 41 Bf. à 24 fr                                                                              | 1 " 48 "                   | •           |
| Gemicht 108 Bf                                                                                   | 24 " — "                   | 15 " — "    |
| Gewicht 112 Pf                                                                                   | 25 " — "                   | 15 " — "    |
| 6. Flandrifder (fdwerz'ider) Bflug mit bol-<br>gerner Soble und Saule (leichte Sorte)            |                            | <b></b>     |
| und einer Sterze. Gewicht 60 Bf                                                                  | 16 , 30 ,                  | 7 " 30 "    |
| Einzelne Theile.                                                                                 |                            |             |
| Shar 5. \$1 \$1. à 42 tr                                                                         | 3 , 51 ,                   |             |
| Schar 5. \$1 \$1. à 42 tr                                                                        | 2 " 15 "<br>1 " 36 "       |             |
| 7. Der Rheinische Benbepflug (mit verfesbarem Streichbrett) ohne Borbergeftell                   | 16 " 24 "                  | 8 " — "     |
| 8. Untergrundepflug mit schmiebeifernem Un-<br>tergeftell und hölgernem Grinbel. Ge-             |                            |             |
| wicht 62 Pf                                                                                      | 15 " — "                   | 7 " — "     |
| 9. Baufelpflug als Schwingpflug. Gewicht                                                         | 15 , —                     | 7 " — "     |
| 49 Bf. Schar 2½ Bf. à 36 tr                                                                      | 1 , 30 ,                   | ٥           |
| 10. Saufelpflug mit Borberrad. Gewicht 56 Bf. Schar 24 Bf. à 36 fr                               | 17 " — "<br>1 " 30 "       | 8 " — "     |
| 11. Baufelpflug mit gufeifernem Bflugtorper<br>und gepreften eifernen Streichbrettern            | - W 00 W                   |             |
| 12. Rartoffelerntepflug ohne Borbergestell. Ge-                                                  |                            |             |
| wicht 60 Pf                                                                                      | 11 " — "                   | 6 " 30 "    |
| IL Scarificatoren.                                                                               |                            |             |
| 13. Scarificator mit 7 Meffern 110 Pf                                                            | 30 " — "                   | 15 " — "    |
| M. Ezstiepatoren.                                                                                |                            |             |
| 14. Dreischariger Reihenschäusler. 63 Pf Schar 24 Pf. à 36 tr                                    | 18 " — "                   | 10 " — "    |
| 15. Fünfschariger Exstirpator. Gewicht 83 Pf. Schar 21 Pf. a 36 tr.                              | 25 " — "                   | 14 " — "    |
|                                                                                                  | 1 , 30 ,                   |             |

| IV. Eggen.                                                                       | Birtt. Größe.       | Mobelle.             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 17. Brabanter Egge leichter Sorte. Bew. 61 Bf.                                   | 6 fl. 54 fr.        | 6 fl. — tr.          |
| 18. Berbefferte Lanbegge ichwerer Sorte                                          | 9 , 30 ,            | 7                    |
| 19. Berbefferte Lanbegge leichter Sorte                                          | 6 , 12 ,            | 7 " — "<br>6 " — "   |
| 20. Egge von Roville mit eifernen gabnen.                                        | 15 , 30 ,           |                      |
| Gewicht 184 Pf.<br>21. Leichte Doppelegge mit eifernen Zähnen                    | 10 ,, 30 ,,         | 1 ,, 30 ,,           |
| nach schottischer Art                                                            | 22 " — "<br>8 " — " | 14 " — "             |
| 22. Auteritantique Egge                                                          | 8 " — "             | 6 " — "              |
| 23. Reihen-Egge                                                                  |                     | 6 " — "<br>7 " — "   |
| V. Schleifen.                                                                    |                     |                      |
| 24. Belgische Aderschleife. Gewicht 21 Pf.                                       | 3 , 5 ,             | 1 " 30 "             |
| VI. Walzen.                                                                      |                     |                      |
| 25. Dreitheilige mit eisernen Chlindern. Ge-                                     |                     |                      |
| wicht 604 Pf                                                                     | 90 " — "            | 20 " — "             |
|                                                                                  |                     |                      |
| VII. Saemaschinen.                                                               |                     |                      |
| 26. Coot'sche Saemaschine neuer Construttion                                     | 120 " — "           | 60 " — "             |
| 27. Fellenberg'sche Saemaschine Gew. 187 Bf.                                     | 88 " — "            | 60 " — "<br>20 " — " |
| 28. Rleefdemaschine                                                              | 36 " — "            | 20 ,                 |
| 29. Zweireihige Repsfäemaschine. Gew. 96 Pf.                                     | 38 " — "            | 18 " — "             |
| 30. Amerikanische Stedmaschine für Mais,<br>Runkelrüben, Erbsen, Bohnen 2c. ver- |                     |                      |
| wendbar                                                                          | 20 " — "            | 20 " — "             |
| 31. Garrett'iche Band-Saemaschine                                                | 44                  |                      |
| 32. Hand-Repsmaschine                                                            | 11 , - ,            | 6 " — "              |
| 33. Drillmaschine ju Bohnen, Erbsen und Mais                                     | 13 " — "            | 6 " — "              |
| VIII. Dreschmaschinen.                                                           |                     |                      |
| 34. Dreschmaschine mit feststehendem und trans-                                  |                     |                      |
| portablem Göppelwert für 2 bis 4 Pferbe                                          |                     |                      |
| fl. 400 bis                                                                      | 680 " — "           | 130 " — "            |
| 35. Handbreschmaschine fl. 180 bis                                               | 200 " — "           | 50 " — "             |
| IX. Puhmaschinen.                                                                |                     |                      |
| 36. Schottische Butmuble. Gewicht 183 Pf.                                        | 44 " — "            | 22 " — "             |
| 37. Einfache Bugmuble. Gewicht 150 Bf                                            | 28 " — "            | 15 " — "             |
| X. Sactselmaschine.                                                              |                     | , ,                  |
| 38. Badfelfoneibmafdine burd Bafferfraft ge-                                     |                     |                      |
| trieben fl. 200 bis                                                              | 230 " — "           | 77 " — "             |
| AL Wurzelschneibmaschinen.                                                       |                     |                      |
| 39. Wurzelschneibmaschine mit eisernem Rab,                                      | 44                  | 14                   |
| beste Sorte                                                                      | 41 " — "            | 14 " — W             |
| fic ber Baschchlinder von selbst entleert                                        | 19 , 30 ,           | 12 " — "             |
| XII. Drainirungswerkjeuge.                                                       |                     |                      |
| 41. Ein vollständiger Sat (von vorzüglichem                                      |                     |                      |
| Stahl)                                                                           | 25 " 30 "           | 18 " — "             |

| Einzelne Theile.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wirtl. Größe.                     | Mobelle.                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--|
| Ein großer Breitspaten                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 , 6 ,<br>4 , 48 ,               |                              |  |  |
| XIII. Berschiedene Geräthe.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                              |  |  |
| 42. Nivellix-Instrument, nämlich: Canalwage mit Bistrlatte                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 <sub>"</sub> 45 <sub>"</sub>   | 8 fl. — fr.                  |  |  |
| Stativ .  Bifixlatte .  Röhre mit Glaschlinder .  43. Ein großer Erbbohrer .  44. Ein kleiner Erbbohrer, als Stod zu gestrauchen .  45. Thaer'scher Wiesenhobel                                                                                                                                               | 11 " — "<br>2 " 42 "<br>17 " 30 " | 5 " 2 <b>4</b> "             |  |  |
| 46. Binder icher Bublervertilger                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 ", 48 ",                       | 15 " — "                     |  |  |
| Allgemeine Bemerk                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ungen.                            |                              |  |  |
| 1) Anger ben hier verzeichneten Wertzeugen, Geräthen zc. werden in ber mit ber königl. Staatsguts-Berwaltung verbundenen Adergeräthefabrik auf Bestellung und nach Einsendung in Maß gelegter Zeichnungen auch andere in dieses Fach einschlagende Gegenstände gesertiget und unbrauchbar gewordene reparirt. |                                   |                              |  |  |
| 2) Bon ber soliben Anfertigung und Brau<br>man sich von Seite der königl. Staatsgi<br>gabe die genaueste Ueberzeugung verschaff                                                                                                                                                                               | uts-Berwaltung                    | abrikate wirb<br>vor der Ab- |  |  |
| 3) Die Abgabe tann nur gegen Baarzahlung für alle Abuehmer gleich.                                                                                                                                                                                                                                            | g erfolgen und f                  | ind die Preise               |  |  |
| 4) Die Rosten ber Berpadung, wenn solche nöthig erscheint, ober besonders gewünscht wird, tragen nach billiger Berechnung bie Besteller, sowie auch Rosten und Gefahr bei ber Bersenbung felbst.                                                                                                              |                                   |                              |  |  |
| 5) Briefe und Bufendungen jeder Art, Best franco erwartet unter ber Abresse:                                                                                                                                                                                                                                  | ellungen und An                   | fragen werben                |  |  |

bie tonigl. Staatsguts-Bermaltung Soleigheim.

Schleißheim im Juni 1854.

# **S.** 15. Geräthe.

#### Der Pfing.

Wie überall war auch bei uns bie alteste Frucht landwirthschaftlichen Scharffinnes, ber Pflug, seit je in größten Ehren und zwar eben ber alte beutsche Landpflug mit bem geraben fteifabstehenben Streichbrett, wie ihn schon im 14. Jahrhundert ein Siegel der Hauptstadt niederbayerischen Getreidebaues, der Stadt Straubing zeigt, welchen dann seit 1810 der bayerische landwirthschaftliche Berein gleichfalls in sein Siegel ausgenommen hat.

Die moderne Landwirthschaft hat, wie eben das Moderne es überall liebt, diesen alten Landpslug völlig in Acht und Bann gethan, — aber jeder geübte Ackerknecht sindet bald, daß zu gewissen landwirthschaftlichen Bodenarbeiten das geradeabstehende Streichbrett trefsliche Dienste thut und daß man zwar mit den verbesserten Pslügen der neueren Zeit einzelne Arbeiten viel besser, aber alle zusammen doch nicht so gut, wie mit dem Landpslug vornehmen kann. Der gemeine Landpslug hat den Borzug der Universalität, was freilich in den Zeiten des Fortschrittes durch bessere Erkenntniß des Einzelnen kaum mehr ein Borzug ist. Ich erkenne gewiß den Fortschritt in den Pslügen und habe selbst den Schraubenpflug und den Banlen'schen in Anwendung, aber ich behaupte, daß in leichten Böden zu gewissen Arbeiten der Landpslug ein vortressliches Ackerwerkzeug ist.

Und baraus erklärt sich auch die Schwierigkeit, in Bayern Acht und Bann an ihm zu vollziehen.

Wir haben gezeigt, baß man in Bayern bezüglich Erfindung und Einführung landwirthschaftlicher Maschinen nicht saumselig war, nur aber in Sachen ber Pflüge war der Fortschritt gegen andere Länder geringer. Wieder aber bas erfindungsreichere Oberland macht eine Ausnahme, da es schon 1790 den im Alpenlande überhaupt erfundenen Leitenpflug einführte.

Der "belgische" Pflug, balb nachher ber Schwerzische ober Hohenheimer genannt, nachbem er einige Neine Abanderungen erfahren hatte, erscheint in Bayern 1821 zuerst, und zwar nur in einem Briese Pictets an Schwerz (Wochenbl. XI. p. 414) und noch 20 Jahre später konnte man in Bayern vergeblich nach einer Werkstätte fragen, wo er gesertigt wurde. Man nußte für alle neuen Pflüge an's Ausland sich wenden!

1816 beginnen die Bauern im Landgerichte Göggingen, sich der gußeisernen Schar, der sogenannten "Wäges" zu bedienen und 1817 taucht ein Curiosum eigener Art in Bahern auf, der Ackerbock nemlich, ein Instrument gleich einem Haspel, um welches sich ein Seil schlang, an das der Pflug befestigt war. Durch Umdrehen des Haspels ward der Pflug gezogen! Der Ersinder des Ackerbockes war Dr. Prantl zu Ottobeuern, der Verfertiger J. Spies und beide erhielten die doppelte große silberne

Bereinsbenkmunze, was vielleicht überstüssig war. Und boch brachte ber Acterbock sein Leben auf 2 Jahre, benn noch 1819 ward er versertigt. Hätte man die Lokomobile an die Stelle des Haspels gestellt, so war das Dampspflügen nach Fowler nahezu fertig.

Carl in Nurnberg erfindet 1820 einen eigenen Quedenpflug.

1821 empfiehlt der landwirthschaftliche Verein ben "böhmischen Hacken", ber später als Ruchablo in auderen Ländern viel Verbesserung und Beisall ersuhr und in den 50er Jahren wieder nach Bayern vom Rhein her kam.

Der "selbstgehende" Pflug des französischen Bauernknechtes Grange machte wie billig in den 30er Jahren außerordentliches Aufsehen, aber eine Commission des General-Comité's des landwirthschaftlichen Bereins mit dem tüchtigen J. v. Baaber an der Spipe setzte denselben sofort auf seinen wahren Werth. Um so mehr Anerkennung fand um diese Zeit der Pflug Zugmaier's aus Wien.

Der Zugmaier'sche und Brabanter Pflug biente als Grundslage bei Fertigung bes von Beit sogenannten Schleißheimer Pfluges und zur Zeit ist thatsächlich die Combination des Pflugvordergestelles und der Doppelsterze mit dem Hohenheimer Pflugtörper die häusigst in Bayern verdreitete. Neben ihr hält sich der schottische Pflug, namentlich auch in Riederbayern in großem Ansehen und es ist in keinem Getreide bauenden Bezirke an der Donau und dem mittleren Main mehr Mangel an versbesserten Pflügen der neuesten Construktionen. Nur in vielen Gegenden Mittelfrankens, mehr noch in der obern Pfalz und Oberfranken ist der alte Landpslug und überdieß hier mit entschlich langem Streichbrette in noch größerer Geltung, obgleich auch hier die größeren Gutsbesitzer ihn bereits überall auf das rechte Maß beschränkt oder ganz beseitigt haben.

In ber Pfalz sind im vorderen Lande der Ruchablo, im Westrich ber amerikanische Wendepflug stark verbreitet, der Dombaste'sche Pflug in allen guten Wirthschaften zu treffen.

In der Oberpfalz haben die flandrischen Pflüge, zunächst am meisten im sublichen Theil des Kreises, sehr große Berbreitung gefunden und irug dazu die musterhafte Wirthschaft des H. hamminger zu Autofen und bessen Geräthewerkstätte, wie die Werkstätten der Herren Zorn und Bagner (insbesondere auch für Oreschmaschinen) zu Regensburg bas Meiste bei.

Der Schäufelwendepflug von Mack in Orb genießt im Afchaffenburgischen, wie namentlich auch der rheinische Wendepflug viel Ansehen.

gäusel- und Schäuselpstug, Egge, Walze, Exstirpator, Scarifikator und Anderes.

Die zwei wichtigsten Instrumente aus bem Anfange unseres Jahr= hunderts, der Schäufel- und Häufelpflug, waren so zeitig wie irgendwo nach Bayern gekommen. Denn ihre Einführung, so wichtig, weil bie Bearbeitung ber Brache, also beren Aufhebung mit Beibehaltung ibrer nütlichen Leiftung bamit möglich wurde, — war Thaer's Berbienst und Schonleutner, sein Schüler, hatte fie ichon 1809 nach Bayern gebracht, wo sie freilich eine erkleckliche Zeit zur größeren Berbreitung brauchten. Schonleutner, ber in ihrer Empfehlung nicht ermubete, nannte fie guerst Kartoffelschaufel und Kartoffelhade, ja er konstruirte nach Erster sogar einen befonderen Sopfenpflug zum Bearbeiten, eigentlich Rajolen ber Sopfengarten bestimmt. Der ausgebehnte Kartoffelbau in Schleißheim verlangte insbesondere diese Gerathe, um vor Verunkrautung bas Feld zu retten. Diefe beiben Pfluge finden sich nunmehr auf allen größeren und ben meisten mittelgroßen Gutern Bayerns. 1821 vertheilte ber landwirthschaftliche Verein an jedes Bezirks-Comité 2 Mobelle bes Schäufel- und Baufelpfluges.

Seltener sind noch Untergrundpflüge, nicht aber auf ben größeren Gütern, wo begreistich auch Erstirpatoren und Scarifikatoren, obgleich manchmal nur zur Parade, nicht fehlen.

Rein Land hat wohl eine größere Mannichfaltigkeit von Eggen als Bayern mit seinen so verschiedenen Böden und Klimaten. Es erregt Wehmuth, wenn man findet, wie der gute Lengerke, der so viel schrieb und so wenig beobachtete, in seiner landwirthschaftlichen Statistik der beutschen Bundesstaaten von seinem seltsamen Begegnen einer immer schaukelnden bayerischen Egge spricht und fast über sich selbst lustig wird! Man hat in Franken und der Pfalz seit uralter Zeit Brabanter Eggen, die selbst der kleine Bauer sührt, man fügt in Altbayern wie in Württemberg noch Sterzen oder Handgriffe an, um mittelst Sabelbewegung eben jenes äußerst vortheilhaft wirkende "Schaukeln" zu erzeugen; man hat endlich eben da größere und kleinere Doppeleggen, auch besondere Furcheneggen, wie man denn überall da, wo man Bifänge ackert, viel sorgfältiger die Ackerarbeit verrichtet, weil auch

mehr Runft bagu gehört, als jum Breitbeetpflügen (in Strichenadern, wie es in Franken beißt).

Prosessor Mabir erfand 1815 in Salzburg eine kriechende Desserge, wohl eine neue Art Scarifikator.

Howard's Eggen find auf großen Gutern neuerlich nicht felten.

Später zwar eingeführt, aber sehr rasch verbreitet wurden die Wa I= zen. Seit 1821 befürwortete der landwirthschaftliche Berein deren Einsführung dringend.

Ein Bauer zu Anif erfand 1814 einen Schollenbrecher, ber für die Eggartenwirthschaft bes Salzachtreises befonders wichtig war, aber doch teine große Berbreitung fand. Man hat jetzt bei allen Bauern auf leichteren Boben Walzen von Holz, schwer genug, auch in der Mitte gestheilte (Doppelwalzen), selbst steinerne sind nicht selten und neuerlich gußeiserne, jedoch nur auf einzelnen größeren Gütern.

Die Dornegge ift ein im Reebauenden Altbayern fehr verbreitetes, in Franken bagegen gar feltenes Inftrument.

Jauchenfässer von vortrefflicher Construktion, mehr flach und viel länger als rund, sind in Ober- und Riederbayern, auch Schwaben, bas im Allgan das Muster aller Jauchenbenützung hat, sehr häusig, desgleichen die Pumpen für Obel oder Jauche, in Franken aber, mit Ausnahme von Mittelfranken, in der Hauptsache mangelhaft, am meisten in der Oberpfalz und in Oberfranken, wo sie leider nur zu oft ganz sehlen. Das Anwenden des Odels oder Psuhls (Wisthülle, Gülle in Franken) mit kleinen Fässern oder Bütten, mit Handgeräthen ist musterhaft in der Pfalz und in Unterstranken.

Schon 1813 (Wochenbl. III. p. 255) erfindet J. Sailer, graft. v. Wich'icher Berwalter zu Jetzendorf, einen Gypsftreukarren und Hauptsmann von Grouner 1817 bestgleichen, ben indessen Professor Ramis erst ausführt.

Buch auer von Basserburg soll in seiner Gegend die ersten Aleepyramiden angewandt haben (Wochenbl. VI. p. 720) und fast um dieselbe Zeit wird angegeben, daß um Kempten das Kleetrocknen auf Hainzen (Huzähnen) und Kleepyramiden stattfinde (I. c. p. 627).

Eine französische Handmuble wird 1820 start empfohlen, macht aber ebenso wenig wie die von Bogardus später construirte in Bayern Glud.

Ebenso die vom Wind getriebene Wasserpumpe, welche zur Bewässerung von Grundstuden 1814 empsohlen wirb. Polizeicommissär Stuhlberger erfindet zu Plassenburg 1822 eine neue Flachsbreche, die selbst Rubhart als Epoche machend bezeichnet.

1823 führt ber landwirthschaftliche Berein ben Rübenwolf in Bayern ein; 1824 empfiehlt er die geruchlosen, beweglichen Abtritte von Cazeneum in Frankreich.

§. 16. Maschinen. Dampf-Maschine.

Es ware thöricht, läugnen zu wollen, daß manche laudwirthschaftliche Betriebszweige in Bahern noch einer größeren Entwicklung fähig, ja geradezu gegen andere ähnliche des Auslandes zurück seien, und wir haben ohne Rückhalt dieß auch immer an den betreffenden Stellen um so mehr hervorgehoben, weil die Erkenntniß eines Mangels schon der erste Schritt zu seiner Abhülse ist, — aber wir können auch einzelne Zweige des landwirthschaftlichen Betriebes ausweisen, welche nicht blos mit denen anderer Länder gleichen Schritt hielten, sondern so kräftig sich entwickelten, daß sie selbst kühne Erwartungen übertrasen. Dahin gehört entschieden die Entwickelung unseres landwirthschaftlichen Maschinen= und Geräthewesens in den letzten 10 Jahren.

Zwar können wir ber Natur ber Sache gemäß für die vorwaltenden Bauernwirthschaften unseres Landes nicht jene großartige Krastverwendung erwarten, wie sie auf den häusigeren großen Gütern Englands oder Rordsbeutschlands, auch theilweise Desterreichs gefunden wird, wir sinden keine Dampstraft noch für Dreschmaschinen oder Pstüge verwendet, aber was das verbesserte landwirthschaftliche Geräth, oder die von Wasser oder Thieren mittels des Göppels getriebene laudwirthschaftliche Maschine zu leisten vermag, das ist und wird täglich mehr in Bayern benügt.

Beginnt boch die Geschichte dieser unserer Entwicklung des landwirthsschaftlichen Maschinenwesens gleich mit einem Glanzpunkte, der seiner Zeit überall bewundert wurde, mit der Besichtigung einer vom Oberbergrath v. Baaber, langjährigem Mitgliede des Generalkomités des landwirthsschaftlichen Vereins, zu Nymphendurg 1821 aufgestellten Dampsmaschine, welche Untersuchung eine Deputation des landwirthschaftlichen Vereins vornahm, auch sehr gründlich darüber urtheilte.\*) 1822 ist schon in der Essigfabrik des Gabriel Sedelmener am Carlsthor die Baaderiche Dampsmaschine in Arbeit.

<sup>\*)</sup> Bgl. I. Abthig.

ŗ

:

:

Ė

;

Ľ

ţ

;

ţ

;

ľ

í

Die Beilage bes Wochenblattes bes landwirthschaftlichen Vereins von 1826 (Nro. 41) enthält die für Bayern ewig denkwürdige Mittheilung über den Befund der von Baaber zuerst in Deutschland bei Nymphendurg im größeren Modell ausgeführten Eisenbahn. Die zur Prüfung abgeordente Deputation des landwirthschaftlichen Vereins beurtheilte den Werth dieser englischen Entbedung bereits volltommen richtig, in einer Zeit, in welcher das große Baaber'sche Modell noch Segenstand unreisen Urtheils, seichen Spottes oder blöber Neugierde war.

Baaber stellte auch balb barauf einen Dampstochapparat (Dampstasten) auf, ber zum Dämpsen ber Kartosseln benützt, ben rasch entstehensben Kartosselbranntwein=Brennereien ebenso förberlich war, wie die Bemühungen des polytechnischen Bereins, der um diese Zeit einen Preis zur Berbesserung der Branntweinfabrikation ausschrieb.

Die Anwendung des Dampses gewann in Bayern überhaupt nur in ben Brennereien zuerst, dann auch, jedoch nur erst ganz neuerlich, in den Brauereien Boden, soweit dieß begreislich nur in Bezug auf Landwirthsschaft und die häusig damit verbundenen Gewerbe in Betracht kommt.

Die Destillationsapparate von Pistorius und Gall verbreiteten sich seit 1834 in Bayern. (Festler in Munchen.)

#### Drefc - Mafchinen.

Ein Land mit so ausgebreitetem Setreibebau, großen Gütern und oft sehlenden Arbeitskräften, wie Altbayern, mußte zeitig auf Ersat der Mensichenarbeitskräfte seine Gedanken lenken, namentlich für eine den ganzen Winter oft in Anspruch nehmende Arbeit, wie es die des Dreschens ist. In der That tauchen auch bald Bersuche zur Ausstellung von Oreschs Maschinen auf, so sehr man auch sonst wegen der Furcht, arme Leute außer Berdienst zu sehen, das Maschinenwesen dei der vorwaltend patriarschalischen Richtung der bayerischen Volkswirthschaftspslege ungünstig ansah. So konnte man 1786 bei dem "Müller zu Unterbruck" ein von ihm selbst gesertigtes Modell einer Dreschmaschine, die durch Wasser getrieben ward, sehen, und der Einsender dieser Anzeige im 8ten Bande des ökonomischen Hausvaters pag. 461 seht hinzu, daß schon früher eine solche Dreschs-Maschine ausgestellt gewesen, sedoch von Obrigkeitswegen ruinirt worden sei. Die Ursache wird nicht angegeben, aber beigefügt, daß sie wohl heutizgen Tages nicht mehr (als vorhanden) angenommen werde.

Die eigentliche Zierbe ber Fabrikation von Dreschmaschinen lag aber im baperischen Gebirge, wo zunächst im Imm- und Salzackkreise um Kipbuchel (Tirol) schon 1780 Dreschstampsen mit beweglicher Tenne zu einen 200 fl. Kosten aufgestellt waren. Sie wurden um 1 fl. — 1 fl. 30 kr. per Tag verpachtet, auch auf Gemeinbekosten angeschafft, und konnten mit 1 Pferde und 2 Arbeitern per Tag 3 Schäffel ausdreschen.

Sie waren um 1811 schon sehr häusig im bayerischen Oberlande. Dieses Jahr war es auch, in welchem Graf von Yrsch das Modell einer englischen Dreschmaschine mit Walze in die Sammlungen des landwirthschaftlichen Vereins gab, und ein in der Vereinswochenschrift erschienenes Verzeichniß von Modellen, welche der Akademie angehörten, nennt schon 3 Modelle von Dreschmaschinen, Hällschmeidmaschinen, Gedreideputzmühlen, Oelstampsmühlen zc. Die Dreschstampsen wurden von Plenk 1822 in Miesendach (Logs. Traunstein) sehr verbessert, und selbst Upsahneider seine solche in Giesing auf. J. v. Baaber arbeitete gleichsalls an Verbesserung derselben.

Ein besonderer Freund des landwirthschaftlichen Maschinenwesens, der k. Obersilberkammerer Graf v. Taufkirchen, übergibt 1818 dem landwirthschaftlichen Berein das Modell eines Dreschwagens, dessen Unterslage die ganze Tenne war, auf der sich ein Wagen mit vielen Trommeln und Schlagleisten bewegte. Es war eben die auseinandergezogene Meikle'sche Dreschmaschine, die damals schon in Schleißheim aufgestellt war. Diese unter dem Namen der schottischen allmälig in Bayern immer mehr verbreiteten Dresch Maschinen errangen unter allerlei Berbesserungen den Vorzug vor allen Uedrigen, und auch die Hensman'sche Handdreschmaschine und die neuere amerikanische können sie nicht versbrängen.

#### So werben in Nieberbanern vom

| Bezirk | Rottenburg   | • | • | •  | 80  | Dresch | naschinen, |
|--------|--------------|---|---|----|-----|--------|------------|
| n      | Mallersborf  |   |   |    | 40  | ,,     | "          |
| "      | Abensberg    |   | • |    | 29  | ,,     | ,,         |
| "      | Rellheim .   |   |   |    | 7   | "      | n          |
| n      | Passau II.   |   |   |    | 3   | "      | "          |
| #      | Pfarrkirchen |   |   |    | 3   | "      | "          |
| #      | Vilshofen .  |   |   | •_ | 2   | , ,,,  | n          |
|        |              |   |   | •  | 164 | angege | ben.       |

Der gange Rreis nimmt 183 als in Thatigkeit befindlich an.

Oberbanern hat auf allen größeren Deconomien Dreschmaschinen und werben im Ganzen 130 ber Wahrheit nahe steben. Hier sind auch die

wandernden Dreschmaschinen eingebürgert und bereits seit 3 Wintern durchziehen 3 — 4 Dreschmaschinenbesitzer den Kreis, und lassen gegen 6 fl. Lohn per Tag nebst Kost und Wohnung das Getreide Jedem ausdreschen, der es verlangt. Die Maschinen sind die schottischen, mit liegendem Göpel versehen, und dreschen mit 15 Menschen und 4 Pserden nach meiner eigenen Ersahrung in 10 Stunden 48 — 50 Schässel Haber aus (Schrädler von Schliersee!). Selbst eine Häckselschneibemaschine ist dem Göpel zu verbinden, und also auch gegen Lohn in Thätigkeit zu sehen, wie übrigens dasselbe auch auf mehreren größeren Gütern (z. B. Schleißheim) schon sehr lange ausgeführt ist.

In der Pfalz finden sich begreislich nur auf großen Gutern Dresch= maschinen mit Göpel; Dreschmaschinen mit Handbetrieb sinden sich auch oft auf Keinen Gutern, und allenthalben ist das amerikanische Kamm= system vorherrschend.

Schwächer als irgendwo ist die Berbreitung von Dresch= und anderen landwirthschaftlichen Maschinen in ber Oberpfalz und Oberfranken, von woher die Berichte in diesem Betreff nur sehr mager sind.

Beffer fteht es etwas in Unterfranken, viel beffer in Mittelsfranken und Schwaben.

#### Sae - Maschinen

finden sich für Getreibe und noch mehr für andere mit Vortheil in Reihen zu bauende und zu bearbeitende Pflanzen auf allen größeren Gütern verbreitet.

Den Getreidesäemaschinen steht die geringere Leistung in Zeiten dansgender Saat, dann die doch meistens ausbleibende Bearbeitung der Reihen entgegen, und obgleich wir unter ihnen neben denen von Cool und Fellenderg auch eine speciell bayerische Ersindung aufführen können, so ist doch ihre allgemeine Anwendung auch selbst auf den großen Gütern nicht überall durchgeführt. Zillner im Salzburgischen ersand nämlich 1803 eine neue Säemaschine, welche (und Salzburg wurde bald bayerisch) dei landwirthschaftlichen Festen in Thätigkeit gesetzt und anzdauernd die 1815 und darüber zu verbreiten gesucht wird. Aber von 1817 an übertrisst sie die Fellenderzische Maschine, die von Schleißheim aus verbreitet wird. Mehr Ersolg hatte die Berbreitung von Repstälem allen Repstauenden Gegenden, heimisch geworden sind. So in Schwaben und Oberbayern, am meisten aber in der Pfalz.

Hand Tischler Wall in Bernried eine Handsamaschine, welche baselbst angewandt wurde.

#### häkfelfchneid - Mafchinen.

In Gegenden mit vorherrschender Biehzucht und langer Wintersfütterung war man begreislich mehr wie anderwärts auf Berbesserung bes alten Gsottstuhles bedacht, und in den Gegenden des bayerischen und schwäbischen Oberlandes war, wie für alles landwirthschaftliche Maschinenswesen, der Sinn für Ersindung von Häkselschneide Maschinen seit je sehr rege. Jede Geräthes und Maschinen Ansstellung am Oktoberseste zu München zeigt dieß aufs Neue. Und da in der That alle bisherigen Handhäkselschneide Maschinen den Anforderungen noch nicht völlig entsprechen, so haben die Ersinder auch größeren Spielraum für ihre Ideen.

Der Uhrmacher und Grundbesitzer Ramis von Steingaben erfand 1821 einen verbesserten Gottstuhl. Die größeren Hälfelschneibmaschinen imit Göppel sind auf bebeutenberen Gütern häufig.

#### Mag - Maschinen.

Neuer für Bayern ist die Einführung der Mähmaschinen, wozu indessen die 1817 beim General-Comité des landwirthschaftlichen Vereins zur Sprache gebrachte Smith'sche Maschineusichel den Prototyp ge-liefert hatte.

So balb auch ber landwirthschaftliche Berein biese ersten Mac-Cormit'schen und Hussen'schen Construktionen anfangs ber 50er Jahre empfahl, so vernichtete boch die mangelhafte Abführung eines Versuches mit ihnen gelegentlich der allgemeinen deutschen Industrieausstellung zu München die Lust zur Anschaffung. Auch die Einführung einer solchen Mähmaschine im Bezirk Homburg in der Pfalz (durch Ad. Müller) entsprach wenig den Erwartungen. Allein weder in der Pfalz, noch im dießseitigen Bahern wird die Hoffnung aufgegeben, diese Mähmaschinen nach einiger Verbesserung in die Praxis zu ziehen und eben berichtet B. v. Moreau die gelungene Einführung der Allen'schen zu Taufkirchen.

Die neuere Organisation bes landwirthschaftlichen Maschinenwesens an ber Central-Landwirthschaftsschule zu Weihenstephan und ben beiben Staatsetablissements zu Schleißheim und Kaisheim wird hiezu leichtlich Mittel und Wege beschaffen.

# S. 17. Dünger.

Gines ber besten Mittel, ben Grab bes landwirthschaftlichen Fortschrittes in einem Lande zu messen, ist offenbar die Feststellung der Dünsgerbenützung desselben, wenn unter Dünger Alles verstanden wird, was die Pstanzen nährt. Eine künstliche Mehrung und Andringung aller dieser Pstanzennahrungsmittel heißt Düngen und da diese letzteren thatsächslich das Mittel sind, aus denen der Landwirth mit Hilse des Klima und Boden Mehl, Zucker, Oel, Stroh und Heu und Anderes macht, so ist die Kenntniß dieses ersten Faktors seiner Bodenproduktion, auf welcher die Thierproduktion wieder ruht, die erste und größte Grundlage aller landwirthschaftlichen Intelligenz, welche sich somit an der Art des Berständnisses des Düngerwesens erkennen läßt.

:

;

!

Die alte Zeit, welche mehr ertensiv wirthschaftete und von der "Ruhe des Feldes", in welcher sich die Rährstosse wieder sammelten, sprechen konnte, vergaß zwar manchmal die Pslege dieser obersten Bedingung der Pslanzenproduktion, indem sie, wie namentlich auch die baherischen Landwirthe im Ansange unserer Epoche, vor allem nur die Grundbelaskung als Haupthindernisse alles Kultur-Fortschrittes betonten und deren Entsernung sast ein Jahrhundert lang verlangten. Alle übrigen Strebungen mußten gegen diese Kardinalbedingungen zurücksehen und erst als sie erreicht waren, trat die wirkliche Förderung der landwirthschaftlichen Produktion in mehr positiver Form mit ungeahnter Sewalt wieder in den Bordergrund, so daß sie seit 1848 der Seschichte der Landwirthschaft das charakteristische Merkmal gibt. Die neueste Epoche dieser Seschichte muß die der künstlichen Dünger genannt werden, weil mit seiner Anwendung die höchste, selbst ungeahnte Produktion überall zur Zeit zu erreichen gestrebt wird.

Es hat aber boch die bayerische Landwirthschaft niemals diese Wurzel ihres Betriebes völlig vergessen, auch in der stürmischen Periode der Betämpfung der Grundlasten in den 20 ger und 30 ger Jahren dies Jahrhunderts nicht, nur aber war ihre Psiege eine etwas mangelhafte, oft geradezu nachtheilige.

# Stalldunger.

Es läßt sich benken, daß ein Land mit so ausgebehnten Beibelanderreien und ertensivem Betrieb überhaupt, wie ihn die altbayerischen Prosvinzen aus der alten Zeit überkommen hatten, keine sehr große Sorgfalt der Pflege des Stallmistes wird zugewandt haben.

Anbers begreistich war es in ben bichter bevölkerten, Hanbelspstanzen — bie keinen Dünger geben — mehr bauenden neubaperischen Provinzen, in der Pfalz und in Franken.

Erst als die Stallfütterung ernstlicher empsohlen und geübt wurde, da trat auch der Bedarf von Streumaterial, damit die Ansforderung an Waldstreu, die Schätzung der letzteren, dann der Streu und des Stallmistes überhaupt mehr in den Vordergrund. Der Futterbau und Andau der Brache kamen im Gesolge, die Bevölkerung wuchs — und mit ihr wuchs die Bedeutung des Wistes, — begreislich, denn er liesert die Stosse, aus denen wieder die Kährstosse erzeugt werden!

Doch trat biese mehr neue Erscheinung (bie alte Zeit brauchte bei großem Weibetrieb ben Sommer über und bei ausgebehntem Cerealienbau, ber viel Stroh lieserte, weniger Wist) — nicht überall gleich mächtig auf. Ja es herrscht hierin nach ben Provinzen so großer Unterschieb, baß an einem Orte in Fülle zu haben ist, was an anderen nicht einmal mit Staatsunterstützung ins Leben gerusen werden kann. In Hersbruck wird für 1 Faß Jauche leichtlich ein Thaler und mehr bezahlt, während einige Stunden bavon im armen Jura dieselbe ungenützt auf die Straße läuft.

Aber ber Comité-Bericht ber Oberpfalz klagt auch über nichts mehr, als die Bernachlässigung des Düngers und der Jauche, obgleich in den letzten 10 Jahren doch sehr viel besser geworden sei. Man kann tage- lang in gewissen Theilen der Oberpfalz reisen, ohne einen anderen Stallsmist als den von Waldstreu gewonnenen zu sehen.

Dagegen ift in ber Pfalz kaum ein Stall, an bem nicht eine Mistigate mit wassernichtburchlassendem Boben und wenigstens einem eingemauerten Fasse für die Jauche, wenn nicht eine Grube sich befindet. Gullenpumpen von Eisen sind nicht selten und die Gegend um Annweiler wird vom Kreiskomité als ausgezeichnet in Benützung aller Düngerquellen bezeichnet.

Und boch finden es die Bezirkskomités noch für nöthig, Preise für bessere Düngerpstege auszusetzen und wird geklagt, daß die Landwirthe in der Nähe von Waldungen unersättlich im Begehr von Waldstreu seven und daß gerade diese Anwohner den Dünger am schlechtesten pflegten! Ganz ähnlich lauten die Klagen aus Oberfranken, wo namentlich die Jauchebenützung noch sehr mangelhaft ist.

Die vollkommenste Jauchebenützung im Allgau, die nicht das Geringste zu wünschen übrig läßt und oft die Jauche als Etwas, das unter Umstän= ben nicht um Gelb zu haben ift, erscheinen läßt, — sie hat sich nicht ins nahe Werbenfelser Land und weiter östlich verbreiten können!

ţ

t

į

ŀ

Schon 1819 beschrieb Micheli diese trefsliche Jauchebenützung im Allgau\*) und noch heutzutage kann man in vielen Kreisen Jauche in Fülle an den Hügeln von den Mistkätten, gar nicht oder schlecht benützt, abssließen sehen! Während man in der Pfalz den Odel selbst auf dem Rüschen in die Felder trägt, sind in den franklischen Provinzen, wo überhaupt bei den Kleingütsern die schlechteste Odelbenützung im ganzen Königreiche stattssindet, polizeiliche Verordnungen nöthig, um vom Standpunkte der Sanitätspolizei dieser Verschwendung des besten Dungmaterials vorzubeugen. Leute, die deim Landtage Beschwerde führen, daß ihnen aus dem Staatswalde einige tausend Zentner von Alkalien und Erden in Streusorm zu nehmen versagt wird, lassen Hunderstausende solcher Centner, die ihnen gehören, in Odelsorm auf die Straße oder in den Bach lausen.

Es ist also vor allem eine außerordentliche Berschiedenheit in der Mistepstege und Mistbenützung zu konstatiren und während in Schwaben und der Pfalz, um Aschaffenburg, dann auf den größeren Hösen von Ober- und Niederbayern die beste Pflege hierin, andern Ländern zum Muster, stattsindet, wird mit einiger Ausnahme in Mittelfranken, in den übrigen Theilen von Unter- und Oberfranken, vorzüglich aber in der Oberpfalz der Stallmist und die Jauche wenig gepflegt und mangelhaft benützt.

Bei Beurtheilung bes Dungerzustandes eines Landes muß man somit sehr vorsichtig sein und namentlich wohl verstehen, was Dunger ist und was darin wirksam. Man muß sich indessen sehr hüten, zu glauben, daß jedes braungefärbte Wasser, das zeitweise in der Mistitätte steht, gleichen Werth mit dem von den Harnen gebildeten Stallwasser habe.

Alle Meteorwasser, die in der gewöhnlichen Bertheilung auf den Misthausen sallen, waschen ihn nicht aus, wenn kein Wasser von Dachtrausen oder sonst woher noch dazu kommt. Die Sonne nimmt Richts vom Misthausen, wenn sie denselben vertrocknet, ja die vertrockneten Extremente und Harne konserviren und transportiren sich am leichtesten und die Pous brette-Fabrikation bezeugt, daß das Austrocknen allein schon nützlich zur

<sup>&</sup>quot;) Bochenblatt IX. pag. 666.

Düngerbereitung sein kann. Ein mannshoch im Viereck aufgeschichteter Düngerhausen, wie ihn ganz Altbayern als regelmäßig kennt, mit einem wasserbichten Jauchenloch, bas ihn sehr häusig begleitet, läßt den Winter durch gar nichts, im Sommer aber sehr wenig Gase in der Luft verstiezgen, weil er einen halben Fuß tief etwa vertrocknet und tiefer seine Zerssehung untergeht, dabei seine Gase vom Humus und der Feuchtigkeit gebunden werden.

Wie ungerecht beurtheilt baher ber Berfasser ber landwirthschaftlischen Statistik ber beutschen Bundesstaaten die Zustände des bayerischen Düngerwesens, wenn er in einem Schmähartikel anhebt: "wenn irgendswo, so liegt in Bayern, Rheinbayern ausgenommen, das Düngerwesen im Argen!" und freilich trugen thörichte Jeremiaden Einheimischer selbst, die eben auch den Segenstand nicht genauer untersucht hatten, am Meisten dazu bei, vorzüglich die Gallsucht Rainprechters, dieses Unicum in der Lengerkeischen Correspondenz.

Wir können die Mist= und Obelpflege wie Benützung nicht blos in ber Pfalz, sondern auch in Schwaben (Allgau), dann halb Ober= und Niederbayern und Mittelfranken in dem westlichen Theile geradezu als Muster aufstellen und schen tagtäglich die Uebrigen sich dem nähern.

Lengerke's Schmähartikel ist noch um so grundloser, als er bei Ansgabe ber Düngerbereitung ber baprischen Staatsguter, indem er beren Berhältnißzahlen aufführt, vergißt zu bemerken, daß sie in der landwirthsichaftlichen Berhältnißkunde geradezu klassisch geworden sind und unter Leitung Schönleutner's schon durch Beits vielzährige Mühe mittels Bersuch und Untersuchung jene Zahlen erst gewonnen werden konnten, aber nachher in der Regel überall abgeschrieben wurden.

Welches Land mit Meinem Grundbesit könnte sich noch jett ruhmen, eine Dungerpflege zu besitzen, die überall tabellos ist?

So frühe auch in Bayern wie anderwärts (sieh unten) das Streben, Surrogate für den Stallmist aufzusinden oder wenigstens Nebendunger, Hülfsdunger, Reizmittel, — wie man es damals nannte, noch beizugeben, erwacht war, so versäumte man doch auch namentlich von Seite des landwirthschaftlichen Bereins nicht, durch zahllose Prämien und Ausgade von Modellen zu regelrechten Misstätten, Berbreitung von guten Schriften über diesen Gegenstand, schon von Hazzi aus den 20 ger Jahren her, für die Psiege des gemeinen Stallmistes und des Obels zu sorgen.

Schon 1812 geschieht Empfehlung bes Eisenvitriols zum Einwerfen in die Obelgruben und wird babei auf eine alte Nürnberger Handschrift sine dato verwiesen.\*)

v. Hazzi selbst setzte 100 ft. als Preis für die beste Einrichtung von Mistkätten mit vollkommener Obelbenützung in einem ganzen Dorse 1828 aus und es gelang ihm erst 1830, den Preis an das Dorf Engishausen (Ldg. Mertissen) zu geben, jedoch erst noch mit dem Bersprechen des Landerichters, das Fehlende nachholen zu lassen.\*\*)

Die Gemeinden Ober- und Unterammergau haben in ben letten Jahren ihre sammtlichen Dungerstätten regelrecht angelegt und völlige Obelbenützung mit Obelfäffern eingeführt; taum in Giner Gemeinbe bes oberbaberischen Machlandes, namentlich in keiner größeren fehlen solche Obelfässer und an ben meiften Miftstätten find Obelpumpen paffend eingesett, ja fo fehr ift in vielen Bezirken und auch gangen Rreifen diefer Fortschritt ber Stallmistbehandlung und guten Obelbenützung ausgebehnt, bag um Lob zu gewinnen nicht mehr genügt, ben Obel einfach auf Grasgarten ober Wiefen um bas haus herum regellos laufen zu laffen, sonbern bag eine entforechendere Vertheilung und geschicktere Anwendung verlangt wird, ja daß in einer ber letten Centralversammlungen bes landwirthschaftlichen Bereines ber Antrag auf Unterstützung ber besseren Mistpflege und Obelbenützung mittels Bertheilung von Obelfässern mit ber Ertlarung juruckgewiesen wurde, daß nunmehr jene bessere Pflege und Obelbenützung schon so fehr allgemein sei, daß jene Landwirthe, welche noch immer zuruck seien, es nicht verbienten, hierin noch vorwärtsgeschoben zu werben. Es foll inbeffen zu einiger Entschuldigung bes zurudbleibenben Rleingutlers boch angeführt werden, daß er überhaupt oft wenig Obel (resp. harnreichen, also guten) bekommt, ein Obelfaß bafür zu schaffen sich kaum verlohnt, die sich hart brangenden Arbeiten besselben eine Ausfuhr bes Obels in der Regenzeit (Frühling und Sommer bei uns) oft unmöglich machen und er überhaupt nicht viel verfügbare Mittel zu neuen Einrichtungen in Mistftatten, Obelgruben, Bumpen und Kassern bat. Freilich follte ber Arme gerabe am forgfamften sein Dungerkapital, ben fast eingigen Fattor seiner Feldproduktion und seines Futterbaues, zu Rath halten.

<sup>&</sup>quot;) Bereinsblatt IL p. 446.

<sup>\*\*)</sup> Bereinsblatt XXI. p. 206.

Besonderer Ausschwung in mehr rationeller Behandlung des Düngerwesens ist in Mittelfranken bemerkdar. Eine eigene Berordnung unterstützt die bessere Anlage von Miststätten und Güllegruben und in 14 Distrikten sind dieselben auch ganz vollkommen construirt. In und um Uffenheim sind in den letzten 3 Jahren 1245 Güllegruben zwecknäßig angelegt worden und in Gunzenhausen haben von 1855 Biehbesstern 1570 an 1700 Güllegruben angelegt. Bei dem Kreisssest kamen über 126 in Eisen gebundene Jauchensässer zur Vertheilung. Auch in Unterfranken, namentlich im westlichen Theil, gegen Aschschwagzu, ist die Obelbenützung im großen Flor, doch wieder anderwärts sehr schwach.

Biel Dünger zu machen, scheint ben Meisten leicht, wenn sie nur Streumaterial genug hätten! Fast auffallend sagen die alten Nachrichten, daß der Streubezug aus dem Walde erst in den letzten 60 — 80 Jahren — also seit Einführung der Stallfütterung, Einengung der Gemeindeweiden, Einführung des kunstlichen Futterbaues und intensiven Wirthschaftssbetriebes überhaupt, so arg geworden wäre.

Der alte Dreifelberwirth mit großen Weibestächen in Wälbern und auf Aengern und Haiben brauchte, wie schon erwähnt, für ben Sommer wenig ober keine Streu und für den Winter lieferte das viele Stroh bei sast alleinigem Cerealiendau Streumaterial genug, um so mehr, als die Viehzucht schwach, die Fütterung elend und überhaupt die landwirthschafts liche Thierhaltung nur als nothwendiges Uebel angesehen wurde.

Aber aus ber Waldweibe und von ber vertheilten und kultivirten Gemeinbeweibe verdrängt und auf die Stallfütterung verwiesen, braucht ber neue Dreifelberwirth das Doppelte an Einstreu gegen früher, um so mehr noch, als die viel Streu fordernde Rindviehzucht sich hob, die Pserdeund Schafzucht Weideplätze verlor, und der Getreibebau da und dort dem Bau von Futter= und Handelspsianzen, die kein Streumaterial liesern, Raum abtreten mußte.

Darum gerabe für biese Uebergangsperiobe bas große Andrangen an ben Walb, benn erst ber neueste Wechselwirth ober freiwirthschaftenbe, wahrhaft rationelle Landwirth baut mehr Getreibe mit mehr Dünger und Futter als früher und kann bie Walbstreu entbehren.

Darum ist es auch für bie Staatsforstwirthschaft so wichtig, bieses Uebergangsstabium von ber alten reinen Dreiselberwirthschaft zur Wechsels

wirthschaft mit starkem Futterbau und besserrer Dungererzeugung zu sorbern, zu beschleunigen, b. h. rascher vorübergehen zu machen, wo, wie in einzelnen Kreisen, dieser Fortschritt zu langsam geschieht.

.

Z

:

:

i

٠;

5

٠.

5

=

ŧ

3

1

Ľ

Das altübliche Streumaterial ist überall Stroh; als gewohntes Sursrogat gilt an vielen Orten außer der Walbstreu noch Torfmullen, begreifslich nur auf Mooren (z. B. Donaumoor) oder in deren Nähe answendbar.

Weniger gewöhnt ist man an die da und dort schon in alterer Zeit oft prodirte Erbstreu, welche doch den Bedingungen einer guten Düngers bereitung wegen der großen Absorptionskraft der Erdkrume für Gase und Flüssigkeiten so sehr entspricht. In Mittelfranken wird häusig Erde zur Einstreu benützt (Rosenberg, Lichtenhof).

Für Schafstallungen ist übrigens die Erbstreu häufig in Anwendung. Sie ward schon 1811 vom landwirthschaftlichen Berein nach französischem Muster (Duhamel) empfohlen und hat zunächst ihre Heimath in Friesland und Flandern. Baron von Weichs wandte in den 40er Jahren Erbstreu für Schafe und Rinder sehr glücklich an.

Block's berühmte Empfehlung ber Erbstreu blieb in Bavern nicht ohne Widerhall und selbst der große Fortschritt in der Art ihrer Anmenbung, biefelbe nämlich nicht unter, sondern hinter die Ruge ber Rinber in die Rinne zu werfen, die festen Extremente bahin zu kehren ober zu ichieben, benen die fluffigen von felbst folgen, - diese einzige Methobe, welche ihre Anwendung leicht ausführbar macht — selbst biese war schon von Anbre angegeben und vom landwirthschaftlichen Berein in Bayern empfohlen worben.\*) Aber mit biefen Surrogaten geht es, wie mit ben Roftaftanien, Bierteig, Riesenmöhren zc. Wenn bas Getreibe theuer wirb, find fie fofort überall empfohlen und werben eben so schnell wieder vergeffen, wenn es wohlfeiler wirb. Die Erbstreu ist ein Surrogat ber Stroh- und Walbstreu, welches man nur ergreift, wenn bas Stroh wegen Ruttermangel verfüttert werben muß, wenn eben bas Strob fehr theuer ift, weil biefes noch immer wegen verschiebener physitalischer, auch fur ben Aderboben wichtiger Gigenschaften und seiner eigenen pflanzennahrenben Gubftanzen wegen, die bei ber humifitation frei werben, gang besonberen Borgug

<sup>&</sup>quot;) Bochenblatt XXVI. p. 504.

vor anderen Streumaterialien hat und in der Regel nur als Abfallstoff in der Wirthschaft gilt. Aber diese Vortheile werden in der Nähe großer Städte, wo das Stroh hoch im Preise steht, oder in Zeiten des Futtersmangels so von dem anderweitig zu erzielenden Erlös aus ihm überwogen, daß dann die Surrogate und auch die Erdstreu für dasselbe einzutreten berechtigt sind.

Gegenüber bem Walbstreubegehr empfahl ber landwirthschaftliche Berein auch neuerlich wieder die Erdstreu für stroharme Wirthschaften. — Das großartigste Beispiel einer ausgedehnten Anwendung der Erde zum Streuen in den Rindviehstallungen gab aber der jüngst verstorbene Frhr. von Rotenhan zu Rentweinsdorf, der sie einen ganzen Herbst und Winter duch auf nahezu 10 Wirthschaftshösen mit bestem Ersolg durchgeführt hatte. Er gab die Beschreibung davon der Wanderversammlung davr. Landwirthe zu Schweinsurt 1858 zum Besten und die Methode untersscheidet sich von der von mir und Andre angegebenen nur dadurch, daß hinter den Hintersüßen der Thiere Querstangen liegen, welche die tieseren Rinnen der anderen ersehen, weil hinter jene die festen Ertremente geworfen werden.

Auf diese Art ist ein Umbau der Stallrinnen nicht nothig, aber die Methode ist auch nicht so reinlich, wie jene.

Nicht selten wird auch Erbstreu in der Gegend um Gunzenhausen benützt und alljährlich kommen Preisbewerbungen gelegentlich des Oktobersseites ein, in welchen die sporadische Einführung der Erbstreu dokumentirt wird. Eine allgemeine Einführung auch nur in einem Bezirke ist jedoch dis jetzt nicht nachgewiesen.

#### Arundungung.

Auch die Gründungung hat wie überhaupt in ganz Deutschland, etwa mit Ausnahme einiger Lupinendistrikte, so auch in Bayern nur ein sporadisches Vorkommen. Wan kennt ihre Vortheile überall und wens bet sie auch nach Bedarf an, aber nicht regelmäßig, sondern nur ausenahmsweise, man müßte denn das häusig vorkommende Heranwachsenlassen der letzten Kleenarbe vor dem Stoppelsturz hieher rechnen.

Es werben nirgends eigene Pflanzen zum Zweck der Gründungung gebaut und der anderwärts so gepriesene Anbau der Lupinen ist bei uns noch im ersten Stadium des Versuches. Die sandigen Felder des Nürnsberger Landes, die sich am besten dazu eignen möchten, haben einige miß=

lungene Versuche mit dieser Pflanze gemacht. So namentlich zu Lichtenhof 1854.

Ξ

7

ř

1

Z

:

5

r

.

ļ

Kartoffelfraut überall, Hopfenranten in Mittelfranten bienen zur Wiefenbungung.

#### Auano.

So früh wie irgendwo in Deutschland ist ber Guano in Bayern bekannt geworden. Humphry Davy's unsterbliches Werk über Agrikultur:
Themic erschien 1812 in England, ward 1814 ins Deutsche übersetzt und schon 1815 theilt der landwirthschaftliche Berein in seinem Wochenblatt Auszüge daraus zunächst auch den Guano betreffend mit, mit dem Beisüsgen, daß jährlich 15 Schiffe an den betreffenden Felsen des südlichen Weltmeeres (Chinchainseln) landeten, um ihn zu holen.

Seine Verbreitung nahm indessen nicht im Geringsten zu, was gegenüber dem starken Umsichgreisen der Anwendung von Mineralstoffen zur Düngung (Kalk, Spps, Düngsalz, Knochenmehl z.) sast auffallend ersicheint. Der Guano mußte gleichsam erst neu wieder gefunden werden und nur die Ausdauer der Engländer, wohl auch die höheren Preise, die sie ständig für ihre Cerealien erhielten, verließen jene Schätze des stillen Weltmeeres nicht mehr, dis endlich Stökhard von Tharand als Verkünder des Guano auch für Deutschland auftrat und von der von ihm zum Ertrem ausgebildeten sogenannten Stickstofstheorie unterstützt, den Guano als Universaldungmittel pries und nach seinem Stickstoffgehalte allein schätzte.

Wie man in Bayerns bäuerlichen Wirthschaften ber Natur ber Sache nach nur langsam bem Neuen sich zuwandte, so entstanden auch in Bayern nirgends eigentliche Guanowirthschaften, wie in dem an Rittergütern verstältnißmäßig zur Area reicheren Sachsen. Ja, in den altbayerischen, von den Bezugsquellen am weitesten entsernten Wirthschaften blied Guano nur ein Versuchstind. Niemals vermochte das Generalsomité des landwirthschaftlichen Vereins in München mehr als 100 Centner selbst unter Erzleichterung des Bezuges in den letzten Jahren an Landwirthe zu verkausen. Zwar wurden von einzelnen größeren Gutsbesitzern oft bedeutende Quanztitäten von Guano bezogen, so von Gutsbesitzer Andreä in Gelchsheim (zeitweise 1200 Centner per Jahr), von der Direktion der landwirthschaftzlichen Centralschule zu Weihenstehdan, der Staatsgutsverwaltung Schleißsheim und Anderen — aber wir glauben, nicht weit sehl zu greisen, wenn wir 3—4000 Centner als das höchste bezeichnen, was Bayern von diesem Artikel jährlich abnahm — und zwar im Eulminationspunkte seiner Empfehlung.

Die brei letten trodenen Jahre haben aber wegen häufig unpassens ber Anwendung insbesondere dem Bezug von Gnano außerordentlich geschadet, weil seine Wirkung äußerst gering war.

#### Catrinendunger.

Um so soliber scheint sich die kunftliche Guanosabrikation in Bapern ausdilden zu wollen. Die Frage der kunftlichen Düngersabrikation, namentslich mit Benühung des Cloakeninhaltes (Bereitung von Poudrette und Urate) verdient hier überhaupt Besprechung. Eine häusig gehörte Klage geht nemlich bahin, daß die skussigen und sesten Auswürfe der Menschen in den Städten nuhlos für die Landwirthschaft vergeudet würden und daß dadurch eine Berarmung unserer Felder, denen der von ihnen produzirte, aber den Städten als Korn oder Fleisch zugeführte Theil ihrer Kraft oder Materie nicht wieder ersett werde, unausweichlich eintreten müßte.

Wir haben uns Jahre lang mit diesem Gegenstand näher befaßt und gefunden, daß er teineswegs so gefährlich ist, als er aussieht. Es gibt nicht wenige Städte, in denen schon von uralter Zeit her aller Cloakeninsbalt sehr sorgfältig zur Düngung der sogenannten Stadtgärtnereien verswendet, auch gut bezahlt wird. Das ist z. B. der Fall in Bamberg, wo sogar große Concurrenz um den Gewinn des Abtrittinhaltes herrscht, ebenso in Nürnderg, welches seine sandige Umgedung theilweise in sehr fruchtbares Land (Knoblauchsland!) verwandelte. Nicht minder emsig wird in Aschsenurg, Würzburg (mit den Bütten), in Landshut und Regensburg (die Gärtnereien von Stadtamhos), in Speher und allen Städten der Pfalz, woselbst auf der Straße die Knaden in Sammlung der Thierercremente sich Concurrenz machen, der Cloakeninhalt benütt. In anderen Städten wird, wie in Augsburg, Haßfurt und Landshut, Kunstsung das verkäussiche Waare bereitet, somit gewiß aller branchsbare Latrineninhalt benütt.

Bon München selbst werben viele Tausenbe von Fuhren Latrineninhaltes jährlich auf die mageren Felder der Umgebung bis an die Moore und auf diese verführt und nur das geht allüberall ungenützt verloren, was entweder in Canale und Wasserabzüge überhaupt fällt, wie dieß leider in mehreren Straßen mancher Städte vorkommt, oder was so sehr verdünnt, d. h. wirkungslos, gemacht worden ist, daß es einen weiteren Transport nicht verlohnt. Dann aber gelangt es doch meistens noch dis auf die Wiesen der nächsten Stadtumgebung und macht diese breimähdig, während sie sonst gleich dem nahen Hartlande kaum einmähdig wären. 1

44

-

=

.1

÷

بند. حد

:=

۲

:=

;

;

3

•

:

Ċ

٢

•

•

ŗ

Ì

Korn und Bieh von Niederbayern und den Alpen, welche nach Münschen strömen, kehren auf die Haibeslächen der sterilen Stadtnachbarschaft in Form von Auswürfen zurück, liefern wieder Korn und Vieh, insbessondere aber sast alle Wilch, viel Heu und Stroh, endlich Kartosseln vor Allem und Gemüse in manchsaltigen Arten, der Stadt. Da sie selbst noch Dünger dazu erzeugen, so schreitet ihre Kultur rasch vorwärts, wenn auch großentheils auf Kosten anderer Ländereien, die entsernter liegen. Werden diese dann endlich verarmen? mit ihren Zuschüssen, welche der Wald in der Asche des Brennholzes, die vom Fluß in der Alluvion gedüngte Wiese und endlich der immer verwitternde Boden selbst liesern?

Hier genüge vorerst zu zeigen, daß auch die Mistpflege in den Städten nicht so im Argen liegt, als man gewöhnlich glaubt. Gewiß ist, daß bei gut conservirten Latrinen, deren Inhalt nicht verdunnt oder verdorben ist, in allen Städten entweder bereits umsonst geräumt oder selbst dafür bezahlt wird. Letzteres ist insbesondere bei Anwendung mobiler Abtritte (Fässervorrichtung) der Fall.

Das größte Hinderniß aber zur Einrichtung von Anstalten zur fünftlichen Düngerbereitung aus bem Latrineninhalt, — ein Projekt, bas schon Bierl sehr weitläufig und grundlich behandelte, ift nicht Indolenz, Geringschätzung, Dummheit u. bgl., sonbern vor Allem bas Schwanken ber Getreibepreise, ba ohne ctwas hohen Stand berselben ber Antauf ber theueren Runftbunger fich von felbst verbietet. Auch bie Berichledterung bes Inhaltes burch Bufat von Baffer ober anberer beterogener Stoffe, ift ein felten beachtetes, aber febr großes Bin-Gine Controle laft sich bier nicht leicht ausführen. aber eine wohlberechnete Runftbungerbereitung auf diese Grundlagen bin sich nur schwer mit Erfolg einrichten läßt, so ift eine Berbesserung bes schon bestehenden Abführens, beffere Ginrichtung ber Latrinen und beffere Pflege bes Inhalts berfelben Alles, was man wünschen tann. Noch haben alle Unternehmungen für Bereitung von Runftbungern aus Rloafeninhalt fein besonderes Gebeihen, viele sogar bas Gegentheil gezeigt, bafür aber prosveriren bie Kabriten von Runftbungern nach rein chemischen Grundfaben aus allen hiezu tauglichen Stoffen viel beffer, einfach weil je concentrirter ber Stoff, um fo leichter transportabel er ift - b. h. um fo größer ift bas Gebiet seines Absates. Rechnungen, welche von bem Gewicht ber Mglichen Entleerung eines erwachsenen Menschen ausgehen, verirren sich am

leichtesten ins Haltlose, da der Gesammtinhalt der Latrinen allzwiele Schicksale erfährt, ebe er zur Absuhr kommt. Man stellte 3 Jahre lang in dieser Richtung Bersuche an, deren Resultat war, daß man von gutgespstegten Abtritten, welche von 30 Menschen im mittleren Alter — frequenstirt wurden, nur 18 Centner 40 Pfund jährlich lusttrockene Poudrette erhielt. Damit konnten 6 Tagwerke Landes sehr erfolgreich für Cerealien gedüngt werden. Man würde bei Anwendung der Masse im rohen Zustande (stüssig) nicht so weit gereicht haben, ohne enorm verdünnen zu müssen.

#### Mineraldunger.

Den Uebergang zur Düngung mit Mineralsubstanzen vermittelt bie Anwendung ungebrannter Knochen, von denen behauptet wird, daß der Steiger Kropp in Sollingen sie 1802 im Bergischen zuerst in Aufnahme gebracht habe\*). Bon da sei ihre Aufnahme weniger nach Deutschland hereinwärts als nach England auswärts gewachsen, indem die Engländer gleich sehr energisch diese Knochenmehlbungung einführten.

Schon 1814 wandte J. Reller in Lützelburg (Log. Göggingen in Schwaben) eine Knochenbungung von 160 Metzen "Abgang von den Beinsringlern in Augsburg" an. In den 20 er Jahren verbreitete sich die Emspfehlung des Knochenmehles vor allen anderen Hülfsbungern ungemein unter beständiger Hinweisung auf die Engländer, welche große Massen Knochen aus Deutschland bezogen.

Eine Knochenstampsmuhle wird von Haller zu Berchtesgaden errichtet, ber erzählt, daß ihn der Zentner rober Knochen 21 fr. toste; in Dunschen wird 1826 Eine erwähnt\*\*), aber in demselben Jahre erscheint auch schon eine "t. b. privilegirte v. Reban'sche Knochenmehl-Entreprise zu Günzburg a/D.", welche zugleich ein Schriftchen über Knochenmehlbungung veröffentlicht und ber Zentner Knochenmehl stieg bereits damals auf 4 fl.

Bon ber Schweiz aus warb 1826 bie Anwendung von Knochenmehl mit Kochsalz, was erst mehr als 30 Jahre später seine rationelle Begrünzbung ersuhr, empsohlen, — aber auch in demselben Jahr erheben sich scharfe Angriffe gegen die Anwendung des Knochenmehles selbst, die sich mehrere Jahre in den landwirthschaftlichen Tagesschriften sortsetzen und an de-

<sup>👣</sup> Ber.-Wochenbl. X. p. 918 sequ. XIII. p. 628.

<sup>\*\*)</sup> l. c. p. 684.

ren Spike v. Breba stand, ber bas Knochenmehl gerabezu für gänzlich unwirksam erklärte. Der landwirthschaftliche Verein, ber bamals wenig gesunde Ansichten in Sachen ber natursorschenden Landwirthschaft zu Tage sörberte und unter anderen um dieselbe Zeit des Franzosen Delcourt Ersindung, Del allein statt der Delkuchen (100 Quartbouteillen Del seien in der Wirkung gleich 6000 Delkuchen!) anzuwenden empfahl\*), nahm doch für das Knochenmehl Partei, war aber sein Sintreten dasür zu mostiviren außer Stand. v. Hazzi's Periode der Nedaktion der Vereinss-Zeitschrift war überhaupt an groben Verstößen in dieser Beziehung reich, ebenso in der untritischen Empfehlung\*\*) da und dort, namentlich in Frankreich oder England, austauchender Dinge —, in der Düngerlehre aber, mit Ausnahme der Lehre von der Stallmistpslege, herrschten noch geringere Kenntnisse. Dieß beweist die Empfehlung des salzsauren Kaltes als Dünger, wie der in "Salzlauge gesochte Aehkalt", attractivum gezuannt.

Dagegen wächst auch allmälig die von den Engländern überkommene Lehre von der Composibereitung nach Bahern herein und von 1820 an bis auf die neuere Zeit ruht man mit Empsehlung und Prämiirung der Compostanlagen nicht mehr, dis endlich selbst das fremde Wort dem Bauer geläusiger ist, als das deutsche "Wischdunger" und man wohl jetzt sagen kann, daß kein Dorf sei, das nicht Composithausen zeige.

Munalig tauchen auch Spuren auf, eine bessere Erklarung in biesen Bust von angepriesenen Dungmitteln zu bringen, — bas Bedürsniß einer Theorie der Pflanzenernährung ward gefühlt — und schon 1824 führt Hr. Fischer die Wirkung des Knochenmehles auf seinen Stickstoffgeshalt zurück), was jedoch Zierl, der zuerst viel Licht in diese Dinge brachte, widerlegte, jedoch wieder mit zu großer Geringschähung des Stickstoffes, dem er alle Bedeutung für die Pflanzen absprach. Jenem Urstickstöffler Fischer entgegengeseht empfahl ein anderer, Salpeterplantagen anzulegen, sie jedoch vor ihrer Verwendung auszulaugen, also die stickstoffsbaltigen Körper, die Nitrate, vorerst zu entsernen.

<sup>\*)</sup> Bochenblatt XVI. p. 267.

<sup>➡)</sup> Bgl. l. c. XXV. p. 780. — XIL p. 29 — XXI. p. 174.

Bodenblatt XIII. p. 420.

<sup>†)</sup> Bochenblatt XIV. p. 790.

Dung= und Erbflöhmehl wird 1831 von Stuttgart aus um 2 fl. per 3tr. empfohlen.

Neben allen biesen Empfehlungen bleibt nur Eine stereotyp, — cs ift bie bes Dungfalzes, bas bie bayr. Salinen bereiteten.

Die bahrischen Landwirthe konnten sich von dem Gedanken nicht trennen, daß ihr Reichthum an Salz die Mittel zur Bodenbefruchtung liefern musse, denn die Joee, Salz als Gewürz, als Reizmittel auch für die Pflanzen gelten zu lassen, lag zu nahe.

"Das Schaf half Sachsen aus ben Nöthen, "So kann auch Babern nur bas Salz noch retten" war ein Spruch ber Salzversechter.

Im Jahre 1826 wird Dungfalg fehr eindringlich empfohlen und burch bochfte Berfügung ber Rentner zu Berchtesgaben auf 15 tr., zu Reichenhall auf 20, zu Traunstein und Rosenheim auf 24 fr. gestellt. Im Jahre 1828 murben 889 3tr. abgegeben resp. verlangt, 1829 schon 1435 3tr. - 1831/32 an 2123 3tr. von ben sublichen Salinen. 1840 wirb um 12 fr. ber Zentner zu Berchtesgaben, 16 fr. zu Reichenhall und 20 fr. zu Rosenheim und Traunstein vertauft. In Orb und Kissingen seien 1840 an 12,000 3tr. verkauft worben (Wochenblatt XXX. p. 25), aber wenig mehr stieg sein Gebrauch. Die Landwirthe wollten dieß aus Dornund Pfannenftein, Afche und anbern Abfallen bei ben Salinen gusammen= gesetzte tochsalzarme Dungsalz im besten Fall nur so wirtsam wie ben Spps gefunden haben. Bierl berechnete, daß die füdlichen Salinen überhaupt nur 23,000 Atr. Dungsalz mit eirea 20-25% Kochsalzgehalt jährlich probugiren konnten. Beatsons Spitem, burch Thonbrennen allen Dunger überflüssig zu machen, hatte in Bayern teinen Rachhall gefunden, - aber 10 Nahre später erscheint boch schon eine sehr gebiegene Ansicht von ber Bebeutung ber Mineralsubstanzen für die Begetation, wie benn mit Beginn ber 30er Jahre junachst burch Zierl wieber bie Naturforschung in der bayerischen Landwirthschaft zu Ehren fam. Zierl aber marb zus erst Professor ber Agrifulturchemie an ber 1822 schon errichteten boberen landwirthschaftlichen Lehranstalt zu Schleißheim und ftimmte, an bie Universität München gekommen, ben 1840 erschienenen reformirenden Lehr= faten v. Liebigs eifrig bei, behielt fich jeboch bezüglich bes humus feine Sonbermeinung vor und stellte zugleich ben so lange fort wirkfamen Sat auf, baß ber Stallmist ganz unersebbar sei.

Ein Rovum bilbet unter ben bayerischen Dungmitteln ber am Westrande bes franklichen Jura häusige Liasschiefer, ber in ben Bezirken Hersbruck und Altborf gegraben und zur Wiesenbungung benützt wirb. Wollene Lumpen werden wie Hornspähne häusig um Nürnberg angewandt.

Bie rasch die bemährte Sppsbungung in Bayern fortschritt, zeigen Rotizen über den Gewerhsteiß der Werdenselser, welche in Versertigung von Sppsfässern und durch Einrichtung vom Sppsstampfen, dann Versbringung des Sppses auf Flössen (Loisach und Isar) und auf der Achse eine Hauptnahrungsquelle schon 1811 fanden (Wochenblatt p. 133 sq.)

Die Anwendung des Gypses wird um 1817 im Bayreuthischen allgemein und um Rosenheim überall geübt.

Die ganze Isar und ben Inn entlang bluht balb wie noch jest bie Industrie ber Gnpomuhlen und bes Gnpofasserrertigens.

Raltbungung scheint früher in Bayern in viel größerer Ausbehnung, als jett, wo sie fast ganz verschwunden ist, genbt worden zu sein. Gibt boch ein Artitel 1781 (b. öton. Hausv. III. p. 44 sq.) weitläusige Rachricht über die vielsache Anwendung besselben bei Roggen, Erbsen, Rüben, Wicken, "Rapp" (Reps) und endlich insbesondere beim Bau der "Grundbeeren" (Grundbirn — hier Kartosseln), deren Ausbau im Großen schon ausgedehnt und gut stattsand.

Die Kalkdungung war viel alter in Bayern als die Düngung mit Gyps und lettere scheint erstere vorzüglich verdrängt zu haben. Bekanntslich datirt die Anwendung des Gypses in Deutschland, zunächst auf Klee, aus den Zeiten des Pfarrers Mayer zu Kupserzell und die Andreisunsgen desselben in Bayern gingen in den 80er Jahren von der Pfalz aus, wie es nach den damaligen dynastischen Berhältnissen auch zu vermuthen ist (b. de. Hausv. III. p. 58). Ja selbst ein kunstlicher Dünger wird in gedruckten Zetteln und zwar schon 1752 ausgeboten und in den Georg. der ist p. 127 zu lesen, daß der Entdecker Träger, der Dünger selbst aber ein sehr wirksames geschmolzenes Salz gewesen sei.

Aber eine vollkommene Minerald ungung, wie sie selbst in neuester Zeist nicht wieder aufgetaucht ist, wird 1780 als "Steinmehl" empschlen und zwar zu 5 Meten per Tagw., — ohne weitere Bezeichs nung der Steine selbst, die gesammelt, gepulvert und ausgestreut werden! (Bapr. dl. Hausd. 7. Bb. p. 211.)

Die Pfarrei Teising bei Ingolstabt, welche sehr schweren Boben hatte, kam burch Düngung mit ungelöschtem Kalk ganz in Flor, wie bas Boschenblatt 1815 p. 445 erzählt.

Pfarrer Erb von Lindenhardt wendet gleichfalls gebrannten Kalk zum Düngen an und seine Gemeinde folgt ihm nach. In der Pfalz aber bestanden 1817 im nordwestlichen Bezirke von Zweibrücken und Kaisers lautern an 200 Kalkofen mit Steinkohlenfenerung, von denen Kalk in größter Menge zur Düngung bezogen ward (l. c. VIII. p. 457).

Gine sehr alte Anwendung des Mergels in großem Maßstabe fin= bet in Bayern zwischen Bilshosen und Passau statt. An dem User der Donau lagern bedeutende Flöhe, welche im Winter von den Landleuten weit und breit geholt werden und schon 1812 konnte ein Berichterstatter die Frequenz mit der eines Jahrmarktes vergleichen. Am theuersten wurde babei ein aus sumpfiger Lage gehobener schwarzer Muschelmergel bezahlt.

Starke Benutzung eines Tafelmergels fand auch und zwar schon sehr lange im Notthale statt. (Wochenblatt V. p. 435.)

2 Knochenmublen in Oberfranten, 3 Gppsmublen ebenba um biefelbe Zeit!

Obgleich nun mit Anfang ber 40er Jahre burch Liebig's Schriften eine gesundere Ansicht in die Theorien von der Pflanzenernährung, also auch der Düngung gekommen war, so dauerte doch die Confusion und der Streit über 10 Jahre fort, dis einige Abklärung erfolgte. Namentlich gleich Anfangs der 40ger Jahre war das alte Receptwesen toller, wie je zuvor. Unzählige Düngerrecepte, die in der Regel in Ginem Stoffe die Quintessenz der vegetabilen Triebkraft gesunden haben wollten, tauchten auf — wir nennen nur die in Bayern besonders besprochenen, wie Bikes' Düngerpulver (1844), Jauffret's Düngerpulver (1843), Salzsäure (1843), Schweselsaure (1844) — dazwischen wieder Knochenmehl und Guano mit einzelnen Widersprüchen, Asche und Gyps ohne solche!

Es kostete nicht geringe Mühe, diese Zersahrenheit unter den selbst einsichtigeren Landwirthen, denen die Schüler Liebig's größtentheils selbst nachgegeben hatten, wieder zu corrigiren und sie von dem sogenannten Receptenkram, der nur immer von Einem Mittel in einer Art Wunder-wirkung unter allen Umständen sein Heil sucht, zurückzubringen. Bald erhoben die Einen die Alkalien, Andere die Silicate, wieder Andere die

C

į

ı

:

;

Ė

:

•

:

¢

1

ţ

ŗ

•

Phosphate, die große Mehrzahl den assimilirbaren Stickstoff über die Wolken und vergaßen ganz, daß unter allen Umständen nur die im rechten Berhältniß, Wenge und Assimilirbarkeit gegebenen Pflanzen-nährstoffe alle die Zwecke der Agrikultur für die. Dauer erfüllen können und einzelne Nährstoffe nur in gewissen Fällen, unter gewissen Umständen und bei einer gewissen Bodenbeschaffenheit wirken. Hand in Hand mit dieser das letzte Dezennium (1850—1860) charakterisirenden Einsicht gingen die Strebungen bedeutender Chemiker, durch wissenschaftlich richtig zusammengesetzte Kunstdunger den Ansorderungen der Landwirthe an ein vollkommenes Ersahmittel des überall relativ unzulänglichen Stallswisses zu genügen.

Wenn man weiß, welche enorme Erträge durch Zugabe solcher Dünger und was die Hauptsache ist, auch durch sie selbst allein, in gehöriger Renge angewandt, erzielt werden können, — Erträge, welche unsere Landwirthe geradezu für sabelhaft halten müssen, weil sie ihre auf reiner Brache mit Düngung gewonnenen Getreibeernten als das non plus ultra der Pflanzenproduktion in Getreide anzusehen gewohnt sind, — wenn man diese hohen Erträge entschieden erfolgen sieht, so muß man in dieser Richtung jeht nach Hebung der Grundbelastung den größten Fortschritt ersblicken, den die bayerische Landwirthschaft zur Zeit machen kann. Leider aber solgt die praktische danderische Landwirthschaft dieser Richtung nur sehr allmälig.

Die Runftbungeranftalten Bayerns vertaufen haufig mehr von ihrem Probutte in's Ausland, als in Bayern felbftl

So insbesondere die Kunstdüngeranstalt zu Haß urt (Knochen= . mehl nach Sachsen!), obgleich nicht in Abrede gestellt werden soll, daß im westlichen Unterfranken auch wieder viel Kunstdünger von der Fabrik sur kandwirthschaftlich=chemische Produkte zu Frankfurt a/M. bezogen wird. Im Aschafsendurgischen ist die Compostbereitung besonders im Schwung, auch in Bolkach, Rothensels und Weihers.

In ben Bezirken von Brūdenau und an ber Rhon überhaupt betreiben ba und bort reiche Bauern selbst Pottaschensieberei, mit besonderer Rūdsicht auf Benützung ber ausgelaugten Asche.

Die Fabrik für kunftlichen Guano, (zunächst aus Latrineninhalt und weiteren Abfällen aus ber Stadt) zu Angsburg verkaufte in ben Jahren 1857, 1858 und 1859 nach beifolgenber Mittheilung 10,846 Centner.

|                                                     | Total-<br>Bertauf |               | Dezember                                         | Robe           | Ottober     | Ø\$               | August        | Juli         | Juni           | 9900                 | Mpril        | errege         | Hebruar        | Januar        |          |                | M on a t                            |       |              |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------|-------|--------------|--|
|                                                     | Ē,                |               | mber                                             | Robember       | ਰ<br>ਜ      | Septmbr.          | 규<br>         |              |                |                      | _            | -              | Ħ              | iar           |          |                | nat                                 |       |              |  |
|                                                     | 6                 | 495           | 7                                                | 1              | 121         | 124               | 137           | 7            | ထ              | 14                   | 53           | 29             | 1              | I             | 9        | 1857           | <b>153 (%</b>                       |       |              |  |
|                                                     | 6723 *)           | 495 2864 3364 | 1                                                | 1              | 42          | 112               | 15            | 150          | 106            | 278                  | 53 1186 1475 | 728            | 293            | *             | Centner  | 1857 1858 1859 | Schwaben<br>unb<br>Nenburg          | l     |              |  |
| #:                                                  |                   | 3364          |                                                  | ı              | 160         | 278               | N             | 1            | 49             | 298                  | 1475         | 903            | 199            | _             | _        | 1859           | e <u>H</u>                          |       |              |  |
| ر.<br>جي<br>م                                       |                   | 61            | 1                                                | 1              | ယ           | 25                | 10            | .1           | 1              | 1                    | 20           | ယ              | 1              | 1             | Centuer  | 1857           | g                                   |       |              |  |
| TOO TOO                                             | 1068              | 569           | 1                                                | 1              | ı           | 9                 |               | 10           | 14             | 67                   | 194          | 250            | 34             | 1             |          | 1858           | Dberbapern                          |       |              |  |
| T)ei                                                |                   | 438           | 10                                               | 14             | 15          | 42                | 1             | 1            | ප              | 10                   | 153          | 157            | 8              | 32            | ਸ        | 1857 1858 1859 | TI I                                | 3     |              |  |
| Diebon & Theile bon Somabmilnden nach bem Bobenfee, |                   |               | ı                                                | 1              | 1           | 1                 |               | <u> </u>     | 1              | 1                    | 1            | 1              |                | 1             |          |                | 136                                 | 4     |              |  |
| - 68<br>- 68<br>- 7                                 | 212               | 18            | 1                                                | 1              | 1           | 13                | 1             | 1            | ı              |                      | 1            | l              | 1              | 1             | Sentu    | Sentn          | Centner                             | 1858  | Nieberbapern |  |
| pabmi                                               |                   | 199           | -                                                |                | 1           |                   |               | -            | 51             | 1                    | 74           | 67             | ~              | 1             | 7        | 1857 1858 1859 | \$cra                               |       |              |  |
| inchen                                              |                   | 285           | 1                                                | .]             | 72          |                   | 15            | 1            | 1              |                      | 8            | 108            | 1              |               | Centner  | ရှ             |                                     | fra D | -            |  |
| nac                                                 | 494               | 209           | 1                                                | 110            | 84          | 15                | 1             |              | 1              | 1                    | 1            | _ <del></del>  | 1              | <u> </u>      |          | 1858 1859      | Ober-<br>franken                    |       |              |  |
| bem                                                 |                   | 5             |                                                  | <u> </u>       | 1           | 1                 | <u></u>       | 1            | 1              | 1                    | 10           |                | 1              |               |          |                | 15                                  | į     |              |  |
| Boben                                               | 603               | 162           | 1                                                | <br>           | _ <u></u> - | <br>&             | <br>          | 1            | <u> </u>       | - <u>-</u> -         | 16           | 5              | - <u>-</u>     | <u> </u>      | Centner  | 1858           | Mittelfranken                       |       |              |  |
|                                                     |                   | 2 436         | <u></u> -                                        | <u> </u>       | 89          | 178               | 73            | <u> </u>     | - <u>-</u> -   | <u> </u>             | <u>.</u>     | 92             | <u> </u>       | <u> </u>      | 2        | 1857 1858 1859 | inten                               |       |              |  |
| nach                                                | 1                 | 274           |                                                  | i              | i           | 80                | 1             |              | i              | <u> </u>             | 136          | 102            | <u> </u>       | 1             | Ø        |                | fra                                 |       |              |  |
| <b>Dona</b>                                         | 1055              | l 781         | 112                                              | - <u>·</u><br> | <u> </u>    | 72                | <u></u> -     | - <u>-</u> - | <br>           | 36                   | 12           | 355            | 200            | <u>.</u>      | Centner  | 1858 1859      | Unter-<br>franken                   | d     |              |  |
| uwört                                               |                   | 121           |                                                  | 1              | <u>'</u>    | <u></u><br>I      | - <u>'</u> -  | <u>'</u>     | <u></u> -      | <u>ی۔</u><br>ا       | 71           | 5              | <u>ں</u><br>ا  | <u></u>       | Ø        |                | <b>8</b> 5                          |       |              |  |
| dun h                                               | 234               | 1 113         | <u> </u>                                         | <u>'</u>       | <u>'</u>    | <u>'</u> -        | <u>'</u><br>' | _ <u>'</u> _ | <u></u> -      | - <u>-</u>           | 1 72         | <u>ی</u><br>ا  | - 41           | <u>'</u> -    | Centner  | 1858 1859      | Dberpfalz<br>unb<br>Regens-<br>burg |       |              |  |
| g nach Donauwörth und Umgeg                         | <b>8</b>          |               | <del></del>                                      | <u>-</u> -     | <u>-'</u> - | - <del>'-</del> - | <u>-</u> -    | <u>'</u>     | <del>-!-</del> | <del></del>          | 1            | - <del>'</del> | <del>-</del>   | <del></del> - | Ctnr.    | 9 1859         | Rheinpfalz                          |       |              |  |
| egenb.                                              |                   | -8            |                                                  | <u>-1</u><br>1 | <del></del> | 1                 | <u>∞</u><br>I |              | <u> </u>       | - <del>'-</del><br>1 | 1            | <del></del>    | <del></del>    | <del></del>   | 1        |                | -                                   |       |              |  |
|                                                     | 101               | 1 100         | <del>                                     </del> |                |             | <u>'</u> -        | 1             | <del></del>  | <u>'</u>       | <u>-</u>             | _ <u>-</u>   | 72             | 28             | <u>.</u>      | Centner  | 1858 1859      | Wirttem-                            | ł     |              |  |
|                                                     | 198               | 0 198         |                                                  | <del>-'-</del> | - 148       | <u> </u>          | <del>.'</del> | <u> </u>     | <u></u> -      | <del>-'-</del>       | -            |                | <u>oo</u><br>1 | <u>'</u>      | Stur     | 9 1859         | Desterreich                         |       |              |  |
|                                                     |                   | 150           | -                                                | <u>'</u>       | <u></u>     | 100               | <u>.</u>      | <u> </u>     | <del>- -</del> |                      | <u>1</u>     | 1              | <u> </u>       | <u>-</u> -    | r-Ctnr-  | 9 1859         | Schweiz                             |       |              |  |
|                                                     | 150 10846         | ٥             | <u> </u>                                         | <u> </u>       | <u> </u>    |                   | 1             | <u> </u>     | <u> </u>       | <u> </u>             | <br>35       | - <u>-</u>     | <u>8</u>       | <u></u>       | r. Ctnr. |                | Total-                              |       |              |  |
|                                                     | 46                |               | 129                                              | 124            | 734         | 1093              | 264           | 168          | 216            | 703                  | 3510         | 3015           | 854            | 36            | H        | 6              | Summe                               |       |              |  |

tabelle ber Vertheilung bes in Schwaben und Neuburg verbrauchten Guano.

|               |     |          | 1857<br>Centner | 1858<br>Centner | 1859<br>Centner |
|---------------|-----|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Augsburg      | unb | Umgebung | 82              | 826             | 1049            |
| Donauwörth    | "   | ,,       | 69              | 517             | 357             |
| Rörblingen    | ,,  | <br>#    | 35              | <b>64</b>       | 151             |
| Memmingen     | ,,  | <br>#    | 6               | 200             | 309             |
| Rempten       | "   |          | 108             | 401             | 477             |
| Schwabmunchen | ,   | "        | 33              | 74              | 199             |
| Raufbeuren    | n   |          | 6               | 156             | 247             |
| Lindau        | ,   |          | 29              | 138             | 213             |
| Offingen      | "   | ,        | <b>4</b> 5      | 158             | 299             |
| Weiler        | "   | <b>"</b> | 80              | 330             |                 |
| Neu=Ulm       | "   | "        | 2               |                 | 63              |
|               | •   |          | 495             | 2864            | 3364            |

Im süblichen Schwaben und wieder im Allgau, wo gerade schon eine musterhafte Düngerpsiege existirt, wird am meisten Knochenmehl zur Zeit verwendet. Besonders rühmliche Erwähnung verdienen hier die Knochenmühlen zu Augsburg und Ottobeuern. Die Errichtung eines gewöhnlichen Knochenstampses an letzterem Orte fällt in das Jahr 1863. Schon im solgenden Jahre stellte der Besitzer eine schottische Knochenbrechwalze und einen Dampstessel zur Fabrikation von gedämpstem Knochenmehle auf. Das Produkt ist vortresslich. Ebenso wird von Hrn. Lang in Augsdurg schon seit 1840 Knochenmehl als Absall von der Leimssabrikation und auch als gedämpstes abgegeben und seien 1859 wieder 5000 Centner von ihm verkaust worden. Ueber hohe Knochenpreise wird geklagt.

i

Die Aunstbungerfabrit ju Landshut beschäftigt sich mehr mit Composte Bereitung hoheren Ranges.

Bayern sah endlich in den letzten Jahren eine mit einer halben Willion gegründete Attiengesellschaft für chemische und landwirthschaftliche chemische Produkte zu hen feld bei Aibling erstehen, welche schon im ersten Jahre 8000 Etr. eines allen Anforderungen entsprechenden Anochenzmehles im Inlande verkauste, ohne noch ihren eigentlichen Betrieb erschste zu haben. Das hier abgegebene guanisirte und gedämpste Anochenzwehl wie der concentrirte Dünger sind ausgezeichnete Düngerprodukte und

stehen in ihrem Preise eben mit ihrer größeren Wirtung in Berhältniß. Es mag ein Superphosphat um die Hälfte des Preises eines anderen mehr kosten, allein wegen Feinheit, Aufschluß und Neinheit ist auch seine Wirkzung doppelt so groß, ja sie ist in ähnlicher Art wie dei den Wastmitteln noch größer. Das in Kunstdüngern viel erfahrene Sachsen bezieht laut Mittheilung sehr viel davon.

#### **§.** 18.

## Wirthschaftsspfteme.

#### Alpen- und Eggartenwirthfchaften.

In Bahern wie anderwärts haben sich nach den zwingenden Momen= ten der Lage, des Klima und zahlloser wechselnder "Berhältnisse" verschies dene Weisen ausgebildet, mit den gegebenen Mitteln, der Boden dazu ge= nommen, den höchst möglichen Reinertrag dauernd zu gewinnen. Es gibt fast kein bekanntes Wirthschaftssystem, das sich nicht in Bahern fände, von der reinen Graswirthschaft oder Alpenwirthschaft an dis zur Zwei= selberwirthschaft mit unausgesetztem Handelspstanzendau oder der freiesten und intensivsten Wirthschaft, die es gibt, den Feldgärtnereien in Franken.

Mögen wir sie ber Reihe nach betrachten, uns aber wohl hüten, in zu viele Wieberholungen zu fallen, ba begreislich bei ben einzelnen Kulturpflanzen und ber Viehzucht auch Manches bavon verlauten muß, weil ja bas Wirthschaftssystem nur ber Gesammtausdruck für alles schon im Einzelnen aufgeführte ist, jedoch mit Angabe bes Zusammenhanges, bessen bis jetzt noch nicht erwähnt wurde.

Wesentlichste, vom Boben und noch viel mehr vom Klima gesetzte Bebingung landwirthschaftlichen Betriebes ist für uns Mitteleuropäer ber reichliche Pflanzenwuchs in grünen Pflanzentheilen. Mitteleuropa, zumal bas westliche und nördliche, ist eine der reichsten Urstätten für gesellig wachssende Pflanzen in Form von Wiese und Wald.

Selbst nicht bas Steppenland Ofteuropas und Asiens, vielleicht kaum bie Prairien Amerikas können sich mit unserer Grünstoffentwicklung auf Matten, Wiesen und Weiben, noch weniger in unseren Laub= und Schwarzwälbern messen, am wenigsten aber ber Süben, ber wohl sicherer und reicher Blüthen, aber nur spärlich Gras und Hen gewinnt. Dieser unser Schatz, ber nur bei einiger Pflege die Urquelle des Reichthumes un= seres Landes immer bleiben wird, sollte bei der wirthschaftlichen Entwick-

lung immer beachtet werben, weil er ber sicherste ist. Wir werben im Bau von Handelspflanzen oft und manchmal ganz vom Süben geschlazen werben und Mobe, wie Industrie, Ersindung u. s. w. werden die Rente von ihnen oft genug mindern, — aber unseren Rang in allen Zweigen der Thierproduktion wird man uns nur sehr schwer streitig machen.

t

į

I

Die älteste und einfachste aller Wirthschaften, die wilde Gradober Alpenwirthschaft muß an der Spige der Wirthschaftsspifteme stehen. Wir haben sie in großer Ausbehnung in unserem Hochlande (Schwaben und Oberbayern), am höchsten ausgebildet im Westen (Algan), am schwächsten im Osten (Berchtesgaben), was zunächst wohl von der Beschaffenheit der Alpen, d. h. ihrer Wiesenslächen selbst abhängt.

Das Hochland Bayerns fällt in ben Gurtel ber Boralpen, welche ben Uebergang zwischen bem Flachlande und ben meist über die Schneegranze emporragenden Hochalpen bilben. Diese Boralpen sind die Alpen, Alsmen ober Weibeberge unserer Hochlander, beren kräuterreiche Flächen und Bange aber heißen Matten. Die höchste Granze des Weibelandes liegt im Durchschnitt bei 7000', was mit der Schneegranze zumeist zusammensfällt. Unter 4000' liegt meist schon bewirthschaftetes Wiesland, das nicht eigentlich mehr Alm ist.

Man unterscheibet Unteralpen (Nieberalpen), Mittelalpen und Oberalpen (Hochalpen). Die Ersten liegen den Gehöften zunächst und werden im Frühjahr und Herbst vorzüglich von allen Arten von Nutthieren begangen, — von Pferden insbesondere. Die Mittelalp ist der Hauptplatz für das Rindvieh, die Oberalp aber gehört vorzüglich Ziegen und Schasen, obgleich auch das Rindvieh sie in den Sommermonaten besteigt.

Diese Flächen von Gräsern und Kräutern sind je nach dem Boden, auf dem sie wachsen und dem Wasser, das sie tränkt, sehr verschieden. Wie an den Felsen bei seichter Humuslage, Sonne und Luft sehr nahrhafte, wasserame, zurte Pflanzen wachsen, so in den von rieselnden Quellen durchnehten Thalsohlen, welche das Verwitterungsprodukt der Gesteine immer neu nährt, sette üppige Gräser; so aber auch in den von Waldschatten, stagnirendem Wasser und Fußtritten der Thiere verdorbenen moorigen Gründen und Mulden saure, wenignährende Gremplare. Gegen die Grenze des ewigen Schnee's zu mehren sich die Feuchthalter der Berge, die Zwergsöhren oder Latschen und über sie hinaus nimmt der Graswuchs ab, aber der Reichthum seltener, schon blühender Alpenpflanzen zu, dis endlich Noose, dann Flechten das Reich der Begetation ganz schließen.

Allein nicht blos die Erhebung, sondern auch die Neigung der Sehänge selbst ist mehr oder weniger Ursache der Bildung von Rasendecken. Bei Kalt und Dolomit kommt bei 25 — 30° Neigung noch Wiesendisdung vor. Bei Gesteinen mit größerer Berwitterbarkeit geschieht es noch bei einer Neigung von 50 — 60° (z. B. beim Fleckenmergel).

Sendiner zählt auf den Alpen in der Region über der Baumgrenze (5300') auf den Wiesen 348 Pflanzenarten, wovon 250 den Alphöhen und 219 den Wiesen eigenthümlich sind und folgert wiederholt aus seinen Verhältnissen die bekannte Thatsache, daß dieselben Pflanzen, die auf der Ebene im Thal, überhanpt in den tieseren Regionen senchte Standörtlichkeiten verlangen, etwa Moor- oder Waldschatten, in den höheren Regionen mit den trockensten vorließ nehmen.

Er hat nur beizufügen vergessen, daß sie dabei auf die chemische (mineralische) Beschaffenheit ihrer Krume keine Rudficht nehmen.

Die Boralpen kann man in Bayern wieder in einen Bor-, Mittelund Hauptzug theilen.

In allen brei Zügen, selbst noch im Hauptzuge hat bas Algan bie schönsten Alpenwiesen. Im Borberzuge, ber Molasse angehörig, ist in ben Berwitterungsprodukten ber Nagelssuh alles vereinigt, was einen guten Graswuchs beförbern kann. Selbst steile Berghänge sind noch mit Wieswachs bebeckt und bis zu 7400' Höhe steigen völlig begraste Berge empor. Das Kirchborf Krumbach hat bei 5400' Höhe gelegen nur Wiesen, keinen Wald in seiner Umgebung, und diese steigen selbst bis etwa 6500' in die Höhe.

Man gibt die Zahl der Alpenwiesen im Landgerichte Immenstadt auf 69461,11 Tagwerk an, im Landgerichte Sonthosen auf 83,470,04 Tagw., also im Ganzen nicht weniger, als 51,6°/o des Flächenraumes beider Landgerichte, während die Aecker nur 9,63°/o, die Wiesen der Thalstäche 13,56°/o, die Walbungen aber im Landgerichte Immenstadt 24,5°/o, im Landgerichte Sonthosen 29,7°/o betragen und für die Bedürsnisse hinreichen.

Aber schon an ber Grenze, im Werbenfelsischen, beträgt bas Waldsland  $60_{,33}$ °/0, wie benn überhaupt im mittleren Theile bes Alpenzuges die Wälber allmälig in ben Vorbergrund treten. Nach einer Wittheilung von Sen biner betragen sie im Verchtesgaben'schen sogar  $84_{,71}$ °/0. Man weiß, mit welcher Vorsicht man barangehen muß, ben Waldreichthum ber Höhen eines Landes zu verringern und wie selten dieß ungestraft geschieht.

So alt auch schon bie Alpenwirthschaft an sich sein muß, so hat se

boch ihre höhere Entwicklung erst in ben letzten Dezennien und zwar vom Allgan aus erhalten. Diese hohe Entwicklung mittels Käsebereitung, Berkauf ber Galtalpen (für Jungvieh) und Umwandlung derselben in Sennalpen (b. h. Beide für Melkvieh), Berschleppen der Kälber, Ankauf von Zuchtvieh im Borarlbergischen und Tyrol (Schruns), kurz, Mangel an Rachzucht wäre dem ganzen Betrieb, nach den Befürchtungen Einiger, bald noch zum Schaden gereicht, wie Joblbauer in seinen Wanderzustigen p. 88 erzählt. Indem wir darauf verweisen, bemerken wir, daß mit der Ursache auch längst das Uebel siel.

!

Ì

t

Der wichtigste Theil ber Alpenwirthschaft fällt in bas Kapitel ber Rindviehzucht und bort, bei Schilberung des Allgäuer Rindviehschlages, ift das Rähere darüber vorgetragen.

Eine andere Benützungsart der Alpen besteht in der Sennerei; in diesem Falle wird die Alpe von dem Eigenthumer mit dem ihm gehörigen Bieh beschlagen, insoferne es im Milchnutzen steht.

Da ber Alpeneigenthumer in ber Regel nicht die gehörige Anzahl von Milchvieh besitzt, so nimmt er Melktühe an, die er in einem Umkreise von oft 10 — 15 Stunden von solchen Landwirthen pachtet, welche hinslängliche Sommerfütterung nicht besitzen, oder überhaupt auf das Verzstellen sich eingerichtet haben, und umgekehrt gibt der Alpenbesitzer nach Beendigung der Alpzeit mehrere seiner Kühe, welche er wegen Mangels an Raum oder an Wintersutter nicht behalten kann, in's Wintersutter zu anderen Landwirthen.

Richt minder oft werben die Alpen und das gesammte dazu gehörige Sennvieh von einem Dritten in Pacht genommen, und der Pachtschilling nach Pfunden Milch regulirt.

Die Quantität der Milch, und in Folge dessen bie Höhe des Pachts preises wird durch Wägung ermittelt, die zweimal vorgenommen wird, zwischen den 8 — 14 Tagen nach der Auffahrt, und in Mitte der in 11 Wochen 3 Tagen bestehenden Alpzeit. Gute Kühe ertragen in diesem Zeitraum bis zu 25 fl. Pacht.

Der Pachter verfertigt aus ber gewonnenen Milch Kase und Butter, und sett biese seine Fabritate an bestimmte Handlungshäuser in ben größeren Städten ab, ober an bie Kashandler, welche ihre Reisenden zum Austause aussenden.

In neuester Zeit ist man zu einer neuen Benützungsart bes Meltviebes burch Grunvertauf ber Milch übergegangen, eine Erscheinung, burch ben Umftanb hervorgerufen, daß in den Ortschaften selbst entweber Rafehandler ober Rafefabritanten ihre Kafer etablirten, die die Mikh zussammenkaufen und Rasefabrikation betreiben.

Die mit Ueberhandnahme der Kasereien zeitweilig ausgetauchte Frage, ob nicht das Kasen in den Ortschaften und der Auskauf der Milch einen die Biehzucht beeinträchtigenden Einsluß ausübe, hat zweiselsohne in den durch diesen Wirthschaftsumschwung hervorgerusenen Zuständen der Gegenwart ihre praktische Lösung erhalten; denn wer die früheren Ställe und die früheren Märkte kannte, und sie den gegenwärtigen Zuskänden gegenüber stellt, der wird der Ueberzeugung sich nicht verschließen können, daß das Vieh seht nicht nur in schönerer Körpergestalt erscheint, sondern auch, gerade in den letzten Jahren, in weit größerer Anzahl herangezogen wird, als dieß früher stattsand; ein Beleg hiefür liegt serner in der sortschreitend steigenden Werthschätzung der Liehstücke, deren Preise in jüngster Zeit sich mehr als verdoppelt haben, und im abgewichenen Jahre für ersttragende Kühe eine früher nicht geahnte Höhe von 24 Louisd'or und darüber, erreichten.

Diese Erfolge waren nur auf bem Wege ber Arbeitstheilung zu erzielen, welche einerseits die Ausdehnung des Futterlandes zur Bermehrung des Biehstandes, und die höchste Ausnützung des Futters zu Wilch intendirte, anderseits, bei der Einseitigkeit der technischen Fabrikation und der hiemit zusammenhängenden Gewandtheit und Bervollkommnung im Gesschäfts-Betriebe die höchste Berwerthung der Milch zu Käse mit den mögslichst geringen Kosten erzielte, und somit eine hohe Rente den beiden Erwerbszweigen sicherte.

Die Eggarten wirth schaft (Felbgraswirthschaft, Wirthschaft auf Eggarten, Egerten, Debgärten) tritt im ganzen bayerischen Oberlande von dem Gebirgsrande an weit in die Ebene heraus und zwar bis in die arrondirten Güter Schwabens und bis fast an die Thore der Residenzstadt. Dieses Wirthschaftsshstem gründet sich auf den Mangel an guten Thalwiesen bei zu engen Flußthälern und zu starkem Gefälle der Alpenstüsse, auf das rauhe Klima, das den Andau anderer Pflanzen, auch der Eerealien, etwas gefährebet ober ihr Gedeihen unsicher macht, auf die reichen Niederschläge bei mäßiger Temperatur, welche eine rasch sich neu bildende Decke perennizender Gräser erzeugen, die selbst ohne Düngung durch die Gunft des Klima sehr gefördert werden. Obwohl häusig noch Wintergetreide und noch

öfter Sommergetreibe gerath, so gehört boch ber sichere Ertrag bem Graßlande und an Land überhaupt gebricht es ben Bewohnern baselbst nicht.

ď

:

7

i

Ë

:

C

Ľ

?

ļ

:

Ì

Unsere Eggartenwirthschaft hat befanntlich ihren Doppelgänger in ber holsteinischen Koppelwirthschaft, welche burch bas seuchte Kustenklima auch aus benselben Ursachen entstand. Eigentlich ist die Eggartenwirthschaft eine Wechselwirthschaft zwischen Wiesen= und Getreideland, indem dabei alles Land, das nicht etwa bewässerte Wiese ist, einige Jahre mit Getreide, dann ebensolang oder noch viel länger als Wiese oder Weide liegen bleibt.

Im Berchtesgaben'schen (Au) baut man z. B. im ersten Jahr Roggen, auch Weizen, im zweiten ebenso und läßt 3 bis 5 Jahre zu Egsgart liegen; in Füssen: 1) Haber, 2) Sommerroggen, 3) Gerste, 4) Haber, baun 5 — 9 Jahren Eggarten (nach Medikus).

In Schwaben fallen die arrondirten Güter in die Region ber Eggartenwirthschaft und es ist interessant, zu sehen, wie die Gunst ber Lage die verbesserte Dreiselderwirthschaft in nahe Berbindung mit den Eggarten zu bringen im Stande war. Gewöhnlich wird hier nach 7= bis Sjähriger Benütung eines Grundstücks zum Getreide= und Fruchtbau im letten Jahre mit Haber eingesäet, dessen Stoppeln beim Abschneiden der Ernte hoch stehen bleiben, worauf das Feld umgerissen, möglichst geebnet und durch Einsäen von Heublumen oder Kleesamen wieder zur Wiese niederge= legt wird. Als solche wird basselbe gut gedüngt, jährlich zweimal gemäht und nach der Grumeternte beweidet. Nach 7= bis Sjähriger Benütung als Wiese wird dasselbe neuerdings umgebrochen und der Turnus mit Getreid= und Fruchtbau neu begonnen.

In Oberbayern halt man langere Eggarten und hilft nicht felten mit viel Dunger von Laub- und Aftstreu nach, ohne jedoch ben Obel beson- bers gut zu benützen.

Man gibt uns aus bem eigentlichen Eggartenland Schwabens naber bem Gebirge zu folgende Schilberung:

Ein die Graswüchsigkeit befördernder und das hierauf gegründete Birthschaftsspftem zur Berechtigung bringender Umstand liegt darin, daß beim Ausbrechen der Eggart der Pflug nur einmal geht, hierauf die rauhe Furche mit der Handhacke aufgehauen, sodann eingefäet und der Same im Ruchwärtsgehen der Arbeiter mit derselben Hacke eingehauen untergestracht wird.

Die Bafis ber Birthichaft, ber Futterbau, wird theilweise noch burch

einmähdige, in großer Zahl vorhandene Wiesen, theilweise burch bie Eggart unterstützt.

Die einmähdige Wiese wird Wiese, ber Acker, ber zu Gras liegen bleibt, Eggart genannt. Der Landwirth baut auf seinem Felbe häusig ohne irgend einem Fruchtwechsel einige Jahre Getreid, und sobald nach 2 — 3, höchstens 4 Jahren der Graswuchs wieder überhand ninmt, bleibt der Acker zu Gras liegen, wird sodann gedüngt, und im ersten Jahre schon zweimal gemäht.

Die zu Gras niebergelegte Eggart wird 5 — 7 Jahre und noch länger zum natürlichen Grasbau ohne Einfaat eines Grasfamens verwendet; nur hie und da pflegt man die in den Scheunen abfallenden Grassamen auf die zur Eggart bestimmten Accer auszusäen. — Eine bestimmte Zeit für den Umbruch der Eggart ist nicht gegeben; der richtige Zeitpunkt hiefür erscheint dem Landwirthe dann, wenn das Gras dünner sich zeigt, die Moose überhandnehmen, worauf er ohne Beodachtung eines weiteren Systems ausbricht, Getreide einbaut, und nicht selten eine und dieselbe Sommerfrucht 2 — 3 Mal hintereinander sich solgen läßt.

Ueber verschiedene Eggartenwirthschaften, resp. Fruchtfolgen nebst Düngerverbrauch im öftlichen Alpenlande Bayerns theilen wir folgende Beispiele von mehreren Gemeinden des Bezirkes Reichenhall mit:

St. Zeno. Ebenes Land. Alluvialboden. Eggartenwirthschaft im Sjährigen Turnus, nach folgender Ordnung: 1. Gras, 2. Gras, 3. Gras, 4. Weizen oder Haber, 5. Korn. Düngerverbrauch durchschnittlich jährslich 50 Zentner pro Tagwerk, jedoch vorzugsweise beim Umpstügen zur Verwendung gelangend, wobei der aus den k. Waldungen geleistete Beistrag von 2—3 Zentner pro Tagwerk noch nicht mitgerechnet ist. Stallsfütterung.

Hache, zumal am Steinhögl, wird bie als Neunfelderbetrieb modifis zirte Brachfeldent, 3. Ree in 2 Schnitten, 4. Winterweizen, 5. Korn, 6. Haber oder Brache, 7. Gerfte und Flachs, 8. Korn, 9. Haber. Düngerverbrauch jährlich durchschnittlich 50 Zentner pro Tagbau, ohne Anrechnung der außerbem noch zusallenden Walbstreu. Stallfutterung

ift eingefährt und nur Schafe und einiges Jungvieh kommt am St. Joshanneshögl zur Weibe. Gulle ziemlich vollständig benützt.

1

:

Ė

ï

£

Ė

£

:

•

:

:

ţ

1

ľ

t

Marzoll. Ebenes Land. Bei Weißbach Nummuliten-Mergel, unter Marzoll, der Landgränze und Schwarzbach zu, Quaternär-Lößboben. Eggarten-Wirthschaft mit 4jährigem Umtrieb; 2 Grasjahre, dann Haber, zulest Wintergetreid, und zwar auf dem Nummulitboben vorzugsweise Weizen; auf dem quaternären Korn. Düngerverbrauch durchschnittlich jährlich 51 Zentner ohne Berechnung einiger Laubstrem aus den Staats, und der Taxen aus den Gigen-Waldungen. Stallfütterung zum größten Theil. Die Waldweide bei Tag wird höchstens mit einem Drittheil des Rindviehes benützt.

Aufham. Beiläusig i ber Fläche gehören bem Boben ber Quaternärzeit, i dem bes Muscheltalts ber Sekundärzeit an. Dort (ober auf bem ebenen Lande) wird eine modisigirte Tradenwirthschaft (Getreidewirthschaft) mit Gjähriger Rotation, hier von den Bergkauern die Eggartenwirthschaft mit zwei Grasz, einemhaberz und einem Waizz, zum Theil Kornfeld betrieben. Die Fruchtsolge auf den Traden ist nachstehende: 1. Winterweizen, 2. Winzterforn, 3. schwarze Brach, 4. haber, 5. grüne Brach mit 1 Kleeschnitt, 6. Kleeseld mit 2 Schnitten, der 3te wird für das folgende Weizseld untergepflügt. Düngung 53 Zentner durchschnittlich pro Tagbau, wobet für das Brachjahr der Dünger ebenfalls repartirt ist. Stallfütterung, und nur im Herbst Ausübung einer unbedeutenden Tagweide, theils in den Eigenz, theils in den Staatswaldungen.

Pibing. Boben aus ben verwitterten Quaternärgebilden. Eggartens wirthschaft im 4jährigen Umtrieb, und zwar: 1. und 2. Gras, 3. Haber in ftarker Dungung, 4. Winterweizen und Winterkorn. Durchschnittliche Dungung 55 Zentner pro Tagbau jährlich. Stallfütterung.

Stoißberg. Auf bem aus Quaternärgebilben entstanbenen Boben, beiläusig z ber Gesammtstäche, und mehr eben gelegen, wird bas Sechsfelder-System, und auf bem Flyschboben bes Hügellandes die Eggarten-Birthschaft im Zjährigen Turnus betrieben. Hier also wird nach zwei Grassahren vorzugsweise Sommerweizen und Haber gebaut; wogegen im ebenen Lande nachsolgende Fruchtsolge üblich ist: 1. Brache, 2. Wintersgetreid (meist Korn) mit Klee, 3. Klee, 4. Winterweizen, 5. Korn, zum kleinen Theil Kartossel, 6. Haber. Durchschnittliche Düngung 50 Zentner pro Tagwerk, außerdem hier eine ziemlich vollsommene Güllebenühung und

ein Zuschuß von Waldstreu stattfindet. Mit dem Sechsfelder: System ist Stallfütterung, mit der Eggartwirthschaft Benützung der Alpen= und Wald-Nacht= und Tagweide verbunden.

Karlstein. Den Boben bilben Mergel ber alpinen BuntsandsteinFormation und des Muschelkalks, die oberen Keupermergel und Gosaumergel.
Eggartwirthschaft im fünfjährigen Turnus, und zwar 1. und 2. Gras,
3. Gras oder Haber, 4. Winterweizen zum Theil mit Klee, 5. Korn oder Kleegras. Die durchschnittliche Düngung berechnet sich nur auf 49 Zentner,
was daher rühren dürste, daß die nach dem Viehstand berechnete Düngung
auf die ganze Fläche repartirt ist, während der Ertrag eines Theiles derselben in der Stadt Reichenhall und im Bezirk Gmain verwendet wird.
Bedeutende Zuschüsse an Waldstreu. Von den im Bezirk selbst wohnhaften
Viehbesitzern wird theils Alpen-, theils Waldweide größtentheils bei Tag
und Nacht benügt.

Jett en berg. Dolomitsanbboben. Eggartenwirthschaft im Zjährigen Turnus. Das Getreibfelb wirb zur Hälfte mit Beizen, zur anbern Hälfte mit Korn und Haber bestellt.

Durchschnittliche Düngung 48 Centner pro Tagbau, jedoch nicht uns bebeutenbe Zuschussen ben Waldungen.

Alpen= und Walbweibe bei Tag und Nacht allgemein, so lange es bie Witterung gestattet.

Aus den eben gegebenen Nachweisungen und der beigefügten Tabelle geht hervor, daß die Düngung der Ländereien bei aller Mannigsaltigkeit der Rotationszeit und der Fruchtfolge, und bei den verschiedenartigsten Bobenverhältnissen dennoch für eine gleich große Fläche nahezu gleich start durchgeführt wird. Der Ertrag der Flächen an Futter und Getreide ist aber nicht berselbe in den verschiedenen Gemeinden.

Berlässige Angaben hierüber stehen nicht zu erwarten.

Die Fruchtbarkeit ber Felber scheint aber sast in bemselben Berhaltenisse abzunehmen, in welchem die Borliebe zum Getreibbau verschwindet, ober wenigstens in demselben Berhaltniß, in welchem mit berselben Anzahl Bieh allmälig eine je kleinere Fläche Landes in Kraft erhalten werden kann. Der Weideausübung allein kann dieß aber nicht zugeschrieben werden. —

Durch eine Berringerung bes Beibeganges unmittelbar und burch fich

allein bürfte nämlich ber Dünger und hiemit die Fruchtbarkeit der Länsbereien noch nicht wesentlich vermehrt werden können, da es gleichgistig ist, ob das einmal vorhandene Futter das ganze Jahr hindurch im Stall verabreicht wird, oder an eine doppelt starke Viehzahl nur während des Winter-Halbjahres.

ı

Cher dürfte der Satz umzukehren sein und bei allmälig vermehrtem Getreibban auch eine vermehrte Fruchtbarkeit der Aecker erwartet werden können, soferne dann das gewonnene Stroh wirklich zur Unterstreu benützt und nicht zu Biehfutter verwendet wird. —

Jebenfalls ist gewiß, baß die seuchten und wirksamsten Bestandtheile bes Düngers unseren Landgemeinden bisher, da Erbstreu fast gar nicht, Gullegruben nur theilweise in Uedung waren, in der Regel in demselben Grade verloren gingen, in welchem bei vermindertem Getreibbau verhält-nismäßig weniger Stroh als Einstreu benützt werden konnte; Laubennd Tarstreu vermögen aber die flüssigen Erkremente des Viehes nicht gehörig auszusaugen und können daher niemals das Stroh völlig ersehen.

Rur zweckmäßig angelegte Güllegruben ober bas Unterftreuen von Erbe, wo solches angeht, könnten basselbe Ziel erreichen. Da hierauf in ben meisten Gemeinbebezirken bisher zu wenig geachtet worden ist, so erstärt sich, wie oft bei gleicher Beschaffenheit ber Lage und bes Bodens (bei St. Zeno sogar ohne nennenswerthe Beihülfe ungebüngter Außensländerzien) mit gleicher Biehzahl eine größere Fläche überdüngt und demsnach eine größere Ernte an Futter und Frucht erzielt werden kann.

|                                                     |                                  |                                                                                          |                           |                 |                  |                        |                                                 | _               |                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Riffencht<br>Weißbach<br>Jettenberg<br>Durchschnitt | Karlstein                        | Pibing<br>Gmain<br>Stoißberg                                                             | Aufhamm                   | Marzo <b>ll</b> | \$äg€            | St. 3cm                | Gemeinbe-                                       |                 |                                          |
| 190                                                 | 35                               | 55<br>60                                                                                 | <b>\$</b>                 | 25              | 25               | 10                     | Pferbe = 1                                      |                 |                                          |
| 346<br>400<br>14                                    | 405                              | 430<br>270<br>580                                                                        | 320                       | 290             | 650              | 150                    | Rinber = 1                                      |                 | Bilebftanb                               |
| 130<br>120<br>35<br>—                               | 250                              | 170<br>115<br>320                                                                        | 150                       | 35              | 110              | 15                     | Rleinvieh = }                                   |                 | lanb                                     |
| 392<br>444<br>211                                   | 490                              | 519<br>308<br>704                                                                        | 410                       | 322             | 697              | 165                    | Zusammen rebuzirt e<br>Großvich                 | zuf             |                                          |
| 170<br>140<br>95                                    | 260                              | 430<br>240<br>550                                                                        | <b>360</b>                | 320             | 700              | 110                    | Getreibland                                     | Gebü            | eru.                                     |
| 1 95 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2            | 300                              | 420<br>240<br>550                                                                        | 360                       | 320             | 670              | 170                    | Futterlanb                                      | Sebungtes Lanb  | Landwirthichaftliche Grundftliche Tagbau |
| 370<br>480<br>190                                   | 560                              | 950<br>480<br>1100                                                                       | 720                       | 6 <u>4</u> 6    | 670 1370 1070    | 280                    | Bufammen                                        |                 | dafii<br>Lag                             |
| 650<br>750<br>500                                   | 650                              | 960<br>230<br>1050                                                                       | 430                       | 270             | 1070             | 30                     | Ungebüngte Biefer<br>und Mähben 2c.             | 1               | bau                                      |
| 0,3                                                 | 0,5                              | 88,0                                                                                     | 0,9                       | 1,0             | 1,0              | 1,0                    | Tagbau Strobfläch                               | Æ               | Auf 1                                    |
| 1                                                   | 7                                | ===                                                                                      | 12                        | 14              | 14               | 14                     | aus ber Stren                                   | Düngererzeugung |                                          |
| 1 9 9 12                                            | 17                               | 27<br>27                                                                                 | 29                        | 34              | 84               | 84                     | Feuchtigfeit = bem<br>2,4fachen b. Stropes      |                 | and G                                    |
| 1888                                                | 30                               | 52<br>40                                                                                 | 52                        | 52              | 52               | 52                     | aus bem Futter                                  |                 | roßbie                                   |
| 43<br>43                                            | 54                               | 388                                                                                      | 93                        | 100             | <u>1</u> 8       | <b>1</b> 8             | Zusammen F                                      |                 | Stud Grofvich treffen:                   |
| 0,96<br>0,87<br>0,90                                | 1,14                             | 1,64<br>1,60<br>1,58                                                                     | 1,76                      | 1,96            | 2,00             | 2,00                   | Tagbau vom zu bili<br>genden Lanbe              | a.              | ca:                                      |
| 49<br>50<br>48<br>51                                | 49                               | 55<br>50                                                                                 | 53                        | 51              | 50               | 50                     | Durchschnittl. jährl. ?<br>pro Tagbau ber Ader= | Dün<br>2c. L    | gung<br>änder.                           |
| betto.<br>betto.<br>betto.                          | a the co                         | betto.<br>betto.<br>311 <b>§</b> völlig Stallfiltterg<br>111. <b>§</b> Commer. 11. Nacht | betto.                    | betto.          | betto.           | Stallfütterung.        | Bich-Nahrung                                    |                 | Betriebe                                 |
| betto Zjährig.<br>betto Ljährig.<br>betto Zjährig.  | 2 Grasjahren.<br>Eggart Sjährig. | Eggart 4.jährig. betto.  hetto.  hetto.  gechsfelbersystem,  Gagart Sjährig mit          | g wie bor; & Gechefelber- | Eggart Ljährig. | g Eggart 4jährig | Eggart Sjährg. 3 Gras, | Feld-Spstem.                                    |                 | ebo-Spfteme.                             |

Nachwetsung ber in ben Reichenhallischen Landgemeinden pro Tagwert der Neder und Eggart-Wiesen durchschnittlich verwendeten (in der Landwirthschaft selvonnenen) Dünger.

### S. 19.

# Moorbrandwirthschaft, - Bauberge und Birkenwaldbrandwirthschaft.

Auch bie ältesten der Feldkulturspfteme mittels Brennens als Einleitung oder Halfsmittel des Robens haben in Bayern ihre Repräsentanten. Das Rasendrennen bei Umbrüchen der Eggarten ift eine im Landgericht Schongau uralt übliche Procedur und die Bereinszeitschrift von 1815 (p. 441) kennt schon keinen Anfang dafür. Und daß dieses Brennen auch auf Moor-land und Torfgründen angewendet werde, wird noch besonders beigefügt.

Auch im Donaumood ward es, wiewohl selten, geübt, — benn von ba kam ber Colonist Wahl auf bas Lechselb in die Umgegend von Bobingen — und hier und in der Umgegend von Königsbrunn ist diese Rodungsmethode, wenn auch noch nicht zum ble ibenden System, so doch zur Regel für den Culturansang geworden. Wahl brannte einsach den geschälten Rasen, den er trocknete und auf große Hausen sührte, und der nützte die Asche als Dünger. Jest schält man bereits mit dem Pslug, wirst die getrockneten Streisen mit der Hand oder mit Gabeln auf Haussen in se Schritt entsernte Reihen, so daß etwa 180 Hausen auf ein Tagwert tressen. Rach dem Brennen wird die Fläche noch seicht gepflügt und 4—3 der gewonnenen Rasenasche auf das Feld ausgestreut. Wan kann 5 Körner nacheinander von dieser Fläche ernten. Im britten Jahre der Cultur wird der Rest der Asche verstreut. Wan will 12sachen Samen ernten, vermeidet aber ein zweites Brennen, was man als Raub ansieht, hält seboch dasür, daß ein Wechsel zwischen Acker und Wiese rathsam scheine.

Eine zweite hicher gehörende Wirthschaftsweise ist die auf 89,000 Tagwerke sich erstreckende Brandwirthschaft der Birkenberge im bayr. Bald. Rur 9000 Tagwerk gehören hievon Gemeinden und Stiftungen. Dieser Birkenberge, Birkenreuter, Reuten, auch Riede, wird schon 1776 in einer passauschen Forstordnung Erwähnung gethan und verweisen wir als die Forstwirthschaft sehr nahe berührend, auf die ebenso gründliche, wie anziehende Schilderung dieser beispiellose Forderungen an den Boden machen: ben Wirthschaft im forstlichen Theil unserer Schilderung.

In einer Umtriebszeit von 20 bis 48 Jahren wird bem Boben Wald, Streu, Beibe und Felbfrucht ohne künstlichen Ersas genommen!

Gin Analogon biefer Wirthschaft findet fich in Bayern noch bei Annweiler in der Pfalz in den sogenannten Gräfenhäuser Rödern, dann in den sogenannten Wildselbern des Landgerichts Gemunden in Unterstranden.

# S. 20. Preifelderwirthichaft.

Als man in alter Zeit das Land nicht mehr in Setreidetracht und Grasnutzung wechseln ließ, sondern dasselbe in Ackerland, Wießland und Weideland schied und jeden Theil für sich in Cultur hielt, machte man einen größeren Fortschritt, als man jett durch Einführung des regelsmäßigen Wechselß zwischen Setreides, Handelss und Futterpslanzen auf dem Ackerlande beanspruchen kann, denn jene Scheidung begründete eine bestimmte Felderwirthschaft, welche das Aushören des Romadenthums, den Beginn erster Ansiedlung, die Regelung der Grundbarkeitsverhältnisse zwischen Obereigenthum und Nutzuießung, Festskellung der Siedigkeiten und damit die ganz alte Civilisation im Gesolge hatte.

Das Ackerland mittels Düngung und Brache dauernd in Kraft zu erhalten und einige Ernten davon hintereinander zu gewinnen, ward durch Erfahrung bald gefunden und nunmehr baute man je um's andere Jahr schon wieder dieselbe Frucht mit starker Anstrengung des Bodens, was eine Zweiselderwirthschaft war, die man am Rhein, vielleicht von den Römern erlernt, noch heutzutage, jedoch im Wechsel mit Handelspflanzen, häusig trifft und die mittels Zukauf kunstlicher Dünger jetzt erst recht möglich wird und zur Emanzipation von allen Fruchtsolgen den nächssten Uebergang bildet.

Sie findet sich übrigens in ber Rabe von Städten und größern Dorsfern, auch in Franken überall. Halmfrucht — Hadfrucht folgen sich bei den kleinen Leuten, folcher Orte mit Hulfe starker Dungung und Compostzugabe auch in Mittel franken allenthalben.

Ober man baute zwei Setreibearten hintereinander, nachdem man leere Brache mit oder ohne Düngung, die bei einigermaßen ausgedehntem Ackerland und fester Weide alle drei Jahre wiedersehren konnte, gehalten hatte, und so entstand mit Brache, Winterbau, Sommerbau die Oreisselberwirthschaft. Weide auf Brache und Stoppeln, Eintheilung der Felder, Wiesen und Weiden, Wege dahin, dann Feststellung der Abgaben in den Urbarien, darauf gegründet, — das Alles machte die als Ausstuß der Nothwendigkeit und als Fortschritt entstandene Oreiselderwirthschaft sester, kein Geset oder eine Anordnung — und so verwuchs sie mit unserer Landwirthschaft auf das Innigste, so daß sie selbst jeht nach einer Gesetzgebung, welche alse hindernden Womente völlig entsernt hat, nicht blos noch in Bayern, wenn auch in sehr verbesserter Form, vorherrscht, sondern

selbst da und dort noch in der Ursorm mit Stoppel- und Brachweide und dann selbst aus Flurzwang erhalten sich repräsentiren kann, wie namentslich in den cisdanubischen Kreisen mit oft großer Area der bäuerlichen Grundbesitzer.

Das Flachland von Obers und Nieberbayern übt mit seltenen Ausnahmen in den bäuerlichen Wirthschaften die Dreifelderwirthschaft nur mit Andau von Alee und Kartosseln wechselweise in der halben Brache—und diese nicht durchgreisend. Der Bau des Hopfens in der Halben Brache—und diese nicht durchgreisend. Der Bau des Hopfens in der Halben Brachen, der Kunkeln und des leins im bayerischen Wald, der Karben um Vilshosen, der Kunkeln und des noch zu seltenen Repses begründet nur spärliche Aussnahmen, mehr schon der Klee in den besonders darin ausgezeichneten Gesenden am Jnn. Wir werden dessen im Kapitel des Kleedaues gedenken und sei hier nur noch erwähnt, daß am oberen Inngebiet und sort dis Simbach am Inn nicht selten folgende Felderwirthschaft mit fast ganz angebauter Brache ist.

Brache mit Kartoffeln und Grunwiden (gebungt), Roggen, Gerfte mit Rlee, Meigen (halb gebungt), Korn, haber.

Auch sonst ist in Ober- und Niederbayern der Anbau von Wickhaber in der Brache mit Düngung sehr verbreitet und alle größeren Dekonomien bauen in ausgedehntem Maße bei lockeren Bodenarten Kartoffeln für ihre Brennereien und kommen damit in einen wahren Fruchtwechsel oder in eine verbesserte Felderwirthschaft, nicht selten in freie Wirthschaft überbaupt.

Die alte Form:

- L leere ober gesommerte Brache,
- II. Brachroggen ober Stoppelroggen,
- III. Gerfte ober Haber

ift selten mehr rein zu treffen.

In der Oberpfalz, von Regensburg nördlich, wird vorherrschend Roggen und haber gebaut, zumal an der bohmischen Gränze, wo wegen der späten Ernte meistens altes Korn ausgesäet wird.

Dreiselberwirthschaft herrscht überall vor, ein Theil ber Brache aber wird mit Hackfrüchten (Kartoffeln sehr ausgebehnt, Steckrüben häusig) und Alee bebaut. Durch biese Hackfrüchte entsteht oft bei Kleinbegüterten mextwürdigerweise eine Art Fruchtwechsel, den der größere Bauer nicht übt.

Dan bant 3. B. um Tirschenreuth auf mageren Grunben:

Korn, Haber, Brache — auf besseren Boben: Beizen, Gerste, Alee — auch ba und bort Haibekorn und oft Lein.

In ben gebirgigen Theilen von Oberfranken herrscht die reine Dreiselberwirthschaft bedeutend vor, im Uebergange zum Flachland tritt die halbbebaute Brache auf und in der Niederung ist die leere Brache ganz, aber nicht die Oreiselberwirthschaft verschwunden. Hier werden Rothstee, Kartosseln, Kraut, Rüben, Flachs oder Hanf in die Brache gebant. Auf dem Gebirge tritt selbst als Curiosum eine Art Eggartenwirthschaft wieder auf — nemlich

1) Winterroggen, 2) Gerste ober Sommerweizen, 3) Kartoffeln mit halber Düngung, 4) Haber, 5) Brache in mehreren Jahren mit Grasswuchs (Dreische!) und Weibe.

Auch eine Vierfelberwirthschaft mit angebauter Brache ist nicht felten und im Boigtland kommt vor:

1) Rüben, Kartoffel, Kraut (gebüngt), 2) Gerste mit Klee, 3) Klee (stenrischer ober Egerlander Grünklee), 4) Winterroggen (oft schwach gebüngt), 5) Hachs ober Mengfutter.

Mittelfranken, welches einen alten Handelspstanzendau kennt und mit Stadtdünger um Nürnberg z. B. die größte Emancipation von der Fruchtsolge übt und heuer wogende schwarze Malvenselder da sieht, wo im Borjahre vielleicht Koriander oder Tabak stand, — zählt die Bertheilung der Gemeindegründe als eine Hauptursache eben dieses Baues auf, da jene diesen Andau außer der alküblichen Dreiselderwirthschaft, gleichsam auf Außenschläge, am besten begünstigte. Dieß ist um so auffallender, als neben diesem intensiven Kulturdetried die Dreiselderwirthschaft in crassester Form noch lange in unser Jahrhundert herein, namentlich mit sehr starkem Haberdau (Gränze der Oberpfalz) in dem mittleren und östlichen Theile des Kreises vorherrschte, ja der Kleedau erst in der Zeit von 1810 als überhandnehmend angenommen wird. Zett allerdings sei z, ja wohl nahezu z der Brache angebaut und seit 1848 habe der Handelspstanzendau erst den größten Ausschau erhalten.

In Mittelfranken finden sich die sonst über ganz Bahern zerstreuten, aber doch in Franken ganz besonders häusigen schmalfurchigen Beete, die sogenannten Bisänge in besonderer Ausbildung. Wir bemerken nur, daß diese Bisänge zwar ohne alle Berücksichtigung des Bodens sich sinden, bald im schweren, bald leichten Boden und daß in den westlichen Gauen,

namenisieh um Uffenheim, Rothenburg bie breiten Beete wieder eintreten und boch jene nur vorzugsweise der Keuperformation angehören.

ł

:

ŧ

Ç

ŀ

ì

•

c

:

ŀ

ſ

Der Bifangbau in ber Gegend von Nürnberg ist von bem Anbau auf vierfurchigen Beeten in anbern Gegenben etwas verschieben.

Die Bifange um Nürnberg werben so geackert, daß je nach Umstänsben 4 breitere ober 6 schmälere Erbstreifen zu einem Bisang von gleicher Breite zusammengeschlagen werben.

Bei ben Aderungen, welche ber eigentlichen Bestellung bes Felbes vorausgehen, werben meistens die Bifange burch Zusammenschlagen von 4 Erbstreifen gebilbet.

Bei ber letten Aderung jeboch, mittelft welcher ber Samen und hanfig auch ber Dunger untergebracht wird, namentlich feinzertheilte Dungerarten, Hornabfalle, gehacte Lumpen u. bgl., wird zuerst großgeraint.

Es werden nämlich in die alte Furche zwei ganz schmale Erbstreifen zu einem Kleinen Ramme zusammengeschlagen, so daß zwischen je 2 Rämmen ein breiter Rain stehen bleibt, hierauf wird das Feld abgeeggt.

Wird mit Stallmist gebüngt, so wird bieser jest aufgefahren und aus= gebreitet. Hierauf wird kleingemacht.

Es werben hiebei von ben Rainen zu bem nun abgeeggten Raum abermals zwei Streifen beigeadert b. h. auf jeber Seite einer, so baß nur ein ganz Kleiner Rain zwischen je zwei Kammen steben bleibt.

Diese Kämme werben nun mit dem Rechen etwas abgestoßen, im Längenwurf besät, und wo sein zertheilte Düngerarten angewendet wers ben, diese ebenfalls jest mit der Hand ausgestreut.

Hierauf wird ber noch stehen gebliebene kleine Kamm ausgeackert b. h. bie eine Hälfte auf ben einen, die andere beim Rückgang des Psuges auf ben andern Kamm hinausgestrichen und hiemit der Samen bedeckt.

Die Basis bes obenerwähnten Raines ist nun zur Ackersurche geworden. Bor dem Ziehen der letzten Furche wird die vorletzte Furche noch etwas nachzesat, welcher Same durch die links hinter dem Sech vom Pfluge absallende Erde (Sechrain) bedeckt wird. Häusig wird der Bisang noch mit dem Rechen abgestoßen.

Zu Gewächsen, welche als Pflanzen auf bas Felb gesetzt werben, wird die letzte Ackerung ebenso verrichtet und die Pflanzen werden in zwei Reiben im Berband auf die mit dem Rechen abgestosenen Bifange gesetzt.

Bei ber Rartoffeltultur finbet meistens bas Berfahren statt, bag bie

Samenknollen nach bem oben beschriebenen Rleinmachen in bie Rainen geftedt und bie Raineerst, nachdem bie Lartoffeln aufgegangen find, ausgeackert werben.

Die Bortheile biefer Beftellungemethobe finb:

- 1) Bilbung einer tiefern Schichte, refp. aufgehäuften Adertrume,
- 2) seichte Unterbringung bes Samens,
- 3) rationelle Unterbringung bes Düngers, indem berfelbe ben Pflanzen alsogleich zur Disposition steht und hiedurch schnell benützt wird.

Ein Hauptvortheil, welchen überhaupt alle schmalen Beete haben, ist die Ermöglichung des hierorts sorgfältig betriebenen Jatens aller Früchte und Erleichterung der Bearbeitung ber Hackfrüchte.

Als einzige Rechtfertigung bieser Beete mochten unartbarer Untergrund und seichte Krume, bann Rässe im Boben und leichtere Vertilgung von Untraut gelten können.

Mit ber mittelfrantischen Dreifelberwirthschaft ist burchwegs sehr starter Stoppelfruchtbau verbunden. Rimmt man bazu starten Futterbau in
ber Brache, so erklärt sich, warum sich auf bieses System gegründete sogenannte Körnerwirthschaften auch auf größeren Gütern in diesem
Kreise und zwar ohne Zweisel mit Bortheil operirend nicht blos erhalten haben, sondern im Allgemeinen in Bildung von freien Wirthschaften die Spite des Fortschrittes zu erreichen streben. So auf den
arrondirten Gütern von Wahrberg, Laufenbürg, Burgfarenbach,
Sugenheim, Demensohe, Rügland.

Auf letzterem ist jahrlich & ber Flache Brache, f tragt Rlee, f Reps, & Weizen, f haber.

In Mittelfranken ist auch ber Mischlingsbau (Roggen ober Weizen mit Dinkel) sehr üblich und hat man im Sulzbach = und Wörnihthale bafür folgende Dreifelber:

Brache gebüngt, Winterroggen mit Winterbinkel, seltener Beizen, Haber ober Gerste.

Bei Beibenheim beißen biefe Mischlinge "Brauchts".

Die Getreibekammer Mittelfrankens ist inbessen bie Region von Uffenheim und Rothenburg, wo die äußerst umfangreichen Scheunen in der Regel die Ernte nicht zu fassen vermögen und auf mancher Dorfsmarkung noch 30 bis 40 Feimen im Freien stehen. Und Weizen ist hier die Hauptfrucht, die sich immer mehr ausdehnt, namentlich englische und belgische Barietäten, vorzüglich gegen den Ochsenfurter Gau zu. Windsheim zieht Dinkeldau vor, auch oft als Wischling (rother Dinkel) und

"Winterfrucht und Reps erforbern burchaus reine Brache" sen hier Glaus bensartikel, sagt ber Bericht, und die Winterfrucht bezahle die reine Brache viel besser, als der Hackfrüchtebau. Man rechne in dieser Gegend auf 1 banrischen Morgen

- 4 Schober Weigen à 60 Garben,
- 4 Schober Korn
- 34 Schober Berfte
- 4 Schober Haber

als Durchschnittserträge.

Auch in Unterfranken herrscht burchwegs Dreifelberwirthschaft mit benützter Brache. In } bis } ber Brache werben Kartoffeln, Klee, Rüben 2c. gebaut, endlich sindet sich in der Rähe von Städten die Zweisfelberwirthschaft nicht selten. Dasselbe ist in Schwaben der Fall, dessen interessantere Wirthschaftschaftschaftschaftene in der Alpenwirthschaft und Eggartenswirthschaft auf den arrondirten Gutern bestehen.

### S. 21.

# fruchtwechfelwirthichaft und Alebergangoftufen dam.

Die Joee bes Fruchtwechsels ist in Bayern vielleicht schon früher ausgesprochen und seine Bortheile gezeigt worden, als in irgend einem auberen Lande.

Bekanntlich wird Thaer allgemein als Bater ber Wechselwirthschaft und damit als Reformator ber Landwirthschaft überhaupt gepriesen, allein Thaer hatte nur zuerst das Glück, seine von England erholten Gebanken hierüber in das Leben übersetzt zu sehen, während in Süddeutschsland biese, sowie überhaupt alle Neuerungen schwerer ins Leben zu überstragen waren, woran die Besitzverhältnisse die größte Schuld tragen.

Zwar fanden sich die Grundsate der Wechselwirthschaft in den zahlreichen Feldgärtnereien von ganz Deutschland längst in Anwendung, und
nicht blos sie, sondern selbst völlig freie Wirthschaften waren bei
ihnen an der Tagesordnung, aber bezüglich des eigentlichen Feldbaues
blieb doch Alles bei der Dreiselberwirthschaft.

Im Dezember 1779 im ersten Banbe bes baberischen ötonomischen Sansvaters p. 277 erschien eine Abhandlung "von bem Ginfiusse eines wohlangeordneten Acerbaues in die Glückeligkeit eines Staates," in welscher Graf Sigmund Franz von haslang, Mitglied ber churbaberis

schen landwirthschaftlichen Gesellschaft zu Burghausen, den Fruchtwechsel lehrte!\*) Er unterscheidet p. 288 sq. flach= und tieswuzzelnde, den Boden lockernde und festigende Pflanzen, Cerealien und Hussenschafte, spricht von dem Ruten des Bodenbeschattens durch lettere und von der bodenkraft= mehrenden derselben, wie von der bodenkraftzehrenden Eigenschaft der ersteren, — kurz, empsichlt den Fruchtwechsel, wie er viel später erst in anderen deutschen Ländern gelehrt wurde. Der Krieg gegen die leere Brache und für die Stallfütterung und den Kleedan begleitete diese Prostlamation und, wie uns das Kapitel über den Kleedan zeigt, mit großem Ersolg.

Der Arieg gegen die Brache begann in Bayern ernstlicher zwar erst in den 80er Jahren des verstossenen Jahrhunderts, und Paula v. Schrant, wie Leopold v. Hartman standen an der Spise der Kämpser für Einführung der Stallfütterung, Ausbedung der Hutweiden, Andau des Alees, aber schon 1762 wollte durch das berühmte Generalmankat die Brache mit Staats-Gewalt ausgehoden werden, und der gelehrte Gegner dieser Anordnung, der Autor des Osellus rusticus oder des Bertheidigers der Brache in Bayern (Franksurt 1796) eitert selbst einen Paragraph eines projectirten Gesetzs, welcher so gelautet habe: "da für die Gemeindeweiden ein Surrogat gesucht und dieses nicht anders als im Alee- und sonstigem Futterträuterdau gefunden worden, solcher aber in der Brache ausschaft sie Generalien siehen kann, mithin auch die Brache ausschöften muß, so sollen alle jene Generalien hiemit erneuert und wieders holt sein, welche deswegen in vordern Zeiten mehrsältig schon erlassen worden sind." (l. c. p. 5.)

Im Jahr 1790 wollte dieß wiederholt werden, "indem durch landesherrliches Mandat alle Brachen und Weiden aufgehoben und dagegen alle Felder angebaut und eine allgemeine Stallfütterung eingeführt, auch diejenigen, welche noch ferner ihr Vieh auf die Weide treiben, ihres Eigensinnes und Widersetzlichkeit halber gestraft, und alle Gründe, sie mögen Gemein- oder andere Weiden sein, nach 3 Jahren als dona vacantia pro fisco eingezogen wurden." (Osellus rustic. p. 85.)

Anbau der Brache durch Bohnen in weiten Reihen und Bearbeitung der Zwischenreihen behufs der Unkrautvertilgung mit "einem Kleinen Pflug" lehren die Georgica bavarica schon 1752 (p. 26).

<sup>\*)</sup> Bgl. Abthlg. I. p. 10 biefer Schrift.

þ

ı

۱

ľ

:

Ł

į

:

1

.

;

ŗ

ć

:

f

į

Bon Rottmanner, ber zur Bezeichnung ber Wechselwirthschaft mit bem Namen "rheinische Wirthschaft" in Bayern viel beigetragen hatte, wurden noch 1809 Bebenten gegen die Fruchtwechselwirthschaft veröffentzlicht, und ebenso kämpfte Bayrhammer von 1811 — 1816 in mehreren Sendschreiben gegen die Thaer'schen Prinzipien. Aber in der Praxis gewannen wenigstens Stallfütterung und Aleebau immer mehr Boden, und schon 1814 konnte von Göggingen berichtet werden, daß von 6795 Tagw. Brachland 1423 angebaut seien. Nau theilt in demselben Jahre als Fruchtsolge aus dem Spessart mit: 1) Kartossel gedüngt und Haber in Reubruch, 2) Sommerroggen in das Kartosselselb, Haidesorn mit Asche in die Haberspeel und oft Klee in beide, 3) Klee oder Grasland — und zwar Klee so lange, dis er vergraßt ist. (Wochenbl. V. I. p. 167.)

Um 1815 ist im Bamberger Land die Stallfutterung überall einges führt, und find die Gemeinbeweiben vertheilt.

Trot allebem zeigen boch noch nach 1809, ber Zeit bes Erscheinens von Thaers rationeller Landwirthschaft, viele Aufsätze in der Bereins-Zeitschrift ein mangelndes Berständniß der Grundlehren der Wechselwirthschaft, und erst mit dem vortrefslichen Bericht Schönleutners über die Bewirthschaftung der k. Staatsgüter Schleißheim, Fürstenried und Weihensstehan von 1819 trat Licht in diesen Gegenstand auch für weitere Preise. Auf vielen Gütern, (z. B. denen des Herrn v. Aretin, v. Ruffin, v. Rotenhan) existirten indessen schon solche rationelle Wechselwirthschaften.

Um 1826 trat ernftlich bas Projett auf, Musterwirthschaften mit Fruchtwechsel, zunächst ber Ginführung bes Baues von Handelspflauzen wegen (bie nieberen Getreibepreise!) zu gründen.

Bur Zeit haben fast alle unsere großen Guter entweber eine Wechsels wirthschaft, ober biese und Körnerwirthschaft in freier Bewegung mit einanber verbunden. So in Oberbayern zu Weihenstephan, Schleißheim, Haims hausen, Weilbach, Grundach, Tauffirchen.

Wir geben in Nachstehenbem eine Zusammenstellung von Fruchtfolgen, bie meistens modifizirte Felber- und Wechselwirthschaften auf oft sehr tiefsgreisende Berechnung gegründet, und zwar nur auf größeren, arrondirten Gütern barstellen, und bedauern lebhaft, wegen Mangel an Mittheilungen weitaus nicht erschöpsend genug vorgehen zu können. Wögen die Mängel baher entschuldigt und nur im Auge behalten werden, daß wir der Zuskunft auch ein Urtheil über diese unsere Beriode, welche neben ihrer mos

blfizirten Dreiselberwirthschaft boch auch so zahlreiche höhere Combinationen von rationellen Fruchtfolgen und bamit ihrer Wirthschaftssysteme aufzuweisen vermag, zu verschaffen verpflichtet sind.

Manchmal ist die Reihung wohl mangelhaft, auch die Düngung anzugeben vergessen, — boch nahmen wir die Angaben wörtlich auf, weil der rationelle landwirthschaftliche Leser diese Mängel leicht selbst ersetzen kann, und zu tieferer Beurtheilung der Fruchtfolgen doch noch die Angabe des Bodens, des Klima — und vor Allem "der Verhältnisse" sehlt.

Daß biese Beispiele noch um bas Zehnfache vermehrt werben könnten, wenn von allen rationell wirthschaftenben Gutsbesitzern bie Angaben zu uns gelangt wären, braucht wohl kaum erwähnt zu werben.

Mus Oberbanern geben wir folgende Beifpiele:

In Potimes folgt auf 1) Bidfutter in ber Brache, 2) Reps, 8) Binterfrucht, 4) Sommerfrucht, 5) Rice, 6) Binterfrucht, 7) Rartoffel und Ruben.

In Balley folgt auf Bintergetreibe Sommergetreibe zweimal - bann Aleegras 4 Jahre lang, (verebelte Eggarten!) wozu haber ben Schluß macht.

In Sofhegnen berg bestehen nach ber Bobenbefchaffenheit zweierlei Fruchtfolgen, nämlich :

- A. Brache (boppelt gebungt), Reps, Beigen, Biden grun (gebungt), Befen, Gerfte, Rice (geb.), Roggen, Saber.
- B. Brache (boppelt geb.), Befen und Roggen, Gerfie, Rice (geb.), Befen und Roggen, Saber, Mengfutter (boppelt geb.), Roggen, Saber.

In Beibern gilt: Widen (geb.), Binterreps, Binterweigen, Aunkeln (geb.), Gerfte, Rlee, Binterung. Auf einem Borwerke: Kartoffeln (geb.), Sommergetreibe, Rlee, Bintergetreibe (geb.), Sommergetreib.

Bei ber t. Militärsoplenhof-Inspektion Fürftenfelb hat man 1) Brache mit Mengfutter und theilweise rein, 2) Binterreps, 3) Bintergetreid, 4) Sommergetreid, 5) Burzelgewächse, 6) Gerste, 7) Klee, 8) Bintergetreib; ober zu Graffelfing: Rartoffeln (geb.), Sommergetreib mit Espergrassaat, 5 Jahre lang Gras-Esper, Haber, reine Brache (geb.), Binterroggen, Haber, Rartoffel (geb.), Haber mit Rieegrassaat, 2 Jahre Rleegras, Haber, Brache, auch Mengfutter (geb.), Binterfrucht.

Bu Amerang (v. Crailsbeim): Gerfte (geb.), Roggen ober Beigen (mit Anochenmehl geb.), haber mit Rice (Knochenmehl nnb Gpps), Roggen ober Beigen.

Am Schlofigut zu Behharting hat man als Fruchtfolge: Brache mit Rartoffeln ober Bidfutter (ftart geb.), Bintergetreib, Gerfte mit Riee (geb.), Riee (gegopft und mit Jauche überfahren), Binterweizen (vollftanbig geb.), Daber.

Bu Maxirain: Brache mit Dalb-Mengfutter, Reps (ftart geb.), Roggen (halb geb.), Rartoffel (mit Anochenmehlbungung), Gerfte (geb.) und Ricefaat, Rice (gegypft), Beigen (mit halber Dungung und Superphosphat), Daber.

In Rlofter Schepern: Brache, Reps und Bintergetreib, ine Repeland Bintergetreib und ine Getreibfeft Rice, Rice und Rartoffein.

Bu Barnrieb (neben Biefenwirthichaft im Großen) reine Brache und Biden

(geb.), Binterrete und Binterweigen, Binterroggen und Saber, Daber, Rectoffeln, Sommergetreib (geb.) und Rieceinsaat, Rice, Binterroggen ober Besen, Daber.

!

Dobenried mit ftarter Biefenwirthicaft hat baneben: Brachfelb (geb.), Binterung, haber mit Rice, Riee, Binterung (geb.), Saber.

Der Turnus ju Tauffirchen ift: Sadfrüchte (geb.), Sommerung, Aleegras, Aleegras, Meps in gebüngte halbe Brache, Binterung, Sommerung, Bobnen, Binterung.

Bu Daim haufen wirb als Fruchtfolge feftgehalten: Mengfutter (vollgeb.), Reps, Roggen und Beigen, Rartoffel (geb.), Gerfte mit Rice, Blee, Binterroggen.

Bu Beilbach: Mengfutter (bollgeb.), Reps, Binterweizen, Gerfte mit Riee, Bintervoggen (geb.), haber, Brache gur Beibe (breefc), und Rartoffel.

Bu Tugling gilt: Bidhaber (geb.), Reps, Beigen, Gerfte (geb.), Rlee, Binterroggen; auch Folgenbes bei ber Pauptwirthichaft: Biden (geb.), Reps, Beigen, Gerfte (geb.), Rlee, Binterroggen (geb.), haber.

Als Mufter für ben feichtgrundigen Riesboden um Munchen gelten:

Bu Freiham (2600 Tagm.): reine Brache (geb.), Binterroggen, Saber, Rartoffeln (geb.), Saber mit Aleegras, Rleegras, Aleegras mit Schafweibe, Saber, Brache (geb.), Binterroggen, Kartoffeln, Gerfte mit Efpen, 5, Jahre Efpen, Saber.

Bu Garching (Boftbalter Farmann): Binterroggen (geb.), Kartoffeln, haber mit Aleegras 8 Jahre, Aleegras mit Schafweibe zuleht, Sommerroggen, Rartoffeln, haber mit Aleegras, Rleegras mit Schafweibe 3 Jahre.

Bu Altfreimann: Rartoffeln (geb.), Sommerroggen mit Rleegras, Rleegras 2 Jahre mit Schafweibe, Binterroggen (geb.), Rartoffeln, Saber, Grunwiden unb Brache (geb.), Binterroggen, Saber.

Bu Schwabing (Mailanber): Brache & und Rice &, Biuterroggen (geb.), Rurtoffeln, Saber balb mit Rice.

Bu Blaneg g (v. hirich): Repe, Korn, Saber, Rartoffeln (geb.), Sommerroggen, Rier, Riee, Beigen, Mengintter (geb.).

In Nieberbanern sind nicht weniger ausgezeichnet organisirte Birthichaften.

Co Meng to fen mit Repsbau und bedeutenben Bersuchsbauten von Maps, Runkeln, Bohnen, Tabat, Drainagen, und Anderem. Freie Birthichaft mit vorberrichenber solgender Rotation: Brache mit Mengfutter, Reps, Binterfrucht, Dadfruchte, Gerfte, Rice, Binterfrucht.

Auch in Oberkollnbach, Baumgarten und Ablborf herrschen verebelte Rornerwirthschaften vor, wie 3. B. am ersten Ort: 1) Brache nub Kartoffeln, 2) Reps und Mengfutter, 3) Bintergetreib, 4) Sommergetreib, 5) Rice, 6) Mengfutter und Pacificate, 7) Bintergetreib, 8) Sommergetreib.

Bu Rleeberg und Mairhof bei Rarpfham ift liblich: Rartoffeln, Gerfte, Beigen, Bidfutter, Roggen, Gerfte.

Biele Birthicaften im Bezirt Griesbach führen bie Rotation: Rartoffel und Bielen, Binterung, Gerfie, Blee (Flachs, Ruben), Beigen.

Bu Baperbach: Reps (geb.), Binterweigen, Rice, Anntein aber Rartoffein (geb.), Gerfte, haber, Brache. Dasfelbe gilt ju Oberellenbach.

Bu Rollbrud (Baffan II.): Brache (geb.), Reps, Beigen, Roggen, Gerfte ober Saber (halb geb.), Riee, Roggen (geb.).

Bu Berrngiersborf (Rottenburg): Brache, Reps, Binterung, Gerfte, Rlee, beffen letter Schnitt eingeacert wirb, Beizen, Gerfte. Auf schlechterem Beben bafelbft berricht ber Turnus: Rartoffel, Sommerroggen, haber, Brache, Binterroggen, haber, Rlee, Beizen, haber ober Gerfte.

In Oberlauterbach ift in ber Ginfibrung begriffen: Muntein und Rertoffeln, Gerfte, Rlee, Weizen, Futterwiden und Brache, Reps und Weizen, Beizen und Gerfte, Linsen und Rlee, Roggen.

Bu Buch hof (Straubing) wechselt bie Buderrunkel mehrere Jahre mit Sommergetreib, worauf endlich Klee und Weizen folgen, um bem ersten Wechsel balb wieber Platz zu machen.

Bu Steinach baut man im 9jährigen Turnus: Sadfruchte, Commergetreib, Rice, Beigen, Linfen, (Mengfutter), Bintertorn, Brache ober Grunfutter, Reps, Beigen.

Bu Irlbach: Dadfrlichte, Gerfte, Rlee, Weigen, Futtergemenge, Binterfrucht.

Bu Minchebofen gilt: Sadfrlichte, Gerfte, Mee, Beigen mit ber Abficht, ben Turnes bes Rlee's halber bemnachft ju verlangern.

Bu Cherspoint: Reps, Beigen, Gerfte, Rlee, Rorn, Baber, Brache.

Bu Aft berricht freie Birthichaft; babei werben im Durchichnitt

40 Tagwert mit Beigen,

20 " Roggen,

40 " " Gerfte,

20 , " haber und Linfen.

10 " " Reps,

30 " " Rice, Mengfutter und Sadfriichte,

20 " Brachweibe

bestellt. Gebungt wird & jahrlich, nämlich ber Repsichlag, ber Beigenschlag außer ba, wo er auf Reps folgt, ber Roggenschlag und bas Mengfutter als Borfrucht für Reps.

Bu Beihen fiebban bei Landshut: reine Brache, Binterreps (geb.), Binterweigen mit Rothflee (gegypst), Rothflee, Binterroggen ober Beigen (halbgeb.), Bidhaber und haber ober Gerfte, Kartoffel (geb.), Binterbartweigen, Gerfte.

Bu Ifarau nub Moos: Brache (geb.), Reps, Beigen, Gerfte, Rice, Rorn, Saber, Sadfrucht.

Im Preise Schwaben und Neuburg gelten z. B. als Fruchtfolgen:

Muf bem Gute Dattfies:

1) Brache (geb.) mit Grünwiden eingebaut, 2) Reps, 3) Dinkel, 4) Hadfrüchte (geb.) ( $\frac{1}{3}$  Kartoffel,  $\frac{1}{3}$  Kunkel,  $\frac{1}{3}$  Bohnen und Erbsen), 5) Gerste, 6) Rieegras, 7) Rieegras, 8) Dinkel, 9) Haber, 10) Extraschlag mit perennirenden Futterpfianzen, Luzerne und Esper.

Auf bem Gute Dithaufen:

1) Brache (geb.), 2) Reps, 3) Wintergetreib mit Alee, 4) Rice, 5) Binter-Getreib, 6) Sommer-Getreib, 7) reine Brache (geb.), 8) Binter-Getreib, 9) Som-

wer-Getreib wit Alee (halb geb.), 10) Alee, 11) Binter-Getreib, 12) Commer-Getreib. Der Dangerbebarf wird ergangt bnrch bie vorhandene Brauerei, und beren Futterab-falle. Conft freie Birthichaft, (beziehungeweise verbefferte Dreifelberwirthichaft).

#### Muf bem Gute Ramborf:

6 fclägige Fruchtfolge. 1) Brache (geb.), halb mit Futterkräutern bebant, 2) Reps auf 12 Tagw., Binter-Getreibe 18 Tagw.; 3) Binter-Getreibe auf 12 Tagw., Som.-Getreibe auf 18 Tagw.; 4) Riee 20 Tagw., Hadfrucht 15 (geb.); 5) Bint.-Setreib; 6) Som.-Getreib.

Auf bem Gute Salbenwang gilt in Ginem Falle:

1) Reps, 2) Befen, 3) hadfrucht, 4) Gerfte, 5) Rleegras, 6) Rleegras, 7) Rleegras, 1 Schnitt bann Brache, 3 Schläge zu je 6 Tagw.: 1. Tabat, 2. Tabat, 3. Winterfrucht; ber mangelnbe Dünger wird burch Guano ersett mit beihilsweiser Rnochenmehlbungung bei nachstehenber Fruchtsolge: 1) Reps, 2) Roggen, 3) Rleegras, 4) Rleegras.

#### Anf bem Gute Belibronn:

1) Brache, 2) Reps, 8) Binterfrucht, 4) Sacfrucht, 5) Gerfte, 6) Rice, 7) Binterfrucht, 8) Saber. Der Außenschlag mit Lugerne angebaut.

#### Auf bem Gute Sternbach:

1) Brache, 2) Reps, 3) Binterfrucht, 4) Hadfrucht, 5) Sommerfrucht, 6) Ricegras, 7) 8) Riegras, 9) Binterfrucht, 10) Haber. Diefes Gut wurde feit 4 Jahren bollftundig arrondirt.

Auf bem Gute Babenbaufen:

1) Bint.-Getr., 2) Kartoffeln, 3) Sommerroggen, 4) Rice, 5) Binterroggen, 5) Biden, 7) Dafer, 8) Brache, 9) Reps.

Anf bem Gute Dftettringen:

(Bollommen arrondirt; wurde durch Schäferei und Anwendung bon Guano und Anocenmehl ju Ertrag gebracht) auf bem schwereren Boben: 1) Reine Brache, 2) Reps, 3) Beizen, 4) n. 5) Riegras, 6) Dintel ober Mischrucht und Roggen, 7) haber, Biden und Erbsen. Auf bem leichten Boben: 1) Kartoffel mit Anwendung Muflicher Dangemittel, 2) Gerfte und Sommerroggen mit Stallbungung, 3) 4) und 5) Riegras, 6) haber, 7) Widhaber.

Muf bem Gute Bollbaus:

Freie Birthichaft, beren Grundlage ber Anban perennirenber Futterpfiangen, rothen Rices und Biden bilbet.

#### Auf bem Forfthof:

Der Forfthof ift in 5 Schläge eingetheilt: Grasbau ohne Eggart; bie vier anbern find bem Getreibebau gewibmet, zu welchem Zwede jeber Schlag in 6 gleiche Theile zum Fruchtwechsel ausgeschieben ift, die Basis bilbet ber Rothstee, bem Winterweizen ober Bintervesen folgen, bann hadfruchte, auf biese Gerfte ober haber, benen sobann Brachfruchte sich anreiben, indem Winterfrucht ben Schluß bilbet. Als Beiblinger wird Anochenmehl angewendet, zu bessen Bereitung ein Anochenftampf auf bem Gute ausgestellt ift.

Auf ben Gatern Stepperg und Tagmerebeim: Berbefferte Dreifelberwirth-

Das Gut Reubed ift nach ber Bobenbefchaffenheit in 8 Rotationen eingetheilt.

A. auf ben bessern Bobenarten eine 8 schlägige Fruchtsolge zu 20 Tagw. per Schlag: 1) Brache (geb.) bebaut mit & Annkeln & Möhren, 2) Gerste, 3) Ree, 4) Dinkel ober Weizen, 5) Brache (geb.), 6) Reps, 7) Winterfrucht, 8) Sommerfrucht, Extraschlag: Luzerne. B. auf leichterem Boben per Schlag 18 Tagw. 1) Brache (geb.) bebaut mit Grünwiden, Bohnen; 2) Winterfrucht nach Widen und Mais, Sommerfrucht nach Aderbohnen, 3) Rieegras zum Mähen, 4) Rieegrasweibe, 5) Aleegrasweibe bis Eude Mai, bann Brache (geb.), 6) Reps, 7) Winterfrucht, 8) Sommerfrucht. C. Außenschlag zu je 7 Tagw.: 1) Grünwiden (geb.), 2) Winterfrucht, 3) Rieegras zum Rähen, 4) Rieegras zur Weibe, 5) Rieegras zur Weibe, 6) Sommerfrucht. Es kommen also auf 2 Tagw. Getreibe und Repsland 3 Tagw., welche zur Futtergewinnung bienen.

Mus der Bfala geben wir folgende Beispiele:

Im Bezirf Cufel herricht als Fruchtsolge: Reps ober Robl, Lorn ober Beigen (auch etwas Gerfte), Lartoffeln, haber und Llee, Alee, Spelg, haber, haber.

In ben Kantonen Kirchheim und Gollheim gift: reine und halbe Brache (geb.), Reps ober Didriben ober Tabal, Korn, Beizen ober Spelz, Kartoffeln, Gerfte, Klee, Blee, Weizen ober Spelz, Kartoffeln, Gerfte, Dabei wird Mais und Budersorgho neuerlich eingeschaftet und Guano, Knocheumehl, Jauche augewandt.

Im Bezirt Somburg liebt man als Fruchtfolge: Reps, Bintergetreibe, Sartoffeln, haber ober Gerfte, Rice, Bintergetreibe, führt aber auch häufig freie Birthichaft. (Tieffultur am Reubreitfelber Sof! tunfil. Dluger am Rarisberger Sof!)

Bu Rittershof gilt auf ben nahegelegenen Felbern: Rartoffeln (geb.), Daber ober Sommerforn auch Erbsen, Kartoffeln (geb.) und Möhren, Haber (mit Kallbungung 8 Hectol. pro Morgen), Riee, Korn. Auf ben  $\frac{1}{4}-1$  Stunde entfernten Felbern: Brache (geb. und gefalt), Korn und Spelz und Weizen, Riee (rother und weißer) mit Grassamen, 3 Jahre Schasweibe, Brache (gepfercht), Korn, Kartoffeln mit ober ohne Gnano.

Bu Erippicheib: Brache (geb. mit Stallmift ober gepfercht), Rorn , Rice, Rorn, Rartoffeln. Dber auch: Rartoffeln (geb.), Rorn, Rartoffeln, Daber.

Bu Annahof: Brache (geb. ober gepfercht), Korn, Kartoffeln, haber. Ebenfo gu Breitenhof, wo inbeffen wie auch sonft bie Freiheit in ber Fruchtfolge oben an flebt.

In Affmeiler und Reuhof: Brache (geb.), Sobl, Beigen, Riec, Beigen, Rartoffeln und Auntein, Saber.

Am Offweiler hof ift Fruchtfolge: Reps (ftart geb.), Beigen mit Rice, Rice, Lartoffeln (halb mit tinftlichem Dünger), Daber, Brache. Jeber Schlag bat 100 Morgen. Korn, Dintel, Didritben, Gelbrüben, Gerfte und Mengfutter werben auf anbern 150 Morgen burch freie Birthschaft erzielt. Diese herrscht auch auf Mont-bijou und Bahlbach.

Im Bezirt Reuftabt gilt bei freier Wirthschaft ber Kleinglitler boch sonft gerne als Regel: Brache (geb.), Kohl ober Tabat, Spelz und Beizen und Korn, Kartoffeln ober Didritben ober Buderrüben, Gerste ober haber mit Klee, Beizen und Korn ober Spelz, Kartoffeln, haber.

Aus der Pfalz sind und noch folgende Beispiele von Fruchtfolgen mitgetheilt worden.

So ift eine Fruchtfolge bei Zweibruden (Erlewein) auf 179 Morgen: 1) & Brache & mit Kartoffeln, 2) Beizen 3) Rlee, 4) Roggen mit Stoppelrilben.

Der Carleh of bei Zweibruden mit 400 Morgen Ader und 150 Morgen Biefen wird lediglich mit Guano und Anochenmehl bewirthschaftet in 4 schlägiger Fruchtsoge mit Roggen, Kartoffeln, haber, Erbsen, wobei zu jeder Frucht 1 3tr. Guano und 1 Ctr. aufgeschloffenes Anochenmehl augewandt wird (aus H. Riebermabers Reisebericht).

Bu Saargemund: 1) Brache, 2) Reps, 3) Korn, 4) Kartoffeln, 5) Beizen, 6) Rice, 7) Dintel.

Bu Gerharbebrunn: 1) Brady (geb.), 2) Repe, 3) Binterfrucht, 4) Sadfrucht, 5) Saber, 6) Rice, 7) Binterfrucht.

3m Dunfauerthal berricht bie 2 folägige Folge: Rorn (geb.), Rartoffeln.

In Obermofchel: 1) Rorn (geb.), 2) Rartoffeln, 3) Saber, 4) Rice, 5) Corn, 6) Saber.

Beitere Fruchtfolgen in Mittelfranten finb g. B. in Lichtenhof: Dadfracte geb., Sommerfrucht, Rice, Bullenfruchte geb., Binterfrucht.

In Ebenhof berricht bas Spftem: 1) Brache geb., 2) Roggen, 3) Daber mit Aleegraseinsaat, 4) Rieegrasweibe, 5) Beibe, 6) Roggen.

In Bappenheim: 1) reine Brache, 2) Reps, 3) Roggen, 4) Rice, 5) Saber, 6) Sadfrucht, 7) Gerfte, 8) Rice, 9) Dintel, 10) Efper.

In Triesborf: Dadfruchte geb., Gerfte mit Rice, Rice gegopft, Binterfrucht, Mengfutter und Balfenfruchte (geb.), Binterroggen, Daber.

In Rosenberg: Brache geb., Reps, Binterfrucht, Dadfriichte geb., Gerfte, Alee, Binterfrucht, Sommerfrucht.

So in Soonbruun eine 8 schlägige Fruchtsolge, in Moritbruun befigleiden, überall mit Repsbau, in Beißenkirchen, boppelt 8 schlägige — für schwereren und sandigen Boben und Luzerne in Außenschlägen. Auf dem Lormannshose existirt eine neunschlägige Fruchtsolge mit Reps, 2 Jahre lang Llee und 150 Tagw. Außenschlägen mit Eparsette — 10 schlägige in Bappenheim und Burgstall.

Die reine Brache rechtfertigt sich burch bas raube Rlima, um ben Reps früh banen zu können. Man halt in Burgstall auf 50 Tagw. Brache, baut auf 50 Tagw. Reps, 146 Tagw. Winterfrucht, 42 Tagw. Rothstee, 96 Tagw. Kleeweibe, 40 Tagw. Gerste, 10 Tagw. haber, 32 Tagw. hadfrucht, 24 Tagw. Bohnen, 100 Tagw. Lugerne und Charfette.

Aus ber Oberpfalz erhalten wir als Beispiele bie Rotationen:

Bu Dangenftein: Rartoffel, Gerfte, Blee, Beigen, Brache, Reps, Rorn, Saber, Rartoffel, Gerfte ober Sommertorn, Rice, Rorn.

Bu Boben fiein: Rartoffel, Sommergetreibe, Rice, Rice, Beigen ober Roin, Brade und Granwiden, Reps, Weigen und Rorn, Saber.

Bu Derenagger: Rartoffein ober Riben ober Kraut (geb.), Gerfte, Rice, Binterweizen, Gerfte, Mengfutter ober Brache und Reps (geb.), Binterroggen, Daber und Mifchinter.

Bu Bilbenftein: Brachfruchte (geb.), Gerfte, Rice, Binterweizen (geb.), Biden und Erbfen, Reps und Sommerweizen (geb.), Binterroggen, Saber.

Bu Böllershof: Wintergetreibe, Kartoffeln, haber und Gerste und Sommer-Beigen, Roth- und Weißilee und Erbsen, Bidfutter. Geblingt wird schwach, aber oft mit Stallbunger und Knochenmehl.

Bu Dietereborf: Binterfrucht (geb.), Flachs ober Erbfen, Binterfrucht (halbgeb.), Saber, Sadfrilchte, Sommerfriichte, Riee.

Bu Sünching: Beißtlee mit Gras, Beigen (geb.), Rothflee, Beigen (geb.), Kartoffel, Gerfte und in Sanbboben: Beißtlee ohne Grafer, Korn (geb.), Kartoffeln, Sommergetreib.

Bu Carlftein: Brache, Reps und Binterforn (geb.), Binterfrucht und Grunwiden, Kartoffeln, Sommerfrucht (geb.), Rice, Binterfrucht, haber.

Bu Saugenborf: Reine Brache (geb.), Binterfrucht, Rartoffel, Gerfte mit Rlee (geb.), Rlee, Binterfrucht, Daber.

Bu Reuth und zwar A.: hadfriichte (geb.), Sommergetreibe, Blattfriichte als Grünfutter auch Flachs, Bintergetreibe, Rice, Rice, Reps, Bintergetreibe. B. Rartoffeln (geb.), Sommergetreibe, Blattfriichte wie bei A. (geb.), Bintergetreibe, Ricegras, Schafweibe barauf, Wintergetreibe, Sommergetreibe.

Bu Bintlarn, Gleiritich, nachft Schönfee 2c.: Binterhalmfrucht, Rartoffeln und Rice, Sommergetreibe.

Von Unterfranken werden uns folgende Beispiele mitgetheilt:

Bu Birtenfelb, Ermershaufen und Winnhausen auf ben gräftich Ortenburgischen Gittern und ben Fr. v. Truchsesischen zu Wethausen herrscht Sechsfelberwirthschaft und zwar: Brache, Reps, Winterfrucht, Hadfrucht, Sommerfrucht, Liee.

Zu Bettenburg und Bunborf: & Brache & Bulfenfruchte, & Reps & Korn, & Korn & Haber, Hadfrucht, Sommerbau, Rlee, Weizen.

Bu Reubof: Rartoffel (geb.), 1 Winterfrucht 1 Commerfrucht, Rlee, Beigen (halbgeb.), Rartoffel und Didwurz (geb.), Roggen.

Bu Böllrieb und Rottenborf (3. v. hirsch): Beizen, Korn und Kartoffeln, Buderrunkeln (auf 6 — 700 Morgen jährlich), Gerste. Gnano, Knochenmehl und Bollenstaub werden zugekauft, außerbem noch Reps, Saubohnen, Riesenmais, bie 3 Kleearten angebaut.

Bu Rentweinsborf (v. Rotenhan): Sackfruchte, Gerfie, Rieegras, Rieegras, Winterfrucht, Brache, Reps, Winterfrucht, und so noch in 2 andern ähnlichen Mobifikationen auf ben anderen Gittern, auch auf Eirichshof mit kinfticher Beibe und Grinmais.

Bu Gobelhof: Reine Brache (ftart geb.), Reps, Winterfrucht, hadfrüchte (geb.), Sommerfrucht, Rieegras und bann noch 3 Jahre Schafweibe barauf.

Bu Thung en: Brache (geb.), Reps, Beigen, Rartoffeln, Gerfte, Rlee, Beigen, Sommerfrucht.

Bu Dachheim, Dbach und Beiligenthal ebenfo.

Bu Gelch 6heim (Andrae): Sadfrucht, Gerste, Rlee, Beizen, & Brache, & Hadfrucht, & Reps, & Beizen, & Korn, & Haber, — und zwar auf & ber Area Futter, & Getreibe, 14 Danbelsgewächse, 14 Brache.

Bu Strobisof: Brachfruchte, Sommerfrucht, Rice, Brache, Reps, Binterfrucht. Bu Fechenbach und Therefienhof: Rartoffeln (geb.), Gerfte ober Commerforn mit Rice, Rice, Beigen, Brache (geb.), Reps, Roggen.

Ł

5

E

È

1

t

:

Am Unterhof, Rothhof, Johannishof, Linbshof, Sanbhof (Begirt Ronigshofen) gilt besonbers: Brache, Reps, Roggen, Sadfrucht, Beigen, Rice, Beigen.

Bu Unterbeffenbach (Frb. v. Gemmingen): Sadfrlichte, Sommerhalmfrucht, Alee, Spelz, Brache mit Futterroggen zur Schafweibe und Mifchfutter (geb. und gepfercht), Reps, Beizen, Noggen (theilw. geblingt für bie folgenben Kartoffeln unb Kopfblingung mit Muftlichem Olinger).

Bu Beiffenbach und Rupboben: Reine Brache, Binterfrucht, Commerfrucht, Rleegras (gemaht), Riee (abgeweibet), Binterfrucht, Kartoffeln, Erbsen und Biden zc., Binterfrucht, haber.

Mus Oberfranten führen wir folgende Beispiele an:

Bu Bernftein (M. v. Runsberg) ift eingeführt: Rartoffeln und Aunteln (geb.), Gerfte, Rice, Beigen, Erbfen und Biden auch Mengfutter (geb.), Korn, Gerfte und Daber, Ricegras, Ricegras, Beigen (geb.), Saber.

Im Bezirte hof eriftiren neben viclen freien Birthicaften auch mobifizirte Bechfelwirthicaften mit ftartem Körnerbau. Go zu Branbftein: Brache (geb.), Rorn, Rartoffel, Gerfte, Rice, Rorn (geb.), haber. Bu Feilitid: Rartoffeln (geb.), Gerfte, haber ober Rice, Korn (geb.), Beigen, Rartoffeln, Erbien, haber.

Bon Sofet, Gnteuthau und von Beifenborf find uns allgu mangelhafte Mittheilungen jugegangen, um benütt werben ju tonnen.

Bu Raiferhammer: Rartoffel (geb.), Gerfte, Rice, Rice, Winterforn (halbe Dungung), Sommertorn (halbe Dungung), haber, Erbjen und Biden, Flachs.

Bu Oberröglau: Rartoffeln und Rüben (geb.), Gerfte ober haber, Erbfen und Sporgel ober Beiffice, Korn (geb.), Korn (halb geb.), Sommergetreibe, Rlee, Rice, Reps ober Beigen (geb.), Beigen ober Korn.

Bu Tambad: reine Brache (geb.), Bintergetreibe, Rice, Bintergetreibe, Saber, Sadfruchte (geb.), Gerfte, Rice, Bintergetreibe, Saber, — fonft aber freie Birthichaft.

Bu Ebrach (Eb. Barensfelb): reine Brache (geb.), Reps, Binterfrucht, Ricegras, Acegras, Roggen und Beigen, Kartoffeln und Rüben, Gerfte, Binterroggen.

Bu Buttenheim (Bacter Doffmann): A. (fcwerer Thonboben): Reine Brache, Reps (gebfercht und gebungt), Beizen, Rleegras, Rleegras, Weizen, Gerfte. B. (leichterer Boben): Futterrunkein (geb.), Gerfte, Kartoffeln und Winterreps (geb.), Korn.

Bu Sechof: Badfrucht und Erbfen, Binterfrucht, Rlee, Reps, Binterfrucht, Sommerfrucht. Lugerne in Außenichlägen.

Bu Leimer & bof: Brache (geb.), Reps, Beizen und Roggen, Riee und Sadfruchte (balb geb.), Binterfrucht (halb geb.) und Sommerfrucht, haber und Gerfte nach Binterfrucht und Klee nach Sommerfrucht.

Wenn auch noch nicht Wald- und Obstbaum, so mussen boch schon bie Rebe und ber Hopfen sich bem Wechsel im System unterwerfen.

In Franken ist durchweg der Wechsel der Reben mit Luzerne oder auch einer anderen Klecart üblich und die letztere tritt auf das ausgestockte Rebland, wenn dieses von der Rebe etliche 60 — 80 ja 100 Jahre be-

setzt war, bleibt bann 5 — 6 Jahre barauf, um es nach tiefer Robung und Düngung neuerdings der Rebe zu überlassen. Es ist dieß freilich nur eigentlich eine Auffrischung des Landes zu nennen, aber der Borzug, den man der Luzerne gerade hier gibt, deutet doch auf eine innere Beziehung zwischen beiden und ist nicht ohne Bedeutung für den Bechsel. Es muß indessen boch zugegeben werden, daß oft auch überhaupt nur Ackerland mit aller Art von Produktion mit dem Reblande wechselt und Cerealien auch die Stelle der Luzerne vertreten.

### **S**. 22.

# Feldgärtnereien — freie Wirthschaften.

Die höchste Bluthe ber Wirthschaftsspsteme gipfelt in ben rationellen, auf Naturgesetz gegründeten und darum innerhalb bieser Sesetz freien Wirthschaften, wie die Feldgärtnereien schon längst dazu das Muster lieferten.

Die bayerischen Felbgärtnereien, am blühenbsten um Bamberg, Nürnsberg, Stadtamhof, Kişingen, Würzburg, Schweinfurt (Sennfelb und Gochsheim), dann auch, obgleich mehr als Stadtgärtnereien, um Landshut und Neu-Ulm, Lindau 2c., sind alle uralten Ursprunges.

Nahe an der Mündung der Regnit in den Main, also am Bereinigungs = Puntte bes Main = und Regnitthales gelegen, bietet bie Bobenbeschaffenheit einer ber altesten, ber Gartnerei um Bamberg, auch bie Charattere ber diese Thalbilbungen abgrenzenden Steigerwald-, Frankenwaldund Juraformation, zunächst an der Grenze und dem Untergrunde, und noch mehr im Diluvium ber Ebene. Auf letterem und zwar faft nur auf ber rechten Seite ber Regnit zieht fich im Allgemeinen von Süben nach Norben, links vom Alusse (mit Ausnahme ber Insel "Weiben"), rechts vom berühmten Fohrenwalde Hauptsmoor begrenzt, ein burch Kultur fruchtbares, fonft aber agronomisch sehr mittelmäßiges, oft ganz schlechtes Garten- und Ackergelande, bessen Untergrund an ben tieferen Lagen Riesgerölle plutonischer Entstehung (vom Fichtelgebirge, also ber Mainregion) mit solchem ber Flötformation (Reupersandstein und Kaltmergel), anderwärts weißer Reuperfand, los, zerbröckelnd, zum Theil in's Rothe übergebend, ein oft auch nur bis zu 15 Fuß tiefer Treibsand bilbet. Auch loser Kaltmergel, hochroth und unfruchtbar zerfallend, bilbet oft ben Untergrund, von ben Gartnern Zinter genannt und sehr gefürchtet. "Drei Steine wachsen

noch, — ber Blasenstein, ber Weinstein und — ber Zinter" wird sprüchs wörtlich hier oft gehört.

Dieser Gartenstrich ober die Gärtnerei zerfällt in zwei Abtheilungen — in die süblichere und schlechtere, sast nur aus Quarzsand bestehend und bennoch, selbst in den Galgenseldern kultivirt, und in die nördlichen (besser nordöstliche) wo Sand und Moordoden gemischt sind. Der Hauptspunkt dieses Theiles des alten Reupermoores war wohl vordem der zur Teichwirthschaft später benützte See Breitenau, während die erquisitere Moordildung dem mehr östlichen Hauptsmoor selbst angehört. Wir versweisen indessen bezüglich der auch geologisch äußerst interessanten Bildungen dieses alten Reupermoores aus den Juras und Liaszeiten auf die ausgezeichneten Arbeiten des Prosessonder des Regensburger zoologisch-mineraslogischen Bereins diese Berhältnisse des Regensburger zoologisch-mineraslogischen Bereins diese Berhältnisse höchst anziehend besprochen hat.

ľ

:

ţ

ţ

ï

!

ı

Das reine Sanbland ist um Bamberg bem Cerealienbau (selbst Weizen!) bestimmt, das sandige Moorland dem Gemüsedau. Das letztere ist besgreislich, obgleich in seiner besten Beschaffenheit nur etwa  $^1/_4$  der Gessammtarea ausmachend, die Krone der Bamberger Kultur und die Ermögslichung derselben mit verhältnismäßig schlechtem Materiale ist dem Fleiße und der seit uralten Zeiten äußerst emsigen Benützung des Stadtsdungers zuzuschreiben. Hätte Bamberg ein so fruchtbares Alluvium wie Strauding oder Ochsensurt gehabt, — es ware wohl keine Gärtnerei da entstanden!

Die klimatischen Berhältnisse sind günftig. Rasche Luftströmung in bem breiten Regnitz und Mainthale, Wald auf den Bergen und Höhen, Laubholz auf den Lehmböden der Steigerwaldvorhügel, keine stehenden Gewässer, eine Elevation von eirea 650 Fuß, Hochgebirge weit entfernt, — die Flüsse mit ziemlich starkem Gefälle — Alles das macht Bambergs Gegend gesund und fruchtbar, selten vom Hagel, nicht selten aber von Trockenheit und auch von Ueberschwemmungen heimgesucht. Häusige scharfe Rordoskwinde sind charakteristisch. Das Klima ist nahezu ein Weineklima (die Rebe wird jeht noch häusig, früher ward sie auf allen Höhen daselbst gebaut). Interessant ist, daß bei früherer Trockenlegung des Sees Breiztenau die Gärtner eine Abnahme der Fruchtbarkeit ihrer zunächst liegenden Semüschelder behaupteten. Der See wurde auch unseres Wissender wieder mit Wasser angelassen.

Merkwürbiger Weise kann die Geschichte über die Entwicklung des eigenthümlichen Kulturzustandes der Bamberger Gärtnerei nur Bermuthungen vorbringen, obgleich die Stadt selbst ausgezeichnete Forscher gehabt hat.

Es scheint inbessen unzweifelhaft, bag bie aus Karl bes Großen Zeit schon wohl benützte große Handelsstraße von Regensburg über Borchbeim. Halbstadt, nach Erfurt führend, erfte Beranlaffung größerer Rulturen am Hautsmoor (Hauptsmoor), b. h. am rechten Ufer des rechten Regnitsarmes im alten Rabenggau war. Röhler, Theerschweler, Zeibler, Holzhauer 20. begannen wohl hier, schon ber Nähe ber westlich liegenben Stadt Babenberg wegen, Bemufe fruhzeitig zu bauen. Die balb in biefer sogenannten Teuerstadt, spater Steinweg, errichteten Siechenhäuser und Hofpitäler für Bilger, wie insbesondere aber die Gründung bes Collegialftiftes St. Gangolph (burch Bischof Gunther 1063) und ber Schut feiner Unfiedlung, verbanden biefe kleinen Besitzungen, welche allmälig fogar gum Bunftverband ber Gartnerei fich einigten. Diefes Entstehen einer eigenen Stadt öftlich gegenüber ber auf ben westlichen Sügeln sich erhebenben. von dieser burch zwei starke Arme ber hier schiffbaren Begnitz getrennten alten Stadt (Babenberg, neben Vendilino Uraka, castrum Babenbergk), die nun über die Inseln in der Mitte (St. Martin) endlich zusammenwuchs, erklärt sowohl bas starke Zerstreutsein ber ganzen Stadt, wie insbesondere die noch heut zu Tage sehr deutlich erkennbare Berschiebenheit selbst im Dialette der Bodenbebauer ein= und derfelben Stadt weftlich und öftlich -- ber Gartner und Hader (Wein: und Hopfenbauer), jener aus bem Rabenggaue mit vielleicht flavischer Beimischung, biefer aus bem urbeutschen Bolkfelbergau, auf ben bie oftfrankischen Markgrafen sich zum Schutz gegen Wenden und Sorben 2c. 2c. wie zur herrschaft über bie Besiegten und Ungefiedelten ftuten mußten.

Die ganze Gärtnerei umfaßt ein Areal von etwa einer halben Quabratmeile, wenn alle Felber und Wiesen, auch die der Städter, mit eingerechnet sind. Da nun 300 Gärtner so nahe beisammen wohnen und sich von dieser Fläche allein ernähren müssen, so ist ersichtlich, daß der Besitzstand kein großer sein kann. Wer daher glaubt, dei einem Theile üppigen Bodens müßte die Gärtnerei einen Reichthum genießen, der irrt sich sehr. Ein reicher Gärtner ist eine Seltenheit, und hat einer Vermögen, so muß er entweder schon vorher bedeutendes Privatvermögen gehabt, ober solches ererbt haben; benn ber glücklichste Betrieb ber Wirthschaft wurde ihn biese Summe nie erreichen lassen.

:

ď

ŧ

Ç

Ē

ŗ

Ç

ŗ

ſ

ŗ

5

ſ

Für einen reichen Gärtner gilt, wer 20—40 Tagwert Felber und Wiesen besitzt. Der minbervermögliche Gärtner ist gewöhnlich Eigenthümer von circa 1 Tagwert mit Weizen, Viehfutter, Korn und Kartoffel bestellt und hat in der Regel Antheil an den Marktselbern. Eine dritte Klasse besitzt höchstens 1—2 Tagwerte Korn= und Kartoffelber, und arbeitet um Tagslohn. In der Regel muß jeder Gärtner mit Schulden anfangen, und hat er Glück mit dem Garten= und Feldbau, so kann er nach Verlauf von mehreren Jahren schuldenfret sein. Die meisten der kleineren Gärtner haben gar keine eigenen Felder, sondern pachten solche auf mehrere Jahre von großen Eigenthümern.

Was die Güterzertrümmerung anbelangt, so kann sie kaum irgendwo in einem stärkeren Maaße stattsinden als hier; denn heirathet ein Sohn, so bekommt er als Heirathsgut 1 oder 2 Grundstücke mit. Bei Grundstheilungen werden die Besitzungen so zerschlagen, daß meistens dem Bater nur sein Kindstheil bleibt, den er aber selten mehr selbst bearbeitet, sondern von seinen Kindern bearbeiten läßt, oder den er ihnen ganz in Pacht gibt.

Die erste Kultur in ber Umgebung Nürnbergs batirt aus ben Zeiten ber Heibenbekehrung burch Bonifacius (800 n. Chr.), wodurch auch bie im sechsten Jahrhundert aus Böhmen eingewanderten Wenden gemilbert und in gute Ackerbauer umgewandelt worden seien. Nürnberg's Umgegend gehörte zum sogenannten Nordgau, deren bedeutendste Familie die ostsfränkischen Grafen von Babenberg waren.

Der älteste Betriebszweig von besonderem Ansehen in dieser Segend war bekanntlich die wilde Bienenzucht, — die Zeidelweide (Zidelwid), deren Oberster (der Butigler), vom Kaiser belehnt, zu Feucht seinen Sit hatte. Raiser Karl IV. versehte 1358 das Honiggeld vom Reichswald um Nürnberg an den Burggrafen Albrecht um 200 Mark Silber!

Biel später, um 1620 soll Robert Königsmann bie erste Tabakspflanze and England nach Strafburg und von ba nach Nürnberg gebracht haben, wo Hand Jonathan Schwingshörlein, ein Nürnberger Gärtner, sie zwischen 1630—40 zuerst anbaute.

Im Sanzen aber find bie Landguter um Nurnberg klein zu nennen. Sin Sut mit 40-50 Tagwert gehört schon zu ben größten und kommen solche

mehr in ben sublichen Gegenben von Nurnberg vor, während im sogenannsten Knoblauchland ein Gut mit 20-30 Tagwert schon zu ben großen gehört.

Die meisten um Nürnberg liegenden Güter waren bisher lehendar, theils an Nürnberger Familien, theils an Stiftungen, theils auch an den Staat. Die gewöhnlichen Grundlasten bestanden in Handlohn meistens zu  $10^{\rm o}/_{\rm o}$  jährliche Gilten, Zehnten u. s. w., welche alle nicht unbedeutend waren, nun aber seit 1848 sixirt und abgelöst sind. Trop dieser bedeutenden Belastungen, die z. B. von einem süblich von Nürnberg gelegenen Gut von 24 Tagwerk

28 fl. — fr. jährliche Gilt und Erbzinsfirum,

2 " 24 " für Frohnfuhrenfirum,

5 " 12 " Zehentfirum,

26 " — " Handlohnfirum,

Summa 61 fl. 36 tr.

betragen, haben die Guter um Nurnberg bennoch einen bebeutenben Berth.

Ein Gut von geringem agronomischen Werth süblich von Nürnberg mit 20—30 Tagwerk Land kostet schon 4000—5000 fl.; das Tagwerk Ackersand 2—300 fl., Wiesen 5—600 fl. Im Knoblauchsand ist der Werth bedeutend höber.

Ein Halbhof von 10—15 Tagwerk 4—5000 fl. — Kleine Gütlein, mit einem kleinen Haus und 1—1½ Tagwerk Land werden in einem nahe gelegenen Dorfe mit 1000—2000 fl. erkauft. Ein Gut mit 40—50 Tagwerk kostet hier 10—12,000 fl. Doch besteht ein solches Gut nicht aus lauter solchen Gründen, worauf die seineren Gartengemüse gebaut und mit dem Provinzialnamen "Gewendselb" bezeichnet werden, sondern jedes Gut hat, je nach der Größe, von solchem Gewendland ½—4—5 bayerische Tagwerke.

Ein Tagwerk solchen Sewenblandes wird aber in Groß- und Klein-Reuth mit 1000—1500 fl. bezahlt. Sewöhnliche Gemüsearten, wie Salat, Wirsing 2c. werden aber auch auf ben übrigen Felbern abwechslungsweise mit Kartoffeln und Cerealien gebaut, wovon der Weizen obenan steht, wie denn auch in einigen Ortschaften und in den Borstädten hinter der Festung Nürnberg gewöhnliche Semüse auf dem Felde gedaut werden. Zu jedem Gute gehört eine größere oder geringere Anzahl Tagwerk Wiesen, die aber kaum den dritten Theil des Areals beträgt. Diese theilen sich in Grundwiesen, die durch Schöpfräder bewässert werden können, und in Hochwiesen, welche durch ihre eigene Feuchtigkeit sich zum Graßwuchs eignen. Letztere finden sich sublich von Rürnberg und liefern aus: gezeichnetes Futter, während erstere durch Hochwasser verlieren.

Die Gebäube sind meistens gut, theils massiv von Keupersandsteinen, theils von Fachwert mit Backteinen ausgebaut und mit Ziegeln eingebeckt. Strohdächer sindet man nicht. Sie sind größtentheils einstöckig und haben sehr hohe Dachstühle, um Bodenraum zu gewinnen. Gewöhnslich ist Wohnhaus und Stall unter einem Dach, die Scheune aber abgessondert. Die Ställe dürften besser sein. Dagegen sindet man in den Wohnhäusern, namentlich im Knoblauchland große Reinlichkeit, welche aber in den süblich und östlich gelegenen Dörfern theilweise noch sehlt. Als Hülfsarbeiter sinden sich meistens Knechte und Mägde, Taglöhner selten. Nur in der Heu- und Schnitternte werden aus der Oberpfalz kommende Accordarbeiter genommen.

Die Bevölkerung selbst ist außerst thatig und man findet außer einigen Debungen beinahe keinen unkultivirten Fleck mehr.

Ebenso ist die Brache schon längst verschwunden und man bedaut das Land, so oft man nur kamt. Hiebei wird größtentheils ganz freie Wirthsichaft getrieben und der Preis der Marktfrüchte bestimmt, was gedaut werden soll. In den südlich von Nürnderg gelegenen Gemeinden könnte man sagen, ist Dreiselder Wirthschaft mit benützter Brache. Auf die Winterfrucht, Weizen oder Winterroggen, solgen dei den gewöhnlichen Feldern in demselben Jahre noch Stoppelrüben, indem nach Absuhr der Ernte die Stoppeln sogleich umgebrochen werden und das Feld besäct wird, oder es sind schon Scherrüben oder Dorschen vordereitet, d. h. auf eigenen Sommerbeeten zu großen schönen Pflanzen hergezogen und werden in den sprisch umgebrochenen Boden gepflanzt. Das solgende Jahr trifft in den nördlichen Segenden meistens Gerste, worauf eine Hackfrucht, Tabat, Kartossel solgen, während in den mehr südlichen Theilen die Gerste meistens durch Hiese vertreten wird.

In den sogenannten Gewendfelbern wird schon im Herbst ein Theil mit Spinat, Petersilie u. a. besäet, ein Theil ist mit Spargel bepflanzt, ein weiterer Theil wird mit Salat und Radicschen angesäet, der als Schnittsalat verwendet wird, worauf noch ein Stück den Frühkohlraben, Artischoken vordehalten bleibt. Der Spinat wird theilweise abgeschnitten und verkauft, zum Theil zu Samen stehen gelassen und an dessen Stelle treten Röhren oder Kopssalat und Schnittsohl. Die Petersilie wird theils weise schon im Frühzighre ausgezogen, theils später, wenn die Wurzeln

schon mehr gereift sind und an der Stelle des Schnittsalats, der theilweise in Kopfsalat übergegangen ist, tritt später Wirsing, Blumenkohl zc. In die Spargelselber oder auf eigenen Beeten werden Steckzwiedeln ausgemacht, sowie auch Zwiedelsamen ausgesäet. Zwischen die Frühkohlraben und den Kopfsalat werden Gurkenkörner gelegt, deren Pflanzen nach Entsernung der Kohlraben den Boden einnehmen. Un den Kändern der Beete steckt man Rettige; in großer Menge pflanzt man dann später noch Lauch und Sellerie, später Kopfsalat, Sommers und Winterendivie, Winsterkohl, säet dann sogenannten Lorenzipetersilie, dann wiederum Spinat, Schnittsohl n. s. f. für das nächste Jahr.

So wechseln bas ganze Jahr die Früchte, indem immer in den Zwisschenreihen ber halbreifen wieder andere gelegt und gepflanzt werden.

Der Absatz in die nahe große Stadt Nürnberg, sowie nach Fürth und Erlangen sichert aber auch reichlichen Ertrag; daher auch die Kleinsbegüterten, namentlich in den nördlich von Nürnberg liegenden Gemeinden, meistens selbst wohlhabend, die größer Begüterten aber reich sind. Auf die Zucht von Nindvich aber wird weniger gesehen, obgleich die Milchswirthschaft bedeutend lohnend ist, da die banerische Maß Milch mit 4—6 kr. bezahlt wird. Das meiste Weltvieh wird angekauft und man sieht hier theils die sogenannte Ansbacher, theils die Oberpfälzer Nace vertreten, aus deren Wischung sich auch ein Nürnberger Schlag ergab, welchen man besonders in den östlichen Dörsern sindet, sowie man in neuerer Zeit auch Allgäuer Vieh einführt, wozu die Oekonomie in Lichtenhof durch Haltung Allgäuer Zuchtstiere besonders beitrug. Als Zugvieh verwenden die mehr südlich von Nürnberg gelegenen Bauern Ochsen (Sandhasen genannt), die nördlich gelegenen meistens Peerde.

Die am häufigsten vorkommenden Felb- und Gartenfrüchte find:

- a) Cerealien: Beizen, Roggen, Gerfte, Haber, Sirfe, felten Mais.
- b) Sulfenfruchte: Erbfen, Widen, Bohnen.
- c) Knollen: und Rübengewächse: Kartoffel, Kunkelrüben, Dorschen ober Erbrüben, weiße Rüben, Salat-Rüben, Meerrettig, Petersilie, Seleieie, Kümmerling (Gurken), Spargel, Spinat.
- d) Delgewächse: Reps felten.
- e) Farbpflanzen: teine.
- f) Gespinnstgewächse: Lein.
- g) Gewürz- und Medizinalpstanzen: Tabat, Hopfen, Gibisch, schwarze Pappeln, Cichorie, Zwiebeln verschiebener Arten, Knoblauch, Lauch u. bgl.

- h) Futterfrauter: Biefenklee, Gemengfutter (Wiefenbau).
- 1) Obstbau. Ist noch in seiner Kindheit.

Was die Beurbarung betrifft, so ist nicht blos, wie schon oben ansgebeutet, beinahe kein unbenützter Fleck zu finden, sondern es wird dieselbe auch auf bereits seit Jahren angebaute Flächen selbst ausgedehnt. Zu trockene, hochliegende Aecker werden tiefer gelegt, indem Tausende von Fuhren Sand herausgeschafft und mit dem Material zu nasse Stellen emporgehoben werden, z. B. in Großreuth.

Die Grunbstüde, welche zum Sommerbau bestimmt sind, werben im Herbst angeraint, b. h. von jedem Bifang rechts und links ein Pflugsstreifen abgeschnitten und in die Furche gelegt, mährend der Kamm stehen bleibt und so der Acker den Winter über liegen gelassen; im Frühjahre wird der Acker übereggt, um das ausgegangene Unkraut zu zerstören und den ganzen Acker einzuebnen.

Die Egge ist die gewöhnliche, länglich viereckige mit eisernen vierstantigen Zinken, 4 Bäumen und 3 Schwingen, welche in einer Ecke angespannt wird. Hierauf wird der Dünger aufgesahren, gebreitet, angeraint, d. h. kleine zwei Pflugstreisen haltige Beete gebildet, zwischen welchen eben so viel Land zum Ausackern liegen bleibt. Sodann wird darauf gestätt und ausgeackert und die Bisange gepflanzt ober Samen dareinsgesteckt u. dgl.

Zum Anbau einer Winterfrucht wird auf eine ahnliche Weise verfahren. Was die Düngung anbelangt, so geschieht diese in den meisten Fällen nicht blos jährlich, sondern wo in einem Sommer dreierlei Gewächse nache einander den Acker einnehmen, wird beinahe zu jedem gedüngt.

Da natürlich hiezu ber Stallbunger nicht hinreichend wäre, obgleich bie meisten Landwirthe verhältnißmäßig wegen der nuthringenden Misch-wirthschaft sehr viel Bieh halten, indem ihnen die Abfälle der Gemüse, die Stoppelrüben, Scherrüben, Runkelrüben, Möhren u. s. w. viel Futter liesern, auch das gebaute Stroh größtentheils gefüttert wird, die meisten Besiher ein Waldrecht, d. h. Holz, Weides und Streurecht zu einem gewissen Mande in den ehemaligen Rürnberger Reichswäldern besihen und daher Waldstreu einstreuen, welche größtentheils, da keine Laubwälder vorshanden sind, aus Radeln, Moosen, Haidekraut, Heidelbeerkräutern besteht, so müssen doch die meisten, namentlich die Knoblauchsbauern, Dünger kausen, wozu die naheliegende Stadt Nürnberg hinreichend Gelegenheit

bietet. Früher mußten die Bürger Nürnbergs die Bauern und andere hiezu aufgestellte Leute bezahlen, wenn dieselben die Kloaken leeren sollten, jetzt aber thut es der Bauer gern umsonst oder bezahlt noch dafür. Auch halten namentlich die nördlich von Nürnberg gelegenen Dörfer ihren Dünsger gut zusammen und man sieht selten, wie in den ärmeren südlichen Dörfern, die Mistjauche auf die Straße laufen. Zudem kausen sie außer Stalldünger aus den Wirths- und Privathäusern noch die Knochenabsälle von Beindrechstern, Hornspäne, wollene Lumpen, die Absälle aus den Farbensabriken, namentlich wo blausaures Kali geliefert wird, Asche, Gyps, gebrannten Kalt, Seisensiederasche u. dgl. m., und mancher Bauer verwendet jährlich mehrere hundert Gulden blos auf Ankauf von Dünger.

Ebenso ist die Compostbereitung im Schwung, wozu außer Straßensabzug, Abfälle aller Art, Bauschutt aus Nürnberg 2c. verwendet wirb.

Besonbers wird auch häufig jest der zum Reinigen des Gases in der Nürnberger Leuchtgassabrik gebrauchte Kalk zum Düngen von Humusund Moorboden mit großem Bortheil angewendet, woselbst die zweispännige Fuhr um 30 kr. zu haben ist.

Auch jene Felbgartnerei um Gochsheim existirte schon am Schlusse bes 30jahrigen Krieges, war somit gewiß vor bemselben noch blubenber.

Im Allgemeinen sind alle diese Feldgärtnereien aus sehr armseligen Anfängen entstanden. Bon den Leibeigenen, welche Stadtbürgern, Patriciern und Abeligen oder Freien überhaupt gehörten (Wenden, Slaven? um Bamberg und Nürnberg), die nicht selten sich des besonderen Schutzes des Krummstades erfreuten, gepstegt und wie noch heutzutage in sehr kleine Parzellen vertheilt, mit einem Lurus von Arbeitskraft aber nur winzigem Kapitalauswand betrieben, und durch wahrhaft wunderbare und sehr entsernte Handlich, bilden sie ein prachtvolles Bild intensivster Bodenbearbeitung, Bedüngung und Kultur überhaupt im buntesten Wechsel ohne jegliche Brache — und zwar schon von mehr als 400 Jahren her.

Umsonst aber sieht man sich nach einem Fortschritt um, — ja s:lbst ber einzige durch ben Bau von Arzneipflanzen ist durch die immer mehr schwindende Anwendung pflanzlicher Arzneistoffe problematisch geworden. Ueberall dieselben alten Gartenpstanzen und Nirgends etwas Neues!

Und so benn engen die besseren Berkehrsmittel, ber zunehmende Auf-

schwung städtischer Gartnereien mit Treibereien und Kunstdungern, bann die Einführung neuerer, auch theilweise besser Sorten von Gemüsen — ben alten Betrieb der Feldgartnereien immerhin etwas ein.

ľ

ı

ľ

Nur ein Bersuch, diesen Uebeln der Stagnation entgegenzuwirken, ist jedoch mit schwachen Mitteln, wenn auch mit bestem Eiser, zu Bamberg von Dr. Haupt, Prosessor der Landwirthschaft am Lyzeum, gemacht worden. Das Nisico mit dem Berkauf neuer, noch unbekannter Gartenspstanzen im Großen, wie es diese Feldgärtner wandernd thun mussen, schreckt zu sehr von Bersuchen ab, zu denen überhaupt kein Geld übrig ist.

In Gochsheim sind 700 Tagw. ber Felbgärtnerei allein gewibmet, in Sennfeld sind es kaum 200. Der Rübenbau erstreckt sich um Oberndorf und die beiben genannten Orte auf 5 — 600 Tagw. jährlich.

Selbst in den Gegenden mit hervorstechender höchst intensiver Bewirthschaftung, um die sogenannten Feldgärtnereien herum, wie z. B. um Sennfeld und Sochsheim oder Bamberg herrscht die modifizirte Dreiselberwirthschaft noch andauernd fort. Die halbe Flur von Gochsheim wird so größtentheils bewirthschaftet: es solgen auf die Brache, welche zumeist Runkeln (hier Mandeln genannt, — die Oberndorser Spielart!) oder Kartosseln, auch Erbsen, Linsen, Bohnen trägt, auch manchmal rein ist, — Wintergetreide, dann Sommergetreide und wieder bald Klee mit nur Einem Schnitt, bald Brachsrüchte und reine Brache. Die andere weitaus größere liegt mit alljährlich oder wenigstens je im 2. Jahre frischer Düngung und Spatenkultur zur Feldgärtnerei nieder, und trägt neben und zwischeneinander Futter-Runkeln, Kartosseln, gelbe Rüben, Feldbohnen, alle Kohlarten, Sellerie, Porrée, Zwiedeln, (Gochsheimer!) Sibisch, selbst Angelica und Liebstödel auf mehr sandigem, oft moorigem Boden.

Im nahen Obernborf, bas ben großen, platten Futterrunkeln ben Ramen gab, wird gleichfalls die Fruchtfolge auf den um den Ort herumliegenden "Krautäckern" von der auf den eutfernteren — gleichsam Außensschlägen — unterschieden. Auf letzteren die modifizirte Dreifelderwirthssichaft wie überall, auf den Ersteren Runkeln oder Kraut (noch besser Braf-Rheinselden), denen schon zeitweise Sommergetreide mit Kleefolgt, wo man also in den richtigen Norsolksruchtwechsel einlenkt.

Auch Aschaffenburg hat seine Felbgärtnereien, jedoch nur in Form ber Fischergartner, ba die Mainfischer zugleich Aeine Gärten nahe an ber

Stadt besitzen, in welchen die Weiber dem Sartenbau obliegen, wie die Männer der Fischerei und der Schifffahrt.

Außer den oben erwähnten verbesserten und nahezu freien Körnerwirthschaften größerer Güter üben auch sehr häufig Bauern diese freie Wirthschaft und baut man z. B. im Altmühlthale: 1) Kartosseln, Kraut, Rüben gedüngt, 2) Gerste, Sommerweizen, 3) Winterroggen, 4) Klee gebüngt, 5) Winterroggen oder Weizen, 6) Haber oder Sommerroggen.

Ebenso wird aus Mittelfranken (Hemenbach, 4 Stunde von Ausbach) uns von einem Acker als Fruchtfolge mitgetheilt:

1849 Winterweizen, 1854 Kartoffeln, 1850 Sommerweizen, 1855 Winterforn, 1851 Gerste, 1856 Gerste, 1852 Sommerweizen, 1857 Sommerweizen, 1853 Winterforn, 1858 Gerste.

Solche nahezu von der Fruchtfolge emancipirte, forçirte Körnerwirthschaften finden sich mit Hülfe Stadtdungers in der Nähe von München (Bogenhausen!) gleichfalls. Hier baut man z. B. 1) Kartoffeln gedüngt, 2) Winterweizen gedüngt, 3) Winterroggen und Klee, 4) Klee, 5) Reps gedüngt oder geobelt, 6) Wintergetreid, 7) Haber.

Freie Wirthschaft führen auch bie Bauer von Handelspflauzen in der Nähe von Nürnberg, die Hopfen und Tabak lange Jahre hintereinander folgen lassen und an die freiesten Aller, an die Feldgärtnereien, angränzen. Dasselbe geschieht an sehr vielen Orten Unterfrankens, wo oft jeder Ort eine andere Fruchtsolge hat und sie auch beliedig ändert. In den Franten hört längst aller Flurzwang auf, auch für Zugang zu den Feldern ist meist gut gesorgt und die Kleingütler gerade halten in der Regel mit ihrem sorgirten Hackfruchtbau und der Spatenkultur bald völlig freie, bald Zweiselderwirthschaft. Die Praxis hat an sehr vielen Orten bereits vom Zwang der Fruchtsolg en sich emancipirt und ist über die Wechselwirthschaft hinaus — d. h. sie wählt sehr häufig eben das ihr passende, einträglichste System.

Zu Nilkheim (Dr. Barrentrapp) in Unterfranken und bem Mainthale entlang herrscht freie Wirthschaft auch in sehr weiten Kreisen.

So auch in Maisenhausen und Wasserlos, Wartmannserobe, Schwärzelbach, Hetzlos und Waitenbach; am Deutschehof, zu Limbach, auf Sandrachshof, Waldschwinderhof, zu Hainachshof, zu Lebenhan und Unsleben, auf dem Unteren

Gartenhof mit starker Anwendung von kunftlichen Dungern, zu Unters bessenbach theilweise und ganz zu Rauhenthal, auf dem Ginsraffshofe.

Auch Oberfranken hat viele freie Wirthschaften, insbesondere um Bamberg (Burglisberg, Trabelsborf, Fischerhof), dann dem Main entlang und bis Hof.

ı

t

ţ

ı

!

!

Dieß ist in ber Pfalz noch mehr ausgeprägt und wir lassen ben Bericht bieses Kreises am besten wortgetren folgen:

"Trot ber höchst vielseitigen Culturen in unserem Kreise hat ber Getreibebau eine namhafte Bebeutung. Selbst in bem, bem Anbau von Handelsgewächsen sich so sehr zuneigenden Bezirke Spener ist noch ein Drittel des bebauten Landes dem Getreibebau gewidmet, im Bezirk Franskenthal zwei Drittel, in andern Bezirken noch mehr. Dem vermehrten Biehstand, einer sorgfältigen Ackerbestellung danken die Gegenden des Donenersberges bei einem bedeutend geringeren Auswand au Saatgut einen nahezu um das Doppelte gesteigerten Ertrag.

Bemerkenswerth erscheint, daß der Anbau des Spelzes in der vorderen Pfalz den des Weizens fast überwiegt. In Bezug auf die Wirthschaftse verhältnisse begründen Bodenverhältnisse und Clima, vorwiegend großer Grundbesitz und gesteigerte Parzellirung bedeutende Unterschiede.

Während ber Ackerban ber vorderen Pfalz sich von jedem festen Spestem emancipirt hat, und je nach den herrschenden Conjuncturen bald dem Andau von Tabak, Zuckerrüben, Sichoric, Krapp oder den Kartoffeln den Borzug gibt, sonach einer freien Wirthschaft huldigt, herrscht in dem gesbirgigen Theil bei einer kürzeren Begetationsperiode und mehr bindigem Boden, z. B. auf der Sickinger Höhe und den größeren Höhen um Zweisdrücken die Körnerwirthschaft in der Form einer verbesserten, den Andau von Reps als Handelspflanze einschließenden Dreiselderwirthschaft nach solgendem Schema: 1) Brache (gebüngt), 2) Winterreps, 3) Weizen, Roggen oder Spelz, 4) Kartosseln, 5) Haee, 6) Klee, 7) Haber oder Spelz.

In der Gegend von Zweibruden sind vorzugsweise zwei durch Bodens verhältnisse bedingte Wirthschafts-Susteme üblich: im Sandboden, Winsterweizen fast nur mit Korn und Kartoffeln walzend; im Thonboden, Dreiselderwirthschaft mit Benützung der Brache.

Achnlich ist die im Bezirk Raiserslautern übliche 4-Gjährige Rotastion. Die Brache ist theilweise befommert und wird zu Rohl und Rlee benütt.

In ber Umgebung von Kaiserslautern auf ben meist von Fabrikarbeitern bebauten sandigen Felbern, welche mindestens alle 2—3 Jahre einer frischen Düngung bedürfen, wechseln Korn, Kartoffeln und Haber.

Im Bezirk Bergzabern wird zu Kohl ober Kartoffeln frisch gebungt, worauf im zweiten Jahre Spelz, im britten Korn, im vierten Klee, im fünften Weizen, im sechsten Gerste ober Haber solgen. Man läßt hier zwei Körnerfrüchte auf einander folgen, trägt jedoch für häusigen Wechsel bes Saatguts Sorge.

Im Bezirk Cusel wird die gebüngte Brache zum Sommerbau benütt für Kohl, Korn ober Weizen, worauf beutscher Klee folgt; zweites Jahr Klee, brittes Jahr Spelz, viertes Jahr Kartoffeln, fünstes Jahr Haber.

Nur in den Bezirken Zweibrücken, Kaiserslautern und Pirmasens ist auf den größeren Wirthschaften noch reine ungedüngte Brache zu sinden, im Bezirk Homburg schon seltener. Wenn auch der kleinere Landwirth den Werth der Brache namentlich für gründliche Vertilgung des Unkrautes, sowie vom Standpunkt der Bodenbereicherung anerkennt, und sie gerne, wenn es seine Verhältnisse erlauben, nach einer Neihe von Jahren wieder einmal eintreten läßt, so such er boch den Entgang eines Jahred-Ertrages thunlichst zu vermeiden. In der vorderen Pfalz wird der Landwirth ohne-hin durch den Andau von Hackfrüchten, die eine kleißige Bearbeitung des Bodens und zum Theil Tiefkultur erfordern, des Unkrautes leichter Herr.

Graswirthschaft findet sich zunächst nur auf den der Cultur zurückgegebenen abgedauten Distrikten des Reichswalder Torfgebrüches in dem mittleren Theile des Bezirks Homburg. Winterroggen und Kartoffeln wechseln auf den nicht mit Wiesen bestandenen Feldern in der Weise, daß häusig auch der Winterroggen zu Viehsutter genützt wird.

In ben schon bem Grobkalt bes Mainzer Beckens angehörigen, auf ber öftlichen Abbachung bes Donnersberges nach ber Rheinebene hin sich ausdehnenben Distrikten Kirchheim und Göllheim sinden wir häusig einen 10-12jährigen Turnus mit nur einmaliger Düngung:

1) Brache (immer gebüngt), 2) Reps, 3) Korn, 4) Weizen, 5) Karstoffeln, 6) Gerste, 7) Esparsette, 8) Esparsette, 9) Weizen, 10) Kartoffeln, 11) Gerste ober Haber.

In ben dem Kohlengebirge mit vorherrschendem Kohlensanbstein ans gehörigen Districten Obermoschel und Rockenhausen findet man eine 4—6jährige Rotation mit noch fähiger Einschaltung von Klee in nachstehender Weise: 1) gebüngte Brache, 2) Korn, 3) Gerste, Weizen ober Kartoffeln, 4) Klee ober Kartoffeln, 5) Klee ober besömmerte Brache nach Umsturz ver Kleestoppel, 6) Haber.

Als Beispiel freierer, burch zureichenbe Dungemittel ermöglichter Wirthschaft führen wir folgenbes aus bem Bezirk Spener an.

In schwerem Boben beginnt ber Turnus mit Zuckerrüben ober Tabak, . Spelz und Kartosseln folgen, zum Schluß Sommerfrucht.

In leichtem Boben beginnt man mit Tabat, läßt Roggen folgen und schließt mit Kartoffeln ober Gerste. Der Unbau von Stoppelrüben nach bem Roggen wird selten verfäumt.

Als Beispiel hoher Bobenergiebigkeit führen wir an, daß in neuerer Zeit häufig ber Anbau von Tabak nach Reps mit Erfolg versucht wirb.

## **§**. 23.

# Die forftlichen Berhältniffe Banerns. \*)

### I. forftverwaltung.

Die Direktion ber Forstwerwaltung wie ber Forstpolizei ist in Bayern mit den übrigen Berwaltungs-Zweigen auf's Junigste vereinigt.

Die oberste Leitung des gesammten Aerarialsorstwossens, d. h. die Berwattung der Staatssorste vereiniget sich im t. Staatsministerium der Finanzen, während das t. Staatsministerium des Innern die Forstpolizei, namentlich in Ansehung der Gemeindes, Stiftungs, Körperschafts und Privatwaldungen ausübt.

Die Bewirthschaftung ber Gemeinde-, Stiftungs- und Körperschaftswaldungen steht unter ber Oberaufsicht ber Staatsregierung.

Die Privatwaldbesitzer sind zwar hinsicktlich der Benützung und Bewirthschaftung ihrer Waldungen an die forstpolizeilichen Bestimmungen
des Forstgesches gedunden, welche Rodungen und den Kahlen Abtrieb in
Schutzwaldungen untersagen und den Waldbesitzer verpflichten, Waldblösken, welche nach der Verkündigung des Forstgesches vom 28. März 1852
entstanden und kulturfähig sind, aufzusorsten, dann die bei den natürlichen
Berjüngungen verbleibenden Lücken nachzubessern, im Uedrigen enthält diejes Geset aber keine, die freie Benützung des Privateigenthumes wesentlich beschränkenden Bestimmungen.

<sup>\*)</sup> Rachstehende Relation wurde von dem Ministerialforfibureau entworfen, und aus den ju der beabsichtigten herausgabe einer Darftellung der Forfiverwaltung Baperus gesammelten Borarbeiten und Busammenstellungen entnommen.

Das Ertragsvermögen für sammtliche Staats-, Gemeinde-, Stiftungsund Körperschafts-Waldungen im Königreiche ist ermittelt und mitgetheilt und die Bewirthschaftung und Cultur dieser Waldungen gründet sich auf gehörig geprüfte und genehmigte periodische Betriebspläne.

Die Bewirthschaftung in den Staatswaldungen ist vorzugsweise auf die Erhaltung der eblen Laubhölzer, insbesondere der Nachzucht der in Deutschland immer mehr verschwindenden und auch bezüglich ihres Lohrins benertrages besonders wichtigen Eiche, sowie der dem Lande unentbehrlichen, auch um hohe Preise in das Ausland guten Absah sindenden starten Bau-, Rutz- und Werkhölzer gerichtet.

In ben Gemeinde-, Stiftungs- und Körperschaftswaldungen sind die besonderen Gemeinden, Stiftungen und Corporationen bei der Bewirth-schaftung zu berücksichtigen.

Dem Privatwaldbesitzer steht die Wahl der Betriebsweise in seinen Waldungen frei, doch sinden sich in den sehr ausgedehnten Waldungen der Standes- und Gutsherren, und mehrerer sonstigen größern Gutsbesitzer noch sehr gut erhaltene und pfleglich bewirthschaftete Hochwaldungen.

### 2. flache, Befig und golgertrag.

Das Königreich Bayern hat einen Flächeninhalt von 22,248,842 Tagwerken = 1381 Quadratmeilen\*), wovon 34°/o oder 7,525,027 Tagwerk mit 467 Meilen zum Walblande zählen, und nach der letzten im
Dezember 1858 vorgenommenen Aufnahme eine Bevölkerung von 4,615,748
Einwohnern in 1,100,107 Familien.

Bon diesem Walblande sind 336,422 Tagw. = 5% ber gangen

<sup>\*)</sup> Die geographische ober beutsche Meile ift 25880,076 bahr. Fuß lang, auf die Onabratmeile gehen sohin 16108,7 bahr. Tagw. Das Tagwert enthält 400 🗆 Ruthen à 10' Länge, demnach 40,000 🕽 '. Der baherische Fuß hält 129,38 Parifer-Linien und ist = 0,92992 preußische Fuß. Das bahr. Tagw. ist = 1,8845 preuß. Morgen, und eine bahr. Alaster zu 126 c' = 0,93818 preuß. Alaster zu 108 c'. Eine bahr. Klaster auf einem bahr. Tagw. repräsentirt 0,70302 preuß. Alaster auf einem preuß. Morgen.

Im Regierungsbezirke ber Pfalz balt eine Raumklafter 144 Anbilfuß; in ben nachfolgenden Tabellen ift befhalb die Redultion auf das baper. Rormalmaaß zu 126 c' vorgenommen worden.

Die Berechnung bes Gesammtflächeninhaltes zu 1381 | Meilen ift hier aus bem Erntelatafter bes flatift. Büreans entnommen. Rach ben genauen Bermeffungen bes Steuerlatafters beträgt berfelbe 1387, Bueilen (vergl. oben S. 8), vielmehr nach ben fpäteren Bermeffungsberichtigungen 1388,75 | Meilen.

Balbstäche unproduktiv, nämlich bem Forstrealitätenstatus einverleibte Balbstrassen, Geräumte, Gewässer, Biehtriften, Alp-Lichtungen, Felsen 2c. 2c.

229,161 Tagw. = 3 °/o ber ganzen Walbstäche zwar probuktionsfähig aber zur Zeit unbestockt (Krüppelholz, Möser, Blößen) unb 6,959,444 Tagw. = 92 °/o ber ganzen Walbstäche bestockt.

Rach bem Besitze vertheilt sich bie gesammte Walb-Fläche in

|                                           |        |      | Tgw. bestodt                                | Tgw. unbestodt<br>aber probuttiv          | Tgw. unprobuttiv                         |
|-------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Staatswalbungen;                          | hievon | find | 2,358,648<br>34 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | 72,002<br>32°/ <sub>0</sub>               | 251,868<br>75°/ <sub>0</sub>             |
| Gemeinde- und Kör-<br>perschaftswaldungen | "      | "    | 978,120<br>14 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>   | 33,250<br>14°/ <sub>0</sub>               | 36,240<br>11 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |
| Stiftungewalbungen                        | "      | "    | 130,297<br>2º/o                             | $\frac{2,536}{1^{0}/_{0}}$                | 1,177<br><sup>00</sup> / <sub>0</sub>    |
| Privatwaldungen                           | "      | ,,   | 3,492,379<br>50°/ <sub>0</sub>              | 121,373<br>53 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | 47,137<br>14 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |
|                                           | Su     | mma  | 6,959,444                                   | 229,161                                   | 336,422                                  |

Für ben gegenwärtigen Zeitabschnitt ist ber jährliche Holzertrag ber bestockten Walbstäche

ļ

| peji | ιοαι | en evalopache                            |               | 6                | t am mh o l z<br>Rlafter | Stocholz<br>Rlafter | Bellen<br>Hunberte      |
|------|------|------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| für  | bie  | Staatswalbungen *)                       |               | Ganzen<br>Tagwi. | 1,073,793<br>0,46        | 124,259<br>0,05     | 169,839<br>0,0 <b>7</b> |
| ,,   | "    | Gemeinde- u. Körper-<br>schaftswaldungen | im<br>pr.     | Ganzen<br>Tagwt. | 281,145<br>0,29          | 26,923<br>0,03      | 131,622<br>0,13         |
| ••   | "    | Stiftungswalbungen                       | } im<br>} pr. | Ganzen<br>Tagwi. | 55,788<br>0,43           | 5,816<br>0,04       | 13,197<br>0,1           |
| ••   | "    | Privatwaldungen                          | j im<br>} pr. | Ganzen<br>Tagwi. | 1,296,377<br>0,37        | 141,078<br>0,04     | 213,270<br>0,06         |
|      |      | Summa                                    | im<br>pr.     | Ganzen<br>Tagwt. | 2,707,103<br>0,39        | 298,076<br>0,04     | <b>527,92</b> 8<br>0,08 |

<sup>\*)</sup> In ben vorstehenden Summen find die auf f. t. öfterreichischem Territorium liegenden Saalforfte mit 54,005 Tagwerf Filiche und 16,400 Alafter Ertrag nicht mit inbegriffen.

Auf bie einzelnen Regierungs-Bezirke vertheilt sich bie

|                              | Bevölferung nach ber Zählung |                  | rifie<br>en        | Areale                         |                             |                    |
|------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Mariamana Maria              |                              |                  | Familie<br>Seelen  | Agrifultur:                    | Bieb-                       | probuctive         |
| Regierungs-Bezirf            | bom Jal                      | re 1858          | Auf bie<br>treffen | Biefen,                        | 1                           | Balbfläche         |
|                              |                              | <del>,</del>     | Muf                | Meder 2c.                      | <u> </u>                    |                    |
|                              | Familien                     | Seelen           |                    | 2                              | agwerl                      | l e                |
| Schwaben u. Neuburg          | 140,411                      | 570,492          | 4,06               | 1,664,882                      | 261,247                     | 628,871            |
| Oberbayern                   | 177,682                      | 757,989          | 4,26               |                                | 10°/.<br>246,982            | 23°/<br>1,481,640  |
| Nieberbayern                 | 125,968                      | 567,001          | 4,50               | 53°/ <sub>a</sub><br>1,909,018 | 5°/.<br>46,374              | 30°/<br>1,057,661  |
|                              |                              | ·                |                    | 61º/•                          | 20/.                        |                    |
| Oberpfalz u. Regens-<br>burg | 119,114                      | 479,841          | 4,02               | 1,474,739<br>52°/              | 100,657<br>3°/ <sub>e</sub> | 1,016,387<br>36°/  |
| Oberfranken                  | 126,152                      | 509,770          | 4,04               | 1,138,758                      | 62,047                      | 680,398            |
| Mittelfranten                | 130,856                      | 537, <b>49</b> 2 | 4,10               | 57°/<br>1,851,754              | 3°/<br>78,878               | 34°/<br>687,477    |
| Unterfranken u. Afchaf-      |                              |                  |                    | 60°/                           | 4º/。                        | 30°/•              |
| fenburg                      | 148,609                      | 598,584          | 4,03               | 1,441,565<br>56°/              | 51,572<br>2°/               | 969,786<br>38°/    |
| Pfaiz                        | 131,285                      | 595,129          | 4,53               |                                | 14.290                      | 666.385            |
|                              |                              |                  |                    | 56°/                           | 1%                          |                    |
| Bapern:                      | 1,101,107                    | 4,615,748        | 4,19               | 12,587,681<br>57°/             | 862,682<br><b>4</b> °/。     | 7,188,605<br>32°/。 |
|                              |                              |                  |                    | 0. /                           | ± /o                        | 02 /0              |
| Siebon treffe                |                              |                  |                    |                                |                             |                    |
| Schwaben und Reubu           | , ja auf                     | die Familie      | .                  | 11,86                          |                             | 4,47               |
|                              | b auf                        | ben Einwo        | bner               | 2,92<br>1 <b>4,8</b> 0         | 0,46<br>1,40                | 1,27<br>8,34       |
| Oberbapern                   | ήъ                           |                  |                    | 3,47                           | 0,33                        | 1,98               |
| Niederbayern                 | } <b>b</b> : :               |                  |                    | 15,1 <b>4</b><br>3,38          | 0,85<br>0,08                | 8,39<br>1,86       |
| Oberpfalz und Regen-<br>burg | 6. ja                        |                  |                    | 12,39                          | 0,84                        | 8,53               |
| _                            | `{b                          |                  | • •                | 3,08<br>9,04                   | 0,21<br>0,49                | 2,12<br>5,39       |
| Oberfranken                  | · } b                        | • • •            |                    | 2.24                           | 0,12                        | 1.33               |
| Mittelfranten                | . } <b>a</b>                 |                  |                    | 10,33<br>2,45                  | 0,60<br>0,14                | 5,25<br>1,28       |
| Unterfranten u. Afchaffer    | n,                           |                  |                    | 9,70                           | 0,35                        | 6,52               |
| burg                         | · } b                        |                  |                    | 2,40                           | 0,09                        | 1,62               |
| Bfalz                        | · /b                         | • • •            |                    | 7,46<br>1,65                   | 0,11<br>0,08                | 5,07<br>1,12       |
| Bayern                       | 12                           |                  |                    | 11,44                          | 0,78                        | 6,53               |
| - Sabern                     | <b>b</b>                     |                  | •                  | 2,73                           |                             | 1,55               |

485

# angegebene Flache, ihr Ertrag und die Bevollerung wie folgt:

| Areale                                                                                                               |                                                                                                                                      | Ş                                                                                                                            | olzertrag                                                                                                            | Berhaltniß bes                                                                                                               |                      |                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--|
| culturunfähige Flade, (haus:<br>u. hofraume,<br>Straffen, Germalen Areals                                            |                                                                                                                                      | fämmti                                                                                                                       | icher <b>W</b> albu                                                                                                  | gesammten culturfähig.                                                                                                       |                      |                                         |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                      | Stammholz                                                                                                                    | Stocholz                                                                                                             | Wellen                                                                                                                       | Walblan<br>gesammten | bes zur<br>Bobenfläche                  |  |
| Zagwerte                                                                                                             |                                                                                                                                      | Ríaf                                                                                                                         | ter                                                                                                                  | Bunderte                                                                                                                     | in Procenten         |                                         |  |
| 197,509                                                                                                              | 2,752,509                                                                                                                            | 290,327                                                                                                                      | 11,838                                                                                                               | 96,191                                                                                                                       | 24                   | 22                                      |  |
| 7°/.<br>621,815                                                                                                      | 100<br>4,980,583                                                                                                                     | 642,419                                                                                                                      | 80,589                                                                                                               | 59,199                                                                                                                       | 34                   | 29                                      |  |
| 12°/ <sub>•</sub><br>115,607<br>4°/ <sub>•</sub>                                                                     | 3,128,660<br>100                                                                                                                     | 515,740                                                                                                                      | 725                                                                                                                  | 13,987                                                                                                                       | 34                   | 33                                      |  |
| 228,359<br>9*/ <sub>•</sub>                                                                                          | 2,820,142<br>100                                                                                                                     | 338,810                                                                                                                      | 24,488                                                                                                               | 30,764                                                                                                                       | 37                   | 36                                      |  |
| 124,710<br>6°/                                                                                                       | 2,005,908<br>100                                                                                                                     | 230,006                                                                                                                      | 61,146                                                                                                               | 49,978                                                                                                                       | 34                   | 38                                      |  |
| 123,159<br>6°/•                                                                                                      | 2,241,268<br>100                                                                                                                     | 214,957                                                                                                                      | 68,779                                                                                                               | 57, <del>44</del> 3                                                                                                          | 31                   | 30                                      |  |
| 114,765                                                                                                              | 2,577,688                                                                                                                            | 274,448                                                                                                                      | 10,426                                                                                                               | 129,854                                                                                                                      | 37                   | 37                                      |  |
| 4°/<br>83,950<br>5°/                                                                                                 | 100<br>1,7 <b>42</b> ,134<br>100                                                                                                     | 200,896                                                                                                                      | 20,678                                                                                                               | 52,034                                                                                                                       | 38                   | 38                                      |  |
| 1,609,874<br>7°/。                                                                                                    | 22,248,842<br>100                                                                                                                    | 2,707,108                                                                                                                    | 298,076                                                                                                              | 527,928                                                                                                                      | 34                   | 32                                      |  |
| 1,40<br>0,84<br>3,49<br>0,82<br>0,92<br>0,20<br>1,91<br>0,47<br>0,97<br>0,93<br>0,22<br>0,77<br>0,18<br>0,63<br>0,14 | 19,60<br>4,82<br>28,03<br>6,57<br>24,84<br>5,52<br>23,67<br>5,88<br>15,92<br>4,18<br>17,12<br>4,18<br>17,35<br>4,30<br>18,29<br>2,94 | 2,06<br>0,51<br>8,61<br>0,85<br>4,09<br>0,91<br>2,84<br>0,71<br>1,82<br>0,45<br>1,64<br>0,40<br>1,85<br>0,46<br>1,52<br>0,33 | 0,08<br>0,02<br>0,17<br>9,04<br>0,20<br>0,05<br>0,47<br>0,12<br>0,48<br>0,12<br>0,07<br>0,07<br>0,07<br>0,06<br>0,06 | 0,68<br>0,17<br>0,33<br>0,08<br>0,11<br>0,02<br>0,25<br>0,06<br>0,39<br>0,09<br>0,44<br>0,10<br>0,87<br>0,22<br>0,39<br>0,09 |                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  |
| 1,46<br>0,85                                                                                                         | 20,22<br>4,82                                                                                                                        | 2,46<br>0,59                                                                                                                 | 0,03<br>0,27<br>0,06                                                                                                 | 0,48<br>0,11                                                                                                                 | •                    | :                                       |  |

Demgemäß ist nahezu ein Drittheil bes Gesammtareales von Bayern produktives Walbland, und bie der Landwirthschaft gewidmete Fläche nicht ganz doppelt so groß, als die der Forste, oder mit anderen Worten: es gehören in Bayern von 100 Tagwerken 61 der Landwirthschaft, 32 sind produktives Walbland, und 7 Tagwerke sind unproduktiv, d. i. von Hauseund Hospitalmen, Strassen, Gewässern, Felsen, Debungen u. s. w. eingenommen. Bayern ist sonach eines der waldreichsten Länder Wittelschutropas.\*)

Aus vorstehender Tabelle geht ferner hervor, daß die Pfalz, dann Unterfranken und die Oberpfalz verhältnißmäßig die größte (36—38°/o der Regierungsbezirksstäche), Schwaben aber mit 23°/o weitaus die kleinste produktive Walbstäche enthält, indem hier im Algau die Viehweiden vorsherrschen, während in Oberbayern, wo gleichfalls eine namhaste Fläche der Weidenutzung eingeräumt ist, das größtentheils dem absoluten Waldsboden angehörige Waldselände der Alpen noch im Uebergewichte sich ershalten hat.

Die waldreichsten Gerichtsbezirke sind in Schwaben: die Landgerichte Zusmarshausen, Sonthofen, Immenstadt, Rempten, Monheim, Türkheim, Krumbach mit einem Walbflächengehalte je zwischen 25= und 40,000 Tag= wert; in Oberbayern: Tolg, Traunftein, Werbenfels, Ebersberg, Schongau, Miesbach, Tegernfee, Munchen, Berchtesgaben und Bolfratshaufen mit je 56 - 130,000 Tagwert; in Nieberbayern: Regen, Wolfstein, Rötting, Biechtach, Kelheim und Grafenau mit je 59= bis 108,000 Tag= werk; in ber Oberpfalg: Burglengenfelb, Amberg, Bobenftrauß, Beiben, Walbsassen, Tirschenreuth, Sulzbach mit je 41: bis 62,000 Tagw.; in Oberfranken: Rronach, Lubwigstadt, Burgebrach, Begnit, Lichtenfels, Naila und Wunfiedel mit je 28-43,000 Tagwert; in Mittelfranten: Altborf, Schwa= bach, Eichstädt, Ripfenberg und Erlangen mit je 39 — 45,000 Tagwert; in Unterfranken: Rothenbuch, Gemunden, Lohr, Orb, Brudenau, Bischofsheim, Eltmann, Amorbach, Rothenfels mit je 30 — 78,000 Tagwert; in ber Pfalz: Raiserslautern, Annweiler, Dahn, Neuftabt a/h., Durtheim, Pirmasens, Kandel und Walbfischach mit je 35 — 69,000 Tagwerk.

<sup>\*)</sup> Die Bewaldung beträgt in Schweben und Norwegen 67, in Rusland 38, in Desterreich 29, Polen 28, Preußen 24, Türlei 24, Deutschen Bund 22, Schweiz 16, Frankreich 16, Griechenland 14, Italien 9, Holland 7, Belgien 7, Spanien 7, Danemark 6, Portugal 5, Großbritannien 4 Procente ber gesammten Landesstäche.

Die größte zusammenhängenbe Waldmasse bes Königreiches bilbet bas baperische Hochgebirge mit den Allgäuer-Alpen längs der süblichen Landesgrenze, vom Salzach-Flusse in Oberbahern bis zur schwäbischen Stadt Immenstadt.

ľ

E

i

8

ı

ŧ

Ė

ţ

!

Ì

ì

Hieran reiht sich ber Größe nach ber baherische Wald in Niederbahern vom Dreisesselberge bei Neureichenau beginnend und an der nordöstlichen Landesgrenze bis zum oberpfälzischen Grenz-Städtchen Waldmunchen sich sortsehend, serner der Pfälzerwald auf dem Harbtgebirge und im
Westrich der Pfalz; der Spessart im westlichen Theile von Unterfranken,
gegen Osten, Süden und Westen vom Main, gegen Norden von der Kinzig begrenzt, mit dem bahrischen Antheile des Odenwaldes bei Amorbach;
das Fichtelgebirge in Oderfranken und der Oderpfalz, gegen Osten bis an
die Landesgrenze, gegen Süden bis an die Fichtel- und Waldnaab, gegen
Westen bis in das Main-, und gegen Norden bis in das Saalthal reichend;
der franklische Wald zwischen den oberfranklischen Städten Kronach und
Münchberg und der Landesgrenze; das Rhöngebirge in Unterfranken zwischen dem Saal- und Sinnthale, nördlich ausstellfranken.

Beitere größere Bald-Complere im Ronigreiche find: in Schwaben: ber Roggenburgerwalb, suboftlich von Weißenhorn; ber Streitheimerund Rauberforft, weftlich von Augsburg; ber Frankenhofer: Sachsen: rieberforst bei Raufbeuern, ber Rurmacher- und Remptnerwald bei Rempten: enblich ber Angelbergerforft bei Minbelbeim; in Oberbayern; ber Sbersbergervart auf ber Baffericeibe bes Inn: und Marflukgebietes; ber Roichingerforft norblich von Ingolftabt bis zur Rreisgrenze; ber Forftenrieber-, Berlacher-fund Grummalberpart, mit bem Hofolbinger- und Sohen-Firchner-Korft nächst Munchen, bann ber Altdttinger-, Martiler- und Holzfelberforst bei ber Bereinigung ber Salzach und ber Alz mit bem Inn-Strome; ber Diefen: und Uttingerforft subweftlich und ber Schöngeifingerforst nordlich vom Ammersee, ber Rotterforst zwischen Rosenheim und Bafferburg, bann ber Mühlborferhart, ber Geisenfelber= ober Feilen-Forst fublich von Ingolftabt; in Rieberbavern: ber Durrnbucherforft bei Reuftadt a/D., ber Hienheimer= und Frauenforst bei Relheim, ferner ber Reuburgerwald bei Baffau; in ber Oberpfalz: ber Mantler- und Grunhundter-Wald zwischen Grafenwöhr, Bilbed und Weiben; ber Doch- und Schonhammerwald zwischen Barnau und Bobenstrauß; ber Tarbolberer-, Bentinger: Bruder: Strablenfelber: und Robingerwald bei Brud; ber

Hirschwalderforst sublich und ber Freihölzerforst suböstlich von Amberg; ber Stein= und ber Hochwald bei Remnath; ber Breffater-Bald; ber Schwaighauser-Forst nordwestlich und der Baintnerforst westlich von Regensburg; in Oberfranken: ber Steigerwald bei Ebrach; ber Belbensteinerforst bei Begnit; ber Limmersborferforst bei Banreuth, ber Sauptsmoor bei Bamberg; in Mittelfranten: ber Raitenbucher, Schernfelberforst bei Eichstädt, ber Lindenbuhlerwald nördlich von Gunzenhausen und ber Dettingerforst bei Dettingen; in Unterfranken: ber von Ebrach in nördlicher Richtung bis in bas Mainthal sich fortsetenbe Steigerwaldcom= pler — hier der unterfrankliche Steigerwald genannt; die Hakberge zwiichen hofheim und Königshofen; ber Gramschater-Wald nördlich und ber Guttenberger-Balb sublich von Burgburg; in ber Bfalg; ber Bienwald zwischen Langenkandel und Weißenburg, ber Reichswald bei Raiferslautern, die Waldungen am Donnersberg, bei Kirchheimbolanden, der Neuhäusler-, ber St. Ingberter-Balb zwischen Zweibrucken und Saarbruden und der Jägersburgerforst nörblich von Homburg.

Am geringsten ist die Bewaldung in den Gegenden, in welchen ein ausgebehnter Bau von Getreide, Wein und Handelspstanzen betrieben wird, namentlich in dem fruchtbaren Landstriche zwischen Regensburg, Straubing, Osterhosen und Landau a/J., ferner in der Rheinebene, in den Gauen von Ochsensurt, Schweinsurt, Königshosen (Grabseld) in Unterfranken, sowie in der Umgebung von Nördlingen und Oettingen. Auch das Dachauers und Erdingermoos nördlich und nordöstlich von Wünchen, sowie das Donaumoos bei Neuburg gehören zu den waldarmsten Landsstrichen.

Im Allgemeinen kann übrigens die Bertheilung des Wald- und Culturlandes in Bayern nur als eine sehr günstige bezeichnet werden, indem
abgesehen von dem über die Baumvegetation hinauszehenden Theile der Alpen, sowie von einzelnen Höhenzügen des Rhön- und Juragedirges
sämmtliche Gedirge bewaldet sind, während das Hügelland und die Ebenen des Königreiches in verhältnismäßig kurzen Abständen mehr oder minber große Waldungen durchziehen, wodurch das dazwischenliegende Kulturland gegen Ueberschwemmungen, Windstürme, Frost- und Hagelbeschädigungen vielsach geschützt und mit der erforderlichen Feuchtigkeit versehen
wird, welche don den Waldungen bei nasser Witterung angesammelt und
bewahrt wird, um sie in trockenen und heißen Tagen zu Gunsten des Culturlandes wieder zu verdunsten. Dieser günstigen Bertheilung bes Walbes verbankt Bapern wohl theilweise seine Fruchtbarkeit.

Der Holzertrag in den Staatswaldungen steht im Regierungsbezirke von Niederbahern am höchsten, weil fast sämmtliche Waldungen auf sehr gutem Boden stocken und dieselben noch bedeutende schlagbarc Holzmassen enthalten. Aus gleichen Gründen ist auch der Ertrag dieser Waldungen im Regierungsbezirke von Schwaben und Neuburg höher als der in den übrigen Regierungsbezirken.

Die Oberpfalz enthält zwar im Gebirge auf Gneis, Granit, Kalt 2c. noch gute Waldungen, allein in der Ebene und dem Hügellande, wo der Reuperfand vorherricht, sind ausgebehnte Walbstächen durch die Streu-nutzung entfraftet, und fast ertraglos geworben.

ł

ŧ

ľ

In gleicher Beise hat die Streunutzung auf einen Theil der Walsdungen in der Ebene von Oberfranken — dem Beldensteinerforst — und in Mittelfranken — dem Reichswalde — nachtheilig eingewirkt.

Auch in Unterfranken und der Pfalz sind theilweise die Wirkungen der Streunutung fühlbar; der Ertrag der Waldungen steht aber vorzugsweise deshalb dort nieder, weil der größte Theil der Waldungen aus Laubholz und mitunter noch aus Mittel= und Niederwald besteht, deren Ueberführung in Hochwald, mit Ausnahme der Eichenschälwaldungen, angebahnt, und die Jungholzklasse in Folge sehr ausgedehnter Culturen, verödeter oder höchst unvollsommen bestockter Flächen überwiegend ist. Auch wird dort in den Hochwaldungen das Reisigholz größtentheils den Berech= tigten oder Eingesorsteten gratis überlassen und nicht in Rechnung gebracht, dagegen in den Niederwaldungen ein Theil des Prügelholzes in das Wellenholz gebunden, welches dem Stammholzertrage zuzurechnen wäre.

Im Ganzen steht ber jährliche Zuwachs in ben Staatswalbungen ber 8 Regierungsbezirke um 23650 Klaster höher als ber Etat, weil durch bie ausgebehnten Forstkulturen auf veröbeten ober in neuester Zeit angestausten Flächen die Jungholzklasse überwiegend ist, daher zur Einlenkung auf ein geregeltes Altersklassenverhältniß die Nutzung noch unter dem Zuwachse verbleiben muß. Es ist daher in den Staatswaldungen noch ein allmäliges Steigen des Materialetats in Aussicht gestellt. In ähnslicher Weise steigen des Materialetats in Aussicht gestellt. In ähnslicher Weise steigen dem Juwachse, weil, namentlich in Unterfranken und der Pfalz, ausgedehnte Eulturen in denselben in den jüngst abgeslausenen Decennien ausgeführt, in sämmtlichen Regierungsbezirken aber zur

Tilgung ber früheren Kriegs= und Gemeinbeschulden in die haubare Rasse start eingegriffen wurde, daher die Jung= und Mittelholzklasse die haubare Rlasse in den meisten Gemeinde= und Körperschaftswaldungen überwiegt. Es wird deßhalb auch in diesen Waldungen, deren pslegliche Bewirthschaf= tung und nachhaltige Benützung nunmehr nach den neueren sorstgesehlichen Bestimmungen in ganz Bayern unter die unmittelbare Leitung der Staats= regierung gestellt ist, allmälig eine bedeutende Ertragserhöhung eintreten.

Der Ertrag ber Privatwalbungen wurde tiefer stehen, hatten in Banern nicht noch viele Standes- und Gutsherrn ausgebehnte Walbungen, welche größtentheils gut bewirthschaftet und nachhaltig benützt werben.

Die kleineren Privatwalbungen sind meistens überhauen und auch theilweise durch übermäßige Streunutzung in ihrem Ertragsvermögen weit herabgebracht.

Wic oben erwähnt, gründen sich in den Staats-, Gemeinde- und Stiftungswaldungen die angegebenen Materialerträge oder Etats auf spezielle Ertragsermittlung. Diese Etats sind daher nicht nur nachhaltig, sondern sie stehen noch, wie bemerkt, unter dem jährlichen Zuwachse. Bezäuslich der Privatwaldungen beruhen die Angaben auf Schätzung, und eskann deren Richtigkeit nicht ganz verbürgt werden.

Der aus sammtlichen in ben Staatswalbungen vorgenommenen Holzs verkäusen ber Jahre 1856/58 erzielte Erlös beträgt per Rlafter Stamms holz nebst anfallendem Stocks und Reisigholz 8 fl. 28 kr. inclusive der Kabrikationskosten.

Würde der Ertrag auf dem gesammten Waldareale Bayerns von 7,188,605 Tagwerken ebenso hoch stehen, als jener in den Staatswaldungen, welche keineswegs auf besserem Boden stocken, so betrüge die Landesproduktion an Holz 3,306,758 Klaster im Geldanschlage zu 28,003,318 fl., daher 592,655 Klaster mehr im Material, und 5,017,812 Gulden in Geld mehr als gegenwärtig im vertheilten Besitze.

Jede Erweiterung der Staatswaldungen erscheint demnach, abgesehen von den sinanziellen Vortheilen des Staatsärars, auch in nationaldsonosmischer Beziehung höchst vortheilhaft. Von dieser Ueberzeugung geleitet, wurde dis zum Jahre 1858/59 das Staatswaldareale um 62,597 Tagwert durch Antauf und um 3366 Tagwert mittelst Tausch mit einer Wehrausgabe von 2,146,688 Gulden im Vergleiche zu den durch Bersäußerung von Staatswaldparcellen und Woodsstächen erzielten Einnahmen erweitert.

į

ľ

ļ

ţ

t

ŧ

í

ţ

1

j

Die veräußerte Fläche bestand zum größeren Theile aus Moosgrünben, Anschütten und vielen kleinen, innerhalb der Gemeindesturen gelegenen Baldparzellen, welche sich zur Cultur vorzugsweise eigneten und in landwirthschaftlicher Benutzung einen viel höheren Ertrag gewähren als bei ührer Aussorstung oder fortgesetzten sorstwirthschaftlichen Benutzung.

Größere Staatswaldparcellen wurden in neuerer Zeit nur solche veräußert, welche von den Haupt-Waldmassen weit entfernt waren und beren Beschützung nicht selten den größten Theil des Ertrages absorbirte.

Bei allen Ankäusen wurde die bessere Arrondirung der Staatswalds-Complexe, sowie die Beseitigung der die Forst-Frevel begünstigenden, die Aussicht wie die Wirthschaft erschwerenden Inclaven ins Auge gefaßt, und mehr Rücksicht auf Bodengüte als auf die Bestockung genommen, da versödete oder schlecht bestockte, um billigen Preis angekauste Waldgründe von der Staats-Forstverwaltung in kurzer Zeit mit geringen Kosten und sicherer in Cultur gebracht werden, als im bleibenden Besitze von einzelnen Privaten. Größere, geschlossene Waldmassen sied bei geringeren Verwaltungsund Aussichtskosten dem Frevel in ruhigen, und der Zerstörung in bewegten Zeiten viel weniger ausgesetzt, als Keine durch Privateigenthum unterbrochene Komplere oder isolirte Parzellen.

Rebst ben Walbankaufen wurde in jüngster Zeit noch eine baare Summe von 606,658 Gulben zur Ablösung von sehr lästigen, die Forstwirthschaft erschwerenden und den Ertrag der Forste schmalernden Forstrechten auf den Grund freiwilligen Uebereinkommens verwendet und zu gleichem Zwecke eine Waldsläche von 49,809 Tagwerken an die Berechtigten abgetreten. Die von Theoretikern von der Forstrechtsablösung befürchteten nachtheiligen Rückwirkungen auf den Werth der Gutscomplere sindem nach dem Bollzuge in der Wirklichkeit allenthalben ihre Widerlegung. Es führt vielmehr die Ablösung der Bauholzrechte zum dauerhaften Steinsbau und zur sorgsameren Unterhaltung der Gebäude, und die Purisitation der Brennholzrechte zur Holzersparung und Benutzung des sonst nutzlos versaulten Stockholzes, des Torses, der Steins und Braunkohle.

#### 3. forfikulturen.

Wie die anliegende Ueberficht nachweist, wurden in den jungst verflossenen 15 Jahren 1843/58 cultivirt:

| A. Mittelft Anfaaten:              |       |       |       |        |             |            |
|------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------------|------------|
| a) Laubholz in .                   |       |       |       |        |             |            |
| Staatswalbungen                    | •     |       |       | •      | 80,718      | Tagw.      |
| Gemeinde = und Stiftungswalbungen  |       |       | •     | •      | 39,006      | #          |
| b) Nabelholz in                    |       |       |       |        |             |            |
| Staatswalbungen                    |       |       |       | •      | 260,698     |            |
| Gemeinde= und Stiftungswalbungen   |       |       |       | •      | 96,276      | *          |
| B. Pflanzungen:                    |       |       |       |        |             |            |
| a) Laubholz in                     |       |       |       |        |             |            |
| Staatswaldungen                    |       |       | •     | •      | 32,672      | <b>#</b> . |
| Gemeinde = und Stiftungswalbungen  |       |       |       |        | 16,869      |            |
| b) Nabelholz in                    |       |       |       |        |             |            |
| Staatswalbungen                    |       | •     |       |        | 147,607     |            |
| Gemeindes und Stiftungswalbungen   |       |       |       | ,      | 39,252      | *          |
| Summa aller Ansaaten und Pf        | Lanzu | inger | ı in  |        |             |            |
| Staatswaldungen                    |       |       |       | •      | 521,695     | ,,         |
| Gemeinbe= und Stiftungswalbungen   |       |       |       | •      | 191,403     | ,          |
| Durch Beichholzausschneiben w      | urben | an    | Kultu | ren 1  | ınd Verjün  | gungen     |
| gereiniget:                        |       |       |       |        |             |            |
| in Staatswalbungen                 |       | •     |       | •      | 91,544      | Tagw.      |
| Gemeinbe's und Stiftungewalbungen  |       |       |       | •      | 41,162      | ,          |
| Bur Entwässerung versumpfter       | c obe | r 11  | affer | Fläd   | en wurber   | ent:       |
| mäfferungsgraben gezogen:          |       |       |       |        |             |            |
| in Staatswalbungen                 |       | •     | •     |        | 3,523,107   | Ruth.      |
| Gemeinde= und Stiftungsmalbungen   |       |       |       |        | 520,678     | "          |
| Zum Schutze ber Walbungen          | zegen | bas   | 2Beil | oevieh | und sonsti  | ge Be=     |
| ichabigungen wurben Schutgraben g  | -     |       |       |        |             |            |
| Staatswalbungen                    |       |       | •     |        | 1,271,325   | Ruth.      |
| Gemeinde= und Stiftungswalbungen   | ,     |       |       |        | 1,063,756   | •          |
| Bur Erleichterung ber Holzaus      | iuhr  | wuri  | en V  | Bege ( | ingelegt ob | er gut     |
| fahrbar hergestellt: in            |       |       |       |        |             |            |
| Staatswalbungen                    |       |       |       |        | 5,685,862   | Ruth.      |
| Gemeinde= und Stiftungswalbungen   |       |       |       |        |             |            |
| Durch biese bebeutenden Culture    |       |       |       |        |             |            |
| zu bem schlagbaren Holze gerabe i  | n jer | ten   | Regie | rungs  | bezirken, r | oo ber     |
| Forstkultur die größte Sorgfalt zu | gewei | ndet  | wurb  | e, üb  | erwiegenb 1 | und es     |
| steht beghalb bie gegenwärtige Rug | ung   | ober  | ber   | ange   | gebene Hol  | jertrag    |

weit unter bem Durchschnittszuwachse. Es ist baher, wie oben bereits bemerkt, mit jeder Walbstandsrevision noch eine Erhöhung des angegebenen Holzertrages zu gewärtigen.

1

ţ

Ueber die in Privatwalbungen ausgeführten Forstkulturen fehlen sichere Anhaltspunkte; sie sind nur von besonderer Bedeutung in den größeren Waldcomplexen.

Die Aufforstung ertragloser Flächen von einigem Belang wurde ins bessen von dem General-Comité des landwirthschaftlichen Bereines bisher prämitrt, und somit auch in dieser Weise die Forstkultur zu fördern gesucht.

Es ist zu erwarten, daß in wenigen Jahren bie noch unbestodte Walbfläche aufgeforstet und in Ertrag gebracht werben tann.

### 4. Zewirthschaftung.

Höchst verschiebenartig zeigt sich in Bapern, bedingt durch die vielsach wechselnden klimatischen, Terrain- und Bodenverhältnisse das Vorkommen, die Bewirthschaftung und der Ertrag der Waldungen. Es wird in Deutschseland kaum eine forstliche Hauptbetriedsart und wenig Modisikationen dersselben geben, welche nicht im Umfange des Königreiches begründet ist und in jener Berschiedenartigkeit zur Anwendung kame, von der großartigsten Hochwaldwirthschaft im Spessart, dem Alpengebirge ze. an, dis zu den Buschwaldungen am Rheine, der Donau ze. herab.

Der in bieser Schrift ber forstlichen Abtheilung gegönnte Ranm gestattet nicht, die verschiedenartigen Betriedsarten einzeln aufzuzählen. Sie sind sämmtlich in den forstwirthschaftlichen Mittheilungen, welche das Ministerialforstbureau herausgibt, beschrieden, und mit den entsprechenden Wirthschaftsregeln begleitet.

Rur eine Betriebsweise burfte hier ausführlich angegeben werben, weil sie bis jest in landwirthschaftlicher Beziehung eine noch höhere Bedeutung gewonnen hat, als bezüglich des Holzertrages.

Es ist bieß eine Art von Röberwaldbetrieb, welcher in Nieberbayern längs des bayerischen Waldes auf einem kräftigen aus einer Berwitterung von Granit oder Gneis entstandenen sehr frischen Waldboden bei einer Höhe von 1200 bis 2600 Parisersuß über dem Meere, an mehr oder minder steilen, vorzugsweise südlichen, süddstlichen und südwestlichen Lagen, an den sogenannten Birkenbergen betrieben wird.

Diefer Betrieb, Birtenwirthichaft genannt, leitet fich unzweifel-

haft schon vom Beginne ber ersten Anfänge ber Cultur in biesem ehemasligen großen Walblande her, welche auf das Jahr 1018 — wo Landgraf Günth erus von Thüringen, der 1006 in den Orden des Klosters Riesberalteich getreten, das Kloster Künchnach erbauen ließ — zurückgeht.

Wie bekannt, hat sich die Bevölkerung im bayerischen Walbe überall auf den Höhen des hier vorkommenden Hügellandes, wo die Sonne früher als in den bewaldeten Thälern den Schnee löste, durch Ausreuten des Waldes ansässig gemacht, und von diesen Stellen aus ihren Fruchtbau und ihre Viehzucht erweitert.

Da bamals wie heute noch an jenen Theilen, wo gegenwärtig die Birkenwirthschaft vorherrscht, größtentheils nur Roggen und Haber gebaut wurde, so sehen die Bewohner des banerischen Waldes von jeher die Biehs zucht als den Hauptzweig ihrer Wirthschaft an, mit welchem sie außer ihren gewöhnlichsten Bedürsnissen sich baare Mittel zu ihren Abgaben und Reichnissen sowie zu ihrer landwirthschaftlichen Erweiterung und Berbesserung gewinnen konnten.

Für die Vermehrung der Viehzucht war aber das erste Anstreben, die ihren Wohnungen nahe liegenden Waldungen zu lichten, um den Gras-wuchs hervorzurusen und dem Weidevieh dort reichlichere Nahrung bieten zu können.

Noch jest umschließen gewöhnlich die Birkenberge zunächst die Feldsgrunde, und erst weiter ober ihnen in der Regel in den höheren Lagen beginnen die eigentlichen Fichten- mit Tannen, Rothbuchen und einzelnen Ahornen gemischten Hochwalbungen.

Im Laufe der Zeit erweiterte sich die Cultur im bayerischen Walde, wozu auch die schon im 14ten und 15ten Jahrhundert errichteten Glashütten beigetragen zu haben scheinen; die den Ortschaften zunächst liegenben gelichteten Waldungen wurden gänzlich gerodet, die Bevölkerung und mit
ihr der Biehstand stiegen, neue und größere Waldstächen wurden auch zunächst der Ortschaften scharf durchhauen, dann stark durchschneidelt, und
endlich später auch noch der Streu beraubt.

Bei bieser Behandlung und bei bem gestissentlichen Lichten ber Walsbungen verschwand die Buche und Tanne, und die wiedererschienene Fichte wurde schon als Jungholz zur Beförderung des damals sicherlich sehr üpspigen Graswuchses verfolgt.

Auf biefen allmälig kahl gewordenen Flächen mit einem aus vielen

8

¥

ţ

Ľ

Ė

:

÷

•

C

ľ

Jahrhunderten angehäuften Humus siedelte sich mit der Abnahme der Ueppigkeit des Graswuchses die Birke allmälig an, und es entstanden in dieser Weise, begünstigt durch die später noch vorgenommenen sog. Reuten, die sog. Birkenberge, welche allmälig eine Flächenausdehnung von circa 89,000 Tagwerken gewonnen haben, wovon kaum 9000 Tagwerke im Bestige der Gemeinden und Stistungen, die ganze übrige Fläche in jenem der Privaten sich besindet. Dieser sog. Birkenberge, früher Birkenreuter, wird in der fürstlich Passauischen Forstordnung vom 18. Juni 1776 schon gesdacht, und hierüber in § 14 angeführt:

"Beil die mit Birken bewachsenen sogenannten Waiben einen beträchtlichen Theil der dießländischen Waldungen ausmachen, so soll es hiemit allerdings wie mit den Schwarzwaldungen gehalten werden, daß nemlich ohne Sutbefinden des Försters eben unter nämlicher Strafe nicht gefället werden durse; da nur diese meistens zu Reuter ohnedieß in einem ganzen Distrikt oder Maiß hergehackt zu werden psiegen, so kann das Anzeichnen mit der Markhacke unterbleiben; jedoch aber soll ohne Abzählung deren Stämme nur die Anzahl deren auf einer solchen Reut erzeugten Klaster im gedachten Register eingetragen werden."

Diese fürstlich Passausche Forstorbnung, welche im Umfange bes Fürstenthumes bis in die jüngste Zeit zum Bollzuge kam, hatte die Folge, daß nach ihrem Erscheinen von den dort erwähnten beträchtlichen Birkenbergen viele wieder zu Nadelwaldungen heranwuchsen, dagegen als Ersat die Wiesenkultur in diesem Gebietstheile auf eine vortrefsliche und anderen Landschaften des bayerischen Waldes zum Muster dienende Hohe gestiegen ist.

In den älteren churpfalzbayerischen Gebietstheilen aber hat man dem Landmann sowohl bezüglich seiner Wald = als Landwirthschaft größere Freiheit gelassen und hierin mag wohl ein Hauptgrund liegen, daß die Birken-wirthschaft dort die größte Ausdehnung gewonnen hat, und einer intenssveren und donomischen Benützung des Areales dis heute noch nicht gewichen ist.

Mit der Steigerung der Bevölkerung und dem erhöhten Bedarf an Feldfrüchten und zugleich an Bichstand wurden in den gelichteten Borbersen sog. Reuten angelegt, welche den Mangel an bereits hergerichteten und gedüngten Feldern ersehen halfen und ersehen mußten, weil das zur Weide getriebene Bieh den besten Dünger auf der Weide verloren hatte.

Diese Renten wurden so lange landwirthschaftlich benügt, als bie

Ernte die Aussaat und Arbeit reichlich lohnte, alsbann aber ihrem Schickfale überlassen.

Auf biesen ausgebauten Reuten flog die Birke und mit ihr auch theil= weise die Fichte wieder reichlich an, bevor üppiger Graswuchs das Weide= vieh anzog, und es suchte die gütige Natur auf diese Weise wieder auszugleichen, was Menschenhände rücksilos zerstörten.

Der burch die Holzbestockung auf diesen Flächen wieder gebildete Husmus und das Streben, einen besseren Graswuchs für das Weidevieh zu erzeugen, scheint zur wiederholten Reute, und somit zur allmäligen Aussbildung der sog. Birkenwirthschaft geführt zu haben.

Diese wird nun in folgender Beise getrieben:

Der Abtrieb bes schlagbaren Holzes geschieht unter Zugrundlage einer Umtriebszeit von 20 bis 48 Jahren, wobei auf ber Schlagstäche alles Holz bis auf einige Samenbirken, gewöhnlich 6—10 pr. Tzw., abzeräumt wird. Die stärkeren Birken werden zu Brennholz, Lichtholz und Klein-nutholz verwendet, hingegen das geringere Holz über der Schlagstäche aufsgebrannt, und zwar entweder durch Anösern oder Rasenschmelzen — Brenzennen des abzeschälten Rasens in kleinen Meilern — oder durch Ucberlandbrennen d. i. Ausbrennen des durr gewordenen Reisigs auf der Schlagstäche. Eines wie das Andere hat zum Zwecke, die Aschagstäche zu verdreiten, welche hierauf sobald als möglich mit der Haue bearbeitet, von dem kleinen Trümmergestein gereiniget, und zur Aussaat mit Korn hergerichtet wird.

Je nachbem Winter= ober Sommerfrucht gebaut werben will, wird bie Arbeit im Herbste ober Frühjahre gemacht, ber Same ausgesät und unter Boben gebracht.

Diese Schläge heißen Reuter ober Richer und werben zum Schutse vor dem Eindringen des Weibeviehes umzännt. Ob ein zweiter oder britter Andau mit Korn, Haber oder Kartoffeln stattsinden könne oder nicht, hängt lediglich von der mehr oder minder aufgezehrten Bodenkraft ab. Nach beendigtem Fruchtbau tritt die Wiederbestockung des Bodens mit Holzpschanzen ein, welche unter Belassung der Einhegung unschwer auf natürlichem Wege erfolgt, nämlich durch den Samen von den auf der Schlagsläche stehen gebliedenen Samenbirken oder von nächstgelegenen Birken-Beständen, und theilweise auch durch Stockausschlag von den gefällten Virken, soweit die Stöcke eben nicht durch das Brennen und Bearbeiten des Bodens verdorben sind. Neben den Birken siedelt sich bald

auch auf natürlichem Wege von den in der Regel oberhalb der Birkensberge gelegenen Nadelholzwaldungen, in der Gegend Schwarzholz genannt, die Fichte an. An manchen tiefer gelegenen Orten fliegen aus der Umsgedung auch Föhren an.

Ist die Bestockung mit Birken vollständig erfolgt, dann werden die Samenbirken in der Regel hinweggenommen. Bei unvollkommener Bestockung mit Birken wird durch Ansaat von Birkensamen nachgeholsen und hiezu der Boden nur leicht verwundet. Die jungen Birken und Fichten läßt man dis etwa zum 10ten Jahre fortwachsen, wo sodann die Fichten theils der Aststreu willen, theils um die Rechstreu — hauptsächlich Birkensaub — leichter herausrechen zu können, theils um den Graswuchs für die Weide zu befördern, allmälig herausgehauen oder aufgestümmelt werden.

Mit dem Fortschreiten biefer Fichtenreinigungen werden die Birken endlich jum herrschenden Bestande und dient derfelbe fortan jur Weides und Streunutung. Diese Rutungen dauern dann bis jum Wiederabtrieb und abermaligen Reuten fort.

Die hier vereinigten Rupungen aus dem Holze, der Weibe, Streu und dem Fruchtbau verleihen dieser Wirthschaft einen besonderen Reiz und die bortigen Landbewohner legen ihr einen hohen Werth bei.

Das Holz ber Birke hat nicht nur durch seine Brenngüte und sonstige Berwendbarkeit zu Kleinnutholz und Lichtholz, sondern auch durch die Rähe und leichte Bringbarkeit großen Werth. Bon den Birkenbergbesitzern wird zwar in der Regel nur ein Theil dieses nutharen Holzes selbst verwendet und sehr viel hievon an die Inleute und Hirten überlassen, der Werth desselben wird aber von diesen hoch angeschlagen, und bildet einen sehr namhaften Bestandtheil ihres Wieth- und Lohnverhältnisses.

Wird hingegen von den Birkenbergbesitzern das bessere Holz sammtlich zum eigenen Verbrauche oder Verkause verwendet, so ist in Anbetracht der sehr weit vorausgeeilten Ausnutzung der Privatwaldungen und der wesentslich gesteigerten Holzpreise die Holznutzung aus den Virkenbergen von großer Bedeutung.

Der Haubarkeitsertrag ber Birkenberge steht zwischen 5—18 Normal= Mastern Derbholz per Tagwert; ber Brennholzpreis zwischen 3—7 fl. per Alaster.

Abgesehen aber auch von all bem ist die Holzbestodung die erste

und oberfte Bebingung zur nachhaltigen Erlangung aller nachfolgenben Rupungen.

Die Holzbestockung ist es, welche bem Boben Schut vor bem Ausbrennen burch die Sonne gewährt, ihn frisch erhält, das Weibevieh gegen Sonnenhitze und Unwetter schützt und die Wasserquellen nährt, babei aber ben Graswuchs für die Weibe nur wenig hindert. Daß eine Streunutung ohne Wald nicht möglich ist und der landwirthschaftliche Zwischendau durch den Humus und die Holzasche, welche die Holzbestockung erzeugt, nur wiederholt betrieben werden könne, dürste ohnehin einem Zweisel nicht unterliegen.

Auf die Weidenutzung wird von den Besitzern der Birkenberge der höchste Werth gelegt. Obschon das Weidevieh seine ausschließliche Ernährung auf den Birkenbergen nicht findet, vielmehr nur den Tag über in denselben sich nährt und im Stalle noch gesüttert werden muß, da nur wenige Einwohner einen so großen Besitz an Birkenbergen haben, daß auch die Nachtweide ausgeübt werden kann, so ist doch den sämmtlichen Birkenbergbesitzern die Möglichkeit gegeben, durch die Sommerweide ihren Viehstand weit über zene Grenze auszudehnen, welche ihnen durch ihre übrigen Besitzungen an Wiesen und Feldern gezogen wäre.

Im großen Durchschnitte kann angenommen werden, daß auf 3 Tagwerk Birkenwald 1 Stück Hornvich trifft. Außerdem werden indessen auch Pferde und Schafe, dann von den Hirten einige Ziegen zur Weide getrieben. Das Hornvich ist von großem kräftigem Schlage und stammt meist aus dem benachbarten Böhmen. Die Ochsen werden ungemästet verkauft und die Kühe, für welche eigene Weidebezirke, s. g. Heimweiden — näher bei den Ortschaften liegende Bezirke — ausgeschieden sind, liefern für den eigenen Haushalt den nöthigen Bedarf an Wilch, Butter und Schmalz; selten wird ein Ueberschuß von Schmalz verkauft oder in Handel gebracht.

Da ber Graswuchs von der Holzbestockung und diese von der mehr oder minder geschwächten Produktionskraft des Bodens abhängig ist, so differirt der Geldwerth der Weidenutzung per Stück Hornvieh von 12 kr. bis zu 2 Gulben.

Es wird angenommen, daß der Werth der Weidenutzung mit dem zunehmenden Alter der Holzbestände gewinnt, wenn der Boden nicht schon allzusehr entkräftet ist, in welchem Falle keine guten Gräser, vielmehr Heidelbeerkraut und Heide den Boden überziehen. Die Streunutzung befteht in der Boden: oder Rechstreu und der Aftstreu. Da in der Regel das sammtliche Stroh von den geernteten Früchten im Winter an das Vieh versüttert wird, so gewinnt die Streu für die dortigen Einwohner eine große Bedeutung. Die leichte Gewin: nung des Birkenlaubes in der Rähe der Ortschaften verleiht leider der Bodenstreunutzung den Borzug. Sie wird schon vor der Hälfte des Umstriebes und sast alljährlich in den nahe liegenden Birkenbergen ausgeübt. Rur wenn diese nicht ausreicht, wird auch die Aststreu von den Fichten genutzt.

In gut erhaltenen Birkenbergen wird der jährliche Streuanfall nach dem 10—12jährigen Alter der Bestände auf 30 Kubiksuß per Tagwerk veranschlagt, 150 Kubiksuß werden auf 1 Fuder gerechnet, und dieses auf 1 fl. 30 kr. bis 2 fl. geschätzt.

Der Fruchtbau auf ben Reutern gibt zwar nur einen geringen Ertrag, im Durchschnitte bas Viersache ber Aussaat, aber gute und geschätzte Früchte. Insbesondere sind solche als Samengetreide sehr gesucht. Diesen Fruchtbau überlassen die Waldbesitzer in der Regel ihren Hirten und sonstigen Inleuten, ) welchen da, wo die Virsenwirthschaft getrieben wird, zu ihren Wohnungen in der Regel weder Felder noch Wiesen in Vacht gegeben werden, um sich die zur Ernährung ihrer Familien nöthigen Früchte dauen zu können.

Der Ertrag auf diesen Reutstächen ist sehr verschieben und steht auf den noch nicht erschöpften Birkenbergen jenen der mittelmäßigen Felder namentlich im ersten Jahre, wo in der Regel Winterroggen gebaut wird, nicht nach.

Im 2. Jahre folgt meistens Sommerkorn ober Haber und im 3. Jahre Kartoffelbau. Allein auf schon erschöpftem Boben lohnt im preixen noch weniger im dritten Jahre die Ernte Aussaat und Arbeit nicht mehr, und es beschränkt sich dort der Fruchtbau in der Regel nur auf ein, dassftens noch auf zwei Jahre.

Der ganze Fruchtbau wird mittelft Sandearbeit durchgefährz. mm weber der Pflug noch die Egge angewendet. Es steht der Arkensaniumme meistens nicht im Berhältnisse zu den Ernten und wird selten vollkünnig

<sup>\*)</sup> Miethbewohner ber zu ben bauerlichen Anwefen angebanen Remen Bedennen, welche gegen einen fehr geringen nach Uebereinfommen felhrichen Taglobn geicher Zeit mit ihren Famillen bem Gutbefiger Dienfte laften miffen.

gelohnt, wenn die Fruchtpreise nicht sehr hoch stehen. Mit dem Fruchtbau wird der Boden neben der Nechstreunutzung am meisten erschöpft, und der Fortbestand der Birkenwirthschaft unverkennbar gefährdet.

Die hier aufgezählten Nutungen an Holz, Beibe, Streu und Frückten verleihen ber Birkenwirthschaft in ben Augen ber Grundbesiter bes bayerischen Walbes einen besonberen Werth und es ist bei ben höher liegenben Gemeinden das Streben unverkennbar, die bei bieser Wirthschaft unzweiselhaft abnehmenden Erträge durch Flächenerweiterung sogar bis zu ben höchsten Bergrücken zu ersetzen.

Dagegen verschwinden in den tiefer liegenden Ortschaften allmälig, einem intensiveren Betriebe der Landwirthschaft weichend, viele diefer Birkenberge; sie sind in einen höheren Ertrag gewährende Felder, oder mit Fichten reichlich gemischte Waldbestände übergegangen.

Nach allmäliger Absorbirung bes aus mehreren Jahrhunderten angebäuften Waldhumus in ben Richten = mit Tannen und Rothbuchen gemischten Beständen, aus welchen diese Birkenwirthschaft hervorgegangen ist, mußte die Produttionstraft dieses vortrefflichen Urgebirgsbobens dennoch burch oft wiederkehrendes Bloslegen, rudfichtslosen Viebeintrieb, erceffive Streunutung und ben oft wieberkehrenben, mit Berbrennen aller bumosen Bestandtheile verbundenen Fruchtbau ohne sonstige Dungung all: malig mehr ober minder erschöpft werben. Gelbft bie genügsame Birte läßt unter solchen Umftanben im Wachsthume nach, bilbet nur noch eine unvolltommene lichte Bestodung und ber bes zureichenben Schubes gegen atmosphärische Einwirkungen wie der nährenden Bestandtheile beraubte Boben fintt am Enbe zur ganglichen Ertraglofiafeit gurud. Ausgebehnte Flächen folcher schon fehr lange benützten Birkenberge find bereits verblokt, ohne Graswuchs, bagegen mit Heibe und Heibelbeerkraut und sonftigen Pflanzen ber niebrigften Stufe bewachsen. Bange Bergwanbe, insbesondere wenn sie steil gegen Westen abdachen, sind nur noch als ausgeprägte Birkenkruppelbestände mit Beibekraut anzusprechen, fast ertraglos. und gewähren nur noch eine sehr schlechte Weibenutung. In ben jungften Decennien, wo ber Viehstand unverhältnigmäßig vermehrt und mit biefem auch die Waldweide und Streunutung übermäßig ausgebehnt wurde, ift eine Abnahme ber Holzproduktion, somit auch ber übrigen Rutungen in biefen Birtenbergen unverkennbar.

Die Erhaltung ober Berbesserung bieser ausgebehnten Walbstäche bürfte nur möglich werben, wenn in ber Folge

- a) ber Abtrieb nicht vor bem 36jährigen Mter ber Bestände erfolgt,
- b) die Weibe mit Rindvieh und Pferden nur in mäßiger Anzahl und erst nach vorausgegangener 6—10jähriger strenger Hege gestattet,
- c) die Streunutzung erst nach ber Hälfte des Umtriebes und mit einem Wechsel von minbestens 4—6 Jahren ausgeübt,
- d) das Aushauen ober Schneideln ber angeflogenen Fichten nicht nur unterlassen, sondern jede nicht auf natürlichem Wege angeflogene Blöße auf frischem Boden mit Fichten, auf trodenen Lagen aber mit Lärchen angepflanzt, und
- e) ber Fruchtbau nicht über zwei Jahre ausgebehnt wirb.

Diese Maßnahmen sind bei den Privatwaldbesitzern auf dem Zwangs= wege nicht durchzusühren, und es dürfte höchstens mittelst Belehrung ober durch einzelne intelligente Besitzer zu gebende Musterwirthschaften beren Anbahnung zu bewirken sein.

Allein bei ber schon weit vorgeschrittenen unnachhaltigen Ausnutzung ber meisten sonstigen Privatwaldungen und ber sichtbar abnehmenden Produktionstraft der fraglichen Birkenberge wird über diese Landschaft allmälig eine Holznoth hereinbrechen, welche die bei sehr vielen Einwohnern noch versichlossenen Augen öffnen und zur Erkenntniß der Folgen des disherigen naturwidrigen Bersahrens zwingen wird. In ähnlicher Weise wie diese Birkenberge werden in der Pfalz die s. g. Gräsenhäuser, Röder bei Annsweiler, dann die s. g. Wildselder im Landgerichtsbezirke Gemünden von Unterfranken bewirthschaftet, deren Flächenausdehnung aber nicht von Bebeutung und wovon in neuerer Zeit bereits ein größer Theil einer rationellen Lands oder Forstwirthschaft überwiesen worden ist.

#### 5. Waldftreunugung.

Die Staatsregierung war in neuerer Zeit eifrig bestrebt, unter Mitwirtung der Comités des landwirthschaftlichen Bereines einem landwirthschaftlichen Betriebe entgegenzutreten, welcher in mehreren Gegenden Bayerns bereits vor eirea 100 Jahren schon begonnen und sich allmälig vorzugsweise in Folge eines sehr ausgedehnten Kartosselbaues in einer Art ausgedehnt hatte, daß er die Bedingungen seiner Forteristenz sast ausschließlich in der Waldstreu suchte, während er die eigenen Hilfsmittel in undegreislicher Weise vernachlässigte und undenützt ließ, dadurch aber seine Selbsifftanbigkeit Preis gab und seine Nachhaltigkeit untergraben batte, ware einem solchen Treiben nicht entgegen getreten worben.

Statt die Wiesen zu cultiviren, durch Entwässerung und Einebnung sie in fruchtbaren Stand zu versetzen, statt die Pflanzennahrungsstoffe, welche das Regen- und Quellwasser aus der Atmosphäre, aus dem Innern der Erde, und durch Auswaschung von Feldern und Wäldern mit sich führt, mittelst Bewässerungsanstalten auf den Wiesgründen zu sirrien und dadurch einen reicheren und besseren Futterertrag zu gewinnen, wurde das Bieh den ganzen Sommer hindurch auf durftige Waldweiden geschickt, wo Heide- und Beerkräuter die einzige magere Nahrung ausmachten. — Statt Futterpflanzen anzubauen wurde das Stroh fast ausschließlich zur Fütterung verwendet, und zum Einstreuen Waldstreu genommen.

Statt entsprechende Miststätten anzulegen, die Jauche sorgfältig zu benützen, wurde der Stallbunger auf dem ebenen Boden oft unter der Dachtraufe ausgeschichtet, und es floß nicht nur die erstere ungenützt in den Bach, sondern auch der seste Stallmist wurde durch das Regenwasser ber träftigsten Dungstoffe beraubt.

Bei bieser Einrichtung war die Gewinnung landwirthschaftlicher Ernten nur dadurch gesichert, daß der Wald seinen natürlichen Dünger an das Feld abgeben mußte; es konnte aber dieses System nur solange bestehen, als der Wald noch im Stande war, Streu zu produciren. Auf großen Flächen war und ist dieß jetzt schon nicht mehr der Fall, wenigstens nicht neben einer entsprechenden Holznuhung, und es wäre nicht schwer zu berechnen, wie lange es noch hätte dauern können, bis eine Verödung der fraglichen Landschaften eingetreten wäre, wenn nicht alsbald eine Uenderung bieses landwirthschaftlichen Systems veranlaßt worden wäre.

Es ist ein langst anerkannter Sat, bag ber Ader ohne Dungung nachhaltig keine Ernten gibt, weil bie im Boben befindlichen pflanzennahrenben Stoffe ohne Rudersat allmälig aufgezehrt werben.

Man weiß recht wohl, daß ein vollständiger Ersatz burch ben, bei noch so vortrefflichem Betriebe, auf einem Landgute erzeugten Dünger keineswegs stattsinden kann. Wenn auch die Gulle sorgsam benütt wird, wenn alle möglichen Abfälle auf die Dungstätte kommen, wenn die Einzichtung berselben nichts zu wünschen übrig läßt, wenn Stallsütterung stattsindet, wenn genügend Futter erzeugt wird, so können die gesammelten Düngerstoffe doch keinen vollen Ersatz der durch die Ernten dem Boden entzogenen Pstanzennährstoffe gewähren. Denn ein großer Theil der letze

teren geht in Form von Getreibe, Bieh und verschiebenen anberen menschlichen Bedürfnissen in den Verkehr, in das Austand, oder in größere Städte,
wo deren Consumtion stattsindet. In der Nähe der letzteren ist freilich durch
die großen darin sich anhäusenden Düngermassen eine bedeutende Steigerung
der landwirthschaftlichen Produktion möglich und es wäre gewiß von höchster nationalwirthschaftlicher Bedeutung, daß dieß geschehe, damit der
städtische Dünger vollständig benützt werde, und nicht ungenützt tief in
den Schooß der Erde versinke. Allein der großen Menge der entsernteren
Landgüter kann dieß — wenn nicht künstliche Düngerbereitungsfabriken
diese Sorge übernehmen — nicht mehr zu Gute kommen; sie müssen, um
ihre Fruchtbarkeit zu bewahren, den Entgang, welcher durch den Verkauf
und Erport landwirthschaftlicher Erzeugnisse entsteht, auf anderweitige Art
becken.

Es ist schon gesehlt, und gegen das Princip der Nachhaltigkeit, wenn der Ersat dieses Entgangs durch Walbstren, also durch Transferirung des Walddungers auf das Feld bewirkt werden will, denn es wird dadurch die nachhaltige Nutung, ja die Eristenz des Waldes gefährdet; der Wald ist aber in klimatischer Hinsicht und durch seine Rückwirkung auf die Fruchtbarkeit des Feldes, abgesehen von der Waldstreu ebenso unentbehrslich, als wegen seiner Produkte. Ein Volk, das seine Zukunst nicht selbst ausgibt, muß die Fruchtbarkeit seiner Wälder und ein genügendes Areale berselben bewahren und darf nicht das Feld durch den Wald düngen und den letzteren der Sterilität zuführen.

Es muß also ber unerlägliche Ersatz berjenigen Pflanzennährungsstoffe, welche burch ben Bertauf landwirthschaftlicher Erzeugnisse bem Boben nicht wieder zugehen tonnen, auf andere Art gesucht werben.

Einigen Ersat bietet schon die Bobenbearbeitung; der Pflug erschließt neue Nahrungsstoffe, indem er das Erdreich den atmosphärischen Einstüffen zugänglich macht; allein dieser Ersat wird kaum hinreichen; es wird noch ersorderlich, daß Dünger kunftlich erzeugt oder von Grundstücken, die keiner anderen Benützung fähig sind, Mineralstoffe, welche den Eulsturpflanzen Lebensbedingung sind, gewonnen und der produktiven Oberskäche zugeführt werden.

Wenn nun schon bei guter landwirthschaftlicher Einrichtung ein solcher frember Dünger schwerlich entbehrt werden kann, damit nicht allmälig die Fruchtbarkeit der Grundstücke abnehme; um wie viel mehr wird fremder Dünsger nothig sein, wenn noch überdieß der aus der Consumtion landwirthschafts

licher Produkte durch Menschen und Thiere auf dem Landgute selbst erzeugte Dünger größtentheils unbenütt bleibt, und durch die Bäche und Flüsse dem Meeresgrunde zugeführt wird? — Um wie viel mehr müssen die Wälder gefährbet werden, wenn sie fortan dazu verurtheilt würden, das erwähnte große Desizit in dem landwirthschaftlichen Dünger zu decken?

Wo sich die Landwirthschaft auf Walbstreu stützt und die erwähnte Düngerverschwendung statt findet, geht es auch mit dem Waldstande in raschen Schritten abwärts, und große vermagerte Waldstächen, welche nur mehr Fohrenkrüppelholz und Heidekraut produciren, sind ein sprechender Beweis von der verderblichen Richtung, welche die Landwirthschaft lange befolgt hat, indem sie am Marke der Waldungen zehrte. Zunächst trifft freilich diese das Loos der Berödung, die Sterisität der ganzen betreffenden Gegenden müßte aber solgen, wenn nicht die Richtung zeitig geändert worden wäre.

Auch die Holzbestände können nicht blos von der Luft leben, sie erfordern Nahrungsstoffe des Bodens, wie die Feldstüchte; diese werden völlig aufgezehrt, wenn kein Wiederersatz stattsindet, und der Waldboden sinkt allmälig zur Unfruchtbarkeit herab. Allerdings sindet durch atmosphärische Niederschläge, durch fortdauernde Aufschließung der im Boden enthaltenen Mineraltheile, dieser zum Wachsthum der Waldbaume erforderlichen Stoffe, ein Ersatz für die durch die Waldbegetation consumirten statt, aber nur in gewissem Maße, und wenn man in Erwägung zieht, daß durch die Holznutzung schon eine bedeutende Wenge derselben dem Walde entkommt und nicht mehr dahin zurücklehrt, so wird es von selbst einleuchten, daß nicht auch noch die Streunutzung ohne Schaden für die Tragbarkeit des Waldbodens möglich sein könne.

Jebe Streunuhung beeinträchtiget dessen Fruchtbarkeit, und es hängt nur von der Größe dieser Nuthung und der mehr oder minder großen mineralisschen Bodenkraft ab, ob die Folgen des Streurechens schneller oder langsamer, geringer oder stärker sich zeigen. Auf magerem Sande sollte wohl gar nicht Streu gerecht werden. Durch die Streu, den natürlichen Waldsdünger, muß der größte Theil der durch die Holzbestände dem Waldboden entzogenen Nahrungöstoffe wieder ersett werden; es ist eine gütige Einrichstung des Schöpfers, daß gerade die Holzsubstanz einen geringeren Theil mineralischer Pflanzennahrung erfordert; um so naturwidriger ist es aber, die Waldstreu, welche diese Stoffe reichlicher enthält, dem Walde zu entsziehen. Denn woher soll er die Mittel seiner früheren Produktivität ers

halten, nachbem im Walbe eine Dungung wohl noch weniger im Großen thunlich ift, als eine kunftliche Bearbeitung bes Bobens?

Der Entzug ber Walbstreu, welche die Feuchtigkeit und Wärme aufsnimmt, beibe bewahrt und durch ihre Frische die mineralische Bodenzerssehung förbert, wirkt aber auch in physikalischer Beziehung nachtheilig auf die Waldvegetation, da der diese Bodendecke entbehrende Wald die nöthige Feuchtigkeit nicht erhalten kann, der Boden verhärtet, das Wasser in Strömen abstließt, und die mineralische Bodenauflösung an trockenen Tagen ganz unterbrochen wird.

Die Erfahrung bestätigt auch überall bas Sinken bes Walbstandes und Holzertrages, wo Streu gerecht wird, und zwar nicht blos auf mineralisch geringen Bobenarten, sondern auch auf mineralisch kräftigem Boben.

Es mag wohl seit Jahrhunderten in Deutschland, jedoch in mäßiger Ausdehnung Streu gerecht worden sein; es hat aber auch eine langsame Berschlechterung der Bälder im Allgemeinen stattgefunden. Gine ercessive eingreifende Entnahme der Baldstreu besteht indessen so sehr lange noch nicht, und seit ihrem Beginne batirt sich auch erst die rasche Berringerung ber Kraft des Baldbodens, die Verkrüppelung ausgedehnter Waldsschen.

Daß in alter Zeit Deutschland im Besitze ber herrlichsten Sichenwalsbungen war, ist eine bekannte Thatsache, ebensowenig kann abgesprochen werben, daß diese Holzart auf mineralisch geringen Bobenarten, wie auf buntem Sandstein, auf den schlechteren Keupergattungen gebeiht, wirklich vorhanden war ober noch vorkömmt, wenn der nothige Humus nicht sehlt.

Wie kommt es, daß in vielen Gegenden diese schätzbare Holzart dem Radelholze gewichen ist, daß an Orten jest keine Eiche mehr sich findet, wo in alten Urkunden von Maste und Schweineintried in die Wälber vielsach die Rede ist?

Sollten sich die klimatischen Berhältnisse ungünstig geändert und einen Bechsel herbeigeführt haben? Reineswogs, denn das Klima ist milder geworden, statt rauher, und die Eiche gedeiht besser im milden, als im rauhen Klima. Die hauptsächliche Beränderung des Klimas in Deutschland war schon eingetreten, als die deutschen Sichenwaldungen noch viele Jahrhunsberte sortstorirten. Das Berschwinden der Eichwälder datirt vielmehr erst später.

Sollten wirthschaftliche Berfahrungsarten bie Umwandlung in Rasbelholz herbeigeführt haben? Es mag sein, daß sie dazu beitrugen; gewiß

ist aber die Bodenverschlechterung die Hauptursache. Denn sterall, wo die Verdrängung des ebleren Laubholzes, insbesondere der Eichen noch nicht eine völlige ist, zeigen auf allmälig entkräftetem Boden die Reste eine Aurzschaftigkeit, die nur in der Heradgekommenheit des Bodens ihren Grund sinden kann. Daß die Umwandlung vieler ebler Laubholzbestände in Nasdelholz erst in den jüngsten zwei Jahrhunderten begonnen hat, beweisen die vielen alten 250= dis 400jährigen Eichen von hohem starken Buchs, die in den Fichtenbeständen mancher Gegenden, z. B. im Dürrnbucher-, Köschinger-, Hienheimer-, Anzinger-, Grünwalder-, Perlacher-Forst, dem Hirschwald, in den meisten Waldungen von Mittelfranken, dem Reichswalde ze. vereinzelt vorlommen, sowie verkrüppelte jüngere Eichen zwischen Fohrenholz in anderen Gegenden, wo die Bodenvermagerung einen reihenden Fortgang hatte.

Batte nach bem Uebergange in Nabelholz bie Streunubung aufgebort, und ware es bei einer träftigen Begetation von Fichten ober Fohren geblieben, so könnte man sich noch beruhigen, obschon die Fruchtbarkeit. Schönheit und Annehmlichkeit ber betreffenden Gegenden burch ben Verluft bes Laubholzes gewiß eine arge Einbuße erlitten bat. Die Korstwirthschaft hat aber namentlich feit jener Zeit mit allen Calamitaten zu tampfen. welchen bie Nabelhölzer, zumal die Fohren, ausgesetzt find. Während die Laubholzer vor verheerenbem Insettenfrak gesichert find und von Schneebruck, Windstürmen, auch Walbbranden weniger zu fürchten haben, richtet in ben Nabelhölzern von Zeit zu Zeit ein Raupenfraß, Winbsturm ober Hagelschlag die größten Verwüstungen an, welche von ben empfindlichften Folgen für die betroffenen Gegenden begleitet find. Wit dem Berfcwinben ber Laubhölzer nimmt schon ber bie Fruchtbarkeit ber Landschaft for= bernbe Feuchtigkeitsgrad bebeutend ab. Die bichte Moosbede ber Fichtenund Tannenbestände vermag die Feuchtigkeit noch bis in die beißen Tage bes Sommers zu bewahren, aber in ben lichten Fohrenbeftanben finbet man schon die Trodne und endlich Durre, wenn diesen auch noch ihre Bobenbede geraubt wirb. So lange ber Walbboben für bie Nabelhölzer bie nothige Rraft noch besitht, verwachsen sich bie schlimmen Folgen ber un= ausbleiblichen Naturereignisse balb wieder. Allein leider begann nach ber Berbrängung bes Laubholzes in vielen Gegenben bas Streurechen erft fich au verbreiten, und erschöpfte ben Waldboden so sehr, baß schon die Richte auf bebeutenben Streden ber genügsameren Fobre weichen mußte und gewichen ist, ja selbst, daß auch lettere nicht mehr entsprechend wächst, auf großen Strecken vielmehr nur noch als Krüppelholz vorkommt.

Bekanntlich ist die Fohre den Insektenbeschädigungen und dem Raupenfraß insbesondere am meisten ausgesetzt. Treten aber Unglücksfälle diesser oder ähnlicher Art ein, durch welche ausgedehnte Flächen plötzlich kahl gestellt werden, dann ist die Wiederbestockung auf einem bereits entkräfteten Boden selbst mit dem größten Kostenauswande kaum mehr zu erzwingen.

Wo das in den Nadelholzwaldungen fortgesetzte Streurechen ein gewisses Maaß nicht überschritten hat, sind die forstlichen Zustände immershin noch erträglich und eines allmäligen Ausschwunges wieder fähig. Die Mehrzahl der Bestände ist noch in gutem Ertragsvermögen, und wenn auch die Fichte schon größtentheils der Föhre Platz gemacht hat, so besitzt doch letztere noch eine genügende Produktivität oder nähert sich nur auf Neinen Flächen der Schlechtwüchsigkeit.

Wo bagegen die Streunutung allzu übermäßig stattfand und die im Eingange erwähnten Uebelstände der Landwirthschaft in stärkerem Maaße ihren Einstuß übten, gestaltete sich der Zustand der Waldungen auf die schlimmste Weise und gestattet nur trübe Blicke in die Zukunft.

Alle Frische ist aus solchen Gegenden gewichen, alles saftige Grün aus Berg und Wald verschwunden. Die Hügel sind mit geringwüchsigem Föhrenholz bestanden, dessen an sich matte Färbung noch durch das durftige Wachsthum verstärkt ist. Daher machen jene Landschaften, wenn auch die Abwechslung von Berg und Thal keineswegs monoton ist, auf den Beschauer doch einen schwermüthigen Eindruck; es ruht auf ihnen eine tiese Welancholie, welche Verjenige schwer empsindet, der bessere Forste gewöhnt ist.

Das traurigste Bild zeigt sich aber erst, wenn man das Innere ber Balber betritt. Stunden lang kann man in solchen Wäldern herumgeben, bis sich noch ein Schaft von Bau- und Blochholz als Ueberrest einer besseren Zeit dem Auge darbietet. Zene erwachsenen Holzbestände, welche nur noch einiges Scheitholz liesern, gehören schon zu den guten; die Mehrzahl liesert meist Prügelholz, große Flächen solches ausschließlich, oft nur schwaches. Die Stärke ausgewachsener Bäume sinkt herab dis auf Bohnenstecken. Manches Krüppelholz erwächst nur zu einem Gebüsch, welches mit 30 — 40 Jahren gipfeldurr wird.

Die Abtriebsstächen ber schlechtesten Theile tonnen trot aller Muhe und Kosten nicht mehr in Bestand gebracht werden und find sogar zu schlecht, um eine träftige Begetation bes Heibetrauts zu ermöglichen. Dies ses kommt nur in niedrigem Buchs zwischen Hungermood vor. Andere Schläge bestocken sich zwar, aber ber Nachwuchs ist so elend, baß er sich äußerst langsam emporhebt, und schlechteres erwarten läßt, als die vorzgängige Holz-Generation.

Den Bobenüberzug bilbet Heibekraut, Hungermoos und die Preißelsbeere; wo die Heibel-Beere vorkommt, ist es schon noch etwas besser und die Nachzucht ber Fichte noch theilweise ermöglichet.

Der Graswuchs ist verschwunden, auch horcht bas Ohr vergebens auf ben Gesang ber Bögel, die sich aus jenen durren unfreundlichen Waldungen ganz zurüdgezogen haben.

Nicht bloß auf schlechtem Keuper und Diluvialsand kommen biese traurigen Walbbilder vor, auch die besseren Gebirgsarten des Granites, bes Gneißes, des Porphyrs, des Kalkes und der Kreide haben sie aufzusweisen, Bodenarten, welche keineswegs zu den mineralisch schlechten gehören.

Es ist bekannt, in welch blühenbem Zustande die Oberpfalz vor bem unseligen dreißigjährigen Kriege sich befunden hat, es läßt sich aber auch urkundlich nachweisen, daß zu jener Zeit nicht minder die forstlichen Zustände noch sehr befriedigende waren.

Wer z. B. zu Anfang bes 16. Jahrhunderts auf der Kuppe des Parksteins eine Rundschau hielt, erblickte die Höhenzüge noch größtentheils mit Laubholz, Eichen, Buchen und Birken bedeckt, und nur in den niedrigen Borwäldern das dunklere Nadelholz. Daß im Mantler-Parksteiner-forst, süblich von Parkstein, damals noch das Laubholz herrschte, deweisen alte Forstbeschreibungen aus jener Zeit, und einzelne Ueberreste krüppelzhafter Eichen. Auf der Hügelreihe, welche das Nadthal östlich von Weizden begrenzt, erhielt sich das Laubholz theilweise dis zu Ansang des gegenwärtigen Jahrhunderts, und die Namen Eichrangen und Buchrangen, welche daselbst vorkommen, sowie noch vorhandene einzelne schöne Eremplare von Buchen bestätigen es, daß vormals diese Holzarten und zwar dis in die neuere Zeit dominirten. Die erwähnten Waldtheile besinden sich dermalen im Stadium der Verdrängung der Fichte durch die Fohre und nicht weit unterhalb kommt theilweise schon krüppelhaftes Fohrenholz vor, ein Beweis, wie rasch es mit dem Ruin der Wälder geben kann.

Die Höhen, auf welchen Leuchtenberg liegt, waren zu Anfang best 17. Jahrhunderts urkundlich noch mit Laubholz bestanden; jest ist die Bestockung ein geringwüchsiges, mitunter krüppelhastes Fohrenholz.

Auch bei Pfreimt und Nabburg, weiter abwärts an ber Nab waren zu jener Zeit die das Flußthal rechts und links einschließenden Höhenzüge

mit Laubholz bestockt. Manche Namen, wie Lindach, Gichenschlag, Bir- tach 2c. sind redende Zeugen.

Diese Folgen übermäßiger Streunutzung sinden sich, indessen nicht nur in der Oberpfalz, sie sind auch in einem mehr oder minder ausgeprägtem Zustande in den Forstämtern Pegnit, Bayreuth und Forchheim in Oberfranken, in dem Nürnberger Reichswalde, in den Donauwaldunsen von Schwaben, in dem vorderen Hardtgebirge der Pfalz, wie in dem nordwestlichen Theile des Spessarts und der Rhon in Unterfranken wahrenehmbar.

In dem Spessart sindet man noch ganze Bergwände mit einzelnen gipfeltrockenen 250 — 300 jährigen Eichen von 60—80' Schafthöhe, wo aber, lediglich durch unausgesettes Streurechen gegenwärtig der mit Heide, Schwarzbeerkraut und Hungermoos bedeckte Boden in der Art entkräftet ist, daß weder eine junge Eiche noch Buche mehr gedeiht. Es müssen dort die genügsameren Nadelhölzer den Boden wieder ausbessern, wo so dann nach 50—60 Jahre langer Schonung die edlen Laubhölzer wieder cultivirt werden können.

Der bayerischen Staatsregierung konnten obige ben Walbungen wie ber Landwirthschaft die größte Gesahr drohenden Zustände nicht entgehen, und sie sah sich verpflichtet, zu beren Abwendung angemessene Waßregeln zu ergreifen.

Unter Mitwirkung ber Comité's bes landwirthschaftlichen Bereins wurden die Kreisregierungen angewiesen, geeignete Anordnungen zur Beseitigung der landwirthschaftlichen Mißstände zu treffen, insbesondere auf Berbefferung der versumpsten oder vertrockneten Wiesen durch Ent= und Bewässerung, auf Einführung oder weitere Ausdehnung des Kleebaues oder sonstiger Futtergewächse, auf bessere Bereitung des Düngers und sorgfältige Benützung der Jauche, Einführung der Stallfütterung und der Erd-Streu ze. hinzuwirken.

Wo hiezu die verfügbaren Mittel der Kreisrezierungen nicht zureichsten, wurden Zuschüffe aus Centralfonds von dem t. Staatsministerium des Handels und der öffentlichen Arbeiten bewilligt, und ausgezeichnete Leistungen einzelner Gutsbesiher von dem General-Comité des landwirthsichaftlichen Bereines prämitrt.

Für sammtliche Staats, Gemeinde-, Stiftungs- und Abrperschafts-Balbungen wurden Streumntungs-Plane hergestellt, wodurch die Streuabgaben geregelt und mit der Erhaltung der Baldungen in Einklang gebracht worden find.

Wo keine Streurechte auf den Staats-Waldungen lasten, werden die Abgaben im Begünstigungswege nur auf die unbemittelten und kleinbegüterten Einwohner beschränkt, und in den Waldungen Reserven gebildet, um nur in Nothjahren auch die übrigen bisher im Genusse von Waldstreu gewesenen bemittelten Gutsbesitzer unterstützen zu können.

In den belafteten Waldungen, wo die Anforderungen der Berechtigten das zulässige Abgabequantum überstiegen, wurden auf den Grund der Bestimmungen des Art. 25 des Forstgesetzes vom 28. März 1852 die Abgaben reduzirt, und mit der rationellen Bewirthschaftung und nachhaltzigen Benutzung der Waldungen in Einklang gebracht.

Da Ablösungen von Forstrechten in den Staatswaldungen nach dem allegirten Gesetze im Wege des Zwanges nicht zulässig sind, so wurden solche bisher allenthalben versucht und durchgeführt, wo die Berechtigten gegen Geld oder Abtretung von Waldgrund sich freiwillig hiezu herbeiließen.

Bei Anfertigung sämmtlicher Streunutzungspläne war inbessen die Staatsforstwerwaltung, welche sehr gerne mit dem Landwirthe Hand in Hand geht, stets bemuht, auf die wahren Bedürfnisse der Landwirthschaft, selbst auf Kosten eines Theiles der Holz-Produktion die nöthigen Ruckslichten so weit eintreten zu lassen, als es nur immer die Erhaltung der Waldungen gestattete.

In den Privatwaldungen bleibt die Regulirung der Streuabgabe lediglich den Besitzern überlassen, und es ist von Seite der Forstpolizei nach den gesetzlichen Bestimmungen nur eine Einschreitung dei vorkommenden Waldbevastationen zulässig.

Allein die Waldbesitzer haben längst die zerstörenden Folgen übermäßiger Streunutzung selbst erkannt, und es sind nur noch wenige größere Privatwaldungen zu finden, wo die Streuabgaben nicht ganz beseitiget, oder doch auf ein mit der nachhaltigen Bewirthschaftung im Einklange stehendes Abgabequantum beschränkt worden sind.

In den kleineren Privatwäldern wird leider die Streunutzung noch sehr häufig alljährlich und schon in einem Alter ausgeübt, daß die Bosbenkraft und mit ihr allmälig auch der Wald verschwindet. Diese Waldsbesitzer werden inzwischen hoffentlich zur Erkenntniß der eingetretenen Fols

gen ihres in teiner Beziehung zu rechtfertigenben Verfahrens gelangen, wo nicht, ba wird mit bem Walbe auch die Streunuhung verschwinden.

#### 6. Waldweide.

Nach ben Bestimmungen ber Art. 43 und 44 bes Forstgesehes vom 28. März 1852 barf die Weide in den Waldungen nur unter der Aufsicht eines hirten oder hüters ausgeübt werden.

Junghölzer, Schläge und Holzanflüge find mit dem Eintreiben von Beibevieh infolange zu verschonen, bis die Beweidung ohne Schaben für ben Nachwuchs geschehen kann.

Bei Planterwalbungen ift von ber Forstpolizeibehörbe bie höchste Zahl bes einzutreibenden Weibeviehes zu bestimmen.

Die Alpenweibe richtet sich nach ben bestehenben Rechtsverhältnissen und Alpenorbnungen.

Schon vor dem Erscheinen bieses Gesetzes war in den Regierungs-Bezirken der Pfalz, dann Ober-, Mittel- und Unterfrankens die Weidenutzung fast gänzlich aus den Waldungen verschwunden, und wird nur vereinzelt immerhin unter Aufsicht von Hirten noch ausgenbt, wo der Stallsütterung besondere hindernisse entgegenstehen.

Mit Bortheil und in großer Ausdehnung findet dagegen die Weibenutzung noch in den Gebirgswaldungen von Schwaben, Ober- und Niederbanern statt, wo ein ungeschwächter Waldboden üppigen Graswuchs reichlich
erzeugt. Im schwäbischen Allgau wird vorzugsweise die Sennwirthschaft auf
gut gehaltenen Alpen betrieben, in dem oberbanerischen Hochgebirge der Galtalpenwirthschaft dagegen zum Theil der Vorzug eingeräumt.

Die mit der Alpenwirthschaft verbundene Waldweide erschwert die Sebirgswirthschaft namentlich in den die Alpen umgebenden Waldungen, welche das Weidevieh fast gar nicht verläßt, und eine Schonung bei der Berjüngung nur in einzelnen Theilen mittelst Abzäunung bewirkt werden tann.

Nach ben in Uebung bestehenben ober burch Beschlüsse seiten Alpenordnungen barf indessen bie Ausübung der Waldweide boch nur forstordnungsgemäß betrieben und bemgemäß

- 1) eine übermäßige Anzahl von Weibevieh zum Nachtheil ber Walbungen nicht aufgetrieben werben;
- 2) von der gesetzlichen Rorm, welche den Weidegenuß der Berechtigten auf die mit selbsterzeugtem Futter überwinterte Biehzahl beschränkt, darf mit widerrusticher Bewilligung eines Mehraustriebes Zu-

- schlagvieh nur bann eine Ausnahme gemacht werben, wenn unbezweifelt nachgewiesen ist, daß sich auf einer Alpe eine größere als bie festgesette Zahl Weibevieh ernähren kann;
- 3) darf der Auftrieb von einigen Pferden und Schafen bei urkundlich festgestellter Berechtigung nur da gestattet werden, wo die Alpenweide nicht in den Waldungen, sondern auf den Alpenlichten und dem höher gelegenen Alpenterrain ausgeübt wird;
- 4) die alljährliche Bestimmung der Auftriebszeit hat nach dem Stande der vorgeschrittenen Begetation und dem hiernach zur Nahrung des Biehes vorhandenen Graswuchse sich zu richten;
- 5) bas Abräumen von Latschen, Gesträuchen 2c. auf den Alpen, welche an steilen felsigen Gehängen wohlthätig schützend gegen Lawinen, Erdabsetzungen 2c. einwirken, dann die Anlegung von Hütten und Ställen, neue Weg= und Steig-Herrichtungen, Anlage von Alpenängern, Abtheilung von Alpen 2c. dürsen nicht eigenmächtig stattsinden, dagegen sind die Verbesserungen der ausgeschiedenen Alpenlichten durch Einebnen, Beseitigung der Steine 2c. gestattet, und
- 6) für das zum Alpenbetriebe nothige Bau=, Nuth= und Brennholz, sowie für den Streubezug hat die Forstverwaltung durch Ueber= haltung entsprechender Bestandsreste in der Nähe der Alpenhütten mit billiger Rücksicht auf erleichterte Bringung zu sorgen.

Die Grenzen der Alpenlichten sind durch Malbaume festgehalten, und wo solche absterben, werden sie in neuerer Zeit durch dauerhafte Steine ersett.

Der Gebirgsbewohner legt einen hohen Werth auf seine Alpen, welche seine Hauptnahrungsquelle bilben. Das stete Streben nach Erweiterung ber Alpen hat indessen, namentlich im Allgau, zur nachtheiligen Berminsberung ber im Besitze von Privaten befindlichen Walbungen beigetragen, und es ist noch bermalen eine strenge Aussicht zur Abhaltung weiterer Ausstochungen erforberlich.

In den Staatswaldungen des längs der Böhmergrenze hinziehenden s. g. bayerischen Waldes wird die Weidenutzung mit Rindvich theils auf Berechtigung, theils auf freie Bewilligung ausgeübt. Beinahe in jedem Forstamte bestehen Weidenschaftsrechte, deren Ursprung sich von den dort früher entstandenen Ansiedelungen herleitet. Der Auftried des Viehes des ginnt gewöhnlich mit Johannis und endet mit Michaelis. Alles Bieh, welches in die k. Staatswaldungen eingetrieben wird, muß schon im Früh-

jahre in den Skillen nach der Stückzahl aufgenommen, beschrieben und mit dem Revlerzeichen an den Hörnern gebrannt werden, wodurch eine Controle bezüglich der Hirten und Heerden erzielt, und nicht leicht fremdes Bieh zur Weide eingeschmuggelt werden kann. Die Waldbistritte, in welchen die Weide ausgeübt werden darf, werden speziell angewiesen, die zu schonenden Jungorte aber verhängt.

Es werben gewöhnlich nur zweijährige Stiere zur Waldweibe gestrieben, welche in der Regel mit dem 4. Jahre in den Handel oder zur Mastung kommen. Der Hauptzweck dieser Waldweide ist die Kräftigung und Ausbildung der Knochen des Biehes; sett wird dasselbe auf der Waldweide nicht.

Meltvieh wird sehr selten zur Weibe gebracht; nur ben hirten wird zuweilen ausnahmsweise gestattet, mit ber Heerbe 1—2 Stud Geisvieh zu treiben.

Das um Johanni eingetriebene Bieh bleibt ben ganzen Sommer über Tag und Nacht unter Aufsicht ber Hirten im Walbe. Bor bem Einsbrechen ber Nacht muß ber Hirt seine Heerde an die Nachtstände, die man bort mit dem Namen "Schachten" bezeichnet, zusammentreiben, damit es bei der Nacht nicht in die Schläge weidet. Die Heerden bleiben dann unter freiem Himmel an diesen Orten über Nacht. Die Hirten bauen sich gewöhnlich in deren Nähe s. g. Blochhäuser von Holz, wo sie kochen und schlasen. Die Heerden bestehen häusig aus 100 bis 200 Stück Ochsen. Die Weide wird vorzugsweise in den hochgelegenen Theilen der s. g. Fichstenhochwaldungen ausgeübt. Die Viehzucht und der Handel mit Vieh bildet auch einen Hauptnahrungszweig der Bewohner des daperischen Waldes. Das gebaute Getreide, welches zur Ernährung der Menschen nicht nöthig ist, kommt nicht auf die ohnehin sehr entsernten Märkte, und wird größtentheils zur Wastung des Viehs verwendet.

Es werben die von der Waldweide kommenden Ochsen im 4. Jahre in den Maststall gebracht und nach einem halben Jahre vollständig gemästet verkauft. Die Fütterung in dem Maststall ist warm.

Die an bas Staatsarar zu entrichtenbe Weiberecognition beträgt zwischen 1—4 fl. per Stück jährlich.

Im Flachlande von Schwaben, wie in Ober- und Niederbahern ist die Waldweide von keiner Bedeutung und wird mit der sich immer mehr ansdehnenden Stallfütterung sast ganz auf das Jungvieh beschränkt. In der Oberpfalz ist die Waldweide auch nur in den Gebirgswaldungen von Belang, wo ber Boben noch gute Gräserei erzeugt. In den Fohrenkrüppelsbeständen des Flachlandes, wo erst nach mehrjähriger Schonung das Hunsgermoos den Keuperboden zu bedecken beginnt, würde das Weidevieh verzebens Nahrung suchen, und es hat in diesen Waldungen die Weide von selbst aufgehört.

Auf bem Jura und ber Kreibe im Hügellande ist zwar die Begetation noch fräftiger, allein ber Boben burch die frühere zügellose Streunuhung boch auch in einer Weise geschwächt, daß das Hornvieh zureichende Nahrung nicht findet.

Bon großem Vortheil für die Maldewohner ist im Spessart und im Pfälzerwald der Schweineintrieb in die offenen Laubwaldungen. Die Schweine bringen diesen Waldungen nicht nur keinen Schaden, sondern bearbeiten den Boden nicht selten wie ein Gartenland und tragen nicht wenig zur Fruchtbarkeit desselben bei. Die Verjüngung der Vuchenbestände wird dadurch sehr erleichtert, und man findet im Frühlinge nicht selten den schweine Buchenaufschlag in jenen Beständen, wo die Schweine den ganzen Winter über gebrochen haben.

Bei eintretendem Eichen= oder Buchen=Samenjahre — dort Mastjahre genannt, bleiben die Schweine auch zur Nachtzeit im Walde und werden dort setter als im Stalle bei der besten Fütterung.

In sammtlichen Staatswalbungen bes Königreiches wird die Waldweibe noch ausgeübt mit circa 124,380 Stück Hornvieh, 3,360 Stück Pferben, 4,020 Stück Ziegen, 71,350 Stück Schafen und 9,400 Stück Schweinen.

## S. 24.

# Die Moore. Ausdehnung derfelben.

Ueber die Größe der Moorstäche in Bayern herrscht bei mangelndem ober ungleichem Maßstabe: was noch zu Moorland gerechnet werden durfe? eine große Differenz der Angaben.

Die forstamtlichen Angaben sprechen von nur 118,067 Tagwerten in Bayern dießseits der Donau, weil sie offenbar mehr Flächen mit wirklichen Torflagern im Auge hatten und kleine seichtgründige Complexe außer Acht ließen. Zierl gibt 132,288 Tagwerke an (1839).

Sendiner endlich rechnet nur allein für die drei größten Moor-

Complere Oberbayerns 194,068 Tagwerke Moorland und spricht gerade au von 20 Quadratmeilen noch der Kultur zu erobernden Landes.

Der Steuertataster unterscheidet sehr richtig mehr nach der Benützung der Flächen und zählt die oberbayerischen Moore größtentheils zu den Wiesen, was sie auch, wenn gleich theilweise nur Streuwiesen und einsmähdige, meistentheils sind. Die 194,068 Tagwerke Moorsand nach Sendtner gehören in der That Wiesenmooren an — das Tagwert schwankt zur Zeit zwischen 100—200 fl. im Preis, — Alles ist vertheilt und in den Händen des Aerars, der Gemeinden und Privaten, sie sind also, da in ganz Oberbayern im Durchschuitt das Tagwert Ackerlandes nicht viel über, oft unter 100 fl. kostet, bereits mittels ihrer wirthschaftlichen Benützung größtentheils der Kultur gewonnen und wir werden im besonderen Theil zeigen, wie man Moorsand Landwirthschaftlich beurtheilen müsse, wenn von "unkultivirten Moorslächen" die Rede ist, und wie salsch biese Zustände (vergl. Sendtner sübb. Beg.:Berh. p. 616 sq.) ost beurtheilt werden.

Es wird begreistich nicht viel förbern, blos zu sagen, man rechne in Bapern sublich ber Donau an 20 Quabratmeilen (16,136 bayerische Tagwerte à 40,000 []' sind gleich einer Quadratmeile) Moore, landeszüblich Möser, Lohden, Riede, Filze zc. genannt, sondern die Angabe der einzelnen zusammenhängenden Complere und des Kulturfortschrittes auf benselben verspricht eher zum Ziele zu führen.

Die größten berartigen Complere, die Bayern besitzt, liegen an den Flüssen Jar, Amper, der Donau, dem Jun, — Lech und Wertach. Rördlich von München, nur 3 Stunden, an der Nordwestseite kaum 2 Stunden von der Hauptstadt entsernt, ziehen sich rechts und links den Stromlauf der Jar begränzend das Dachau-Freisinger Moor mit 50,700 Tagwerken und das Erdinger Moor mit 74,000 Tagwerken.\*) Hiebei sind die diese Moore umsäumenden mageren Flächen mit seichter Ackerkrume, Hardtwiesen genannt (einmähdige sehr schlechte Wiesen), noch nicht mitzgezählt.

Ein brittes größeres Moor, schon seit ben 90er Jahren bes verflossenen Jahrhunderts von der Regierung zu kultiviren begonnen, ift das, nahezu 4 🗆 Meilen umfassende, theils in Oberbayern, theils in Schwaben gelegene Donaumood.

<sup>\*)</sup> Diebon weichen bie neueften Angaben ab. Die Ertlärung fieb unten.

Schwaben hat außerbem noch mehr als noch einmal soviel ararbatische Moorgründe, wie bei Günzburg 4941 Tagw., Immenstadt 3471 Tagw., Kaufbeuern 6250 Tagw., Kempten 3209 Tagw., Mindelheim 1631 Tagw., Ottobeuern 1699 Tagw. und Weissingen 3631 Tagw.

In Oberbahern gibt es außer ben obengenannten großen Mooren noch bei Haag 7207 Tagw. (bie Hälfte bem Aerar gehörig), Beneditts beuern 15,657 Tagw., Schongau 7,817 Tagw., Starnberg 11,619 Tagw., Landsberg 5,594 Tagw. und Aichach 10,970 Tagwerte.

Eines ber größten und bestigelegenen ist bas über 10,000 Tagwerke, von ber Sisenbahn burchschnittene, zu 3 ärarialische Moor am Chiemssee, bann 14,000 Tagwerke bei Rosenheim und 5,000 Tagwerke bei Reichenhall, beibe zum geringeren Theil ärarialisch.

Unter biesen Kompleren sind dem Klima nach am günstigsten die schwäbischen Moore in der Nähe bes Bodensee's gelegen. Ihnen zunächt stehen jene am Abhange unserer Gebirge, vor allem jenes am Südrande des Chiemsee, wo die Achen aus dem Thale von Marquardstein gegen den Chiemsee fällt und regelmäßig Maisbau getrieben wird. Ebenso auf dem Rücken zwischen der Chiemseemulde und Hohenaschau, dann Rosenheim, wo überall auch ein sehr lohnender Obstdau sich sindet.

Es ist zwar etwas auffallend, aber bennoch ganz sicher, daß an den Abhängen der Borberge der Alpen das Klima viel milber als auf der Hochebene von München oder Augsdurg ist. Klimatisch wenig günstig verhält sich das Donaumoor, ihm nahe steht das Erdinger Moor, etwas besser ist das Dachau-Freisinger. Die Erstgenannten leiden an bedeutender Erkältung durch Ausstrahlung in heiteren Nächten und zeigen manchmal dis spät in den Juni hinein noch Nachtsröste. Doch ist von der Umgebung der eigentlichen Moore, von den sogenannten Hardiländereien dieser Uebelsstand nicht bekannt und Schleißheim, welches hart am Moor liegt, daut alle gewöhnlichen Cerealien und Kleearten mit Ersolg seit mehreren Dezennien.

Als mittlere Jahrestemperatur wird nach Beobachtungen ausgenommen:

Für Freifing 6,72° R. (30jährige Besbachtung).

" München (außer ber Stadt) 6, 50 " (5,90 R. auf ber Sternwarte zu Bogenhausen.

" Reichenhall 8,24° " (Wurzburg nur 8,3°1)

" Benedittbeuern 6,210

## S. 25.

ľ

k

t

Ľ

8

£

ľ

ı

ľ

ľ

## Beschaffenheit des Mooruniergrundes.

### Aliavion - Bevölkerung.

Den Boben betreffend, kann begreiflich bei Mooren nur vom Untergrunde die Rebe sein, da die Oberstäche ober Krume entweder noch wirkliche Torfmasse ober Rasensitz ober verweste Torfmasse, b. h. Moorerbe, Haideerbe, Bunkerbe zc. ist. Richt viel anders ist's mit den die Moore umsäumenden Hardwiesen, welche ich hier gerne mit erwähne, weil sie die einzigen größeren Wiesencomplere 2. Classe in Bayern bilden werden. Auch diese Hardwiesen haben theilweise Moorerbe in der seichten Krume, auch sandigen Lehm und Kalkgerölle. Diese Moorerbe ist überall nach ihren physikalischen Eigenschaften wie nach ihrer chemischen Zusammensehung zur Kultur sehr wenig geeigenschaftet, sie steht auf der letzten Stufe der Kulturstähigkeit, weil es ihr an den mannichfaltigen mineralischen Bestandtheilen des eigentlichen Ackerdobens sehlt.

Es liegt auf der Hand, daß bei diesem Capitalsehler man sich nach dem nächsten Corrigens, nemlich dem Untergrund, wird umsehen müssen. Aber der Untergrund der weitaus meisten Woore Bayerns zwischen Alpen und Donan ist Rieß, Kalklies zumeist, — grob, ebenfalls dei Zusmischung zur Moorkrume nichts Sedeihliches versprechend. Unter den Keineren Filzen der Sedirge selbst liegt häusig Thon im Untergrund, vorstressels Material zur Zumischung, — aber jene können aus noch viel wichtigeren Gegengründen selten in Betracht kommen. Sie sind selten zu entwässern, zumeist auch Aimatisch sehr ungünstig gelegen, doch niemals ganz ohne Beachtung zu lassen. Ausnahmen von der Untergrundbeschassen des Erdinger Moores, wo amorpher, doch oft krystallinischer — kohlensaurer Kalk pulverig vorkommt, sogenannter Alm oder Weißsand, ein ebenfalls zu Ameliorationen mittels Bodenmischung sehr schlechtes, ja gessürchtetes Material.

Im Erdinger Moor gibt es aber auch nicht wenige Stellen, wo ein blaulicher oder schwarzer Tegel (Thon) im Untergrund liegt, vortrefflich zu Bodenmischungen, jedoch für diese Seite seines Werthes von den Bestihern weder gekannt noch benützt.

Im Donaumood endlich findet sich in einem großen Theile Quarzgerölle und Quarzsand, wohl aus Fluthen der Donau ursprünglich getomkommen — im Untergrund. Dieses Material, namentlich der Sand,
ist nach Ersahrung, die man in Ostsriedland auf den Behnkolonien und
am Düveldmoor dei Bremen machte, sehr gut zu Mischungen mit der Moorerde und wenn solche meliorirte Flächen bewässert werden, selbst nur
mit Moorwasser (Wümme dei Bremen!), so geben sie ausgezeichnete
Wiesen.

Für ben größten Theil ber Moore liegt aber unbrauchbares Kallgerdle im Untergrund, — wie hier Boben zur Mischung schaffen? Es ist nothig, hier auf biese Hauptschwierigkeit ber Kultur subbahertscher Moore zu kommen.

Es gibt ein vortreffliches Mittel, biefe Schwierigsteit zu beben, wenn man bas überall große Gefälle ber von den Alpen kommenden Aluffe benützt, um mittelft kunftlicher Muvion die den Moorflachen fehlenden Mineralsubstanzen aufzuschwemmen. Diefe Muffe, Led, Ifar, Inn 2c. führen zu gewiffen Zeiten, insbefonbere im Berbft und Fruhling febr bebeutende Schlammmassen und es ift an vielen Stellen möglich, burch Abzweigung von Kanalen benfelben auf Flachen nach Art ber tostanischen Colmate ober ber englischen melioration of land by warping an leiten und so eine Krume herzustellen, welche mit ber Moorerbe gemengt bie schönften Bedingungen zur Fruchtbarkeit liefert, weil fie fich bem natur lichen Alluvialboben, bem Auen- und Marschlande nähert. Bei Aibling hat bereits die königl. Salinenforstabministration eine solche Alluvion mit bem schönsten Erfolg burchgeführt. Entwässerung ber Moore ist überall möglich, ob jeboch allenthalben ötonomisch ausführbar, ift eine andere Frage.

Sehr günstig liegt ber größte Theil bes Chiemseemoores für Entwässerung und Bewässerung. Durch ben Eisenbahnbau mitten burch basselbe mußten Entwässerungsgräben gezogen werben; überbieß beginnt bas Moor hart an ben Gebirgshängen und von biesen herab ziehen mehrere Gebirgswasser, die zeitweise zur Bewässerung sich vortrefflich eignen, ba sie ein äußerst günstiges Gefälle bieten.

Selbst die Moore von Dachau = Freising und Erding vertragen oft eine partielle Entwässerung, insbesondere da, wo sie von rasch strömenben Flüßchen, wie der Würm und Goldach, durchzogen sind. ľ

Ŀ

ī

!

ŀ

Es muß indessen erklärt werden, daß der Sat: "Moore dürfen Behuss der Cultur nur ents und dann bewässert werden" —, entschieden
salsch ist, denn alle Ersahrungen haben gezeigt, daß diese Melioration, denn
das ist sie jedenfalls, durchaus nicht hinreicht, eine volltommene Kultur
zu schaffen und eine in sich die Mittel der Eristenz und des Fortschrittes
tragende Wirthschaft zu begründen. Es müssen dem Moorlande die sehlenden Mineralsubstanzen — Lehm, Thon, Sand oder Mergel — wie
immer, am besten aber durch Alluvion, wo es möglich ist, zugeführt werden. Dann aber schafft die Bewässerung wunderbare Essette, gibt Futter,
damit Dünger sur das Feld und — theilweise selbst für die Wiese. Hiemit ist dann das primum movens in der Wirthschaft gefunden.

Es barf übrigens nicht vergessen werben, baß die größten bayr. Moore, wie bas von Dachau, Erding und Neuburg (Donaumoos) eigentlich nicht mehr den Charatter wahrer Moore besitzen. Sie sind alle mit Gräsern dicht überfilzt, sind Wiesenmoore, oft mehr trocken, als beliebt ist, vielfach schon entwässert, selten so naß und sumpsig, daß keine Communikation in ihnen möglich wäre.

Naturgemäßer sind noch jene am Chiemsee, Benediktbeuern, Murnau, Halfing, Rosenheim 2c., die noch die braune Oberstäche mit Legföhren (Knieholz) und anderem Buschwerk, Rohren 2c. bebeckt zeigen.

Die Bevölkerung ist mit Ausnahme bes Donaumoores, welches burch bie kunftlichen Eingriffe ber Regierung schon längst sehr veränbert wurde, an fast allen übrigen Mooren nicht zahlreich, überdieß mit Grund und Boben reichlich versehen, jedoch ohne großes Betriebskapital und dem Hang am Alten in der Regel etwas ergeben. Nur die größeren Grundbesitzer ringsum nebst den Bezirkscomite's des landwirthschaftlichen Vereines arbeiten kräftig an Kulturangriffen, die arbeitende Bauernbevölkerung thut wenig mehr, als nene Flächen hie und da umreißen, um sie 2—3 Jahre lang auf Haber und Kartosseln zu benühen. Der Rest der Gemeindemoorssächen — die sehr groß oft sind, bleibt kummerliche Biehweide.

Die geringe Zahl landwirthschaftlicher Arbeiter, ihre Indolenz und Bebesucht ist ein bebentendes Hinderniß des landwirthschaftlichen Betriebs in Altbayern. Es wird gegenwärtig mit Erfolg durch Einführung lande wirthschaftlicher Maschinen bekämpft, — es wird dieß noch besser durch Besung anderer Arbeiter aus der rührigeren Oberpfalz oder aus den ärmeren und start bevöllerten Theilen von Ober = und Unterfranken.

# S. 27. Torfflich — Multur.

Wenn die Moorstächen Torf enthalten, wie fast überall ber Fall ist, so ist vor Allem die Gewinnung besselben angezeigt und dann erst kann die Kultur eintreten.

An ber königl. Abministration bes Staatsgutes Schleißheim werben für Stechen und Wegfahren an ben Trockenplatz bezahlt für 1000 Torfsstücke

|     | á 1 Pfund                                                                                          |   | Ħ.  | 18 | řr. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----|-----|
|     | fürs Trodnen und Einbringen berfelben ebenfalls .                                                  | _ | Ħ.  | 18 | ħ.  |
|     | _                                                                                                  |   | Ħ.  | 36 | ħr. |
| Die | Koften für Anlage und Unterhaltung ber Torfhütten Straßen, Brücken, — bann bie Aufsicht werben pro |   |     |    |     |
|     | 1000 Stud berechnet                                                                                |   | Ħ.  | 9  | řt. |
|     | _                                                                                                  |   | fl. | 45 | łr. |

welches sämmtliche Produktionskosten sind, jedoch ohne Zins des Ankausstapitals, was an 100 fl. per Tagw. und zweimaligem Stich, nur 6—8 Stücke ober Soben auf 1 Cub.-Fuß gerechnet (40,000  $\square' = 1$  bayr. Tagw.), also für 480,000 bis 600,000 Stück im Minimum beträgt. Es werden aber 1000 Stücke Torf ober circa 10 Centner um 1 fl. 30 kr. bis 1 fl. 40 kr. verkauft — und zwar in loco. Es ift also die Hälfte Prosit und man könnte von einem Tagwerke 450 fl. reinen Gewinn aus dem Torf allein beziehen und hat noch immer die kultursähige Fläche.

Es ist somit vortheilhaft, Moorgrunde mit Torf zu acquiriren, weil man dabei leichtlich die Fläche als Dareingabe erhält.

Viel schwieriger aber ist die Beantwortung der Frage, was die Moorkultur koste und eintrage, weil die Proceduren allzu manchsach sind und je nach Lage, Klima, Wassernähe, Untergrund, Bewässerungsfähigkeit auch sein müssen.

Am wohlseilsten ist, eine ausgetorste ober entwässerte ober auch beschlammte Fläche mit Walb zu bestocken. Birken, Erlen, Weiben, selbst Eschen und Föhren wachsen auf den Mooren, wie viele Beispiele zeigen selbst unter ungünstigen Berhältnissen recht gut, insbesondere wenn künstliche Alluvion etwas nachhilft. Allein die Kente ist gewiß für die nächste Zeit langsam kommend und gering.

Die Anlage ber Moore ober Harbischen zu Wiesen und zwar mit Hülfe von Bewässerung, Beschlammung und Kunstdüngern verspricht vorerst ben besten Ersolg, wird auch überall bei solchen Kulturen schon der größeren Feuchtigkeit der Flächen wegen zuerst versucht. Mit Kunstdüngern oder Zukauf von Wist überhaupt muß begonnen werden, weil sie a priori in einer derartigen Wirthschaft nicht erzeugt werden können. Aber allmälig kommt mit dem Graswuchs Wist und endlich mit Beihilse von Wasser, Lorf, Asche, Schlamm 2c. für die Wiesen auch Dünger, welchen letztere für die Felder liesern, und damit endlich die Selbstständigkeit eines gewöhnlichen Betriebes.

Is nachbem die Entwässerung nur in Berbindung mit größeren Kanalen ober partiell ausgeführt werden kann, werden die Unkosten enorm schwanken, aber es wird unmöglich sein, an die Kultur von Moorslächen zu denken, die, wie die inneren Theile der Moore von Dachau oder Erzbing, nur durch ein großartiges Entwässerungssystem ganz trocken gelegt werden können, was die Besitzer vorerst ihrer Torsgewinnung wegen noch gar nicht einmal wünschen. Die Anlagen einer partiellen Entz und Bezwässerung sind nach einigen Erfahrungen schon auf 45 fl. per Tagwert gekommen und zwar in einer Zeit, in welcher das Tagwert überhaupt noch 50 fl. kostete. Es ist auch vorgekommen, daß man mit 20 fl. per Tagwert schon volle Effette erzielte, immer aber erst, wenn Mineralsubstanzen und Dünger, nicht Wasser allein, dazukamen.

Wenn nun aber bas Erträgniß einer Moor = ober Hardtwiese ohne Torsgewinnung jährlich nur 5 bis 6 Etr. Heu, im Werth von eirea 1 fl. beitug, bavon Gewinnungskosten und Abgaben abgezogen, aber noch einiger Gewinn burch Weibe bazugerechnet wurde, so erhielt man leiblich einen Reinertrag von eirea 2 fl. per Tagwert als Verzinsung seines Preisses. Rach der Kultur jedoch kann ein Durchschnittsertrag von 20 Etr. Hen mit Sicherheit angenommen werden. Dieses Heu ist viel besser und wird nach vielsährigem Durchschnitt mit 1 fl. 30 fr. per Centner bezahlt und in der Milchnuhung auch so doch verwerthet. Wenn Gewinnungstosten und Abgaben abgezogen werden so bleiben noch immer mit Gewissheit 15 fl. (die Hälste des Rohertrages dei Wiesen, ein Orittel dei Felsbern als Reinertrag angenommen) Gewinn, also Zins für Ankauf und Melioration.

Die Rente von Grund und Boben beirng in ben letzten Jahren in

Babern häufig bis 6°/, bei großen Gutern, bei Neinen lassen die enormen Schwantungen teinen festen Anhalt gewinnen.

Obgleich nun Bayern in seiner Kultur ber Moore je nach ber Ausficht auf Berginfung bes zur Rultur verwenbeten Rapitals unbekummert um Theorien ber Pflanzenernährung und Torfbilbung lediglich nach gemeiner Braris immerhin fortschritt, so blieben boch barauf die herrschenben Ansichten bes Tages um so weniger ohne Ginfluß, als bie Staatsregierung selbst auf ararialischen Grunden manchfach musterhaft vorging und intelligente Landwirthe hoheren Ranges gleichfalls ba und bort Berfuche austellten. Die alteste Ansicht, jene ber ftritten humustheorie, beherrsthte 3. B. die Unternehmer bes auf Staatstoften entwafferten und mit Wegen burchzogenen Donaumoores zwischen Reuburg und Ingolftabt. Man ging von bem Axiom aus, daß ber schwarze Moorboben (überreich an hunus!) nur beghalb unfruchtbar fei, weil er von zweielem und bagu faurem Baffer impragnirt fei. Entwafferung allein ichon galt fur grund: liche Melioration. Aber einige Dezennien barnach tam ichon ber Borwurf, ben Rierl insbesondere aufrecht hielt, daß man von ber Baffersucht in die Durrfucht gefallen fei und baf ber Moortultur allerbings die Entwafferung vorhergeben, aber die Bewässerung wieder folgen muffe. Anch wurden ba und bort kleinere Unternehmungen nach biefem Grundsate ausgeführt, jeboch ohne besonders durch ihre Erfolge anzueifern, weil die Bafferung allein ohne Dungung nicht lange von besonders lohnender Wirtung blieb.

Mit Känterung ber Ansichten über Bebeutung ber physischen Sigenschaften bes Bobens und ber Mineralbestandtheile besselben als Pflanzennahrung in den letten 28 Jahren ging man endlich in die neueste, dritte Phase der Moorkulturvorschläge ein, nemlich in jene der Zuführung von Nineralsubstanzen, von Erbe oder Boden als Schlamm, mittels Alluvion oder sonstwie auf allerdings vorher entwässerte Moore. Rulturingenienre und Aulturrechniker der Kreiscomite's, zunächst in Oberbahern und Schwaben, den dabei am meisten betheiligten Kreisen, nehmen in allen Kulturprojetten bei Mooren gebührende Kücksicht auf die Möglichkeit der Beschlammung und die schwaren kalfing, zu Antwart (Prien) oder Halfing sind nach diesen Grundsähen auszesessihrt.

Der landwirthschaftliche Berein, ber in seiner Zeitschrift biese neue Methobe lebhaft vertrat, hat sowohl burch Pramien, wie Geldzuschüffe,

vann burch Belehrung und mittels Absendung der Ingenieure sehr thatig hier eingewirkt und der größte Theil der derartigen Kulturen ist auf seine Anregung und Unterstähung durchgeführt worden.

## S. 27.

## Dachau - Schleifheimer- (Dachau-Freifinger) Moor.

Bon Bruck bis Freising in westöstlicher Richtung zieht sich auf bem linken Ufer ber Jar ein Moor, welches sich sublich bis auf eine Stunde fast ber Residenzstadt nähert und boch erst in diesem Jahrhundert ernst-liche Kulturangriffe ersahren hat.

Es wird von der Bürm und vielen kleineren, doch immer wasserreichen Bächen durchzogen, von der Amper westlich begränzt, dis diese unterhalb Dachau das Gebiet verläßt, nm schon dei Unterbruck dis Moosdurg fort sich selbst wieder Moore an ihrem User ausschließlich — die Ampermoore — zu bilden. Destlich begrenzen dieses Moor von Germering dis Allach slach sich abbachende Hügelreihen, welche die Scheide zwischen Würm und Amper dilben, dann das Haibelaud, welches von Moossach über Feldmoching, Schleißheim und Sching gegen Grüneck sich ziehend, am letzen Orte hart an das Auenlaud (Alluvium) der Jar stößt.

Dieses große von Steegen und Grafrath bis Freising reichenbe Moor umfast nach den Erhebungen der letten t. Commission für Moore otrca 63,000 Tagw., wovon 53,000 Tagw. allein auf das rechte Ufer der Amper von Germering und Onchheim die Freising tressen, hält also über 3,8 | Metlen. Nach früheren Mittheilungen hält es nur 50,700 Tagw. und ist ein mit Größern, wenn auch nur sauren, bedecktes Wiesenmoor, an sast allen Orten in günstiger Jahreszeit mit Lastwagen befahrbar, von 2 Kanälen, dem Würmkanal und Dachauer-Schleischeimer Kanal, dann von einer guten 3 Stunden langen Strasse von Schleischeim nach Dachau (alte Communisation zwischen Freising die Augeburg) fast in der Mitte durchschnitten.

Straffen und Kanale wurden ursprünglich der Verschönerung des Luftschlosses wegen, das Schleißheim war und noch ist, angelegt, aber, obgleich einer der Kanale, der Garchinger, Wasser von der Isar noch ins Woor führt, so haben doch diese Kanale und Communitationen mächtig dazu beigetragen, das Moor zu entwässern, Torsstich und selbst Kultur

namenitich am Moorrande möglich zu machen. Weiberes thaten bazu bie Entwässerungsunternehmungen ber Abministration bes Staatsgutes, insbesondere die von B. v. Ruffin vorgenommenen. Es ist schwer zu sagen, in welchem Zustande in sehr alter Zeit sich dieses Moor besunden habe.

Während Zeugen noch leben, welche behaupten, nur mit Lebensgefahr seinen Menschen und Thiere an Stellen gegangen, auf welchen jeht ohne kunstliche Weganlage Lastwagen ohne Gesahr fahren, zeigen die Rubimente von Eichen und anderen Holzpstanzen im Moore, daß dasselbe eher trockener früher, denn jeht war, und gehen die Hochäcker (Reste celtischer Kultur!) zwischen Moosach und Feldmoching dis hart in das Moor hinein. Das Schwarzhölzl mitten im Moor mit theilweise sehr alten gemeinen Föhren beweist ein langes Gleichbleiben der Feuchtigkeitsverhältnisse dieses Moores, welches indessen seit den binnen 20 Jahren sehr energisch betriebenen Torstechereien entschieden überall trockener wird.

Der Ratur ber Sache nach beginnt bie Rultur auch am Ersten von ben Ränbern aus. Nur erft in gang neuer Zeit haben einige Besither großer Torfstiche, bart an ber Dachau-Schleißheimer Straffe liegenb, auch in der Mitte des Moores schone Kulturen begonnen. So insbesondere bie herrn Pfchorr und Bren von Munchen. Es ift aber fdwer, ju fagen, was hier Kultur sei und es scheint uns fehr nothig, baß im Boraus für alle Biesenmoore festgeset werbe, unter welchen Bebingungen ein Moortheil als kultivirtes Land angesehen werben musse. Denn es ift nicht felten zu hören, daß an biefen großen Mooren noch gar nichts geschehen sei, was ben Ramen Kultur verbiene, während wieber Andere behaupten, daß fie eigentlich gang tultivirt seien. Wenn "tultivirt" soviel wie "benützt" heißt, so ist letteres in der That wahr. Diese ausgebehuten Flächen ber 2 großen Rarmoore ber Haupt- und Refibenaftabt von 84 [ Meilen Ausbehnung find benützt - ein Theil zu Torfftich, ein anderer ift Biefe, burch Dungung oft 3 mabbig, febr baufig 2 mabbig, endlich einmabbig. Der größte Theil ist aber nur Streuwiese, b. h. bie nicht gebungte und oft auch nicht entwässerte ober nur mit Graben burchschnittene Flache wird jahrlich einmal abgemaht, um Ginftreu für bas Bieh zu erhalten. Die Streuflächen find aber als untultivirt zu betrachten, weil thatfachlich außer ber Aberntung nichts baran gethan wirb.

Selbst diese Aberntung ist oft ungewiß, aber boch insoweit geordnet, baß kein Bieh bahin zur Weide getrieben wird. Die Moorweiden selbst

mussen in die Kategorie des kultivirten Areals fallen, freilich des schlechstest benützten, das man wohl kennt. Diese Moorweiden sind aber überall von großer Ausdehnung.

Das Schleißheim-Dachauer Moor hat größere Kulturangriffe inshefondere von einer Reihe von Kolonien erhalten, welche fich an ber Straffe von Moofach nach Dachau hinziehen und nach langen Wechselfällen endlich ein gesichertes Gebeihen zeigen. Hier wie um Moosach felbst tann man fo wohlgebungte und gutgepflegte Biefen, aus Moorland entstanben. feben, bag fie eine 3 malige Aberntung gestatten. Das Geheimnig bes Gebeihens ber Kultur biefer Anstedlungen aus Karl Theodors Zeit unter Leitung kulturluftiger Pfalzer liegt in ben Latrinen ber Hauptstadt, welche biefe Rolonisten einzeln und in Gesellschaft häufig raumen und außer bem Dunger noch guten Lohn verdienen. Diese Abtrittraumer, welche oft 2 und 24 Stunden entfernt von der Stadt wohnen, lassen freilich die Muffigkeiten ber Latrinen wenig ober ganz ungenütt in ber Regel Nachts laufen und tehren fruh nur mit bem "Diden" in ben Trubenwagen beim, - aber ber schlechte Zustand bieser oft enorm verbunnten Fluida gegenüber dem großen Weg und ihren schwachen Betriebsmitteln entschulbigt biese Leute.

Einen anderen größeren Angriff auf bieses Moor machte ber kgl. Staatsgutsabministrator v. Ruffin, ber mit der Entwässerung zugleich eine Bewässerung und Communitation auf Kanälen zu verbinden strebte. Schon 1835 wird Alles als gelungen bezeichnet und angegeben, daß der "beurige Heuertrag schon alle Kosten bezahlt habe" — \*). Diese Bewässerungsanlagen verfallen, die Communitation, auf Flößen oder Kähnen trat nicht ins Leben, aber die Entwässerung ist sicher von Ersolg gewesen, was sowohl der erleichterte Torssich, wie die erleichterte Wegführung und Kultur inmitten des Moores beweisen.

Daß allen größeren Ent- und Bewässerungsanlagen ein tüchtiges Rivellement vorhergehen müsse, sah man endlich ein und vom t. Major Aulitschel wurde ein größeres Nivellement der wichtigsten Moorstrecken vorgelegt, auf dessen Grund dann das General-Comité des landwirthichen Bereins durch eine sogenannte Mooskommission 1838 Borsschifte zur Aultur an die höchste Stelle gelangen ließ. Zierl und Zuc-

<sup>\*)</sup> Bereinsgeitiche. XXV. p. 517.

carini waren es, benen ber geiftige Antheil biefer Borlagen zunächst gebührt.

Regelung des Torfstiches, Entwässerung und Aufforstung, auch Wiessenaulagen waren es insbesondere, auf welche die öfter abgedruckten Abshandlungen von Zierl in dieser Beziehung gingen. War er selbst auch als Leiter eines Aktienunkernehmens auf Torfgewinnung (am sogen. Mostergut) nicht glücklich, wie ihm das im übergroßen Eiser bei praktischen Unsternehmungen gern geschah, so trugen seine nichts destoweniger sehr klaren und sehr entschiedenen Behauptungen und Besprechungen der Aufgabe sehr viel dazu bei, den Eiser für Torsbenühung groß zu ziehen.

Gine nene Moodstommission warb burch allerhöchste Anordnung im Jahre 1852 niederzesett, beren Mitglieder Aulitschet und ber vielersfahrene geh. Oberbaurath v. Pechmann, endlich ber Borstand Staatsrath v. Fischer waren, welche nach vielen Berathungen ein ausgezeichnetes Prosest zur Ents und Bewässerung des mittleren Dachaus-Schleißheimer Moores zu 24,000 Tagw. durch Pros. Kremer an der k. Centrallandwirthschaftssschule, damals noch zu Schleißheim, zu Tage förderte und bei den Besitzsverhältnissen des Moores (der weitaus größte Theil besselben gehört Privasten) beschloß, den demonstrativen Weg der Belehrung durch Anlage von kunstellichen Schweinmwiesen, durch kunstliche Alluvionen nach vorherigen Eutwässserungen zu empfehlen und auf dem Staatsgute selbst damit zu beginnen.

Die Unzulänglichkeit der bloßen Entwässerung hatte sich zwar allentshalben, aber an der Kultur des Donaumoores am klarsten bewiesen, — der nur geringe Sewinn bei neuer Bewässerung des Entwässerten, die Entsternung des sogenannten sauren Wassers, war ebenfalls evident — man kam also unter Einwirkung der neuen Lehre von dem Werth der Neineralssubstanzen als Pstanzennahrung durch viele Abhandlungen und Reserate der letzen Commission endlich dahin, die Zusührung von Wineralsubstanzen mittels Wassers, also die kunstliche Alluvion, sür die Grundsbedingung der radikalen Eultur eines Bodens, der eigentlich organischer Ratur und somit keiner ist, anzusehen. Die Ausstellung eines eigenen Wiesensbaumeisters, des eisrigen und sachverständigen Bernatz, hat in Schleißsbeim selbst mehrere Bewässerungs- und Beschlammungsanstalten bereits ins Leden gerusen und es ist kaum zu zweiseln, das dei nothiger Ausdauer um so schoner Resultate gewonnen werden, als auch eine Reihe von Düngsversuchen, welche das Areiscomité von Oberdapern ankellen läst, auf entstellen, welche das Areiscomité von Oberdapern ankellen läst, auf ents

wäffertem Moorlande die Bebingungen kennen lernen soll, unter welchen am raschesten bier mit Erfolg probuzirt werben kann.

An der Westseite des Moores gegen die Amper zu hat inzwischen neuerlich auch der Culturingenieur der kgl. Regierung von Oberbahern, herr Stazner, begonnen, einen Theil jener Moorstäche in seine Kultursprojekte für die Ampermoore zu ziehen und unter Benützung der Kremer's schen Arbeiten zu Octailkulturen zu verarbeiten, welche letztere den neuesten Weg bezeichnen, den man zur Zeit, den Besitzverhältnissen besser ausgearbeitet, wandeln zu müssen glaubt. Ein Generalprojekt wird zuerst ausgearbeitet, dann den einzelnen Detailkulturen so unterlegt, daß durch sie in der Hauptsache kein Nachtheil allen später zur Kultur Lusttragenden erwachsen kann. Und so ist man den Zeitverhältnissen, den Mitteln, dem Zinsssusch, der Intelligenz überall in der Art entgegenzekommen, daß allmälig zwar aber sicher und gewinnbringend diese großen Moorstächen in allen gerade passenden Phasen dem Kulturlande gewonnen werden.

Beisolgende Tabelle gibt eine kurze Uebersicht bes Kulturzustandes bes Schleißheim-Dachauer Moores. Es geht baraus hervor, daß 9286 Tagw. bereits kultivirt sind. Wird die Gesammtsläche bis zum Maisteig zu 4 Weilen angenommen oder zu 64,544 Tagw., so sind 64 Theile ber Fläche kultivirt und der Rest ist Gemeindeweide ohne Streuwiese, ohne Entswässerungsgraden und irgend welche Kultur.

Nebersichts-Cabelle

ber seit 50 Jahren im Dachau-Schleißheimer Moor vorgenommenen Enlturen.

|       | eattuten.                             |                   |                   |                   |            |             |          |            |                                              |
|-------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|----------|------------|----------------------------------------------|
| ير ا  | <b>~</b>                              |                   | enenn             |                   |            |             |          |            |                                              |
| Surr. | Namen ber Orte, wo                    | 1 m               | mähbige Henvieser |                   |            | 8           | 0        |            |                                              |
| Ħ.    | Culturen vorgenommen                  | 量                 | 177               | mähbige           |            | Strenwiesen | Aderland | Polzanlage | Bemertungen.                                 |
| Ę,    | wurben.                               | 투                 | 1                 | nvief             |            | 1 2         | Ĕ        | 3          |                                              |
|       |                                       | _ <u>ผื</u> _     | 400               | uwie <sub>l</sub> | eu<br>—    | 10          | 1 2      | နိ         |                                              |
|       |                                       |                   | Anzal             |                   |            |             |          |            |                                              |
| 1     | Staatsgut Schleißheim                 | 700               |                   | <u> </u>          |            | 600         |          | 100        | Die 2: u. 3mabbigen                          |
| 1 2   | Gemeinbe Schleißheim                  | 84                | 1                 | 20                | 1          | 1000        | 50       |            | Honorten broken en An-                       |
| 3     | Feldmoching                           | 400               | 1                 | 200               |            | _           | 200      |            | ter Dängung, die<br>Imähdigen find nur       |
|       | Moosach                               | _                 | 200               |                   |            |             | 9        | _          | Bum Theil ober we-                           |
| 5     | Ludwigsfeld                           | H —               |                   | 70                | 30         |             | 100      |            | niger gut gebüngt<br>unb ift ammil. Gras-    |
| 6     | Carlefeld                             | H                 | 66                | 30                | l          | -           | -        | l          | land abtheilungs:                            |
|       | Einöde Rothschwaig .                  | —                 | 50                | 50                |            |             | 20       | l —        | weise mit Basserab-<br>leitungsgräben        |
| 8     | Oberaugustenfelb                      | 45                |                   | 33                |            |             |          | _          | burchzogen. Streu:                           |
|       | Dachan                                | 380               | 1                 |                   |            |             |          |            | wiefen ohne Dung-<br>ung und folde ohne      |
|       | Unteraugustenfelb                     | 162               | 95                | _                 |            | -           | 11       | —          | Bafferabjugegraben                           |
| 11    | Epenhausen und Britel=                |                   |                   | l                 |            | 1           | ١        |            | find hier, als uncul-                        |
| 4.0   | bach                                  | 120               | 60                | -                 |            | -           | 20       | -          | tivirt, nicht in Auf:                        |
| 12    | Ebenhausen, Weilbach und Sommerhausen | E0                | 900               | ļ                 | 1          | l           | 100      |            |                                              |
| 12    | Ampermoding                           | 50<br><b>16</b> 0 |                   | _                 |            |             | 100      |            | Bon ben bei Unter-                           |
|       | Ottershausen                          | 90                |                   | 15                | _          |             | -        |            | augustenfelb angege-<br>benen 162 Tgw. Lori  |
|       | Beimhausen                            | 400               | 14                | 14                |            |             |          |            | gehoren 160 Tagm.                            |
|       | Inhausen                              | 60                | -                 | 1.4               |            |             | _        |            | verschiebenen außer<br>ber Gemeinbe wob-     |
|       | Maisteig                              | =                 |                   | 40                | 8          | 40          | l        |            | nenben Eigenthu-                             |
|       | Lophof                                | 15                | _                 | 15                | _          | _           | _        |            | mern.                                        |
| 19    | Unterschleißheim                      | 1000              | 640               |                   | _          | 200         | l —      |            | 1                                            |
|       | Klostergut                            | 200               | _                 | _                 |            |             | _        |            |                                              |
| 21    | Eßlinger in Milberts=                 |                   |                   |                   |            |             |          |            |                                              |
|       | hofen                                 | 200               | <b>-</b>          | —                 |            |             | —        | _          |                                              |
|       | Brey in Manchen .                     | 324               | _                 | 40                | -          | —           | 36       |            |                                              |
| 23    | Untergrashof                          | 40                | -                 | 30                |            |             | 10       |            |                                              |
| 24    | Seblmaier in Mün-                     |                   |                   |                   | l          |             | İ        |            | Bu biefen beiben Be-                         |
|       | chen                                  | 113               | _                 | 5                 | <u> </u>   |             | 3        | l          | sitzungen mitten im<br>Woor liegenb, führt   |
| 95    | Pfcorr in München                     |                   | ł                 |                   | ا ، ، ا    |             | 1        | '          | eine circa 1 Stunde                          |
|       |                                       | 154               | -                 | 22                | 11         | —           | 23       | -(         | lange, gut bergeftellte, aufgetiefte Straße. |
| 26    | Post in Garching                      | 48                | -                 | —                 |            |             | —        | —İ         |                                              |
| 27    | Torfpressev.Mannhardt                 | 98                | <u> </u>          |                   | <u> </u> - | _           | _        |            |                                              |
|       |                                       |                   |                   |                   |            |             |          |            |                                              |
|       |                                       | 4843              | 2100              | 742               | 49         | 840         | 582      | 130        | in Suma                                      |
|       |                                       |                   |                   |                   |            |             |          |            | 9286 Tagw.                                   |
|       |                                       |                   | l I               |                   |            |             |          |            | Ĭ                                            |

Durch eingezogene Erkundigungen bei jeder einzelnen Gemeinde und jedem Einzelhof konnte vorstehende Tabelle zusammengestellt und zugleich in Erfahrung gebracht werden, daß die meisten dieser Culturvornahmen über-wiegend in den letten 25 Jahren zur Ansführung kamen.

## S. 29. Das Erdina - Freisinger Moor.

Auf bem rechten Farufer zieht sich 3 Stunden von der Hauptstadt entfernt von Johanniskirchen gegen Jömaning und von da gegen Erching ziemlich nahe der Isar bei Freising vorbei bis fast nach Moosburg das Erding-Freisinger Moor, auf der Ostseite von einer niederen Hügelreihe sider Erding hin begränzt.

Man schätzt dieß Moor auf 66,200 Tagwerke, oder 4,1 Quadrats Meilen. Rach Richl (Stromatlas) enthält es 74,176 Tagwerke, und wenn dieß hier wie bei anderen Mooren nicht ganz genau gesagt werden kann, so liegt es in den jährlichen Kultur-Fortschritten an den Rändern, unsere Angaden aber gründen auf die älteren Bermessungen. Sie werden indessen um so besser dienen, den Kultursortschritt während 30 Jahren zu documentiren. Dasselbe war dis 1803 theils Eigenthum des reichsunmittels baren Fürstbischofs zu Freising, theils Eigenthum vieler Ortsgemeinden in den jetzigen Landgerichtsbezirken Freising, Moosburg, Erding, Ebersberg, München r. d. J. und München I. d. J.\*)

Dem Fürstbischof gehörten 6700 Tagwerke, die er burch Schankung im 3. 750 von den Erben der ausgestorbenen Familie v. Fagen (Fagana) erhalten hatte.

Diese Fürstbischöse versuchten zuerst zu kultiviren und zwar burch Ziehen mehrerer großer Gräben behufs der Entwässerung und Bertheilung bebeutender Moortheile an die Bürger von Freising. Ihr übriger Besitz zu Ismaning, Erching, Birkeneck und Attaching kam indessen in Folge der Säkularisation 1803 in Privatbesitz. Ansangs der 30er Jahre wurde zu Birkeneck durch Frhrn. v. Hallberg eine Kolonie, "Hallbergmood" begründet, welche bei zu geringer und unpassender Zutheilung von Gründen lange Jahre mit allen Beschwerden solcher Kolonien zu kämpsen hatte, jest aber eine solibere Haltung zu gewinnen beginnt.

Das aber, was ben Freisingern burch bie frühere Bertheilung zugesfallen war, ist sehr gut kultivirt und bietet bas jährlich sich verschönernde Bild sehr guter Zmähdiger Wiesen, beren manche burch Düngung auch Imahdig geworben sind.

Den Ortsgemeinden gehören 59,500 Tagwerke, zwar vertheilt, aber mit "kaum erwähnenswerthen" Ausnahmen ohne Kultur —, b. h. es

<sup>\*)</sup> Erfter Bericht bes Ausschuffes ber Genoffenschaft fur bie Rultur im untern Freifunger Moofe. Genoffenschaftsjahr 1858 p. 45.

sind neue Torfstiche und Streuwiesen. Bon blesen gehören 10,351 Tagwerke einer Genossenschaft, welche 1856 sich Behufs der Kultur berselben mittels Straßenanlage, Torfstecherei, Ent- oder Bewässerung gebildet hatte, nachdem schon seit 1844 und namentlich 1845 mehrere Bürger sich zu gemeinsamen Schritten zu demselben Zweck vereinigt hatten.

Das größte Berdienst für Zusammenbringen und Ausdauer im Unternehmen gebührt dem Furtnerbrau Joseph Braun, Kausmaun Pollin
und Ziegeleibestiger Steineder, dann aber dem tönigl. Landgerichts-Assessieht, das größte Bertrauen der Genossenschaft, deren Borstand er
ward, genoß, und es mit großen Opsern dahindrachte, daß schon 1858
eine gute Fahrstrasse von 25,476 bayer. Fuß fertig war und demnächst als
"Kulturhauptstrasse" zwischen dem Lohmüller- (Kreuz-) Bache dei Freising
und der Dorsen benüht werden wird. Bereits ist auch die Fortsetzung
bieser Strasse am rechten Ufer der Dorsen bis an die Erding-Moosdurger
Staatsstrasse im Dorse Witterlern wenigstens "in der Anlage begriffen."

Indessen sind aber jene 10,000 Tagwerke nicht sämmtliche im Moore besindlichen Gründe des Landgerichts Freising, sondern es sind deren im Ganzen mit dem süblichen Moortheile gegen Ismaning 16500 Tagwerke, und gerade in diesem oben schon erwähnten Theile sind circa 3000 Tagwerke zu Wiesen und 1000 Tagwerke zu Torsstich kultivirk.

Auch von dem nördlichen oder Hummlermoos, wo der Antheil der eben erwähnten Genossenschaft liegt, seien eine 1000 Tagwert zu Wiesen und Feld kultivirt, und 1000 Tagwerk zum Torfstich benütt — so also, daß 6000 Tagwerk der landwirthschaftlichen Benützung unter-worfen sind.

Dieß Alles gilt von bem westlichen Moortheile gegen Freising und bie Jar zu.

Bezüglich bes größeren östlichen Theiles, Erbing zu, macht ber ausgezeichnete Borstand bes landwirthschaftlichen Bereins daselbst, Baron Walther v. Grainger uns folgende Mittheilung, die wir zugleich als Dokument wörtlich mittheilen:

"In Erwiderung auf ein verehrliches Schreiben in obigem Betreffe übersendet der Unterzeichnete zur Einsicht einen Plan des Erdinger Mooses, wie dasselbe vor 50 Jahren war, und aus welchem hervorgeht, daß es zu dieser Zeit 36,660 Tagwerke betrug. — Gegenwärtig kann man im Allgemeinen sagen, daß das Erdinger Moos als solches nicht

mehr besteht. Jene Theile bes Grundes, welche nicht Gemeinde-, sondern Privat-Eigenthum sind, bringen alle mehr ober weniger Ertrag und der Preis derselben ist auch verhältnismäßig ungemein gestiegen; noch vor 20 Jahren wäre das ganze Moos zu 5—10 fl. das Tagwert zu tausen gewesen, während jest nur wenige unter 100 zu haben sind. Mehrere tausend Tagwerte dieses ehemaligen Mooses sind nun gute Setreidselber, der übrige Grund theilt sich in Wiesen, Krautgärten und Torsstich. Unter allen neuen Culturen ragt besonders das sogenannte Zengers-Auwesen, welches über 1000 Tagwerte umfaßt, durch vorzügliche Behandslung des Bodens und daraus ersolgte Einträglichseit desselben glänzend hervor. Der jetzige Steuerplan ergibt auch, daß die Moosgemeinden drei gute sahrbare Strassen nebst einer großen Menge von Seitenstrassen ans gelegt haben.

Alles dieses ist um so mehr zu verwundern, wenn man bebenkt, daß biese beträchtliche Cultivirung ohne Beihilse der k. Regierung ersolgt ist, in welchem Falle der Ersolg allerdings wohl noch ein ganz anderer gewesen sein würde; doch steht zu erwarten, daß in einem Zeitraum von ungefähr 10 Jahren wohl die Bollendung der Cultivirung ersolgen durfte."

Die Kulturen ber Gemeinde von Jömaning am süblichen Moorrande wollen wir nur vorübergehend erwähnen, weil diese Strecken mehr Haide als Moorgrund waren. Die inneren Theile des Moores, die schwerer zu kultiviren sind, wurden insbesondere von Hallbergmoos und Notzing
aus und zwar zuerst mittels Torsstecherei angegriffen (siehe unten).
Aber auch jetzt noch besinden sich zwischen dem Zengermoos und Hallbergmoos, dann östlich von diesem ziemlich große Strecken, die höchstens als
Streuwiesen benützt werden. Die Annahme von 36,660 Tagwerken, welche
jetzt kultivirt, oder, besser gesagt, landwirthschaftlich benützt seien, scheint
uns daher zu hoch gegriffen, odwohl es parador klingen mag, eine Fläche
für öd und unfruchtbar zu erklären, von welcher das Tagwerk 100 — 200 st.
kostet. Allein es wird dieser Preis zunächst des Torsgehaltes wegen bezahlt, und erst in zweiter Reihe kommt der Preis-Untheil, den die Aussicht auf die Kultur gibt.

Bon den 66,200 Tagwerten des vor etwa 30 Jahren vermessenen Moores sind nach den Berichten des Bezirkscomité Freising 6000 Tagswerte, nach jenen des Bezirkscomité Erding und unsere auf eigene Anschauung gestützte Emendation 15000 Tagwert der landwirthschaftlichen Benühung nach dem auch beim Dachau-Schleißheimer Moor angenoms

menon Masstabe unterworfen. Es können also von der Sesammencorfläche der ersten Erhebung 21,000 Tagwerke in Abzug kommen.

# S. 30. Das Chiemsee-Moor.

Süblich von hohen Gebirgsketten, welche bas enge Thal ber braufenben Achen umfäumen, nörblich aber vom Chiemfee selbst begränzt, behnt sich eine große Fläche aus, welche ben Urcharakter ber bayerischen Moore, ober hier besser gesagt, ber Filze, noch stark an sich trägt. Ungleich ben bis sett erwähnten Wiesenmooren hat bieses noch seine Torsmospolster, Legföhren, Moosbeeren, Halbeplaggen und allen botanischen Zubehör, ber ben Graswuchs beherrscht und noch nicht aussommen läst.

Allein auch diese über 10,000 Tagwerke betragende Moorstache am füblichen Ende bes Chiemsee's ift seit uralter Zeit behufs der Kultivirung in Betracht gezogen worben.

Dieses Moor gehörte laut Nachweis schon 1548 bem Staate, und ber abjacenten Gemeinde ward erlaubt, Streu zu mahen und Bieh zu weiden, auch gegen Zahlung einer Gebühr Stauben abzuhaden (Legföhren holen). 1808 rührte sich einiger Kultureiser daselbst, und der König besahl die Untersuchung der Ansprüche der Unterthanen, wie die Purisitation der Möser und Filzen am Chiemsee, was endlich 1817 und beziehungsweise 1825 vollzogen, und zwar durch höchste Beschlüsse geregelt ward. Die Abjacenten besamen dadurch sehr bedeutende Flächen zum Eigenthum (XVII. p. 482), so daß dem Staate nur 4340 Tagwerte von den ursprüngslichen 10,221 blieben.

In einem zwischen ben bei bieser Arbeit beschäftigten Beamten (v. Winter, Enborfer und Winterich, bann vorzüglich Oberinspetztor v. Reiner zu Reichenhall und Dr. Lic. Sailer) im Bereinsblatte entstandenen Streite wird behauptet, daß schon 1826 von mehreren Gemeinden in Kultur ihrer Antheile große Fortschritte gemacht worden seien, von anderen, namentlich den Großgütlern, aber auch nicht.

Die General-Bergwerks- und Salinenabministration griff, früher burch ihr Amt Reichenhall und später burch ihren Forstmeister Ferchl zu Marquarbstein die Correttion der Achen, wie selbst die Lieferlegung der Alzam Seeausssusse auf, und schritt theilweise thatkräftig ein. (1818 und 1826.)

Allein die Unterthanen leifteten feine Mithilfe, teine "Concurrengen,"

und so blieb alles Weitere liegen, bagegen förmlich die Wibersacher beshaupteten, das plögliche Berbot des Weiteroperirens von Seite der Gemeinde, weil sie auf Gesträuchanshacken Anspruch machte, sei Ursache der Hemmung gewesen. (Berüchtigter Staudenanspruch von 1804 zu Grasbenstätt!)

Biel Anklang fand ber 1821 von ber kyl. Regierung des Jarkreises an das Finanzministerium vorgelegte Plan, den Chiemsee um 6 Juß gegen die jehige Oberstäche durch Entfernung der Truchstachinger Wühle und Correktion der Alz von Seehruck bis an das Wehr dieser Mühle tiefer zu legen. Die Kosten wurden nun auf etwas über 15,000 st. geschätzt.

1

:

Ē

•

ţ

:

ľ

,

ŗ

t

Aber ber berühmte Reichenbach sprach sich gegen bas Unternehmen aus und zwar wegen bes Durchsehens ber Sanbsteinsormation burch ben Fluß zwischen Purlach und Issel, und so blieb es trop mancher Moorkultur-Commissionen — selbst nach Ende der 40 Jahre dieses Jahrhunderts beim status quo.

# S. 31. Das Bonan - Moor bei Nenburg.

Von allen Mooren Bayerns hat das sogenannte Donaumoos seine interessanteste Kulturgeschichte.

Dasselbe erstreckt sich in einer Fläche von 56,892 Tagwerken ober 34 Quabratmeilen am rechten Ufer ber Donau zwischen Ingolstabt, Reusburg, Pottmes und Reichertshofen, und ist von ber Donau nur burch einen schmalen 4 — 1 Stunde breiten Saum von niederen Kalkliesalluvials Hügeln, die mit Wald bewachsen sind, getrennt. Bei Neuburg selbst bils ben Jurahügel den Damm.

Der Donauspiegel bei O Pegelstand liegt bei Neuburg 1186' hoch (Sembener), bei Ingolstadt 1166' (Lamont). Die Höhe ber Woorsläche ist bei Carlshuld (Wirthshaus) 1177', an ber Hauptgrabenbrucke bei Duttenhofen 1183'.

Süblich, öftlich und nörblich ift das Moor von Diluvialhügeln umsgeben, nur bei Reuburg und nordweftlich gränzen Juragebilde an, welche über die Donau sehen. Das ganze Moor lagert auf Quarz-Ates, welscher nur füblich großentheils von einer schwachen Lehmschichte wieder überslagert ist. Aus den süblichen und westlichen Lehmschlich rommen Bäche, der Sinningerbach, die Ache, der Arnbach, führen Sand und Lehm und lausen in der Richtung des Gefälles von Südwest gegen Nordost, ferner

ber Moodgraben und Langenmühlbach, sie brachten die Thonunterlagen, — sie sind auch noch jeht die besten Kulturanten, wenn sie zu kunstlichen Alluvion en über die ausgetorste und entwässerte Fläche benützt werden.

Das Woor, welches gegen Nordoft allmälig in Haibelande ansläuft, war auch bei Beginn seiner Kultur durch die größte berartige Attiengesellschaft in Bayern Anfangs der 90er Jahre des verstossenen Jahrhunderts nicht völlig Sumpfland, sondern hatte viele trockene und schwach kultivirte Stellen. v. Pechmann gibt an, daß dasselbe nach amtlicher Aufnahme damals zählte 1915 Pferde, 3538 Ochsen und 8359 Kühe. Die bedeutende Zugkraft an Pferden und Ochsen — mochten auch die Kühe noch so elend ausgesehen haben (man bezahlte 1 Stuck mit 10 st. — ein Lagwert Woorland kostete nach Schrank 1790 etwa 4 st.) — beutet bennoch auf bedeutende Feldarbeit am Woorrande, weil der Lorsstills noch nicht erwähnenswerth betrieben wurde.

Diese nassen Moore auszutrocknen, wurde schon 1777 vom Stattshalter von Neuburg, Grafen v. Pappenheim, vorgeschlagen, und Psarrer Lenz machte den ersten, wie man sagt, sehr guten Entwurf dazu. Zur Aussührung wurde eine eigene Hossommission niedergeseht, welche indessen 10 Jahre lang nichts zu Stande brachte, dis 1787 eine neue Kulturkommission mit Frhrn. v. Aretin und Abrian v. Riedl als Mitglieder, auftrat. Da zugleich 20,000 fl. aus der Kabinetskasse zum Beginnen mit dieser Kultur gegeben, und die Besitzverhältnisse etwas geordnet wurden, so ward wirklich auch ein großer, 60' breiter und 1 Stunde langer Kanal durch die tiesste Stelle, die Brautlache, gezogen und in die Donau geführt. Als nun erst Stephan v. Stengel in die Kommission eingetreten war, ein Mann voll glühenden patriotischen Sifers, begann das Kulturunterznehmen eine ernste Gestalt anzunehmen.

Da bas Donaumoor in Händen bes Privatbesites war, so konnte man begreislich nicht einmal ohne Zustimmung der Besitzer kultiviren, geschweige erst Geld von ihnen hiezu fordern. Die älteren strengen bayerisschen Kulturmandate halfen indessen leicht über die erste Bedenklichkeit weg, und die Kosten betressend, half man sich durch Grundabtretung, welche die Besitzer, statt Geld, zu machen sich entschlossen, indem man dabei das Tagwerk auf 8 fl. schätzte. Wer 1 Tagwerk entwässert erhielt, verpstichtete sich, ein anderes dafür zu geben, er erhielt aber das entwässerte als freies Eigenthum, ohne alle Servituten, möglichst nahe an seinem Hause und 15 Jahre lang von Steuern und Abgaben frei.

Um nun bas Gelb zu ben Arbeiten aufzutreiben, schuf man noch außer ben bebeutenben Staatsbeiträgen und Cabinetszuschüffen eine Aktiengesellschaft mit 30 Attien à 10,000 fl. Diese hohen Aktien nahm fast nur der Churfürst  $(\frac{5-7}{8})$  und die öffentlichen Kassen, — und boch brachte man nur 22 auf. Im Jahre 1790 erhielt die Aktiengesellsschaft ihren Freibrief und Oberst v. Riedel machte den Entwässerungsentswurf. Schon früher hatten v. Brutscher und Pfarrer Holland Entwässerungen im Kleinen mit Ersolg durchgesührt. Bis 1793 war die Entwässerung vollzogen und eine große Strasse vollendet.

ľ

Aber schon vorher begann ber Krieg ber Besitzer, welche nunmehr bie stipulirte Hälfte nicht mehr abgeben wollten, und das Feldgeschrei ber Berletzung der jura privatorum hallte durch ganz Bayern, bis im Ottober 1792 ein Berbescheib des Churfürsten nach Urtheil eines eigens niedergessehten judicium delegatum entschied, das freilich den Attionären nur zusmeist  $\frac{1}{4}$ , oft beziehungsweise  $\frac{1}{4}$  der Area, ließ.

Nunmehr wurde zur Anlage ber Colonien geschritten (siehe oben) und nicht lange barauf ward Jedem, der 200 Tagwerke auf dem Moore kauste, die Hosmarchsgerechtigkeit verlichen. Die allgemeinen Uedelstände der ersten Anssiedlungen überhaupt und die maßlosen Uederansiedlungen durch manche der Hosmarchsherren, die äußerst geringe Flächenzahl, auf welcher man anssässig machen ließ (1 Tagwerk Moorgrund!), verursachte, daß bald das ganze Unternehmen und die Colonisten selbst in den übelsten Auf geriethen. Alle Uedel mehrten sich nur, als die Moorgründe, welche durch die von den Landeskassen acquirirten Aktien Staatseigenthum geworden waren, an den Juden Breslauer verkauft wurden, aber doch nur ein langwieriger Prozeß mit ihm entstand. In diese Zeit sallen die Projekte, das Moor mit Zuckerschornen zu bepstanzen, dann wieder, ganz Bayern und Wien mit Torf daraus zu versehen.

Die Kulturversuche bes tüchtigen Kling und neue Ansiedlungen außwandernder Pfälzer hier und um Rosenheim 1802 besserten nichts, und so versielen benn allmälig die Wege und die Entwässerungsanstalten, verschlammten die Kanale und versumpsten die Bäche.

Da brach 1820 mit Freiherrn v. Pechmann, bem Geschichtschreiber bieser großen Rultur, eine neue Aera mit Hilseleistung ber Regierung an, und die Alage brach sich allmälig Bahn, daß man zu sehr entwässert habe, ober wie sich später Zierl ausbrückte, von der Wassersucht in die Dürr-

sucht gefallen sei, — ein Vorwurf, ben v. Pechmann freilich scharf bekämpfte.

Inzwischen wurden nunmehr boch Colonien auf gesunden Besithver= hältnissen ins Leben gerufen, und bildete sich ein Donaumoosunterstützungs= verein, der mit industriellen Arbeiten den armeren Colonisten zu hülfe kam. (Pfarrer Lut, Häutle.)

Die Kosten ber gangen Kultur werben von Pechmann mit Schluß 1830 auf 684,000 fl. angegeben. Anbere rechnen mehr heraus.

Die Kultur selbst hatte sehr bald schon bie allerverschiebensten Beurtheilungen gefunden.

Der landwirthschaftliche Berein schwieg seit seinem Entstehen und selbst unter Hazzi über diesen großen Moodkulturvorgang, offenbar, weil seine Beranlasser noch zu mächtig und am Leben waren. Aber 1827 brach enblich boch, durch ben streitsüchtigen Lic. Sailer angesacht, eine Flamme aus, die sich humoristisch mit den "Freudenthränen auf das Donaumood" (XVII. p. 614) schloß.

Das Donaumoor foll bereits aus ber Kategorie baprischer Moor- flächen verschwunden sein.

Es wurde ber Natur ber Sache nach rascher an ben Ränbern, ber Donau insbesondere zu, wo starke Kiesgeschiebe sind, als in der Mulbe mit einer Tiefe des Torflagers von 20 Fuß, kultivirt.

Sier im Rieglanbe fint g. 3. von ben Gemeinben:

| Weichering       |   | • |   | 1477 | Tagw. | 75        | Dez. |
|------------------|---|---|---|------|-------|-----------|------|
| Lichtenau        |   | • |   | 1602 | "     | 37        | "    |
| Winden           |   | • |   | 687  | "     | 38        | "    |
| Zuchering        |   | • |   | 229  | "     | <b>52</b> | "    |
| Dberftimm        |   |   |   | 76   | "     | <b>30</b> | "    |
| Ebenhaufen       |   | • |   | 383  | "     | 90        | n    |
| Paar .           |   | • |   | 111  | **    | 6         | "    |
| Reichertshofen   |   |   |   | 239  | "     | 1         | "    |
| <b>Rarlstron</b> |   | • |   | 5178 | ,,    | 24        | "    |
| Abelshausen      |   | • |   | 1339 | **    | 17        | "    |
| Bobenhaufen      | • | • | • | 772  | "     | 83        | "    |

in Summa 12097 Tagw. 53 Dez.

## fultivirt.

In dem eigentlichen inneren torfhaltigen Moorlande liegen jest bie erst in den letzten 60 Jahren entstandenen Kolonien:

| Mingemoss mit .  | • | 82          | Familien, | 453         | Geelen, | 372  | Ståd | Bieh. |
|------------------|---|-------------|-----------|-------------|---------|------|------|-------|
| Ludwigsmoos mit  | • | 97          | ,, •      | <b>56</b> 0 | "       | 383  | ,,   | ,,    |
| Untermaxfelb mit | • | 164         | "         | 940         | ,,      | 1452 | ,,   | **    |
| Grasheim mit .   | • | 53          | "         | 563         | ,,      | 561  | ,,   | "     |
| Karlshulv mit .  | • | <b>25</b> 5 | "         | 1395        | "       | 687  | "    | "     |

691 Familien, 3917 Seelen, 3255 Stud Bieh.

Endlich find noch von ben sublich, westlich und theilweise nordlich liegenden Gemeinden der Umgebung des Moores ihre Moorgrunde selbst kultivirt worden und zwar von

| Chetirchen       |   | • | 572    | Tagw. | 76         | Dezim. |
|------------------|---|---|--------|-------|------------|--------|
| Dintelshaufen    | • |   | 1769   | ,,    | 45         | ,,     |
| Hollenbach       | • |   | 1136   | ,,    | 44         | ,,     |
| Mittenhausen     | • |   | 379    | ,,    | 70         | "      |
| Sinning .        | • |   | 694    | ,,    | <b>5</b> 0 | ,,     |
| Robrenfele       | • |   | 532    | ,,    | 33         | ,,     |
| Bagenhofen       |   |   | 776    | ,,    | 3          | ,,     |
| Felblirchen      | • |   | 867    | ,,    | 76         | ,,     |
| Neuburg .        |   |   | 682    | ,,    | 40         | "      |
| Bea .            |   |   | 1193   | ,,    | 39         | "      |
| Ludwigsmoos      | • |   | 2907   | ,,    | <b>7</b> 3 | "      |
| Untermaxfelb     |   | • | 4528   | ,,    | 78         | "      |
| Grasheim .       | • |   | 1388   | ,,    | 70         | "      |
| <b>Larishuld</b> |   |   | 5311   | ,,    | 83         | "      |
| Böttmes .        | • | • | 745    | ,,    | 91         | ,,     |
| Schorn .         |   |   | .548   | **    | 48         | ,,     |
| Walda .          |   |   | 1676   | ••    | 36         | "      |
| Schönesberg      |   |   | 315    | ,,    | 80         | "      |
| Grimolyhanfen    | • |   | 764    | ,,    | 40         | ,,     |
| Sanbizell        |   |   | 1592   | ,,    | 23         | 71     |
| Langenmoofen     | • | • | 1474   | ,,    | 48         | *      |
| Berg im Gan      |   |   | 4239   | "     | 17         | ,,     |
| Brunnen .        | • |   | 1777   | "     | 17         | "      |
| Pohenrieb        | • | • | 1109   | "     | 48         | "      |
|                  |   | • | 36,985 | Tagw. | 28         | Dezim. |

36,985 Tagw. 28 Dezim. hiezu bas sub 1: 12,097 ,, 58 ,,

49,082 Tagw. 81 Dezim.

```
Diebon sind 18,960 Tagw. 50 Dezim. Aderland,
6,005 ,, — ,, 2mähdige Wiesen,
21,100 ,, — ,, 1mähdige Wiesen,
3,017 ,, — ,, Weiben.
```

Die 21,100 Tagwerke einmähbiger Wiefen find offenbar die Schattens seite bes Gemälbes, — ihr Ertrag ist noch sehr gering.

Der Gesammtwerth ber Colonien wirb auf 1,505,247 fl. geschätt, ihre Schulben betragen 502,922 fl., so baß also & Bermögen bleiben.

Man zählt unter ber Gesammtbevöllerung auch ber abjacenten Gemeinben 4,330 Katholiten, 937 Protestanten, 228 Reformirte, 27 Menoniten.

Der Torfstich begann im Donaumoor erst in den 30er Jahren unseres Jahrhunderts sich auszudehnen. Man torst 1 bis 3 Stiche, nach Umständen auch tieser ab. Die jeweils abgetorste Fläche wird mit dem Abraum sosort kultivirt, wenn auch noch einige Stiche tieser geführt wersden könnten. Man nimmt an, daß die inneren Colonien jährlich & Mill. Torfsoden stechen und verkausen, die abjacenten Grundbesitzer aber jährlich 1 Mill. So der gegenwärtige gute Zustand des Moores, den ein königl. Donaumoodinspektor, Herr Wiedemann, mit großer Energie und mit Hülse eines Staatszuschusses von jährlich 4000 fl. aufrecht erhält.

Sollen wir über diese größte Kultur Bayerns in diesem Jahrhundert unser Urtheil, auf eigene Ansicht gestüht, beifügen, so muß es dahin lausten, daß durch die Entwässerung allein schon allerdings eine sehr große Berbesserung der Fläche behuss der Kultur erzielt wurde, obgleich jene überschwänglichen Erwartungen der alten Humustheoretiker ausblieden. Sin in physikalischer und chemischer Beschaffenheit aber so mangelhaster Boden, sür den Wieswachs auch strichweise offendar zu sehr entwässert, kann, wenn nicht in bedeutender Fläche und unter sehr unterstützenden Bedingunsen den Ansiedlern überlassen, nur eine sehr schmale Rente gewähren und ist überhaupt Alles, was als einmähdige Wiesen bezeichnet ist, thatsächlich doch noch so viel wie unkultivirt, denn der Prozes vor dem judictum delegatum beweist, daß schon eine große Fläche solcher Wiesen und gleichswerthiger Weiden vor der Entwässerung vorhanden war.

Der Fortschritt in der Kultur wurde ein vollsommener nur dann sein, wenn mit der Entwässerung auch eine kunstliche Alluvion mineralischer Boschenbestandtheile verdunden worden wäre, wozu v. Pechmann mittels der Beschiffung der Kanäle mit Kleinen aneinandergehängten Kähnen den schönsten Anfang schon in den 30er Jahren gemacht hatte. Aber er schähte den Werth der mineralischen Pflanzennahrung noch nicht hoch genug. Noch jeht halten wir die künstliche Alluvion oder Zumischung mineralischer Substanzen zur

<sup>\*)</sup> Der Landrath von Schwaben und Neuburg bewilligt Aberdieß feit mehreren Jahren einen weiteren Buschuft von 2000 fl. aus Kreisfonds.

Moorerbe für das einzige raditale Hulfsmittel. Oberfit v. Riedel, Stephan v. Stengel, Fr. v. Aretin, Kling, v. Pechmann, — bann die Inspectioren Eisele, Häutle, Manhard, Wiedemann, Pfarrer Lut und viele andere Philanthropen haben in diesem Kulturunternehmen den Dank der Rachwelt verdient.

## **S.** 32.

i

ı

## Mleinere Moore.

Loisachmoore. Unter Großweil und Schlehborf gegen Benedittbenren begleitet die Loisach ein breiter Streifen Landes, der Moorgrund ist. Alle hier versuchte Kultur erstreckt sich mur auf einzelne Entwässerungsgräben vom Rande gegen das Innere — der von Südwest gegen Nord kließenden Loisach zu. Der Erfolg ist gering und nur bei seltener Düngung sichtbar. Streuwiesen sind in den meisten Fällen die vertheilten Parzellen.

Seit fast 10 Jahren aber wird hier von bem Herrn Kulturischniker Barthels früher in Berbindung mit dem Gutsbesitzer Hrn. Schmidt zu Schlehborf, nun aber als Verwalter einer den Betrieb des ehemaligen Alostergutes daselbst leitenden Gesellschaft, ein Projett der Trockenlegung des sogenannten Rohrsec's, des nördlichen seichten Theiles des Kochelsec's, mittels eines Durchstiches und veränderten Laufes der Loisach verfolgt, welsche sehr viel Aussicht auf Erfolg bietet.

Die bis jett allein in Opposition getretenen Fischereiberechtigten von Kochel werben wohl in vernünftigen Ansprüchen befriedigt werben und es wird die Fischerei der Kultur weichen.

Bilsmoore. Bei Schönerbing und Altersbach in ben Rieberungen ber Bils bereitet sich eben eine Entwässerung von 1200 Tagw. und nachberige Bewässerung unter bem Wiesenbaumeister Schmid vor.

Die Bils, welche bei Grunning aus bilwialen Lehmhügeln (zwisichen Erbing und Haag) entspringt, und sehr schleichend in vielen Krumsmungen bis Bilshofen zieht, wo sie in die Donau mundet, zeigt bald moorige User, welche sie bis nahe vor Bilshosen begleiten. Seit je wursben viele Versuche gemacht, diese Moorstächen zu kultiviren. Sie sind übzrigens von geringer Ausbehnung und werden alle als Wiesen benützt. Torsstich sindet nicht statt.

Auch bei Plattling sinden sich Moore, dem Alluvium der Jar jest angehörend, aber ursprünglich wohl theilweise biluvialen Ursprunges. Haideland und Moor gränzen da nahe zusammen, ganz dem Charakter ber größeren Jarmoore um Freysing und Schleißheim getren. Auf bem Moorlande findet selten Brandkultur, tein Torfflich flatt. Das Breitfelbmoor an der Donau, Deggendorf gegenüber, ist Wiesenwoor, wird zu Torfstich und als Wiese benüht.

Ein anderes, Loisachmoor, von großer Ausdehnung ist das links der Loisach vom Gebirgsrande sich gegen die Hügelreihe, au der Murnau liegt, hinziehende Murnauer Moor mit 8800 Tagw., von welchem gleichfalls in der letzten Zeit große Flächen in Wiesen umgewandelt wurden, namentlich süblich, während allerdings der größte Theil blos noch zum Streumähen benützt wird. Allein dieses Streumähen wird hier als ein großer Ruten schon angesehen und war vor früherer theilweiser Entwässerung in nur geringer Ausdehnung möglich.

Die Ampermoore zwischen Dachau und Moodburg umfassen 16,000 Tagw., bavon 3800 Tagw. in Kultur genommen wurden. Der Rest besteht zu 10,300 Tagwerten in Amperwiesen, welche im Gebiete ber Amperüberschwemmung liegen und beschalb sich ber Kultur etwas entzogen, sonst aber auch guten Alluvialboben haben. (Stazuer.)

Die Rieberfilze bei Chersberg halten 3500 Tagw., von benen 1200 Tagw. in Kultur genommen wurden. Die 900 Tagw. ber Bach-hauserfilze sind bis auf 400 Tagwerke kultivirt, mit Straßen burchzogen und bem geregelten Torfstich größtentheils übergeben.

Die Schutterthalmoore bei Ingolstabt mit 1400 Tagw. sinb ganz kultivirt.

Das Ulmerried zieht sich am rechten Ufer ber Iller bei ihrer Einsmündung in die Donau, von Hügelreihen begränzt, auf Kieß- und Sandunterlagen hin, ist selten zu Torfstich, häusig aber als Wiese benützt, und hält über 5000 Tagw., die zu entwässern man eben projektirt.

Das Memmingerrieb, gebilbet von einer Bucht, welche am reche ten Ufer ber Iller die Hügelreihen enstehen lassen, hat zur Grundlage Kies (Hoppenrieb) und ist ein Wiesenmoor mit geringer Torfbilbung.

Das Rosen beimer Moor begreift mehrere, oft besonders benannte und nicht genau zusammenhängende Moore. Im Allgemeinen versieht man darunter alle westlich vom Inn bis gegen Aibling zu sich ausdehnenben Moorcomplere, welche süblich und theilweise westlich vom Gebirge, nördlich von der Mangfall begränzt werden. Zenseits der Mangfall gegen Rorden liegt dann noch das Carolinenselbmoor.

An allen biesen Mooren ist zwar schon länger, aber insbesondere erst neuerlich durch ben Eifer des in Aibling aufgestellten oberbayerischen

Anturichniters Erhard viel kultivirt, b. h. entwässert, vertheilt, hie und ba gedüngt worden, — aber Sine Fläche insbesondere verdient das Lob radikaler Aultur, zugleich der besten, die es geben kann und auch der einzigen derartigen in Bayern. Es ist dieß die Aultur des Hoch und Pangerfilzes, etwa 1½ Stunden sädlich von Aibling entfernt, von dem der ärarialische Antheil 1070 Tagw. beträgt.

Ì

ľ

į

Mit Ausnahme von 32 Tagw. auf Schmhügel stockenben Balbes von Birken und Fichten — ber sogenannten Salzhölzel, war ber ganze Filz mit Latschen (P. Pumilio) bebeckt und völlig unwirthbar.

Im Jahre 1822 begann ber königl. Forftmeister La Rosso ben von ihm erkannten einzig richtigen Weg einer gründlichen Kultur bieses Moorstheiles mittels Entwässerung und folgender Beschlammung in's Wert zu sehen.

In mehreren Schriften ift bas Nähere über bie Ausführung enthalsten und wir begnügen uns, barauf zu verweisen. Dir führen nur an, baß gegen Osten — ber reichen Kalten zu, entwässert — und mittels ber von Westen kommenden Tödtendorfer Kalten wieder bewässert ober besser gesagt, beschlammt wurde. Die Latschen (Filzsoppen) wurden gerobet. Auf den blos entwässerten Stellen siedelten sich zuerst Birken an, unter deren Schutz auch Fichten kamen. Auf den zugleich beschlammten kamen zwischen üppig sprossenden Gräsern Weiden und Erlen, dann rasch wachsende Birken und Fichten, so daß diese Parthien den Ramen Marschsten in diesen La Rosée Anen, welchen Shrennamen sie jetzt verdienen, die Birken gelichtet werden, um dem Fichtennachwuchs Platz zu machen.

Das Tagwert hatte 20 fl. 8 fr. zu kultiviren gekoftet.

Ueber ben heutigen Zuftand biefer mufterhaften Kultur laffen wir ben Bericht bes Bezirkstomite's Aibling folgen, um bann einige Bemerkungen anzukupfen.

"Bei jungster Begehung bes Panger Filzes wurde die Zeitschrift Forstliche Mittheilungen (IV. Heft 1852) zur Hand genommen und zur bessern Orientirung ein Situationsplan angesertigt.

In biefem Plane ift bie ganze Be- und Entwässerungs-Anlage bes

<sup>\*)</sup> Forfil. Mittheilungen Bb. IV. 1852. Centralblatt bes landw. Bereines 1852. Sen bin ner Begetationsberhaltniffe Gubbaperns 1854 p. 118. Frans Ratur ber Landwirthichaft 1858 I. Rinfil. Minisuen.

Die Töbtenborfer Kalten ist ber Hauptzuleitungsgraben, ber bem Filze bas zur Bewässerung nothwendige und mit Schlamm versehene Wasser zu-führt, benselben in gerader Richtung von Nord-West nach Süb-Ost burch-sließt und sich in die in der Nähe vorbeisließende Reichen-Kalten ergießt.

Die erste Bewässerung wurde in den südlich gelegenen Theilen unmittelbar von der Tödtendorfer Kalten aus vorgenommen. Für die Bewässerung der weitern Abtheilungen wurde am Eintrittspunkte der Kalten in den Filz eine stehende Schleuse angebracht, die, dei Hochwasser geschlofen, durch Aufstauung das Wasser durch den quer in die Abtheilungen 4 und 5 einlausenden Bewässerungskanal den weiteren Kanälen: HosmannsGraben, Lämmlein=Graben 22. zusührte, aus denen sich in Folge der Aufstauung durch bewegliche Schleusen das Wasser auf die angrenzenden Felder ergeht und da seinen befruchtenden Schlamm absetze.

Wie oben schon erwähnt, wurde zuerst mit der Bewässerung und Beschlammung des gegen Süden gelegenen, längs des Nothenbaches sich hinziehenden Theiles begonnen, nachdem man einige Jahre zuwor dessen Entswässerung vorgenommen. Dieser Theil war bald mit Birken angestogen, wurde theilweise auch mit solchen bepflanzt, unter deren Schup späterhin auch Fichten anslogen. In dieser Abtheilung waren schup späterhin etwas höher gelegenen Salzhölzeln, die theilweise schon mit Birken, theilweise mit Fichten bestockt waren, jedoch durch die ansänglich in ihrer Umzgebung vorgenommene Entwässerung wesentlich verbessert wurden.

Was den jetzigen Beftand der Abtheilung 7 betrifft, so ist er ein sehr guter zu nennen, und ist beweisliesernd für den günstigen Ersolg der künstlichen Alluvion. Die Fichten in derselben haben zur Zeit schon eisnen solchen Stand erreicht, daß ein Durchhich der sie im Wachsthum beengenden Birken nothwendig war, und es steht also für die Zukunft ein guter Fichtenstand in Aussicht.

Nach und nach wurde auch die Bewässerung auf die Abtheilungen 4, 5 und 6 besser ausgedehnt. Die Wirkungen, welche die künstliche Alluvion in diesen Theilen hervorgebracht, waren so befriedigend wie in der Abtheilung 7. Bald flogen auch hier Birken und Fichten an, wurden auch theilweise solche gesäet. Der jetzige Bestand ist der Art, daß er zu den besten Hossnungen berechtigt. Leider hat der im verwichenen Sommer stattgehabte Hagelschlag dem in schönster Frische bastehenden Jung-Birkholz ziemlichen Schaden gemacht.

In biesen Abtheilungen 4, 5 und 6 sind einige Theile von der Bewässerung ausgeschlossen geblieben. Dieselben find gegenwärtig fast ganglich mit wilder haibe bewachsen und nur langs ber Bewäfferungsgraben mit Birken theils angeflogen, theils befaet worden.

Die Ursache, warum biese Theile von der Bewässerung nicht erreicht wurden, ist man nicht im Stande anzugeben.

Auf diese günstigen Ersolge hin begann man nun auch mit der Bewässerung und Beschlammung der am linken User ber Tödendorfer Kalten gegen Nord und Nord-Ost sich ausdehnenden Abtheilungen. Die hiezu dienlichen Bewässerungsgräben lausen, von dem Eintrittspunkte der Tödendorfer Kalten in den Filz aus und durchziehen selben, ganz spis zulausende Felder zwischen sich einschließend, in gerader Richtung gegen Sud-Ost. Diese Bewässerung wurde nicht lange fortgesetzt, sondern vor einigen Jahren aus uns underannten Gründen sistirt, so daß sie nur theilweise in Abtheilung 3 ihre ersolgreiche Wirtung äußern konnte.

Der Bestand des überschlammten Theils der Abtheilung 3 ist gleichs wie der vorherbeschriebenen Abtheilungen gut zu nennen. Derselbe ist bezeits mit Birken schön angestogen und zeigt auch ein allenthalben ausgesbreiteter Graswuchs dessen erhöhte Produktionsfähigkeit. Auch Weiben und Weißerlen, deren Samen die Kalten mitgebracht, stedeln sich an.

Man versucht jest nur blos burch Entwässerung die Abtheilungen 1 und 2 zu kultiviren.

Längs ber bereits hergestellten Graben wird ber zerkleinerte Anshub ausgebreitet und biese Stellen mit Fichten besäct. Welchen Erfolg biese Kulturanlage hat, bas muß bie Zukunft erst zeigen."

Wir laffen biefer Mittheilung noch nachstehende Detailangaben über bie schonen neuern und altern Rulturen um Rofenheim und Aibling folgen:

A. Moor- und Corfgrunde westlich von Rosenheim.

I. Großtarolinenfelber Moor- und Torfflache: 2400 Tag-

450 Tagw. Neder feit 1800-1860;

50 " Wiesen 2 mahdig 1800—1860;

1400 ,, Torfftich (ausgezeichneter) 1845-60, entwässert, auch eine Breftorf-Fabrit befindet sich hierauf;\*)

400 ,, Torfgrund noch nicht entwäffert, jedoch ift die Entwäfferung bereits im Gange;

100 " Streuwiesen mit Entwäfferungsgraben.

Summa 2400 ,,

<sup>&</sup>quot;) Alle mit \* bezeichneten Rulturen bat Aulturtechnifer und Bezirfsgeometer Er-

```
U. Tuntenhanfer und Schmibhaufer Moss halt 1760
Tagwert, babon finb:
           30 Tagw. Meder
                                feit 1852-1860:
           30
                     Wiesen 2 mabbig
           50
                     Wiefen 1 mabbig
                ,,
          250
                     Streuwiesen
                                         ,,
          150
                     Torfstich
        1240
                     Torfgrund mit Latiden bewachfen.
Summa
        1750
    III. Bod- und Bangerfilg, halt 1070 Tagmert (Staats-Gi-
genthum), bavon finb:
          500 Tagm. Wald feit 1822—1860 entwäffert und beschlammt;
          200
                     theilweise Balb 1850-1860 entwässert:
          370
                     gu Balbfultur vorbereitet, 1859 entmäffert.
Summa
        1070
  1V. Billinger Filge, halten 400 Tagwert, bavon find:
           10 Tagw. Wiefen 2 mabbig feit 1850-60 entwaffert;
           20
                     Wiefen 1 mabbig
                                          detto
                                                      .,
                     Streuwiesen .
                                          detto
           50
                                                      ,,
          320
                     Torfftich, größtentheils entwässert.
Summa
         400
    V. Gulenauer Filze mit 400 Tagwert. Gigenthum bes
Staate, bavon find fammtliche 400 Tagw. mit Latichen bewachsen, jeboch
mit Entwäfferungsgraben verfeben feit 1854-1860.
    VI. Hochrunsfilz
        Rapsfilz
        Feilenbacherfilg
                        halten zusammen 3900 Tagm., bavon finb:
        Aiblingerfilz
        Abgebrannter
        Lunglbach und
        Mifingerholz
          300 Tagw. Neder feit 1840-60 in ber Flur Parg, Pfaundorf
                       und Rleinholzhaufen;
          100
                     Wiesen 1 mabbig 1840 - 1860;
          500
                    Torfftich mit Entwäfferungsgraben 1850 - 1860;
         2800
                     Torfgrund mit Latiden, nicht entwässert;
```

Streuwiesen mit Entwässerungsgraben 1850-1860.

200

3900

Summa

"

## B. Corf- und Moorgrunde, westlich von Rosenheim.

VII. Lauterbacherfilz halt 700 Tagm., bavon finb: 300 Tagw. Torfftich, entwäffert feit 1840-1860; Torfftich, theilweife entwaffert. 400

Summa 700

VIII. Sechtenan und Studsborfer Moos, halt 450 Tagw.; bavon finb:

100 Tagw. Strenwiesen nicht entwässert;

Torfgrund 350

Summa 450 Taaw.

Die Bertheilung biefes Moofes von Erhard vorgenommen und bierüber ein Entwäfferungs-Brojeft gefertigt im Jahre 1857.

IX. Ederfilg halt 240 Tagwerte, hievon 240 Tagw. Torfgrund gang entwäffert und wird icon theilweise Torf gestochen.

Die Bertheilung 1853 vorgenommen.

X. Chiemfeembfer ubrblich:

Weitmoos Banoldinger Burghammer Lingingerfilg

enthalten 3150 Tagm., bavon finb:

60 Tagw. Meder 1854-1860 entwäffert;

Torfgrund mit Latichen 1854—1860 entwäffert; 2600

Malb 50

"

440 Streuwiesen ,, ,,

#### Summa 3150 Tagw.

Die Bertheilung im Jahre 1854 burch Erharb gefchehen.

XI. Chiemfee fübliche DBfer, enthalten 6400 Tagwerte, tavon finb:

1000 Tagm. Streuwiesen theilweise entwäffert;

Torfflich entwäffert; 1000

Torfgrund nicht entwaffert. 2600

## Summa 4600 Tagw.

XII. Balfinger Moss halt 860 Tagwerte, bavon finb:

25 Tagw. Meder 1855;

Wiefen 2 mabbig 1855-1860; 80

250 Streuwiesen; ,,

Moor- und Torfgrund mit (theilweise) Latschen. 555

Summa 866 Tagw.

XIII. Antworter Moos halt 250 Tagw., bavon

100 Tagw. 2 mabbige Biefen feit 1855-1860:

100 " 1 mähdige

50 ,, Streuwiesen;

Summa 250 Tagm.

Diese Moore zusammen betragen 20,170 Tagwerke, aber wenn bavon bie inzwischen gebilbeten Aecker, Wiesen und Torsstücke von den Streuwiessen und Torsgründen als noch nicht kultivirten Flächen in Abzug gebracht werden, so bleiben nur 13,785 Tagwerke unkultivirt, was allerdings noch eine schöne Aufgabe für den rühmlich bekannten Kulturtechniker der Regierung, der in Aibling seinen Sitz hat, bildet.

Die kunstlichen Alluvionen in den Pangerfilzen sind, odgleich die Hauptarbeit, nämlich die Herstellung der Hauptanäle und Schleußen vollendet ist, aufgegeben, wohl der Kosten wegen, und man hosst, auf blos entwässertem Moordoden ohne Alluvion dasselbe Resultat oder wenigstens ein den Kulturkosten besser entsprechendes zu gewinnen. Wir glauben das nicht, weil es nicht darauf ankommt, blos eine Fläche mit Birken und Fichten bestockt zu sehen, sondern auch die wöglich höchste Produktion in einträglicher Weise auf die Dauer zu erzielen und dieß wird im entwässerten Moordoden ohne Zumischung passender Mineralsubstanzen nicht erzeicht werden. Wir nehmen hievon Beranlassung, die Frage der Moorstultur vom Stande der neueren Landwirthschaft noch schließlich zu besleuchten, auch deßhalb, weil diese sehr verschiedene Kulturmethoden in oft sehr verschiedener Zeit zu erklären vermag.

Bon ber großen Donaumoorkultur von 1790 bis zur Alluvion in ben Hoch- und Pangerfilzen bis 1854 hat man in Bayern von ber un- vollkommensten bis zur besten Wethobe sich burchbewegt und jest soll man wenigstens nicht wieder von vorn ansangen.

Die gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts sich zur Bluthe entwickelnde Lehre von der großen Bedeutung des Humus, von der Schädlichkeit des sauren Wassers und der sauren Gräser war offendar von Einsluß auf die Unternehmer der Kultur des Donaumoores, deren Historiker einer der größten Hydrotekten Bayerns, Freiherr v. Pechmann, ward. Alle Gedanken drehten sich lediglich um die Entfernung des Wassers, was vorerst begreislich war. Man dachte aber, daß nach Entfernung des

selben auch ber Boben sofort höchst fruchtbar sei (er bestand ja ganz aus Humus und aus "süßem" bazu!) und hierin täuschte man sich. Der entwässerte Moorboben beginnt in ben ber Lust und ben Atmosphärilien ausgesetzten oberen Schichten zu verwesen, — bie Produkte ber Berwesung sind pflanzennährende Stosse und manche Pflanzen (Haibekraut, Birken, selbst Fichten) wachsen bann von selbst barauf, jedoch mit nicht besonderem Sedeihen und nicht für die Dauer, die Haibe ausgenommen, denn es sehlen bieser Modererde außer bedeutender physikalischer Bedingungen bezüglich Bindigkeit, wasserhaltender und wärmehaltender Kraft zc., vorzüglich Alkalien und Phosphate.

Die Zusammensetzung eines solchen verwitterten und entwässerten Moorbobens ist höchst mangelhaft und der Kulturant darauf steht an der äußersten Grenze landwirthschaftlicher Produktivität, von Wetter und Dünger mehr abhängig, als irgend ein Anderer. Darum auch immer die Klage von Seite der Schwärmer für biese Art Moorkultur: "wenn nur die Nachreise und Fröste nicht wären! Wenn es nur nicht an Dünger sehlte!"

Durch bloße Entwässerung schafft man aus Moorland eine Haibe und nur "wer genügend Futter auf der Haibe bauen kann, der hat sie gewonnen", sagt ein Geestsprüchwort. Solche Haiden mit Birken sund Fichten ansliegen zu lassen, mag forstwirthschaftlich zu rechtsertigen sein, aber nur eben gegenüber den geringen Erträgen von schlechten Waldkompleren überhaupt, aber nicht vom Standpunkt des andauernden höchste möglichen Reinertrages. Indessen — nicht zu allen Zeiten stehen Weliosrationsvorauslagen zu Gebot. Ende der 30er Jahre erkannte man auch allmälig, daß die Entwässerung allein nicht ausreiche, Moore in fruchtbares Acker: und Wiesland umzuwandeln und Zierl, der dieß zuerst vielsach nachwies, sorderte daher zur Entwässerung noch die Wiederbewässerung, — aber mit besseren Wasser.

Die Bersuche ber Moorbewässerung waren ba und bort von schönen Erfolgen begleitet. Einmal schon die Correction der zu großen Trockne in manchen Jahren (die nassen Jahre sind, wie Sendiner, der Berstheibiger der alten Methode, selbst sagt, die fruchtbarsten im Donaumood!!) — dann die Zusührung mancher psanzennährender Stosse müssen sich wirksam zeigen, — aber das ward doch dalb anerkannt, daß man mit der Bewässerung allein auch leichtlich die alte Moorvegetation wieder

hervorrief und ber Erfolg sehr häufig nicht mit bem gemachten Auswande im Berhältniß stand.

Als daher die letzte Commission für Eultivirung der Moore durch die Allerhochste Stelle niedergeset ward, gelang es die Commission zur Ueberzeugung zu bringen, daß nur durch die Zubringung mineralischer, den Mooren fehlender Bestandtheile, was am leichtesten durch die künstliche Alluvion geschehe, eine nachhaltige, vollkommene Kultur der Moore erzeugt werden könne, alles übrige aber nur Einleitung dazu sei.

Da aber ber Staat selbst nur im Besitz einiger Moortheile ist, so besichränkt sich seine Wirksamkeit nur auf Belehrung burch Demonstration und Schriften und es ward beschlossen, in Bezug auf Erstere in Schleißsteim eine bestimmte Fläche in Angriff zu nehmen.

Das Resultat dieser von dem eifrigen Wiesendaumeister Bernatz geleiteten Moorkulturen moge hier mitgetheilt sein, da es ein großartiges Beispiel neuerer Behandlung subbaperischer Moore ist.

Der Berichterstatter Bernatz suchte sich bei seinem Dienstesantritt im Februar 1856 gemäß seiner Stellung als Wiesenbaumeister vor Allem mit dem Zu= und Absluß des Wassers, das durch Schleißheims Boden zieht, sowie mit Schleißheims Situation im Allgemeinen und namentlich mit der seines ausgebehnten Moores, das einen Flächenraum von 2000 Tagwerken als Besitz des Aerars einnimmt, bekannt zu machen.

In Bezug hierauf konnte man alsbald zur Ueberzeugung gelangen, welche großen Bortheile die hier zu Gebot stehenden Wasserzussüsse bei einer rationellen Berwendung derselben für die Landwirthschaft bringen mussen hiedurch in Bewegung gesetzt und 185 Tagwerke Wiesenland damit bewässert, obsschon in letzterer Beziehung auf weit ausgedehntere Strecken Wasser zugesleitet und diese hiedurch produktiver gemacht werden könnten.

Die Wassermenge, welche durch die beiben Kanale der Far und Wurm nach Schleißheim fließt, beträgt bei mittlerem Wasserstand in einer Sekunde 174 Kubikfuß.

Die Wiesenbauarbeiten nahmen ihren Ansaug mit einzelnen Berbesserungen bei ben schon bestehenben alteren Bewässerungswiesen und mit Handhabung einer bem Boben entsprechenben Wiesenwässerung. Rach biesem sollte zunächst eine 185 Tagwerke große trockene Wiese (Wagner-Anger) in bewässerbaren Zustand gebracht werden; es wurde jedoch diese Arbeit wegen des Baues der neu zu errichtenden bayerischen Ostbahn, die dieses Grundstück durchzieht, verschoben und erst im Jahre 1869 in Angriss genommen.

Inzwischen fand man für höchst nothwendig, die verschiedenen Bewässerungsspsteme des Kunstwiesenbaues und eine Drainage in Ausführung zu bringen, indem derartige Anlagen hier noch nicht bestanden und diese den Zöglingen der Ackerdauschule nur durch Zeichnungen oder Modelle versinnlicht werden konnten.

i

ţ

Zur Herstellung einer solchen Anlage wählte man einen Theil bes Moores, ber weber Erträgnisse an Torf, noch brauchbares Heu lieferte und nur aus unfruchtbarer nasser Moorerbe bestand, überbeckt mit Seggen und Simsen in kurzen Trieben.

Der hier von Sub nach Nord in raschem Laufe vorbeistießende Ganskragenbach, der größte Theil des Wassers, das den Triebwerken Schleißs heims diente, und stets in Krümmungen durch ausgebreitete Moorstächen ber Amper zueilt, sollte zur Be- und zur Entwässerung nühlich werden. Es legt dieser Bach bei einer Tiese von 1,5 Fuß in einer Sekunde 4,3 Kuß zurück; seine mittlere Breite ist 20 Kuß.

Ein nach vorgängigem Nivelliren hierüber ausgefertigter Plan wurde sofort ber t. Staatsgutsverwaltung vorgelegt und es war diese um so mehr damit einverstanden, als man eine Moorkultur nach dem jetzigen Standpunkte des Anlturversahrens in's Leben zu rusen wünschte, die zusgleich als Anhaltspunkt dienen solle, in wie weit der Schleißheimer torfz sose Moorgrund ertragsähig zu machen sei, und als auch das Areiscomité des landwirthschaftlichen Bereins für Oberbayern ohnehin eine Bersuchsfation für Moorkultur hier zu errichten beabsichtigte.

Sowohl Drainage als Wiesenbau ist bei bieser 21 Tagwerke großen Anlage vertreten. Der Wiesenbau umfaßt ben Ueberstauungsbau, ben Kunstruckenbau; letteren in seinen verschiebenen Breiten und Hohen.

Rur die Halfte bieses in Kultur stehenden Landes wurde vorläufig brainirt.

Im Jahre 1857 nahmen die Arbeiten, wozu man abwechslungsweise Aderdauschler verwendete, mit der Bobenentwässerung ihren Anfang. In der tiefsten Lage, mit dem natürlichen Bodengefälle fortlaufend und zwar hier entlang des Gänstragenbaches (Murne) und 20 dis 30 Fuß von diesem entfernt, wurde der Sammelgraben angelegt. Um die in diesen Graben einmündenden Entwässerungsgräben, dei ohnehin seichter Lage, möglichst tief halten zu können, verlegte man dessen Ausgang in den Bach, in eine solche Entfernung, als es dei vorhandenen Verhältnissen zulässig war und der Sohle noch ein Zoll Gefäll auf 100 Fuß gegeben werden konnte.

Die 220 bis 600 Fuß langen Entwässerungsgräben haben gleiches Gefälle wie der Sammelgraben, in den sie im stumpfen Winkel einmunden. Ihre obere Breite ist 1 Fuß, ihre untere 6 Zoll. Je nach ihrer Tiefe legte man sie in verschiedenen Breiten auseinander und zwar 30 Fuß bei einer Tiefe von 3 Fuß, 20 Fuß bei einer Tiefe von  $2^1/2$  Fuß und 10 und 15 Fuß bei einer Tiefe von nur noch 2 Fuß.

Mittelst ber bekannten Drainirwertzeuge wurden die Gräben hergestellt und durch Bisirkreuze das bestimmte Sohlengefälle eingehalten. Es geschah letzteres der Art, daß 2 der Tiese des Grabens entsprechende Bisirkreuze, 50 Fuß von einander entsernt, auf einnivellirte Punkte, die dem Gefälle der ganzen Grabenlänge entsprachen, ausgestellt und an Pfählen angebunden wurden; das dritte Bisirkreuz diente zum Absehen über die setstenben, dann die Grabensohle sertigmachenden Arbeiten.

Drainröhren brachte man hier ber zum Theil seichten Gräben und bes schwachen Gefälles wegen, keine zur Anwendung. Man fand sich um so weniger veranlaßt, solche anzukausen, als es zweckbienlicher erachtet wurde, die Ackerbauschüller mit dem älteren Versahren der Bodenentwässerzung bekannt zu machen, und als bedeutende Vorräthe 3—4 Zoll im Ourchmesser haltender Kieselsteine vorhanden waren. Es wurden die Gräben hiemit 8—9 Zoll hoch angefüllt. Man machte hiebei die Ersahrung, daß bei Gräben, die über 400 Fuß lang sind und in denen sich viel Wasser ansammelt, besonders aber bei solchen mit Biegungen, eine nicht unbedeutende Anstauung des Wassers stattsindet, die der Austrocknung des Bodens hinderlich sein würde, und daß Steindrainagen, wenn nicht alle Gelegenheiten zu deren Ausführung ganz besonders günstig sind, theuer werden.

Da die Steine nicht ausreichten, so suchte man bei ben noch übrigen Gräben burch Dohlen dem Wasser Abzug zu verschaffen. Zum Behufe

bessen wurden in Entsernungen von 4 Fuß Psiöcke in die Grabensohle geschlagen und eben so lange 2—3 Zoll starke Schwärtlinge darauf gelegt. Es erhielten so die Kanale die untere Breite des Grabens und eine Höhe von 5 Zoll.

Einige Graben wurden mit 10 Fuß langen und 6 Zoll bicken Fasichinen von gänzlich ausgetrocknetem entlaubten Weidenholz, die gehörig aneinander gereiht wurden, ausgelegt. Faschinen zu solchem Zwecke sollen weniger festgebunden werden, damit das Wasser leichter durchszieben kann.

Sammtliche Drains überlegte man mit umgekehrten Rasenstücken und stampste ben ausgeworfenen Grund wieder ein.

t

Da vollständig entwässerte Woore durch anhaltende heiße Witterung so trocken werden, daß alles Wachsthum nachläßt, so brachte man im Sammelgraben einige hölzerne Schleußchen an, welche nach Belieben gedsstinet und geschlossen werden können, je nachdem man eben für gut sindet, dem Boden Feuchtigkeit, mittelst Aushalten des im Frühjahr in die Entwässerungsgräben dringenden Regenwassers geben oder das übermäßige Wasser, dei stets nasser Witterung, entsernen zu sollen. Es wurden die seiben nach der fortlausenden Bodenneigung an verschiedenen Stellen angebracht. Wollte man nun am Ende einer Drainage oder am tiefsten Punkte das sich vermehrende Wasser aufhalten, so würde dasselbe hier über das eingesetze Schleußchen emporsteigen und so dem höher gelegenen Boden die nöthige Feuchtigkeit zu erhalten sein.

Diese Borrichtung geschah nur beispielshalber ber Acerbauschüler wegen, ba eine solche bei bewässerbarem Boben, namentlich wo hinreichend viel Wasser zu Gebot steht, nicht nothwendig wird.

Zum Schutze bes Sammelgrabens gegen ben in raschem Laufe vorbeifließenden Bach wurden an einigen Stellen Faschinenbeschlächte gebaut und eine Bachcorrection mittelst Durchstichsarbeit vorgenommen.

Das Moorlager vieses brainirten Bobens hat eine burchschittliche Tiese von 2 Fuß. Eine nahezu gleiche Tiese hat seine undurchlassenbe Unterlage, ein Semenge von Kallties und zähem Letten, die Ursache des stagnirenden Bassers. Es ist diese Schichte so sest, daß ohne den Drainirpickel nicht gearbeitet werden kann. Durchbricht man sie, so kommt seiner Flußsand zum Borschein, durch den stellenweise klares trinkbares Quellewassers ausstelles

Auf einen Theil ber brainirten Fläche wurden biese mineralischen Bestandtheile als Bobenmischungsmaterial verwendet, allein sie wirkten bis jett nicht günstig auf das Wachsthum, indem die dem Boden entsprossene, ungedüngte junge Saat bald gelb wurde und nur langsam fortvegetirte.

Nachdem die Drainirarbeiten vollendet waren, ging man zu benen des Wiesendewässerungsdaues über. Mit Herstellung eines 1056 Fuß langen Zuleitungsgrabens, der auf eine Länge von 700 Fuß aufgedämmt wurde, nahm dieser Bau seinen Ansang. Der aufgedämmte Graden mit seiner 3 Fuß breiten horizontalen Krone, hat eine einsußige Böschung, eine mittlere Breite von 10 Fuß und eine mittlere Tiese von  $3^1/2$  Fuß; das Sohlengefälle ist  $1^1/2$  Zoll auf 100 Fuß. Man gab ihm eine solche Lage, daß durch ihn nicht nur die zu seinen beiden Seiten sich auschießenden Wiesentheile bewässert werden können, sondern daß auch durch dessen Berlängerung das Wasser mitten durch das ausgebreitete Moor der Gemeinde Unterschleißheim gebracht werden kann. Aus diesem Grunde ist ihm auch ein außergewöhnlich starkes Gefälle für die erste Länge gegeben worden, damit er dieses in schnellerem Lause dem entlegensten Moore zusühre.

Der zum Zwecke bes Bewässerns im Ganskragenbache aufgeführten Stauschleuße, nach beren Sperrung dieser unmittelbar in den Zuleitungsgraben einströmt, ist eine solche Lage angewiesen, daß bei weiterem Borsschreiten der Cultur dem Wasser zugleich sein Lanf nach Ost und West durch's Moor gegeben werden kann.

An die Dämme des Zuleitungsgrabens schließen sich die Umfassungsbämme der Staubewässerungen an. Um den höher gelegenen Theil der Wiese noch 1 Fuß hoch unter Wasser sehen zu können, gab man demselben hier eine Höhe von 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Fuß. Je nach den tieseren Lagen vermehrt oder vermindert sich deren Höhe, bei stets fortlausenden horizontalen Dammkronen und 1fußiger Böschung.

Zum Zwecke einzelner Versuche wurden vorerst brei Abtheilungen vollendet, die unter Wasser gesetzt werden können. Bei der ersten Abtheislung will man sehen, in welchem Maaße sich Sinkstoffe bei einige Tage andauernden ruhig stehenden Ueberfluthungen ablagern, und in wie weit biese schlammigen Niederschläge befördernt auf den Graswuchs einwirken.

<sup>\*)</sup> In Bezug ber Menge bes sich ablagernben Schlammes fiellte ber Berichterstatter Bersuche an. Man breitete ein 9 Quabrat-Fuß großes leinenes Tuch auf ben zu bewässernben Boben aus und beschwerte basselbe mit Steinen, bamit es bom

Die zweite Abtheilung soll zur Anwendung verschiedener klimftlicher und andererer Dungungsmittel bienen. Die britte ist unbrainirter Moorgrund.

Die Sohle bes Zuleitungsgrabens liegt so tief, daß alles aufgestaute Wasser bieser Abtheilungen mittels der längs den Staudämmen hinziehenden Umsassungsgräben in denselben wieder zurücksließen kann. Es vertritt berselbe deßhalb auch die Stelle eines Abzuggrabens, und haben aus diessem Grunde die Umsassungsgräben vom Zuleitungsgraben aus Steigung statt Gefäll, weil durch den höheren Wasserstand in diesem ohnehin die zu wünschenden Fluthhöhen stattsinden können.

Durch Abtragen nicht sehr entfernt gelegener nutloser Erhöhungen ans binbigem Boben bestehenb wurde bas Baumaterial zu samutlichen Dammen gewonnen.

ľ

!

ľ

;

An den drainirten Ueberstauungsbau schließen sich die Ueberrieselungen, der Hang- und Rückenbau an. Ersterer nimmt das mit seinem natürlischen Gefälle nach dem Bache hin gelegene Stück Land ein, letterer wurde auf der flachen Lage des noch übrigen in Kultur stehenden Bobens zur Ausführung gebracht.

Der kunstliche Hangbau hat Becte von 80 bis 100 Fuß Länge und 25 bis 30 Fuß Breite. Die durch diese Eintheilung entstandenen Horiszontals und Bertikalgräbchen haben eine Breite von 6 bis 8 und eine Tiese von 4 Joll. Das zur Ueberrieselung nöthige Wasser sließt aus dem Zuleitungsgraben durch einen zum Rückenbau und für weitere Ausdehnung zukunstiger Woorkultur bestimmten Bertheilgraben in einen 720 Fuß lansgen, 2 Fuß breiten und 1 Fuß tiesen Wässerungsgraben, der mit seiner horizontalen Ueberschlagskante entlang der höchsten Lage des Baues hinzieht. Das über die ganze Hangbreite abgerieselte Wasser nimmt der hier vorbeisstiesende Gänskragenbach wieder auf.

An dem eben ermähnten jum Rudenbau bestimmten Bertheilgraben, ber eine Lange von 410 Fuß, eine mittlere Breite von 4 Fuß, und eine

Wasser nicht in die höhe gehoben werben konnte. Die Stauhöhe des Baffers betrug an dieser Stelle 14 Zoll, die Dauer der Ueberstauung war 24 Stunden. Rach Enternung des Baffers ließ man das mit feinen schlammigen Theisen siberzogene Tuch zum Abtrocknen liegen, und scharrte bieraus mit einem Meffer die noch etwas senchten Rückande zusammen. Es ergaden sich auf den Duadratsuß nahe an 8 Aubihold Schlamm. Man könnte sohin durch Sine Ueberstauung von oben angegebener Dobe und Dauer 120 Aubitsuß (4 — 5 zweispännige Fuhren) Basserrückstände als Bodenmischungsmaterial auf 1 Lagwert bringen.

Tiefe von nahezu 2 Fuß hat, mit ½ Zoll Gefäll auf 100 Fuß, schließen sich von Süb nach Nord die mit Spaten kunstlich ausgeworfenen Rücken au. Bon einem zweiten Vertheilgraben, der parallel mit dem Zuleitungsgraben liegt, laufen die Rücken von Ost nach West aus. Es haben dieselben eine verschiedene Breite von 30, 40, und 50 Fuß, und eine Länge von 70 bis 250 Fuß. Das mittlere Ueberrieselungsgefäll ist 5 Zoll auf 10 Fuß. Man gab demselben eine solche Höhe, daß hiezu keine anderwärts beigeschaffte Erde mittels Gespannes nothwendig war; durch Schubkarren wurde bei den einzelnen Rücken der Boden, wo zu viel, den entsernteren niederen Stellen zugebracht. Die Ueberschlagkanten der auf den Rücken hinziehenden, durch Rasen aufgebauten Bewässerungsgrädchen liegen horizontal, und 1 Fuß unter der Dammkrone des Bertheilgrabens; das Sohlengefälle ist 1 Zoll auf 100 Fuß, und haben dieselben an ihrem Ansange 1 Fuß und an ihrem Ende 9 Zoll Breite; ihre Tiese ist 4 bis 6 Zoll.

Die Entwässerungsgräbchen haben an ihrer Ausmundung in den Abzugsgraben 1 Fuß, und an ihrem Anfange 6 Fuß, vom Bertheilgraben 6 Zoll, mit einem Sohlengefälle von 1½ Zoll auf 100 Fuß; die Tiefe ist 4 Zoll; ihre höhere oder tiefere Lage war maßgebend für die verschiedenen Rückenhöhen.

Je zwei Rucken sind durch Parallelgräbchen verbunden, in beren Mitte bas im Lichten 1 Fuß 4 Zoll breite Einlasschleußchen im Damm bes Bertheilgrabens eingesetzt ist. Der Holm bes Schleußchens liegt eben mit ber Krone des Bertheilgrabens; die Schwelle eben mit der Sohle des Be-wässerungsgräbchens, und 5 Zoll über der Sohle des an seinem Ende mit einem Entwässerungsschleußchen versehenen Bertheilgrabens.

Sammiliche Ruckenhöhen und ber Wafferungsgraben bes Hangbaues steben in einem Niveau.

Nach Bollenbung des Wiesenbewässerungsbaues schritt man zu den weiteren Kulturarbeiten vor. Die alte Woosnarbe der beiden entwässerten Abtheilungen des Ueberstauungsbaues wurde sosort mit dem flanderischen Pfluge in schmale Streifen gestürzt, und blieb über Winter in rauhen Furchen liegen.

Im barauffolgenden Frühjahre 1858 wurden zum Zwecke einer Gründungung Bersuche gemacht mit Anbau von Wicken und Sommertorn, sowie mit Buchweizen, dem Haber beigemischt war; allein auf dem ungebüngten, noch nicht verrotteten Boden kam weber die eine noch die andere Saat entsprechend fort, obwohl aller Samen sehr schön aufaing.

Bei ber Wickenansaat nahm man keine Rücksicht auf gereinigten Samen, und streute auf diese Weise bas so verberbliche Unkraut, die Flachsseibe (cuscuts europses) damit aus, das sich auch alsbald über ben ganzen angebauten Boden ausbreitete, und die ohnehin kummerlich aus- sehenden Wicken gänzlich verschlang. Durch Abmähen suchte man das Unkraut zu entsernen, doch blieben viele kleine Stöcke von der Sense unsberührt, die, da der Boden sogleich nicht gepflügt wurde, zur Reise kamen. Allein es zeigte sich sernerhin nicht mehr die geringste Spur hievon.

Anfangs September besselben Jahres wurde der Boben abermals, aber nach einer anderen Richtung gepstügt, hierauf derselbe gut geeggt und auf die angeednete Oberfläche der Same nachsolgender Gräser aufgestreut: Wiesensuchsschwanz 5 Pfd., Kuaulgras 5 Pfd., Fioringras 3 Pfd., französisches Rangras 8 Pfd., englisches Rangras 4 Pfd., Wiesenschwingel 6 Pfd., Wiesenrispengras 4 Pfd., Timotheusgras 5 Pfd., hiezu 14 Pfd. Weißtlee und 14 Pfd. Rothklee, zusammen 43 Pfd. Mit einer leichten Dornegge, von Arbeitern gezogen, brachte man den Samen seicht under und überwalzte ihn.

Die so auf den ungedüngten Boden eingebrachte Saat ging bei gunsftiger Witterung innerhalb drei Wochen auf, und der Stand war vor Winter noch ein befriedigender, denn keine Stelle war entblogt von jungem Grase.

ı

Ł

t

Im nächstfolgenden Frühjahr mit Beginn der Begetation zeigten sich aber mancherlei Blößen. Am besten hielten die Stellen ans, bei denen die alten gestürzten Rasenstücke noch nicht gänzlich zerfallen waren. Die hier eingewurzelten Graßpstänzchen konnten weniger vom Froste in die Höhe gezogen und hiedurch größerer Kälte nicht so preisgegeben werden. In Betracht dessen ist die Frühjahrssaat stets der Herbstsaat vorzuziehen.

Das Kreiscomits bes landwirthschaftlichen Bereins für Oberbanern, bas dieser Kultur gleich ansangs schon ganz besondere Ausmerkamkeit zuwendete, ließ nun Bersuche anstellen, in wie weit derselben am ehesten durch Anwendung verschiedener Düngungsmittel fördernd nachzuhelsen sei. Es wurde hiefür nachsolgende Anweisung gegeben:

- A. Gine beliebig entwäfferte Moodflache mit Flußichlamm circa 3" boch zu überfahren, bann bie Rafenschwarte in ben Schlamm burch Umpffigen zu mengen, fpater mit Grafern anzusäen.
- B. Auf schon angesactem Grunde werben 10 gleich große Parzellen abgestedt:

- 1. Parzelle zu 5000 Quabrat-Juß († Tagwert) mit Jauche allein gebüngt und zwar 5000 Maaß.
- 2. " mit 5000 Maaß Jauche, welcher 1 Zeniner Schwefelfaure gleichmäßig zugesetzt wurde.
- 3. " mit & Zentner Superphosphat.
- 4. " , 4 " tunftlichem Guano.
- 5. " " 4 " peruanischem Suano.
- 6. " " 1 " Holzasa.
- 7. " " 1 " Holzasche und 4 Zentner Superphosphat.
- 8. " " <del>1</del> " Cobagyps.
- 9. " ohne Dungung.
- 10. " ohne Düngung und öfter gewalzt.

Die Erträge sind gleich lufttroden zu wiegen und getrennt aufzubewahren, die Bersuche wenigstens 2 Jahre fortzuseten.

Am 7. April 1859, nachdem die ausgewinterten Stellen der jungen Wiese nochmal mit Grassamen überstreut worden, fand zu gleicher Zeit die Düngung statt, und wurden hierauf der Samen, wie der gepulverte und mit 2 Theilen seiner Erde gemischte Dünger, durch Rechen untergebracht und überwalzt. Die Anwendung der Dornegge ist hier nicht statthaft, well damit zu viel junge Graspstäuzchen aus dem Boden gerissen werden würden.

Die Grasnarbe ber mit Jauche überfahrenen Theile wurde burch das Fuhrwert so start beschädigt, daß eine nochmalige Ansaat ersorberlich war; es mußte aus diesem Grunde auch das Ausbringen des oben bestimmten Quantums um ein Dritttheil unterbleiben, indem die düngende Flüfssigkeit und anhaltender Negen den Boden zu sehr verweichte und unfahrs dar machte.

Die Düngung mit Flußschlamm wurde ber Art ausgeführt, daß man einen ber kunftlich aufgeworfenen Rücken von 6690 Quabrat=Fuß Flächen=inhalt mit dem zu Gebote geftandenen Schlamme 14 bis 2 Zoll hoch überdeckte.

Am 9. April besselben Jahres baute man die fertigen Ructen mit Grassamen an. Da ebenfalls burch Vermittlung des Areiscomités des landwirthschaftlichen Vereins für Oberbauern kunftlicher Dünger, peruanischer Guano und Superphosphat zu weiteren qualitativen Versuchen worhanden war, so wurden auf einem Rücken von 6900 Quadrat Juß Flächeninhalt 50 Pfund peruanischer Guano, und auf einem Rücken von

**TA90 Omedrat-Füß Flächeninhalt 60 Pfund Superphosphat am 6. Mai** auf die hervorsprossende junge Saat ausgestreut. Die Breite dieser Rücken ift 30 Fuß; ihre Länge erstreckt sich von 223 bis auf 243 Fuß.

Die Wirkung der angewendeten gepulverten Düngungsmittel auf den abgesteckten Parzellen war anfangs, die des Sodagupses ausgenommen; auffallend gut. Ein frisches Grün breitete sich alsbald durch geschlossene Gräser über den Boden aus; allein nach weiterem Verlause trat im Wachsen eine arge Stockung ein, und zusehends nahm man wahr, daß es noch an hinreichend nöthiger Nahrung sehle, denn as erreichten die Grashalmen bei weitem die Höhe nicht, die ihnen dis zur Samendildung eigen ist, obschon es an mäßiger Ansenchtung nicht sehlte. Die Parzelle Holzasche mit Superphosphat zeigte sich sedoch stets am schönsten; die des Sodagupses blieb gleich dem ungedüngten Boden mit weniger geschlossenem kurzen Nasen und warden Aussehen, und wurde noch übertrossen von der Parzelle "ohne Düngung und öfter gewalzt."

ı

ľ

£

.

;

è

;

t

Auf den gedüngten Rucken mit ihrer Frühjahrsfaat war ein geschloffener schöner Graswuchs. Die ungedüngten Rucken bestocken sich weber gehörig, noch hatte das kurze Gras ein frisches Aussehen.

Bei ber am 30. August eingebrachten Ernte wurden nachfolgenbe Heumengen erhalten:

## Die Parzelle

| Holzasche mit Superphosphat | gab | 250         | Pfd. | vollkommen | trodenes | Heu, |
|-----------------------------|-----|-------------|------|------------|----------|------|
| Superphosphat               | "   | 160         | m    | n          | "        | n    |
| Holzasche                   | II  | 145         | **   | ,,         | "        | n    |
| peruanischer Guano          | u   | <b>14</b> 0 | "    | n          | "        | n    |
| kunstlicher Guano           |     | 140         | #    | W          | "        | ,    |
| ohne Dungung und öfter ge=  |     |             |      |            |          |      |
| walzt                       | "   | 20          |      | *          | ,,       |      |
| Cobagyps                    | "   | 18          | "    | m          | *        | at . |
| ohne Dungung                | n   | 15          | "    | n          | n        | *    |
|                             |     |             |      |            |          |      |

Die Parzellen "Jauche allein" und "Jauche mit Schwefelfäure" tas men wegen später Saat nicht zum Mähen; vorherrschend zeigte sich auf biesen Stellen junger Klee.

Der mit Flußschlamm gebungte Ruden mit einem Flächeninhalte von 6690 Quabrat-Fuß gab 550 Pfund vollkommen trodenes Heu; es berechs nen sich hieraus auf bas Tagwert 32 Zentner und 28 Pfund.

Der mit 50 Pfund peruanischem Guano gebüngte Ruden mit einem

Flächeninhalte von 6900 Quabrat-Fuß gab 500 Pfund volltommen trockenes hen ober 28 Zentner 98 Pfund por Tagwerk.

Der mit 60 Pfund Superphosphat gebüngte Rucken, mit einem Fläscheninhalte von 7290 Quadrat-Fuß gab 450 Zentner vollkommen trockenes Heu, ober 22 Zentner 77 Pfund per Tagwerk.

In ben Monaten September und Ottober bestockte sich, bei stets aus bauernder günstiger Witterung, auch der nicht gedüngte Boden bei einem langsamen Fortvegetiren doch noch so, daß die entblößten Stellen sich mit ausetendem Grase überzogen. Man nahm jetz überall das Vorhandenssein guter Futtergräser wahr; zugleich aber auch, daß diese bei dem gänzsich trastiosen Moorgrunde zu ihrem weitern Gedeihen nothwendig irgend einer nachhaltigen Düngung bedürsen, und daß die alte eingepstügte Grassmarbe, als Gründungung betrachtet, keineswegs hinreichend ist, um auf einen Bestand der Wiese rechnen zu können, diese gleichwohl aber eher zur Wiederbildung einer Ackerkrume und zu einem gesicherteren Forksommen des eingebrachten Samens das ihrige beiträgt.\*)

Ein ausgelockertes, von seinem Rasen entblößtes ungebungtes Stuck Land, 1600 
Fuß, bessen Oberstäche mit einer schweren eisernen Egge aufgerauht und im Herbste 1858 und im darauffolgenden Frühjahre mit Gras- und Kleesamen angesäet wurde, blieb gänzlich ertraglos.

Bon bem Werthe bes entwässerten Moorgrundes zu Wiesenanlagen kann man sich übrigens im Allgemeinen bei schon in Kultur stehenden gedüngten Wiesen vielsach überzeugen. Es bleiben diese, selbst in den heißesten Sommern, frisch und grün und geben, gleich seuchten Niederungs-wiesen eine sichere Ernte ab, während noch so gut gedüngte trockene Wiesen besserer Bodenarten, ausbrennen und ertraglos sind. Trockene und selbst nasse Jahrgänge schaden auf drainirtem Boden um so weniger, als hier das übermäßig viele Regenwasser Abzug sindet, oder das nöthige durch rechtzeitige Austauung, mitelst eingesetzter Schleußchen im Sammelgraben, erhalten werden kann.

Der Werth bes moorigen Wiesengrundes wird aber, wo die Kultur Eingang gesunden, in so fern ein noch erhöhter, als durch diese allmälig eine Umwandlung des Bodens selbst, und in Folge dessen ein Uebergang zu

<sup>\*)</sup> Saufig werben Moorwiesen ber Art verbeffert, bag man ben alten Rafen abschält, ben Untergrund rudenförmig aufbaut und die 1 🗌 Fuß großen Rasenstäde wieber auflegt und überrieselt.

enblichem Ackerbau, geeignet für jegliche Saat, statt findet, worauf ältere mit ausbauernder Thatigkeit sortbetriebene Moorkulturen genugsam hinsweisen.

Im Monate April 1859 nahmen die Wiesenbauarbeiten auf dem Wagner-Anger ihren Ansang und wurden größtentheils in demselben Jahre vollendet.

Dieses Grundstück war ehemals schon eine bewässerbare Wiese; das Wasser hiezu wurde einem vorbeistießenden Bache, einem Theile der Würm, entzogen. Da jedoch die eingeschnittenen Gräben mit dem Gefälle der Wiese ohne alle Ausbammung fortlausend angelegt waren, so war das Bewässern selbst auch ein sehr unvollständiges. In den zwanziger Jahren wurde dieselbe zu Ackerland, in jüngster Zeit aber wieder, der ganz besonders günstigen Bewässerwasverhältnisse wegen, zu einer Wiese umsgeschaften.

Es enthält biefelbe, burch die Eisenbahn in zwei ungleichgroße Theile getrennt, 185 Tagwerke, und wurde hiemit noch der sogenaunte Baraquens Anger, mit einem Flächeninhalte von 25 Tagw. durch einen die Straße zum Försterhaus durchschneidenden und überbrückten Wässerungsgraben verbunden.

Am süblichen und höchst gelegenen Theile ber Wiese behnt sich eine von Westen nach Osten mittelst Dämmen künstlich angelegte Wasserreserve aus, die vor 175 Jahren zur Verschönerung der Anlagen Schleißheims hergestellt wurde. Bon der aus dem Starnberger See ausstießenden Würm kann dieselbe gespeist werden. Es hat dieser großartige Behälter eine Länge von 5200 Fuß und ist im Wittel 55 Fuß breit; voll angefüllt ist die mittlere Wassertiese 3½ Fuß. Welch günstige Gelegenheit hiedurch zu den großartigsten Bewässerungsanlagen dargeboten ist, läßt sich auf den ersten Blick erkennen.

Rach vorgenommenem Rivellement ber 210 Tagwert großen Fläche, bie ohne Bobenumbau mittelft natürlicher Ueberriefelung bewässert werben sou und nach den erforderlichen Wassermessungen wurde sofort der nörd-

ľ

ļ

1

<sup>\*)</sup> Durch ein von ber hohen löniglichen Regierung von Oberbayern verliebenes Reisestium war bem Berichterstatter Gelegenheit gegeben, nicht wur sein eigenes Baterland Bapern, sondern auch Württemberg, Baben, die heffischen Laube und ben Areis Siegen in Beftbbalen zu bereifen.

lich gelegene Damm ber Reserve, nach Ablassen bes Wassers burchbrochen, eine 8 Fuß breite Schleuße eingesetzt und über die hier vorbeistließende 18 Fuß breite Würm ein Aquaeduct gebaut. An biesen schließt sich der 4200 Fuß lange Hauptzuleitungsgraben an mit seinem gebrochenen Gefälle von nur wenigen Linien bis zu 2 Zoll auf 100 Fuß.

Die Bobenunterlage ber Wiese ist burchlässiges mit Sand untermischtes Kalkliesgerölle.

Die burch die Würm zustießende Wassermenge ist 120 Aubitsuß in der Secunde. Entzieht man derselben die Hälfte oder 60 Aubitsuß Wasser, so reicht dieses hin, wenn man wie hier in der Setunde einen Wasserzussuß von zwei Kubitsuß auf ein Tagwert rechnet, um 30 Tagwert täglich oder 210 Tagwert wöchentlich, bewässern zu können. Es wird sedoch in so sern diese Wassermenge nicht nothwendig, als das zu bewässernde Terrain mit seinem ununterbrochenen Gefälle so beschaffen ist, daß sämmtliche Bewässerungsgräben zugleich als Abzugsgräben benützt werden, und somit das Wasser einer höher gelegenen Abtheilung stets wieder für eine niederergelegene in Anwendung zu bringen ist. Am Ende des letzten Wässerungsgrabens kann mittelst eines Durchlasses das rückständige Wasser wollständig in den Dachauerkanal abgelassen werden.

Die größeren Wiesenbauarbeiten umfaßten bas Herstellen ber Zuleitungsgräben und ber für jebe ber vorhandenen neun Abtheilungen nöthigen Vertheilgräben.

Der enger zulaufende Hauptzuleitungsgraben hat eine mittlere Breite von  $7^1/_2$  Fuß. Er ist in Absähen mit horizontalen Dammkronen gebaut. Die eingeschnittene Tiefe des Grabens mußte das Material abgeben zu der niedern Ausbammung. Die durchschnittliche ganze Grabentiefe erstreckt sich auf 2 Fuß. Die quer über jede Abtheilung ziehenden, nicht enger zulausenden Bertheilgräben mit ihren möglichst niedergehaltenen, horizontal gebauten Ueberschlagkanten, von denen unmittelbar das Wasser über die sehr stachen Dossirungen auf den Grasdoden sich ergießt, haben eine Tiefe von  $2-2^1/_2$  Fuß und eine obere Breite von 7 Fuß. Die Sohlengefälle sind  $^1/_2$  Zoll auf 100 Fuß. Sämmtliche größere Grüben nehmen eine Länge von 14460 Fuß ein.

Die Bobenoberstäche auf bem größten Theile ber Wiese gestattet, daß die Verbreitung bes Wassers über die einzelnen Absheilungen, ohne Anwendung kleinerer Gräben, durch flache, ganz gedrückt gehaltene Rasenandammungen, über die man hinwegmähen kann, zu bewerkkelligen ist.

Bei ber Anlage bes Zuleitungsgrabens hat man besonders Rücksicht genommen, daß demselben eine solche Richtung gegeben wurde, um das Waffer von ihm aus mitten durch das mit seinen Torsstechereien ansgrenzende Woor bis an die Marken des Staatsgutes leiten zu können. Es ist dieses um so leichter ausführbar, als hiezu die fortlausende Bodensneigung ganz besonders günstig zu hilfe kommt.

Sowohl die Größe der Schleuße bei der Wasserreserve, als die stets gleiche Breite der ihr entsprechenden Sohle des Zuleitungsgrabens sind beshalb von solchen Dimensionen, daß eine große Wassermasse in kurzester Zeit zu beliediger Verfügung fortgeschafft werden kann.

Es find sofort sowohl burch die Bewässerung des Wagnerangers, als durch die der Moortultur und durch einige ältere Gräben, die Anhaltspunkte und Richtungen angegeben, nach welchen das ganze Schleißheimer Moor abtheilungsweise mit Wasser versehen werden könnte.

In Bezug auf eine vorhergehende vollständige Entwässerung mittelst Drainage ist das hier vorhandene Gefälle so entsprechend, daß nicht nur das torflose Moor, sondern auch die stichbaren Torslager, nach ihrer Aussbeutung, urbar zu machen wären. Soweit die Schleißheimer Moorkultur.

Auch die Moorbrandtultur wurde und wird in Bayern betrieben.

Die Georgica bavarica (p. 97) empfahlen zwar 1752 auf ben gelungenen Bersuch bes Physiologen Bonnet hin, Pflanzen in Moosen (musci bot.) ohne Erbe und zwar in Blumentöpsen zu erziehen — alle "Möser" (Moore) anzubauen, aber ber nüchterne Praktiker ließ sich boch nicht so grob verlocken, sondern schenkte der Ansicht von der Bedeutung ber Aschenbestandtheile seit je große Beachtung. Das Brennen der Rasenschichte auf Moorgründen ("moosechten Gründen"), das Ausstreuen der Asche und die Einsaat von Wiesengräsern war 1781 als Berbesserungsmittel der Grasnarde bekannt.") 1815 schon kennt das landwirthschaftliche Bereinsblatt (p. 461) gelegentlich der Erwähnung dieser Kultur im Landgerichte Schongau keinen Ansang dafür.

# S. 33. Techfeld.

Die Bestrebungen zur Kultur bes Lechselbes sind alt und 1809 schon bildete sich ein Ausschuß von Kulturfreunden, wie der Bericht sagt, der sich mit der Fähigkeit und Art der Kultur des Lechselbes befaßte.

<sup>\*)</sup> Babe, Blon, Bausbater M. p. 18.

Allein die niederen Bieh- und Getreidepreise ließen alle Projekte bald in's Stocken gerathen, bis man in den 30er Jahren die Jose aufgriff, das Lechfeld der Waldtultur zu unterwerfen. Man wollte den üblen Erfahrungen mit den Colonien entrinnen. Die Schwarzsöhre, P. nigricans, wurde auf circa 300 Tagwerken von dem verdieustlichen Botaniker Karwinsky mit Erfolg angebaut, ohne daß jedoch Nachahmung eingetreten ware. Auch zu dauernden Erträgen mittels Waldtultur schien der Boden zu seicht.

"Um dieselbe Zeit", fährt der Bericht fort, "war im Donaumoos die Bedrängniß der Colonisten auf das Höchste gestiegen, und viele verließen beshalb die Heimath, um anderswo Arbeit und Untersommen zu finden.

So tam ber Colonist Wahl zu Anfang ber Dreißiger Jahre nach ber Gemeinde Bobingen, ließ fich an ber Landstraße zwischen Saunstetten und Rlofter Lechfeld nieber, taufte einige Grundstude, baute eine Meine Bretterhutte, und wandte bas, was er von seinen Eltern und aus eigener Erfahrung als bestes Mittel zur Urbarmachung bes Moorbobens kennen gelernt hatte, auf bas Ralkgeschiebe an. Er brannte ben geschälten wohlge: trockneten Rasen, benützte bie Asche als Dunger und bas Problem ber Rultur bes Lechfelbes war gelöst. Der Rolonist führte Anfangs bie mit bem Spaten geschälten, an ber Luft getrodneten Rasen auf große Saufen gufammen, um fie zu verbrennen. Balb aber merkte sowohl er als seine Nachbarn, daß zwar ein bereits angebrannter großer Rasenhaufe besser brenne, bag aber, sollte bas Brennen zweckmäßig eingerichtet werben, bie Transportkoften verminbert werben mußten. Der Rasen wurde baber nicht mehr mit ber Handhacke, sondern mit bem Pfluge geschält und getrocknet, nicht mehr zusammengefahren, sondern mit ber Sand ober mit Gabeln auf haufen geworfen, die in ber Reihe, welche acht Schritte von einander entfernt liegen, in Zwischenraumen von je vier zu vier Schritten gestellt wurden, wonach auf bas Tagwerk 180 Saufen treffen. Rasenasche wird bann ebenfalls nicht verfahren, sonbern einfach auseinan: bergeworfen, die Rache hierauf noch seicht gepflügt und 4 bis 3 ber gewonnenen Rasenasche auf bas Felb ausgestreut.

Der Erfolg ist ein so außerorbentlicher, daß sich bieses Verfahren auf ben meisten Auen bei Kultivirung öber Gründe bereits Bahn gebrochen hat. Im britten Jahre ber Kultur wird ber Rest ber gewonnenen Asche, die mittlerweile auf dem Felde liegen bleibt, gegeben.

Es wird angenommen, daß fünf Körnerfrüchte ununterbrochen nach einander mittels der so gewonnenen Rasenasche gebaut werden können.

Ein zweites Mal zu brennen, wird vermieben und gilt als Raub.

An Roggen wird 12facher Same im ersten Jahre nach bem Rasen= brennen geerntet.

Die Rosten ber Rultur berechnen sich auf:

- a) 9 fl. für Aufbrechen und Trocknen des Rasens, und
- b) 15 fl. für Auswand von Brennstoff, Bilbung der Haufen und Breunen bes Rasens.

### Summa 24ft.

Die hauptsächlichste Schwierigkeit bei Kultur des Lechfeldes lag in der Zerstörung der alten Rasennarde und in der Aufschließung des Bodens, ein Umstand, der bei jedem Kulturversuche in Betracht kommt. Außerdem ist eine starke, wiederholte Düngung nothwendig, um Neubrüche in entsprechenden Krastzustand zu versetzen; wenn man aber in Berücksichtigung zieht, wie namentlich in der durch die Umstände häusig gebotenen und auch gerechtsertigten verbesserten Dreiselderwirthschaft so selten Dünger erübrigt werden kann, so werden die mit der Kultur öder Grundstücke verbundenen Schwierigkeiten nicht unterschätzt werden können.

Bei neuen Ansiedelungen ist außerdem vor der Erlangung von Futter die Aufstellung von Wirthschaftsvieh nothig, um den erforderlichen Dunsger zu gewinnen.

Will man nun die großen Baarmittel, welche zur Anschaffung des Biehes, Borausbezahlung des Lohnes, Einrichtung des Anwesens und Inventars, endlich zum Ankause der Grundstücke nöthig sind, berücksichtigen, so wird man die Schwierigkeiten würdigen können, mit denen neue Ansiedler zu kämpsen haben.

Dazu kommt noch, daß nur arme Leute fich entschließen konnen, solche im Erfolge zweifelhafte Unternehmen zu beginnen.

Wenn sonst nur einsam hie und da ein Jünger der Naturwissenschaften die stille Ebene durchstreiste, und kein menschliches Wesen, keine Hütte an Kultur erinnerte, so begegnen jeht dem Auge die zerstreut liegenden, bescheidenen Häuschen der Kolonisten, und inmitten der sterilen unabsehdaren Fläche breiten sich wie Dasen in der Wüste die bedauten Felder aus, welche der Fleiß der Cosonisten urbar machte. Bei der imsmermehr um sich greisenden Kultur läßt es sich voraussehen, daß der Charalter dieses Thallandes in Kurzem gänzlich geändert sehn wird.

Die allgemeinen Berhältnisse ber Colonie (Königsbrunn) mussen als vollkommen befriedigend bezeichnet werden, die Armenlast ist unbedeutend, der Lohn ist keineswegs gedrückt.

Die arbeitskräftigen Madchen arbeiten in ben Fabriken Haunstettens und verbienen als Weberinnen 4—6 fl. die Woche; die jungen Bursche sind als Rasenbrenner in den benachbarten Distrikten gesucht.

Durch bieses Rasenbrennen wurde die Kultur des Lechselbes möglich und nur dadurch hat sich der arme Kolonist von der Erd= und Bretterhütte zum kleinen, und endlich zum großen Anwesen emporgeschwungen. Während sich die Grundstücke der benachbarten Heide, nach dem durch die Schasnutzung erzielten Erlöse berechnet, zu 20 st. per Tagwerk verwerthen und die Kulturkosten in maximo auf 24 st. per Tagwerk sich belausen, wird das Tagwerk kultivirter Gründe mit 110 bis 120 st. bezahlt, der reine Gewinn berechnet sich darnach nahezu auf 70 st. per Tagwerk."

#### S. 34.

# Torfwirthschaft.

Wenn in irgend einem Landwirthschaftlichen Betriebszweig die gelehrten Landwirthe ein besonderes Berdienst für die Entwicklung, ja selbst Einführung desselben haben, so ist es die Torswirthschaft, welche von Schönzeutner und noch mehr von Zierl gleichsam erst neu für Bayern erschlossen wurde. Das gilt zunächst für die größten Moore Bayerns, je nes von Dachau-Freising und Erding.

In Bayern, welches über 20 Quabratmeilen Moore, zumeist mit tiefen Torstagern besaß, ist bis Ende bes vorigen Jahrhunderts von einer geregelten Torswirthschaft, gar erst von künstlicher Ausbeutung und Berarbeitung bes Torses nirgends die Rede und binnen des letzten Dezennium der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts sind wir musterhaft für letztere in ganz Europa geworden! Zierl, der langjährige I. Sekretär des Generalcomité des landwirthschaftlichen Bereins und Prosessor der Landwirthschaftlichen Bereins und Prosessor und Untersuchungen zu Schleißheim vorzugsweise Bahn und seine Schrift über Gewinnung und Benützung des Torses in Bahern (München 1839) ist für lange Beit später maßgebend geblieben. ) Durch ihn und nach dem Wei-

<sup>\*)</sup> herausgegeben bom Centralberwaltungsausschuß bes polytechnischen Bereins in Bapern aus bochtem Auftrag.

•

ster Schleißheims ist man allenthalben an die Ausbeutung dieser Natursschäfte gegangen.

Die Aufgabe, in ein geringeres Volumen mehr Brennkraft zu bringen, größeres specifisches Gewicht, größere Consistenz, Möglichkeit leichterer Trocknung zu gewinnen — suchte man zuerst von Seite ber bayrischen Staatseisensbahnen, welche auch ben gewöhnlichen Stechtorf zuerst zum Gisenbahnbetrieb erfolgreich anwandten, zu lösen. Des kgl. Oberpostrathes Exter besonsberes Berdienst ist es, diesen Gegenstand sehr rationell verfolgt zu haben.

Berkleinerung und kunftliche Formung war ber erste Schritt, bem bie kunftliche Entwässerung und Trocknung nebst Pressung folgten. Des Englanders Gwynne Methode ber Pressung vorher getrockneten und noch heißen Torfes war wohl die Grundidee, die Ausssührung aber ist originell. Neben ihm hat Ministerialrath v. Weber in Staltach eine ihm gehörige Einrichtung für kunstliche Trocknung und Verkohlung des Torses ins Leben gerusen und auf des geschickten Mechaniters Wannhardt Vorbereitung hin hat endlich eine Aktiengesellschaft auf dem Dachauer Woore gegen Haimhausen zu ein drittes Etablissenent für kunstliche Torsbereitung mittels Pressung ins Leben gerusen.

So wenig es schon an der Zeit ist, über den donomischen Ersolg dieser Unternehmungen endgiltig abzuurtheilen, so ist doch soviel gewiß, daß hier ein großer Fortschritt angedahnt wird. Bergleichen wir gar mit diesen Erscheinungen den Rath der im Jahre 1752 — also vor etwas mehr als 100 Jahren — in München erschienenen Georgica davarica p. 151, sich auch bei uns nach "solchem Erdreich, das zur Feurung dienslich" umzusehen und es zu benützen, gleichwie in Niedersachsen und Holsland — so muß schon die erst 1811 von Schön leut ner begonnene erste Ausnutzung des Moores zu Schleißheim, welches allein 1858 an 13 Milslionen Soden Torf gestochen und verwerthet hat, als ein enormer Fortsschritt betrachtet werden.

Da uns die Geschichte ber ersten geregelten Torswirthschaft in Bayern, zu Schleißheim namentlich, aus den Atten bekannt ist, so schalten wir sie nach dem Auszuge des kgl. Wiesenbaumeisters Bernat hier ein.

1808/9. "Dekonomie-Rechnung von Schleißheim, Hochmutting und Mallertshofen. Ginnahm an Pachtgelbern, Grundzinsen und Recognitionen: Gottfried von Tönniges hat vermöge 1805/6 ter Rechnung, 20 Tagwerke Moodgründe zu einer Torfstecherei auf 2 Jahre unentgelblich, nach deren Berfluß aber gegen jährliche Berreichung von 50 fl. erhalten.

Da er im gegenwärtigen 3. Jahr die Torfarbeit nicht mehr fortsetzte, hat er 2c. — — — ".

1811/12. "Dekonomierechnung bes t. Staatsgutes von Schleißheim. Auslage auf Heitzung und Beleuchtung.

- 1) Dem Titl. Grafen von Arco für im gegenwärtigen Etatsjahr absgenommene 1662 Körbe Torf à 3 kr. entrichtet. 83 fl. 6 kr.
- 2) Auslage auf Dunger und beffen Bermehrung.

Dem Torfftecher Pfanbner wegen Aufladen von 32 Fuber Torfabfall auf den Dunger entrichtet 2 fl. 8 fr.

Torfabfälle zur Düngervermehrung kommen in nachfolgenden Jahrgängen nicht immer vor.

1813/14. Schleißheims landwirthschaftliche Rechnung für das Jahr 1813/14 Seite 1 und 2 gibt eine Uebersicht des Flächeninhalts für Wald, Neder, Wiesen und Haiden und der auf den Gesammtertrag derechneten Wirthschaftsweisen. Weiter heißt est: "Das Hauptgut Schleißtheim, dessen vorzüglichster Erwerbszweig die Molkenwirthschaft und Schweinezucht bildet, hat folgende Fruchtfolge: 1) Brachfrüchte, 2) Gerste, 3) Klee, 4) Klee, 5) Roggen, 6) Halmsrüchte, 7) Haber." Am Schlusse wird gesagt: "Das Moos wird größtentheils der Nässe und Sterilität wegen gar nicht benutzt, ein kleiner Theil gibt saures Heu, ein größerer aber Streu."

Von Torfftechen ift weiter teine Rebe.

1820/21. "Tagebuch zur Hauptgelbrechnung ber k. Abm. Schleißheim. Für die Wohnung und die Torfftäbl der gräft. v. Arcoischen Torfstecherei bezahlt 77 fl. — kr."

1821/22. "Forstrechnung bes t. Staatsgut Schleißheim. Material-Rechnung über ben im Laufe bieß Jahres gestochenen Torf.

- I. Muthmaßlicher Borrath vom vorigen Jahre nach Fol. 9.13773 Rorbe.
- II. Reuer Stich. In biesem Jahre wurde kein Torf gestochen, baber bier in Einnahme

Summe . . . 13773 Körbe Abgabe . . . 985 " Aftivrest 12794 Körbe.

Einnahme für verkauften Torf: Nach Fol. 9 bieser Rechnung wurben 985 Körbe Torf verkauft und hiefür erlöst à 3 kr. den Korb

49 ft. 15 ft.

vorjährlich . . . 11 fl. 15 kr. mehr . . . . 38 fl. — kr."

1822/23. "Forftrechnung bes ?. Staatsgutes Schleißhelm. Materials Rechnung über ben im Laufe bes Jahres gestochenen Torf."

I. Vorrath vom vorigen Jahr 12794 Rörbe.

II. Dießsähriger Zugang. Da kein Torf bei ber geringen Nachfrage gestochen wurde

Einnahme für verkauften Torf, nach Fol. 9. b. R. sind 1091 Körbe Torf verkauft worden, wofür nach Anzeige des k. Försters erlöst worden sind 54 fl. 33 kr.

vorjährig . . . . 49 fl. 15 fr."
mehr . . . . 5 fl. 18 fr.

1823/24. In biefem Jahr war ber Erlös für Torf mehr um 6 fl. 21 kr.

1824/25. Wurden verkauft nach bem Zeugniß bes Försters Heiß 466 Körbe à 3 fr. 23 fl. 18 fr.

1825/26. "Summarische Uebersicht ber Rechnungs-Resultate bes Berwaltungsjahres bes t. Staatsgutes Schleißheim. Torfstecherlöhne 352 ft. 42 tr. 2 bl."

1826/27. "Forstrechnung bes k. Staatsgutes Schleißheim. Ausgaben. II. Gewinnung bes Torses. Da vom gegenwärtigen Etatsjahre augefangen ber Torsstich für Nechnung ber Debonomie, wohin er eigentlich gehört, betrieben, so erscheint hier Richts."

Inventar bes Forfters:

Gin Walbhammer . 1 fl. 30 fr.
4 Torfftecheisen . . 6 fl. — fr.
2 unbrauchbare Körbe — fl. — fr.

7 fl. 30 fr."

Da bekanntlich ber Absatz bes Torfes sich in Folge ber Zeit und zwar von Jahr zu Jahr vermehrte, so glaubt man mit letztgenanntem Jahrsgange hier schließen zu burfen.

Zur Zeit, 1859, wurden auf dem Schleißheimer Moore 11 Willionen Stück Torfziegel gestochen, welche getrocknet eirea 110,000 Ctr. wiegen und kostet der Centner auf der Torfslecherei, also ohne Fuhrlohn 10 kr., Fracht nach München 7 kr. Für 1000 Stück Torfziegel zu stechen werben 18 kr. bezahlt incl. Wegtragen und Ausschichten zum Trocknen im Freien, und weitere 24 — 30 fr. treffen auf diese Stückahl für Aufficht, Unterhaltung ber Torfhütten und Geräthe, für Aufertigung ber Wasserabzugsgräben, Strassen, Brücken und anberweitige Nebenarbeiten.

Anberweitig geht nun hervor, daß im Jahre 1798 ober 1800 ber erste Torf auf Rechnung ber Abministration Schleißheim unter Anton v. Linbrun, nur aber zu eigenem Gebrauche, gestochen wurde.

Ein Mann aus bem Dorfe Kelbmoching. 71 Jahre alt, sagte aus, baß er selbst beim ersten Torfstechen, bamals 12 ober 13 Jahre alt, in Taglohn mitgearbeitet, nämlich die noch nassen Torfstücke in Reihen zum Trodnen aufgesett babe. Zum Stechen selbst babe man 2 Manner aus Schwabenland kommen laffen (eine nähere Bestimmung bes Orts konnte er nicht fagen); er konne sich auch keines Plates erinnern wo früher schon Torf ausgehoben worben sei, außer bestjenigen wo er mitarbeitete. Andere Manner von noch boberem Alter wiffen ebenfalls von keinem frühern Anfang. In ben Atten und Manualen von 1790 — 1800 findet fich auch nichts mehr vor, was Bezug auf Torfstecherei hatte. ftrator Schonleutner fagt felbst bierüber in einem in biefen Atten (Kach XV. Att I.) beiliegenben Berichte an Se. Königl. Majestät von Bayern, bezüglich einer Forberung bes Grafen v. Arco: "Da biefe Torf: stecherei auf bem Grunde ber t. Abministration ohne die mindeste Reichniß ober Bobengins besteht, so suchte man burch Atten ber Natur biefer Anstalt auf ben Grund zu kommen, hierüber fand fich nun bie im Driginal vorliegende t. allerhöchste Cabinetsorbre vor, in welcher bem Titl. bon Linbrunn blos aufgetragen ift, bem Unternehmer zur Erzeugung ber Kohlen aus Torf allen Vorschub zu leisten."

Erst burch Graf v. Arco=Köllnbach 1802 scheint ber Torfstich bei Schleißheim eine größere Ausdehnung erhalten zu haben; berselbe hat zu biesem Zwede "einen sehr großen Schupfen" bauen lassen.

Es wurde fernerhin auch das Torfftechen nicht mehr auf Rechnung der Administration Schleißheim betrieben, denn Taglohnarbeiten hiefür finden sich in den Manualen keine mehr vor. Aus oben angeführten Auszügen der Jahrgänge 1813/14, 1820/21, 1821/22 geht hervor, daß erst wieder im Jahre 1820 die Administration Schleißheim das Torfstechen auf eigene Rechnung betrieb.

Die von Graf Arco gleich Anfangs angeschaffte Torfpresse mit holzerner Spindel, ähnlich einer Weinpresse, wurde alsbald wieder als unbrauchsbar auf die Seite gestellt. Auch 2 aufgemauerte Verkohlungsöfen, rund

und oben mit einer Deffnung konisch zulausend, waren nicht auf lange Dauer im Gebrauche. Die Güte ber Kohlen war, wie sich ältere Männer äußern, nicht von besonderem Werthe. Zu Schmiedarbeiten sollen sie die nöttige Hite nicht gegeben haben, indem sie zu viele Asche machten, wohl aber seien sie zu kleinerem Feuer des Schlossers oder Nagelschmieds brauchs bar gewesen. Die Größe war die einer "Welschnuß", überhaupt "Kleines Zeug".

Das Torfstechen in Unterschleißheim nahm erst im Jahre 1827 burch eine Aktiengesellschaft seinen Anfang und wurde aber dieses Unternehmen schon nach 3 Jahren wieder aufgegeben. Um so thätiger setzten jetzt nach diesem Ansange die Einwohner Unterschleißheims auf eigenem Grunde das Torfstechen sort, die hiedurch von Jahr zu Jahr, ihre Ausbeute nach Münschen verkaufend, zu größerem Wohlstande gelangten.

Die Einwohner bes Dorfes Feldmoching suchten, nach Aussage ber ältesten Männer, schon 1802 auf ihren Moorgrunden nach Torf, also einige Jahre später, nachdem man in Schleißheim begonnen, und setzten bas Torfstechen ununterbrochen fort. Der Pächter bes Blemelhoses war hier ber erste, der Torf gestochen hat.\*)

Wie sehr man zu bamaliger Zeit ben Torf seines Geruches wegen noch verachtete, mag baraus hervorgehen, daß man Leute, die Torf stachen und zur Feuerung benutzten, sogar in der Kirche mied und sich nur in weiterer Entsernung von ihnen hielt, wie es namentlich den ersteren Schleißheimer Torfstechern erging.

Eine Untersuchung 1842 zeigte, daß sich in Oberbayern an 100 Torfstiche befanden und im Dachau-Freisinger Moor allein an 4 Millionen Centner Torfsoben gestochen wurden. (Schleißheim allein 3,000,000 Sosben pr. Jahr, Bereinsblatt XXXII. p. 40 und 84.)

In Nieberbayern werben bamals im Landgericht Wegscheid 3 neue Torflager entbeckt, und 8 ältere constatirt; in Unterfranken sticht man Torf zu Feuerbach und Kleinochsenfurt (1842) und in Oberfranken zählt man zu derselben Zeit 6 ärarialische und 129 Privattorslager.

Man gibt von Mittelfranten 1840 nur 769 Tagw. Torfgrund an, nirgends wurde gestochen, aber 1842 bilbet sich ein mittelfrantsicher Attienverein auf Torfgewinnung.

<sup>&</sup>quot;) Er bieß Benno Bettinger, wurde fpater Eigenthamer besagten hofes, und ift beffen Gobn gur Beit Borfteber in Felbmoding.

Bon ber Pfalz werben 6379 Tagwerke Torfgrundes 1843 (l. c. XXXIII. p. 117) angegeben.

Auch die Anlage von regelrechten Torfstichen in bem großen Erbing-Freisinger Moor ist ziemlich neuen Datums, wie jene auf bem Donaumoor selbst.

Im Ersteren gebührt das Verdienst, musterhaft vorgegangen zu sein, der Freifrau v. Washington auf Noting und dem unternehmenden Utsich neider, damals Besitzer von Erching, welche 1838 von Schleißheim geübte Torfstecher kommen ließen und mit dem Torfstich im Großen begannen. Zum Hausgebrauche hatten freilich die Colonisten von Halbergmoos und die ärmeren Abjacenten überhaupt schon Torf gestochen, aber erst als die Straße von Birkeneck nach Freising und Erding, dann von da nach Jömaning und München, dann ins Zengermoos und Noting 2c., insbesondere aber die große Moserstraße von Freising gegen die Dorfen zu vollendet waren, da begann die großartige Torsausnutzung auch hier.

1843 machte Simon Brandl zu München auch wieder Torfverkohlungsversuche — aber vor allen zog die große Unternehmung des Mewokaten v. Kerstorf zu Zusmarshausen auf Torsverkohlung (1842 sq.) die Ausmerksamkeit auf sich.

Das meiste Interesse beansprucht die neuere Methode Exters, welche als den gegenwärtigen Zustand am besten bezeichnend nach der sehr umsfassenden Schrift Dr. Vogels\*) hier weiter geschilbert werden soll.

Der Torf wird hier nicht, wie bei allen andern Methoden gestochen oder gegraben, sondern die erste Bearbeitung und Trocknung des Torses dis zu seiner Reducirung in Pulver wird gleich auf dem Moore vorgenommen. Zu diesem Ende wird das ganze Moor oder ein solcher Theil besselben, welcher die nöthige Ausdeute für ein Jahr zu liesern vermag, möglichst entwässert, dann vollständig von allen Wurzelstöcken und sonstigen Gesträuchen, sowie von der obersten Kasendecke (der sogenannten Bunkerzerde) gereinigt, endlich wie ein gewöhnliches Ackerland umgepstügt und geeggt. Nachdem durch diese erste Pslügung das Torsmoor gehörig vordereitet worden, beginnt der regelmäßige Abdau. Dieser geschieht ebenfalls durch eine Art von Pslügen, welche jedoch nicht ties in den Boden eingreissen, sondern nur mit 1 Zoll langen Messen versehen sind.

Anfangs wurden bieselben burch Ochsen bewegt, jest geschieht bieß

<sup>\*)</sup> Der Torf, seine Ratur und Bebeutung. Braunschweig bei Beffermann 1859.

durch Dampstraft, indem mehrere bewegliche Dampsmaschinen (Locomobile) auf dem Moore stationirt sund, welche große horizontale Rollen bewegen, um die ein Drahtseil geschlungen ist. An dieses Drahtseil werden die Torspstlüge befestigt, und mittelft desselben auf der ganzen Länge des vordereiteten Torsselbes hin und hergezogen. Jeder Pflug bedarf zweier Arbeiter, einer leitet den Pflug, der zweite geht hinter demselben und desseitigt die ausgekrapten Holzstüde und Wurzeln. Der Pflug häuft zusgleich mittelst der Stellung seiner Streichbretter das Material in drei Reihen. Durch mehrmalige Operationen dieser Art werden allmälig große Hausen von halbtrockenem Torstlein gebildet, welche entweder sogleich weister verarbeitet, oder in Magazine als Borrath für die Winterarbeit gefüllt werden. Letzteres ist nicht ganz ohne Bedenken, da das Torstlein, wenu es in großen Hausen ausgeschichtet ist, sich erhist, und schon mehrmals von selbst sich entzündet hat.

Die weitere Berarbeitung bieses Torffleins geschieht sobann in besons beren Maschinenraumen. Es wird zu biesem Ende mittelst eines Paters nosterwertes in den odern Raum gehoben, dart in rotirende große Drahtschlinder gebracht, durch welche das gröbere auszeschieden und sodann zur Heizung der Dampsmaschinen verwendet wird, das seine Torfslein gelangt in die Trockenapparate.

Diefe bestehen aus großen horizontalen oben offenen Cylindern von Gifenblech, in welchen bas Torftlein mittelft sogenannter Schnecken fortbewegt und dabei ununterbrochen gewendet wird. Diese Enlinder und ber ganze Raum, in welchem fie sich befinden, find burch beiße Luft - ju beren Erwarmung theilweise ber abgehende Dampf benutt wirb - geheizt. Aus ben Trodencylindern gelangt ber Torf mit einer Temperatur von ofrca 80 Grab in verticale Trichter und burch biese in die eigentlichen Pressen. Diefe wirken unmittelbar burch Dampftraft, und zwar in boppelter Rich= tung, so baß jebe Preffe in einer Dinute 48 bis 50 Torfziegel liefern tann. Diese find 94 Boll lang, 34 Boll breit, an ben Enden abgerunbet und ? bis 1 Boll bid, und wiegen 25 bis 40 Loth. Der Enbifinhalt eines Studes berechnet sich hiernach burchschnittlich auf 27 Cubitzoll, es geben 64 Stud auf ben Cubitfuß Torfmasse, ein solcher wiegt 64 Pfund und bas specifische Gewicht bieses Torfpraparats ift 1,52. Es übertrifft sobin alle bekannten Torfpraparate an Schwere, ist sogar viel schwerer als Steinkohle, und minbeftens 5 bis 6mal fo fcmer als ber aus bemfelben Moore gewonnene Stichtorf. Der Wassergehalt variirt zwischen 15 und 18

Prozent. Der Heizesselfekt ist sehr bebeutenb, jedenfalls höher als der einer gleichen Masse gleichtrockenen Stichtorss; er beträgt je nach dem verschiedenen Trockenheitsgrade 5, 8 bis 6,00, und steht daher jenem der mittlern Steinkohlensorten gleich. Es wird nur von denjenigen Torspräparaten übertrossen, welche nach vorausgehender guter Berarbeitung eine vollständige künstliche Trocknung bei einem specisischen Gewicht von 0,8 bis 0,9 erhalten haben. In Bezug auf Qualität, Festigkeit und Bequemlichkeit des Transportes leistet also diese Methode Alles, was nur irgend von einem Torspräparate verlangt werden kann.

Etwas zweifelhafter erscheint ber ökonomische Theil berfelben. Anlagekoften find fehr bebeutend; sie betrugen in ber Aerarialanstalt Baspelmoor mit Einrechnung bes bereits Vorhandenen über 200,000 fl. großer Theil hievon trifft allerbings auf die Kosten der Bersuche, immerhin aber können bieselben ber Natur ber Sache nach für ein Torfwerk mittlerer Größe, welches ungefähr 100,000 bis 200,000 Zentner jährlich liefern foll, kaum unter 100,000 bis 150,000 fl. angenommen werben. Der größte Theil bievon besteht in Maschinen, welche einer großen Abnutung unterworfen sind, es burften also bie Betrage für Verzinsung, Amortisation und Reparaturen nach der Analogie ähnlicher Maschinen-Einrichtungen kaum geringer als 15—20,000 fl. für bas Jahr angenommen werben, mas per Zeniner 6-9fr. betragen murbe. Auch ber Bebarf an Brennmaterial ist sehr erheblich: bie Locomobile werben zwar gewöhnlich mit den im Torfe vorfindlichen Wurzeln geheizt, allein diese sind nicht immer im genügenden Mage vorhanden, und die Dampfmaschinen, die eine bebeutende Kraft erforbern, werden daher mit den ausgesiebten grobern Torfbroden geheizt, welche bem Anscheine nach fast 1 bis 1 ber ganzen Masse betragen. Desto günstiger berechnen sich die Arbeitslöhne und bieß burfte wohl eine ber vortheilhaftesten Seiten bes neuen Verfah= rens fein.

Nach einigen zur öffentlichen Kenntniß gelangten Rotizen soll ber Erzeugungspreis 16—17 fr. per Zentner betragen, was immerhin im Berzgleiche zu ben meisten Steinkohlensorten ein gunstiges Verhältniß ware; weniger vortheilhaft erscheint basselbe im Vergleiche zu anderen Torfforten, von benen jedoch die bessern noch lange nicht in genügendem Maße vorshanden sind.

Eine einigermaßen verlässige Preisberechnung läßt sich jedoch bei bie= sem Systeme bermalen noch nicht anstellen, weil ber wichtigste Theil ber Betriebskoften, nämlich die Abnuhung und Reparatur der Waschinen ohne längern regelmäßigen Betrieb auch nicht einmal annähernd bestimmt werben kann.

Zur Verkohlung eignet sich bieses Torspräparat gar nicht, weil die Cohäsion der einzelnen Theile nur durch mechanischen Druck erzeugt ist, sohin in der Wärme ausgehoben wird. Dagegen dürste es vielleicht mögelich sein, dieses System in der Art zur Herstellung guter Torskohlen zu benützen, daß man ordinäre Torskohle pulvert, und durch Trockenpressung seste Kohlenstücke erzeugt, was auch mit Glück theils mit, theils ohne Anwendung eines Bindemittels versucht worden ist.

#### S. 35.

## Entstehung einiger Moorkolonien.

Es ift schwer, alle Anfänge von Ansiedlungen, die da und bort in Bapern sich zeigten und allmälig entwickelten, hier auszuführen und nur die hervorragendsten Afte dieser Art fallen in den Bereich unserer Berichterstatung. Obenan die Ansiedelungen im Donaumoor.

Hier entstand Karlstron 1791, Karlsruhe, Josephenburg, Frankens moosen und Walding 1792, — Boszheim und Fruchtheim 1793, — Rosssing, Stengelheim, Karlshuld, Diebling und Wegscheid 1794, — Kochheim und Brautlache 1795, — Lichtenheim 1796, — Mändelfeld und Grillheim 1798, — Graßheim und Brandheim 1800, — Obers und Untermarseld, Sturmfeld 1801, — Neuschwehingen und Probseld 1802, — Neuhohensried 1804, — Ludwigsmood und Klingsmood 1822.

Bon 1802 her, als der Krieg viele rheinische Bauernsamilien aus der Heimath vertrieben hatte, datiren außer diesen jüngeren Colonisationen auch jene auf dem Kolbenmoor bei Rosenheim und auf dem DachausSchleischeimer Moor.

So entstanden: Obers, Unters und Kleinkarolinenfeld 1802 bei Rossenheim, Grünau (von Mennoniten gegr.) am Rande bes Donaumoores, Neukellheim "auf den Bränden" entsteht 1796, Fruth'sche Colonie bei Freising 1830, Hallbergmoos ebenda — Friedrichshofen bei Ingolstadt 1833, Bruckmoos bei Ebersberg wird 1843 kultivirt und Königsbrunn in Schwaben behnt zu derselben Zeit seine Kultur auf das Lechfeld aus.

Dieses hatte 1840 nur 27 Colonistensamisten in 18 Wehnbäusern und 647 Tagw. 1842 wurde ben um Königsbrunn angesiebelten Colonisten erlaubt, eine selbst ständige Gemeinde zu bilden. Jest übersteigt die kultivirte Fläche 2000 Tagw., während freilich das Lechseld von Landsberg dis Augsburg an 10 Stunden lang sich erstreckt. Doch wird bie völlige Kultur dieser Fläche von Sachverständigen als nahe bevorsstehend bezeichnet.

#### **S.** 36.

## Entwässerungen - Drainage.

In Bahern waren, wie anderwärts, Entwässerungen eine uralte Bobenverbesserung, die Entsernung übler physischer Bobenbeschaffenheit bezielend, welche zunächst in der Ueberfülle von Wasser und der dadurch weiter bedingten Kälte des Bodens, dann dem Mangel an Luftzutritt destand. So lange man auch diese Melioration übte und namentlich in Bezug auf die Entwässerung mittels bedeckter und mit Steinen oder Faschinen ausgefüllter Gräben sehr schöne Beispiele aus alter Zeit aufstellen konnte, so gewann dieselbe doch erst in neuerer Zeit größeren Ausschwung und wurde gleichsam mehr systematisch betrieben.

Dazu trugen wesentlich 3 Umstände das Meiste bei. Bor Allem das Geset über Be- und Entwässerung oder die ebenso aussührlichen wie gründlichen sogenannten Wassergesetze vom Jahre 1852, dann die Ausstellung von Wiesenbaumeistern, Kulturingenieuren und Kulturtechnikern, nebst Verbreitung besonderen Unterrichtes im Wiesenbau im Allgemeinen und der Ent- und Bewässerung im Besonderen (Schleißheim, Pfrentsch, Triesdorf), endlich die Verbreitung einer neueren, wohlseileren und besonderen Art, mittels Dolen oder Röhren zu entwässern, — der Orainage.

Die Drainage, — Einlegen von Thonröhren, mittels Maschinen gepreßt und dann gebrannt, nach einem besonderen System bei besonderer Tiese, Entsernung, Bedeckung, Mündung ze. ist erst durch die Engländer Smith und Josiah Parker überhaupt und durch Baron von Closen, einen der Stifter des landwirthschaftlichen Vereins in Bayern, von der großen Industrie-Ausstellung zu London 1851 her in Bayern näher bekannt worden. Das Generalcomité des Vereins kaufte durch seine Vermittlung die erste Röhrenpresse aus England in demselben Jahre und skellte sie am Oktoberseste auf.

Seitbem hat sich die Dolenentwässerung mittels Röhren ober die Drainage in Bayern leicht verbreitet, ja selbst Schriftsteller, welche, wie

herr Pach mayr zu Fraberisham, mehrere Pressen besitzen und Hunderte von Tagwerten brainirt haben, verhandelten ben Gegenstand unter uns gründlich und gemeinfaßlich.

Der Natur ber Sache nach geschehen aber in Ländern mit vorwaltendem bänerlichen Grundbesitze alle Fortschritte langsamer, als in Ländern mit zahlreichen größeren Grundbesitzern, welche mehr Kenntnisse und Mittel an Neuerungen zu setzen im Stande sind. Das möge man als Maßstab zur Beurtheilung unseres Fortschrittes eben so beachten, wie den Umstand, daß ein großer Theil Bayerus Kiesunterlagen oder wasserdurch
alssenden Untergrund in Ebenen und im polymorphen Höhenlande besitzt.

Der Anotenpunkt ber Drainage und ber Drainröhrenfabrikation in Oberbayern ist in ber Umgegend von Wasserburg, wo nach authentischer Angabe von 1855—58

Stud Robren verfauft wurben.

Rachbem 1000 Stück auf 1 banerisches Tagwerk als genügend bort und in der Umgegend angenommen werden, so sind damit in 9 Bezirken allein, in welche jene Röhren kamen, über 2000 Tagwerk drainirt worden.

Weiter stehen in Obestanern Drainröhrenpressen bei Freiherrn v. Moreau zu Tauffirchen und Dr. Beck in Aibling.

Rieberbayern hatte schon 1851 burch Baron v. Closen auf seinem Gute in Gern bei Eggenfelben eine Drainrohrenpresse und es wird anges geben, daß von da an bis 1859 400,000 Stud Röhren abgegeben worben seien.

Eine 2te Presse im Bezirke Kelheim liefert jährlich 5—6000 Drains röhren, eine 3te Presse sicht in Rieberhausen, Sog. Landau, eine 4te zu Aft (bei Landshut), eine 5te zu Thurnstein (Pfarrtirchen), die jährlich 60,000 Röhren, eine 6te zu Baumgarten, die jährlich an 24,000 Röhren liefert, eine 7te zu Mengkofen, eine 8te, 9te und 10te im Landgerichte Straubing (Frhr. v. Berchem in Steinach, Rabl in Monchof hofen, Buchbach in Straubing, die jährlich an 150,000 Röhren liefern).

Endlich fei noch erwähnt, daß in ben Landgerichten Paffau II. und Bilbhofen die Fabrikation von Hohlziegeln behufs ber Drainage

im großen Maßstabe stattfindet und sehr viele Drainagen damit ausgeführt werben.

Die Pfalz klagt über ben Mangel an größeren Drainirunternehmungen und führt nur die Bezirke Zweibruden, Rirchheim und Bergzabern an, wo man gunftig ausgefallene Bersuche gemacht habe. In Ensheim bei Zweibruden bestehe eine Drainröhrenfabrik.

Sonst sei eben bas ber Kohlenformation angehörige Land sehr steinigen Untergrundes und in ben Riederungen von Spener, Germersheim, Kirche heim bas Wasser, wenn vorhanden, Horizontalwasser, das sich nur mit bem Sinken bes Wasserspiegels überhaupt und bann leichtlich entferne.

Das Anlegen von Steinbolen werbe schon wegen Gelegenheit ber Wegfchaffung von Steinen und bann, weil ber Arbeitsaufwand vom Meinsgütler nicht berechnet werbe, für wohlfeiler gehalten.

Aus ber Oberpfalz werben als musterhafte Borgänger in ber Drainage bie Herren Graf v. Walberborff zu Bobenstein und Haming er zu Antofen genannt. Zu Pfrentsch, ber Ace- und Wiefenbauschule, stehe eine Röhrenpresse, und anderwärts. — Erstere habe wohl schon 100,000 Stuck Röhren geliefert und verwendet.

Oberfranken hat 6 Maschinen auf Kosten bes Kreiscomité's erworben und unter sehr zwecknäßigen Bedingungen ausgeliehen, so 1 nach Carolinenhöhe, 1 nach Leimertshof, 1 nach Donnborf, 1 nach Moschenborf, 1 nach Wunsiedel und 1 nach Bayreuth.

Im Kreise besteht unter Geometer Cullmann zugleich eine Schule für Draineurs.

Von 1856 bis 1859 incl. seien, soweit bieß bem Kreiscomité bekannt wurde, 400 Tagw. brainirt worden.

Mittelfranken zeigt musterhafte Drainagen zu hof Burgstall (Rothenburg), wo Zöpperit und sein Berwalter Wittmer zuerst 500 Tagwerke brainirten.

Der Kreis hat 2 Thonröhrenpressen zu Lichtenau, 1 Doppelpresse bei Herrn Bachmann zu Ansbach, 1 zu Hof Burgstall, 1 ambulante bes Kreiscomite's, (5 Pressen mit 4 Brennösen) und hat circa 943,000 Röhren bereits verbraucht.

In Unter franken befinden sich Orainagen von geringem Umfang zu Fröhstodheim, dann in den Bezirken Marktsteft, Kitzingen und Würzburg I. M. Wit Hohlziegeln brainirte man im Bezirk Volkach und in Gerolzhofen wird eben eine Orainröhrenpresse ausgestellt. Im Bezirk Ebern stehen 2 bergleichen, doch ist die Drainage selbst noch nicht recht durchgedrungen. Besser ist's in der Rhongegend, wo gleichfalls 2 Drainzöhrenpressen stehen und zu Bolkers und Grasfeld an 62 Tagwert drainirt wurden.

Bu Damm bei Aschaffenburg steht eine Draiuröhrenpresse (bie britte burch die Regierung beschaffte) und auf den fürstlich Leiningen'schen Gütern ist bereits viel brainirt.

Bis Ende 1858 waren in Bayern folgende Flächen nach Bericht ber Kreiscomité's brainirt:

|               |          | burdfonittliche | •                               |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----------|-----------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Arci6         | Tagwerte | Roften          | Bemertungen.                    |  |  |  |  |  |  |
| <b>.</b>      |          | fí.             |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Oberbahern    | 2674     | 30 — 40         | bei 4' Tiefe.                   |  |  |  |  |  |  |
| Rieberbayern  | 2147     | <b>— 30</b>     | bavon circa 1000 Tagw. mit      |  |  |  |  |  |  |
| ·             |          |                 | Hohlziegeln.                    |  |  |  |  |  |  |
| Pfalz         | 35,,,,   | 30 — 80         |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Dberpfalz     | 300      | ?               | •                               |  |  |  |  |  |  |
| Dberfranten   | 507      | 20 - 40         |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Mittelfranten | 943      | 20 — 36         | hat viele Steinbolen (500 Tagw. |  |  |  |  |  |  |
|               |          |                 | allein in Burgftall bei 4-44'   |  |  |  |  |  |  |
|               |          |                 | Tiefe auf 40' Entfernung.       |  |  |  |  |  |  |
| Unterfranten  | 139      | 12 62           |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Somaben       | 396,71   | 10 — 50         |                                 |  |  |  |  |  |  |
|               |          |                 | <del></del>                     |  |  |  |  |  |  |

7142,70 mit 20 - 47 fl. pr. Tagw. Rostenauswand.

Man kann aber annehmen, daß zur Zeit, Mitte 1860, bas Doppelte biefer Fläche brainirt ift, ungerechnet bie altern Steinbolen.

1

•

# S. 37. Entwäfferung mit offenen Gräben.

Auch im größeren Style werben im wasserreichen Bayern Entwässer- ungen vorgenommen.

Schwaben zeichnet sich befonders burch berartige Kulturen aus. So erstreckte sich eine Entwässerung in Dintelscherben auf 571 Tagwerde und ber Breis bes Tagwertes flieg von 125 fl. auf 250 fl.

Der Günzfluß ist in den meisten Semeinden corrigirt und die Area stieg daselbst um das Doppelte im Preis dei einem Kulturauswand von nur 16 fl. per Tagwerk. Der Umsaug dieses großen Kulturunternehmens wird aus nachstehender von Herrn Accessist Nieder mayr verssasten Tabelle am besten ersichtlich werden.

|                                              | no or 1000 to 11 Num. curr.                   |                                                                                    |                                                                                          |                                                                                         |                                                                          |              |                     |              |                                    |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------------------|--|
| , Summa                                      | Rummeltshausen<br>Schlegelsberg               | Fridenhausen<br>Laube                                                              | Lauben<br>Egg a/G.                                                                       | Offina                                                                                  | Westenheim                                                               | 92 a m e n   |                     |              |                                    |  |
| 459                                          | 27<br>35                                      | 80<br>65                                                                           | 8.8                                                                                      | 30                                                                                      | 60                                                                       | Familienzahl |                     |              |                                    |  |
| 17,800 1975                                  | 500<br>300                                    | 1500                                                                               | <b>6</b> 000<br><b>2</b> 000                                                             | 3500                                                                                    | 4000                                                                     | fi.          | in<br>Gelb          |              | Angebilcher<br>jährl. Schaben      |  |
| 1975                                         | 100<br>25                                     | 400                                                                                | <b>3</b> 00                                                                              | <b>3</b> 00                                                                             | 250                                                                      | Tgw.         | übe<br>famer<br>Flä | imte<br>che  | icher<br>chaben                    |  |
| 4040                                         | 11                                            | ,                                                                                  | 1380                                                                                     | 1160                                                                                    |                                                                          | 1. 8.        | Durch-<br>ftice     |              | 1853.<br>geleistet                 |  |
| 3177 4                                       | 11                                            |                                                                                    | 882 45                                                                                   | 900                                                                                     | 1500 1395 -                                                              | fi.   F      | o opicii            |              | 1853. 1854.<br>geseistete Arbeiten |  |
| <u>-5-</u>                                   | <u></u> -                                     |                                                                                    | <u> </u>                                                                                 |                                                                                         |                                                                          | 크            |                     | -            |                                    |  |
| 11,345                                       | 1080<br>280                                   |                                                                                    | 800<br>3050                                                                              | 2910                                                                                    | 3225                                                                     | 1.8.         | fiiche              | Durch.       | 185<br>Corre                       |  |
| 11,372                                       | 341 30<br>633 18                              | 640                                                                                | 1020 —<br>2295 24<br>114 12                                                              | 2808 36                                                                                 | 3519 <b>3</b> 0                                                          | ř.           | oroncu.             |              | 1855/56<br>Correctionen            |  |
| 30                                           | 1830                                          |                                                                                    | 122                                                                                      | 36                                                                                      |                                                                          | Ξ            |                     |              |                                    |  |
| 4040 3177 45 11,345 11,372 30 114,825 89,725 | 9600<br>6200                                  | 7625                                                                               | 10,300<br>34,400                                                                         | 18,700                                                                                  | 28,000                                                                   | 1. 8.        | ber Correction      | 306          | Länge ber Gefammefilffe            |  |
| 89,725                                       | 6700<br>5900                                  | 7625                                                                               | 9000<br>29,000                                                                           | 10,000                                                                                  | 21,500                                                                   | 1. 8.        | rection             | nach         | per<br>ber                         |  |
| 1                                            | 58,000<br>4000                                | ١                                                                                  | 10,300 9000 65,000<br>34,400 29,000 115,000                                              | 18,700 10,000 338,000                                                                   | 28,000 21,500219,000                                                     |              |                     |              | Gewiunung<br>an<br>Areal           |  |
| 20                                           |                                               |                                                                                    |                                                                                          |                                                                                         | <u> </u>                                                                 | L            | ıgw.                | at           |                                    |  |
| 20 17                                        | 1 40<br>0 10                                  |                                                                                    | 2 62<br>88                                                                               | 8 70                                                                                    | 5 47                                                                     | 1            | Dez.                | <br>         |                                    |  |
| 2025                                         | ll .                                          |                                                                                    | 1100                                                                                     | 775                                                                                     | 800                                                                      |              | <del>;*</del>       | yahlungen    |                                    |  |
|                                              | 40<br>250 Reubau und Berfetjung<br>ber Brude. | Fridenhausen bat bas<br>Fischwaffer von ber St.<br>Memmingen erfauft<br>um 340 fl. | Egg und Lauben mehrere<br>Bullerungsanlagen ge-<br>macht, und zwar auf<br>eigene Kosten. | 775 Reubau eines Streich-<br>wehre, Entschäbigung,<br>Kanalbau B15' lang,<br>30' breit. | 800 Reubau einer Bride,<br>Entichtbigung für an-<br>getaufte Grunbfilde. |              |                     | Bemerfungen. | -                                  |  |

Wie vorstehende Tabelle ersehen läßt, erstrecke sich das jährliche lleberschwemmungsgebiet auf eine Grundsläche von 1975 Tagw., und der hiedurch veranlaßte Schaden wurde von den betheiligten Gemeinden und Ortschaften selbst jährlich auf 17,800 fl. in Geld gewerthet. Die in Ausführung gebrachte Cultur hat nun diesen, jedes Jahr wiederholt einstretenden Schaden beseitigt, der nach  $4^{\circ}/_{\circ}$  Verzinsung ein Kapital von  $(12800 \times 100)$  = 445,000 fl. repräsentirt, um welches diese Gemeinden nunmehr reicher geworden sind.

Durch die zum Zwecke der Entsumpsung vorgenommenen Durchstiche ber Kurven und Krümmungen der Günz wurde ein Areal von zusammen 20 Tagw. 17 Dez. neu für die Kultur gewonnen, welches, nach den jehtzen Kauspreisen per Tagw. zu 300 fl. in Anschlag gebracht, einen weitern Kapitalzzusluß von 6051 fl. für die Kulturanten ergibt.

Der also jest schon nach einem Zeitraume von 3 Jahren seit ber Bollenbung bes Werkes ziffermäßig zu beweisenbe directe Nuten bruckt sich in einer Summe von (445,000+6051)=451,051 fl. aus, so daß auf eine Familie beinahe 1000 fl. Bermögenszuwachs treffen, während die Kulturkosten im Baargelbauswand nicht ganz auf  $4^1/_2$  fl. per Familie sich berechnen.

Dieses Opfer, wenn es ben gewonnenen Kulturerfolgen gegenüber überhaupt biesen Namen für sich anzusühren berechtigt ist, müßte gänzlich außer Betrachtung gelassen werben, wenn man noch ben weitern Umstand in Berechnung bringen wollte, baß bem zissermäßig bargestellten Erfolge burch Abwenbung bes Schabens die burch Erhöhung ber jährlichen Erträgnisse auf ber kultur gewonnenen Fläche bis zu 50 % mehr gegen den frühern Ertrag erzielten Resultate, welchen noch die Werthse ansäte der nunmehr gewonnenen Qualität des Futters und der Steigerung der Preise hiefür dis zu 100 % beigezählt werden müßten, wenigstens gleichsommen würden.

Nicht blos die Qualität des Futters hat sich ausnehmend gehoben, auch der Ertrag der Wiesen hat sich im Durchschnitte um  $\frac{1}{4} - \frac{1}{2}$  erhöht während 1 Zentner Heu vor der Correction der Günz um 30 bis höchstens 40 kr. einen Käuser zu sinden wußte, wird derselbe in den jetigen Bershältnissen gerne mit 1 st. und darüber bezahlt; die Quantität von 8—10 Zentner ist auf 20 Zentner und darüber gestiegen; der Preis der Frundstüde hat von 40 st. per Tagwert auf 100 st., in einigen Lokalitäten von 100 st. auf 200 bis 300 st. eine Erhöhung erfahren.

Ebenso wurden 300 Tagwerke des Wasserburger Günzriedes vor Ueberschwemmung gesichert. 1857 nahmen die Ents und Bewässerungsarbeiten in Schwaben 646 Tagwerke ein, dazu 1858 noch 317 Tagw. kommen. In nahe Aussicht ist die Entwässerung des Ulmer Riedes mit 5709 Tagw. gestellt.

Durch Sickerbolen in altbekannter Weise zu entwässern, ist und war im Allgau immerhin in Uebung. Dagegen scheut man hier die Bewässerung, angeblich wegen Erzeugung wenig nahrhaften Futters gegenüber dem durch Dünger Erzeugten. Auch liegt diesen Biehzüchtern der Streubezug von Mooren sehr am Herzen. In der Region der Eggarten und arrondirten Güter wendet man der Entwässerung schon mehr Sorge zu und man gibt an, daß über 2500 Tagw. daselbst durch Steindolen entwässert seien.

Als ein Beispiel, wie viel in dieser Beziehung in einzelnen Kreisen geleistet wurde, führen wir im Auszug nur die Leistungen Schwabens, wie solche uns durch die Pramiirungen bekannt wurden, von 1854—59 an!

1854: Graf von Malbeghem — Ent = und Bewässerung von 1500 Tagw. — Donauried im Gemeindebezirk von Riedhausen, tonigl. Landgerichts Untergunzburg.

1855: Ilertissen — Correttion ber kleinen Roth in einer Länge von 1384 Ruthen und einer Breite von 14 Fuß, Aushebung von Abzugsgräben in einer Ausbehnung von 1360 Ruthen in einer Breite von 4' 1000 Tagw. versumpfter und mooriger Wiesen verbessert. — Dinkelschen — planmäßige Ent- und Bewässerung von 600 Tagw. — Oberroth — 150 Tagw. sumpfigen Landes durch Correttion der Günz, sowie mittels sieben Hauptkanälen von 13,975' Länge. — Straß — 55 Witglieder dieser Gemeinde legten 132 Tagw. Wiesen durch Correttion der Roth auf eine Länge von 4860' bei einer Breite von 24' in einer Durchschnittstiese von 6 bis 11' trocken. — Steinheim. 35 Witglieder dieser Gemeinde legten 215 Tagwert Wiesen durch Correttion der Loibi auf 10,070' Länge, 10' Breite und 3' Tiese trocken.

1856: Günzburg, Leipheim und Riebheim, königl. Landgerichts Günzburg — Aufführung eines Dammes gegen die Donau auf 25,070' Länge. — Ober= und Unterwestenheim, Landgerichts Ottobeuren, Correktion des Günzstusses auf die Länge von 28,800'. — Günz (Ottobeuren) ähnliche Correktion auf eine Gesammtlänge von 18,700'. — Rumeltshausen (Günzburg): gleiche Correktion auf eine Länge von 10,000'. — Bubesheim und Wasserburg (Günzburg): Correktion der

Sünz mittels Durchstiches auf einer Fläche von mehr als 300 Tagwerk. Rennerts hofen, Mauern, Treibelheim und Hatzenhofen (Monheim): Entwässerung von eirea 380 Tagw. Felb. — Zell (Neuburg a/D.): Entwässerung von 33,41 Tagw.

1857: Egg a/G. (Ottobeuren): Correttion ber Gunz. — Gerstschofen (Göggingen): Anlegung eines Jnunbations: Dammes von 10,300' Länge. — Ichenhausen, Lauben, Frikenhausen: Correttion ber Gunz. — Riebheim (Günzburg): Correttion bes Naussussischen Dpspertshofen (Bissingen): Correttion bes Kessel. — Hüting (Neuburg a/D.): Entwässerung von 325 Tagwert. — Minbelzell (Krumbach): 148 Tagwert ents und bewässert.

Ì

ţ

!

ţ

ş

ŗ

!

1858: Appetshofen, Ertingen, Möttingen, Groß = und Rleins Sohrheim (Nördlingen): Reinigung best Egerflusses auf eine Länge von beinahe brei kleinen Stunden und theilweise korrigirt, wodurch circa 900 Tagwerte Wiesgründe verbessert wurden. — Dem ler, Matth., Solbsner von Unterkammlach (Mindelheim): Entwässerung von 16 Tagw.

1859: Jettingen (Burgau): Correktion bes sogenannten Krebsgrabens bei einer Breite von 15' auf 8000' Länge, und große Mindel-Correktion — Oberroth, Osterberg und Weiler (Juertissen): Rothcorrektion; die Länge der Rothburchstiche beträgt 5526' und die Breite 16—20'. — Wattenweiler (Roggenburg): Correktion des Günzskusses auf 1822' Länge und 40' Breite. — Oberegg und Unterwiesendach (Roggenburg): sieben Durchstiche der Günz mit einer Breite von 50' auf mehr als 2500' Länge. — Freyderg, Frhr. v., Gutsbesitzer zu Halben wang (Burgau): Anlegung von 97 Tagw. Wässerwiesen nach verschiedenen kunstlichen Wässerungssystemen. — Stetten, Ernst v., Gutsbesitzer zu Ellmischwang (Zusmarshausen): Wässerungs zuslage zu 30 Tagw. mit Entwässerung, Flußcorrektion und Orainage.

Mittelfranken, welches mit großer Sachkenntniß bie geognostissichen Formationen bes Kreises als Ausgangspunkte für seinen Bericht nimmt, gründet darauf seine theils vollzogenen, theils beabsichtigten Entswässerungen und Bodenkulturen.

Rulturingenieur Classen theilt uns barüber einen fehr ausführlichen Bericht mit.

Eine ber schönsten Entwässerungen größeren Styles ift burch bie von Regierungsrath Rar vorbem als Landrichter ausgeführte Correktion ber Schutter, welche auf neun Stunden 24 Mahlen treibt, erwirkt worden.

Es wurden dadurch 2000 Tagw. Wiesen vor Bersumpfung gerettet und zwar mit nicht mehr als 2000 fl. Kostenauswand, wie der Bericht sagt. Außerdem zeigen die Prämien des landwirthschaftlichen Vereins noch an 2500 Tagw. von 1854—59 entwässert. Obgleich nicht immer mittels Entwässerung allein, so doch meistens durch diese sind unter besonderer Mitwirkung des Bezirksgeometers Wenglein allein von 1837—1859 über 10,000 Tagwerke von Gemeindegründen der Kultur unterworsen worden.

Weiter wurden nach Ausweis der Pramitrungen durch den landwirthe schaftlichen Berein in Oberbayern 4851 Tagwerk entwässert, zumeist durch die Kulturingenieure Statner und Erhard.

Niederbayern zählt von 1854—1859 an 2237 Tagwert, ungerech: net die große Zahl von neuerlich häufig erbauten Hochwasserdammen, welche an 90,000 Fuß Länge an der Donau und Jar betragen. Der großen Userschutzbauten sei nur nebenbei erwähnt, sowie, daß in Rieders bayern dem Berichte gemäß die neuen in Bezug auf Wasserdung erstassen. Gefetze in ledhafter Amwendung steben.

Die Pfalz zählt in bemselben Zeitraum nur 49 Tagw. entwäffersten, allein um so mehr bewässerten Landes, was der Lage und dem Boben nicht minder wie dem Kulturfortschritt dieses Kreises entspricht.

Ober franten jählt 191 Tagwerke mittels Pramiirung ermittelten Grundes, ber entwäffert wurde.

Unterfranken weist nach berselben Quelle und gleichfalls von 1854 — 59 über 350 Tagw. nach.

Eine speziellere Aufführung, wie sie im Juliheft bes Centralblattes pro 1860 gegeben ift, lassen wir hier folgen:

#### A. Riffingen:

Ent= und Bewässerung (vorzüglich Hangbau) in Stralsbach zu 20 Tagwerk.

#### B. Bifchofsheim:

- a) Ent- und Bewässerung (Flußcorrection, Drainage, Hang- und Ruckenbau) im Chrengrunde, 20 Tagwert;
- b) Drainage in Gersfelb auf 30 Tagw. Wiesen;
- c) Entwässerung in Bischofsheim mittelst offener Graben und Zuleitung von Wasser zur Bewässerung 6 Tagw.;
- d) Kultur ber Leithenau; hier war man jedoch am Schluß bes verflossenen Jahres erst mit dem Entsernen von Steinen und Erlen beschäftigt.

### C. Mellrichftabt:

- a) Entwasserung in Heufurt auf 15 Tagm.;
- b) Bafferungs-Anlage auf ber Markung Oberfladungen ju 10 Tagm.;
- c) Blanirungen und Bafferungsanlagen zu Stadtfladungen auf 14 Tglw.;
- d) Ent- und Bewäfferungsanlage auf ber Markung Rubenschwinden 8 Tagw.;
- e) Ueberwässerung in Lenbach auf 40 Tagw., erft theilweise vollenbet. D. Hilbers:
- a) Hangbau in hilbers auf 24 Tagw. in 110 Parzellen zerftückelt, in Banben von 82 Eigenthumern;
- b) Entwäfferung und hangbau in Sinnershaufen auf 44 Tagw.;
- c) Runftgerechte Bafferung in ber Martung Seiferts.

#### B. Brudenau:

ľ

ť

i

- a) Ente und Bewäfferung auf 8 Tagw. ju Werberg;
- b) Ruden: und Hangbau in ber Markung Kothen auf 4 Tagw.;
- c) Entwässerung, dann theilweise vollendete Bewässerung in Speicherz auf 70 Tagw.;
- d) Drainage auf 32 Tagw. in Bolters;
- e) Drainage bes Kleinhain; zu Bolters auf 11 Tagw.;
- f) Ruden- und Hangbau bei Brudenau auf 62 Tagw. "Die Freude über die gelungene Kultur ist groß und die benachbarte Gemeinde erwartet mit Ungeduld die Fortsetung der Arbeiten."
- g) Ziemlich weit vorgeschrittenes Wasservertheilungsspstem (Hang- und Rückenbau) bei Römershag auf 111 Tagw., wobei bas k. Aerar mit 48 Tagw. betheiligt ist.

Die t. Regierung von Unterfranken hat den Entwurf von Statuten du einer Wiefenkulturgenossenschaft veröffentlicht und die Bildung der lehteren hiedurch wesentlich erleichtert, die Aussührung der Drainagen aber schon früher durch Ausstellung von Thonröhrenpressen angebahnt.

Das t. Staats-Ministerium bes hanbels, welches im verstossenen Jahre ben Betrag von 2000 fl. aus Centralfonds für Kultur zur hebung ber Rhontulturen gewährt hat, leistete auch in biesem Jahre wieder zur Fortsehung bieser Kulturbestrebungen aus den genannten Fonds den gleischen Beitrag von 2000 fl.

Außerbem hat die genannte t. Regierung den Aulturunternehmungen im Speffarte, bem Kahlgrunde und Orber-Gebiete ihr vorzugsweises Augenmert zugewendet und ihrer, sowie der Thätigkeit der betreffenden Distriktspolizeibehörben ist die im Verlaufe bes verfloffenen Binters und Fruhjahres erfolgte Bilbung nachstehender Kulturgenossenschaften zu verdanken:

1. Landgerichtsbezirk Lohr.

In der Gemeinde Partenstein bildete sich am 22. März d. J. für eine Aläche von 75 Tagw. mit 235 Parzellen die Kulturgenossenschaft.

2. Landgerichtsbezirk Afchaffenburg.

Im Gailbacher Grunde wurde ein größeres Be- und Entwässerungs-Unternehmen auf 131 Tgw. — in 1097 Parzellen zersplittert — projectirt und die Wiesenkulturgenossenschaft am 12. Januar b. J. gebildet; sämmtliche Entwässerungsgräben sind bereits ausgeführt und die übrigen Arbeiten dermalen im Gange.

Auf ber Markung Schweinheim erfolgte die Bilbung ber Genossenschaft und bes Ausschusses am 11. Januar b. J. zur Entwässerung einer 22 Tagw. großen, in 275 Parzellen zersplitterten Fläche. Die Anlage ist bereits vollenbet.

3. Landgerichtsbezirt Rlingenberg.

Hier einigten sich die Kulturgenossen am 21. Januar d. J. im Habbacher Grunde über die Ausführung von Kulturprojecten auf zwei getrennten Complexen, ebenso erfolgten am 8. März d. J. Senossenschaftsbildungen für zwei Complexe im Elsava-Thale (Eschauer Markung). Ueberdieß ist der Ausschuß der bereits 1854 gebildeten Kulturgenossenschaft zu Erlenbach in der Aussührung der damals auf Hindernisse gestossenen Projektionen begriffen.

4. Landgerichtsbezirk Orb.

In den Gemeinden Orb und Wirthheim kamen zur Herstellung eines Be- und Entwässerungs-Unternehmens auf einer Fläche von 211 Tgw. mit 692 Parzellen Kulturgenossenschaften und zwar zu Birthheim am 20. und zu Orb am 28. Januar d. J. zu Stande. Die Detailprojectionen sind auch hier vollendet und die Kulturarbeiten im Gange.

Außerbem find im Landgerichtsbezirke Lohr umfassenbe Einleitungen für Durchführung von Rulturen getroffen.

Das t. Staatsministerium bes Hanbels 2c. hat auf Antrag ber t. Resgierung von Unterfranken zur Unterstühung einzelner ber vorgenannten Unternehmungen die Gewährung unverzinslicher Borschüsse aus Centralssonds für Kultur im Gesammtbetrage von 1500 fl. in Aussicht gestellt.

Wir verweisen noch auf die sehr ausführlichen Berichte der banrischen Kulturingenieure in den Jahresberichten des landwirthschaftlichen Bereins, da uns der Raum eine weitere Aussuhrung hier nicht gestattet.

# Pflanzenproduktion.

# I. getreide.

**S.** 38.

### Ausdehnung.

Selbst in bemjenigen Rreise, welcher ben Ban ber hanbelspflangen mehr als irgend einer betreibt, in ber Bfala nimmt ber Getreibebau eine hohe Stelle ein. Um Spener, wo ber Ban ber hanbelspflanzen vorzugs: weise blüht, ift noch & ber bebauten Area dem Getreibebau gewibmet, im Bezirk Frankenthal felbft & und anberwarts oft noch mehr. Die Gegenben bes Donnersberges verbanten bei geringer Saat boch eine gute Getreibeernte ber vorzüglichen Ackerbestellung und Biehhaltung, b. h. Düngererzeugung. In ber vorberen Bfalg balt ber Anbau bes Spelges (Dinkel, Befen) bem bes Beigen bas Gleichgewicht, wenn er letteren nicht übertrifft. Dagegen tommt er in Oberfranten nur um Grafenberg vor, wie benn überhaupt Oberfranken auch kein Land fur Weizen ift, die Nieberung am Main gegen Bamberg zu ausgenommen. Um so besser gebeiht hier ber haber, ber, als einfacher haber, in ben Sechsämtern, in ben Gegenben bes Richtelgebirges und gegen die nörbliche Oberpfalz zu, burch seine Schwere und Gute berühmt ift. Er wird oft ber Gerfte gleich behandelt und auch gebraucht. Der Doppelhaber ober die gemeine Art ift mehr in bem westlichen Theile Oberfrankens zu Hause und findet gleichfalls in ber Oberpfalz, in Mittelfranten, Unterfranten und in allen übrigen Rreisen feine größte Berbreitung, Oberbapern eingeschlossen.

ŧ

t

I

ţ

Ganz anders steht es mit der Getreideproduktion schon in Untersfranken und im Westen Mittelfrankens, völlig verschieden aber in den Kreisen sublich der Donau.

Bon ben Alpen nordwärts zieht sich bie bayerische Hochebene, ber größte Theil bes eigentlichen Oberlandes, gegen die Donau zu und verliert sich allmälig in die Niederung dieses Flusses. Die Hochebene selbst ist von vielen Hügeln und Wölbungen — von den Hügelreihen, welche die von Siben kommenden und der Donau zusallenden Alpenslüsse Lech, Loisach, Jax, Amper, Jnn, Salzach, umfäumen, — durchzogen und sällt gegen Nordost, so daß der höchste Punkt verselben als ein Rücken zwischen Iller und Wertach sich hinzieht, der niederste aber in die östlichen Flusgebiete (Junmündung bei Bassan 876' Elev.) fällt. Bon der Zugspiese zu

9024' Höhe bis bahin fällt in norböstlicher Richtung bas Oberland und unter Landshut, Mühlborf und Mainburg erhält bas von den Alpen-Haupt- und Nebenstüssen gebildete Alluvialland, an welches endlich das weite Schwemmland der Donau selbst gränzt, den Namen des dayerischen Niederlandes, — des Flachlandes von Niederbayern, — welches die reichste Kornkammer Bayerns ist und durch seine Fruchtbarkeit die erste Stelle unter allen Getreibe erzeugenden Flächen des Königreiches verdient. Diese Fläche erklärt Kraft und Ausdauer der alten bayerischen Herzogthümer in den schwersten Heinsuchungen des Geschickes vollkommen.

Der nieberbayerische Kreis wird durch die Donau von Nordwest nach Süd-Ost nahezu in zwei Hälsten zerschnitten, wovon die nordöstliche Hälste aus dem bayerischen Bald-Gebirge (ber südwestlichen Fortsetung des Böhmerwaldes) besteht, welcher sich dis an die Donau herab erstreckt. Der südwestliche Theil Rieberbayerns dagegen, mit Regensdurg, Kelheim, Reustadt, Maindurg, Landshut, Bilsbidurg, Simbach beginnend, bildet ein im Durchschnitte sehr sanstes hügeliges Land, dessen, deren Oberstäche durch Anschwemmungen vorweltlicher Strömungen gebildet worden ist, die zuerst in nordöstlicher Richtung über die Gebirgsmassen des bayerischen und Böhmerwaldes herabstürzten, und Trümmer der von den Fluthen sortgerissenen und zerstörten Gebirgsgesteine am Fuße des Gebirges selbst und zwar dis gegen Landshut hinunter ablagerten.

Später brachen gewaltige Fluthen in beinahe entgegengeseter Richtung von ben sublichen Hochgebirgen herab, welche bas ganze bayerische Obersland mit Schutt und Trümmern erfüllten, ihren Markstein an dem bayserischen Waldgebirge fanden und sich hier zu einem See aufstauten, da ber Absluß ber Gewässer durch ben Thalriß bei Passau noch nicht so tief geworden war (nach Schafhautl, dem wir hier folgen).

Alle biese gewaltigen Fluthen reißen auf ihrem Bege jedes zu übers windende Hinderniß, selbst Felsblöcke mit sich fort, welche durch ihre Fortbewegung wieder andere Felsmassen losschlagen, sich, bis sie die Ebene exzeichen, aneinanderschlagend wechselweise selbst zertrümmern, endlich aber durch die sanstere Strömung des flachen Landes fortgetragen, sich nur mehr gegenseitig abrunden und zuleht großentheils in Schlamm verwandeln.

Je größer die Gebirgstrummer und die Rollstude sind, besto früher fallen sie zu Boben und nur der Schlamm wird so lange fortgeführt, bis er im ruhigen Wasser endlich niederzusinken vermag.

An ben freien Ranbern beider Gebirgszüge sind, wie schon bemerkt wurde, ihre Trummer abgelagert, sich im Berhältnisse ber Höhe bieser Gebirge in die Ebene hineinverbreitend.

An dem Rande des bayerischen Waldgebirges sind es die sesteren Gesteinsmassen, welche vorzugsweise dieses Gebirge zusammensehen, nämlich Quarzsteine; dagegen am Rande und in der nach Rorden sallenden Sbene des süblichen Gebirges sind es vorzüglich Kalksteine und Dolomitc, untermengt mit mergeligen Gesteinen, welche sast die Gegend von Landshut herabreichen.

Die Strömungen vom bayerischen Waldgebirge herab hatten in ihrer größten Entwicklung längst aufgehört, während die Strömung vom sublichen Gebirge herab fortbauerte, auf ihrem weiten Wege immer mehr an Geschwindigkeit verlor, immer mehr Gerölle fallen ließ, bis sie zuletzt am Uferwall der Gebirge, welche das linke Donaunser begleiten, mehr und mehr zur Ruhe gelangte, auch endlich das in seinen Staub verwandelte Reibungsprodukt als Schlamm fallen ließ:

Ì

ŀ

į

ţ

1

Als sich jedoch der Gebirgsriß unterhalb Passau vergrößerte, durch welchen sich endlich die gewaltige Wassermasse bieses ausgedehnten See's entleerte, führten noch immer die zurückgebliebenen Strömungen der Iller, des Lechs, der Isar, selbst des Inns, gewaltige Schlammmassen aus dem Hochgebirge der Donau zu, welche Schlammmassen, da sie nur zu Staub zerriebene Gebirgsgesteine sind, natürlich uoch die chemische Zusammenssehung des süblichen Gebirges selbst besaßen.

Die Hauptbestandtheile dieses Schlammes sind: kohlensaure Kalkerde, Tohlensaure Bittererde, Thonerde; & Prozent phosphorsaurer Kalk und etwas organische Substanz.

So fand Professor Dr. Andreas Buchner ben Jarschlamm zusammen-

| kohlensaurem Kalk                                 |     |     |          |   |      | •    | •          |    | 59,757  |
|---------------------------------------------------|-----|-----|----------|---|------|------|------------|----|---------|
| kohlensaurer Magnesia .                           |     |     |          |   |      |      |            | ٠, | 24,527  |
| phosphorfaurem Ralt .                             |     |     |          | • | •    |      |            |    | 0,051   |
| toblenfaurem Gifenorybul und Gifenoryd mit Spuren |     |     |          |   |      |      |            |    |         |
| von Mangan                                        |     |     |          |   |      |      | •          |    | 0,386   |
| Thonerbe                                          |     |     |          |   |      |      | •          | •  | 0,422   |
| alkalihaltigem Thonsilicat                        | (in | Gal | lajāur ( | u | nlös | Blic | ( <u>)</u> |    | 13,581  |
| organischen Substanzen                            |     |     | ٠.       | • | •    |      | •          | •  | 1,176   |
|                                                   |     |     |          |   |      |      |            | _  | 400,000 |

100,000.

Der kohlensaure Kalt war wechselnb zwischen 40 und 66 Prozent, bie kohlensaure Bittererbe zwischen 16 und 30 Prozent. Der Thon, burch atmosphärische Zersehung unserer mergeligen Gesteine entstanden, enthält manchmal bis 8 Prozent Alkalien, wovon das Natron den überwiegenden Bestandtheil ausmacht.

Aber auch die krystallischen Gesteine des bayerischen Waldes, aus Feldspath, Quarz und Glimmer bestehend, wurden durch die Wirkung der obengenannten Strömungen in Schutt und zuletzt theilweise in Schlamm verwandelt. Das an Alkalien reiche Thonsilicat, der Feldspath war es, der zuerst zu Schlamm zerrieben wurde, und dieser mit dem Kalkund Bittererbehaltigen Schlamm der südlichen Alpenströme gemengt, bildete die Grundlage jenes kaum zu erschöpfenden, fruchtbaren niedersbayerischen Bodens, da er sich in der Art in keinem andern Theile Bayerns wieder vorsindet.

Das krystallinische Gebirge bes Böhmer- und bayerischen Balbes enthält zugleich phosphorsaure Mineralien eingesprengt, z. B. ben leicht zersetbaren Tripsplin mit mehr als 424 Prozent Phosphorsaure; ben Melanchlor, Gisenapatit; die Grüneisenerbe, ben Phosphorit, Bivianit, Wavellit.

Durch biese vermittelst Kohlensaure enthaltende Basser und überhaupt burch organische Thätigkeit der Wasserpstanzen und Insusorien so leicht zersetbaren, Phosphorsaure enthaltenden Mineralien in Berbindung mit Kall und Bittererde wurde der Boden noch überdieß ein recht eigentlicher Getreidboden; benn gerade in den Samen der Getreidearten ist die phosphorsure Bittererde in viel größerer Menge enthalten, als die phosphorsaure Kallerde.

Als dieser bayerische See endlich durch den Gebirgsriß bei Passau ablief, blieb natürlich nur mehr die Donau, von den Gebirgsstäffen der Iller, des Leches, der Jar, des Juns gespeiset zurück; der übrige Theil des Sees wurde trocken gelegt und nur in den tieseren Stellen blieb stag-nirendes Wasser.

In biesem seichten, stagnirenden Wasser begannen Sumpspslanzen balb ihre Lebensthätigkeit zu entwickeln und bildeten zuletzt jene Moorsstächen, unter welchen bas große Donaumoos heut zu Tage noch ben lebendigsten Zeugen dieser vegetabilischen Thätigkeit gibt.

Der troden gelegte Seegrund überkleibete fich eben so rasch mit einer jugendlichen Begetation, die zerfallend einer neuen reicheren Plat machte,

welcher in unabsehbarer Reihenfolge zerfallenb und neu emporsproßend andere folgten und burch ihr Bergehen endlich ben fruchtbaren Seeschlamm in jenen herrlichen Humusboben verwandelten, welcher die Oberfläche bes niederbayerischen Kreises zur Korntammer bes ganzen Landes erhoben hat.

Solche Perioden von Trockenlegung des Seegrundes im Laufe der heutigen Donau und darauffolgende neue Ueberfluthungen mußten viele stattgefunden haben; denn das Donauthal besteht dis zu noch nicht ersforschten Tiesen aus einem Schichtenwechsel von Mergel, Gerölle, Sand, Thon, Braunkohlenlagern, welche letztere das beste Zeugniß von der in längstvergangenen Perioden üppigen, mehrmals zerstörten und wieder neu sich entwickelnden Bewaldung dieses Thales geben, in welchem damals riesige Elephanten mit Zipenzähnen (Masto donten) weideten, dessen See'n große Schildtröten bewohnten, deren Knochen- und Zahnüberreste man heut zu Tage wohlerhalten ohne Spur von Abreibung in denselben Schichten sindet.

l

1

ı

Auch der Mensch fand diese Gegend wohl noch mit undurchbringlicher üppiger Waldung bedeckt, und spät erst, als der rauhe Jäger Bogen und Pfeil mit dem Pfluge vertauschte, siel der den Boden und seine reiche Fruchtbarkeit verhüllende Wald unter dem Beile des friedlichen Landsmanns.

Der ausgebehnte Getreibbau dieser fruchtbaren Rieberung set übrisgens auch auf die linke Seite der Donau über, in die Bezirke Deggens dorf, Bogen und Mitterfels, aber schwindet allmälig im beginnenden bahrischen Wald auf immer kleinere Flächen zusammen. Hier treibt man nur mehr Sommerfruchtbau mit 4-5 sachem Ertrag, während in der Straubinger Segend das 10—12 sache Samenquantum im Durchschnitt ers reicht wird.

Daß bieses fruchtbare Marschland so vorzugsweise am Getreibebau bängt und weber Futter= noch Hanbelspstanzen (Karben bei Bilshofen!) besonders beachtet, hat seinen Grund in der mehr bindigen Beschaffenheit des schweren Bodens, der einer gartenmäßigen Kultur abhold ist, aber vortresse lichen Weizen= und Gerstenboden, überhaupt Getreibboden bildet, dann in der großen Rachsrage und immerdar guten Bezahlung des niederbahrischen Getreibes. Und da diese Rachsrage und Bezahlung insbesondere sich auf Weizen und Gerste erstreckt, so verdrängen diese beiden seit 20 Jahren etwa auch den früher vorherrschenden Roggen immer mehr. Insbesondere die Gerste steigt wegen bedeutender Zunahme der Brauereien in der Rachs

frage. Die Hauptgegenden für den Winterweizen sind das Rott: und Bilsthal; auch auf der Straubinger Ebene, deren schon etwas mehr lockerer Boden selbst den Bau von Handelsgewächsen mehr gartenmäßig erlaubt, steht der Weizendau oben an und zwar dis nach Ofterhofen und Vilshofen, nicht minder fast in der Gegend von Landshut gegen Westen dis Mainburg, wo Roggen und Gerste unsicherer gedeihen. Bevorzugt für die Gerste ist insbesondere die Gegend um Straubing.

Außer ben 4 Hauptgetreibarten werden auch etwas Mans, namentlich um Vilshofen und Simbach am Jun, bann viel hirse jenseits der Donan um Bogen gebaut.

Wenn man nach ben Ursachen fragt, welche ben nördlich ber Donau gelegenen Theil Nieberbayerns von bem süblichen wirthschaftlich unterscheiben, so gibt Niebermayr barauf trefflich bie Antwort, "weil er 1) ein größeres Düngertapital, 2) größeren Aufwand an Saatgut, 3) vermehrte Zugtraft bebarf, 4) Schiff und Geschirr mehr abnützt, 5) kurzere Arbeitszeitfür Saat und Ernte und 6) mehr Tutter im längeren Winter nöthig hat. ")

Die Kleingütler auf bem linken Ufer ber Donau, vorbem Spinnerei und Weberei vor Allem treibenb, üben jest Rarbenbau!

Dagegen boch wieber großer Mastbetrieb im unt eren bahr. Bald, ber sein Bieh vom oberen kauft — mit Rleeheus und Körnerzusat, sonst begunstigt von ben guten Basserwiesen.

Ungleich dem Donaugebiete, das aus einem wirklichen Thallande besteht, ist das Maingebiet nur aus vielsach durchbrochenem Hügellande, das ausgedehnte Kulturhänge mit meist schmalen, kiese und sandreichen Userssaum bildet, zusammengesetzt. Aus Urgebirge kommend, umsließt der Nain bei Staffelstein das nördliche Ende des franklischen Jura, um dann in die Triassformation von buntem Sandstein, Muschelkalk und Keuper, letzteren zuerst, einzutreten und die Lücken des Odenwaldes und Spessarts zu durchsbrechen. Daher kommt es, daß die nächsten Usergelände des Mains, reich an Sand und Kies, selten besonders fruchtbar sind und erst die entsernteren Hügellagen oder welligen Hochstächen sich als sehr fruchtbar, aus schweren Thon- und Lehmböden bestehend und mit Gops nicht selten durchsetzt, — zeisgen, wo das Gewicht eines banr. Schässels Weizen mit 330 Pfb. nicht selten getrossen wird.

<sup>\*)</sup> Aus einem aum Drud vorbereiteten Manuffripte.

Bon haßfurt und Schweinfurt gegen Subwest über Bollach und Gerolzhofen in den Ochsensurter Gau sortsetzend und hier seine höchste Entwicklung sindend, ist dieses Gebiet das für den Cerealiendau zweitzwichtigste des Königreiches und das günstigere Klima erwirkt in vielen Jahrgängen ihm selbst den Borzug vor den Donaumarschen. Frankentorn und frankliche Gerste sind auch außer Bayern bestberufen und geht viel Getreide Mainabwärts ins Ausland. Diese Cerealienproduktion geht durch ganz Unterfranken den Main entlang.

**§**. 39

#### Art des Anbanes, Ernte, Krankheiten, Seinde.

In ganz Bavern ist ber in alten Zeiten häufige Brauch, vorjährigen Samen von Setreibe zur Aussaat zu nehmen, abgesommen, und nur ba, wo Ernte und Aussaatzeit sich zu nahe berühren, findet manchmal noch, wie ausnahmsweise freilich überall, die Berwendung alten Saatgutes statt.

Man liebt es, vom jungen erst eingebrachten Getreibe ben Borbrusch ober Borsprung zur Saat zu nehmen, wählt auch zum sogenannten "Pausschen" die besten Garben aus, brischt sie nur leicht und nimmt das sosort leicht ausgefallene zur Saat. Mit Ausnahme des Weizens sindet eine Borbereitung des Samens zur Saat nirgends statt. Aber die Behandlung des Weizensaatgutes vor der Saat, um das Brandigwerden der Nehren zu verhüten, ist sehr häusig und manchsach in Uebung.

Achtalt, in Pulverform und unter zeitweisem Besprengen mit Wasser und Lauge angewandt, bann Gisen= und Lupservitriol werden sehr haussig gebraucht und zwar wenn auch nicht mit völligem, so doch mit gutem Erfolg. Gine eigentliche Samendungung findet im Großen nirgends statt.

Die Saatmenge wechselt begreiflich nach Boben, Klima, aber auch Gewohnheit bes Did- ober Dunnfaens bebeutenb.

Rach ben oft genannten statistischen Erhebungen von 1853 saete man Dintel von Weizen Roggen **Serfte** Kaber 2,5 Mes. 2,8 Mes. 4,1 Mes. 3,1 Mes. 4,6 Mes. p. Tgw. in Oberbanern 3 2,9 3,7 " Rieberbanern 2,5 2,7 2 2,1 3,3 2,1 3 \_ Biala \_ Oberpfala 2,5 2,3 1,9 2,7 3,6 3,1 2,9 \_ Dberfranten 2,4 2,6 3,6 \_ Mittelfranten 2,2 2,2 3,8 2,4 2,9 2,3 3,5 2,2 2,8 \_ Unterfranten 2,2 2,8 5,8 5,6 \_ Schwaben 2,7 3

Hieraus geht hervor, daß im Durchschnitt Schwaben, dann Obers bayern am meisten Saatgut nehmen, also am dichtesten säen, dabei insbessondere die Differenz zwischen 5,8 Meten Dinkel in Schwaben und 1,9 bestgleichen in der Oberpfalz, das nur z von dem in Schwaben augerwandten Saatgut nimmt, auffallend ist.

Da die Pfalz und die 3 Franken, namentlich Unterfranken und Wittelfranken am wenigsten Saatgut nehmen, so ist ohne Zweisel das Klima wegen der Zeit des Bestockens des Getreides der hauptsächlichste Grund zur Bestimmung der Saatmenge.

Die Acerbestellung bangt zu sehr von bem Felbbauspstem, ind besondere ber Fruchtfolge ab und ergibt sich bei Betrachtung dieser von felbft. Daber ift balb bie Regel, 3fahrig ins Brachland ober nur nach 2 maliger Beaderung bes Kartoffelfelbes ober einfähriger Bestellung ber Aleeschwarte u. bgl. die Wintersaat, bann in die im Herbste schon gefturzte Wintergetreibstoppel ober bas alte Rartoffelfelb ober andere angebaute Brachfelber vom Borjahre Sommergetreib ju faen. Aber febr regelmäßig nach bestimmten Gegenben wird bie Saat entweder blos untergeegat und bann oft überwalzt, wie in ben cisbanubischen Kreisen, ober fie wird zumeist untergepflügt, wie in Franken, was bann aber mit ber Form ber Acterbeete, ben Bifangen ober breiten Beeten, bann mit bem schweren ober leichten Boben enge zusammenhängt. In leichten, fanbigen Boben ift mit ben Bifangen bas Unterpflugen ber febr forgfältig aufgestreuten Saat am häufigsten. Nur aber wird da auch auf ausnahmsweise schweren Boben bas Unterpflügen bevorzugt, wie umgekehrt in ben schwereren Boben mit breiten Beeten, wo bas Untereggen vorherricht, bieses auch auf bem sandigen ober leichten prakticirt wird.

Das aber allein verbient Tabel, daß der Landwirth zu wenig in jebem einzelnen Falle unterscheibet und zu sehr nach dem altüberkommenen Brauch sich richtet. Denn der Bisang und das Unterpstügen sind unter bestimmten Berhältnissen völlig berechtigt, wie es die breiten Beete und das Untereggen auch sind. Aber nicht überall und unter allen Umstänsden! Wie der geschickte Arzt ein und dieselbe Krankheit je nach den Umständen! seines Patienten — nach Krastzustand, Alter, Temperament, Ursache u. s. w. verschieden behandelt, so muß der Landwirth in jedem einzelnen Fall unterscheiden und beurtheilen, ob Bisänge oder breite Beete, Unterackern oder Untereggen und Walzen das Beste sei.

Nach vollbrachter Saat ist in den altbaprischen Kreisen und Schwaden, wo das Untereggen vorherrscht, das Walzen häusig, insebesondere auf den leichten Böden des Oberlandes mit dem kiesigen Untergrunde. Die Walze ist hier eines der gemeinsten Ackerwerkzeuge, vorherrschend aus Holz gemacht und höchstens mit Erschwerungsapparat versehen.

Ein sonst oft empfohlenes Aufeggen ber Saat im Frühjahr ist äußerft selten, bafür aber häusiger bas Abweiben ber Saat noch im Herbste burch Schafe, wenn ber üppige Stand ber Saat bieß empfiehlt. Auch bas Schröpfen bes Weizen im Frühling ist von Freising an gegen bie Donau zu, bann auch in ben franklichen Gegenden mit besserem Boben nicht selten und eine uralte bekannte Procedur.

Neuerlich ist auch bas Ueberbungen ber Saaten im Herbst schon und noch mehr im Frühling häusig geworben. Die älteste Art besteht in ber Aussuhr von verrottetem Stallmist, was namentlich gegen ben Inn zu nicht selten ist. Auch Mistjauche aufzusahren und zwar ben ganzen Winter durch auf den Schnee, der die Saat bedeckt, ist ziemlich alt und in vielen Gegenden Oberbayerns in Uebung. Neu aber ist die Kopfdungung (top-dressing) der Saaten mit kunstlichen und concentrirten Düngern. Aber diese enorme Erträge bewirkende Düngungsart, die mit bestem Bortheil schon Ende Winters und im Februar vorgenommen wird, ist doch erst Sache der größeren Grundbesitzer und nimmt der Bauer nur sehr langsfam daran Theil. Davon ist indessen bei dem Capitel über kunstlichen Dünger das Weitere vorgebracht worden.

Sine Reihenkultur bes Getreibes findet in Bayern nirgends statt; obgleich die Reihensaat nicht gerade etwas seltenes ist. Säemaschinen sind auf allen größeren Gütern und es wird auch von ihnen Gebrauch gemacht, aber außer den Bersuchen Ruffins zu Schleißheim, mit Handschäustern die Zwischenreihen der Getreides auch Kleesaaten bears beiten zu lassen, ist uns nichts weiter hierin bekannt geworden, obgleich offendar erst die noch dazukommende Bearbeitung den Werth der Reihensaat vervollständigt, was für ein Land mit so bedeutender Getreideproduktion wie Bayern alle Beachtung verdient.

Es ift bereits allgemein bekannt, daß mit Hulfe kunftlicher Dunger und Reihensaat das Erträgniß ber Felber an Getreibe verboppelt werben kann. Die Ernte wird in den cisdanubischen Kreisen für alle Eerealien vorwaltend mit der Sense, in den franklichen Kreisen und der Pfalz aber für Weizen, Roggen und Gerste vorwaltend mit der Sichel und für den Haber selbst nur ausnahmsweise mit der Seuse vorgenommen. Haber wird in Ober- und Niederbayern sehr häusig gleich Gras gemäht und in dem gebildeten Schwaden gewendet und ohne besondere Ordnung geladen und gedroschen.

In Nieberbayern fast burchwegs und auch in den angränzenden Bezirken anderer Kreise wird das Getreide nur sehr hoch abgemäht. Es liegt dann trockener auf den starken über 1 Fuß langen Stoppeln, und bildet keine so große Masse für Einsuhr und Scheune mehr. Die stehengebliebene Stoppel mit vielem dazwischen wuchernden Ackerunkraut wird dann später im Herbst auch noch gemäht, gesammelt und schwach getrocknet zu großen Hausen vor den Stallungen der Grundbesitzer ausgethürmt als Streu den nütt. Noch stehen oft außen geschwärzte gewastige Hausen dieses eminent guten Streumaterials, wenn schon die neue Ernte wiederbeginnt. Der reiche Getreibeboden Niederbayerns erklärt zu Genüge diesen Borgang. In anderen Kreisen wird mit der Sichel so tief als möglich der Halm abgeschnitten, die Stoppel noch abgeweidet und doch füllt sich nicht immer die Scheune!

Getreibemähmaschinen sind in Bayern mit Ausnahme ber von Abam Müller in ber Pfalz, von Freiherrn von Moreau, von Beihensten sten sten in Bewegung gesetzten noch kaum in erwähnenswerther Anwendung.

In den durch häufige Regenniederschläge heimgesuchten Gegenden Banserns ist das Ausmandeln der Garben nach dem Binden eine sehr häufige und auch sehr kunftgerecht gente Erscheinung. Subbayern fällt in die Region der herrschenden Sommerregenzeit Europas, ebenso wirten nahe Sebirge, wie am Fichtelgebirge und dem bayrischen Wald auf Häufigkeit der Regenniederschläge. Deßhald also ist das Ausmandeln des Getreides mit aufrechtstehenden Garben und Deckgarbe in Süddayern am häufigsten, das mit liegenden über's Kreuz in den franklichen Kreisen, das mit geknickter Deckgarbe auf dem Haber selbst in der Oberpfalz.

Getreibefeimen ober Mieten im Freien zu errichten ift erst neuerlich nicht felten geworben, mahrenb es in alter Zeit nur Nothbehelf und bann

in ziemlich roher Art in sehr fruchtbaren Jahren war (große Feimen zu Halbenwang).

Bezüglich der Krankheiten des Getreides sinden sich in Bayern die allgemein bekannten Ansichten und Hilfsmittel. Einige sehr eigenthümliche Ansichten über die Ursache des Brandes entwickelte Pr. Hübner im bayr. den. Hausvater V. p. 124, wo er denkelben vom Honigthau ableitete, die sen aber durch die Wirkung der Sonnenstrahlen auf einen Tropfen Wassers, gebildet durch Jusammenrollen auf staubiger Fläche, erklärte. Der Wassertropfen wirke als Brennglas, die verbrannte Stelle auf Blatt oder Stengel hinter demselben sei überall leicht bemerkbar! Darum entstehe Mehlthau auch nur bei Sonnenschein und schwachem Regen.

Ein nicht geringeres Curiosum war bas in manchen landwirthschaftslichen Lehrbüchern aus dem Anfang dieses Jahrhunderts angeführte, daß nemlich der Sauerach (berberis vulgaris) die Ursache des Brandes oder selbst des Mehlthaues im Getreide sei. Diese vom Pächter Daniel Holly in Bayern 1810 schon aufgestellte grundlose Behauptung trieb sich einige Dezennien in allen landwirthschaftlichen Schriften herum, obgleich die Bostaniker sogleich für die unschuldige Berberitze eingetreten waren.

:

Gegen ben Brand bes Weizens wird Einkalken und Behandeln mit blauem Bitriol schon seit 1812 in Bayern empsohlen und geübt. (Woschenbl. 1815 p. 689.) Ueberhaupt wird diese Frage bes Getreibebrandes in Bayern mehr wie irgend in einem andern Lande behandelt und geprüft, bis man endlich nach jahrelanger Discussion über das Nikoletsche Mittel (vergl. auch Rabl zu Brennberg, Wochenbl. 1817) zum Ansspruch Lam, daß nur guter, reifer Samen und gehörige Bodenkraft bei richetiger Behandlung möglichst gut vor dem Brand schütze (Wochenbl. VIII. p. 490).

Auch bezüglich der Vertilgung schädlicher Thiere ist man in Bayern zeitweise originell vorgegangen. Hirschberger von Kronwinkl sammelt 1816 alle Ersahrungen bessen, was gegen den Schneckenfraß mit Erfolg verwendet wird. Gerstengrannen, Leinkapseln, Asche und Kalk werden ge-würdigt. Erdbohrer zur Mäusevertilgung werden 1818 zuerst und zwar aus Franken bekannt (Wochenbl. IX. p. 120).

Der Prototyp bes Zinker'schen Bublervertilgers steht p. 124 bes IX. Jahrganges bes Wochenblattes, von Prof. Herrmann erfunden — noch namenles! wirb aber im XIII. Jahrgang wieder als etwas Reues von Württemberg aus empfohlen (pag. 118).

Zahllose Mittel zur Bertilgung von Schnecken, Maulwürfen, Katten, Wanzen, Mäusen in der Hazzi'schen Periode der Recepte! Aber interessant ist, daß schon 1821 der Schwefel als Pulver mittelst Bestäubens zur Bertilgung von Insetten an Sträuchern und selbst als Mittel, die Begetation zu beleben, erklärt wird. (XII. p. 406.)

Die erst in der neuesten Zeit wieder so sehr empsohlenen kunftlichen Brüthöhlen für insektenfressende Bögel (3. B. Meisen, Rothschwänzchen 2c.) sind eine bayrische Ersindung und kommen in Abbildungen schon 1835 vor (XXV. p. 424), was sich auch von einem Lande, in welchem der wilde Staar fast ein Hausthier ist, vermuthen ließ.

# **§**. 40.

#### Arten.

Bayern wird unter den getreidereichsten Ländern Deutschlands mit voran gestellt und die Organisation seines Schrannenwesens ist bekanntlich selbst musterhaft für alles europäische Binnenland.

Es ist nicht selten die Behauptung aufgestellt worden, daß seit Aufhebung der reinen Brache, der Zunahme des Baues von Handelspstanzen und Futterfräutern, der Aushebung der Weide — kurz seit Einführung der neueren Wirthschaftssysteme der Setreidebau eher ab- als zugenommen habe und es muß uns eine wichtige Aufgabe erscheinen, diese Behauptung auf ihre Nichtigkeit zu prüfen, um so mehr, als "die Kultur mehlhaltiger Früchte mit Recht der Wittelpunkt bleibt, um welchen alle übrigen landwirthschaftlichen Gegenstände blos kreisen." (Schwerz.)

Jedermann wird leicht zugeben, daß dieser älteste aller sandwirthsschaftlichen Betriebszweige in dem verhältnißmäßig nur kurzen Zeitraume von 59 Jahren keine sehr erheblichen Aenderungen kann erlitten haben und in der That ist nur allein die Aenderung der Fruchtfolgen selbst, der Andau der Brache, der Bau von Futterkräutern und Handelspflanzen, endlich die Aushebung der Weide von besonderem Einsluß gewesen. Die Periode von 1770—1810 steht in Bezug auf lettere— als die Periode der Gemeindegrundtheilungen und Waldrodungen, oben an.

So viele neue Spielarten von Getreibearten auch empfohlen und vertheilt wurden, so hielten sich boch in ber Hauptsache bie alten

Weizen-, Spelz-, Roggen-, Gerste- und Habersorten. Der gemeine Winsterweizen von besonderer Schwere blieb in den Hauptgetreibeprovinzen an dem Donau-Alluvium (Niederbayern) und in der Mainebene (Unterfransen) die angesehenste Fruchtgattung und nicht selten wird er außer Landes vorzüglich deßhalb verführt, um durch Zumischung desselben zu leichtern Weizen z. B. am Rhein das durchschnittliche Weizengewicht per Quarter, wie es in England am besten bezählt wird, zu erzielen.

Bon ben fremden Sorten sind es Talavera = und St. Helenaweizen, neuerlich auch ägyptischer ober Mumienweizen, welche sich Ansehen und felbst einige Verbreitung erwarben.

Ebenso bominirt überall ber gemeine Sommerweizen noch, obgleich Biktoriaweizen und namentlich ein sogenannter franklicher Sommerweizen in neuerer Zeit, ber lettere in den franklichen Provinzen, große Auszbehnung gewannen. Im Allgemeinen sei schon jetzt bemerkt, daß man im größeren Theile Bayerns arm an Varietäten der fünf Hauptgetreibezarten ist.

### 1853 baute am meisten Weizen

į

ı

ŗ

:

٠.

2

ţ

Rieberbayern mit 381,976 Schäffeln, bann folgte Unterfranken "303,004 "
Oberbayern "279,059 "
Wittelfranken "212,894 "
Oberpfalz "179,518 "
Pfalz "174,343 "
Oberfranken "103,267 "
Schwaben "24,537 "

Der Roggen, ohnebem arm an Abarten, wird als gemeiner Winter- und Sommerroggen sehr häusig gebaut, doch ist im Grenzgebiete ber Oberpfalz gegen Böhmen zu der Standenroggen in
größerer Anwendung, der in den Birkenbrandwäldern seine rechte Stelle
sindet. Eine Abart dieses selbst wieder, das sibirische Schneekorn, ist
von München aus einige Jahre empsohlen und auch oft mit gutem Erfolg
angebaut worden, — aber alle diese Roggenabarten haben so geringe
Ständigkeit der Merkmale, daß sie sehr bald in die alte Art des Winterroggens zurücksallen, so daß die häusige Nothwendigkeit des Samenwechsels zuletzt ermübet.

Obenan im Roggenbau ftand 1853

```
Mieberbanern
                          mit 1,006,476 Schäffeln,
ihm folgte Oberbanern
                               842,810
         Unterfranken
                               611,942
         Mittelfranken
                               558,061
         Oberpfalz
                               536,277
         Oberfranken
                               355,288
         Pfalz
                               341,873
         Schwaben
                               243,015
```

Der Besen, Dinkel ober Spelz, bessen Anbau in Deutschland alter als ber bes Weizens ist, wirb in einigen Kreisen Bayerns, aber ba mit großer Energie gebaut.

So insbefondere in Schwaben, welches 1853 baute 852,633 Schaffel.

| Die | Pfalz folgte  | mit | 376,725 | Schäffel |
|-----|---------------|-----|---------|----------|
|     | Mittelfranken | "   | 290,622 | "        |
|     | Oberbayern    | "   | 167,065 | ,        |
|     | Unterfranten  | "   | 56,107  | "        |
|     | Oberpfalz     | ,,  | 31,128  | #        |
| ,   | Oberfranken   | n   | 7,853   | ,,       |
|     | Nieberbayern  | ,,  | 6       |          |

Mit Ausnahme ber letzten brei Kreise, wird auch in den übrigen fünsen der Dinkel nur an den gegen Schwaben zu grenzenden Distrikten vorzüglich gebaut. So in Oberbanern gegen Landsberg zu, in Mittelsfranken gegen Rothenburg, von wo aus sich ein "weißer Besen" in den 40er Jahren durch ganz Schwaben verbreitete. Der Vögelisdinkel ging seinerzeit auch nach Bahern.

Auch von der Gerste wird nennenswerth nur Eine Abart, nemlich die zweizeilige gebaut, wozu offendar die Gunst, welche ihr die Bräuer zus wenden, das Meiste beiträgt. Die sechszeilige oder Wintergerste, von der aber auch eine als Sommergerste gebaut werden kann, erhält zwar zeitzweise warme Empschlung, die sie vollkommen verdient, aber ihr Andau bleibt doch sehr vereinzelt. Noch mehr jener der Psauen= und nackten Gerste. 1853 stand im Gerstenbau obenan:

```
Nieberbayern mit 485,513 Schäffeln, bem folgt Oberbayern " 410,726 " bann kommen Schwaben " 278,292 " Oberfranken " 271,890 "
```

Unterfranken mit 252,872 Schäffeln, Mittelfranken "221,306 " Oberpfalz "217,135 " Pfalz "193,548 "

Um Aschaffenburg wird neuerlich auch viel Wintergerste mit Erfolg gebaut. Die Gerste von hammelburg ist berühmt.

Der Haber wird fast nur als Rispenhaber gebaut, boch seit etwa 10 Jahren häusig als sogenannter Schwerhaber (ciusacher) —, auch Ber-wikhaber, Frühhaber und Späthaber.

# Am meiften haber baute im oftgenannten Jahre

Oberbayern mit 1,260,586 Schäffeln, ibm folgt Rieberbayern 886,697 602,350 Oberpfalz Schwaben 558,902 Mittelfranten " 502,731 Unterfranten 465,862 379,305 Oberfranken 307,822 Pfalz mit

Die zwei Kreise Ober = und Nieberbayern, welche am meisten Bier brauen und die meisten Pferbe haben, stehen im Gerste = und Haberbau allen übrigen Kreisen um bas Doppelte bis Biersache voran.

Den ersten Rang erhält Nieberbapern breimal und bazu im Weizen, Roggen und ber Gerste, — Oberberbapern einmal (Haber), Schwaben einmal (Dinkel).

Ansangs ber zwanziger Jahre trat eine burch Anpreisung frember Getreibearten und Abarten ausgezeichnete Periode in Bayern ein, welche gleichsam ben Nachzügler jener an Ersindung von Surrogaten so reichen Periode aus dem Ende des ersten Dezennium unseres Jahrhunderts bilbete. Amerikanischer Haber, sibirischer Roggen, Jerusalem gerste, brei chinesische Weizensorten, dei italienische Weizen, dinesischer Spelz, Roggen aus Aegypten, das nie Roggen baute, marokkanischer Schelz, Roggen und dergleichen kehrten viele Jahre wieder, ohne daß sich Etwas bei und erhalten hätte.

Aftrachantorn — Triticum polonicum — macht schon 1817 bens selben Umzug auf ben Bersuchstelbern und betrog Manchen, ber eine Roggenart barin vermuthete, wie 1855 — 58. — In ber That, nach

30 bis 40 Jahren kann leichtlich berfelbe Schwindel an bemfelben Orte in ber Landwirthschaft unerkannt auftauchen!

Schon 1775 hatte Professor Arbuino in ben botanischen Garten zu Pabna ben Holcus Cassrorum gebracht und barans einen Sprup barzuftellen gelehrt.

Als nun in den Tagen der napoleonischen Kriege und der Continentalsperre sich alle Welt auf Erzeugung von Zucker warf, weil dieser enorm im Preis gestiegen war, ließ P. Arduino, des Borigen Sohn, ein Schristchen über die Kultur dieses Holcus 1811 zu Padua publiciren und B. v. Closen, der dazumal in Italien reiste, brachte davon Kenntniß und Samen nach Bayern.

Im sublichen Throl war übrigens der Andau des gemeinen Sorghum schon längst bekannt; auch ein Sorghum mit breiteren Blättern, welches man Sorghum mit dem Zuckerblatte hieß, ward angebaut, aber ebenda kam 1811 durch den jüngeren Arduino der Andau des Zuckersorghum unter dem botanischen Namen Holcus Caffrorum in Aufnahme. Es wird ausdrücklich seines Zuckergehaltes wegen empsohlen, reiste aber damals wie noch jest in München keine Samen.

Wir halten ben H. Caffrorum mit bem Holcus sacharatus für ibentisch. Letzter ist nun, aus Amerika gebracht, neuerdings in die Reihe ber Bersuchspflanzen eingerückt und ber heiße Sommer 1859 hat ihn nicht wenig begünstigt.

Ein nicht weniger interessantes Cereal war der Bergreis, der nach Bayern von zwei Seiten gekommen war. Nach Hirschaid bei Bamberg hatte ihn ein aus Frankreich zurückgekehrter Soldat mitgebracht. Sein Bruder baute ihn, brachte ihn in das benachbarte, durch einen Kulturcongreß ausgezeichnete kleine Buttenheim, wo man 1818 davon fünf Schäffel in einem Jahre daute und zwölffachen Ertrag erhielt.\*\*) Dann war er auch nebst der Bluthirse von Wien aus (durch v. Lewenau) gegangen und in höchste Hände gekommen — aber der ehrliche Schullehrer Bauer von Buttenheim sagte bald, "daß er nicht gewähren wird, was er gewähren sollte."\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Wochenbl. IV. p. 92.

<sup>\*\*)</sup> Bochenbl. X. p. 677.

<sup>\*\*\*)</sup> Wochenbl. IX. p. 83.

Auch der Mais hat nur eine Ausnahmsstellung unter den Halmfrüchten Baherns. Doch hat er einige bestimmte Rester, in denen er seit sehr langer Zeit schon sest site, ohne jedoch bei vielsachen Bersuchen, sich auszubreiten, glücklich zu sein. So hat er einen Hauptpunkt seiner Seßhaftigkeit in der Pfalz (Germersheim und die Abeinniederung), einen zweiten im westlichen Unterfranken (Klingenberg, Alzenau, Aschassenburg), einen dritten in Obersbahern (Traunstein, am Chiemsee), einen vierten in Schwaben (Mindeldeim und etwas am Bodensee). Sehr isolirt steht er in Niederbahern im Landgericht Bilshofen.

Die Tabellen bes ftatiftischen Bureau geben an:

| Pfalz         | mit | 6,959 | Schäffeln | auf | 2,023,66 | Tagw. |
|---------------|-----|-------|-----------|-----|----------|-------|
| Unterfranten  | #   | 1,509 | "         | W   | 714,52   | n     |
| Schwaben      | ıı  | 397   | ٠,,,      | n   | 117,13   | n     |
| Oberbayern    | "   | 115   | "         | 7   | 49,60    | n     |
| Rieberbayern  |     | 57    | <b>"</b>  | "   | 8,59     | W     |
| Oberpfalz     | #   | 12    | "         | n   | 5,25     | n     |
| Mittelfranken | . , | 7     | "         | , # | 4,60     | "     |
|               |     | 9,056 | Schäffeln | auf | 2,923,35 | Tagw. |

Auch ber Futtermais wird in Bayern fast gar nicht gebaut. Daß aber trop vieler Ausmunterungen, Belehrungen und Empsehlungen, bennoch ber Maisbau in manchen günstigen Gegenden Niederbayerns und Frankens nicht mehr um sich gegriffen hat, das liegt viel weniger im Klima als in dem Mangel an Dungkraft, welche der Mais bedeutend in Anspruch nimmt.

Burbe man verläffige altere statistische Angaben mit ben neueren in Bergleichung bringen tonnen, so wurde man finden, daß ber Hirsebau überall zurückgegangen ist.

Die Samen, arm an stickstoffhaltigen Substanzen, werben nur zu besonderen Gerichten geliebt und auch da nur in einzelnen Gegenden. Hiesebauern finden sich nach den oft citirten Tabellen 1853 die meisten in Mitzelsfranken und Rieberbayern. Denn

Mittelfranken baute auf 3,917,61 Tagw. 7,527 Schäffel, Riederbayern auf nur 3,384,87 " 10,370 " Oberfranken " " 1,425,95 " 2,798 " Bfala " 877,30 " 2,455 "

| Oberbanern   | auf | HHT | 559,80 | Tagw. | 859 | Shaffet, |
|--------------|-----|-----|--------|-------|-----|----------|
| Unterfranken | ,   | W   | 368,45 |       | 571 |          |
| Shwaben      |     | n   | 36,02  |       | 91  |          |
| Oberpfalz    | "   | #   | 13,35  |       | 11  | -        |

Im Spessart Unterfraukens (Rothenbuch), im Westrich ber Psalz (Pirmasens und Homburg), auf einigen Mooren und Haiben Oberbaperns und einigen sterilen Distrikten Oberfrankens (Hof und Herzogenaurach) hat sich ber Buchweizen eingenistet, mit Wenigem zufrieben und boch lohenend, was ihm gegeben wirb.

Die Tabellen bes statistischen Bureau stellen p. 1853 obenhin Unterfranken mit 8,079 Schäffeln auf 5,161 Tagw. Ihm folgen:

| Pfalz      | 2,242 | " | W | 789 | H |
|------------|-------|---|---|-----|---|
| Oberbanern | 1,027 |   |   | 392 |   |

Sonft ist ber Anbau wenig erheblich, boch in allen Kreisen, mit alle einiger Ausnahme von Nieberbapern, vorhanden.

### Surrogate für Brodfrucht.

1817 waren selbst unter bem Titel Wohlsahrtskommission mehrere Manner bes landwirthschaftlichen Bereins beschäftigt, ben Wertch verschiebener Cerealien allein und in Mischung zum Brodbacken zu prüfen (VII. p. 295).

Flechten zum Brobmehl zu vermahlen wird ernftlich empfohlen (VII. p. 297) und heimisches isländisches Moos, die heimische Rennthiersflechte und Schlehdornflechte, aufgezählt.

La ftenrie's Entbeckung, Kartoffelmehl zu machen, wirb warm ans Herz gelegt (1817).

Kleienabsub bem Brod zuzuseten, eine erft neuerlich von ben Franzosen wieder in Anspruch genommene Entbeckung, wird schon 1771 von Berlin aus empfohlen, jett (1857) in Bayern neu recommandirt.

Die 1758 schon empfohlene Verwendung von Erdorschen (Erdohlerabi) zum Brodbacken, ebenso selbst die 1771—73 von Germershausen anzgepriesene von Weißrüben wurden 1817 in Bayern nen ausgewärmt. Anochenmehl mit Getreidemehl zu mischen, wird nach Plouquet erwähnt und Anderes!

In Wunsiebel bilbet sich 1817 ein Berein zur Fabrikation von Mood-

mehl (aus der Flechte Lichon islandicus oder isländisches Moos genannt) und Tessi ers Ersindung, aus ausgewachsenem Getreide noch gutes Brod zu backen, ja die Kunst von Abraham Unterdown, "Wehl ohne Getreide" zu machen, werden vom Berein publicirt und empfohlen.

#### S. 41.

### Ausdrefden.

Das Ausbreschen geschieht in ganz Banern mit bem Bengel (auch Schmierer), mit bem Dreschslegel und mit Dreschmaschinen.

Mit dem Bengel oder Schmierer, der ein an einen Stiel unbewegslich und im stumpsen Winkel besestigtes Stück Holz darstellt, wird noch am Inn und der Isar nicht selten, ja in den Vorstädten Münchens selbst da und dort gedroschen. Man zieht ihn hier für Haber dem Flegel vor. Der Oreschstlegel ist dei allen mittleren und kleineren Wirthschaften vorherrschend, die Maschine aber in den größeren. Bayern hat bezüglich der Oreschmaschinen, wie in dem Capitel über das Maschinenwesen ausstührlicher gezeigt worden ist, schon frühzeitig Originelles geleistet, jeht aber sind diese Waschinen in den besten neueren Construktionen über Altbayern so sehr verbreitet, daß es Bezirke gibt, welche 80 Oreschmaschinen mit Göppel in Thätigkeit nachzuweisen vermögen.

Die Anwendung der Dreschmaschinen ist begreiflich sehr von ber Größe eines Gutes und ben zu beschaffenden Arbeitstraften abbangig und so benn haben in ber Regel nur bie größeren Guter solche, nicht bie mitt= leren und kleineren. Run haben sich aber für die beiben letteren in neuester Zeit manbernbe Drefchmaschinen gebilbet, welche bie beste Beschäftigung finden. Der Besitzer einer solchen Dreschmaschine (Schrädler von Schliersee &. B.) überläft seine Dreschmaschine um 6 fl. und seine Bertoftigung per Tag an jeden Landwirth, ber die Maschine von da abholt, wo sie aulett arbeitete. Die Bezahlung beginnt vom Moment bes Aufftellens und bort mit Beenbigung bes Drefchens auf. In ber Umgebung Munchens wurden mit ber Mafchine, 4 Pferben am Goppel und 14 Bersonen aur Arbeit, welche insbesondere bes Strohwegschaffens wegen groß wird, täglich (b. h. in zehn Arbeitsstunden) 48-50 Schäffel Haber sehr gut, ja viel beffer als mit bem Flegel ausgebroschen. Das Schäffel tam auf 24 tr. anderwarts auch manchmal auf 36 fr. zu stehen. Im Winter 1859/60 find 3 solche wandernde Maschinen in Oberhapern unseres Wissens beschäftigt gewesen.

Die Aufbewahrung bes Getreibes geschieht burchwegs in gang Bavern auf Speichern ober "Boben", wie man bie unter'm Dach bafur beftimmten Raume nennt. Rur in ber Zeit bes schwebenben Streites über ärarialische Aufspeicherung wurden auch größere Bersuche mit der Aufbewahrung in Silos gemacht. Diese Aufbewahrung bes Getreibes, zunachst bes Gilt- und Zehentgetreibes bes Staates, in Staatsspeichern, ist eine von ben hungerenothen ber alten Zeit scharf unterftutte unangreifbare Marime ber alten Wirthschaftspolizei gewesen. In Subner's Preisschrift über ben Getreibehandel in Banern, welche von ber okonomischen Gefellschaft zu Burghausen 1777 gefront wurde, wird nach einem Generale vom 26. Marg 1771 für jeben Ropf auf ein halbes Jahr 14 Schäffel hartes Getreib (Roggen und Weizen) und 2 Schäffel weiches verlangt! Und bann noch follten 2-3mal fo viel, als ber mahre Jahresbebarf war, aufgespeichert werben, ehe freie Ginfuhr erlaubt sein sollte!\*) Aber schon 1790 (erneuert 1813) wurde freier Getreibhandel in Bayern proklamirt. Der erste Bersuch einer Ausbewahrung von Getreibe in Silos wurde auf Beranlaffung Benbenweiler's, eines eifrigen Mitgliebes bes landwirthschaftlichen Bereins zu Frantenthal in ber Pfalz, gemacht (1823). Im Jahre 1825 wurde die Grube geöffnet und "ber Bersuch war gelungen!" \*\*)

Später wurde mit großer Umsicht auf den Wällen der Stadt Würzburg der Versuch wiederholt und in der That Kar gestellt, daß unter den rechten Vorbedingungen sich auch in unserem Klima gut getrocknetes Getreide in Silos ausbewahren lasse.

Was zeitweise von ber Aufbewahrung in Getreibethürmen, im grenier mobil, in Fässern u. bgl. verlautete, fand in Bayern wohl Versuche, aber niemals größere Anwendung und durch das Ablösungsgesetz von 1848 fand auch die ärarialische Ausspeicherung fast ihr Ende.

Der Eifer für die Anlage von öffentlichen Getreibespeichern auf Staatskosten in einzelnen Kreisen ober selbst nur Städten, zunächst mit starker Fabrikbevölkerung (z. B. Fürth) ift in Folge der neuerlich so sehr erleichterten Communication, wohl auch des sehr fortgeschrittenen landwirthschaftlichen Betriebes, der die enormen Getreidpreissschwankungen der früheren Jahre auch nicht mehr leicht aufkommen läßt, gesunken.

<sup>\*)</sup> Baber, Blonom, Bausbater III. p. 74.

<sup>\*\*)</sup> Bochenbl. XVI. p. 652.

# §. 42.

### Schätung der Getreideproduktion.

Die Getreibeprobuktion eines Landes zu schätzen, ist schon wegen ber wirthschaftspolizeilichen Maßnahmen in Zeiten gefährlicher Theuerung von großer Bedeutung, da die Schätzung die Grundlage alles weiteren Borgehens bilden müßte; für ein so viel Getreibe erzeugendes Land, wie Bayern, ist sie aber schon wegen der Einsicht in die Beschaffenheit und den Fortschritt seiner ersten Quelle des Wohlstandes unumgänglich nöthig.

Zu allen Zeiten war man bemüht, auch schon vor ber Landesvermessung, in bieser Richtung sich Klarheit zu verschaffen.

t

ľ

t

,

ľ

Treu unserem bisherigen Borgehen in Sachen statistischer Erhebung von Resultaten einzelner Betriebszweige stellen wir die Ergebnisse, wie sehr auch ihre Verlässigkeit schwausen mag, neben einander.

Rubhart (1825) schäffel. Dieß erschloß er aus bem Malzausschlagsergebniß mit Zuschlag von 10°/0 als Defraubation.

Er sagt, daß die allgemeine Annahme sei, Bahern produzire 5 Millionen Schäffel der 4 Hauptfruchtgattungen — Weizen, Roggen, Gerste, Haber und sindet dieß durch die Annahme bestätigt, daß auf Baherns Hauptschrannen wohl kaum der 5te Theil alles produzirten Getreides komme und dieß, dei der weiteren Annahme, daß nur 3 der Necker jährlich mit Getreide bestellt sei und ein Acker 13 Schäffel im Durchsschnitt trage — 5,440,763 Schäffel ausmache.

Er halt bafur, bag bieß ben Bebarf ber Bevollferung volltommen bede und in guten Jahren noch 300,000 Schäffel zur Ausfuhr übrig bleiben (l. c. p. 120).

Die Erhebung von 1833 (aus Berwaltungsberichten) ergab (nach Zierl)

1,259,367 Schäffel Weizen,

1,378,800 " Dintel (unentspelzt),

2,962,520 " Roggen,

130,196 " Erbsen und Linsen,

1,927,363 " Gerste, 2,750,878 " Haber,

10,409,124 Schäffel, in Summa,

gleich 8,677,345 Schäffeln Roggen im Aequivalent.

Aus ben Bonitirungsresultaten berechnet sich ein Ertrag von 10,522,000 Megnivalenten Schäffeln Roggen ober 1,1 Schäffel Roggen für ben Morgen nach Abzug ber Saat. Aber es warb boch allgemein angenommen, baß die wirkliche Produktion eine noch größere ist. Für die damalige Bevölkerung trafen 1% Schäffel Roggen auf ben Ropf.

Bierl schätzt nach ben bestehenben Wirthschaftsspstemen bie Durch: schnittsernte auf

4,500,000 Schäffel Weigen, Rern, Roggen, Erbfen, Linfen = 6,750,000 Schäffel Roggen,

Gerfte. 2.000,000

haber und Wicken 4,750,000

und ben zur Ausfuhr bisponiblen Ueberschuß auf 1 Million Schäffel. (Bapern's landwirthschaftliche Zustände II. 1845 p. 71.)

Nach ber Bobenbenützung 1853, erhoben 1854 (nach amtlichen Berichten), ober ben Tabellen bes statistischen Bureau (v. Hermann) waren angebaut mit Beigen Roggen Dintel Gerfte Saber

704,943 1,775,480 371,912 843,535 1,406,260 Tagw. der Ertrag

bavon war 1,658,498 4,495,742 1,782,136 2,331,385 4,964,255 Schffl.

Alle Kornfrüchte zusammen aber, mit Erbsen, Linsen, Mais, Buchweizen, Hirse 2c. betrugen auf 5,252,781,40 Tagwerken 15,562,755 Schäffel.

Demnach hatte sich die Produktion gegen die Rubhartische Schakung von 1825 verbreifacht! Abgesehen freilich von bem nicht enthülsten (von ben Spelzen befreiten) Dinkel und manchen anderen von Rubhart nicht berucksichtigten, in geringerer Wenge gebauten Cerealien und Sufenfruchten, bie zu ber ältesten Schätzung zugezählt werben mußten, bann insbesondere, daß dieß kein Durchschnittsertrag ift, wird boch eine Mehrung ber Getreibproduktion um mehr als bas Doppelte jest angenommen werben mussen, nachbem in Folge ber guten Getreibpreise 1856, 57 und 58 auch fehr große Alächen gerobet wurden.

Nach einer amtlichen Erhebung (Seuffert's Statistik bes Getreide und Bittualienhanbels 1857) beträgt in gang Bapern bie Ernte eines Mitteljahres:

1,362,000 Schäffel Weizen, 3,246,000 Roggen, 1,635,500 Dintel, 1,679,200 Gerfte, 3.389.800 Haber

11,312,500 Schäffel

nut nur ber fechste Theil einer Ernte tommt auf ben Schrannenvertehr.

Auch aus ber vom t. Staatsministerium bes Hanbels (v. Wolfanger) nenerlich angeordneten Schätzung ber jährlichen Ernteerträgnisse burch die Bezirks Comité's des landwirthschaftlichen Bereins läßt sich eine Bezrechnung anstellen.

Nach einer Mittheilung bes k. Staatsministeriums bes Hanbels gilt als Regel, daß die Note III ober gut der Ausdruck für den siebenfachen Samenertrag ist, einschließlich des Saatquantums.

Nimmt man nun weiter an, baß bie Note II (sehr gut) gleich sei bem 9fachen,

1

ţ

è

ļ

- " I (ausgezeichnet) gleich sei bem 12fachen (bem hoch ften Durchichnittsertrag in Bapern),
- " V (gering) gleich fei bem 2fachen,
- " IV (mittelmäßig) gleich sei bem 4fachen

Ertrage, so wurde sich bei ber weiteren Annahme, daß die Area wie 1853 angebaut sci, ergeben

pro 1859 bei ber Quantitatsnote III,10 für Weizen ober 6,90 facher Erstrag \*) und mittlere Saatmenge von 2,40 Weten;

II,93 ober nahezu III für Roggen 8,07facher Ertrag und mittlere Saatmenge von 2,51 Mehen;

U,88 für Dinkel ober 8,12facher Ertrag und mittlere Saatmenge von 3,59 Metzen;

111,28 für Gerfte ober 6,72facher Ertrag und mittlere Saatmenge von 2,70 Meten;

111,33 für Haber ober 6,67sacher Erstrag und mittlere Saatmenge von 3,77 Mehen.

<sup>\*)</sup> Da 1,00 = I ift und 1,50 die Mitte balt zwischen I und II, so ift bas Steigen ber Decimalen = einem Fallen bes Ertrages. Es wurden also obige Ertragsmultipla gefunden burch Abzug der Dezimalen bom Ganzen - 2. B.:

III = 7,00 (flebenfacher Ertrag), III, 10 = -10 (6,90facher Ertrag).

| Für 1 Tagwert Weizen 16 Mehen ober 2 Schäffel 4 Mehen — Bril.                                               |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| " 1 " Roggen 20 " " 3 " 2 " — "                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| " 1 " Dinkel 29 " " 4 " 5 " — "                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| " 1 " Gerste 18 " " 3 " — " — "                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| "1 " Haber 25 " "4 " 1 " — "                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| Die oft enorme Differenz von ben Angaben bes statistischen Burean                                           |  |  |  |  |  |  |
| läßt sich sogleich ahnen, wenn man bebenkt, bag bieß pro 1853 eine Durch-                                   |  |  |  |  |  |  |
| schnittsernte per Tagwert: an Weizen 2,35 Schäffel, von Roggen 2,53                                         |  |  |  |  |  |  |
| Schäffel, von Dinkel 4,79 Schäffel, von Gerste 2,76 Schäffel und von                                        |  |  |  |  |  |  |
| Haber 3,53 Schäffel angibt.                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| Es war auf \ Weizen Roggen Dinkel Gerfte Haber<br>Tagwerken: \ 703,942 1,775,480 371,912 843,535 1,406,280  |  |  |  |  |  |  |
| Tagwerken: \$ 703,942 1,775,480 371,912 843,535 1,406,280                                                   |  |  |  |  |  |  |
| ber Ertrag                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| a. (nach Erhebung durch                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| bie Bezirfs-Comité's) 1859 1,877,180 5,918,266 1,785,908 2,530,605 5,859,416                                |  |  |  |  |  |  |
| b. (nach den statistischen                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| Labellen)                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| amtliche Erhebung 1853 1,658,498 4,495,742 1,782,136 2,331,385 4,964,255                                    |  |  |  |  |  |  |
| Da bie Ernte eines Mitteljahres beträgt nach amtlicher Erhebung an                                          |  |  |  |  |  |  |
| Weizen Roggen Dinkel Gerste Haber                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 1,362,000 3,246,000 1,635,500 1,679,200 3,389,800 Shaffel                                                   |  |  |  |  |  |  |
| ober in Summa 11,312,600 Schäffel,                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| so hatte nach unseren Annahmen die Ernte bes Jahres 1859 eine Mittel-                                       |  |  |  |  |  |  |
| ernte übertroffen!                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| Sie beträgt 17,971,375 Schäffel!                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| nach v. Hermann's Tabellen p. 1853 15,232,016 Schäffel!                                                     |  |  |  |  |  |  |
| Es tommt vor allem barauf an, die Zahlen für die Noten                                                      |  |  |  |  |  |  |
| I. II. III, IV.                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| in der Erhebung durch die Candwirthschaftlichen Bezirks-Comité's festzu-                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| *) Die Quantitats-Durchschnittsnote ber 5 Cerealien war pro 1859 : Weigen III,10                            |  |  |  |  |  |  |
| Roggen U,98                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| Dintel III,20 > ober II,83.                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| Gerste III,28 (= 8,17facher Ertrag, also beffer als "gut" ober besser<br>Haber III,83 als eine Mittelernte. |  |  |  |  |  |  |
| Anore milos , the time Willettime                                                                           |  |  |  |  |  |  |

XIV,184

ftellen. Die prattischen Landwirthe werben bie Quantitätsnoten viel beffer verstehen, als die Qualitätsnoten, ba erstere auf bas ihnen wohlbekannte Dag, lettere auf bas felten geubte Gewicht gurudgeben. Auch hören bann die Differenzen z. B. zwischen Rro. I in der Oberpfalz und Niederbauern auf. Beibe Rreise muffen nach bem Ertrag bezeichnen, wenn auch ber eine Rote III icon einen ausgezeichneten, ber anbere einen mittleren Ertrag nennt.

Wir fügen biefer Schatzung eine Mittheilung über bie Durchschnittserträge aus ben besten Betreibegegenden Baperns bei.

Der bochste Körnerertrag in ben 3 besten Alurmarkungen bes Bezirks Bestries (Schwaben und Neuburg) wird angeschlagen, wie folgt:

I. in ber Alurmartung Möttingen:

Rern 12 - 15 Samen.

Roagen 10 - 11

Gerfte 12 - 14

Haber 10 - 11

II. in ber Stabtmartung Rorblingen:

13 Samen. Rern

Roggen 13

Gerfte 10

Haber 10

III. in ber Flurmartung Rabermemmingen:

Rern 14 - 15 Samen.

Roagen 12

Gerfte 13

Haber 11 — 12

Der hochfte Rornerertrag ergibt baher im Durchichnitt:

bei Rern 131/3 Samen.

"Roggen 121/a

" Gerfte 12

" Haber  $10^{1}/_{3}$ 

Die Rörblinger Stadtflur hat in qualitativer Beziehung wohl bie beften Getreibfelber, allein ber Umftand, bag fich bas Getreibe gewöhnlich lagert, foll ber Grund sein, bag ber Kornerertrag geringer ift, als in ben besten Landessluren.

# IL gülsenfrüchte.

S. 43. Hülsenfrüchte.

Der Bau sehr nahrhafter Hulsenfrüchte war bekanntlich vor ber Einführung des Kartoffelbaues in Deutschland sehr ausgebreitet und Mus von ihnen mit Speck die gewöhnliche Nahrung des gemeinen Mannes.

Obgleich nun die Ansprüche, welche diese blattreichen Pflanzen an den Boben machen, viel schwächer sind, als jene der Cerealien oder der Kartoffeln und der meisten Handelspflanzen, so verringert sich ihr Andau doch allmälig immer mehr und selbst die andauernd wiederkehrende Krankheit ihrer Dränger, der Kartoffeln, hat sie bis jeht noch nicht erheblich in die Höhe gebracht.

Nieberbayern, ber einzige Kreis, ber mit Ausnahme ber gebirgigen Kreise Oberbayern und Schwaben, welchen bas Klima weber Kartoffels noch Hülsenfrüchtebau begünstigt, die wenigsten Kartoffeln baut, steht im Bau ber Hülsenfrüchte mit 107,402 Schäffeln oben an.

| Jhm ! | folgen: | Unterfranten  | , | <i>55,546</i> | Ħ  |
|-------|---------|---------------|---|---------------|----|
|       |         | Mittelfranten | " | 28,957        | ,, |
|       |         | Oberfranken   | " | 28,638        | W  |
|       |         | Pfalz         | " | 26,734        | #  |
|       |         | Oberpfalz     | # | 15,879        | ,, |
|       |         | Sch waben     |   | 14,323        |    |
|       |         | Oberbayern    |   | 6,069         |    |

Daß gerabe die zwei fruchtbarften Kreise, welche die Kornkammern Baperns an der Donau und am Main enthalten, in der Kultur der Hülsenfrüchte obenan stehen, liegt aber nicht blos im gunstigeren Klima, sondern noch mehr im kräftigen Boden, den diese Pflanzen verlangen, ohne daß man ihn durch reichliche Düngung ersetzen könnte.

Daß die Hülsenfrüchte nicht mehr im Andan zunehmen, liegt insbesondere in dieser schiefen Stellung, in welche sie durch den Brachandan gekommen sind, da sie eben frische Düngung nicht gut vergelten, zu sehr ins Kraut schießen, und zu wenig Samen ansetzen, auch mit Ausnahme der Bohnen keine eigenkliche Bracharbeit vertragen.

In Unterfranken werden bedeutend viele Bohnen, in Niederbayern aber mehr Erbsen und Linsen gebaut. Der Bau ber Schweins = und Pferdebohnen kommt porabisch vor.

Die Zwergbohne sindet sich in Franken und der Pfalz als Zwischenfrucht in den Kartossels und Dickrübenfeldern. In der Juragegend Oberfrankens werben viele Hülsenfrüchte gedaut und als Erbsen, Linsen und Wicken selbst mit Getreide zu Mehl vermahlen und zu Brod aus "Wischlingsfrucht" (auch mit Gerste) verbacken. Die nahe Oberpfalz hält aber mehr auf Kartosselbau. Von Tirschenreuth wird berichtet, daß es zur Zeit der sürstl. Lobsowitzschen Herrschaft bei Strass gewofen sewesen sein, ein gewisses Raß Erbsen auszusäen.

# III. Wurzeln und Knollen.

#### S. 44.

## Geschichtliche Entwicklung des Kartoffelbaues.

Schwieriger als in irgend einem anderen beutschen Lande gewann der Kartoffelbau in den Mehlkost so sehr liebenden altbayerischen Areisen Aufnahme unter den Feldfrüchten und selbst heuzutage noch sind Kartoffeln seltener auf den Tischen der altbayerischen Bauern zu finden, als irgendwo in Deutschland, so viele sie auch für Brennereien im Großen bauen.

Alle Nachrichten stimmen überein, daß aus der Oberpfalz zuerst die Kartoffeln nach Altbayern und Ostfranken, aus der Pfalz aber in das westliche Franken kamen.

In die Oberpfalz selbst gelangten sie aus ben Sechsämtern ober bem Boigtlande, wohin sie nachweisbar aus England schon 1650 zuerst gekommen waren.

Die Georgica bavarica nennen 1752 die Kartoffeln (abgeleitet von Tartuffoli) "weiße Erdäpfel" zum Unterschied von den rothen, den Topinambours, und sagen, daß sie eine seit 50 Jahren schon im Boigtslande bekannte, neue, empsehlenswerthe Speise wären. Daß man Stärke baraus darstellen könne, wird als Reuigkeit mitgetheilt.

Zwischen 1730—40 waren sie auch erst nach Rürnberg gekommen, 1734 nach Happurg. In die Pfalz waren sie aber wohl am frühesten gekommen, denn 1720 werden sie von da schon nach Preußen gebracht und ihren Andau zu verbreiten trugen die mit der Regierung nach München unter Carl Theodor übersiedelten Pfälzer nicht wenig bei.

Sehr rasch gelang inbessen bie Verbreitung bennoch nicht, benn ber laudwirthschaftliche Verein findet es noch 1813 nothig, unentgelblich für 250 fl. gute Kartoffelsorten nebst einer Anweisung zu beren Anban und Benühung zu vertheilen und 1814 werben selbst vier silberne Vereins-

Denkmünzen für Einführung bes Kartoffelbaues ba, wo er noch nicht stattfand, ausgeschrieben. Dieß wiederholt sich noch mehrere Jahre. Auch in später verlornen Provinzen ward unter bayrischer Leitung der Kartoffelbau eingeführt, wie im Salzburgerlande 1813 durch den Hofgärtner Mesmer zu Kleßheim. Mehr als Alles trugen indessen zwei Womente zur Berbreitung des Kartoffelbaues in Bayern wie anderwärts bei, — es waren die theueren Jahre 1816 und 1817 — dann das Austommen der Kartoffelbrantweinbrennereien mit Schlempefütterung im Winter bei noch geringem Kunststuterbau und Sommerweidegang.

In Schwaben theilte man behufs leichterer Einführung bes kartoffelbaues ben Leuten Parzellen von ben Gemeinbegründen zu, wie dies benn überhaupt der Weg der Alten war, neue Kulturpstanzen einzuführen, weil der sonstige Flurzwang, die Urbarien, der Zehent, kurz der alte Grundverband überall Hindernisse seize. So geschah es auch mit dem Hopsen in der Hallertau.

Die theueren Jahre riefen bas burch Aushebung ber Continentalsperre kaum geschwächte Streben, Surrogate für alle Colonialprobukte zu sinden, wieder für Brobsurrogate wach und die Berwendung der Kartoffeln in zahllosen Formen wird gelehrt, insbesondere auch ihr seitdem nicht mehr verschwundener Zusat zum Brodmehl\*). Lasteyries Borschlägt machen Spoche.

Inbessen ließen boch bie Kartoffeln bamals auf nassen ober schweren Böben auch im Stiche, halfen aber wundervoll in ben trocknen, mageren, sandigen — und es kamen allen Ernstes die Borschläge auf, Kartoffeln aus Keimen in Kellern zu ziehen, weil man die Fruktisikation berselben einigemal so beobachtet hatte. Auch das Ausstechen der Augen zu Saatgut und das Pflanzen der Keime allein ward damals empsohlen (l. c. VII. p. 1817).

Die Brennereien aus Kartoffeln nahmen in Bayern eben wegen ber so großen Bortheile ber Schlempefütterung zu Nauhfutter bei mehr ertens siver Wirthschaft rasch überhand, konnten aber doch wegen ber von ihren Regierungen viel besser unterstützten Concurrenz nordbeutscher Brennereien nie zu rechtem Glanz kommen. Ueber neuere Anordnungen in dieser Beziehung verweisen wir auf Abtheilung II. dieses Buches.

<sup>\*)</sup> Bochenbl. b. landw. Ber. VII. p. 113.

#### S. 45.

#### Ausdehnung der Aultur.

Der Kartoffelbau ift zwar in Ober= und Nieberbayern nun nicht gering mehr, aber er steht boch ben baburch ausgezeichneten Pro= vinzen weit nach, nemlich jenem ber Pfalz, ber Oberpfalz und in Unter= franken.

In der Pfalz hat trot der Krankheit der Kartosselbau in den letzten 20 Jahren selbst gewonnen, wozu die hohen Preise der auf dem Rhein ausgeführten das Meiste beitrug. Im hinteren Theile der Pfalz nimmt die Kartossel sast zum eigenen Bedarf, insdesondere auch für die Brennereien. Im Bezirk Pirmasens entscheidet der Ernteausfall der Kartossel geradezu über Wohl und Wehe der Bewohner. So viele Kartosseln auch noch in der Rheinebene gedaut werden, die Bezirke von Kirchheim, Frankenthal und Spener übertressen sie doch Alle und von hier aus insbesondere sindet der Erport (1—3 st. per Centner) nach dem Niederrhein statt. Die Auswahl der Sorten zum Andau ist begreislich hier sehr sorgsältig.

Trop ber neuerlichen Abnahme ber Krantheit ist aber boch auch hier wie überall bie Klage, baß bie Kartoffelerträge zur Zeit weit hinter jenen früherer Jahre zurüchlieben!

In Mittelfranken ist die Gegend vom Kloster Heilsbronn durch Ausdehnung des Kartosselbaues ausgezeichnet. Namentlich auch Frühkarztosseln werden hier in großer Ausdehnung gebaut. Ebenso um Dinkelszbühl, von wo aus viele Kartosseln nach Württemberg gehen, und um Gunzenhausen, wo man in den Sorten wählerisch ist. Auch um Pappenzheim (Hardenberger!) und im Eichstädtischen blüht Kartosselbau, wie noch mehr um Reustadt a. A. In den Hopfengegenden ist nächst dem Hopfen die Kartossel die Hauptsrucht, doch übertrisst die Gegend von Erlangen, wo sie z der Area besetzt hält, dann Fürth und Schwabach alle. Bon Windsheim wird gesagt, daß sich in den letzten 20 Jahren der Kartosselsbau daselbst um das sechsslache vermehrt habe!

In der Oberpfalz nimmt gleichfalls der Kartoffelbau oft &, nicht selten & des Ackerlandes in Anspruch und die ärmere Bevölkerung ist sast ganz auf sie angewiesen, obgleich Gebirgslage und rauhes Klima ihre Ausbehnung beschränken. Dasselbe gilt von Oberfranken, wo, wie in der Pfalz und Oberpfalz, eine sehr große Zahl von Abarten cultivirt wird, was in den cisdanubischen Provinzen nicht so sehr der Fall ist.

Nach ben Tabellen bes statistischen Bureau VII. p. 52 stellt sich ber Ertrag an Kartosseln nach Reihung pro 1853 wie folgt fest:

| Obenan die | Pfalz         | auf  | 145,741 Tagn | 2,210,945 | Shaffel. |
|------------|---------------|------|--------------|-----------|----------|
| Dann       | Unterfranken  | "    | 111,247 "    | 2,390,561 |          |
| "          | Oberpfalz     | n    | 109,263 "    | 1,545,233 | •        |
| n          | Oberfranken   | "    | 103,920 "    | 1,317,899 |          |
| "          | Mittelfranten | . ,, | 79,832 "     | 1,437,834 | ,,       |
| n          | Nieberbanern  | "    | 57,258 "     | 941,046   |          |
| "          | Oberbanern    | n    | 50,819 "     | 898,929   |          |
| n          | Schwaben      | "    | 26,605 "     | 402,451   |          |

684,770 Tagw. 11,144,898 Schäffel.

In bieser Zusammenstellung erscheint auffallend, wenigstens im Bergleich zu ben neueren Verhältnissen, daß Niederbayern mehr als nocheinmal so viel Kartoffeln bauen soll, als Schwaben —, auch ist der Wittelertrag von 21 Schäffel per Tagwert in Unterfranken neuerlich kaum mehr gerechtfertigt.

# §. 46. Banart.

Die Kartoffeln besetzen nach Berechnung aus ben statistischen Tabellen bie Hälfte bes Gesammtbrachselbes in Bapern, wenn nemlich bie reine Brache mit 1,725,027 Tagwert in Abzug gebracht ist. Die andere Hälfte trifft auf Klee und Mengfutter, bann vielsache Hanbelspflanzen.

Ihre vorherrschende Stellung im Feldbauspstem ist damit gegeben. Sie stehen im Großen fast überall im Brachselde, wenn auch eine starke Düngung die Krankseit, wie nicht zu längnen ist, befördert. Die Ursache ist wohl nächst der Schwierigkeit, die alte Felderwirthschaft ganz zu verlassen, in der Nothwendigkeit, die Felder von Unkraut nach zwei auseinandergesolgten Getreideernten zu reinigen, gelegen. So denn treiden sich bei den Kartosselbau treibenden Landwirthen gewöhnlich zwei Notationen nebeneinander, nemlich:

| A.                | В.                |  |  |  |
|-------------------|-------------------|--|--|--|
| 1) Kartoffeln.    | 1) Wintergetreib, |  |  |  |
| 2) Wintergetreib, | 2) Sommergetreib, |  |  |  |
| 3) Sommergetreib, | 3) Rlee,          |  |  |  |

und zwar so, daß die Abtheilungen A. und B. in einander übergeben und nach Klee bei B. einmal Kartoffeln kommen und nach diesen bei A. Sommergetreid mit Klee, damit dieser nicht vor dem sechsten Jahre auf dasselbe Feld wiederkehre, was er indessen an vielen Orten Bayerns doch ohne Rachtheil thut. Die Berlockung zu freier Wirthschaft wird baburch groß und in der That ist dieselbe häufiger, als man glaubt.

Das Kartoffelfelb wird in Bayern in ber Regel gut vorbereitet und bie Saatknollen werben gang ober gerschnitten balb in die britte Furche gelegt, bald in eine Furche, in welche Dift gezogen ift ober welche mit Mift nach bem Legen bebeckt wird und welche ber Pflug mit zwei Streifen bebeckt, indem er zwischen ben so entstandenen zweistreifigen Bifangen bie Raine fteben läßt. Diese Raine werben nach 4 bis 6 Wochen gespalten und bavon wieder je ein Streifen an die Kartoffelbifange angelegt. Nach 3 bis 4 Bochen werben sie wieber von ben Bifangen weggeackert, und nach berborrtem Untraut in Rurgem wieber angeadert, bas heißt behäufelt, nachbem burch öfteres Bu= und Wegadern bas Schäufeln mit bem gemeinen Landpflug zu erseben gesucht worden war. Es ist auffallend, mit welcher Geschicklichkeit in Altbayern, wo nur felten die mittleren Reiben ber Kartoffeln beim Bau in die britte Furche von Menschenhanden bearbeitet werben, ber Bauer mit bem gemeinen Landpflug, welcher eine mehr universelle Anwendung gestattet, diese Arbeit bes Reinigens bes Felbes von Untraut bewirkt und sich nicht scheut, gang verunkrautete Felder mittels Kartoffelbau so zu brachen, was ihm freilich nur je nach ber Gunft ber Witterung gelingt.

ì

t

ľ

ŗ

ţ

In den franklichen Areisen und der Pfalz, wie Oberpfalz, werden die Rartoffeln auch oft mit der Handhaue gebracht, auf größeren Gutern find aber überall Häufels und Schäufelpflug im Gebrauch.

Die Ernte der Kartoffeln geschieht durch Handarbeit, häufiger durch Ausackern mit dem gemeinen Pflug, seltener mit dem Kartoffelerntepflug. Das Kraut wird in den ärmeren Gegenden von Franken und der Oberspfalz häufig noch grün abgeschnitten und gefüttert, in Altbanern aber trocken gesammelt und auf Wiesen zum Düngen ausgebreitet, auch sehr häufig auf dem Felde verbrannt.

Die geernteten Rartoffeln kommen in ber Regel in Reller, nicht felsten in Erblocher, wohl aber sehr selten auf Mieten im Freien.

#### S. 47.

## Bie Sutterrunkeln (Bickruben, Mangeres, Mandeln).

Der Anbau der Futter: wie der Zuckerrunkel ist uralt in Bayern, ward jedoch immer nur in den franklichen Provinzen in bedeutender Ausbehnung betrieben. Beide fanden offenbar ihren Ausgangspunkt von den großen Feldgärtnereien zu Kürnberg, Bamberg, Gochsheim und Sennfeld, und behaupten noch jetzt, erstere im freien Felbe in Unterfranken ben obersten Rang, letztere mehr als Gemuse (Rannen!), boch auch als Material zur Zuckergewinnung da und bort eine wichtige Stelle.

Die Betrachtung bes Baues ber Zuckerrunkeln geschieht beffer bei Gelegenheit ber Behandlung ber Runkelnzuckerfabrikation und sei somit auf später ausbewahrt.

Nicht blos die meisten, auch die besten Sorten von Rüben aller Arzten baut Unterfranken, und zwar schon von Bamberg an. Die Futterzunkel sindet daselbst den mürben, sandigen Lehm und das passende milde Klima, das sie gern bei sorgfältiger Bracharbeit, die ihr hier nicht sehlt, zu großer Bollsommenheit bringt. In nicht wenigen Jahren ist das Futzter, das die Runkel in Blatt und Wurzel verleiht, das einzige Winterssutter nehst Strohhätsel für den kleinen Landwirth.

Erträge von 600 Centner per Tagwert find nichts Seltenes.

Es werben übrigens für gewöhnlich die Futterrunkeln auf besondere Gartenbeete gesäet, sorgfältig geschützt und erst später auf das wahlvorbereitete Feld versett. Die Futterrunkeln von Obern dorf, eine Stunde westlich von Schweinfurt in der Mainebene mit Lehmalluvium gelegen, haben im Inund Auslande den größten Ruf und in manchen Jahren kann nicht so viel Samen daselbst gebaut werden, als verlangt wird. Zwischen 40 dis 100 Centner Runkelnsamen werden jährlich verkauft und zwar der Centiner um 45 bis 50 ft.

Wir mussen hier eines in landwirthschaftlichen Schriften sehr verbreisteten Jrrthums gedenken, daß nemlich die Runkeln niemals abgeblattet würden, wenn sie hohe Erträge geben sollen. In ganz Franken werden die Futterrunkeln von den Bauern abgeblattet, aber erst dann, wenn das Blatt zurückfällt oder neigt, sich gelb zu färden beginnt, also auch für die Begetation der Rübe selbst nicht mehr von besonderem Werthe ist. Es bricht dann leicht von der Wurzel ab und hinterläßt eine fast glatte Rarbe. Auf dieses Blattsutter, das für Schweine roh und gekocht, für Rinder unter Häksel gefüttert wird, rechnen die Bauern ganz vorzüglich und gewinnen in günstigen Jahren das Deppelte des Futterertrages von dersselben Fläche. Die geblattete Kübe wächst mehr aus dem Boden heraus, als hinein, bildet eine breite Scheibe über der Erde und seine Wurzeln unter ihr, stellt sich mit der Luftnahrung in besondere Beziehung und erzhält so gerade erst die an der Oberndorser Rübe geschäpten Sigenschaften.

Rach Alkbayern brachten ben Bau ber Futterrunteln bie mit Carl Theodor gekommenen Pfälzer. So baute 1782 ber verdienstwolle Frhr. v. Prsch, später Graf v. Prsch biese Runteln zuerst in Schleißheim und lehrte selbst das maßvoll zu handhabende Abblatten dabei. Aber das Riima Oberdayerns ist nur in Ausnahmsjahren diesem Runteldau günstig und daher hat sich auch der Runtelnbau mehr nach Niederbayern gezogen, wo er alljährlich allmälig Raum gewinnt.

Dieß ist auch in Mittelfranken der Fall, obgleich geklagt wird, daß der Werth dieser Pflanze, die namentlich von den Raupen so sehr geschont wird, noch nicht gehörig erkannt sei.

Hier werben auch Zuckerrunkeln, jedoch zu Kaffeesurrogat, gleich ben Carotten, gebaut.

#### **S. 48.**

# Die Inderrunkeln und die Aunkelnzuckerfabrikation.

Wie eben erwähnt warb die Zuckerrunkel als Gemüsepstanze schon in den ältesten Zeiten in Bayern, aber nur gartenmäßig, kultivirt. In den frankschen Provinzen, namentlich in Unterfranken war auch die Bereitung eines Syrups aus dem Saste berselben, eine Art des sogenannten "Kraut", uralt bekannt. Aber krystallisirten Zucker aus den Runkeln zu bereiten, erfand bekanntlich zuerst in der Mitte des vorigen Jahrhunderts Achard in Berlin.

In Bayern tauchen ernsihaste Bersuche zur Runkelnzuckersabrikation, burch die Continentalsperre wie in Frankreich und Preußen gelockt, erst um 1812, aber da an mehreren Punkten zugleich auf. In diesem Jahre war die Grauvogl'sche Runkelnzuckersabrik in Augsburg in Betrieb und General Graf v. Ekart soll zu Purkensee damals schon eine zweite Fabrik errichtet haben. Dein Wieninger errichtet im ehemaligen Rioster Fürstenzell bei Passau 1812 eine Runkelnzuckersabrik, welche im Dezember schon täglich 80—100 Itr. Rüben verarbeitet.

Nachbem in Frankreich, wo Napoleon I. selbst 1811 bie Zuckersabrik von Delaport zu Paris besucht, ben Besitzer bekorirt und ben Arbeitern einen Wochensohn geschenkt hatte, die Chemiter Barruel und Desrone sich der Sache angenommen, verarbeitete 1812 Frankreich 98,813045 Kilogramm Rüben und zählte einem 40 große und kleine Runkelnzuckersfabriken.

<sup>5)</sup> Bochenblatt bes landwirthichaftlichen Bereins. IL. p. 501.

Auch zu Arnschwang bei Cham errichtete Frhr. v. Bölber aborf 1812 eine Annkelzuckerfabrik — aber schon 1816 ging die große Graud vogl'sche Fabrik in Augsburg wieder ein und erst 1824 sinden wir wieder neue Anstrengungen der Hebung der Aunkelzuckersabrikation zugewendet. Apotheker Kurz zu Lohr erbietet sich 1825, auf seiner Aunkelzuckersabrik Unterricht in der Fabrikation zu ertheilen. und Zierl, der einsichtsvolle Kenner landwirthschaftlicher Zustände in Bahern nahm sich sorten mit der größten Energie diesek Kulturzweiges an, ja er behauptete, die Zuckersabrikation aus Kunkeln sei das einzige Wittel, der bahr. Landwirthschaft wieder auszuhelsen. So waren nämlich die der Landwirthschaft wieder auszuhelsen. So waren nämlich die der Landwirthschaft so verderblichen Jahre der niederen Getreibepreise.

Der unternehmende Uhlichneiber gründete eine Runkelzuckerfabrik zu Obergiesing bei München und 1835 zu Schleißheim, bann zu Erding und gab 1837 ein Programm aus zum Unterricht für Wertmeister in den Zuckersabriken. In Kaiserslautern bildet sich 1838 eine Aktiens gesellschaft zur Runkelzuckerbereitung nach Herbergers Methode (landwirthschaftliche Zeitschrift von Bayern XXVIII. p. 302). Man zählte in dieser zweiten Periode des Aufschwunges der Runkelzuckersabrikation 1842 in Bayern folgende Fabriken:

| Erching vera   | rbeitete | 9,330  | Ztnr. | Rüben |
|----------------|----------|--------|-------|-------|
| Wallerstein    | "        | 16,000 | "     | "     |
| Nördlingen     | *        | 3,700  | W     | n     |
| Rottenborf     | n        | 2,000  | ,,    |       |
| Raiserslautern | "        | 45,000 | *     | *     |
| Schweinfurt    |          | \$     |       |       |
| Buchhof        | ,        | 20,000 | n     | M     |
| Theres         | "        | 3      |       |       |
| Gern           | W        | 3      |       |       |
| Buch           |          | 3      |       |       |
|                |          |        |       |       |

Eingegangen waren außer ben schon obengenannten bie Fabriken von Gatschenberger und Blumenrober.

Das trodne Jahr 1843 schabete mehreren Runkelnbauern noch mehr und Gern und Buch gingen ein. Doch warb angenommen, daß vom April 1842 bis Ende März 1843 in Bayern 3739 Atr. Runkelnzuder

<sup>\*)</sup> Bochenblatt XV. p. 813.

<sup>\*\*)</sup> l. c. XIV. p. 700,

<sup>\*\*\*)</sup> Bereineblatt XXXII. p. 81.

fabrizirt worben waren. Bon nun an erkaltete übrigens der Eifer für die Runkelzuckersabrikation neuerdings und 1845 stirbt auch ihr größter Protektor, der tüchtige Zierl, nachdem er in der Praxis (zu Gern) nicht mit seiner vortrefslichen theoretischen Behandlung dieses Betriebszweiges gleischen Schritt gehalten hatte.

Die ephemere Fabrik in Regensburg arbeitet 1844 nach bem Schüstenbach ich Benbach ich Berfahren. Hohe Besteuerung wird allgemein als Ursache bes Eingehens ber meisten Runkelzuckerfabriken, von benen balb gar keine mehr mit Ausnahme ber zu Buchhof bestand, angegeben.

Zur Zeit nun ist insbesondere im diesseitigen Bayern die Gegend von Straubing durch ben großen Andau ber Zuckerrunkel, namentlich zu Buch= hof burch den sehr sackkundigen Fikentscher, ausgezeichnet. Fikentscher widmet ihr hier durchschnittlich jahrlich 500 Tagwerke.

Als Hanbelsgewächs ist auch in der Pfalz die Zuckerrunkel von Wichtigkeit, ba fie fur ben Bebarf ber großen Buderfabrit ju Baghaufel und ber auf baprifchem Boben gelegenen Fabrit Fried ensau gebaut wird. Waghäusel hat noch besondere Kilialen, in welche die Rüben abgeliefert und wo sie geschnitten und getrocknet werben. Der Bau erfolgt gegen Behandigung bes Samens im Aftorb. Namentlich liefert ber Alluvialboben ber Begirte Speger, Germersheim und Frankenthal die besten Produtte. Der burchschnittliche Preis für 1 3tr. Rüben beträgt 28 - 30 fr. bet einem Ertrag von 200 — 250 Atr. pr. Tagw. Die Rübenfelber steigen sehr im Breis und die Runkelnkultur bat eine schöne Rukunft, trot ber starten Anspruche an Boben und Arbeitstraft, wenn nur bie Pregruckstanbe und Mineralbestandtheile bes Saftes bem Lande, bas die Rüben baute, verbleiben. Darum hat sich auch die Kultur ber Futterrunkel in Unterfranken ohne Nachtheil für bas Felb erhalten, weil bie Pflanze blos verfuttert wird, ihre Salze aber im harn und ben festen Ertrementen sammtlich bem Felbe gurudgegeben werben.

Bayern hat vom 1. September 1858 bis Enbe Auguft 1869 jur Runtelguderfabritation versteuert, also verwendet, 421,780 3tr. Rüben.

(Centralblatt ber Abgaben u. nach ben Annalen ber preußischen Landwirthschaft — Januar 1860 p. 47.)

S. 49.

# Anhang — Surrogate.

Raum hatte Kirchhoff zu Petersburg bie Darftellung von Trausbenzucker aus Kartoffeln um 1810 erfunden, als ichon 1812 Atten-

hauser zu Straubing die Erfindung nachmacht und empsiehlt. v. Volsberndorff will auch zu Arnschwang neben Rübenzucker Kartoffelzucker machen. Doch hat dieser Industriezweig in Bayern niemals besonders Wurzel gesaßt. Ein Preis von 500 fl. ward von der Landshuter Universsität 'auf die Entdeckung der Darstellung von Zucker aus Süsholz gestellt.

Aus Kastanien Zucker zu bereiten, wird nach Guerazzi aus Florenz 1812 empfohlen (Wochenblatt II. p. 675). Deßgleichen aus Mans nach Burgers Borgang in bemselben Jahre (l. c. p. 707).

Zuder aus bem schon oben erwähnten Zuder sorghum (Holcus Caffrorum) wird 1813 empfohlen und ber landwirthschaftliche Berein vertheilt Samen bavon und zwar nach Ansbach, Eichstädt, München, Rursberg und Innsbruck (l. c. III. 619). Fast ganz basselbe geschah seit 1858 wieder.

Am Ernsthaftesten ward aber in Bayern wohl wegen der Fülle des Materiales der Bersuch mit der Darstellung von Ahornzucker aus dem gemeinen und Spitzahorn durchgeführt. Schon 1813 begannen diese damald über Salzdurg und Throl, wo es überall viele Ahorne gab, ausgedehnten vom k. Forstpersonal ausgeführten Bersuche, die leider zeigten, daß der Gewinn an Zucker ein sehr geringer war und von einem ansehnlichen Baume im Ganzen per Jahr nur zwischen 9 — 16 Roth betrug. Dazu war diese Zuckermenge in mehr als 12 Maaßen Sastes vertheilt, was somit auch die zu gewinnende Sastmenge eines Baumes war. Der Spitzahorn erwies sich übrigens zuckerreicher und man fand, daß er von 30 Maß 36 Loth krystallisirten Zuckers, der gemeine aber nur 30 Loth krystallistreten Zuckers liesere. Als es mit den deutschen Ahornarten nicht gehen wollte, griff man zum Acer sacharinum von Nordamerika und 1826 erzhielt der landwirthschaftliche Berein wirklich v. Michaux aus Paris 500 Bäumchen dieser Art, die er vertheilte.

Die Befreiung bes Continentalhanbels erstickte alle biese Bersuche, nur ber Rübenbau schlug feste Wurzeln in Deutschland und nach so viesen Bersuchen auch in Bayern bei richtiger Sachkenntniß, wie es scheint. Daß ber Rübenbau aber ein sehr gefährlicher Bau ist, wenn die in Masse von ihm dem Felde entzogenen Mineralsubstanzen nicht zurückgegeben wersben, beweisen bereits einzelne Beispiele in Sachsen und in der Pfalz.

# S. 50. Sutterrüben.

Als uralte beutsche Futterpstanze sind die Weißrüben bekannt. Sie werben in Bayern in sehr großer Ansbehnung in den franklichen Kreisen, zumal in den Niederungen derselben gedaut und zwar überall als Stoppelrüben, nach leichtem Sturz der Roggen- oder seltener der Weizenstoppel. In Altbayern werden die runden, kurzen Tellerrüben, in Franken die langen rothköpsigen am liedsten gedaut. Neben ihnen in Altbayern die kleine bayrische Rübe von ausgezeichnetem Geschmack und großer Nährstraft, die berühmte Pfatterrübe der Oberpsalz.

In mehreren Segenden Deutschlands mußten die Weißrüben durch Regierungsmaßregeln eingeführt werden, z. B. in Hannover 1748. Bon da brachte sie Lord Townsend nach England, wo man sie mit dem Nasmen Turnips noch heutzutage als die Grundlage alles künstlichen Futters baues, als oberste Futters und Mastpslanze ansieht.

Franken und Rheinland, bas Land am Nekar und am Main sind die Heimath des Weißrübenbaues. Dort bilden sie die Hauptzugabe zum Hädsels oder Rauhstutter der Winterfütterung und werden dazu in Kellern und noch häusiger in Erdgruben ausbewahrt. Sie sind das bevorzugte Futter des Kleingütlers in diesen Ländern mit sehr getheiltem Grundbesitz, für Kälber, säugende Kühe, selbst zur Wast. Sie sind hier thatsächlich Alles im Kleinen, was sie in den großen Verhältnissen englischer Wirthsichaften leisten.

Sie theilen nur ihren Rang mit den Futterrunkeln (sieh oben) und den Erbborschen oder Steckrüben, welche lettere namentlich im ransteren Klima die Stoppelrübe, aber freilich als sorgsältig bearbeitete Brachsfrüchte ersehen mussen. So in den rauheren Theilen von Oberfranken und der Oberpfalz. Auch in Mittelfranken und Unterfranken sind die Erdborschen häufig.

Um Rürnberg und Bamberg findet noch besonders der Bau vom Samen der Weißrüben statt. Man schätzt, daß um Nürnberg allein jährlich 1500 Ztr. Weißrübensamen geerntet werden. Ein Tagwert frisch gedüngt, gibt da 15 Ztr. Samen mit einem Preis von 30—36 fl. Man nimmt den Bruttoertrag mit 345 fl. im Durchschnitt und, da sie Zwisschbau sind, mit 236 fl. pr. Tagwert an.

Der Anbau von Weißrüben in die Brache ist in Mittelfranken nicht felten, boch baufiger die in der Stoppel.

Die Versuche mit bem Bau ber Riesenmöhren schweben ba und bort noch, sind aber häusig wieder aufgegeben. In Kaisheim, Hof Burgstall, zu Weihenstephan halten sie fast regelmäßig das Feld besetzt.

Dagegen ist die Bortfelberrübe überall aus dem Anbau verschwunden.

# §. 51.

### Bie Copinambour.

Obgleich kaum ein Dorf in Bayern gefunden wird, in welchem nicht einige Gärten da und dort in einem Winkel die perennirende Sonnen-blume, die Topinambour, früher Grundbirn, Erdapfel 2c. genannt, hegen, so sind sie doch nur in der Pfalz in größerer Verbreitung als eigentliches Futtergewächs, vorzüglich für Schweine in das Feld gerückt. In den Bezirken von Kaiserslautern, Bergzabern und Pirmasenz nimmt deren Kultmeine bedeutende Stelle ein. Auch Versuche, zur Branntweinbrennerei sie zu benüßen, sehlen nicht.

# IV. futterpflanzen.

### **§**. 52.

# Gefamnutfutterbau Bagerns.

So mangelhaft auch die Grundlagen waren, auf welchen eine Berechnung des Futterbaues im Jahre 1833 aufgeführt werden konnte, so versuchte dieß doch Zierl in mehreren seiner Abhandlungen, und noch zusletzt in der Festgade der VIII. Versammlung deutscher Lands und Forstwirthe (1845 I. p. 149). Nach den statistischen Erhebungen des genannten Jahres betrug die durchschnittliche Heuernte von Wiesen 33,811,131 ztr., nach den Tadellen des statistischen Bureau p. 1853 52,756,548 "

Zierl nimmt nun weiter an

33,846,420 3tr. Kartoffel = 16,923,208 3tr. Heuwerth,

4,951,472 " Haber = 9,402,949 "

48,593,132 " Stroh = 16,197,710 " "

was mit dem Heu und Ohmet zusammen rund 77 Millionen Henwerth ausmacht, mit welchem Quantum Futter er freilich den gesammten dama- ligen Biehstand kaum 5 Monate im Stalle füttern konnte. Und selbst die Trebern konnten ihm nicht aus der Klemme helsen, obgleich er die Kartosseln und das Stroh sämmtlich zur Fütterung verwenden ließ, während dieß gewiß selbst mit Einschluß der Branntweinschlempe nur von der Hälfte angenommen werden kann.

| Berfuchen wir auf Gru                                                                                                                        | unblage ber Tabellen bes statistischen Bureau  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| und nach Schähung eine neue Rechnung.                                                                                                        |                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Ertrag ber Wiefen ift an Seuwerth                                                                                                        |                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Hen und Ohmet                                                                                                                                | 52,756,548 3tr. = 52,756,548 3tr.              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ( 4,964,255 Schäffel                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Haber                                                                                                                                        | beer                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| •                                                                                                                                            | 9,432,084 3tr. = 15,720,140 "                  |  |  |  |  |  |  |  |
| Min Gillin Bamlaffalu                                                                                                                        | 6,572,449 Schäffel                             |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Hälfte Kartoffeln                                                                                                                        | ober                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| (incl. Schlempe)                                                                                                                             | (16,717,347 3tr. = 8,358,673 "                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Alee und Wicken                                                                                                                              | 14,710,050 3tr. = 14,710,050 "                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Futterrüben aller Art                                                                                                                        | 12,701,559 " = 4,233,853 "                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Beibefutter                                                                                                                                  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| a) schlechte Weiben zu                                                                                                                       | 🛊 ober 575,120 Tagw.                           |  |  |  |  |  |  |  |
| à 3 Ztr. Heu                                                                                                                                 | = 1,725,360                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Alpenweiben zu j                                                                                                                          | ober 287,560 Tagw.                             |  |  |  |  |  |  |  |
| d 10 3tr. Heu                                                                                                                                | = 2,875,600                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Trebern                                                                                                                                      | = 1,500,000                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Stroh (incl. Spreu) v. Wei                                                                                                                   | zen 12,438,735 Ztr.                            |  |  |  |  |  |  |  |
| " " Rog                                                                                                                                      | gen 26,974,452 "                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | Die Halfte! = 6,568,864 "                      |  |  |  |  |  |  |  |
| " " " Ser                                                                                                                                    | fte (ganz) = 3,308,513 "                       |  |  |  |  |  |  |  |
| " Hab                                                                                                                                        | er " = 5,957,106 "                             |  |  |  |  |  |  |  |
| Widen-, Erbsen-, Hirsestr                                                                                                                    | ob = 1,000,000 "                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Rleie, Schrot, Mehl, Buch                                                                                                                    | •                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| weibe, Trestern 2c. 2c.                                                                                                                      | = 2,000,000 ,                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| ·                                                                                                                                            | 120,514,707 3tr.                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Dazu sei nach hemerkt, bas                                                                                                                   | s biefes Futterquantum 241 Millionen Ztr. Wift |  |  |  |  |  |  |  |
| • • • • •                                                                                                                                    | en Weizen= und Roggenstrohes zu 30 Millionen   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | errogate aus Walb und Torflager gewiß (sieh    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Waldabgabe!) 280 (circa 300) Mill. Ztr. Stallmist repräsentirt, babei auf 3 ber Ackerstäche bei ber vorherrschenden Dreiselberwirthschaft zu |                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | jug ber Wiesen, Biehweiben und Garten)         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | 280 Millionen Ztr. Wist                        |  |  |  |  |  |  |  |
| • •                                                                                                                                          | 1 Tagw. 95 Zir.                                |  |  |  |  |  |  |  |
| •                                                                                                                                            | 300 Millionen 3tr. Wift                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| sich vertheilen laffen, wobei benn bei runder Annahme von 3 Millionen                                                                        |                                                |  |  |  |  |  |  |  |

Tagwerken (als 3 ber Ackerstäche) auf 1 Tagw. 100 Itr. Stallmist treffen, was lange nicht zureicht. Es müssen also noch Jauche, Sops, Asche und mancherlei Kunstbünger zu Hülfe gerufen werben und in der geschickten Anwendung dieser Hülfsbünger ruht die Möglichkeit, den Aussall zu decken oder den Feldern zu ersehen, was von ihnen als Bieh und Setreide ins Ausland oder nur vom Land in die Städte zur Berschwendung in den Latrinen oder ungleichen Berwendung ging. Allein nicht blos jetzt erst beginnt dieser Aussall, er dauert schon Jahrhunderte sort, ungleich an verschiedenen Orten und vielsach beschränft durch die Zusuhr von Düngstoffen aus Städten (sieh oben) oder von gewässerten oder überschwenmten Wiesen, aus Wäldern und guten Alpenweiden.

Dennoch ist ber Düngermangel nicht so groß, als er sich rechnerisch herausstellt. Es ist nämlich notorisch, daß die Kleingütler durchwegs zu viel Vieh halten und es ernähren in vielen Gegenden Frankens und ber Oberpfalz mittels des "Grasens" ober "Alendengehens", d. h. mittels Aufsuchens der Unkräuter auf Brachselbern, zwischen Brachsrüchten, an Rainen, mittels Jätens, Abblattens u. dgl. Durch diese nicht unbedeutenz den Futterquellen kommt wieder viel Dünger zur Wirthschaft, was indeffen noch immer nicht das Desizit ganz zu beden im Stande ist.

Auch die Bobenkrafterhaltende Eigenschaft bes Mees, ber in die Brache kommt, verdient Beachtung.

#### **S**. 53.

## Der Aleeban. — Geschichtliche Entwicklung.

Der scharfsinnige Moreau be Jonnes sagt irgendwo, daß man den Fortschritt der Civilisation einer Nation an ihrem kunstlichen Futterbau bemessen könne. Andere wollten denselben Waßstab im Beizendau, andere im Verbrauch von Seise, andere gar im Verbrauch von Schuhen oder Hüten u. s. w. finden.

Gewiß ist nur, daß viel Futter viel Biehzucht und beren Produkte, insbesondere auch viel Dünger bedeutet, also eine kräftige Nahrung und reichen Getreidebau verleiht. Ob damit die Civilisation Hand in Hand gehe, lassen wir bahingestellt, glauben aber, daß Bahern, wenn Moreau de Jonnès Recht behält, nicht schlecht im Bergleich mit anderen Völkern sährt.

Alle brei Rleearten, ber Rothtlee, bie Luzerne und Esparsette, werben

in Bayern in großer Ausbehnung gebaut. Der Rothklee, auch stehrisscher Klee, auch Klee ausschließlich genannt, kam nach Bayern, wie zu vermuthen ist, wohl von 2 Seiten zu gleicher Zeit, von der Pfalz her nämlich und Donauauswärts von Stehermark, wohin er aus Oberitalien zuerst gekommen war.

Dobonaus sagt zuerst 1566, baß in Brabant ber Wiesenklee gesäet werde. Colerus spricht von Kleesan unter Haber 1645 und in
ben ökonomischen Nachrichten 1752 ist vom Kleebau in ber Pfalz mit Sicherheit die Rede. Das meiste Verdienst für seine Einführung hatten Walbenser, Resormirte und Mennoniten, für seine Verbreitung aber 1760 — 70 die physikalisch-ökonomische Gesellschaft zu Kaiserslautern (gegründet 1769 — Casimir Medicus!).

Ganz um dieselbe Zeit, 1762 — empfahlen churbanrische Berordnuns gen den Futterbau und die Stallfutterung, den Kleebau in die Brache aber insbesondere.

In bas bieffeitige Bayern, nach Altbayern gunachft, tam ber Rleebau vielleicht aus Stehermarkund babin von Oberitalien, wo er, wie C. Tarello und Gallo 1550 uns berichten,\*) gemein war. Die Ober = Staliener (Brescia) bauten aber Lugerne und Rothflee. Letterer wachst in ben sublichen Alpenketten bei einer Elevation von 2-3000 Fuß wild und zwar in der großen üppigen Abart, die wir eben Trifol. sativum und nicht Tr. pratense nennen. Für Altbayern war ber Knotenpunft bes Rothfleebaues, ron wo er ausging und auch jett noch in größter Bluthe steht, bas Innthal, wo die alte fittlich ötonomische Gefellschaft zu Burghausen ihren Gis hatte und lange vor bem "Apostel bes Rleebaues", Edubart v. Rleefeld, für Verbreitung bes Kleebaues thätig war. In ber That wird um 1768 der Kleebau als schon etwas gang befanntes und allgemein betriebenes in ben Schriften ber genannten Gesellschaft geschilbert, ja in einer um 1771 ericienenen Abhandlung bes Grafen v. Sastang wird feine bedenverbeffernde Eigenschaft schen richtig geschätzt und von seinem großen Ginflusse auf ben Wohlstand eines Landes gesprochen, wie ja auch Schwerz viel später behauptete, daß ein Staat, ber auf Zunahme ber Bevollerung sebe, Kartoffelbau forbern muffe, wer aber auf den Wohlftand, den Rleebau.

<sup>&</sup>quot;) Fraas, Gefcichte ber Landwirthichaft p. 470 sog.

Co übte bas cisbanubische Babern zeitig ben fünftlichen Futterbau, burch klimatische Berhaltniffe sehr begünftigt.

Die Esparsette (Esper, türkischer Klee) ward allen Nachrichten zufolge zuerst im süblichen Frankreich, in der Dauphine schon vor 1567 gebaut, kam nach Bod. a Stapel um 1644 von Burgund aus in die Niesberlande und von da in die Pfalz.

Aber die Georgica bavarica sagen ausdrücklich, daß der Esper erst seit 50 Jahren bekannter geworden sei. Das setzt den Ansang seines Bekanntwerdens in Bayern auf das Ende des 17. Jahrhunderts. Seit Patullo's Abhandlungen über den Nutzen des Esperdau's, griff dieser rasch um sich, namentlich auch in der Pfalz 1769 durch die Borgänge der verdienstwollen Landwirthe Christoph und David Möllinger.

Ebenso wie Rothklee und Esper batirt auch bie Lugerne ihre grogere Berbreitung in die Mitte bes vorigen Jahrhunderts.

Wenn das Abendland sein Entdeckungsrecht auf den Bau des Rothklees und der Esparsette geltend machen kann, so fällt dasselbe Recht für
die Luzerne, den Monatöklee, dem Morgenlande zu. Das "medische Kraut", wie sie hieß, war durch Alexander des Großen Feldzug in Asien
nach Griechenland gekommen, von da nach Italien und mit den Arabern,
die damals die Bildung der Welt trugen, nach Spanien, nachdem sie in Griechenland und Italien wieder verschwunden war. Ja in Griechensland wurde die Pstanze, was freilich Aristoteles, der zuerst von ihr
spricht, nicht geahnt hätte, von Bayern aus 1834 wieder eingeführt!

Herera spricht von ihr als Kulturpstanze in Spanien, von da kam sie nach Italien (Gallo) und Dodonā us erzählt, daß 1565 Clusius die ersten Samen in die Niederlande geschickt habe. Nach Heresdach war sie um 1573 nach Deutschland gekommen und zwar in die Pfalz. Cäsalpin braucht zuerst neben dem Namen Sainsoin den Ausdruck Lucerne (auch Lucert und Lauserdo ward gehört). Olivier de Serresdehandelt ihren Andau am besten. Schon um 1700 — 1730 gab es Luzernebau um Ersurt und zwischen 1710—30 baute sie Ulrich, der Prossessor juris et ruris zu Würzdurg.

<sup>\*) 28.</sup> Mebifus, jur Geschichte bes fünftlichen Futterbaues. Rurnberg 1829 p. 159.

Außer Ulrich wirkten noch besonders in ähnlicher Richtung die Kammerrathe Stoll und Goldmaier und in praktischer Richtung ist lange Zeit für Franken der Schweizereipächter Schlier dasselbe gewesen, was Schönleutner für Altbayern war. (Bergl. I. Abtheilung p. 16.)

Hier in Unterfranken gewann die Luzerne auch überhaupt für die Zukunft die größte Berbreitung in Bayern, wie der Esper in der Pfalz, um Heidenheim in Mittelfranken und auf dem seichten Kalkboden Obersbayerns und der Rothklee zwar durch ganz Bayern, doch vorzüglich am Inn und der Salzach.

### §. 54.

#### Ausdehnung.

Indessen war boch noch viel später ber Rleebau ba und bort einzuführen und selbst in unseren Tagen ift es noch nicht gelungen, seinen Werth überall zur Geltung zu bringen (z. B. in ber nörblichen Oberpfalg). Während Bayern am Inn Rothtleefelber befigt, welche mit ben weltberühmten an der Traun und Donau in Desterreich um den Vorzug ftreiten, mabrend es in ber Pfalz bie alteste Beimath bes Rleebaues überhaupt hat, gibt es boch noch immer einzelne Bezirke, in benen man sich bei ben landwirthschaftlichen Resten um einen Preis für "Ginführung bes Aleebaues" bewirbt. Allein, welcher Staat von nur einiger Ausbehnung batte nicht mit irgend einer ihm nüglichen Rulturpflanze biefelbe Erscheinung? Die ben besten Rlee bauenden Provinzen (Altbanern) erzeugen sehr wenig Reefamen, in Franken aber wird er selbst bis zum Erport erzeugt. Doch bat ber Bau von Rleesamen neuerlich bei ben niederen Breisen sehr abgenommen, mas gegenüber ber Bobentraftentnahme burch ben Samenbau nicht zu beklagen ist. Die Geschichte ber Ginführung bes Kleebaues in ber jungften Zeit zeigt, bag man ben Anbau bes Rothflees als Borfrucht zu Beigen, felbst mit nur Ginführiger Bestellung, in Babern fo fruh (1812) scon kannte, als Thaer, ber bie Rleenarbe bie Mutter bes Weizens nannte, es empfahl.\*)

Auch ben Bortheil, ben Anbau bes Rothflee in die Winterfrucht zum Uebergang von der Dreifelberwirthschaft in die Fruchtwechselwirthschaft

ı

ſ

t

1

ľ

ï

<sup>\*)</sup> Bochenblatt II. p. 672.

zu benuten, erkannte man bald und wird bieß 1816 ausbrücklich empfeh-Ien. Bfarrer Sofmann zu Raumgen in Unterfranken führte 1817 in feiner Gegend ben Rleebau mit Untersaat von Rangras ein, trieb alfo schon bie 30 Jahre später erft in Deutschland zu Ruf kommende Rleegraswirthschaft. Die Aussaat von Gräsern überhaupt mit Rlee übte übrigens um dieselbe Zeit auch, namentlich in Untermischung mit Esper. Abministrator Schönleutner zu Schleißbeim. Dieser ausgezeichnete Schiln Thaers brachte ben Esperbau eigentlich erft nach Oberbauern und Altbanern überhaupt. Er suchte und fand im Esper bie Kutterpflanze, welch auf bem seichtfrumigen Boben bes Alpenvorlandes mit mächtiger talttiefign Unterlage eine rationelle Wirthschaft mit kunftlichem Tutterbau überbaupt möglich machte. Seit seiner Zeit sind vom landwirthschaftlichen Bereine und ber Regierung vielfache und andauernde Bemühungen gur Befestigung biefer Kultur gemacht worben, zunächst in Oberbanern und Schwaben. In Ersterem wurden burch ein Geschent Er. Majestat bes Ronigs, bamalign Ersten Bereinsvorstandes und nunmehrigen Brotektors für 1000 Guldm Espersamen vertheilt und in ber That diese Rultur auf ben Ricksslächen ber Mar und bes Lech eingebürgert. Doch ift man von bem früheren Er steme ber alten Esperschläge zurückgekommen und baut ihn, mit Gräsen gemengt, nur für 4 - 5 Jahre, weil bann fein Ertrag ftart ab-, bie Auszehrung bes Telbes burch ihn aber zunimmt.

Ein besonderes Hinderniß seiner Berbreitung liegt in der schwierigerm Samengewinnung und dem hohen Preise des Samens, weßhalb mande Dekonomen noch den Bau des Nothklees, so sehr er auch in solchen Beden gefährbet ift, vorziehen.

Am Jura wird, mit Ausnahme ber Gegend am Hahnenkamm, frot ber günstigen Bobenbeschaffenheit, wenig Esper gebaut. Um Burglengenfeld ward er 1825 mit Erfolg gebaut. (Wochenblatt XVI. p. 297.)

Auch der Luzerneban ward nicht ohne Widerspruch eingeführt. Se alt er im Würzburgischen war, von wo er allmälig in Franken sich ausbreitete, so protestirten doch manche Landwirthe am mittleren Main gezen den Andau, indem sie die Luzerne wegen ihrer starken Wurzeln (ein Beweis nur ihres vortrefslichen Gedeihens!) einen "Feldverderber" nannten. So das sonst sehr thätige Mitglied des landwirthschaftlichen Bezirkskomité Bamberg, Bürgermeister Felsecker und Pfarrer Neubauer, denen man von München aus Luzerne= und Espersamen 1813 geschickt hatte.

Aber tropbem breitete sich ber Luzernebau in ben Maingegenden immer mehr aus und Peter Guilelm Barnitel, ehemaliger bursarius vom Rloster Langheim, hatte bafür großes Berbienst. Was wurde ber patriotische Feldecker sagen, wenn er an Stelle ber alten Weinberge seiner Batersstadt jest Luzernefelber und Hopfengarten prangen sabe!

Bur Zeit ist ber Stand bes Kleebaues in Bayern ein sehr erfreulicher. Oberbayern, bas in seinem östlichen und tieserliegenden Theise
den Glanzpunkt des bayrischen Rothkleebaues besitzt, hat nach Berichten in
seinen bestberusenen Gegenden (Traunstein, Tittmoning, Trostberg, Wasserdurg) den Kleedau seit 50 Jahren verdoppelt, doch folgt er immer
noch in sechsjährigem Turnus auf sich selbst, gibt aber bei nur einiger
Gunst der Witterung in die Wintersrucht gesäet, schon im ersten Jahr
einen Schnitt. Ja, er soll ausnahmsweise dieses einzigen Schnittes wegen oft gesäet und für die Sommerfrucht des kommenden Jahres wieder
umgepflügt werden.

Auch selbst Winterfrucht folgt so auf Winterfrucht, nachbem ber in die erstere eingesprengte Klee 2—3 Schnitte, davon einen im Herbste, gezeben hat! Niemand klagt über Kleemübigkeit bes Feldes, ja um Aibling und am Jun ist es nicht selten, den Klee alle 3 Jahre auf sich selbst solzgen zu sehen. Inzwischen ist hier Boden und Düngung vortrefslich. Luzerne ist auf großen Gütern nicht selten, Esper in den obenberührten Lazen häufig.

Zwar schwach im bayerischen Walbe hat sich aber boch ber Roth= Neebau in Niederbayern in allen getreidereichen Orten sehr ausges breitet.

Die schönsten und üppigsten Reefelber werben am Inn, im Rottund Bilsthale, bei Straubing und Relheim getroffen. Esper und Luzerne aber sind Seltenheiten und nur lettere burgert sich allmälig auf größeren Gütern ein.

Schwaben leitet seinen kunstlichen Futterbau vorzüglich auf die Zeit des Erscheinens der kurpfalzbayerischen Kulturmandate von 1804 zurück, welche den wilden Hirtenstad brachen, klagt aber doch, daß noch nicht Klee genug gebaut werde. Doch dringe derselbe bereits in die Resgion der Eggartenwirthschaft mächtig ein.

Die Db erpfalz, welche noch zu fehr bem Getreibe= und Rartoffel= bau, wenig bem Rleebau hulbigt, gahlt feltene Lugernefelber und Esper nur in Versuchen. So im Laaberthale (H. Neuffer), von wo sie sich über ben Jura auszubehnen verspricht. In der jüngsten Zeit sind selbst vom Generalcomité des landwirthschaftlichen Vereins einige Mittel zur Hebung dieser Kultur dem Kreiscomité zugewendet worden. Der Rothkleebau selbst ist trotz sehr günstigen Bodens in den aus Produkten der Urgebirgsverwitterung bestehenden Lagen der nördlichen Hälste der Oberpfalz sehr zurück und die Berichte von da geben an, daß derselbe erst zwischen 1826 — 38 insbesondere durch die Bemühungen des ehemaligen Gutspächters Müller sich daselbst eingebürgert habe. Jest sind freilich die Güter der H. Gr. v. Walderndorff, Minerow zu Reith, v. Lindensels zu Friedheim, v. Reitzenstein bei Waldsassen, Pfeisser in Wöllershof und viele andere Muster auch für diesen Bau.

In Oberfranken ist zwar ber Kleebau in ben besseren Gegenden sehr verbreitet, aber nicht sehr reich im Ertrag. Besonders die stärkere, mastigere Abart eben des Alpenvorlandes am Jnn, der Traun, der Enns, der Donau selbst, an der Mürz und Mur — der stenrische Klee genannt, wird neuerlich hier gern bezogen und angebaut.

Der Esperbau ist nur selten an ben westlichen Hängen bes frankischen Jura und die Luzerne gleichfalls in den an Unterfranken gränzenden Bezirken, beide Kleearten sind hier nur in Außenschlägen gebaut, weil bez greislich in die modisizirte Dreiselberwirthschaft der Kleingütler wegen ihrer langen Dauer nicht passend.

In der Pfalz hat der Kleedau gerade keine besonders bevorzugte Stellung im freien Wirthschaftsschstem, welches die Handelspflanzen so sehr begünstigt. Jede Wirthschaft baut nach Bedarf Futter und kennt zahlreiche durch Ersahrung bewährte Wege dazu. Der Rothklee ist am häusigsten, ihm zunächst wird die Luzerne, namentlich auch an Berghängen, wie in Untersfranken, seltener endlich als selbst räthlich, der Esper angebaut. Die Cantone Göllheim und Kirchbeim erfreuen sich schöner Esperfelder. Kleemübes Land im Canton Frankenthal gestaltet sich neuerlich wieder besser und Rothklee gedeiht nun hier wieder, während Esper zurückzugehen scheint.

In den letzten futterarmen Jahren hat auch der Incarnat klee hier allein und in Lohr, Stadtprozelten und Schöllfrippen in Unterfranken, wie in ganz Bahern starke Berbreitung gefunden. Bereinzelt steht, wie anderwärts, der Bau des schwedischen Klee (trifol. hydridum) auf Moorwiesen bei Germersheim.

Mittelfranken hat ficher in seinen westlichen Theilen von ber

Agitation bes Apostels bes Gupsens und bes Kleebaues, bes Bf. Maner von Rupferzell, ber im nahen Hohenlohischen wirkte, manchen Bortheil aehabt. Doch geht aus ber oft citirten Ansbachischen Landesötonomie von 1766 hervor, daß ber Ricebau bamals eben erft hier in Frage gekommen war. Inbessen verbreitete er sich rasch, boch am wenigsten noch beutzutage in bie reichen Biefenthaler ber Altmuhl und Wörnit aus zwar begreiflichen aber taum ftichhaltigen Grunben. Beffer ift es schon um Leutersbaufen und Dinkelsbuhl, obgleich überall bie schmalen Bifange ein aukerorbentliches hinderniß für guten Rleebau bilben. Im Innthale murbe ein Meefelb, bas abnlich bem Bifangtlee in Franken steht, in ben meisten Fällen als migrathen umgepflügt! Wirb nun zwar Rothklee im ganzen Rreise und in der Ueberhand gebaut, so ist doch sein Hauptland der westliche Theil bes Rreifes, bas Land um Uffenheim, Rothenburg, Martt-Scheinfelb u. f. w., welches bas Comité feine Region bes kunftlichen Rutterbaues nennt. hier trifft auch & ber Gesammtkleeflache sicher ber Lugerne ju und felbst Esparfette ift in biefer Gegend mit ber Muschelfaltformation häufig. Auch um Gungenhausen wird schon Esparsette gebaut, aber sein wahrer Berbreitungsbegirt ift boch ber Juramestrand - vom Sahnenkamm (Bassertrubingen, Beibenheim) bis ins Gichstädtische, namentlich bei Bappenheim. Auernheim und Degersbeim am Sahnentamm find zu nennen.

t

1

t

ż

Ł

ľ

Auf ben arrondirten Gutern bes Sichstädtischen (Weißenkirchen, Mosribbrunn) ift ber Rleebau im großen Flor.

Auch die Luzerne breitet sich von Beilngrick bis über Pappenheim da und bort aus, scheut überhaupt die zerklüftete Unterlage des Jura, weil troden, nicht.

Aber von Cabolzburg bis Neustadt a. A. beginnt schon ber Kleebau mehr wie überall im Kreise hervorzutreten und erreicht endlich, wie schon erwähnt, um Uffenheim und Rothenburg die höchste Entwicklung, wozu außer Rangel an Wiesen, auch ber treffliche Boben einlub.

Da wir eine gründliche Schilberung biefer Berhaltnisse von Altburgermeister Reffg in Uffenheim, ber selbst ausgebehnten Kleesamenhanbel treibt, besiben, so halten wir beren Wittheilung für bas Beste.

"Futter, bekanntlich Mee, wird im hiesigen Landgericht ungemein viel gebaut, und zu Futter für Pferde wird vor Allem Esparsette gern verswendet, da er besser als Haber nährt. Rach diesem kommt Luzerne, auch Monatsklee genannt, welcher gleichfalls viel Nahrungsstoff hat. Deutscher

Wiesen- ober breiblättriger Klee wird am meisten gedaut, ist jedoch ein weniger nahrhaftes Futter als die andern beiden Gattungen. Die Esparsette gibt am wenigsten aus, indem sie nur im Heu, mit andern Worten, Einmal gewonnen wird. Der zweite Schnitt ist in der Regel unbedeutend, indem der Klee selten z der Höhe des ersten Schnittes erreicht. Esparsette hält 8 bis 10 Jahre aus, d. h. so lange hält sein Wachsthum an. Nach dem Umpslügen bedarf der Boden 3 bis 4 Jahre keinen Dünger, da dieser Klee wenig magert. Luzerneklee hält länger an, in nicht zu settem Boden 12 bis 15 Jahre. Diese Gattung wurde dreimal des Jahres gemäht, und liesert der fr. Morgen die beiden Erstenmale immerhin ein Futterzquantum von je 18 bis 20 Centner, das Orittemal jedoch nur 10 Centner. Wiesenkleesamen wird in der Regel zweimal des Jahres gewonnen und gibt dei normaler Witterung der Morgen immerhin 12 bis 15 Centner Kutter.

Die Samengewinnung kommt immer am günstigsten in trockenen Jahren vor. Heuer (1859) mögen im Landgerichtsbezirk Uffenheim ganz bestimmt 3000 Centner Wiesenkleesamen und 2000 Centner Wonatskleessamen gewonnen worden sein. Esparsette wird nicht in dem Maaße gebaut und mag die Samenernte etwa 2 bis 300 Centner betragen haben.

Bis jest habe ich 300 Centner beutschen ober Wiesenkleesamen und 100 Centner Luzerne gekauft und versenbe sie in die Schweiz, am Bobenssee und nach Mainz, nach Curhessen, auch nach Oberbayern sandte ich schon häusig.

Wenn es bagegen bei uns an Samen mangelt, dann beziehe ich beutschen ober breiblättrigen aus Schlesien, Böhmen, auch Stenermart, Luzerne aus Ungarn und dem südlichen Frankreich, in der Regel von Marseille.

Der Andau von Klee in den Gemarkungen der Gemeinden des Landsgerichts Uffenheim ist sehr verschieden. Auf fettem Boden gedeiht Luzerne weniger und hat nicht die lange Dauer, dagegen auf magerem Boden bei guter Düngung und bei steiniger Unterlage gedeiht sie vortrefslich und liefert das oben angegebene Futter-Quantum. Die Gewinnung des Samensist sehr verschieden, da auch hier die Beschaffenheit des Bodens wichtigen Einfluß übt. Der Samen auf magerem Boden ist kräftiger und vollstemmener. Dagegen hängt die Dolle nicht so voll.

Wiesenklee kann 4 bis 5 Jahre wieber auf bemselben Acter gebaut werden, bei ber Luzerne und Esparsette wartet man einen Zeitraum von

7 bis 8 Jahren ab. In ben Ortschaften, wo ber Futter-, resp. Kleebau besonbers in Aufnahme ist, barf man + als bazu verwendet annehmen.

Seit 10 Jahren hat ber Kleebau sich sehr gehoben, und baburch, wie natürlich, bie Biehzucht, bie in ben letzten Jahren ungemein lohnend war."

:.

:-

5

Der Rlee, zur Samengewinnung gebaut, wird alfo hier Hanbelsgewachs.

Seine Trocknung auf Phramiben ist allgemein üblich. Bei Windsheim, bessen Kleebau sich um bas sechskache seit 20 Jahren gemehrt hat, halten Luzerne und Rothklee sich die Wage. Zu Frankenberg sind von 900 Tagwerke Felb 100 Tagwerke mit Luzerne bestellt, auch der Hof Burgstall und Rosenberg zeichnen sich aus, an beiden Orten auch durch Kleeweiden mit Gräsern gemengt (Weißtlee, Hopfenklee). Wit Incarnatklee wurden in Markt Scheinfeld Versuche gemacht; auch Weißklee beginnt sich auszubreiten, leider auch ein verdächtiger Andau von sogenanntem Pöpperlesklee oder Steinklee kommt da und dort vor, der eben ein Nachzügler des Handels ward.

Es ist schwer erklärlich, was in ben Tabellen bes statistischen Bureau in Betreff ber 1853 bestandenen Bobenbenühung unter eigent- lichem Futterbau im vollen Anbau und als Nachfrucht verstanden ist, nachdem Rüben und Wiesen besonders noch vorgetragen sind; da insbessen mit diesem Futterbau als Nachfrucht Oberbanern nur 584 Tagswert, Oberpfalz 72 und Mittelfranken 18 Tagwerke beseth hatte, so können wir diese Rubrik, welche in fünf bayr. Kreisen gar keine Vertretung ober Ausfüllung sindet, um so leichter außer Acht lassen.

Es ist damit wohl ein Aleeschnitt im ersten Jahre ber Saat schon ober Wickfutter in die Stoppel gemeint, für welch Letzteres der Ausfall bei fünf Kreisen dann wohl kaum richtig ist. (Siehe unten.)

Angenommen also, daß der eigentliche Futterbau nach Beseitigung von Wurzeln und Knollen sich auf Klee, Wicken und Mengfutter übershaupt erstrede, so ergibt sich, daß hierin obenansteht

| Oberbanern    | auf | 173,324 | Lagwerte | mit | 3,033,987 | Centner. |
|---------------|-----|---------|----------|-----|-----------|----------|
| Unterfranten  | "   | 129,500 | "        | "   | 3,441,829 | Ħ        |
| Schmaben      | "   | 124,727 | "        | ,   | 2,204,292 |          |
| Nieberbanern  | #   | 101,604 | "        | "   | 1,717,815 |          |
| Pfalz         | #   | 86,832  | ,,       | "   | 2,313,101 | n        |
| Mittelfranten | n   | 38,115  | "        | "   | 691,660   | "        |
| Oberpfalz     | "   | 34,304  | "        | "   | 803,018   | n        |
| Oberfranten   | n   | 32,514  |          | n   | 496,069   |          |

im getrochneten Buftanbe.

Rehmen wir nun an, baß

13,450,363 Tagw. landwirthschaftl. benüttes Areal in Bayern find, bavon 3,554,325 " Wiefen, also

9,806,038 Tagw. bleiben, von benen wieber

862,682 " Weibenfind und

222,512 " Garten, fo bleiben

8,810,834 Tagw. für Feldprobuttion.

Der britte Theil hievon bei ber Dreifelberwirthschaft als Brache ansgesehen, ergabe 2,936,944 Tagw. Brache.

bleiben somit 1,725,027 "
bleiben somit 1,211,917 Tagw.

Davon mit Kartoffeln bestellt sind und mit Klee 720,924 "

also einige Hunberttausend Tagwerke mehr in andern Folgen, als in die Brache.

### S. 55. Banart.

In Bayern theilt sich also ber Klee mit ber Kartoffel in bas sonft von ber Dreifelberwirthschaft ber reinen Brache gewidmete Areal, was zwar ben ältesten Lehren über Kleebau, aber nicht ber rationellen Landswirthschaft entspricht.

Der älteste Lehrer bes Kleebaues lange vor Schubart war ber berühmteste Lehrer ber Landwirthschaft aus bem Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts, J. G. Leopold, und Riem selbst, den Andere dafür erstennen wollen, erklärt sich für ihn. Erst viel später trat mit großem Eiser für benselben gegenüber den Weideberechtigten Schubart (von Kaiser Joseph II. geabelt mit dem Zunamen v. Kleefeld) zunächst in Sachssen auf, wie Mayer v. Kupferzell in Franken und Bayern, indem Letzterer zunächst den Gyps als erstes mineralisches Düngmittel für den Klee empfahl.

Alle schwankten lange über die Stellung des Klee's in der Fruchts solge, denn auch in das Wintergetreide ward damals schon Klee gesäet. Es lag aber dann, wenn auf Wintergetreide Klee, dann Sommergetreide und Wicken in die Brache folgten, ein völliger Fruchtwechsel, etwas überaus Berschiedenes von der alten Bauart vor. Eben aber die Weide in der Stoppel und auf der Brache widersetze sich als Flurzwang dieser Ordnung

und so kam nach dem Borgange größerer Wirthschaften, insbesondere der damals musterhaften des Grafen v. Sweerts zu Lissa, unweit Prag, der Rleedau ins Sommerfeld zum Uebergewicht, was er denn auch bei uns in allen eigentlichen Bauernwirthschaften noch behält. Sehr viel trug zur Förderung dieser Art Futterbaues noch bei, daß 1769 in Oesterreich alle in die Brache gebauten Futterkräuter für zehentfrei erklärt wurden. (v. Heintl.) In Bayern wird 1793 der Klee für zehentfrei erklärt.\*)

ť

2 4

:

÷

ľ

ı

ì

Im großen Durchschnitt wird auch in Bayern ber Klee mit einer Sommerfrucht, Haber in Altbayern vorherrschend, Gerste in Niederbayern und in Franken in geeignetem Boben gebaut, in Altbayern mit der Dornegge überzogen und oft gewalzt, in Oberfranken und der Oberpfalz oft untergeeggt und zwar auf Bifangen. Durchschnittlich säet man auch in Franken bunn, was im Berein mit dem Bifangbau oft unkrautreichen, bunn stehenden Klee erzeugt.

Der wichtigste Theil ber Pflege bes Klees besteht in ber minera = lischen Düngung, die ihm so sehr zusagt und wodurch er die Wirthschaft vom Bedarf an Stallmist befreit, ber zu andern Pflanzen besser wendet wird, während ber Klee selbst boch so viel Stallmist liefert und ben Boben bei gewisser Behandlung besser zurückläßt, als er ihn erhalten hat.

Die ersten Anfange bes Oppsens fanben wohl in ben frankischen Gegenben, welche ber Wirtungssphare bes Pfarrers Mener von Rupferzell, bes Apostels bes Gopfens und Chrenmitgliebes ber sittlich-okonomisch en Gefellschaft ju Burghaufen, am nachsten lagen. Ueber bie Ginführung bes Swesens in ben Hauptgegenben bes Kleebaues am Inn ift inbessen nichts Genaues zu ermitteln. Im Jahre 1811 wird aber schon bie völlige Entwicklung ber Gupsinduftrie (Brennen, Stampfen, Fagbinden, Flogen) im Werbenfelsischen, so wie sie noch jest ist, geschilbert. Um 1817 wird vom Sppfen als von einer um Bafferburg und Ruhlborf icon altbe-Kannten Sache gesprochen. (Wochenblatt VII. am Schluß.) Die Boralpen Baperns find reich an Gyps, auch im westlichen Franken fehlt es baran nicht — und so benn hat sich langs ber Mar und bes Inns schon lange eine blubenbe Enpsinduftrie in Bezug auf Enpsmehlbereitung zur Dunaung entwickelt, welche bis an die Donau, ja in ben bapr. Wald reicht. Arm an Ralt wird von manchen Orten bes letteren Unps, gebrannter Ralt, ausgelaugte Alice icon von alten Zeiten ber gefauft und ben Fel-

<sup>\*)</sup> Beißlice wird 1760 bei Bolfftein in ber Pfalz (Raiserslautern) als kultivirt angegeben (Medicus).

bern als Dünger zugesetzt. Namentlich auf dem Inn werden solche Stoffe zugeführt.

Asche für den Klee zu verwenden, ist in Bayern uralt, nur aber kommt dieselbe in der Regel zu hoch, wird daher zumeist im Hause als Lauge bei der Wäsche vorerst verwendet, oder gar verkauft. Dagegen ist die Wirkung des aufgeschlossenen Knochenmehles auf Klee noch wenig deskannt und die Anwendung somit selten. Bekanntlich kann die Erscheinung der Reemüdigkeit in den meisten Fällen, wenn eben die Phosphate sehlen, durch die Anwendung von mit Schweselsaure aufgeschlossenen Knochenmehl oder Phosphorit gehoben werden und es ist vorauszusehen, daß an allen Orten, die nicht starke Stallmistdungungen dauernd geben können, der Gebrauch des Superphosphats bald eintreten wird.

Auch bas Ueberbeden ber Rleefelber mit bunner Stallmiftlage ift in Bapern nicht felten.

In Unterfranken wurde selbst die Errichtung von Kalkbrennösen zur Förberung des Kleebaues in der Rhön bewirkt.

Bezüglich ber Kleeernte ist bei uns nichts Außergewöhnliches zu bemerken, als etwa bas, baß gerabe in ben burch Rothkleebau ausgezeichneten Gegenben ber Klee kurzere Zeit bas Felb behauptet, als in ben schlechteren.

Dem Trocknen bes Klee's zu Hen steht in ben kleereichsten Distrikten im östlichen Oberbayern, in bem Boralpeuland überhaupt bie große Feuchtigkeit, die häusigen Regen, sehr entgegen. Daher ist auch in diesen Gegenden mehr wie anderwärts das künstliche Trocknen auf Pyramiden, Hisseln, Kleestiefeln u. s. w. üblich und die Bewohner besitzen eine große Fertigkeit, den rechten Augenblick zum Auslegen des welken Klees auf diese Stangen mit Querhölzern zu treffen, worauf denn, wenn einmal dieß gut geschehen ist, dem Wetter ohne Sorge weiter getroht werden kann.

Auch andere Methoden der Klecausbewahrung sind oft empsohlen worsden. So das Einsalzen etwas verdorben eingefahrenen Klees oder des noch grünen im verkleinerten Zustande in Gruben. Das Erstere kehrt in der landwirthschaftlichen Bereinszeitschrift zeitweise immer wieder (1818 zuerst) — aber von beiden ist kaum irgendwo etwas dauernd in die Praxis gedrungen, wenn sie auch da und dort mit Erfolg versucht werden. Sie sind eben nur Mittel in der Roth.

### **§**. 56.

### Aleearten außer den gewöhnlichen.

Bon anderen Alecarten, wie Trisolium alpinum, flexuosum, medium etc., welche zeitweise von Botanikern empsohlen wurden, hat sich keiner in Bayern eingebürgert. Auch der Riesenklee (Medilotus officinalis, alba) der überall wild wächst, nicht. Ebenso nicht der Hepfenklee (Medicago lupulina) oder der Sichelklee (M. falcata), die gleichfalls überall wild sich sinden und oft empsohlen werden.

Der ägyptische Klee ober barsym (Trisolium alexandrinum) wurde 1835 in Bayern vom Berein aus vertheilt. Es ist nichts davon mehr, selbst nicht in den Bersuchsgarten, zu sehen.

Auch Trisol. hybridum, ber Bastardklec ober schwebische Klee ist oft vergebens in Bayern einzuführen versucht worden, obgleich er gutes Futter reichlich — boch nicht so reichlich wie der Rothklee, liefert, in Mooren und an sumpfigen Stellen allein gut gebeiht und überall auch in solchen Lagen wild vorkommt.

Sein geringer Samenertrag scheint ihm bei uns entgegenzusteben, eine Erscheinung, die in Schweben nicht vorkommen soll.

#### S. 57.

#### Sonflige Butterpflangen.

Wie bie Erbsen vor ben Kartoffeln biefer Stelle ausfüllten, so bie Widen jene bes Klee's vor Einführung bieses.

Die Wicken sind uralt in Deutschland und schon bald nach Karl bem Großen sindet sich in den Glossarien der Klöster Mondsee in Desterzeich und von Bürzdurg der Namen Wicha oder Wicca. Der Andau der Wicken (Vicia) war bei den Kömern schon üblich, kam in die von ihnen unterworfenen Provinzen, nach Spanien und Frankreich und von da frühzeitig nach Deutschland. Peter de Erescentis kennt sie im dreizehnsten Jahrhundert und Colerus weiß, daß sie, grün abgemäht, den Boden eher stärken, statt schwächen, ja er spricht schon von Winterwicken. Wicken werden auch noch in großer Ausdehnung in Bayern gedaut, doch in der Regel als Wischstuter (Lind!) mit Haber, auch Gerste, selbst Erdsen gemengt. Bald als bloses Aushülfsmittel, wenn der Klee nicht gerieth, bald aber, und dann in vortresslicher Stellung, in die gedüngte Brache gedaut, sind sie ein vortressliches Wittel, die Stallsütterung aufrecht zu halten. In die Brache gedaut, theilen sie diese Stellung mit Klee und Kartosseln und bewirken ost, daß der Dreiselderwirth zu einer Art Futterbau gelangt,

welche mancher Wechselwirthschaft bie Wage halt. Dieß insbesonbere, wenn, wie in Nieberbayern bieß häufig ift, auch noch Stoppelrüben gebaut werben. Wicken, Alce, Stoppelrüben stehen bann bem starken Getreibebau mit großer Düngkraft auf fruchtbarem Boben fast vollwichtig entgegen.

Man baut 3. 3. breit= und schmalblättrige, schwarze und weiße Wikken häufig in Bayern. Die zeitweise immer wieberkehrende Wicke von Narbonne (Vicia narbonensis) ist schon seit 1815 in Bayern empfohlen worden, findet aber nur Platz in den Bersuchsgärten.

Der Wickenbau wurde noch größer sein, wenn nicht gerade oft, wenn die Wicken als Nothanker nach mißrathenem Klee plötlich eintreten sollen, ber Samen zu theuer ware und dem Kleingutler die Wittel zum Ankauf zu beschaffen schwer fiele.

Den Spörgel (Spergula arvensis) als Futterpflanze in Bayern einzuführen, bestrebte man sich 1804 sehr ernsthaft, nachdem er schon 1794 für zehentfrei erklärt worden war. Seine Kultur ist aus den Riederlans ben rheinauswärts gewandert, er selbst wächst übrigens in ganz Bayern wild auf sandigen Feldern. Trop dieser und späterer Bersuche (1824) ist sein Andau bei uns nie heimisch geworden.

Gräser allein ober im Gemenge anzubauen, ist schon in sehr alten Zeiten versucht worden. Schrant empsiehlt 1817 das französische Rapsgraß zu diesem Zweck. Alle Gräser von nur einiger Bedeutung kamen allmälig an die Reihe, seit der hortus Wodurnensis das Interesse dasür wachgerusen hatte. Auch führte Schönleutner, wie oben gesagt, Kleegrasdau schon in den 20er Jahren ein, ohne jedoch besondere Rachsfolge zu sinden. Neuerlich jedoch wieder ist der Werth der Kleegrassaaten besser erkannt worden nud sinden sie sich auf großen rationellen Wirthschaften nicht selten.

Prangos pabularia und eine Art Bandgras werden 1824 empfohlen. Die gelben Lupinen, die Serradolla werden seit den letten 10 Jahren in der Bereinszeitschrift empfohlen, auch wurden Bersuche gemacht, — aber nirgends fanden sie ernstlich Eingang.

Dazu liegt die Hauptursache barin, daß diese Pflanzen in der Regel als trefflich für sterile Sandboden (die Campine, Mark Brandenburg, Geestland 2c.), empsohlen werden, in Babern aber durch Fleiß, Düngung und günstiges Klima diese sandigen Flächen an der Regnitz und dem Main in die fruchtbarsten Gartenlandereien (Knoblauchsland bei Rürnberg, Gärtnerei um Bamberg, Sennseld und Gochsheim bei Schweinsurt!) um-

gewandelt sind und Handelspflanzen, insbefondere Tabat! tragen. Auf schwerem fruchtbaren Boden bominiren aber, wie bereits gezeigt wurde, die Rleearten.

Futtercurbiffe um Aschaffenburg im Felbe!

## V. gespinnstpflanzen.

§. 58. Trin.

Der Lein ist die älteste Handelspflanze, die Deutschland baute, benn schon zu den Römerzeiten ward beutsche Leinwand nach Rom exportirt. In Bayern hat sich zwar wie allenthalben in Deutschland der Leinbau überall erhalten, aber mehr zum Hausdedarse, denn als Handelsartikel, obgleich auch für diesen Zweck die Knotenpunkte unserer Linnenindustrie

noch einiges Felb behalten haben.

!

Ļ

ľ

t

ŗ

L

ť

ļ

Zur Beurtheilung ber Forts ober Rückschritte bieses Industriezweiges ist durchaus nothwendig, daß man erkennt, daß der Lein bereits für die meisten Gegenden Deutschlands und auch Bayerns eine ristirte Pflanze geworden ist. Keine Pflanze ist nemlich im Bershältniß zur Kürze ihrer Begetationszeit bei uns empfindlicher gegen das Klima als der Lein. Nicht blos die Witterung der Jahrgänge, oder die des Sommers allein, sondern schon die in einem Monate entscheidet über sein Gebeihen. — Er verlangt überdieß eine ständige Feuchtigkeit in Luft und Boden, aber keine schweren oder gar Platzegen. Nur wenig anhaltende Trockene aber macht ihn gänzlich migrathen, denn seine Entwicklung schreitet des zwerghaften Wuchses ungeachtet bennoch zu Ende.

Man weiß aber allgemein, wie sehr sich mit ber Austrocknung von Mooren, Sumpsen und Seeen, dann mit der Lichtung der Wälber die ständige Feuchtigkeit der Germania des Tacitus, die kein Obst reiste und nur Sommerbau den römischen Colonen am Rhein erlaubte, gemindert hat. Bon diesem Standpunkt der Betrachtung aus mussen aber die an sich sehr löblichen Bersuche, den Leinbau mittels der Linneninduskrie wieder zu heben, beurtheilt werden.

Der Lein ist eine einjährige, besser gesagt Dreimonatspstanze, von welcher zwei Abarten, ber Spring-, ober Schnapp-, auch Alanglein, ber gemeinere Bauernlein, bann ber Dresch- ober Schließlein in Bayern ver- breitet sind. Letzterer mehr im Süben, Ersterer im Norden. Der Erste macht weniger Aeste, wird schlanker und meist länger.

Der Lein muß ein bevorzugtes, lockeres, sehr reines und träftiges Feld bekommen. Er erhält es nebst bem Kohl (Kraut) auch vorzugsweise. Soweit wäre in Bayern nichts zu tabeln, um so mehr aber in
ber Behandlung. Denn selten wird gejätet, was doch sehr nühlich ist, noch
seltener geländert, der zum Samenbedarf nöthige Lein wird mit dem der
Bastfaser wegen gedauten zugleich geerntet, während doch sener noch keinen
reisen Samen hat, dieser aber vor der Reise geerntet werden muß. Der
geerntete Lein wird nicht getrocknet, sondern nach dem Nisseln sofort geröstet, oft in schlechtem Wasser ohne Absluß, ost auf dem Lande (Thauröste).
Nichts wird sortirt. Wir werden bald hören, was man zur Hebung dieser Mängel that, wollen aber vorerst uns über die Ausdehnung des Leinbaues verbreiten.

Der Lein hat in Bayern brei Territorien, aus benen er trot aller zeitweisen Ungunst ber Zeiten, burch klimatische Berhältnisse und noch mehr durch die Baumwollenindustrie und den Fabrikbetrieb herbeigeführt, nicht leicht vertrieben werden kann. Diese sind das Sechsämterland (Boigtland zum Theil) in Oberfranken, und sich in die nörbliche Oberpfalz noch hinziehend der bayrische Wald und ein Theil des östlichen Alpenzuges, namentlich von Miesbach dis gegen die Salzach zu und endlich des westlichen ins Kemptener Land. Schon 1788 hatte Bayern in Strixner einen Schriftsteller für den Flachsban.

Das Se che amterland mit dem Knotenpunkte Wunsiedel oder das Boigtland baute, durch das Gebirgsklima begünstigt, seit je viel Lein. 1825 entstand daselbst ein Linnenverein. Auch lernten die Landwirthe das selbst das die Borzüge des Rigaerleinsamens kennen und bezogen Samen über Sachsen von den russischen Ostseprovinzen. Als Klagen über Betrug kamen, nahm sich der landwirthschaftliche Berein Oberfrankens der Sache an und vermittelte von 1838 an dei 3000 bahr. Meten Rigaerzlein an die Kulturanten. Preise wurden vertheilt, Leute unterrichtet.

Das größte Flachsland Bayerns ift übrigens die nörbliche Oberp falz. Hier wird in zunehmender Ausdehnung in den Bezirken Amberg, Erbendorf, Kemnath, Neustadt, Tirschenreuth, Bohenstrauß, Eschenbach, Oberviechtach und Waldsassen, auch in Burglengenfeld viel Flachs gebaut und die Damastweberei im Arbeitshause zu Amberg scheut keine Concurrenz!

Das Kreiscomité des landwirthschaftl. Vereins vermittelte übrigens

1855 - 162 Tonnen,

1857 — 250 Tonnen, 1858 — 319 " 1859 — 387 "

Rigaer Leinsamen, lettere zu 11,375 fl.

ľ

ì

Ç

Ç

Ç

In Niederbayern ist zwar rechts ber Donau überall Flachsbau üblich, aber knapp zum häuslichen Bebarf, dagegen er im bayrischen Wald wieder Bedingungen seines Gebeihens in Fülle findet. So insbesondere in Grasenau (schon 1853 an 1221 Tagwerk), Regen, Biechtach und nördslich von Passau, so daß ein großer Theil der Ernte, freilich als grobes Linnen nur, in den Handel geht. Auch hieher wird Rigger Leinsamen gebracht.

Erst im sublichen Winkel Baperns am Alpenvorland gegen Salzburg zu, um Wasserburg, Traunstein, Trostberg, Reichenhall, Prien, Miesbach, gebeiht wieder "der Haar", oder der Flachs und tunstliches Trocknen der geernteten Bündel, wie sorgfältigere Röste kennzeichnen dieses Produkt, wooden übrigens nur wenig in den Handel kommt.

Mit mehr Industrie ward in alter Zeit der Leinbau im westlichen Alpenvorlande, in Schwaben betrieben.

In der Pfalz, deren Leinbau um Mutterstadt einst berühmt war, ist selbst an diesen Orten die Flachskultur sast völlig verschwunden und die einbrechende Baumwollenindustrie wird mehr noch denn das Klima als diese Kultur vertilgend beschuldigt. Dasselbe gilt mit wenigen Ausnahmen von Unter- und Mittelfranken. Rur hat sich neuerlich bei Hebung der sogenannten Rhönzustände auch die Mehrung des Leinbaues in das Programm zu den Mitteln hiezu eingestellt und in den Bezirken hild ers und Bisch offsheim wird bereits viel Rigaerlein gebaut. Nach den Tasbellen des statistischen Bureau ergab sich für 1853 solgende Reihung bezüglich des Flachsbaues, den Hanf miteingeschlossen:

```
mit 21,946 Tagw. unb
                                      65,432 Ctr. robem Flachs unb Banf.
Dberpfalg
                     19,821
                                       58,132
Ricberbabern
                                       74,081
                     16,776
Somaben
                                       383,50
                     16,224
Oberbapern
                                        4,787
                      9,636
Mittelfranten
                                       20,687
                      9,607
Oberfranten
                                       22,020
                      8,655
Unterfranten
                                       20,796
                      6,747
# fall
```

109,414 Tagm. und 315,388 Etr. robem Flache und Danf,

mit ben Dezimalen ber Tabellen.

Auffallend ist der enorme Wechsel in den Erträgen nach den Kreisen, wenn auch das Mißrathen, wie schon erwähnt, gar sehr von der Witterung abhängt. Mittelfranken mit 9,636 Tagwerk producirte nur 4,787 Etr., die Pfalz auf eiren 3 der Fläche fast 5mal so viel!

Die Linnenindustrie und mit ihr der Leinbau haben in Bavern mehrere Phasen durchgemacht, ehe sie auf ihren sehigen Standpunkt geriethen. Mit mehr als gewöhnlicher Zähigkeit bemühte man sich, diesen alten nationalen Betriebszweig zu erhalten, was gegenüber der Baumwollenindustrie, dem Fabrikwesen überhaupt und dem Risko der Leinkulztur in allen Klimatisch nicht besonders begünstigten Gegenden nicht leicht war.

Drei große Mittel wurben ergriffen, um die Linnenindustrie über bem Baffer zu erhalten.

Das war 1) die seit 1820 dauernde und immer nur sich mehrende Bermittlung von Rigaer Leinsamen. Auch Leinsamen aus Holland, oder bem Oethtale und Arham, das selbsteinmal bayrisch war, wurde vertheilt.

- 2) Hiezu gesellte sich ein Jahre lang bauernber Kampf für Einführung besserr Spinnraber und Handspinnmethoden und endlich
- 3) in neuester Zeit bei Aufgebung ber Erhaltung ber Handspinnerei wenigstens bie Erhaltung bes Leinbaues und ber Weberei mittels Kunstzröste (belgische Methode), Warmwasserröstanstalten und Maschinengarnspinnereien.

Der Bezug von Rigaerleinsamen ist in den Sechsämtern wenigstens schon sehr alt. Was hierin die Oberpfalz und Oberfranken leisteten, ist schon oben gesagt worden und wir fügen hier nur noch bei, daß Obersbayern viele Jahre lang (bis 1844) jährlich von der Regierung aus 500 fl. verwilligt, um Rigaer Leinsamen um geminderte Preise den Landwirthen zu verschaffen. Schwaben vertheilte zu geminderten Preisen 1842 an 268 Metzen, Oberbayerns Kreiscomité 150 Tonnen und so die auf unsere Tage sort, daß ernstlich die Frage entsteht, ob dieser seit 30 – 40 Jahren sortbauernde Saatleinbezug vom Auslande noch serner zu unterstützen seit Rotorisch artet auch dei aller Sorge für Samengewinnung schon nach 2 die 3 Jahren der Rigaer Lein völlig aus und die auf Gewinnung eines guten inländischen Saatleins ausgesetzten Preise waren bisher ohne Ersolg.

Da inzwischen die Landwirthe auch sehr häufig ben Rigaer Saatlein zu ben vollen Kosten, also ohne Minberung bes Preises, kaufen, fo kann

nicht bezweiselt werben, daß die Unternehmung sich rentire. Es ist aber dann kaum gerechtfertigt, diesen Samenbezug besonders noch zu untersstüßen, nachdem erwiesen ist, daß der Rigaer Saatlein seine Eigenschaften rasch wieder verliert und Alles, was seine Kultur ersordert, Jedermann bekannt, der Saatbezug aber durch den Handel leicht zu vermitteln ist. Schon der alte Berein von Burghausen strebte nach Beredlung der Handsspinnerei, am meisten aber eiserte in dieser Richtung Prosessor Herman, der Ersinder des Spinntisches.

Freiherr von Schätler übergab 1820 bem landwirthschaftlichen Bereine eine nach Herman gearbeitete kleine Spinnmaschine, an welcher acht Personen Flachs zugleich spinnen konnten. Daneben gingen die Bestrebungen zur Einführung des Doppelspinnrades und M. Mayer von Zapsenhan ertheilt dis 1836 (zulett in Hohenaschau und Prien) Unterzicht in dieser Spinnart. Aber schon 1835 wird angegeben, daß Frankzreich 2000 kleinere Flachsspinnmaschinen besitze und Lille allein beren 20 habe. Doch dauerte die Bertheilung von Musterspinnradern, Flachshecheln Maschinenbrechen u. s. w. noch die in die 40er Jahre in Bayern sort.

Bersuche, Flachs so zu präpariren, daß er gleich Baumwolle gesponnen werden konnte, wurden 1796 um Ansbach gemacht; man sprach
damals schon von "Flachsbaumwollenfabriken". Fabrikanten aus Wiesbaden (Siamoise-Fabriken!) machten die ersten Borschläge dazu und do
Fallois wiederholte dieselben 1803 daselbst vergeblich.\*) Aber erst 1818
wurde die Methode, Flachs ohne Röste zum Spinnen zu präpariren
nach Lee, Hill und Boundy mit Siser in Bayern besprochen und Chris
stian von Paris (Bauweis sen. von Gent!) konnte selbst mit dieser mechanischen Flachsbereitung ohne Röste den verständigen Rudhart aus dem
Geleise bringen.\*\*) Diese mechanische Flachsbereitung siel, tauchte Anfangs
der 50er Jahre in England wieder auf, ging aber unter dem neuen Röstversahren abermals unter.

Schon 1831 warb in Bayern die von Alberti um 1820 erfundene Flachsspinnmaschine empfohlen, aber 1840 ward öffentlich ausgesprochen (Gr. v. Thürheim), daß Flachsspinnmaschinen, wie solche bisher da und bort in Deutschland (Urach) mit Erfolg gearbeitet hatten, in Bayern zu errichten Noth thue und namentlich im Fichtelgebirge, gegenüber den Flachs-

<sup>\*)</sup> Bochenblatt II. p. 474.

<sup>3)</sup> Buftanbe von Bavern I. Bb. p. 129.

bauern ber nörblichen Oberpfalz und ber Sechsämter fehr am Plate sei, baß Handspinnerei nicht mehr bas Felb halten könne, am allerwenigsten gegen die überwältigende Kraft der kapitalreichen Baumwollenindustrie.

Einen letzten Versuch, ben Leinbau mittelst Veredlung des Rohprobuttes bis zur Ablieferung an den Spinner zu erhalten und zu befördern, machte man von Schwaben und Schleißheim aus, indem man das von Hinz nach Hohenheim gebrachte belgische Versahren auch nach Bayern verpstanzte (Veit). Auch aus den Sechsämtern wurden Lehrlinge nach Hohenheim geschickt, — unseres Wissens Alles ohne besonderen Erfolg, weil einfach immer das Reizmittel höherer Vergeltung wegen des Druckes durch die Baumwolle schlte, der höhere Ertrag aber allein für die Dauer Neues in der Wirthschaft schaffen kann. Endlich kamen gegen Ende der Ader Jahre in England die Warmwasserröstanstalt en auf, namentlich in Irland — und man eiserte in Deutschland mit nicht geringer Energie diesen nach.

In Desterreich, Sachsen, Schlesien entstanden solche Anstalten; in Bayern bald in der Oberpfalz (Weiden!) dann in Niederbayern und Schwaben, — also an den wichtigsten Knotenpunkten bes Leinbaues.

Erfolgreich wirkte bie Anstalt in Grafenau — andere konnten sich Teines Fortganges erfreuen.

In Mittelfranken, soust so reich im Bau ber Handelspflanzen, wird Flachs nur zum Hausbebarf gebaut und selbst ba, wo er, wie um Cabolzburg, früher stärker gebaut wurde, geht er jetzt zuruck, mit alleinisger Ausnahme von Uffenheim und Nothenburg.

Auch Surrogate für Flachs und hanf wurden zeitweise einzuführen versucht. So das neuseelander Phormium tenax, dann die Malva Alcea, dann die Hopfenranken. Das Bezirkskomité Bamberg setzte 1819 einen Preis von vier Dukaten für die größte Masse aus Hopfenranken gesponznenen Garns aus; auch aus den Stengeln der sprischen Seidenpskanze wurde Etwas der Flachskafer ähnliches gewonnen.

Reuerlich wurden wieder Urtica niven, Böhmeria utilis, tenacissima etc., durch den Japan-Reisenden von Siebold empsohlen und, da man auf der Industrieausstellung zu München sehr schöne Gespinnste von diesen zur Familie der Ressellung zu München sehr schöne Gespinnste von diesen zur Familie der Ressellung zu Milein obgleich sehr schöne große Triebe der Pflanze geerntet wurden, so war doch die japanische Methode der Bearbeitung nicht zu erfahren und mißlang die nach unseren Metho-

ben ber Röste 2c. unternommene Procedur. Da überdieß Urtica nivoa keine Blüthen und Früchte brachte und im Winter ohne Decke leicht ers fror, ließ man sie außer weiterer Beachtung, obgleich sie durch Wurzelsschofse leicht zu vermehren war.

# S. 59. Ber Banf.

Er wird zwar burch ganz Bayern, balb bes Samens wegen, balb bieses und ber Faser wegen gebaut, jedoch nur nebenbei, ausenahmsweise und nur für den Hausbedarf. Er hatte aber doch vor nicht langer Zeit noch 2 wichtige Höhepunkte seiner Kultur. Diese waren am Rhein (Rheinhanf hatte einen besonderen Namen!) und am Inn, insbesondere um Wasserburg. Sonst auch bildet er eine in Mooren beliebte Kultur, da der Hanf mehr wie jede andere Pflanze lockeren Boden liebt.

In Baben und ber Pfalz ward sonst viel und prachtiger Hauf zur Aussuhr gebaut; jett berichtet bas Areiskomits ber Pfalz, baß er bort nur mehr zum Hausbebarf gebaut werbe.

Besser steht es noch mit bem Hansbau am Inn und östlich von ihm gegen Salzburg, wo in einzelnen Ortschaften noch viel Hans gebaut wird, eine Pstanze, welche wenigstens nicht von der Baumwolle ersetzt, also gebrückt werden kann. In die Gegenden um Wasserburg, namentlich in die Orte Griesstätt, Bamsham und Alteiselsing kam auch um 1822 viel Samen von modenesischem Hans, der durch den ehemaligen Vicekönig von Italien, Herzog Eugen von Leuchtenberg, zuerst auf seine Güter in Bayern gekommen war. Der lombardische Schleißhans ist sehr groß und gedeiht, wie der Hans überhaupt, im Süden zu ganz anderer Entwicklung als bei uns.

1

ļ

Er bildet bei kunftlicher Bewässerung im langen Sommer des Susbens wahrhaft baumartige Pflanzen, behält auch einige Jahre lang diese Eigenschaft bei uns und daher rühren zeitweise die Bersuche, solchen Hanf in Rultur zu bringen. Bor einigen Jahren ist auch ein indischer (chinesischer) Hanf in Mode gewesen, der indessen gewiß eine andere Art ist, aber bei uns keine Samen reifte, sonst aber sehr schön wuchs. Der Hansbau verdient namentlich auf unseren Mooren eine viel größere Beachtung und könnte mittelst künstlichen Düngers wie die meisten Hansbelspflanzen gewiß zu großer Bollendung gebracht werden.

In Mittelfranken hebt sich berselbe etwas um Uffenheim, Rosthenburg und um Reuftadt a/A., woselbst Hanfreibmuhlen bestehen.

## Delpffanzen.

**§**. 60.

### Der Reps, Mohn, Teindotter, Sonnenblume, Madia u. a.

Sowohl die Bodenbeschaffenheit wie das Klima, insbesondere auch die gute Verträglichkeit mit dem Getreidebau begünstigten die Einführung des Repsdaues in Bayern und doch dauerte es im Vergleich mit anderen Ländern ziemlich lange, dis derselbe namentlich in den älteren Kreisen besonders um sich griff. Dafür blühte er um so früher in der Pfalz, wohin er aus dem nordwestlichen Deutschland vorzüglich gekommen war.

Um seine Aufnahme und Verbreitung erwarb sich noch die alte landwirthschaftliche Gesclischaft zu Burghausen für Altbayern die größten Berbienste. Sie veröffentlichte den ersten Unterricht über den Andau von
"Rübsen oder die Repssaat" (kurdair. öl. Haust. VI. p. 507), wo mitgetheilt ist, daß erst seit 1781 der Reps in Bayern als Pstanze bekannt
und in Schleißheim gebaut wurde. (Fr. v. Yrsch, der sagt, daß er daselbst "sehr verwünschlich gedich.") Die Pfälzer hrachten die besten Andaumethoden mit nach Bayern.

Aber noch 1811 klagt ein Gutsbesitzer (Wochenblatt 2. Jahrg. 1. p. 19), daß er den Andau des Repses (auch Ribsen, Raps, Rips damals geheißen) wieder aufgeben musse, weil er keinen Absat sinde und 1812 muß noch das Generalkomité selbst Repssamen unentgeldlich nebst Anleitung zum Repsdau als Dreingade vertheilen, um diese Kultur besser zu animiren. (l. c. 11. 2. p. 697.) Aufsätze darüber füllten wiederholt das Bereinsblatt und zuletzt wurde von der Administration Schleißheim sowohl wie vom Verein selbst den Delpstauzendauern überhaupt angedoten, ihre Delsamen zu Del auszuschlagen, wenn es ihnen an Delmühlen sehlen sollte. Delsabrikant Schrep fer zu Bamberg vertheilt eine von ihm versätzt Anleitung zum Repsdau und Samen (zu 11 Ztur. p. Jahr) unentzgeldlich unter den Landleuten Oberfrankens.

Schon 1814 konnten im Landger. Göggingen allein 12 Repstauer aufgeführt werden (und 10 Mohnbauer — freilich meistens dieselben, was eben bas Stadium bes Versuchsbaues kennzeichnet).

Obgleich die Kontinentalsperre weniger zu Surrogaten für Dele brängte, so ließ doch der Eifer für Oelpstanzenbau in Bayern nicht nach. Man fühlte bald, daß der Mangel an guten Delmühlen, die geringen Kenntniffe im Raffiniren, sich der Ausbehnung bes Repstaues, den bald

۱

alle landwirthschaftlichen Autoritäten in Schutz nahmen, imb auch bem Delfrüchtebau überhaupt entgegensetzte.

Darum erging auch 1822 ein höchstes Restript, welches neben ber Berleihung von Mitteln zur Bertheilung von Reps- und Mohnsamen, auch die Concessionen zu Delmühlen zu ertheilen und Stiftungsgelber zur Anslage zu verwilligen auß wärmste einpfahl, zum Ewiglichtbrennen in den Kirchen aber inländisches Del zu verbrauchen gebot. Im Jahre 1835 wird sogar von der Regierung selbst ein Preis von 500 fl. für die beste Leistung einer Delmühle ausgeschrieben (XXVII. Nr. 18) und Hirscher berger von Kronwinkel empsiehlt das Raffiniren des Repsoles zu Landsbut 1843.

Reu eingeführt sindet sich der Reps zumeist nur als Winterreps auf fast allen größeren Gütern Ober- und Niederbaherns, wo er dann nicht selten den Schwerpunkt im Pflanzendau bildet. Auch auf einzelnen Bauernhösen um Straubing, Bilshosen und Simbach am Inn wird Reps mit ausgezeiche netem Erfolg gebaut, wie denn Niederbahern überhaupt sehr vortheilhafte Lage und Boden für deuselben hat. In den häusig leichten Böden der Oberpfalz, von Mittel- und Oberfranken konnte er trotz vieler und andanernder Bemühungen einzelner Landwirthe und der Vereine keine gröskere Verbreitung gewinnen.

١

1

Um so mehr ist, wie schon erwähnt, die Nepskultur in der Pfalz, namentlich in den gebirgigen Theilen derselben (Bergzabern, Pirmasens, Sidinger Höhe) ausgebreitet, hier insbesondere auch wegen der trefflichen Borbereitung des Feldes durch den Neps für nachfolgende Früchte. Aus der Gene und vorderen Pfalz überhaupt haben Tabak und Rübenbau den Reps stark verdrängt. Doch ist hier sein Andau, wenn er stattsindet, mehr rationell und Reihensaat mit Bearbeitung durch Häusser und Schäuseler üblich.

Mittelfranken baut nur um Uffenheim und Rothenburg etwas erheblich Reps (eiren 300 Tagw.), obgleich schon 1760 berselbe einzuführen versucht ward. Er wird in den genannten Bezirken unter den Runzteln Ende Juli beim letten Behacken einzestreut. Sonst auf größeren Gütern, wie anderwärts. Biwit zu Leutershausen!

Die westlichen Theile Unterfrankens, namentlich bas Aschaffenburgische (ber Bachgan) bauen gleichfalls viel Reps (Rohl) und überdieß ber Aleingütler so gut wie ber große Grundbesitzer. Großer Repsbau zu Greisenstein ob Bonnland! Mohn und Reps zu Marktheibenfeld! Im Mainthale folgt Reps nach Getreibe (in ber Stoppel) ober Alee, auf ben Höhen in ber Brache.

Hier gelang es auch bem Mohn, eine bleibenbe Kulturstätte zu finden, wie bieg ebenfalls in ber Pfalz um Landau und Germersheim ber Fall ift.

Wie um Einführung bes Repsbaues so war man von Seite ber Regierung und ber Bereine auch fur ben Mohnbau bemuht.

Schon um 1380 ward um Spalt Mohn gebaut, weil er in die Collegiatstifte daselhst als Lehen-Reichniß geliefert wurde. Jeht wird er in Mittelfranken nur mehr gleichsam in Spuren gebaut (zu Rebborf neuerlich und zu Köchlau).

In der besten Zeit des Jagens nach Surrogaten (1811) vertheilte der landwirthschaftliche Berein in den Landkommissariaten Kempten, Memmingen und Kausbeuren weißen Mohnsamen (Mansamen) und eine Abbandlung über Mohn bau und Delgewinnung. Man sindet auch um diese Zeit schon Wohnselder zu Hanseld (bei Starnberg), wo Wiedertäuser das mals nicht allein Wohn bauten, sondern auch Del daraus schlugen und solches für ihre Speisen verwendeten, das Schmalz aber verkausten (Woschenblatt I. p. 400). 1813 wird Wohn um Göggingen und Wöllenburg gebaut. Auch der Delrettig (raphanus chinensis) wird schon 1815 angebaut, seboch mit üblem Ersolg.

Der bebeutenbste Mohnbauer und Oelschläger um diese Zeit war aber der talentvolle J. Fr. Schrepfer zu Bamberg, der nicht blos eine der besten Oelmühlen in Bayern (um 20,000 st.!) herstellte, sondern auch selbst viele Tagwerke Mohn baute, dessen Kultur er in Frankreich und am Rhein selbst studirt hatte. Er zählt 1815 an 20 Tagw. Landes in Bambergs Umgebung auf, wo mit bestem Erfolg Mohn gebaut wurde. 1814 verkaufte der Ort Buttenheim allein 40 Mehen selbsterzeugten Mohn und jeder Bauer behielt noch das für seinen Hausbedarf an Oel Röthige (Wochenblatt IX. p. 83).

Allein ber Patriot Schrepfer, ber ben Mohnsamen zentnerweise umsonst behufs bes Andaues vertheilte, ging an diesen Experimenten zu Grunde und nur in einem Winkel Unterfrankens, im schon erwähnten Bachgau ward die Kultur einheimisch. Um Bamberg ist sie ganz verschwunden und der Mohn nur mehr Gartenpstanze. Schon 1817 sagt bas Bereinsblatt, Mohn- und Sonnenblumenbau seien doch nur erst Spieslereien, der Reps aber habe sich eingebürgert.

Eine Musterölmühle stellt auch Graf v. Prich 1824 zu Frenham auf (l. c. XV. Nr. 41).

Die Tabellen bes statistischen Bureau von 1854 (nach ber Bobenbenützung p. 1853 entworfen) geben Folgenbes über ben Ertrag an Reps und Mohn an:

|                              |     | v.     | en an | ltedt |             |           |         |
|------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------------|-----------|---------|
| Pfalz<br>Es folgt            | mit | 17,050 | Tagw. | unb   | 42,642      | Schäffeln | Ertrag. |
| Unterfranken Sehr finst icon | n   | '8,342 | 11    | "     | 13,693      | n         | "       |
| Schwaben                     |     | 1,828  | *     | *     | 2,908       | 'n        | N       |
| Oberbayern                   | ,,  | 1,278  | *     | #     | 3,241       | n         |         |
| Mittelfranten                | ,,  | 598    | #     | #     | 1,320       | n         |         |
| Rieberbanern                 | "   | 414    | <br>W | "     | 1,229       | "         |         |
| Oberpfalz                    | "   | 355    | #     | 11    | <b>94</b> 8 | ,,        | "       |
| Oberfranken                  | "   | 124    | "     | #     | 301         | "         | n       |
|                              |     | 29,991 | ') "  | n.    | 66,282      |           | "       |

In bieser Angabe scheint uns nach bem jetigen Stande ber Dinge Rieberbanern eine Erhöhung, gewiß um bas Doppelte, zu bebürfen, benn baselbst ist ber Repsbau sehr vorgeschritten.

Gine andere Delpstanze, welche in alter Zeit dem Reps in Altbayern den Rang streitig machte, der Leindotter, ist aber inzwischen fast ganz aus der Kultur verschwunden. In den 80er Jahren des verstoffenen Jahrhunderts waren noch viele Gegenden in Deutschland, wo der Leindotter häufiger als der Reps gedaut wurde. So in Sachsen. Um 1786 ward er auch in Schleißheim (der äußerst thätige und verdienstvolle Gr. Fr. v. Yrsch administrirte damals!) gedaut und in Bayern allenthalben empsohlen, und 1820 erscheint selbst eine gute Abhandlung über seinen Andau. In der That, leichtere Böden sagen ihm so trefslich zu, wie schwerere dem Reps.

Die Gewinnung von Leindl geht begreiflich mit bem Leinbau Hand in Hand, und wird sich aus der Betrachtung des Letzteren auf die Erstere schließen lassen.

Die Delmabie (Madia sativa) brachte es in Bayern wie anberwärts nicht über die Versuche hinaus. Seit 1839 hatte sich die Pstanze etwas

<sup>\*)</sup> Bemerkt fei hier, bag bie Dezimalen, wie häufig, als für unseren 3wed Aberfluffig, wegblieben und bavon bie fleinen Mängel in ber Abbition herrühren, ba wir bem Refultate ber katiftischen Labellen gleich bleiben wollten.

um Nürnberg verbreitet, war aber balb wieder zurückgegangen, mehr wegen ber Schwicrigkeiten von Seite der Oelmüller, als des Andaucs. Etwas weiter kam die Sonnenblume. Del aus Traubenkernen zu schlagen, ward in Bahern gleichfalls versucht, aber völlig neu war und ifolirt blieb der Versuch, den Apotheker Weber in Thannhausen machte, aus dem Samen der Taubnesseln (Lamium aldum, purpureum) Del zu schlagen. Er gewann von 38 Pfd. Samen 11 Pfd. 13 Loth Del und empfahl die Pflanze zum Andau (Wochenbl. VIII. p. 492).

Aus ben Früchten von Arachis hypogaea Del zu schlagen und die Pflanze auch anzubauen, ward gleichfalls empfohlen, ja sogar die Zweisch-kenkerne (1822) theilten biefelbe Ehre!

## färbepflanzen.

#### §. 61.

## Arapp und Waid.

Krapp zu kauen, ward zu verschiebenen Zeiten in Bahern empschlen. 1813 setzt bas landwirthschaftliche Bezirkskomité von Rürnberg eine eigene Deputation zur Einführung bes Krappbaues nieber, und der schon erwähnte patriotische Müller Schrepser zu Bamberg vertheilt 1815 an 30,000 Setzlinge von Krapp. Neuerdings wird 1824 der Krappbau vom landwirthschaftlichen Berein empschlen, eine Anleitung geschrieben, und werden Wurzeln oder Setzlinge ausgeboten (Wochenbl. XIV. Aro. 30). Auch im Donaumoor wurde von Kling Krapp ehebem gebaut, und die alte Ansbachische Landesdtonomie von 1766 erwähnt den Krappbau als in Mittelfranken einheimisch. In der Pfalz ist indessen der Krappbau sehr alt, und durch die Erhöhung der Krapppreise neuerlich hat der Andau an Ausbehnung gewonnen, beschränkt sich in der Hauptsache aber doch auf die Bezirke Speyer und Zweibrücken.

Der Waib, eine ben Indigo erseigende Farbpflanze, wurde, insbesondere auch wegen der Continentalsperre, durch Kuhlenkamp in Bremen näher bekannt, obgleich sein Andau in Thüringen uralt ist.

Nachbem Dr. Heinrichs, Arzt zu Plan in Böhmen, Indigo baraus barzustellen in Oesterreich gelehrt hatte, tauchten auch in Bayern Bersuche bamit auf.

Knogler bietet 1811 Waibpflanzen unentgeltlich zur Abgabe aus, und ber lette Borftand ber entschlafenen sittlich donomischen Gesellschaft zu Burghausen, Franz Paula v. Schrank, ber überhaupt bas botanische Element im Generalkomité vertrat, beschrieb bie Baibpflanze nach Reich art von Erfurt, bessen Lands und Gartenschatz schon 1751 erschienen war.

Die Färber Knogler aus Ingolftabt und Ziegler zu Michelfelb arbeiteten 1811 in Bayern in Indigblan aus Baib. 1814 erhielt Knogler für seine Bemühungen die golbene Bereinsbenkmunze mit dem Jetton der Akademie! Aber nirgends ist der Waid zur Zeit noch in erwähnenswerther Kultur.

### Anhang.

### **S**. 62.

ı

Die Karden, Cichorien, schwarze Malve, Arzneipflanzen, Meerrettig, Safran nebst vielen Bersuchen.

Der Andau ber Karben (Dipsacus fullonum) taucht zeitweise ba und bort in Bayern auf, verschwand und verschwindet noch, mährend er anderwärts gleichsam sporadisch wieder aufsommt, war bald mehr bald weniger ausgebehnt in Unterfranken, in der Pfalz und hat sich nur ein größeres Feld in Niederbayern erobert, wo er in den Bezirken Deggenborf, Hengersberg, Osterhofen und Bilshofen in erfreulichem Umfange statt sindet. Die Karden von da werden nicht blos im Inlande, sondern auch im Aussande, insbesondere in Belgien gern gekauft und gelobt.

Rarben baut man noch in ben Landgerichtsbezirken Gräfenberg und Forchheim in Oberfranken, bann im Bezirke Speier und Zweibrucken in ber Bfalz.

Sichorien werben nur in ber Pfalz, zunächst in ber Gegenb von Blieskaftel und Frankenthal gebaut. Dan rechnet baselbst 120 Centner vom Tagwerk und 1 fl. por Centner.

Um Rürnberg wird die schwarze Pappel (Malve), ehebem mit einem Reinertrag von 100 fl. per Tagwerk gebaut.

Ebenso ber Eibisch, die Wollblume und an 42 Handelspflanzen in den Feldgärtnereien. Dasselbe um Bamberg und Gochsheim. Man rechnet jährlich 200 Zentner Eibischwurzeln um Kurnberg allein, und doch ist der Eibisch nur als Zwischenbau gepflanzt.

Meerrettig wird gegen Erlangen und insbesonbere von ba bis Baiersborf und Forchheim in größter Menge und Gate gebank. Möhrenborf ist ein Hauptort dafür und schon haben einzelne "Green": bauer für 1000 fl. und selbst 1200 fl. jährlich verkauft, was früher insbessen nicht so reichlich stattsand, obgleich die Zeit seines Andaues in un:

vorbenkliche Zeiten fällt. Man baut auf ber Baiersborfer Flur allein jährlich 800,000 Stöcke, und löst bafür 18 — 20,000 st. 6000 — 8000 Fexer tressen auf 1 bayer. Tagw. und kaum die Hälste bavon werden große Wurzeln. Der Reinertrag stellt sich auf 100 fl. per Tagw. Die Haupt: ausstuhr ist nach Oesterreich.

Großer Connenblumenbau zu Rebborf 1859!

Safrau zu bauen empfahl schon ber kurpfalzbayer. Hon. Hausvater 1782. Seit bem Entstehen best neuen Vereins wurde er wieder und
immer wieder empsohlen, und erhält noch 1820 (Wochenbl X. p. 570)
eine besoudere Abhandlung; der Verein erklärt, Zwiebeln zum Anbau
vertheilen zu wollen, was auch geschieht.

Der Saflor hat ein ähnliches Schickfal (l. c. 1811 p. 59).

Als Gerbe= und Färbepflanzen werben bie Tamariste (Tamarix germanica) 1814 zu Landau an der Jar und zu Dingolfing (für den Schmack von Sumach) empfohlen. Der Sumach selbst (Rhus coriaria) ward damals im Fuldaischen versuchsweise gebaut. Anthoni übergab 1820 dem Generalkomité ein Schriftchen, worin, um dem Mangel an Schälrinde abzuhelfen, der Bau einiger Sumacharten und die Benützung des Kienpostes, der Tamariske und der Bedsordweide empsohlen war.

Aber alle biefe Pflanzen kamen in Bapern nicht über bas Bersuchsfelb hinaus und sind nebst vielen anderen bereits verschollen.

Erinnern wir hiebei nur an ben viele Jahre stereotypen Strageltaffee, ben Astragalus baeticus ober bie Kaffeewicke, von welcher man 1824 sagte, daß sie nun gang eingeburgert sei!

Seit ber berühmte Reichart erzählt hatte, daß er die drei berühmstesten Kaffeeschwestern von Prag mit gerösteten Erbsen anstatt Kaffee getäuscht habe, schien es leicht, Survogate für diesen zu finden, "wenn nur der Rahm immer gut war."

Ebereschen (Sorbus aucuparia) anzubanen, um aus den Früchten Branntwein zu brennen, wird von Oesterreich aus schon 1824 empfohlen (Wochenbl. XV. p. 238).

Selbst ben in Istrien, Gricchenland und Italien heimischen Erdsbeerhaum (Arbutus Unedo) einzusühren ward versucht und Regriolitheilte 1822 bem landwirthschaftlichen Berein Eremplare zum Berstheilen mit.

Auch ben Salep anzubauen ward 1815 empfohlen. Aber bie in ber

Natur ber Pflanze liegende enorme Schwlerigkeit ber Fortpflanzung hinderte bie Anftellung eines nur einigermaffen ergiebigen Berfuchsbaues.

Den Cytisus ber Hellenen (medicago arboren), eine an ben kablen Felsen Griechenlands wild wachsende Pstanze, als Futterpftanze einzuführen, wird 1813 in Bayern empfohlen, — die Pstanze aber mit unseren wirklichen Cytisusarten verwechselt.

F. Paula v. Schrank empfiehlt, was er benn überhaupt gerne aus bem botanischen Schat that, 1811 ben Rhabarberbau (Rhoum palmatum). Aber Schrank empfahl nicht blos, er kritisirte auch bas Empfohlene und beleuchtete z. B. sehr gut ben schon 1811 empfohlenen Bastarbklee (Trisol. hybridum).

Ein Curiosum eigener Art bilbet bie sprische Seibenpflanze (Asclepias syriaca), von welcher man allenthalben Stoffe webte. Die Pflanze wuchs überall leicht, ja verwilberte gerne.

Senator Schnauffer von Bayrenth legte 1814 verschiebene aus ber Samenwolle bieser Pflanze schon gewebte Stoffe vor. Auch aus bem Werg ber Stengel wurden Stoffe gewebt. Selbst Papier aus der Schote der Pflanze ließ Schnauffer verfertigen, desgleichen Garn und Tuch von Hopfenreben, wofür er die Vereinsdenkmünze erhielt (Wochenbl. IV. p. 454). Der so Ermuthigte hatte sich aber selbst übertroffen, als er 1813 allen Ernstes das Euriosum der landwirthschaftlichen Welt vorlegte, den Baums wollendau am Fichtelgebirg einheimisch zu machen und rieth, gleich im Februar (!) das Feld umzupflügen, den Samen & Fuß tief unterzuackern, oder, — sollte das nicht gehen — in kolossalen Treibhäusern die Pflanze erft beranzuziehen und dann auf das Feld zu sehen!

Es mußte jammerlich um uns aussehen, wenn die großen Leiftungen bes landwirthschaftlichen Bereines es uicht vertragen könnten, daß neben ihnen auch solcher Berirrungen, die überdieß sehr bald auch zurechtgewiesen wurden, Erwähnung gethan wird.

Indessen empfahl boch Dr. Desberger ben Anbau ber Baums wollen staube. (Gossipium frulicosum) bei und 1832 von Aschaffensburg and aufs Reuel (Wochenbl. XXIII. Nro. 14.)

gopfen.

S. 63.

Geschichtliche Entwicklung, Ausdehnung und Bauart.

Auf ben Hopfenbau Bayerns war jener in Bohmen von besonderem Ginfluß.

Die Zeit, in welcher bayerische Brauer ohne böhmischen Hopfen kein Lagerbier brauen zu können erklärten, liegt nicht weit hinter uns, jene aber, wo selbst böhmisches Bier in Bayern eingeführt wurde (um 1590 nach C. v. Zerotin), ist boch schon sehr lange vorbei.

In Böhmen stand der Hopfenzehent schon zwischen 1000 und 1100 in den Machtbriefen der Herzoge und 100 Jahre später zeichnete fich der Saazer Kreis bereits im Hopfendau aus. Am meisten trug Carl IV. zum Hopfendau Böhmens bei, indem er Böhmen curioser Weise in ein Weinsland umschaffen wollte. Aus den Weingärten (sonst auch Weinbergen) wurden zeitig Hopfengärten; gerade wie später in vielen Weinbau treibenden Gegenden Oberfrankens und des östlichen Unterfranken.

Im 16. Jahrhundert ward der Hopfenbau in der Klattauer und Pilsener Gegend sehr bebeutend getrieben, was neuerlich sehr gesunken ist. Dazu trug die Ausbreitung des Hopfenbaues in Bayern, namentlich unter Ferd in and Maria (1690—1700) sehr viel bei, nicht minder der durch die Universität Altorf geförderte Hopfenbau in Mittelfranken. Wie in Böhmen Saaz und Auscha sich emporschwang, so in Bayern Hersbrud und Spalt — und die Klöster, wie insbesondere die Jesuiten als Grundbesiter hoben in beiden Gegenden diese Kultur. Zeuge dessen die Oeconomia sudurdana des Rektors des Prager Jesuitencollegiums Chr. Fischer und die Abhandlung des Professors Heumann zu Altdorf über den Hopfen.

Die weitans beste Abhandlung über den Hopfendan aber lieferte um 1781 in bayerischen Blättern der dazumal älteste Bürgermeister und Weinhändler Joh. Fr. Bauber zu Altorf, Mitglied der ökonomischen Gesellschaft zu Burghausen (eigentlich schon 1777). Dieser äußerst klare und in seinen Versuchen ausharrende Mann bringt zuerst mit tristigen Beweisen die Vortheile der größeren Entsernung der Stöcke von einander, der getrennten Pflanzung der Sorten, die Beschreibung dieser selbst, dann die Vortheile höherer Stangen, eines tieseren Schnittes und Anderes vor, sa man kann behanpten, daß noch heutzutage die von ihm beschriebene besseren Wethode des Hopfenbaues die landesübliche bei und ist. So denn hat die emsige Pflege der der alten Universität Altdorf gehörigen Hopfens Gärten durch die Prosesson, namentlich einige Jesuiten, ihre günstige Wirkung auch in entserntere Gegend getragen und der Reichthum der bayerischen Produktion an dieser Handelspflanze datirt insbesondere aus diesem Knotenpunkte alten rationellen Hopfenbaues.

Der Eifer ber Altborfer gegen bas in Altbayern so fest eingewurzelte Borurtheil, baß nur böhmischer Hopfen zur Lagerbierbrauerei brauchbar sei, begann aus leicht erklärlichen Gründen schon zeitig und Bauber ist ein gewaltiger Kämpfer gegen basselbe. (Bayer. dl. Hausb. V. p. 193 sq.)

i

į

ı

ţ

•

Ì

i

Ì

In Banber's Abhanblung findet man auch zuerst der wollenen Lumpen als Düngungsmittel für Hopsen erwähnt und noch heutzutage wens den die Gärtner um Nürnberg diese Stoffe mit Vorliebe hiezu an. Gutzgedüngte Hopsenreben wüchsen in 24 Stunden bei schwülen warmen Rächten mit Wetterwolken im Dunsttreis oft 15 Zoll lang, versichert Bauder, ja er will sie mit dem Bergrößerungsglase an der Spipe wachsen gesehen haben (L. c. p. 235). Dieser Mann ließ nach seiner Angabe auch zuerst eigene Trockenböden mit Zugössnung und Läden für den Hopsen dauen und beschreibt das Pressen des Hopsens in Listen zur besseren Ausbewahrung vortresssisch Schwaften hopsen, der so behandelt worden sei, habe noch den Geruch eines Einjährigen zur Zeit des Abblattens des Jungen.

Aber die landwirthschaftliche Gesellschaft zu Burghausen hatte schon porher eine Breisschrift über ben Hopfenbau ausgeschrieben, welche, von Graf Anton v. Torring zu Seefelb geloft, 1769 erschieuen war. Graf Torring schrieb auch 1780 (II. Bb. bes bayer. ot. Hausd. p. 348) einen "gebruften Anhang" von ber Berbesserung beim Sopfenban und hat bas große Berbienft, zuerft bas Borurtheil, daß bohmischer Sopfen beffer als banerischer sei, in Altbanern selbst angegriffen zu haben. Math. Schmall, Brauer zu Burghaufen, hatte bamals 19,000 Sopfenside in feinen Garten. Richt genug, im 8. Banbe bes hausvaters wirb fogar alles Ernftes vorgeschlagen, die Hopfenkultur zwangeweise einzuführen (jeder gange Hof 3. B. muffe 150 Stangen bauen u. f. f.) und Kurfürst Mar Joseph III. batte auf allen seinen Gutern ben Anbau besselben - jedoch ohne Bortheil — burchführen laffen und selbst ber triegerische Maximilian Emanuel batte bie Aufnahme biefes Rulturzweiges vielfach gefördert. Stabtplan von Munchen zeigt fogar Sopfengarten in Munchens Umgebung und ber Menberbrau Schrems legte noch 1780 einen solchen auf bem fogen. Galgenberg an, mas ber of. Hausvater burchaus pramiirt haben will (l. c. 8. Bb. p. 529).

Rachdem man in ältester Zeit blos wilden Hopfen mehr zum Würzen als zur Haltbarkeit des Bieres gesammelt, — barauf Hopfen auf Rasen-flecke nud an Gartenzäune (Rasenhopfen) geseht und gebaut hatte, war

man allmälig mit demselben in's freie Feld gerückt, immer aber den Namen "Hopfengarten" noch beibehaltend. In Bayern dießseits der Donau begann erst größerer Hopsenban seit der churbayerischen Landessordnung über Hopsenerzichung am Ansang des 18. Jahrhunderts, wo es heißt: "Dieweil dieses Landes Gelegenheit nach das Bierbrauen sehr im Schwung, dazu eine ziemliche Nothburst Hopsen vonnöthen, so soll nicht immerfort Hopsen aus dem Auslande gekauft, sondern Hopsen im Lande selbst angelegt werden."

Die alte bayerische Landwirthschafts-Gesellschaft nahm gleich nach ihrer Gründung diese Sache sehr ernstlich in die Hand und die von ihr desthalb ausgeschriedene Preisstrage, vom Grasen v. Törring zu Seefeld wie gesagt gelöst, ward im bayerischen ökon. Hausvater veröffentlicht. Da man von Böhmen her die Fechser (böhmische Hopfenkindlein genannt) bezog, so erschienen daselbst zwischen 1750 — 1784 die schärssten Verbote und Olbricht erzählt, daß sie zwar dennoch ausgesührt, aber vorher häusig durch heißes Wasser keimunsähig gemacht wurden. Es gelang indessen bennoch, den Hopfenbau an der Donau heimisch zu machen und selbst die in's Ampergediet, in die Holletau (Hallertau) rückte er vor und zur Zeit ist Hopfen von Wollnzach ein dem Spalter und Saazer sich zur Seite stellendes Gut. Der alte landwirthschaftliche Verein Bayerns hat hiefür großes Verdienst und verdient deßhalb diese Einführung der Hopfenkultur in der Holletau eine nähere Erörterung, welche wir zunächst Prosessor. Libl und den Bezirkskomite's von Moosburg und Pfassenhosen verdanken.

Zu Holletauer Hopfen wird übrigens auch der von den Landgerichten Rottenburg und Abensberg gerechnet, der Mittelpuntt der Holletan aber, der Markt Au, liegt im niederbayerischen Landgerichte Main burg. Hopfen von Au, Mainburg und Wollnzach werden als von gleicher Güte angesehen und schätt das Bezirks-Comité Mainburg, daß alle Hopfensanlagen des Landgerichtes 8—900 Tagwerke einnehmen, behauptend, daß durch Bertheilung der Semeindegründe 1802 der Hopfenbau erst in Zug kam und zwar zunächst durch die Kleingütler. Man unterscheide daher wohl den Hopfenbau der alten Zeit, der wie der Weinbau ohne Wahl da und dort aus Nothhülse gleichsam (auch die Holletau hat ihre Namen: Weinzierl, Weingärtner, Weinbauer) stattsand und den unserer Spoche fast allein angehörenden jüngeren, der nicht nur allen eigenen Bedarf bestriedigt, sondern auch ausführt. Graf Carl von Preising hat 1785 zu Au nach sast 100 Jahren wieder neue Hopfenanlagen begründet, welche

aber balb ber Krieg wieber schäbigte, bis mit dem Frieden die Sache in Zug kam. Ein gewisser Tritschler erhielt schon 1815 vom landwirthschaftlichen Berein einen Hopsenpreis. Auch hier trug die erst 1832 vollzogene Gemeinbegrundtheilung das Meiste zur Ausdehnung der Kultur bei. \*)

1

ľ

t

ı

:

\*) Die Bolletau, ober wie nach Dofumenten allein richtig zu ichreiben mare, bie Sallertan, ift, wie ber febr gelehrte Bfarrer Dr. Filfer mittheilt, bas Bugelland nörblich ber Amber und Ifar, von Freifing und Moosburg bie Mainburg und Bfaffenhausen, von Landsbut bis Bfaffenhofen, Dobentammer und Beisenfelb. Die öftliche Grange biefes in vieler Beziehung intereffanten Sugellanbes bilbet bie Lanb. ftrage von Landshut nach Bfaffenbaufen, bie weftliche bie 3lm. Das Sopfenbau treibende Terrain nimmt Dr. Filfer für bie engere eigentliche Solletau ju 16 Quabratmeilen, bas ber gangen Gegenb mit bem Grenzbiftrifte ju 22 Quabratmeilen an. Bon febr vielen Ortichaften bat je be & Saus feinen Sopfengarten, ber überall ba gerath, nur nicht in ben Flugthalern. hier waren icon in ber Carolingifden Beit. wie in gang Oberbapern Sopfengarten, humularia - wie fie in ber Urfunde aus 854-75 genannt werben (vergl. Meichelbed 1. v. sec. Filfer) und Dr. Filfer filhrt folde namentlich aus Taufchbertragen bon Sabenhaufen bei Freifing , Dorfen , Felbmoding, Aibling, Unering 2c. an. Die Schwieriafeit ber Communitation zwang bei ber Luft jum Biertrinten, jum Anbau quovis modo. Als ber Berfehr beffer marb. verbrangte ber bohmische Bopfen ben einheimischen, boch hielt fich biefer nachweisbar an großen Brauereien , Gutsbefitern und Rlöftern (Bollngach , Mainburg , Rlofter Rohr, Siegenburg, Pfaffenhausen, Abensberg , Reuftabt) jeboch nur in geringer Ausbehnung und etwa nur fur Binterbier. Aus welchen Urfachen aber immer in biefem Diftrifte ber hopfenbau mit Anfang biefes Jahrhunderts fich ausbreitete, fo viel ift gewiß, bag er erft in ben letten 15 Jahren Riefenschritte machte. Go baute bie Pfarrei Margarethenrieb 1800 noch nichts - ein gewiffer Sarberger legt 700 Stangen an, bie aber wieber eingeben. 1824 legt ein anberer Sarberger 2000 Stode an und fand Rachahmer. 1834 gab es icon ba 15,000 Stode - und jest gablt man 50,000 Stangen!

Dr. Filser schätt bas Durchschnittserzeugniß ber Holletau (hallertau) auf 14,000 Ctr. auf eirea 4000 Tagwerten, womit sich etwa 7500 Familien beschäftigen. Er nimmt 12,000 Ctr. für ben Export an und schätt bie Einnahme pro 1859 auf 1,100,000 st. Der feinste Hopfen wächst von Airischwand bis Tegernbach; biesem folgt Grafenborf, Steinbach, Ofterwall, Au; bann tommt Mainburg, die östliche Holletau, Bollnzach und Abensberg. Der Hopfen nimmt meift die schlechteren, zum Getreibban wenig geeigneten Flächen ein, entzieht also letterem keine Area.

Stapelplage für ben holletauer hopfenhandel find Mainburg, Abensberg, Reu-Babt, Bollnzach, Au und Pfeffenhausen. Die Produzenten vertaufen gegen baar an Großhändler (meift Inden) und scheuen die hopfenschrannen. Dr. Prechtl, Pfarrer in Reichertshausen, der uns eben so treffliche Notizen zusommen ließ, theilt den Spruch ber hallertauer bezüglich der Preisschwankungen bes hopfens mit:

Popfenbauer aufg'ichaut!

Der Hopf Ift ein Tropf; Und wer ihm traut, Den nimmt er beim Schopf! Professor Libl ichreibt uns ferner Folgenbes:

Es kann mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werben, daß ber Hopfen im genannten Bezirke zuerst auf ben zum Schlosse Au gehörigen Grundstücken im 17. Jahrhundert versucht wurde, und daß derselbe erst gegen Ende des vorigen Jahrhunderts sich etwas weiter auf der Auer Flur versbreitete. Einige sehr bejahrte Männer dieses Ortes geben zwar an, daß Max Gammel, dann der noch lebende Lorenz Merkel die ersten gewessen swent, bann der noch lebende Lorenz Merkel die ersten gewessen swent, welche sich mit benanntem Kulturzweige befaßten, und daß erst nach diesen die Herrschaft Hopfen gebaut habe. Dieser Angabe widersprechen aber die in dem Freiherrl. v. Bech'schen Schlosse Au noch vorliegenzben Rechnungen aus dem 17. und 18. Jahrhundert.

So heißt es z. B. in einer Freiherrl. von Fraunhofeu'schen Bormunbschafts-Rechnung vom Jahr 1699:

"Aus dem hiesigen Hopfengarten Borhauer ausgehebt 278 Pfund".•) In einer Rechnung vom J. 1709: "Dem Hopfenmeister allhier Andreas Prickhlmaier und Consorten von arbeith und richtung des Hopfensgartens, so vill dieß Jahr hindurch Bonnöthen gewest außer des Herabethuns pactierter massen zalt 14 st. — fr. nnd vom Hopfen herabthun 204 Taglohn jedes pr. 6 fr. ausbezahlt

2 ft. 3 ft.

Im Jahre 1710 wurden obigem Prickhlmaier abermals für die Pflege des Hopfens 14 fl. bezahlt. Für das "herabthun" wurden 164 Taglöhne mit 1 fl. 39 fr. in Rechnung gebracht. Die Weiber erhielten 88 Taglöhne "vom Hopfen Zopfen", was eine Auslage von 2 fl. 56 fr. verursachte.

Aus erwähnten Rechnungen geht weiters hervor, daß außer bem auf herrschaftlichen Grundstücken erzeugten Hopfen auch noch böhmischer (von Saaz und Auscha) in der Schloßbrauerei verbraucht wurde. Für das Jahr 1707 sind z. B. 24½ ztr. böhmischer Hopfen à 39 fl. in den Rechnungen in Ansatz gebracht.

Diese und ähnliche Angaben zeigen aber, daß auf den zum Schlosse Au gehörigen Gütern der Hopfenbau bis zu Ansang dieses Jahrhunderts nicht sehr im Großen — wie es sicher auch auf den nicht zum Schlosse gehörigen Grundstücken der Fall war — betrieben wurde.

<sup>\*)</sup> herr Pfarrer Dr. Prechtl theilt als bolumentirt mit, baß Fr. Ferb. Freiherr von Alt- und Reufraunhofen von 1669 — 1695 herr von Au, hienkirchen und Pfetrach 2c. ben hopfenbau auf ben Schlofigutern von An zuerft eingeführt habe.

Ja, es wird vom t. Landgericht Mainburg behauptet, daß ber Hopfenbau baselbst bis 1780 gang aufgehört habe.

Die Bertheilung ber Gemeinbegrunde hat in Au wie in ber Gegend von Wolnznach eine Bermehrung und Bergrößerung ber Hopfenparcellen zur Folge gehabt.

Die Behanblung ber Hopfenpstanze war anfänglich weniger sorgfältig als jest und namentlich läßt sich nachweisen, daß die für das Gedeihen derselben so wichtige tiese Lockerung des Bodens an manchen Orten kaum seit 20 Jahren üblich ist. Seit dem Jahre 1848 hat sich der Hopfenbau in Au um ungefähr 4 vermehrt und soll jest durchschnittlich 300 Etr. (ohne Umgebung) betragen.

Ginem weitern Aufbluben biefes Rulturzweiges fteht — wenigstens nach Angabe vieler Hopfenpachter — ber hohe Preis ber Stangen fehr entgegen.

Drahtleitungen bestehen hier nicht und werben auch sobalb nicht ansgelegt werben, ba die Auer Bürger sich hievon keinen Rugen versprechen. Höchst wahrscheinlich ist, daß sich erst von Au aus diese Pflanze über die austoßenden Kluren von Nandelstadt, Tegern ze. verbreitete.

Au besitt ein eigenes Sopfensiegel.

ľ

ļ

Der Hopfenbau in ber Wolnznacher Gegend scheint 70 bis 80 Jahre alt zu sein, und von mehreren bejahrten Mannern wird ein Bursger Namens Morasch als ber erste Hopfenzuchter bezeichnet.

Auch auf ben zum ehemaligen Schlosse Warktes gehörigen Grunbstücken wurden frühzeitig Hopfengarten angelegt. (Bielleicht sind biese älter als jene des Morasch!)

Anfänglich beschränkte sich bas Borkommen bieser Pflanze auf wenige Krämern und Bränern gehörige Parcellen, bis im Jahre 1798 burch Hazzi (später Staatsrath) bie Gemeinbegründe vertheilt wurden. Diejenigen nun, welchen burch bas Loos ein öber Holztheil zusiel, robeten benselben und benühten ihn balb zur Hopfenkultur. Bon dieser Zeit an verbreitete sich ber Hopfenbau immer mehr und insbesondere war dieses nach solchen Jahren ber Fall, in welchen die Preise besselben hoch standen.

Ein ben Hopfenbau noch sehr brudenbes Berhältniß wurde bekannts lich im Jahre 1848 burch Ablösung ber Zehnten gehoben, baher benn bersselbe seit bieser Zeit hier wie in Au neuen Ausschwung erhielt.

Nach ben in ber Magistrats-Kanzlei zu Bolnznach gepstogenen Reschen betrug bie baselbst abgewogene Hopfenquantität bes Marttes und vom Lande:

| 1826/27. |   | , |   | • | 499 Ctr. | 1840/41 |  |  | 627  | Ctr. |
|----------|---|---|---|---|----------|---------|--|--|------|------|
| 1827/28. |   | , |   | • | 200 "    | 1850/51 |  |  | 744  | •    |
| 1829/30. | • |   | • |   | 112 "    | 1851/52 |  |  | 662  | *    |
| 1839/40. |   | , |   |   | 818 "    | 1852/53 |  |  | 1097 | _    |

Jest wird der mittlere jährliche Ertrag auf 1500 Etr. veranschlagt. Mit dem Siegeln des Marktgutes wurde zu Anfang und mit jenem des Landgutes zu Ende der 30 ger Jahre begonnen.

Eine zweckmäßigere Behanblung bes Hopfenstockes, insbesondere eine 2-3' tiefe Lockerung bes Bodens ist erst seit ungefähr 25 Jahren üblich. So erzählt z. B. Herr Karrer, Gutsbesitzer in Niederlautenbach, daß er vor 20 Jahren zur großen Belustigung seiner Nachbarn angesangen habe, seine Hopfengärten zu rigolen. Erst nachdem die Zweckmäßigkeit dieses Versahrens im Verlause einiger Jahre erprobt worden war, schlugen auch die übrigen Hopfenzüchter dasselbe ein.

In neuerer Zeit werben bie in weiterer Entfernung liegenden Hopfengarten nicht selten aufgegeben und bafür neue in ber Nahe bes Marktes angelegt, um so Dungung und andere Arbeiten zu erleichtern.

Mit bem Hopfenbau in ben bei Wolnznach liegenben Ortschaften, als Ober- und Niederlauterbach, Rottenegg, Gebrantshausen, Jebertshaussen, Ober- und Niedergeroldshausen, Geisenhausen, Falnbach, Nohrbach, Waal, Rohr, Gambach 2c. wurde sicher bebeutend später als im Martte begonnen und in vielen berselben besteht er nicht länger als 30—40 Jahre.

Drahtleitungen sinden sich in der Wolnznacher Flur ungefähr 10, von denen die meisten als mehr oder weniger verunglückt zu betrachten sind; doch beweisen sie, daß es auch der Holletau nicht an Männern sehlt, welche dem Fortschritte huldigen. Ob jedoch diese unvollkommenen Versuche die Versbreitung der Stangensurvogate fördern, oder mehr als abschreckende Beispiele dienen, kann zur Zeit noch nicht mit Bestimmtheit anzegeben werden.

Der Hopfenbau in der Holletau steht ebenso wenig wie der in den übrigen Theilen des Königreiches auf jener Stuse der Entwicklung, die er nach den gegebenen klimatischen, agronomischen und merkantilischen Berzhältnissen erreichen könnte und sollte. Eine Wenge von erprobten Berbesserungen, welche die Quantität und Qualität des Hopfens bedeutend zu heben vermöchten, könnten noch eingeführt werden. Bleibt die Entwickelzung der Hopfenkultur dem gewöhnlichen Gange überlassen, so werden gewiß Dezennien vergehen, dis jene Fortschritte, welche dis jeht nur einem

Meinen Kreise intelligenter Landwirthe bekannt finb, die ihnen gebührende Aufmerkamleit und allgemeine Berbreitung finden."

Soweit ber umsichtige Professor von Weihenstephan.

ì

ï

1

Aber so sehr man seit 50 Jahren in Bayern für den Hopfenbau geeisert hatte, so war man doch Ansangs des 19. Jahrhunderts noch weit von dem jeht erreichten Ziele und der neu erstandene landwirthschaftliche Berein griff sogleich wieder in dieser Beziehung die Arbeiten der Alten auf und füllte seine Zeitschrift mit Borliebe mit darauf bezüglichen Artikeln an, indem er besonders gegen den Hopfenzehent und namentlich seine überdieß strittige Natur eiserte.

Das Städtchen Spalt wird bamals (1811) mit 500 Tagw. Hopfensgärten und einem jährlichen Erlös von eiren 200,000 fl. angegeben und bereits auf die Aufforderung des Bereins von vielen Bräuern (zunächst aus dem Log. Höchstadt — Ebrachgrund) nachgewiesen, daß sie nur vom insländischen Hopfen Lagerdier brauen.

Ja so weit ging der Eifer der inländischen Hopfenbauer, daß sie endlich geradezu jene Händler, welche bahrischen Hopfen für böhmischen außgaben, öffentlich benunzirten (Wochenblatt III. 1. p. 67). Der Verein selbst ließ nicht nach und setzte mehrere Jahre lang Preise von 100 silbernen Denkmunzen für jene auß, welche neue Hopfenanlagen von wenigstens 100 Stangen machten (l. c. p. 161).

Er emfahl schon 1812 Hopfenmarkte und v. Elosen verliest im Generalsomité die von diesem approbirten Statuten einer Aktienhopfensbaugesellschaft für Bayern (Bereinsblatt III. p. 559), ja Generalslieutenant Gr. v. Edhart schlägt selbst vor, statt der Alleen an Strafsen Hopfen zu pflanzen und führt dieß 1812 zu Leonberg aus.

Um Wasserburg wurde ehebem auch viel Hopfen gebaut und in den 30er Jahren sollen dort jährlich 8000 Etr. Hopsen erzeugt worden sein, während es jest nur mehr mit 400 Etr. eingestellt ist.

Um 1815 erscheint auch zum erstenmal Hopfenbau zu Illertissen und es scheint, daß hier die Reime des später groß gewordenen Hopfensbaues um Memmingen zu finden sind. Es waren indessen schon 1791 zu Illertissen Hopfengärten angelegt worden. (Wochenbl. VI. p. 198.)

Jest baut Memmingen jährlich 1600 Ctr. auf eiren 120 Tagw. und Mindelheim 500 Ctr.

Auch aus bem Bapreuthischen batirt eine größere Aufnahme bes Sopfenbaues aus 1709, wo bie markgräfliche Regierung ernstlich seinem An-

bau und zwar mit böhmischen Ferern betrieb. Stangen und öbe Plate wurden zeitweise umsonst ober um geringen Preis hiezu abgegeben und 1816 zählt man um Bahreuth — 1 Stunde Entfernung von der Stadt — 90,944 Hopfenstödte (l. c. VII. p. 183).

Es ift nicht zu übersehen, daß überall der Hopfendau Kleine Landstädte zu Centren seiner Berbreitung zählt, was zweiselsohne von dem eigenthümlichen Düngerverhältniß in diesen keinen großen Cerealiendau treisbenden Orten herrührt. Dünger in Nebengewinnung und wohlseile Arbeit, Räume zum Trocknen, sofortiger Berbrauch von den Bräuern und leichtere Handelsgelegenheit, dann Mangel eigentlicher Rotationen oder Wirthschaftsschletene, Reigung zu gartenmäßigem Betrieb — alles dieß zog zum Hopssendau hin und ließ die Nachtheile der enormen Preissschwankungen vergessen.

Die Geschichte bes Hopfenbaues ehrt insbesonbere auch 2 Schneider als Förberer besselben. So begann Schneider Mich. Friedrich zu Bamsberg die großen Hopfenpstanzungen an den Maingeländen, Kemern gegenüber und gab das Signal zum Ausrotten selbst der Weinberge in der Gegenb und deren Umwandlung in Hopfengärten. (Wochenbl. VIII. p. 356.)

Schneiber Wittmann erhält aber für Förberung bes Hopfenbaues um Abensberg vom Generalkomité bes landwirthschaftlichen Bereins 1832 bie golbene Bereinsbenkmunze!

Die Entwicklung bes Hopfenbaues selbst und ber gegenwärtige Zusstand besseichnet, obgleich bem oberstäcklich Urtheilenden hierin wenig Fortschritt erkennbar scheint. Der erste Fortschritt, ber in die letten 50 Jahre fällt, war die richtigere Beurtheilung des Klima für den Hopfen und überall, wo die mittlere Jahrestemperatur 7° R. nicht viel überschritt, mußte die Rebe dem Hopfen weichen. Dieser Fortschritt ertenswer Art ward insbesondere im Donaus und Mainthal — um Regensburg und Bamberg — gemacht. Bezüglich der Wahl des Bodens stellte sich sest, daß alle Arten desselben zusagen, falls nur Düngung und Lockerung nicht sehlt, keine Nässe im Unstergrund staut und Luftzug in der Lage stattsinden kann. Hügelgelände und vor rauhen Winden geschützte Thäler zeigten sich gleich günstig.

Ungleich älter und wichtiger ist ber Hopfenbau in Mittelfranken, worüber wir außer Obigem noch Folgenbes mittheilen:

Der Hopfenbau um Spalt soll von einem Geistlichen baselbst, ber aus Saaz in Bohmen war, bes Orbens ber Prezisten (ob J. H. Buchel?)

eingeführt worben sein. Der ehemalige Stiftsgarten heißt noch ber Mutterhopfengarten. Dieß geschah zu Anfang bes vierzehnten Jahrhunberts.

Es ist wohl nicht zu zweiseln, daß sich die katholische Geistlichkeit wegen ihres mit Intelligenz bewirthschafteten großen Grundbesitzes die meissten Berdienste um Einführung und Berbesserung des Hopfenbaues erwarb, aber es ist nicht minder gewiß, daß schon in uralter Zeit auch um Spalt wie um Saaz sich großer Hopfenbau befand.

ı

Ì

1

ł

1

!

t

!

Nach Pf. Fuchs, bem verbienstvollen Kulturhistoriker von Spalt, wird schon 1380 einiger Hopfengarten im Saalbuch erwähnt. Auch Altborf und Schwabach batiren ihren ersten Hopfenbau aus dem vierzehnsten Jahrhundert. Er ist aber nach Obigem (siehe die Hallertau) offenbar noch älter, ward übrigens im vierzehnten Jahrhundert hier schon Handelssartikel.

Auch in Spalt räumten die von den Eichstädtischen Bischöfen so sehr gepflegten Weingärten dem Hopfen das Feld, nur aber viel früher, als anderwärts. Begünstigungen im Stangen: und Waldstreubezug zur Dünsgerbereitung fehlten nicht, noch weniger jene durch Verheerungen in Sachssen und Böhmen in dem Preußenkriege.

Die Sorte baselbst war schon frühzeitig bie noch jetzt alleingebaute, bie mit grünlichgelber, kleiner, runder, sester Dolbe und 1511 wurde der Export der Ferer dei Strase verboten, was sogar noch gelten soll. Um 1764 wurde aber auch der Import von fremdem Hopsen, um Berfälschungen vorzubeugen, verboten. Schon 1538 bediente man sich der Stadtwage, eigener Register und des Stadtsiegels zur Sicherstellung der Waare. "Spalter Stadtgut!"

Die Chronit aus 1454 bis 1457 sagt unter anderem: "Item da man zählt vor Christi Geburt 1457, da chemen dy von swabach etlich und taussten viel Hopfen in dem Garten umb große Sum." Man nimmt an, daß Ende des 17ten Jahrhunderts (1678) die Spalter Flux (Spalter Stadtgut) circa 300 Ctr. Hopfen gewaut habe.

Zur Zeit sind 890 Tagwerke von 2444 baselbst mit Hopfen in 1,780,000 Stöcken bepflanzt und die Stadt Spalt baute im 11jahrigen Durchschnitt laut folgender Tabelle jährlich 2,800 Centr.

Uebersicht bes Hopfenbaues in Spalt, ber Stadt aus ben Stadtwagregistern.

| 0.1  | Erti | rag  | 2.1  | Ertr | ag   | 2.1  | Ertrag |              |
|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------------|
| Jahr | Ctr. | Pfb. | Jahr | Ctr. | BPo. | Jahr | Ctr.   | <b>B</b> fb. |
| 1817 | 2968 | 26   | 1829 | 1118 | 86   | 1841 | 1899   | 27           |
| 1818 | 1940 | 88   | 1830 | 3075 | 95   | 1842 | 1178   | _            |
| 1819 | 3743 | 20   | 1831 | 2171 | 29   | 1843 | 1485   | _            |
| 1820 | 1702 | 73   | 1832 | 1356 | 74   | 1844 | 2316   | _            |
| 1821 | 2475 | 27   | 1833 | 2201 | 10   | 1845 | 2023   | _            |
| 1822 | 2358 | 18   | 1834 | 3030 | 84   | 1846 | 1411   | _            |
| 1823 | 3109 | 64   | 1835 | 1761 | 77   | 1847 | 3453   | _            |
| 1824 | 2393 | 61   | 1836 | 1902 | 65   | 1848 | 2518   | _            |
| 1825 | 1677 | 65   | 1837 | 1956 | 70   | 1849 | 2630   | 9            |
| 1826 | 2640 | 59   | 1838 | 1907 | 42   | 1850 | 3473   | 4            |
| 1827 | 2605 | 19   | 1839 | 1270 | 91   | 1851 | 2604   | 3            |
| 1828 | 2872 | 6    | 1840 | 2162 |      | 1852 | 3418   | 67           |
|      |      |      |      |      | { }  |      |        |              |

Nebersicht ber Hopfenpreise zu Spalt ans älterer Zeit.

| Jahr    | Preis<br>per Ctr.<br>fl. | Fahr | Preis<br>per Ctr.<br>fl. | Jahr | Preis<br>per Ctr.<br>fl. | Fahr | Preis<br>pr Etr.<br>fl. |
|---------|--------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|-------------------------|
| 1677—79 | 4                        | 1802 | 175—205                  | 1807 | 90—120                   | 1817 | 70                      |
| 1775    | 14—18                    | 1803 | 45—60                    | 1808 | 35—45                    | 1818 | 170                     |
| 1776    | 70—125                   | 1804 | 40—55                    | 1809 | 90—115                   | 1819 | 38                      |
| 1780    | 25                       | 1805 | 60—350                   | 1810 | 128—150                  | 1820 | 200                     |
| 1801    | 45—60                    | 1806 | 90—110                   | 1816 | 200                      | 1821 | 125                     |

Den Streit mit Spalt um höheres Alter bes Hopfenbanes in Mittelfranken nimmt Altborf auf, welches inbessen boch nur eine Urkunde bes eine kleine Wegstunde von Altborf entfernten Klosters Gnadenberg vom Jahre 1435 — für sich anführen kann. Sie betrifft die schon est erwähnten Humularia, die noch viel älter waren.

Das Städtchen Lauf beweist aus dem Jahre 1601, daß schon das mals das Spital baselbst ben ihm nöthigen Hopfen gebaut habe.

Am fpatesten, wohl aber am folibeften folgte Bersbrud, beffen Burger Belb und Seig um 1720 unb 1730 bie erften Bersuche machten.

Bersbrud.

| Jahr | Erster<br>Rauf | Späterer<br>Rauf | Letter<br>Kauf | Jahr | Erster<br>Rauf | Späterer<br>Rauf | Letter<br>Rauf |
|------|----------------|------------------|----------------|------|----------------|------------------|----------------|
| 04.  | ' '            | ' '              | `              | 0,.  |                |                  |                |
|      | ft.            | ft.              | fí.            |      | fl             | fi.              | fí.            |
| 1765 | 75             | 100              | 200            | 1781 | 18             | 19               | 20             |
| 1766 | 32             | 47               | 35             | 1782 | 34             | 34               | 34             |
| 1767 | 32             | 63               | 55             | 1783 | 40             | 38               | 35             |
| 1768 | 32             | 30               | 18             | 1784 | 25             | 25               | 26             |
| 1769 | 100            | 70               | 40             | 1785 | 30             | 32               | 28             |
| 1771 | 30             | 25               | 15             | 1786 | 50             | 55               | 75             |
| 1772 | 15             | 18               | 15             | 1787 | 50             | 40               | 34             |
| 1773 | 20             | 19               | 18             | 1788 | 36             | 32               | 28             |
| 1774 | 30             | 31               | 32             | 1789 | 18             | 17               | 16             |
| 1775 | 18             | 16               | 14             | 1790 | 48             | 45               | 36             |
| 1776 | 100            | 80               | 50             | 1791 | 24             | 25               | 25             |
| 1777 | 25             | 30               | 34             | 1792 | 36             | 40               | 45             |
| 1778 | 45             | 40               | 34             | 1793 | 70             | 80               | 90             |
| 1779 | 20             | 21               | 22             | 1794 | 50             | 45               | 40             |
| 1780 | 38             | 40               | 36             | _    | _              | -                |                |
|      | 612            | 630              | 618            | [    | 529            | 527              | 532            |
|      | 012            | 030              | 010            |      | 612            | 630              | 618            |
|      | i              | )                | • !            | ıt   | <u> </u>       | <u> </u>         | <u> </u>       |
| į    |                |                  | 1141           | 1157 | 1150           |                  |                |
|      |                | Durchschni       | 391            | 3979 | 3913           |                  |                |
|      |                |                  |                |      | i              | 1                | 1              |

Aber erst die Vertheilung der Gemeindegrunde machte, daß um 1767 und später hier wie in Altdorf der Hopfenbau recht um sich griff. Ueberall war in Bayern die Vertheilung der Gemeindegrunde der mächtigste Hebel sur diese Kultur, welche die Kleinstädter so sehr bevorzugten, daß sie selbst den Banern um Altdorf, sie zu treiben hier verboten, dis zu Ende des 18ten Jahrhunderts die Nürnberger Nathsherrn dieß anderten. Seit 1796 ward dann der Hopfenbau für die Bürger von Altdorf, Lauf und Hersbruck und Umgegend Hauptnahrungszweig, indem die Städter leicht 3, die Bauern ihres Areals dieser Kultur widmeten und jeden neuen Gemeindetheil rasch ihr zusührten.

Lehrer Bud in Entersberg, bem wir biese und folgende so werthe volle Notizen verdanken, nimmt an, bag bei einer vollen Ernte die Stadt

Altborf 3500 Centner und die Landgemeinde über 4000 Centner bauten; die Stadt Hersbruck 5000 Centner und das Land gleichfalls 5000 Centner; die Stadtmarkung Lauf 3000 Ctr. und das Land herum 4000 Centner.

Der Hopfenlenz in Burgthann baut leicht in einem Jahre 80 Centner und ein Bauer in Altsittenbach 100 Centner!

Man klassifizirt hier:

Spalt obenan, bann Saaz, -, Altborf, Lauf, hersbruck.

Auch hier wird der Grünrebige mit kleinen grüngelben Dolben vorzüglich gebaut, doch überdieß noch, wie in der Hallertau mit Borkiebe der Späthopfen oder Septemberhopfen, weil er reicher trägt, während der Frühhopfen (Augusthopfen), beide Barietäten der grünen Rebe, von besserer Qualität ist. Hier versuchte man auch Reben aus der Hallertau und von Schwetzingen, ohne indessen damit zufrieden zu sein.

In alten Nürnberger Stadtbüchern, so theilt der patriotische und sach verständige Fabrikbesiter Zeltner aus Nürnberg mit, welche auch die Hopfenmesserpslichten behandeln, kommt schon im 14ten Jahrhundert Saalfelder, Weide und Steigerwaldhopfen, dann der Spalter, Schmidtmühlische und böhmische, aber nicht der Altborser vor, wenn er nicht unter Landhopfen mit inbegriffen ist. Uralt ist der Gebrauch von Hopfensatt, Hopfens oder Spulenbrod, Hopfensprup, Hopfengarn! Blätter als Surrogat für die Dolben und als Biehfutter!

Auch um Hilpoltstein wird viel und guter Hopfen gebaut und Gräfen berg treibt bereits beachtenswerthen Handel bamit.

Acter und mehr ins Volk gebrungen ist der Hopfendau auch um Neustadt a. A., wo erst um 1734 noch die letzten Weinberge sielen und bereits hat er um Markt Erlbach und Windsheim an Bebeutung gewonenen, wie dieß auch der Negnit nach über die Gränzen Mittelfrankens hinaus dis ins Bambergische der Fall ist. Bambergs Hügel prangen bereits in weiter Umgebung von trefslichen Hopfenreben.

Gegen Suben zu behnt sich vom Centrum aus ber Hopfenbau nach Gunzenhaufen (an 600 Tagw.), Rinbing (700 Tagw.) und Beilngries (400 Tagw.) aus.

Bei Ellingen und Beiffenburg, insbesonbere aber bei Plein:

felb beginnt ber rechte mittelfränkische Hopfenrayon und der Bericht von da erliegt fast einem poetischen Angriff, wenn er das in einem Hopfenwald prangende Thalland von Spalt betritt — mit den das "Spalter Landgut" liefernden Orten: Weingarten, Wernsels, Stirn, Mosbach, Fünsbronn, Schnittling, Güsselselsen, Kalbensteinbach zc. Noch 1847 wurden 150 Tgw. Gemeindegründe von Spalt vertheilt und dem Hopfen zugewendet und nichts liegt dem Spalter mehr am Herzen, als die Ehre seines Hopfens, seines Stadtgutes, das ihn doch so wenig wohlhabend gemacht hat! Davon ins dessen Schluß unserer Betrachtung.

Auch im Bezirk Cabolzburg wird viel gebaut (600 M.) und Lansgenzenn ist der Hauptort dafür und steigt der Hopsendau in Markt Erlbach auf 800 Morgen, dis er im Bezirk Neustadt a. A. die größte Höhe mit eirea 3500 Tagwerken erreicht. Lage und Boden sind sehr günstig und verspricht der Hopsen hier sehr viel. Noch 1834 siel der letzte Weinberg hier dem Hopsen zum Opser. Auch um Windsheim hob sich der Hopsen, dau außerordentlich (20sach gegen vor 20 Jahren!) und um Ufsenheim, Nothenburg nimmt er noch immer zu. Mit der gewohnten Schärse im Urtheil und großer Ausdauer bemächtigen sich allmälig auch diese im künstlichen Futterbau so weit vorgeschrittenen Gegenden des Hopsenbaues.

Wir sehen übrigens bie Behandlungsart bes Hopfens nach einer Mittheilung aus Spalt wörtlich hieher:

"Der Hopfenbau, welcher sich in hiesiger Gegend, seitbem die so berühmte Saaher Sorte hieher verpflanzt ist, so ausgebreitet hat, daß hiedurch der Getreidebau fast ganz zurückgebrängt wird, ist, wenn die Anslagen nicht auch in andern Gegenden und Ländern noch weitere Berbreistung und allgemeinen Anklang sinden, ofsendar von Bortheil und namentslich da, wo die Grundslächen zur Erzeugung anderer Früchte oder Gewächse unzulänglich und daher der Bearbeitung des Bodens sowohl, als der sorgsamen Behandlung des Gewächses die ersorderliche Umsicht zugewendet werden kann.

Hopfenanlagen erforbern verhältnißmäßig kleine Flächen und liefern bennoch bei entsprechenden Witterungseinflussen einen berartigen Ertrag, ber jenen bes Getreibebaues bei weitem übertrifft.

Wenn ber Hopfenbau irgendwo je zur Bollsommenheit gebracht wers ben kann, so ist dieses ober wird es gewiß in der hiefigen nächsten Ums gebung der Fall werden, weil dieser Bau die fast ausschließende Erwerbs Altborf 3500 Centner und die Landgemeinde über 4000 Centner bauten; die Stadt Hersbruck 5000 Centner und das Land gleichfalls 5000 Centner; die Stadtmarkung Lauf 3000 Ctr. und das Land herum 4000 Centner.

Der Hopfenlenz in Burgthann baut leicht in einem Jahre 80 Centner und ein Bauer in Altsittenbach 100 Centner!

Man Klaffifizirt hier:

Spalt obenan, bann Saaz, -, Altborf, Lauf, Hersbrud.

Nuch hier wird der Grünredige mit kleinen grüngelben Dolden vorzäuglich gebaut, doch überdieß noch, wie in der Hallertau mit Borliebe der Späthopfen oder Septemberhopfen, weil er reicher trägt, während der Frühhopfen (Augusthopfen), beide Barietäten der grünen Nebe, von besserer Qualität ist. Hier versuchte man auch Reben aus der Hallertau und von Schweizingen, ohne indessen damit zufrieden zu sein.

In alten Nürnberger Stadtbüchern, so theilt der patriotische und sachverständige Fabrikbesitzer Zeltner aus Nürnberg mit, welche auch die Hopfenmesserpslichten behandeln, kommt schon im 14ten Jahrhundert Saalfelder, Weid- und Steigerwaldhopfen, dann der Spalter, Schmidtmühlische
und böhmische, aber nicht der Altborfer vor, wenn er nicht unter Landhopfen mit inbegriffen ist. Uralt ist der Gebrauch von Hopfensalat, Hopfen- oder Spulenbrod, Hopfensprup, Hopfengarn! Blätter als Surrogat für die Dolden und als Biehfutter!

Auch um Hilpoltstein wird viel und guter Hopfen gebaut und Gräfen berg treibt bereits beachtenswerthen Hanbel bamit.

Aelter und mehr ins Bolk gebrungen ist ber Hopsenbau auch um Neustabt a. A., wo erst um 1734 noch bie letzten Weinberge sielen und bereits hat er um Markt Erlbach und Windsheim an Bedeutung gewonsnen, wie dieß auch der Negnit nach über die Gränzen Mittelfrankens hinaus bis ins Bambergische der Fall ist. Bambergs Hügel pransen bereits in weiter Umgebung von trefslichen Hopsenreben.

Gegen Suben zu behnt sich vom Centrum aus ber Hopfenbau nach Gunzenhaufen (an 600 Tagw.), Kinding (700 Tagw.) und Beilne gries (400 Tagw.) aus.

Bei Ellingen und Beiffenburg, insbesondere aber bei Plein:

felb beginnt ber rechte mittelfränkische Hopsenrayon und ber Bericht von da erliegt fast einem poetischen Angriff, wenn er das in einem Hopsenwald prangende Thalland von Spalt betritt — mit den das "Spalter Landgut" liesernden Orten: Weingarten, Wernsels, Stirn, Mosdach, Fünsbronn, Schnittling, Güsselsels, Kalbensteinbach zc. Noch 1847 wurden 150 Tgw. Gemeindegründe von Spalt vertheilt und dem Hopsen zugewendet und nichts liegt dem Spalter mehr am Herzen, als die Ehre seines Hopsens, seines Stadtgutes, das ihn doch so wenig wohlhabend gemacht hat! Davon indesselsen am Schluß unserer Betrachtung.

Auch im Bezirk Cabolzburg wird viel gebaut (600 M.) und Lansgenzenn ist der Hauptort bafür und steigt der Hopfendau in Markt Erlbach auf 800 Morgen, bis er im Bezirk Neustadt a. A. die größte Hohe mit eirea 3500 Tagwerken erreicht. Lage und Boden sind sehr günstig und verspricht der Hopfen hier sehr viel. Noch 1834 siel der letzte Weinberg hier dem Hopfen zum Opfer. Auch um Windsheim hob sich der Hopfensbau außerordentlich (20sach gegen vor 20 Jahren!) und um Uffenheim, Nothenburg nimmt er noch immer zu. Mit der gewohnten Schärse im Urtheil und großer Ausbauer bemächtigen sich allmälig auch diese im künstlichen Futterbau so weit vorgeschrittenen Gegenden des Hopfenbaues.

Wir sehen übrigens bie Behandlungsart bes Hopfens nach einer Mittheilung aus Spalt wörtlich hieher:

"Der Hopsenbau, welcher sich in hiesiger Gegend, seitbem die so berühmte Saater Sorte hieher verpflanzt ist, so ausgebreitet hat, daß hiedurch der Getreidebau fast ganz zurückgedrängt wird, ist, wenn die Anslagen nicht auch in andern Gegenden und Ländern noch weitere Verbreistung und allgemeinen Anklang sinden, ofsendar von Vortheil und namentslich da, wo die Grundssächen zur Erzeugung anderer Früchte oder Gewächse unzulänglich und daher der Bearbeitung des Vodens sowohl, als der sorgsamen Behandlung des Gewächses die erforderliche Umsicht zugewendet werden kann.

Hopfenanlagen erforbern verhältnißmäßig kleine Flächen und liefern bennoch bei entsprechenden Witterungseinflussen einen berartigen Ertrag, ber jenen bes Getreibebaues bei weitem übertrifft.

Wenn ber Hopfenbau irgendwo je zur Bollsommenheit gebracht werben kann, so ist dieses ober wird es gewiß in ber hiefigen nächsten Umgebung ber Fall werben, weil dieser Bau die saft ausschließende Erwerbsquelle ber hiesigen Bevölkerung ausmacht; bemnach aller Fleiß und alle Aufmerksamkeit hierauf verwendet wird.

Die Hopfenaulagen werben im Allgemeinen in hiefiger Gegend wie folgt gemacht und behandelt:

· Am sichersten sind die Anlagen in suböstlichen nordlich gebeckten Wehangen.

Der vortheilhafteste Boben ist rauber, mit etwas lehmartigen Bestandtheilen untermischter Sandboben.

Der Boben wird vor der Aulage je nach der Beschaffenheit besselben 21 bis 34 Fuß tief umgehauen, dadurch das seste Land gelockert und die verschiedenen Erdschichten ineinander gemengt.

In dieses gelockerte Land werden sodann nach entsprechender Eintheilung die Wurzeln 4 bis 4½ Fuß von einander in einer Tiese von ½ Fuß aufrecht eingesteckt und hiezu 3 bis 4 kräftige und keimfähige, 4 Zoll lange Wurzeln verwendet, welche sodann mit einer 1 Zoll tiesen lockeren Erde überlegt werden.

Zu biesen Hopsenanlagen ist die weißredige frühe Wurzel die entsprechendste, die rothredige oder spätere Art deshalb nicht von Bortheil, weil sie erst zu einer Zeit zur Blüthe gelangt, wo die Witterung der vorzeschrittenen Jahreszeit wegen der Blüthe nicht mehr die erforderliche Entsaltung gestattet und deshalb auch die Dolde selten mehr zur Bollsommenheit gelangt.

Auf ein banerisches Tagwerk Ackerland werben eilfhundert Hopfenstöcke gerechnet.

Ist im Frühjahre, nachdem die Lege, welche im ersten Jahre nur mit einem 3 bis 4 Fuß langen Stecken versehen wird, herangewachsen und hat sie bas zweite Jahr erreicht, so erhält jeder Stock 10 bis 12 Fuß lange Kleine Stangen und liesert in diesem zweiten Jahre wenn auch wenigen, doch schon einigen Ertrag.

Im britten Jahre werben biese kleinen Stangen, je nach ber Trieb, fähigkeit bes Bobens, mit 28 bis 32 Fuß langen Stangen ausgewechselt und ber Ertrag ist in biesem britten Jahre ein voller.

Die hie und da versuchte Anwendung von Drahtzügen statt der langen Stangen findet keinen Anklang, weil das Gewächs zu buschig wird und die Dolbe nicht zu der Ausbildung gelangt, wie dieses an der Stange geschieht.

Das mitunter in Anwendung kommende Doppelstängen ist nur bort anwendbar, wo die Stöcke wenigstens 5 Fuß von einander angelegt sind, weil in den gewöhnlichen Anlagen auf entsprechenden Luftzug gerechnet ist, welcher durch zweisache Stangen, wenn auch nur in den äußeren Zeilen angebracht, verhindert und den Ansat vieler Blätter statt Tolden verurssachen würde.

Als Düngungsmittel hat sich ber Rindvieh -, Geißen = und Schafs bunger mehr, als der Pferdes und Schweindunger bewährt. Unter der zu verschiedener Jahreszeit angewendeten Bedüngung des Hopfens wurde jene im Spätherbst für die beste befunden, weil die Anwendung des Dünsgers zu dieser Zeit den Boden in gehöriger Feuchte erhält, das zu tiese Eindringen der Winterfröste verhindert und den Stock doch in einiger Frische erhält.

Im Monate April ber ersten halfte wird ber im Spatherbste eins gehäuselte Hopfensted geöffnet und baburch die Wurzel blos gelegt, lettere, beren jeder Stod so viele Reben berselbe im Borjahre getrieben hat, ebenso viele Wurzeln nun zeigt, werden sofort bis auf die Krone des Stodes zurudgeschnitten und der bessere Theil davon zu neuen Anlagen verzwendet.

1

Wenn nun ber zweis und breijährige Hopfen die Länge von 3 bis 4 Fuß Hohe getrieben hat, so wird berselbe mit den dem Gemächs entssprechenden Stangen verschen, die kräftigsten Reben werden zu je drei an jeder Stange mittelst Binsen leicht besestigte und der übrige größte Theil der Auswüchse bis auf eine Reserverede, welch letztere für den Fall eine der bereits angebundenen zu Grunde gehen sollte, liegen bleibt, weggerissen. Beim Andinden der Reben ist aber darauf zu sehen, daß nur die Reben von den Hauptwurzeln, nicht aber selche von Saugewurzeln oder Ausläusern verwendet werden.

Wenn der Hopfen nach Fortschung des Ausbindens eine Höhe von 10 bis 12 Fuß erreicht hat und die Rebe am unteren Theile schon etwas verhärtet ist, werden die unteren Blätter allmälig ausgezupft, der Stock mit einiger Erde bedeckt und auch die liegen gebliebene Wurzel auszerissen.

Bom Monate Mai an und bis zur Reife bes Hopfens wird ber Bos ben zweimal behauen, wodurch der Stock gelockert und das Auftommen des Grases verhindert wird. Mit bem Aufbinden der Hopfenrebe wird so lange fortgefahren, bis die Rebe allmälig schwächer und die Stange von selbst zu umwachsen fähig wird oder auch bis sich der Ansatz der Blüthe oder des Ansluges zeigt.

Sobald ber Hopfen zum Anflug gelangt, barf an bemfelben und bis wenigstens 2 bis 3 Wochen nach ber Bluthe nichts nicht geschehen.

Die Reifezeit tritt in ber Regel zu Enbe August ein, brei Wochen vorher benützen einige Producenten bie Zeit zur Bedüngung ber Stöck, wovon sie sich größere Dolben versprechen, was aber nicht immer eintrifft.

Rurz vor ber Ernte werben bie untern Blatter und Zweige, an benen sich kein Hopfen befindet, abgebrochen.

Wenn nun die Dolbe zur Reife gediehen, die Stange erlegt oder die an ihr befestigten Neben abgeschnitten, hinausgeschoben zum Pflücken, in Büschel gebunden, nach Hause gebracht, gehörig gepflückt, auf dem Dackboden getrocknet und zum Verkauf in Bereitschaft gesetzt ist, werden die bis zu einer Länze von 12 Juß am Stocke gelassenen dicken Reben, sobald der Saft aus denselben zurück in den Stock getreten ist, dis 1 Zoll zurück an die Wurzel abgeschnitten, in kleine Büscheln gebunden an der Lust vollends getrocknet und als Brenn-Material verwendet. Die Stöcke werden hierauf unter zugespisten Hausen mit Erde eingelegt.

Die Hopfenanlagen geschehen in geraben Linien mittelst ber Schnur, bamit ber Luftzug nach allen Seiten hin nicht gehemmt ift.

Neue Hopfenanlagen bedürfen in ben ersten zwei Jahren nur geringer Bedüngung, weil die Oberschichte des Bodens in die Tiese gearbeitet wird, daher der junge Stock, wenn sich berselbe im zweiten und britten Jahre mit seiner Hauptwurzel in jene Tiese eingräbt, das zu seinem Emportommen nöthige Nahrungsmittel sindet, nämlich den inzwischen in Berwesung übergegangenen Wasen des oberen Bodens, während die Saugewurzeln aus der Oberstäche des etwas gedüngten Landes ihre Kräste ziehen.

In größeren Gärten ober in ben Gesammtanlagen eines Produzmten wird in ber Negel alljährlich ein gewisser Theil, der ältere nämlich, gewendet, b. h. mit frischen Wurzeln besetht, woraus zugleich der Bortheil entspringt, daß im ersten Jahre in den Zwischenräumen der jungen Anslagen verschiedene Gemüsarten erdaut werden können, welche sehr gut gebeihen.

Das Wenden des Hopfens geschicht in der Regel alle 10—12 Jahre, würde aber noch länger hinausgeschoben werden können, wenn der entspreschende Wechsel in den Stangen beobachtet würde, wenn nämlich der schon 10—12 Jahre alte Hopfenstod mit etwas schwächeren und etwas kürzeren Stangen als er sie vom dritten Jahre seines Bestehens an hatte, versehen würde und wenn derjenige Theil der Anlagen, welcher in den nächsten Jahren gewendet werden soll, nicht im Frühjahre, sondern schon im Spätzherbste beschnitten werden würde, weil badurch die Stöcke wieder mehr gektästiget werden und eine längere Ausdauer gewähren.

Bei bieser veränderten Beschneidungsweise ist aber darauf Rucksicht zu nehmen, daß nicht allenfalls derjenige Theil in Angriff genommen werde, aus welchem im nächsten Frühjahre die Wurzeln ihrer besonderen Borzüge wegen zur Fortpstanzung gewonnen werden wollen, weil die im Herbste geschnittenen Wurzeln nicht so kräftig als jene im Frühjahre sind und auch nicht so sicher als am Stocke selbst überwintert werden können.

Das Laub bes Hopfens wird mit den obern schwachen Reben und ben Aesten, sowohl im frischen als getrockneten Zustande als Futter für bas Rutvich mit großem Vortheil verwendet.

Die Hopfenstangen, welche im geputten, b. h. von ber Rinde gereis nigten Zustande verwendet werden, sind praktischer als jene, welche mit ber Rinde in die Gärten gebracht werden, weil bei letteren nach Verlauf von 2 bis 3 Jahren die Rinde aufspringt und in derselben sich schädliche Insekten sammeln und überwintern können, was bei geschälten Stangen weniger ber Fall sein kann.

Diese Stangen werben nach vollendeter Hopfenernte in sogenannte Bode ober Hopfenhäuser zu je 60 — 100 Stud zusammengestellt und bleiben in bieser Weise in ben freien Garten über Winter ausbewahrt.

Die seither bekannt gewordene Trocknungsweise auf freien luftigen Boben, welche mit tiefen und langen Dachladen versehen sind, ist jeder andern Trocknungsart, nämlich der in den Garten an der Sonne und in eingerichteten kunstlichen Dorren vorzuziehen, weil im ersten Falle die Dolbe viel ansehnlicher, glänzender und der Inhalt derselben nicht so zerstäubt wird, wie dieses in anderer Weise unvermeidlich ist und weil der seine Geruch des Hopfens durch langsame Trocknung reiner als durch die Schnesborre erhalten bleibt.

Als Ertrag kann in einem Mitteljahre in hiesiger Segend vom Tagwerk 5 bis 6 Centner guter Hopsen angenommen werben.

Die Bebauungskosten belaufen sich mit Einschluß bes Ankaufspreises für die Stangen auf 35 bis 40 fl. ber Centner.

Schäbliche Einwirkungen auf die Hopfenpstanzungen sind zu anhaltende Rässe im Winter und während des Hopfenbehauens, — zu trockene Witterung bei Anlage des Hopfens und während der Blüthe desselben — zu frühzeitig einfallende Nebel, zu kalte und mondhelle Rächte vor der Reife, zu große Hibe zur Zeit der Blüthe und andauernde Fröste zur Zeit der Oessung der Stöcke.

Dagegen ist bem Hopfen zuträglich: entsprechende Winterfröste, trocene und warme Witterung beim Deffnen des Stockes, mäßiger Regen nach bem erstmaligen Anbinden, nachhaltiger Regen kurz vor ber Bluthe und gleichmäßige Wärme und Feuchtigkeit bis zur Ernte.

Unter bieser oben angegebenen Behandlungsweise und bei gunftigen Witterungseinstüssen können im hiesigen Stadtbezirk (Spalt) in einem Mitteljahre eirea 3000 Centner guter Hopsen producirt und hiefür ein burchschnittlicher Preis von 70 bis 90 fl. per Centner erzielt werben."

Die Bearbeitungsarten erfuhren zwar in Bayern, das klassisch für den Hopsendau ist, manche Angriffe und so waren es namentlich Schönleutner und Quentell, welche, Erster zu Weihenstephan und Letzter zu St. Beit, das Pflügen der Hopsendecte statt der sehr theueren Handarbeit durchzusühren suchten und sogenannte Hopsenpslüge konstruirten, aber die Sache drang nicht durch. Die Verbesserung des Schnittes zum Zwecke der Verziüngung des Stockes ward zwar von Olbricht gelehrt, aber in Bayern zeitiger als anderswo gehandhabt. Auch die stärkere Düngung griff allents halben Platz und die hopsenbauende Gegend von Wittelfranken, wie inse besondere Hersdruck, üben eine Mistepsege, welche nicht den leisesten Tadel verdient. Hier kommt vor, daß ein Faß Jauche mit einem Vereinsthaler bezahlt wird, während einige Stunden entsernt gegen den franklichen Jura zu die Jauche völlig ungenützt von den Miststätten sließt.

Bon ben kunftlichen Dungern, die man anwandte, foll sich ber Guano nachtheilig gezeigt haben, weil die Stöcke zu üppig wüchsen und zu wenig Dolben ansetzen. Knochenmehl, Hornspäne erwiesen sich besser. Um Hersbruck wird Posibonienschiefer zu Hopfendungung angewandt.

Zwei größere Fortschritte hat indessen erst jungft bie banr. Landwirth-

schaft in diesem Kulturzweig gemacht, welche insbesondere von Bebeutung sind. Das ist 1) die freilich in ihren Erfolgen noch problematische Answendung von Draht anstatt der Hopfenstangen, und 2) eine bessere Consservirung des Hopfens mittels Schweselns, Trocknens und Berpackens.

Die Anwendung von Draht ist zwar schon von Dombaste in ben 20er Jahren diese Jahrhunderts empsohlen und auch durchgeführt worden, jedoch ohne besonderen Erfolg, bis vor ungefähr 12 Jahren der Gutsbesitzer Scharnagel bei Bamberg und einige Andere, dann neuerslich in vortrefslicher Methode Deuringer und mehrere Hopfenbauer Bayerns diesseits der Donau dasselbe zur Ausführung brachten.

Hier war es insbesondere der Pfarrer Heuchlinger zu Oberftimm, der schon 1852 eine solche Anlage machte, worauf ihm sofort Dr. Ott, und Deuringer, diesen wieder H. v. Koch auf Rohrbach mit vielen Bersbesseringen folgte. Ueber die Ausführung selbst verweisen wir auf die Bereinszeitschrift von 1856 p. 574 und 1857 p. 42, wie auf die älteste Abhandlung dieser Art von 1850 p. 41 und 94.

1

Doch alle Neuerungen, die man in Spalt in jüngsten Jahren einzuführen versuchte, erwiesen sich bort nicht probehaltig. So die sogenannten Reservestöcke, die nicht so lange dauern sollen; ebenso die Drahtanlagen, die überdieß noch zu theuer seien (Hersbruck) und zu viel Schatten gaben (Spalt); dann selbst die Beschneidung im Herbst statt im Frühling, welche jedoch um Rürnberg und Hersbruck warme Anhänger hat. Auch das Dörren geschieht um Spalt sast durchaus auf die altherkömmliche Weise auf großen Böben mit lusiöffnungsreichen Dächern. Selbst das Schwefeln wird hier stark angesochten, weil dadurch der an aromatischem Dele so reiche Spalter Hopfen leiden müsse. Man sieht, hier ist schwer, Reues zu empsehlen.

Um Hersbruck hulbigt man mehr bem Fortschritt. So im Trocknen mit gelindem Feuer und auf Hürden und selbst mit Schweseln, was man mit dem Vorren bereits sehr rationell zugleich vornimmt. Schenso ist man dem Drahthopsen in Neustadt a/A. günstig und dem Aufziehen der frisschen Ranken an alten Reben. Das Vorren auf Hürden nach eigener Ersindung eines Neustadter Bürgers nimmt rasch überhand.

Die zahllosen Erfahrungen ber baprischen Hopfenbauer haben übrigens folgende Axiome für biesen Aulturzweig sestgestellt, baß nemlich

- 1) eine füböstliche, sonnige, hügelige, vor starten rauhen Winden geschützte Lage die beste für Hopfen sei —,
- 2) bağ ber Boben, mag er sanbig ober lehmig sein, nicht an Raffe, instefonbere im Untergrund leibe, auch tiefgründig sei —,
- 3) daß ftarke und anhaltende Dungung, wie reichliche Bearbeitung unerläßlich,
- 4) der Anban von Frühsorten, bann Erzielung von Frühernten bei ben Spatsorten burch Herbstischnitt und Herbstbungung rathlich, endlich
- 5) eine Entfernung ber Hopfenstöcke zu 41-5 Fuß von einander bas beste sei.
- 6) Die Hopfenstangen sollen nicht über 20—22 Fuß hoch —
- 7) ber Zwischenban anberer Pflanzen unter ben Stöcken möglichft vermieben werben.
- 8) Die Drahthopfenanlagen sind nicht blos wegen der Kostenersparung, sondern auch wegen sicherern Gebeihens, resp. Ausliegens der Dolden an die Pflanzen noch zu empfehlen.

Aus Mittelfranken wird zuerst über das Hopsenschwefeln als etwas Schädliches von den Produzenten geklagt und bemerkt, daß dieß schon seit einigen Jahren vorkomme (Wochenbl. XXIV. p. 349. 1834). Man weiß, daß daßselbe jetzt als ein vortreffliches und völlig unschädliches Mittel des Conservirens des Hopsens erkannt ist (vergl. Abthla. I. p. 80 seg.).

Man rechnet 20—24 fl. Produktionskosten auf einen Centr. Hopfen. Diese Kosten bleiben sich fast gleich, auch wenn nichts geerntet wird.

Jene Rechnung nimmt die Produktion von 5 Ctr. Hopfen auf 1 bapr. Tagwerk mit 1600 Stöcken (10 Fuhren Dünger à 20 Ctr. à 6 kr.) und einen Preis von 47—50 fl. p. Ctr. an.

Allgemeine Annahme ist, daß ein auf Hopfenbau angelegtes Kapital sich mit 8—10 pCt. verzinse (Zeltner).

Alle 12—20, höchstens 25 Jahre wird der Hopfen neu augelegt und die alten Stöcke ausgerobet. Häusig folgt sofort Hopfen auf Hopfen (Spalt und Saaz!) und so schon vielleicht einige 100 Jahre fort, — oft auch wird 5—6 Jahre dazwischen Getreide gebaut, auch Luzerne, wie beim Wein (Altborf, Hersbruck, Neustadt).

Erst neuerlich ist auch in ber Pfalz ber Hopfenbau etwas in Aufnahme gekommen und selbst in Speyer wagten sich einige gelungene Bersuche hervor, ein dem Schwehinger Hopfen gleiches Produkt liefernd. Hopfen von Landau genießt weiten Ruf und insbesondere die sich mehrenden Brauer der Bfalz betreiben seinen Andau.

In Nieberbayern weisen alte Nachrichten auf Hopfenbau in Haag (hinter bem Schlosse Trausnit bei Landshut, auf ber Schwaige Siebenssee im Ansang bes 16. Jahrhunderts) und zu Ansang bes 17. Jahrshunderts zu Waldirch, Röhrenbach, Obernzell, Haugenberg, Griesbach, Otterskirchen, Cham, Offenberg, Haslach, Schwarzach zc. Dieser "Landshopfen" warb indessen vom böhmischen lange verdrängt, bis man sich im Bezirk Abensberg aufrasste und gleich der nahen Hallertau Hopfen besserrer Dualität baute. Diese Partie des niederbaherischen Hopfenbaues in den Bezirken Maindurg, Abensberg, Kellheim, Rottenburg, dann um Pfessensbausen und Langquaid ist im Capitel von der Hallertau schon weitläusig behandelt und bemerken wir nur, daß auch im Landgerichte Mallersdorf erheblich Hopfen auf eirea 500 Tagwerken gebaut wird. Auch um Abldorf, Landau, Eichendorf und Simbach ist einiger Hopfenbau, ebenso um Vilsshosen und Ortenburg.

t

Ť

ŗ

L

;

Auch in Oberfranken hat in den letzten Decennien in vielen Bezirken der Hopfendau viel Terrain, zumeist auf Kosten der Weinreden, gewonnen. So in den Bezirken Bamberg, Weismain, Lichtensels, Scheslit, Burgsebrach, Forchheim, Höchstadt a/A., Herzogenaurach, Pegnit, Pottenstein, Gräsenderg und Sdermannstadt. Wan nahm vom nahen Mittelfranken die Fexer. Das Gut gehört zu den schweren, für Lagerdier sehr brauchsbaren (Culmbach) und wird massenhaft zum Export in's Ausland verstauft.

Hier wirkte auch lange Jahre ber burch außerorbentlich fruchtbare landwirthschaftliche Schriftstellerei bekannte Dr. v. Reiber, früher Landgerichtsassesson in Hersbruck, der Millionen von Ferern überallhin versmittelte.

Rur in Unterfranken kommen Fälle vor, wo der Weindau dem Hopfen Terrain entreißt, — wie z. B. in Kitzingen. Er ist auch in jenen Gauen von geringem Werthe, selbst da, wo er, wie um Wiesentheib, schon alt ist. Dafür ist er um so besser in den Bezirken Baunach und Ebern, wo man Spalter Ferer einführte, den Bedarf genügend daut und selbst ausssührt.

Die Angaben über Bapern's Hopfenproduction waren von jeher sehr dwanlend.

| Nach     | Lengerte probugtite Bayern :                                                   | 1895 · 94,992 · Centuer Hopfen |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| und zwar | in Oberbayern " Niederbayern " Oberpfalz und Regensburg " Schwaben und Neuburg | 1,681 "                        |
|          | " Wittelfranken<br>" Oberfranken<br>" Unterfranken<br>" Pfalz                  | 15,846                         |
|          |                                                                                | 34,902 Ctr.                    |

Nach Höd 70,000 Ctr. ... Olbricht 70,000 ...

1835 hat Bayern 4032 Ctr. auß= und merkwürdiger Weise auch gerabe soviel eingeführt!

Wir geben beisolgende auf Schätzung der Kausseute, zunächst der Rürnberger, wo der Stapelplatz für baherischen Hopsen überhaupt ift, basirte Zusammenstellung der baherischen, deutschen und selbst kontinemtalen Hopsenproduktion seit 1843. Was der Schätzung gegenüber der statistischen Erhebung mangelt, das ersetzt häusig der kaufmännische Scharfblick, indem er leichtlich die Mängel einer in den letzten Enden nicht organisirten und honorirten amtlichen Erhebung durch das eigene Interesse das er nimmt nach Absluß des Betriebsjahres ersetzt.

| Bezirle |                |               |                                                                                  |                              |         |  |  |
|---------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--|--|
| Jahr    | Stabt<br>Spalt | Land<br>Spalt | Hersbrud, Altborf,<br>Lauf, Langenzenn,<br>Reustabt a/A. und die<br>Umgebungen*) | Holletan<br>und<br>Altbahern | Zufamme |  |  |
|         | Ctr.           | Ctr.          | Ctr.                                                                             | Ctr.                         | Ctr.    |  |  |
| 1843    | 1,500          | 5,600         | 25,400                                                                           | 9,000                        | 41,500  |  |  |
| 1844    | 2,300          | 5,900         | 19,000                                                                           | 7,000                        | 34,200  |  |  |
| 1845    | 2,000          | 6,600         | 22,000                                                                           | 18,000                       | 48,600  |  |  |
| 1846    | 1,400          | 5,000         | 23,000                                                                           | 9,000                        | 38,400  |  |  |
| 1847    | 3,500          | 11,000        | 30,000                                                                           | 14,000                       | 58,500  |  |  |
| 1848    | 2,500          | 4,500         | 15,600                                                                           | 7,500                        | 30,100  |  |  |
| 1849    | 2,600          | 4,000         | 15,000                                                                           | 10,000                       | 31,600  |  |  |
| 1850    | 3,500          | 8,000         | 30,000                                                                           | 18,000                       | 59,500  |  |  |
| 1851    | 2,600          | 4,300         | 12,000                                                                           | 17,000                       | 35,900  |  |  |
| 1852    | 3,000          | 8,200         | 27,000                                                                           | 13,000                       | 51,200  |  |  |
| 1853    | 1,800          | 6,000         | 20,000                                                                           | 10,000                       | 37,800  |  |  |

<sup>\*)</sup> Bon 1856 an auch Bamberg und Forchheim, Bafferburg, Sulpbach, Beibed und Rinbing.

| سنسير بين سيسابي الأثار |         |         |         |         |           |                 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------------|
|                         | 1854    | 1855    | 1856    | 1857    | 1858      | volle<br>Ernte  |
|                         | Ctr.    | Ctr.    | Ctr.    | Ctr.    | Ctr.      | Ctr.            |
| Stadt Spalt             | 3,000   | 4,200   | 2,500   | 2,900   | 1,200     | 4,500           |
| Land Spalt              | 7,500   |         |         |         |           |                 |
| Berebrud, Altborf,      |         | ,       | 1       | 1       | , , , , , | ,               |
| Lauf, Langenzeun,       |         |         | ŀ       |         | Ì         |                 |
| Reuftabt                | 30,000  | 41,800  | 32,200  | 48,100  | 39,000    | 61,500          |
| Holletau, Altbapern     | 20,000  | 40,000  | 25,000  | 22,000  | 13,000    | 45,000          |
| Kinding, Beibed .       | 4,000   |         |         |         |           |                 |
| Sulzbach                | 2,500   | 2,500   | 1,500   | 6,000   | 1,500     | 6,000           |
| Sonftige Heine Di-      |         |         | 1       | 1       |           | ]               |
| ftritte, Memmin-        |         |         |         |         |           |                 |
| gen ic                  | 5,000   | 7,000   | 3,000   | 9,000   | 7,000     | 12,000          |
| Bayern                  | 72,000  | 118,000 | 74,800  | 103,000 | 69,700    | 153,000         |
| Bohmen                  | 40,000  | 63,000  | 35,000  | 70,000  | 23,000    | 90,000          |
| Baben                   | 7,000   |         |         |         |           |                 |
| Braunfoweig             | 3,500   |         |         |         |           |                 |
| Breug. Bolen            | 12,000  |         |         |         |           |                 |
| Altmark                 | 2,000   |         |         | 10,000  | 10,000    |                 |
| Sonstige N. Distritte   |         | 1       |         | •       |           |                 |
| Burttemberg ac.         | 6,000   | 8,000   | 5,400   | 9,800   | 9,800     | 12,000          |
| Dentschlanb             | 142,500 | 254,000 | 161,200 | 228,800 | 149,500   | 345,000         |
| Elfaß u. Lothringen     | 7,000   | 20,000  | 15,000  | 5,000   | 15,000    | 24,000          |
| Belgien                 | 40,000  | 60,000  |         |         |           |                 |
| Continent               | 189,500 | 334,000 | 216,200 | 283,800 | 194,500   | <b>459,00</b> 0 |
| England                 | 88,818  | 747,441 | 500,437 | 428,051 | 477,296   | <b>750,00</b> 0 |
| i l                     | , ,     |         |         | 1       |           |                 |

Die Erhebung bes statistischen Bureau (nach amtlichen Quellen) ergibt schließlich, baß pro 1853 mit Hopfen angebaut waren in gang Bayern:

|    |                          | Tagwerte | urit | einem | Ertrag von |
|----|--------------------------|----------|------|-------|------------|
| in | Oberbayern               | 2,653,66 |      |       | 6,520 Ctr. |
|    | Rieberbayern             | 3,978,55 |      |       | 9,977      |
|    | Pfalz                    | 91,17    |      |       | 427        |
|    | Oberpfalg u. Regensburg  | 2,770,45 |      |       | 4,535      |
|    | Oberfranten              | 3,997,65 | "    |       | 8,552      |
|    | Mittelfranten            | 17,159,7 |      |       | 37,989     |
|    | Unterfr. u. Afcaffenburg | 620,     |      |       | 2,545 "    |
|    | Schwaben und Reuburg     | 757,60   | *    |       | 2,336 "    |
|    |                          | 32,029,  |      |       | 72,881     |

Da nun von der landwirthschaftlich benühlen Area Bayerns zu 3½ Millionen Tagwerken nur 32,000 Tagwerke mit Hopfen bestellt sind, so sehlt noch viel, dis des seligen v: Lengerke Ausspruch in seiner Statistik der deutschen Bundesstaaten: daß ganz Bayern mit Hopfengarten bedeckt sei — sich erfülle. Der humoristische Statistiker nahm auch davon Gelegenheit, auf den somit enormen Consum von Bier abseitens der Bewölkerung hinzuweisen, ohne zu bedenken, daß man in Bayern so gut wie anderwärts auch mit Hopfen wie mit Getreide, Bieh ober Wein sich die Produkte des Auslandes kauft, die man nicht selbst erzeugen kann.

Bayern verlauft sicher ein Quantum von 30—40,000 Ctr. Hopsen jährlich in's Ausland, was allein einen Werth von 1½—4 Millionen repräsentirt. Was hievon auf die Holletau und Altbayern überhaupt trifft, ist seit den Tagen der Einführung der "böhmischen Hopsenkindeln" und der Preisschrift des Grasen v. Törring zunächst der Mustercultur an Aldstern und Rittergütern, dann der Ausmunterung und Belehrung des landwirthschaftlichen Vereins zu verdanken, der ohne besondere Ruhmredigkeit mit Ausdauer diesen Zweck versolgte, dis plötlich der Hopsen aus der Holletau mit Wollnzach an der Spite die größte Höhe im Tarif erklomm.

Rum Schluß können wir nicht umbin, noch folgende Betrachtung über biesen hochwichtigen landwirthschaftlichen Betriebszweig in Banern anzufügen und zwar von 2 Beobachtungen ausgehend, welche man im Haupipunkte bes bayerischen Hopfenbaues, in Spalt, zu machen im Stande ift, nämlich von ber notorisch geringen Bobihabenheit biefes Stabtchens, bas fich nur mit Dube über bem wirthschaftlichen Niveau erbalt. — bann von bem Nachlaß ber Bobenkraft — b. h. bem immer mehr machsenben Düngermangel in einigen altrenommirten Sopfenbaugegenben. Enblich ware noch die Unverhaltnigmäßigkeit zwischen Sopfen. und Getreibebau, bann Biehzucht zu besprechen und bie schwache Seite ber Selbst: affekurang gegen Migjahre, welche ber verfchie bene Pflanzen bauende Landwirth gewinnt, mahrend ber Hopfenbauer bem großen Risico bes Gelingens seiner Kultur so leicht unterliegt, hervorzuheben. "Gerade bei ber Stadt Spalt," fagt ber Bericht, "tritt bie traurige Erscheinung zu Tage, baß beren Einwohner von Jahr zu Jahr mehr verarmen und mit Schulben belaftet werben." In den naheliegenden Dörfern mit größerer Viehzucht ist bas Gegentheil bemerkbar. Die Einseitigkeit straft sich also nicht blos auf bem Gebiete ber Industrie, sondern auch auf jenem der Landwirthschaft sowohl burch! die endlose Schwierigkeit ber Beschaffung der produktiven

Faktoren als ber moralischen Boraussicht, welche in guten Jahren nichts für bie schlechten übrig behalt und überdieß außer Acht lagt, daß sie alle übrigen Lebensbedürfnisse, — ber Hopsen ansich befriedigt aber kein Einziges - theurer bezahlen muffen, als ihre nicht ausschlieklich Sopfen probuzirenden Concurrenten, die indessen boch auch wegen geringerer Gute einige Prozente weniger (oft wohl 200/a) einnehmen. Stadtpfarrer Fuchs berechnet, daß trot ber großen Summe von 155,750 fl., die im Jahre 1847 nach Spalt floß, boch nur im Durchschnitt 167 fl. für eine Kamilie Wie nun bei 4-5 hintereinander folgenden halben ober gar schlechten Ernten? Auch wird versichert, daß der Spalter für andere Betriebszweige, felbst gewerbliche, wie Mekgerei ober Baderei, teinen Ginn habe — nur hopfen und wieder hopfen erfulle ihm ben Sinn. Dabei ist ber Betrich ziemlich versteinert und wird Neues schwer zugängig, bas freilich bisher auch leiber nicht viel Empfehlenswerthes bot. Das Grundübel, bas in allen stark Hanbelspflanzen bauenben Gegenben allmälig unb selbst für eine so gang heimische Rulturpstanze wie ber Sopfen eintritt, ift außer bem Risico ihres Bebeihens in einem burch so fehr wechselnbe Witterung charafterifirten Rlima, bas nur sicher Appenbicularorgane in Fulle, aber nicht Blumen und Samen erzeugt — vorzüglich in allmäliger Enttraftung bes Bobens an benfelben von ber Pflanze immer beanfpruchten Nahrftoffen, von benen fehr menig in bas Gelb gurndtehrt, ju fuchen. Daber immer größere Anspruche an ben Dunger und Entgang für Getreibe und Rutter. Die Erschöpfung ber Gelber tritt bei Sanbelspflanzen natürlich am rascheften und auffälligsten ein. Go bei bem Bau ber Buderrunkeln, wenn nichts von ihren Salzen in ben Boben zurücklehrt, so bei Tabak und Hopfen von bem boch nur bie Dolben hauptsächlich bem Felbe völlig entzogen werben. Solche Wirthschaften können nur mit Sulfe kunftlicher und zwar gang besonders an Alkalien und Bhodphaten reicher Dunger erhalten werden. Stickfloffreiche Dunger find hier nicht bled Berschwendung, sondern auch geradezu schädlich, wie dieß auch die Braris icon beim Wein, den Runkeln, dem Tabat und Hopfen gezeigt hat. Sanbelspflanzenbau im Großen verlangt auch Sanbelsbunger, fo lange nicht fehr fette Wiesen einen Ueberschuß zu liefern im Stanbe finb.

I

1

ļ

ļ

ŧ

ļ

ı

1

Eben am Schluffe biefer Abhandlung sind wir noch in den Stand geset, nachträglich zu den obigen Bemerkungen über die Resultate des Hopfenschwefelns zuzusügen, daß auch der vierjährig conservirte (durch Schwefeln, kunstliches Trocknen, Pressen und luftdichte Berpackung) Hopfen sich für Lagerbier tauglich erwiesen hat.

### Der Cabak.

#### S. 64.

### Geschichtliches, Ausdehnung und Bauart.

Der Tabak kam zu Ansang bes 16. Jahrhunderts nach Europa und schon 1563 hatte ihn der Botaniker Dodonaeus als Hyoscyamus peruvianus (peruvianisches Bilsenkraut) beschrieben. Durch Ralph Lare war er 1583 nach England gekommen und Dalechamp beschrieb ihn 1586 nach dem französischen Gesandten Jean Nicot zu Lissabon, der ihn nach Paris geschickt hatte, als Nicotians.

Der Anbau biefer Pflanze ift in Bayern febr alt.

Schon 1640 ward der Tabat im Elsaß gebaut und somit nahe an der Pfalz, wo nach dem damaligen System zu regieren, man sich bald mit "gnädigsten" Berordnungen bezüglich dieses Andaues befaßte, ja 1780 sogar von Seite einer General=Landes=Polizei=Winisterial=Oberdirektion einen besonderen Unterricht in dieser Kultur herausgab, was durch einen Anonymus schon 1778 privatim geschehen war.

Auch um Nürnberg begann um jene Zeit ber Tabakbau, ber burch die genau abgegränzte und seit Menschengebenken damit bepklanzte Fläche, wie die große Uebung der sich damit befassenden Leute schon allein ein altes Herkommen verräth und mit Zähigkeit fortbetrieben wird, obgleich die Rente nicht selten eine geringe ist und Risico wie Mühe nur schlecht bezahlt. Auch ist ein Zurückgehen seines Baues in Wittelfranken bewerkbar.

Rach ben Tabellen bes statistischen Bureau sind in Bayern 1853 ge-

in ber Pfalz auf 11,000 Tagw. — 104,092 Ctr. "Wittelfranken "6,070,85 "— 35,828 "
"Schwaben "83,09 "— 1,024 "
"Unterfranken "33,35 "— 113 "

In ben übrigen Kreisen sindet er sich zwar überall auf einigen Tagwerken repräsentirt, namentlich in Oberfranken an der Grenze gegen Wittelfranken zu — aber er ist nicht stationär. Je nach dem Stande der Preise ist auch in Bayern zeitwetse ein bedeutender Jupuls zum Tabakban
erfolgt — so insbesondere in den Zeiten der Continentalsperre.

Es lag auch in ber Natur ber Sache, baß man mit noch nicht lange

in Kultur befindlichen Pflanzen viel experimentirte und zwar auch an oft wenig entsprechenden Orten. Wie sehr war boch selbst der Weinbau in alten Zeiten auf Gegenden ausgebehnt, die jeht nur mehr spotiweise als Weinlander bezeichnet werden.

1

l

So fehlten auch die Versuche, Tabak in den rauheren Gegenden Oberbaverns zu bauen, nicht und ein Freiherr v. Manteufel baute in ben 80er Jahren in Munchen (Au) und auf seinem 3 Stunden entfernten Gute Tabat, ben man rauchte! Ru Guttenburg (Amts Rraiburg) baute ein Graf v. Tauftirchen gleichfalls Tabat, ben ein Berichterstatter, selbst unge beigt, rauchte und bem Schwarzreiter Ntro. 3 gleichstellte (of. Haust. 8. Bb. p. 459). Rommerzienrath Fleischmann fcrieb 1796 einen "grundlichen Unterricht zum Tabatbau in Bayern", ben ber landwirthschaftliche Berein noch 1811 vertheilte, und Tabatsfabritant Riengler fett felbst Bramien für Tabatsbauer in Banern, zunächst auch für "asiatischen" ober "Tscherbeltabat" aus, nachbem er ein Jahr vorber eine schrecklich mangelhafte Beschreibung ber Kultur bieser Pflanze gegeben hatte (Wochenbl. I. p. 97 sq. und 1811 Wochenbl. p. 355), ja in bemselben Jahre wird sogar eine eigene Commission (bamals Deputation genannt) aus Mitaliebern bes General-Comité's jur Korberung bes Tabatbaues niebergefest. Derfelbe Rienzler war viel früher auch in Ansbach unter v. Harbenbergs Gouvernement und erhielt erhebliche Unterftugungen gur Beforberung bes in: landischen Tabaksbaues (Wochenbl. I. p. 146), obgleich ber Tabakbau um Rurnberg schon viel alter ift. Die hohen Tabatspreise wegen ber Continentalsperre waren ein hauptmotor ber Rienzler'ichen Strebungen. Konnte man boch sogar allen Ernstes nach bem Borgang ber t. Atabemie in Schweben bie Rartoffelblätter als Tabal empfehlen (Wochenbl. I. p. 206. 1813), ja man zog sie in bieser burch Sucht nach Surrogaten ausgezeichneten Zeit sogar bem Tabat vor!!

Aus dem Jahre 1826 wird angegeben, daß in den 3 Landgerichten Schwabach, Rürnberg und Erlangen nach einem 10jährigen Durchschnitt jährlich 60,000 Centner Tabaksblätter ohne Geitz und Stengel geerntet würden, was im Jahre 1815, in welchem der Centner 18 fl. gekostet habe, der Gegend Sine Million und 80,000 fl. einbrachte. Es ist notorisch, daß in früherer Zeit noch viel mehr Tabak in Mittelfranken gebaut wurde als jetzt. Indessen erstreckt sich der Tabakbau auch auf die Bezirke Fürth und Radolzburg.

Rach einer Mittheilung bes Herrn Freiherrn Haller v. Hallersftein erfordert um Nürnberg, das nur Marylands und virginischen Tabak baut, ein Tabakselb 8—10 zweispännige Fuhren Mist resp. Kloakendunger aus der Stadt, wird zweimal behackt und trägt 10—11 Centner Blätter und Geitz, deren Preis zwischen 9—20, im 10jährigen Durchschnitt 14 st., schwankt. Der Bruttoertrag geht auf 140 st., aber der Reinertrag nicht selten nur auf 20, kaum je über 40 ft.

Schwabach, wo früher auch viele Tabakfabriken waren, ist ber Hauptpunkt best franklichen Tabakbaues. Das Produkt geht aber zumeist nach Nürnberg ober in's Austand. Die Hauptarten sind wie allenthalben ber virginische ober Nicotiana macrophylla und der Bauerntabak, Nicotrustica, in mehreren jedoch wenig beachteten Barietäten. Auch auf austländische bessere Sorten wird nicht viel geachtet, sondern mehr dem Gewicht als der Beschaffenheit gehulbigt.

Sehr häusig wird der Tabat in die Brache, nicht selten auch noch in die Stoppel gebaut. Der Landeigenthumer dungt und verrichtet die Pflugarbeit, dann setzen die "kleinen Leute" die Pflanzen, pflegen, ernten, trocknen — und beibe theilen sich zu gleichen Hälsten in den Erlös.

Zur Zeit (1859) nimmt ber Tabaksbau nur noch 415845 Tagwerke ein, mit einem Ertrag von 22,840,50 Centnern. Noch 1858 nahm er 5798,29 Tagwerke ein und 1853 6,070,45 Tagwerke!

In der Pfalz war noch vor 2 Jahren der Tabat die Erste der Handelspflanzen im Rang und zwar vorzüglich in den Bezirken Speyer, Frankenthal und Germersheim, wo diese Kultur schon alt und auch in den französischen Zeiten blühend war.

Die hohen Preise, dann die Unterschiebe hierin nach den Sorten regten die Pfälzer rasch zum Fortschritt in dieser Kultur an und zwar um so mehr, als bei guter Düngung auch die Nachstrucht sich vortrefflich hielt.

Dazu kam ber mächtige Einstuß ber babischen Gesellschaft für Tabatproduktion, welche 2 fl. 40 kr. p. Centner grüne Waare bezahlte und oft eine Rente von 200—250 fl. per Tagwerk ermöglichte.

Eine Tabaksausstellung, 1856 und 1857 zu Speyer abgehalten, zeigte, baß ber Pfälzer Tabak bem in Baben gleich stehe.

Der Bericht bes Kreis-Comité's wagt nichts über bie Zukunft biefer Kultur zu prognosticiren.

Inzwischen hat Dr. Seuffert in einer statistischen Stigze gezeigt, daß an trodnen Blättern gewonnen wurde

| im Reg.=Bezirte | 1857       | 1858                          | 1859                  |            |      |
|-----------------|------------|-------------------------------|-----------------------|------------|------|
| Oberbanern      | 28,50      | 30,00                         | 7,00                  | bayer.     | Çir. |
| Rieberbayern    | 96,63      | 132,91                        | 141,89                | W          |      |
| Pfalz           | 115,148,00 | 100,339,50                    | 59,403,00             | *          |      |
| Dberpfalz       | 31,50      | 61,00                         | 28,00                 |            | n    |
| Oberfranken     | 134,25     | 114,00                        | 24,00                 | ,          | n    |
| Mittelfranten   | 35,006,00  | <b>29,544</b> , <sub>08</sub> | 22,840, <sub>50</sub> | "          | "    |
| Unterfranken    | 803,50     | 501,25                        | 7 <b>4</b> 9,50       |            | "    |
| Schwaben        | 1726,50    | 2221,00                       | 786,00                | <b>-</b> " | #    |

im Ronigreiche: 152,974,88 132,944,64 83,979,89 bayer. Etr.

Der höchste Ertrag war 22 Centner vom Tagwerk (Unterfranken), ber nieberste 1 Centner (Rieberbayern).

Der Durchschnittspreis war für ben Bollcentner

1857 1858 1859 15 ft. 30 tr. 11 ft. 19 tr. 10 ft. 16 tr.

Der Durchschnittsertrag ist 6-7 Centner por Tagwert.

### Wiese und Weide.

# S. 65. Geschichtliches.

Im Wiesenbau geschah lange — lange Jahre nichts, am wenigsten in ben altbayrischen Provinzen mit ben großen Weibestächen und Gemeindes gründen. Erst als die Wiese sich von der Verurtheilung zur theilweisen Weibe losgerungen, als mit der Stallfütterung, Vertheilung der Gemeindegründe, Einengung der Walde und anderen Weiden größere Ansprüche vom Oreiselderwirth an die Wiese gemacht wurden, da begann der Eiser für die Umänderung der einmähdigen in 2mähdige und dieser in 3mähdige preiswürdig zu werden und es gab von Witte des vorigen Jahrhunderts an kein größeres Lob, als diese Umänderung der Wiesen, weil sie damit auch gleich um das Doppelte und Isache im Preis stiegen. Ohnebem kosten Wiesen immer mehr als Necker und nach Rubharts Schähung 1825, auf Erhebzungen gegründet, gilt das Tagw. Wiese 140 fl., das Tagw. Noter 116 fl.

Manzpunkte ber Wiesenkultur hat Bayern nur in seinem Alpenlande, im bayr. Wald, an ben Alluvionen ber Altmühl, Rott, Bils, 38, Baunach und anderer kleiner Flüsse, bann in den Wässerwiesen an der Regnit, Wiesent und in Unterfranken.

Da nun bei Kurjung ber Weibe und Einführung ber Stallfütterung gegen Enbe bes vorigen Jahrhunderts bie Wiese immer bem Dreifelber-

wirth Futter liefern mußte, ehne felbst Dunger besommen zu konnen, fo lag ihre immer zunehmenbe Entfraftung auf ber hanb.

Alle Wiesenpstege begnügte sich baher vorerst bamit, Dünger zuzusühren und ba Stalldünger den Wiesen in der Negel nur gegeben werden kann, wenn sur seben Centner Mist auch ein halber Centner Heu mehr als vor seiner Answendung gewonnen wird, dieser Erfolg aber sehr selten eintrisst, so mußten andere Düngstosse gesucht werden. Da öffnete sich denn frühzeitig die lange Liste pulverförmiger Dungstosse und der Composte und man kann zur Stunde wohl behaupten, daß solche Stosse vom Strassenstaub an dis zu Spps, Bauschutt und Ruß, Asche und Mergel in Bahern überall den Wiesen zugewendet werden, wenn sie zu haben sind.

Straffentoth mit Jauche getränkt wird lange aller Straffen zu Composthaufen geformt und auf Wiesen geführt.

In der Nähe der Städte ist auch die Anwendung des Stallmistes nicht selten, weil wegen des Ueberschusses von solchem in den Stallungen der Gewerbetreibenden seine Anwendung sich rechtsertigt, auch alle Wiessenbesitzer daselbst durch den starten Heuverbrauch für Kavallerie und Luxuspferde einen Uebergewinn von den Wiesen beziehen.

Fluffige Dunger wie Jauche ober Obel werben gleichfalls im Durch: fonitt ben Wiefen zugewendet.

Da ber Natur bes Graswuchses gemäß bie meisten und besten Biefenflachen in ber Nabe von Baffer, von Muffen, Seen ober Mooren fich finden, so war eines ber größten Sindernisse ihrer Ausbehnung und Pflege ber Bafferüberfluß und in vielen Gegenden genügte einfach die Entwasferung, um Biefen zu bilben ober icon vorhandene zu verbeffern. Der erfte Schritt zu großartiger Gewinnung von Wiesenstächen geschieht in ber Regel an ben Mooren ober moorahnlichen naffen Grasflächen im Oberlande Schwabens und Altbanerns, auch oft in der Oberpfalz, durch Entwäfferung - in ben übrigen Kreisen ist bas Wiesland ber Alugthaler beffer abgegränzt vom Ackerlande und bestimmter Pflege unterworfen. Aber im Oberlande wechselt eben oft noch Wiese mit Feld im regelmäßigen Turnus, in der Eggartenwirthschaft. Sier nun werden Wiesen bes haufigene Regen= nieberschlages, tublen, feuchten Klimas halber mit Sommerregenzeit überall obne Grassaat und besondere Pflege hervorgerufen, so wie nur ber Pflug die sich sofort bilbenbe Grasnarbe in Ruhe läßt. Hier auch finden sich bie Moore in größter Ausbehnung und ist schon die einfache Entwässerung ein wenn auch noch ungenügender Schritt zur Wiefenbilbung aus ihnen:

1

Wir haben bei Gelegenheit unserer Berhanblungen über Moorkultur diesen Gegenstand schon tieser erörtert und verweisen dahin und insbesondere
auch auf die Zusammenstellung des durch den Einstuß der k. Staatsregierung von Gemeinde- und Privatgründen entwässerten Landes, wie dieß sett
mehreren Jahren auch in den Kundgaben des landwirthschaftlichen Bereins veröffentlicht wird.

ŀ

ľ

Ľ

ľ

;

i

ţ

ţ

ľ

ı

ŗ

Außer biesen Entwässerungen mit offenen Gräben werben auch jene mit bebeckten (Dolen, Sickerbolen, Drains) häusig geübt. Die Dolenentwässerung ober Drainage wird zu allen Zwecken ber Bobenkultur und nicht blos zur Berbesserung bes Wiesenbaues angewandt und ist bereits oben abgehandelt worden.

#### **S.** 66.

#### Aunstwiesen (Wässerungswiesen).

Die Bewässerung ber Wiesen zunächst be bufs ber Dungung berfelben mittelft ber im Baffer vorhandenen pflanzennahrenden Stoffe, baun bie Bewässerung behufs ber Beschlammung ober bie fünstliche Alluvion sind erst neueren Datums und erhalten mit der Ginführung der Stallfutterung, ber Theilung ber Gemeinbegrunde, Aufhebung ber Weiben ober ber Reform in Mitte bes vorigen Jahrhunderts erst größeren Werth. Die Bewäfferung, junachst um Feuchtigkeit in trodner Zeit zu geben, ift uralt, bem Oriente eigenthumlich und in Mitteleuropa gerade nicht bervorstechenbes urfächliches Moment gewesen. Das frangbliche Wert bes Pfarrers Bertrand zu Orbe, 1765 unter bem Titel: Runft die Biefen au maffern - ju Rurnberg erschienen, ist bie literarische Grundlage bes weiteren Borgebens in diefer in Deutschland noch theilweise neuen Rulturart. Denn gang neu war bie Gache nicht, weil schon von 1750 an im Siegen'ichen ber Rudenbau (Bertrand fpricht nur von Stau- und Sangwäfferung) febr ausgebilbet mar - (Burgermeifter Drester baselbst!). Ja es gibt am Main und Rhein Manner, welche ben Runftwiesenbau sogar auf bie Zeiten ber romischen Colonien guruckführen mochten!

Maria Theresia hatte auch schon 1767 eine Bewässerungsanstatt auf bem Steinfelbe bei Wien gegründet.

Thaer, Schwers, Reller, Berg, v. Lengerte, Patig und viele Anbere bereiteten inbeffen bie Periode vor, welche bie 40er Jahre in

Deutschland kennzeichnete und noch heute viel Charakter von ihren Stresungen hat.

Erst 1813 gibt die banrische landwirthschaftliche Bereinsschrift eine gediegene Abhandlung über Wiesenbewässerung und Eigenschaften des Wassers. Aber noch 30 Jahre verstossen, ehe an den landwirthschaftlichen Lehranstalten ernstlich etwas für den Unterricht im Kunstwiesendau geschah.

Die alten Arbeiten in Unterfranken, die Hangbewässerung im baper. Walbe und die in großes Alterthum zurückgehenden Wasserräder an der Wiesent, Rezat und Regnitz blieben im Lande wenig bekannt. Ober ba pern hat durch sein seuchtes Klima mit Sommerregenzeit, das starke Gefäll seiner reißenden Flüsse und seine seichtgründigen Haidestächen und Moore wenig günstige Gelegenheit zu Kunstwiesenbauten, sein Gebirgs- land aber hat durch die Gunst der Lage, des Bodens und des Klimas einen ausgezeichneten Graswuchs, der bei nur nicht mangelnder zeitweiser Düngung immer treffliche Ernten gibt.

Dieser Kreis pflegt überhaupt mehr Biehzucht als Pflanzenbau, seine Eggartenwirthschaft zeigt schon auf die Herrschaft bes natürlichen Gras-wuchses und er wird sich mit diesem trefflichen Naturgeschent immer gut befinden, wenn er nicht vergißt, daß durch den Berkauf von Milch, Butter oder Kase, endlich vom Bieh selbst ebenso gut, wie durch Getreideverstauf ins Ausland viele sehr wichtige pflanzennährende Stoffe dem Boden entzogen werden, also zur Erhaltung seiner Kraft auch wiedergegeben werden müssen. Die Düngung der Wiesen, wenn auch mit Kunstdungern, ist also hier mehr noch geboten, als da, wo natürliche oder kunstliche Alsluvionen einen Theil des Stoffentganges wieder ersehen.

Ueberall ist in diesem Kreise Entwässerung mehr wie Bewässerung geboten. Doch finden sich auf einigen Mooren mit der Entwässerung auch zugleich sehr schöne Bewässerungen mit Alluvionen verbunden. Darüber ist aber schon bei den Mooren gehandelt worden.

Die Entstehung ber Wiesenbewässerung im bayerischen Walde, bies ser sehr interessanten Bewässerung, geht bis in bas 17. Jahrhundert (1645) zurück, soserne sich von da an die Abgaben für Wasserableitung aus ärarialischen Bächen (sogen. Schmalzbienst) in den Landgerichten Wegscheid und Wolfstein, wo diese Bewässerungen überhaupt am Besten ausgebildet sind, datiren. Auch die Bertheilung des Wassers — die Wasserzeiche — datirt aus schon sehr alter Zeit.

Das Landgericht Bolfftein gablt im Gangen 1147 folder Bafferableit= ungen aus ararialischen Bachen und Staatswalbungen. Es ift Mar, bak ichon in ber Urzeit ber bajuwarischen Ansieblungen im "bicken Balb" biefer felbst und Biehaucht auf Gemeinbeweiben, bann Wiefen und awar unter Anleitung ber Klöster (bas Bisthum Bassau trug zuerft bieber Ruls tur) endlich Bemäfferung, biefe Sauptquelle bes Betriebes neben ber Birtenwaldwirthschaft, die Grundlage alles Erwerbs bilbeten. Die Bewässerung begann mit den Thalwiesen zuerst und schritt, und schreitet noch, nicht blod von dem genannten Landgerichte aus in die benachbarten fort. sonbern auch vom Thal gegen die Sange an ben Bergen aufwarts - fie schreitet so extensiv fort und burch Entfernung ber Steinblode auf ben Biefen, und besieres Ginebnen, burch Bufat von Jauche jum Wasser, burch Entwässerung auch intensiv, - aber letteres nur schwach. Erft mit Anfang biefes Jahrhunderts brang bie Wiefenwafferung auch im Bezirke Grafenau vorwärts und jest gablt man 538 Wasserableitungen baselbst aus ärarialischen Bachen und Staatswalbungen. Der 1835 verftorbene t. Triftmeifter Raimund Leinsteiner hat allen Zeugniffen nach bas größte Berbienft fur Berbreitung ber Bemafferung und verbient bier ein Dentmal.

Das äußerst günstige Gefäll, ber wasserhaltenbe Boben machen bie Bewässerung sehr einsach, boch läßt Nivellement und Grabenziehung noch viel zu wünschen übrig. Auch die Wahl ber Bewässerungszeit ist ost mansgelhaft. Darum ber Wunsch nach einem Wiesenbaumeister.

t

Interessant ist, daß diese seit 2 Jahrhunderten erweisbar nicht gedüngten, sondern nur dewässerten Wiesen, im Ertrag sich gleich blieben, — gleich dem der besten 2 mähdigen Wiesen mit 30—45 Etr. Heu und Ohmet per Tagwert; gedüngte Wiesen geben kaum }— } mehr. Aber freislich führen die Quellen die Produkte der Berwitterung des Urgebirges!

Wo Quellen zu schwach sind ober ganz fehlen, werben Wasserbehälter (sogenannte Schwemmen, Schwellen = kleine Teiche) angelegt, um Wasser zu sammeln, und von da an, als von höheren Punkten, das tiefere Wiesland zu bewässern.

In bem sogenannten oberen Walbe, gegen bie Oberpfalz hin bis Cham, find die Berhältnisse ber Wiesenbewässerung weniger gunftig als in ben Bezirken Köpting, Biechtach, Mitterfels, Bogen und Regen — und insbesondere um Grafenau, Wolfstein und Wegscheib.

In Nieberbayern wird fonft getlagt, bag ju große Parzellirung,

Wasserrechte ber Sewerbtreibenben, sehlender Semeinsinn und Mangel an hybrotekten Hindernisse dem Kunstwiesendau boten. Doch sei ein Wiesendausmeister eben ernannt und bereits eine Fläche von 1027 Tagw., die Auswiesen der Semeinden Schöneding und Altersbach entwässert und mit Beetbewässerung größtentheils überzogen.

Auch im Bezirk Hengersberg seien 400 Tagwerke bewässerbar gemacht, kleinere Parzellen bei Simbach am Jun burch bas Berbienst bes raftlosen Dechant Fischer, vorbem zu Reut. Ferner werben bie Ent- und Bewässerungen bes hrn. Wieninger und bes Frhrn. v. Aretin genannt.

Das Meiste aber geschehe im banrischen Balbe, wo bie Ratur freilich schon sehr viel bagu beigetragen habe.

Der große Quellen- und Flußwasserreichthum und die meist abhängsige Lage der Wiesen, sagt der Bericht, gestatten die beste Art Bewässerung, doch die Willfür dieser höchst schätbaren Kräfte wird nicht gehörig gezägelt.

Man sieht häusig, daß das Wasser an den Hängwiesen nicht zur gehörigen Bertheilung gebracht wird und in den tieferen Stellen wegen mangelhafter Borkehrungen zum Absuß schädlich wirkt. Dieß sind indessen
boch nur Ausnahmen und im Bezirke Wolfstein, wo ein wasserdurchlassender Untergrund vorherrscht, und die Drainage bereits Eingang sand,
bestehen musterhafte Bewässerungen und es wird besonders hervorgehoben,
daß die Zeitschrift des landwirthschaftlichen Bereins neuerlich viel zur grözeren Regsamkeit in Sachen des Kunstwiesenbaues beigetragen habe.

Dabei sei aber nicht zu bemerken vergessen, daß der konstante hohe Fleischpreis, also die hohe Futterverwerthung das Meiste zum Fortschritt in der Wiesenkultur beitrug.

Wie bas Siegener Land die Heimath bes tunftlichen Rucken= und Beetbaues in Deutschland genannt werben tann, so ist der bayerische Wald die heimath ber hangbewässerung.

In der Pfalz ist Wiesenderwässerung mit kunstlicher Einrichtung eine altbekannte Sache, aber selten Gelegenheit zu großartiger Anwendung. Gesellschaften haben sich indessen gebildet, die hunderte von Lagwerken durch Bewässerung in Kultur brachten. (So im Dornbacher Thale und um Klingenmunster.) Die Correktionen des Schwarzbachs im Bezirk Birmasens und Zweidrücken haben ehebem fruchtbare Wiesen geschaffen. Im Bezirk Spener werden vom Altrhein immer neue Wiesenslächen gewons

neu, und in den Begirten Frankenthal und Germersheim fanden und finsben neuerlich bedeutende Trockenlegungen statt.

Hier hat man die Moorwiesen durch Ueberführen mit Sand und Besamung erst dem Ackerbau gewonnen, die abgebauten Gründe des Homburger Torsgebrüches legen der Wiesenkultur jährlich bedeutende Striche zu. In den Thälern findet da und dort Rücken- oder Hangbau statt.

Die Oberpfalz führt die Entwässerung des Pfrentschweiherbeckens auf, auch daß da und dort einer von den vielen Weihern dieses Kreises trocken gelegt werde, endlich das Projekt einer Correktion im Thal der großen Lasber, aber klagt, daß im Allgemeinen, wie im Futterbau überhaupt, so im Kunstwiesendau insbesondere noch sehr viel zu thun sei.

1

ļ

İ

1

Oberfranken hat einige ausgezeichnete burch natürliche Ucberfluthungen immer fruchtbar bleibende Wiesen-Thaler, wie ben Robach: und 38= grund, namentlich ben letzteren, ber nächst bem Altmuhlgrund wohl bie fruchtbarften naturlich en Wiesen bes Ronigreiches in Flugthalern befist. Die ehemalige Biefenbauschule unter Rerzog in Bapreuth gablte jährlich 15 Schüler im Durchschnitt. Als Runftwiesenbauten find genannt bie graff. v. Giech'ichen ju Thurnau, jene v. Stenglein's zu Oberau, bann bes Gutsbefigers Graf zu Oberweiffenbach. Die Wiefenbefiger von Ebermannstadt werden gerühmt. Aber ber Glanzpunkt bieses Kreises in Bezug auf funftliche Beväfferung liegt an ber Wiefent und Regnit, wo fcon feit uralter Beit machtige Schöpfraber aus geftautem Alugbeete Waffer in weitverzweigte Rinnen ichopfen, Die es bann auf bie Wiesen ergießen und selbst auf bem ziemlich sandigen Alluvium ber Regnit üppigen Grasmuchs in trodnen Jahren erzeugen. Der nachfte Fortschritt wird hier wohl in beffer tonftruirten Rabern, in Mehrung ber mafserhaltenden Kraft bes Bobens durch fünstliche Alluvion, in Berwendung befferer Motoren ober endlich im Aufgreifen großartiger Bewäfferungsprojette mittels Canalisationen liegen.

Diese Bewässerung mit Schöpfrabern geht ber Rednitz und Pegnitz entlang weit nach Mittelfranken hinein. Mit Recht werden hier die geringe Menge Wassers, welche diese Rader heben, und die für nicht mehr als höchstens 4 Tagwerke zureicht, und die großen Kosten berselben getadelt. Sin solches Rad hält nur etwa 10 Jahre, und kostet, die es seifestsit, 300 — 350 fl., nebst 35 — 40 fl. für jährliche Reparaturen, Gins und Aussehen, und hebt doch nur 400 Cubitzoll Wassers por Setunde. Man beabstehtigt, hier bessere Construktionen einzusühren.

In Mittelfranken ist die Wiesenstäche sonst sehr gut, — es besitzt an 70,000 Tagw. Thalwiesen, welche durch Ueberschwemmung zwar gedüngt werden, deren Ernte dadurch aber auch nicht selten verloren geht. Der Altmühlgrund erntet in der Regel nur die Hälfte des Wiesemproduktes. Das Interesse an der Wasserbenützung ist seit 1852 sehr rege, aber auch der Widerspruch der seither Berechtigten, und manche Unternehmungen geriethen sosort in den Prozestgang. Ein großartiges, auf 500 Tagw. sich erstreckendes Bewässerungsunternehmen bereitet sich jeht in den Narkungen von Hersbruck und Happurg vor. Erwähnenswerth ist noch die Wässehnungsanlage auf dem Asbachhof, Ldgs. Ufsenheim, von 30 Tagwerk Ausbehnung.

Sehr schöne Bewässerungen hat auch Unterfranken, wie jene weniger kunstreichen im Saalthale bei Neustabt a/S. Aehnliches um Münnerstabt und in den kleinen Thälern bes Spessart.

Gine Wasserwehr bei Brend lorenzen wurde zur Bemässerung von 84 Tagw. errichtet, abnliches in Hohenrob. Großer Erlenhieb auf ben Rhonwiesen 1859! und Kultur von 347 Tagw. verwahrloster Grunde.

Lohr und Orb haben schone Bewäfferungsanlagen, vorzüglich im Aura= und Fellnergrund mit hohem Ruckenbau und ausgezeichnetem Erfolg. (Abam Künstler zu Fellen!)

Die ältesten Wiesenruckenbauten, ben Siegen'schen nicht nachstehenb, finden sich in Amorbach. Auch Klingenberg ist darin ausgezeichnet, wie denn überhaupt dieser Theil Unterfrankens viel Musterhaftes, zugleich Bobenwüchsiges seit alter Zeit her liefert. (Bergl. auch oben bei Moorkultur Unterfranken und Schwaben pag. 577 seq.)

Schwaben hat durch seinen Wiesenbaumeister Schmidt sehr großartige Bewässerungen durchführen lassen. Hier sei nur erwähnt, daß die Gemeinde Windelzell im Landgerichtsbezirke Krumbach seit 2 Jahren 260 Tagwerk unvertheilte Gemeindegrunde vollständig in Bewässerung gelegt hat, daß im genannten Bezirke allein auch in diesem Jahre wieder weitere 177 Tagw. in Angriff genommen sind und sonach die Ausschnung gewinnt.

#### **S.** 67.

#### Wiesenernte und Ertrag (Ausdehnung).

In ganz Bahern ist die gewöhnliche Art ber Heuwerbung die üblichste. Es wird gemäht, zerworfen, auf Hoden ober Häuschen gesetzt, gebreitet, zusammengeschlagen, nach Umständen auf Schober gesetzt, eingefahren und eingebanst. Weber Sauerheu, noch selbst Braunheu wird, außer zu Berssuchen, gemacht. Man hat zwar mehrere Male die Braunheubereitung zu verbreiten gesucht, und zu diesem Behuse selbst Leute aus dem Salzburgisschen und dem Pinzgan, wo diese Art Heubereitung sehr bekannt ist, kommen und an Staatsgütern Versuche damit anstellen lassen. Aber die Nachsahmung blieb aus.

Häufiger ist das Einstreuen von Salz zwischen das etwas verdorben eingeführte Heu, um es vor weiterem Verderben zu retten und geschmacksvoller zu machen, — aber es ist eben eine nur hie und da angewendete Medizin gleichsam.

Die größte Heuwerbung geschieht im bayerischen Oberlande und zwar Oberbayerns zunächst. Hier sinden sich noch zahllose Heuschupfen im Freien auf der Sbene, am Abhang und auf der Alm, hier herrscht ja Eggartenwirthschaft vor, und ist der weitaus größere Theil des Landes zu Grasland ständig niedergelegt. Auch ist hier das Braunheu nicht selten zu sinden.

Rimmt man bazu bie großen Wiesenmoore, so wird erklärlich, daß Oberbanern trot mangelnder Kunstwiesenbauten und besonders reicher Thalwiesen an Flussen boch ben ersten Rang unter allen Kreisen bezüglich seiner Heuproduktion einnehmen kann.

Rach ben Tabellen bes statistischen Bureau producirt nämlich: Oberbanern auf 1,045,804 Tam. 15,478,383 Einr. Beu und Obmet.

| Oberfranken   | " _ | 264,591 | "  | 3,594,564 | "  | ,, |    | " |  |
|---------------|-----|---------|----|-----------|----|----|----|---|--|
|               |     | •       | •• |           | •• | •  |    |   |  |
| Pfalz         |     | 158,228 | ,, | 3,673,054 | ,  |    | ,, | , |  |
| Unterfranten  | H   | 239,678 | *  | 4,494,470 | Ħ  |    | ,  | * |  |
| Oberpfalz     | W   | 363,627 | "  | 4,503,223 | "  | *  |    |   |  |
| Mittelfranken | "   | 267,234 | n  | 5,396,588 | *  | *  | W  | " |  |
| Nieberbayern  | m   | 556,180 | *  | 6,783,149 | •  | n  | #  | M |  |
| Schwaben      | ,   | 658,980 | ,  | 8,833,117 |    | "  | "  | , |  |
|               |     |         |    |           |    |    |    |   |  |

3,554,325 Tgw. 52,756,548 Cinr. Heu und Ohmet.

Daraus ist ziemlich beutlich, daß die 3 Kreise, welche sehr viel für Kunstweisendau thun, am wenigsten Heu 1853 produzirten. Es liegt also die Rothwendigkeit dafür offen, obgleich nicht zu vergessen ist, daß Untersfranken und die Pfalz einen großen Kunstfutterbau treiben, denn diese Kreise dauen 3mal soviel Rüben in die Stoppel wie Oberdayern, und überdieß baut die Pfalz 3mal soviel Handelspflanzen.

Der Getreibebau bilbet überall die höchste Stufe, der Kunstfutterdan die 2te, die 3te Stufe aber erreicht der Bau von Handelspflanzen, der den größten Gewinn, aber mit dem größten Risiko, verleiht.

S. 68.

Eine bie kunstliche Aberntung nicht mehr lohnende Fläche sei gemeinhin Weide, sagt die Schule, und fügt bei, daß dieß in der Regel der Fall sei, wenn ein Tagwerk Graslandes nicht über 4 Zentner Heu mehr reiche. Aber sie verzißt nicht, auch besonders gepstegte, gleichsam kultwirte Weiden aufzuführen, die viel höheren Ertrag geben, als wie z. B. Alpenweide, oder die Weiden auf Eggarten und Kleegrasschlägen, gleich den Marschweiden des nordwestlichen Deutschlands. Und sie kann nicht umbin, auch von Moor- und Heideweiden, Hardweiden zu sprechen, die viel weniger als 4 Zentner Heu oft geben, und zunächst das regelmäßige Weiben von Vieh auf solchen Plätzen zu verdammen.

Ungeregelte Gemeindeweiden bieten in der Regel den Anblid de schlechtest benühren Feldes, geregelte und abgetheilte haben an sich schon und noch mehr oft als Bichtummelplätze sehr großen Werth.

Es gab eine Zeit, in welcher man nichts Höheres in der Bollswirthsichaftspsiege erringen zu können glaubte, als durch Bertheilung der Semeindegründe. Der Krieg gegen den "wilden Hirtenstad" füllte die Zit von 1790 — 1830 in Bayern aus, und es ist oben des Weitern darüber von uns verhandelt worden. Seit etwa 8 Jahren ist man auch hierin zu besserre Erkenntniß gekommen, indem man sindet, daß Gemeindegründe sehr wohl im Sigenthum der Gemeinden bleiben und doch kultivirt werden können, wenn sie nur parzellenweise verpachtet oder von der Gemeinde selbst als solche verbessert werden. Jedenfalls aber ist es höchst nühlich, wenn der Gemeinde ein Tummelplatz für Jungvieh, für Fohlen insbesondere, übrig bleibt.

Der gesunde Sinn der Gemeinden hat indessen meistens für Belassung eines Angers oder einer Viehhut von geringer Ausdehnung gesorgt. Unter diesen Umständen kann von einer besonderen Pflege der Weiden mit Ausnahme eben dieser Tummelplätze und Johlengärten kaum die Rede sein, und es bleibt nichts übrig, als jene alten Reste der erclusiven Oreiselder wirthschaft mit den großen Moor- und Heideweiden, wie sie da und dort noch immer vorhanden sind, mit der gehörigen Rucksicht auf Bildung von Tummelplätzen und Erhaltung des Gemeindeeigenthums immer mehr einzuengen.

Nur allein die Alpenweiden in Oberbahern und Schwaben verdienen als fehr wichtige Aulturobjekte genauere Erörtung, um so mehr, als die reine Gras- oder Alpenwirthschaft und die Eggartenwirthschaft auf sie gegrün- det sind. Doch davon ist schon bei den Wirthschaftsspstemen gehandelt worden.

Rach ben Tabellen best statistischen Bureau waren 1853 Biehweiben im Ganzen

| in Oberbayern   | 246,982,01    | Tagwerke,  |
|-----------------|---------------|------------|
| " Schwaben      | 261,881,50    | n          |
| " Oberpfalz     | 100,657,47    | n          |
| " Mittelfranten | 78,878,23     | . <b>n</b> |
| " Oberfranten   | 62,046,71     | •          |
| " Unterfranten  | 51,572        | W          |
| " Rieberbayern  | 46,374,23     | #          |
| "Pfalz          | <b>14,290</b> | <i>n</i>   |
|                 | 862,682,15    | Tagwerte.  |

1

į

ŀ

!

!

Die drei ersten Areise insbesondere, aber auch die anderen haben Biehweiden, die vor der landwirthschaftlichen Aritik nicht bestehen können; die zwei ersten Areise jedoch haben auch die von uns eben erwähnten Alpenweiden und Eggarten, über welche Weiteres verhandelt wurde. Gbenso verweisen wir bezüglich der Aultur von Gemeindeweiden auf die erste Abtheilung dieser Schrift.

# Candwirthschaftlicher Obst- und gartenbau, Weinbau.

### S. 69. Sbft- und Gartenbau.

Bon vielen Areisen Bayerns ist ein Aufschwung bes Obstbaues und ber landwirthschaftlichen Gartnerei überhanpt erst aus bem Ansang dieses Jahrhunderts und noch später nachweisbar, aber in einigen ist doch berselbe auch schon sehr alten Datums. Ja es ist begründet, daß der Obst: und Gartenbau in manchen Gegenden gerade im Ansang dieses Jahrhunderts mit der Aushebung der Aloster und der Mediatistrung vieler Herrschaften zurückzing, denn der Gartenbau ist ein sehr hoch, oft bis zur Aunst gestriebener landwirthschaftlicher Betriebszweig, der zum Gedeihen viel Schutz, Frieden und Ausmunterung braucht. Wir nehmen dabei die großen feldzgartnereien um große Städte, wie Bamberg, Nürnberg ze., oder Gochsheim

und Andere aus, da diese den besten Platz bei den Wirthschaftsschstemen schon gefunden haben, auf welche wir besonders verweisen. Der Obstban in Unterfranken und der Pfalz ist wohl der älteste. Um den Ort Staffelbach wurden schon 1793 jährlich an 864 Zentner gedörrte Zweischgen nach zehnjährigem Durchschnitt gebaut, wovon 800 Zentner als zum Verkauf kommend von dem sehr thätigen Bürgermeister Felsecker in Bamberg angegeben werden. (Wochenbl. IV. p. 35.)

Um 1800 (l. c. I. p. 185) wurden um Meinlankheim in Unterfranken auf Beranlassung bes Amtskaftners Fenk an 200,000 Zwetschgenbäume gesetzt, und zehn Jahre barnach entsteht ein pomologischer Berein zu Rürnberg und eine kgl. Obstbaumschule zu Rebbork. Aus Niebersbayern wird 1812 (l. c. II. p. 549) angegeben, daß in dem Bezirke Mühlbogen, dem Bernrieder, Bebracher und Weibinger Winkel so vortrefflich seines Obst gebeihe, daß die Tyroler es von da in Masse holten und es nach München als "Tyroler Obst" brächten.

Dem Ausschreiben eines Preises für ein Buch als Anleitung zur Obstbaumzucht für Schullehrer folgte die Einrichtung einer vortrefflichen Obstbaumschule zu Brannenburg, damals dem Grafen v. Prensing gehörig, welche das Meiste zu bem jetzigen Flor bes Obstbaues in der Gegend von Aibling dis Chiemsee, namentlich um Rosenheim, Hohenaschau und Frasdorf beitrug. Zu gleicher Zeit entstand im ehemaligen Kloster Langheim (bei Lichtensels in Oberfranken) eine Baumschule unter dem Titel "Industriesgarten" unter Leitung des Conventualen Baumann.

Schon bamals fühlte man bas Bedürfniß, sich über die fehr verworrene Obstwomenklatur zu einigen, und suchte dieß burch öffentliche Correspondenz in der Bereins-Zeitschrift zu erreichen.

Zu dieser Zeit war der Culminationspunkt für die Obstselder wirthsich aft nach Art der lombardischen Kultur in Bayern eingetreten, und Strüf im Bambergischen, der allein 1814 an 6000 Zwetschgenbäume gepflauzt hatte, wie Fürst in Frauendorf zeichneten sich am Meisten hierin aus. Schon 1803 hatte eine Verordnung besohlen, von allen Gemeindegründen je ein Stück für die Schule zum Obstgarten übrig zu lassen und 1815 wird von der k. Regierung des Jarkreises verlangt, daß bei jeder Schule zuw Zum Laumschule hergerichtet werden solle.

In Augsburg errichtet man eine Baumschule, jum Andenken an ihren Gründer, Pfarrer Wilhelmi, die "Wilhelmische" genannt,

und in demselben Jahre werben von der Sehler'schen Obstbaumsschule zu Kempten 8 — 10,000 tragbare Obsibaume zum Berkause ausgeboten.

Für Obstbaumzucht "aus Burzeln" wird 1819 und in ben folgenben Jahren sehr geeisert, und ber ehemalige fürstbischöstliche Hofgartner Bischofsberger erscheint in Niederbayern als erster von ber kgl. Regierung geschickter Banbergartner. Hier gründet auch Fürst 1822 bie Sartenbaugesellschaft zu Frauendorf und gibt bald 3 Zeitungen mit Hilfe eigener Druckerei in Frauendorf heraus: ben Obstbaumfreund, bie Gartenzeitung und endlich bie Bauernzeitung.

Im Jahre 1827 wird vom Staate zu Beihenstephan eine Centralsobstbaumschule gegründet, welche von 5 Tagwerken allmälig bis auf 50 wuchs, und hinkert, der Berfasser eines trefflichen Lehrbuches der Obstbaumzucht, wird erster Borstand berselben. Zur Zeit ist die Baumschule auf 20 Tagwerke reduzirt. Bon 1832 bis 1859 sind 446,850 Stud Bäumchen abgegeben worden.

Auch zu Triesborf erwirbt sich ber pomologische Berein (gegrundet 1834) namentlich unter Reim und Kraus in ber bortigen schönen Baumschule große Berbienste.

Die Triesborfer Baumschule batirt aus bem Jahre 1792, in weldem Jahre ber penf. preuß. General v. Stein, ber baselbst lebte, fie auf 30 Tagwerten bes martgräflichen Fasanengartens mit Staatsmitteln gründete, nachdem bas Markgrafthum preußisch geworben war. (Baumgartner Dentler). Die Mutterstämme wurden aus ber Kartbause qu Baris felbst bezogen, aber 1810 ging in Folge ber Rriegelaufe bie Baumfoule icon wieber ein. Erft 1828 begann ber Rreisbaurath Reim auf Roften ber Bautaffe eine Straffenbaumschule wieber auf einigen Tagwerten einzurichten. Balb wuchs bie Schule mit Staatsmitteln zur Obstbaumschule auf 29 Tagwerten her und wird 1835 Kreisanstalt, welche von 1847 an teine Bufchuffe mehr braucht. Reim, penfionirt, blieb Borftanb bis 1844. (Sofbrumenmeifter Subner.) Mutterftamme murben viel von Bobenbeim, Fr. v. Truchfeß auf ber Bettenburg und von Diel in Raffau bezogen. Am meisten bob von 1844 an Rraus, ber von ber Abministras tion zu Schleißbeim nach Triesborf versette große Landwirth und Pomolog, bie Schule, ber fie beffer flaffifigirte und ihre Sorten außerorbentlich vermehrte. In ben letten 6 Jahren verlaufte bie Obstbaumschule, welche

ben von Kraus eingeführten Dittrich'schen Baumschnitt ubt, jahrlich für 1385 fl. Baumchen.

Dr. Meuth gründet zu Kaiserslautern einen Gartenbauverein; zu Spener entsteht 1840 eine Kreisbaumschule. Ehe wir jedoch in die gegenwärtigen Zustände einlenken, sei noch erwähnt, daß diese Fortschritte in der Obstbaumzucht auch theilweise vom Auslande ihren Anstoß erhielsten. So namentlich durch die große Baumschule der Karmeliten zu Paris (schon 1650 gegründet) und durch den Gartenschaft Reicharts von 1750.

Bon ber Karthause zu Paris an bis auf die zahlreichen Baumschulen in Deutschland aus den 20er und 30er Jahren (die niederen Getreidpreise!) waren nebenbei noch sehr tüchtige Männer für Förberung der Obstkultur bei uns beschäftigt, wie die Pomologen Seit, Hintert, Keim, Kraus, Haffner, v. Reiber, v. Truchseß, und die bedeutendern der Neueren Dochnahl, Zinker, Baumann, Belben und Andere mehr.

In Oberbayern, welches eben einen Gartenbauverein in der Stadt München 1859 unter Vorsitz des geh. Nathes v. Martius entstehen sah, ist es insbesondere das östliche Hochland von Reichenhall dis Miesbach durch Obstbau hervorragend, dann der Gartenbau in der Hauptstadt selbst und endlich die Obstbaumschule zu Weihenstephan.

Auch die Umgegend von Jen ist rühmenswerth durch Obsttultur, und im Laudgerichte Dachau wie in Dachau selbst sinden sich einzelne, durch Obstbau ausgezeichnete Punkte.

Dieser Kreis hat, nachbem sich bas Institut ber Wandergartner nicht ganz bewährt hatte, mehrere Bezirksbaumschulen ins Leben gerufen, von benen einige sehr glückliches Gebeihen zeigten.

In Niederbayern ist vor Allen der sogenannte Barnrieder Winkel (siehe oben) im Bezirk Bogen durch Obstbau, namentlich von köstlichen Aepseln und Nüssen ausgezeichnet und werden von da jährlich große Quantitäten auf der Donau nach Straubing und Regensburg, dann Nürnberg, nach Passau, Linz und selbst Wien verbracht, und obendrein noch viel Obstessig bereitet. Auch die Segend um Vilshosen ist durch Obstbau ausgezeichnet und werden namentlich um Ortenburg sehr viele Wosstbirnen erzeugt, was sich im Oesterreichischen dann noch ausgezeichnter (Linz!) wiederholt. Bon dem nahen Frauendorf und Hainberg, insbesondere auch vom städtischen Hosgarten zu Landshut werden viele Tausende von Stämmehen im Lande verbreitet und die in Niederbayern schon alte Institution der Wandergärtner ist neu ausgesischt. Um Dege

gendorf, Landshut und Stranbing wird auch viel Gemuse gebaut und weithin verbracht, was um so leichter ist, als die Niederbayern selbst keine starken Gemuse= und Obstesser sind. Riederbayrisches Gemuse geht bis Rünchen, Ling und Wien.

An den sonnigen Gebirgshängen der Bezirke Bergzabern und Landau in der Pfalz bis gegen die Ebene hin sind häusig die Dörfer in einem Wald von Obstbäumen versteckt, was in der Borderpfalz, wo Tadak und Runkeln den Obstbaum verdrängten, nicht der Fall ist. Die Mirabellenpstanzungen um Annweiler sind erwähnenswerth, auch die Fortsschen, auch Mandelbäumen ist sehr blühend um Neustabt und Pfirssichen, auch Mandelbäumen ist sehr blühend um Neustabt und trockne und frische Kirschen und Zwetschgen kommen in Menge zur Aussuhr aus Bergzabern, Neustabt, Kirchheim, Landau und Homburg. Auch die Sickingerhöhe ist namentlich au Kirschen reich (Kirschenwasser!) und am Donnersberg um Bergzabern, auch an der Hardt, sind Kastanienwälder häusig, die Rente daraus nicht gering.

Zwar wirkt der Absatz von Gemüse nach Mannheim, Mainz und Straßburg sehr anregend für den Andau, allein dieser geht doch häusig nicht über den Hausdedarf hinaus. Nur die Samenhändler von Zeistamm wandern auch in ferne Gegenden mit ihren Gartensämereien und um Landau treiben manche Gemeinden ansehnlichen Gemüschandel.

Feine Gemuse und seines Obst sind in den Garten der Borderpfalz mit Borliebe gepflanzt und gepflegt und die Obstausstellung der Pfälzer gelegentlich des Ottoberfestes in Runchen ist renommirt (Belben in Zweisbruden, Bolf von Bachenheim, Abvotat Golser in Zweibruden, Janson in Dirnstein und Andere).

Die Oberpfalz hat an Dr. Baumann zu Schwandorf einen wortrefflichen Pomologen und im Landgerichtsbezirk Stadtamhof, in Weichs und Winzer eine großartige Gemüsegärtnerei, (Rettige, Gurken, Bohnen die Pfatterrübe, alle sonstigen Gemüse). Der Obstbau hebt sich überdieß stetig an den meisten Orten und Zwetschge wie Weichsel sind die häufigst gebauten Arten. Ihnen zunächst stehen Zigeuners, Rothwieners und Leberapfel.

Oberfranken pflogt in seinem westlichen Theile eine oft treffliche Obstbaumzucht nebst großartigem Gartenbau. Biele Privatbaumschulen finden sich zur Erzielung von Stämmchen für ben Handel, namentlich bem westlichen Jura entlang und im Bambergischen, wo ein Mittelpunkt für feineres Obst noch aus ber Bischöfe Zeiten ist. Hier und in ber Umgegend, im Ihgrund und Maingrund ziehen sich große Baumselber mit Achseun, Birnen und namentlich Zwetschgen hin, am Jura auch von Küssen und Kirschen, welche frisch und geborrt als Handelswaare namentlich auch nach Amerika gehen.

Der Tausch von Dürrobst gegen Flachs, welchen ber Bamberger von ben Sechsämtern holt, sindet selbst jett noch Statt. Er fand in älterer Zeit auch zwischen Sachsen und dem Bambergischen statt, aber hier Dürredbst gegen Salz. Der Prünellenhandel war besonders im Flor. Richt weniger Geld brachte der Verkauf von Obstdäumen namentlich aus dem Landgerichte Forchheim und aus dem ehemaligen fürstbischöslichen Amte Marlosstein, auch Lichtensels (Banzgau). Mancher Bauer von Effeltrich, Kersbach, Sendelbach und Pordorf brachte nach einem halben Jahre Wansderns mit jungen Obstdäumen an 1000 fl. und darüber nach Hause. Der Pfarrer Karg von Bebenburg (geb. 1691, † 1759) zu Kirchehrenbach hat das Verdienst, die Obstsultur daselbst so hoch gebracht zu haben, und Klosterverwalter Dümm lein zu Langheim und Rubhart in Weismain schlossen sich ihm an.

Der großartige Gemüsebau um Bamberg ist in dem Kapitel von der Felbgärtnerei näher behandelt und die Aufzählung der wie überall so auch hier bekannten Gemüse überstüssig. Charakteristisch jedoch ist der prados minirende Bau von Zwiebeln und Wirsing, dann noch von Dolbenträsgern, wie Anis und Koriander und endlich von Süßholz, — Spargel, Rettige, Gurken und Salat von ungewöhnlicher Güte und in enormer Masse nicht zu vergessen.

Mittelfranken beklagt zwar manchen Ruckgang in ber Obstkultur eben aus ben im Eingang schon angeführten Gründen, aber es vermag sehr schöne, entschieben neue Fortschritte aufzuweisen. Außer der schon oben beschriebenen Obstbaumschule zu Triesdorf auf 28 Tagwerken mit 462 Sorten Aepfeln, 292 Sorten Birnen, 75 Sorten Kirschen, 36 Sorten Pflaumen, 10 Sorten Pfirsichen und Apritosen existirt daselbst auch die gleichgroße Obstbaumschule von L. Haffner zu Cadolzburg, 1851 gegründet.

Es können 3. 3. jährlich 10,000 Stuck Baume zum Berkauf kommen. Doch aber bebarf bie Anstalt ber Staatsunterstützung. Gine alte Obstbaumschule eriftirt auch zu Schopfloch, 14 Stunden von Feucht- wangen und einer Genossenschaft gehörig, die ausgebreiteten Baumhandel

treibt. Eine vierte noch sehr junge Baumschule besteht zu Gnotheim (Landgerichts Heibenheim), vom sehr thätigen Pomologen Benefiziat Roch gegründet.

An allen biefen Schulen wird auch Unterricht für junge Gartner ertheilt.

Ein Banbergartner bereist überbieß jahrlich ben Rreis.

Bu Rurnberg besteht auch seit 1852 ein sehr thatiger Gartenbau-Berein unter seinem ausgezeichneten Borstande Herrn Haller von Hallerstein.

Bei Weissenburg, Ellingen und Pleinselbist die Bepflanzung ber Staatsstraßen mit Obstbäumensehr gut. Um Spalt ist ber Obstbau uralt und wohl gepslegt. Canonicus Peter Spengler († 1539), Bit. Joh. Stirner und W. Agritola (um 1561) brachten baselbst den Obstbau in Aufnahme und der Ort Weingarten verlauft jest in einem Jahre oft für 3000 st. Kirschen. Deßgleichen im Eichstädtischen Bischof Warquart II. (1765). Hersbruck ist wie in Allem, so auch hier höchst rühmenswerth. Ihm zunächst steht Neustadt a/A. Die Kirschbäume der Hügelketten um Erlangen sind weithin berühmt und gehen ihre Produkte durch die Eisenbahnen jest in sehr entlegene Kreise.

Um Uffenheim und Rothenburg beginnen Baumfelber im Großen und Mostbereitung (Bullenheimer!) gesellt sich bazu.

Auch ber Gemüseban ist in Mittelfranken sehr ausgebildet. So um Dinkelsbühl in großen Gärten (Dr. Gankhoser, bann Kausseute Wörsching und Henschel, Priv. Krafft), in ben Hopsengegenden, vorzügzlich Hersbruck, wo man zwischen Hopsen manches Gemüse baut. Aber Alles übertreffen die Gärten Nürnbergs und bas sogenannte Knoblauchsland. Man versteht barunter den Landstrich, welcher von den Wiesenthälern der Pegnis, dann der Regnis, dem Sebalder Staatswalde und ber Straße nach Bayreuth begränzt wird und zwar nach Müllners Ansnalen, weil "dießorts viel Zwiesel und Rübsamen gebauet und von hinsnen in fremde Land, als Welschland, Frankreich, Spanien verführt und bamit große Handtierung getrieben wird."

So weit diese Kultur aber in jene ber Feldgartnereien gehort, warb sie bei den Wirthschaftssinstemen naber besprochen.

Reben bem Weinbau geht in Unterfranken ein ausgezeichneter Obstban. Durch Lage und Rima begünstigt, zeichnen sich manche Orte

in ben Maingegenden sehr aus, wie Boltach, Dettelbach und Bürzburg I/M. burch Kirschen, Weichseln, Zwetschgen und beren Verlauf. Es gibt Orte im Landgerichte Dettelbach, welche manche Jahre 4000 Etr. ungeschälte und 1000 Etr. geschälte (Prunellen) bürre Zwetschgen verkausen. Da und bort liefern auch die Schulgarten viele Obstbäumchen. Auch um Schweinsurt und Werneck wird viel Obst gebaut.

Der Bezirk Haßfurt ist im Obstbau sehr vorgeschritten (Ernst August v. Klenze!), Zwetschgen werben aus bem Bezirk Baunach leicht 1000 Str. jährlich als Dörrobst ausgeführt. In ber Rhön ist es freilich schlimmer, boch sind burch ben Obstbauverein in Wenhers ehebem viele Fortschritte gemacht worben.

Besser steht es in den Bezirken Karlstadt und Gemunden, von we Tausende von Schäffeln Obst, auch zu Aepselwein, ausgeführt werden. Dasselbe ist um Ord und Lohr, wo Baner höchst nütlich wirkte, namentlich um Stadtprozelten (Forstmeister Schäfer!) der Fall. Und noch mehr im Aschaffenburgischen, wo es Gemeinden gibt, die mehrere Tausend Gulden jährlich für Obst einnehmen.

Man rechnet in Michelstabt und Albstadt jährlich 6 bis 10,000 fl. sur Aepfel und in der Pfarrei Momreis 10,000 fl. für Kirschen jährlich. Der Aepfelwein wird Gegenstand der Speculation und Sin Baum wird bei Erbtheilungen oft höher als ein Acer geschätzt. — "In Kleinheubach, Bezirks Miltenberg, besteht eine Obstgeleefabrit, die jährlich an Obst= und Weingelée für circa 80,000 fl. verschickt." In manchen Bezirken, z. B. Obernburg, geht der Obstdau dis zum Uebermatz unter Benachtheiligung des Getreidebaues. Baumschulen gibt es hier viele. Am 10. Oktober 1857 constituirte sich ein Gartenbauverein zu Würzburg, der bereits zwei Blumenausstellungen abhielt.

Außer ben schon aufgeführten großartigen Felbgärtnereien zu Sennfeld und Gochsheim werden insbesondere noch Kitzingen und Westheim durch ihren Gemüsedau ausgezeichnet. Beide liefern Gemüse nach Bürzdurg und in den Steigerwald. Im Aschaffenburgischen wird viel Gemüse nach Frankfurt ausgeführt.

Die Geschichte bes franklichen Obstbaues nennt für bas lette Biertel bes 18ten Jahrhunderts besonders den Kammerrath Stoll und Hofgartner Maier als Förderer besselben. Schon früher hatten die Klostergarten, fürftlichen Hofgarten und gutsherrlichen Gartenaulagen bazu ben Grund ge-

legt. Berühmt sind die Kirschenplantagen auf ber Bettenburg, die Obstbaumpflanzungen um Haßfurt (v. Klent), dann Jechenbach, Freusbenberg, Fahr, Sommerhausen, Eibelstadt und Gerbrunn.

Auch in Schwaben rivalisiren bie Gemusegartnereien um Augsburg, Neuulm, Gunzburg, Leipheim und Lindau mit benen anderer Rreise, ohne jedoch viel mehr, als zum eigenen Bedarf zu bauen.

# S. 70. Kopfkohl (Weißkraut — Araut).

Obgleich in ganz Bayern allüberall ber Bauer seinen Hausbebarf an Kraut seit unvordenklicher Zeit selbst zu bauen sucht, so gelingt dieß boch nicht überall gleich gut. Aber an einigen Centren bes Krautbaues wird nicht blos für den Hausbedarf, sondern auch den der Städte und endlich selbst zum Export Kraut gebaut.

ì

t

1

1

ł

į

ı

ı

!

!

ı

Für gewöhnlich wird in Babern überall, wo es bas Klima gestattet, Kraut in bie besten Parthieen bes Brachfelbes bei ftarter Dungung gebaut.

Richt selten sind aber auch die sogenannten Krautäcker der Dorfschaften, die sich in der Regel durch seuchte Lage, leichten, sehr humusreichen, oft selbst moorigen Boden auszeichnen. Endlich wird sehr viel Kraut in den großen Feldzärtnereien von Ulm, Landshut, Nürnberg, Bamberg, Gochscheim 2c. gebaut.

Hier fei vorzüglich ber besonberen sogenannten Krautäcker gedacht, welche schon durch ihren Widerspruch gegen die Grundsätze des Fruchtwechsels interessant sind, sosern sie seit gewiß oft Hunderten von Jahren immer wieder und alljährlich dasselbe Feld einnehmen, welches freilich auch allsichtlich jeht, früher nur das je zweite Jahr, gedüngt wird.

In ber Abnahme bes Krautes nach Größe und Gewicht ift nicht bas Geringste zu bemerken.

So haben die meisten Landstädtchen Altbayerns ihre eigenen Arauts äcker, oft an zwei verschiedenen aber gewöhnlich agronomisch gleichen Orten, wie z. B. Freising. So versorgen die am Moorrande liegenden Ortschafsten Feldmoching, Moosach u. And. die Stadt München mit Araut. So verssieht zwischen Sichstadt und Pappenheim nicht blos das sogenannte Araut. Iand nm Gunzenhausen, Herrieden und Aloster Heilbronn (Medendorf, Eschendach, Heglau, Reuses zc.) die nahen Städte mit Araut, sondern sant solchen dach in den Ries und nach Unterfranken, selbst die Franksfurt aus.

Starker Krautbau zur Ansfuhr selbst findet auch in der Mulde zwischen Allstadt und Uffenheim, nächst Sugenheim, dann Krautostheim statt. Wir lassen eine treffliche Schilberung dieses alten beutschnatios nalen Baues von Herrn C. Weißbeck hier folgen:

"Des Ortes Rrautostheim geschieht schon Erwähnung in einer Schenfungsurfunde bes Grafen Megingundus und feiner Gemablin Mmma in Megingundushausen an bas bortselbst neugestiftete Benebittinerkloster im Jahre 1016. Es liegt an ber seit 1845 neugebauten Distriktsstraße von Langenfeld nach Uffenheim und zwar so ziemlich von beiben Punkten gleich weit entfernt. Durch bas Prefix, welches bas hiefige Ort hat und burch welches es sich vor andern Oftheim unterfcheibet, muß man gleich barauf tommen, bag es eine Bebeutung habe. Und in ber That ist es so. Denn seit unvorbenklichen Reiten wird eine große arrondirte Flache beinahe ausschließlich jur Produktion von Rraut verwendet. Ich fage beinabe ausschließlich, weil nur einige Keine Barzellen zur Lieferung bes nothigen Bedarfs von Sanf in Anspruch genommen werben. Die Beschaffenheit bes Bobens ist: schwarzer Kohlenboben, an einzelnen Theilen ganz, an anbern bloß bie obere, ein Schuh tiefe Schichte, während die zweite bann aus Ralferde befteht. Der Boben ift im Uebrigen so klar wie Sand. Die gange Fläche scheint sich aus einem Sumpfe ge bilbet zu haben, weßhalb es auch nie an Feuchtigkeit mangelt. eigenthumliche Erscheinung ift und bleibt es, daß die ganze Umgebung dieses Riebes - bas ift die nominelle Bezeichnung ber Alache bloß aus Lehm= ober keuperartigem Boben besteht. Diefes Ried nimmt einen Raum von 70 bis 80 Tagwerken ein. Auf ein jebes folches Tagwert ift jährlich die Summe von 10 bis 12 ftarten Fuhren Dungers nothig und zwar gebraucht man blos Stallbunger hiezu, weil anderer fehlt. Früher wurde alle zwei Sahre gebüngt, jest jedoch kommt bie angegebene Angahl Dung jebes Jahr auf einen Krautgarten, mas gur Folge hat, daß das Kraut besser wächst und trefflicher wird, weil ber Boben an fich schon etwas mager ift. Bonitatetlasse ift 18. Die Parzellen, bie ein Ortsbewohner hat, sind zerstreut und auch ungleich groß, so bag Einer hier ein Stud Land hat, bort wieder eines, hier 12 Dezimalen, bort 40. Das kleinste Stud sind 6 Dezimalen, bas größte erreicht bei Reinem ein Tagwert.

Der Dünger wird großentheils im Winter aufgefahren, theils nach bem ersten Schnee. Sieht man auf die Bearbeitung, so ist sie folgende:

In ben nächstliegenden Wochen vor und nach Walburgis werben bie einzelnen Rrautbeete zum erftenmal geschort, wo ber Dunger schon aufgeführt ift, wird berselbe mithineingearbeitet. Geschort mussen fie werben wegen ibrer geringen Große und tiefen Lage. Im Aufange bes Rosenmonats werben sie noch einmal geschort ober gehackt und ber noch fehlende Dunger hineingebracht, benn bas Dungen wird von Keinem verfaumt. Go bleibt benn bas Feld liegen bis jum Anfang bes nachsten Monats Juli. In biefer Zeit werben bie Krautpflangen auf die einzelnen Theile versetzt. Die Bflanzen werben auf nachstebenbe Weise gezogen. Im Marz, wennt bie Erbe ihr weißes Winterfleib ablegt, und ber kalte Boben allmälig etwas Barme annimmt, ba regt fich bie geschäftige Hausfrau in bem Semusgarten, um einige Beete umzuarbeiten und in ben fuhlen Schoof ber Erbe bie Keinen Samenkörnlein zu legen. Kommen bie garten Pflangden bann an bas Connenlicht bervor, fo verwendet man allen Aleik, um fle vor ben frostigen Rachten gu fcuten, inbem man Stroh ober alte Rleidungsstude zum Ueberbecken verwendet. Rach Ablauf von 4 Monden werben die Pflangchen transferirt, b. h. sie werben ans bem Gartenbecte ausgezogen und an einem bestimmten Plate bes Riebes, wo jeder Ortsangeborige 3-6 Dezimalen Land hat, und wo ein mit Baffer gefüllter Braben vorbeifließt, versimmert, baber biefe Studchen Land Simmerrieb-Auf biefe werben hundert und Aberbunderttausende von Pflanzen gesett. Sier muffen fie nun Tag fur Tag, ja manchmal zweis mal bes Tages begoffen werben. Un biefem Plate bleiben fie fteben und wachsen beran zu stämmigen Pflanzen mit kräftigen Burzeln bis Enbe Juli. Run wird abermals Hand an fie gelegt und fie, die bis jest auf einem kleinen Raume beisammen ftunden, über bas gange Rieb ausgebreitet. Regnet es, so brauchen jie jest fast gar nicht begossen zu werben, ift bies nicht ber Fall, so muß es 4 bis 6mal geschehen, was viele Mühe verursacht. Beim Bersepen geht es in der Regel so ber, daß die mannlichen Personen mit ber haue Stufen machen in einer Entfernung von je 24 banr. Fuß, worauf bann bie Weibspersonen die Bflangen einsetzen. bat es nicht geregnet, fo muffen querft bie gemachten Stufen begoffen werben. Auf einen Morgen werben in ber Regel 5600 ungefahr gepflangt, wovon aber blos vielleicht 5000 Stud bleiben. Der Antauf eines Morgens beläuft fich gegenwärtig auf eirea 700 fl., richtet fich im Gangen nach dem jeweiligen Preis, welchen das Hundert Krautkopfe kostet. Durchschnittspreis für bas hundert will ich 34 Gulden annehmen. Die

1

ľ

t

ı

Rosten bei ber Bearbeitung gestalten sich also. Auf ben Morgen find 12 Fuhren Dünger erforberlich à 3 fl., für die Bearbeitung werden 30 fl. angeschlagen. Bare also bas Ergebniß ber Auslagen 66 fl. und wirb bas hundert zu 34 fl. gerechnet, so ergibt sich eine Brutto-Einnahme von 175 fl.; zieht man die gehabten Kosten von dieser Einnahme ab, verbleibt ein Reinertrag von 111 fl., was aber in ber Mehrzahl ber Jahre überstiegen wird. Bon ben angegebenen 80 Tagwerken gebort aber nur bie große Salfte bem hiesigen Orte an. Die andere Salfte gebort andern Ortschaften, vor Allem bem & Stunde entfernten Berbolzbeim an, Die fie burch Rauf ober Erbschaft ober auf sonst welche Weise sich früher angeeignet haben. Gin auswärtiger Besitzer eines folchen Rrautbeetes wohnt 2 Stunden von hier, verschiedene in den umliegenden Orten. Rechnet man nun zusammen, so kann burch Krautbau alle Jahre hieber ein Kavital von 4-5000 fl. minbestens gebracht werben, an welchem Reiche und Arme participiren; benn ber Arme, wenn er auch soust keinen Ader hat, ber Krautgarten geht ihm boch nicht ab.

Bei ber angegebenen Summe ist aber nicht zugezählt, was zum Selbstgebrauch erforderlich. Die äußeren Blätter dienen fast während des ganzen Herbstes als Futter für das Rindvieh, und die Dorschen werden im Winter gestampst und unter das geschnittene Heu und Stroh gemengt, was dann um so lieber gefressen wird. Außerdem werden am Nande eines Beetes auch Rangeres und Untersohlraben, Bohnen und Gemüse gedaut. Exportirt außerhalb des Ortes wird von den Besitzern das Wenigste. Das Meiste wird auf dem Krautselbe selbst verkauft und abgeholt, und zwar kommen die Käuser großentheils aus dem Steigerwald und dem Aischgrunde. Un den Haupttagen kann man 40 — 50 besadene Krautwagen von hier absahren sehen. In der Regel kommen die meisten in der Kirchweihwoche, um sogleich das neue Kraut mit dem unbedingt nothwendigen Fleisch kosten zu können. Bei langsamem Verkauf beziehen die Spanninhaber die Märkte von Scheinseld oder Neustadt.

Die Erboberstäche ber hiesigen Umgegend ist dem größten Theile nach flach, wellenförmig, dem kleineren Theile nach hügelig, und wird gegen Süden, Westen und Norden von hohen Bergen eingeschlossen, unter benen der 1800' hohe Hohenlandsberg seinen Nacken stolz emporhebt. Das Klima ist mild, so daß gewöhnlich im Wonat März schon die Habersaat beginnt und Herbstsfröste vor dem Wonat November nicht eintreten. — Die Tiese

ber fruchttragenden Bobenschichte beim Ackerland variirt von 3 — 12", jedoch kann angenommen werden, daß die größeren Theile desselben eine Tiefe von 7 — 12" fruchttragender Bodenschichte haben, bei den Wiesen 1 — 1 \ Schuh, beim Weibeland \ \frac{1}{2} — 1, beim Waldland \ \frac{3}{2} — 1 Schuh.

Die fruchttragende Bobenschichte beim Ackerland besteht aus jum Theile strengen, zum Theile gaben Lehmboben ober Thonboben. Der Un= tergrund zum größten Theile aus rothen und weißen Reuper, in Folge beffen bei anhaltender Durre die Begetation verkummert, bei baufigem Regen gefegnete Ernten in Aussicht stehen. hier kennt man blos bie Dreifelberwirthschaft und baber wird blos im Brachjahr gebungt, in ber Art, daß auf den Morgen 5 - 6 Fubren tommen. Könnte mehr Dunger auf die Felder gefahren werden, so wurde benfelben noch mehr abgewonnen werben konnen, aber es fehlt an Stroh und Streu gur Fabrilation bes Dungers einerfeits, andererseits tann ber Biehstand auf teine allaubobe Babl gebracht werben, weil an Futter kein Ueberfluß vorhanden ist. Der Biehaucht besteifigt man sich recht eifrig, wobei aber blos stenerische Race gezogen wird; man fieht unter ber gangen heerbe taum ein anberes als ein gelbes Rind. Auch bie Schafzucht wird mit Rührigkeit gehandbabt, indem es fast lauter Gemeinbeschäfereien gibt, wobei jebe Bemeinde eine gewisse Anzahl halten barf.

In ben letten 10 Jahren beschäftigt man sich auch mit Energie mit bem Hopfenbau, wozu vor Allem hier eine Fläche Landes — lauter Sanbboben — geeignet ist. Diese Fläche — Osung (Debe) genannt, soll von ber Kaiserin Kunigunda den 4 Ortschaften Krautostheim, Herbolzheim, Humprechtsau und Rudisbronn geschenkt worden sein. Auf dieser Fläche, einige hundert Tagwerke groß, auf der Höhe gelegen und von hier gegen Saben werden alle Kartosseln für die 4 Ortschaften gebaut, viel Hopfen und auch Korn gedeiht sehr gut.

Auch einiger Weinbau tommt hier vor.

### S. 72.

#### Weinbau.

Bayerns Weinbau hat sich wie ber vieler mitteleuropäischer Länder, auf jene Gegenden endlich zurückgezogen, deren Klima das Risiko des Erstrages zunächst in Bezug auf Qualität nicht allzugroß gegenüber anderen Kulturpflanzen erscheinen läßt.

Obgleich also wohl die Quantität bes erzeugten Weins gegen jene der älteren Zeit zurückseht, so ist doch durch Verbreitung besserer Sorten, bessere Pstege und namentlich rationelleres Berfahren bei der Ernte, Gährung und weiteren Behandlung, was der Technik schon angehört, die Qualität viel besser geworden. Wie sehr man darauf zu achten gelernt hat, beweist schon die Heftigkeit des Kampses in den zwei vorzüglich Wein produzirenden Kreisen gegen die Kunstweinerzeugung oder das Galzlisten in den jüngst verstossenen Jahren. Die Tabellen des statistischen Bureau weisen nach, daß 1853 in Bayern auf 64,894,34 Tagwerten 864,350 Eimer Wein erzeugt wurden und zwar in solgender Reihung:

| Unterfranken  | auf | 31,395,25 | Tagw. |   | 250,668 | Gimer. |
|---------------|-----|-----------|-------|---|---------|--------|
| Pfalz         | "   | 30,230,49 | "     |   | 585,595 | ,,     |
| Mittelfranken | "   | 1,767,65  | "     | _ | 9,867   | *      |
| Sch wa ben    | "   | 685,39    | ,,    | _ | 14,502  |        |
| Oberpfalz     | H   | 497,83    | ,     |   | 1,910   | *      |
| Oberfranken   | "   | 275,29    | n     |   | 1,589   | •      |
| Nieberbayern  | "   | 39,44     | "     | _ | 210     | *      |
| Oberbayern    | #   | 3,0       | "     | _ | 9       | ,,     |

Und so ist benn seber Kreis im Rebenbau vertreten, von Oberbapern (Hohenbachern und Landgericht Pfaffenhosen) und Niederbapern (Landsbut!), Oberfranken (Ober- und Unterhaid, Bamberg, Staffelberg, Forchheim) und Oberpfalz (Regensburg mit Walhallawein!) bis zum Secwein in Schwaben und ben vielnamigen und vielberühmten Weinen von Franken und ber Pfalz.

Der Weinbau in ber Pfalz hat eine solche Ausbehnung erlangt, baß es nur wenige Bezirke gibt, aus welchen nicht namhafte Weinorte aufzuzählen wären. Allerdings hat der Weindau in der Ebene mit Recht einige Beschränkung erlitten, dafür aber neues Terrain in dem sonnigen Hügellande der Bezirke Kirchheim und Cusel erobert.

Bekanntlich sind in der Pfalz 30,000 Tagwerke mit Reben bestanden, beren Ertrag in guten Jahren auf 40,000 Fuber (à 1000 Litres) mit einem Ertrage von mindestens 12 Millionen Gulben berechnet wird.

Die Weinberge in ber Pfalz koften im Hardigebirge 700 - 1600 fl. ber Morgen, in ben erquisiten Lagen bei Forft 10,000 fl.!

Man nimmt die jährlichen Bestellungskosten zu 30 fl. per Morgen an, für Stangen 30 fl., — sonst auch wird der Gesammtauswand zu 72 — 86 fl. per Morgen berechnet.

Der Ertrag sei im Durchschnitt 2 Fuber & 1000 Litres zu einem Durchschnittspreis von 100-150 fl. und berechnet man ben Reinertrag eines Morgen Reblandes im Durchschnitt ber Jahre, guter und schlechter zusammen, auf 80-120 fl. Die Düngung bes Reblandes geschicht alle 3-4 Jahre.

Die seit ben letten 20 Jahren errungenen Erfolge ber rationellen Weinkultur langs bes Harbtgebirges, namentlich am untern Theil best selben find bekannt.

Ì

l

t

1

Berbesserung im Rebsatz, in ber Anlage ber Weinberge, in ber Kellersbehandlung haben hier ben Weinbau auf eine Stuse ber Bollsommenheit gebracht, daß die Gegend eine wahre Musterschule genannt werden kann. Als besonders erfolgreiche Bestrebungen erwähnen wir nur die Fortschritte im Rotten und der Wahl des Bodens, die Erziehung der Stoke an Gisendraht, die rationelle Düngung und die Auslese, durch welche von wohlhabenden Producenten Weine erzielt werden, die den enormen Preis von 5000 fl. per Fuder erreichten.

Auch die Reben des Annweiler Thales, sowie die angränzenden Disstrikte des Bezirks Bergzabern erzeugen gute, namentlich rothe Weine, die sich steigenden Rufes und raschen Absatzes erfreuen.

Wichtig scheint es und, auf die Bestrebungen aufmerksam zu machen, welche in neuester Zeit im Zellerthale, in dem Thale der Alfenz und der Vauter für Weinkultur sich geltend gemacht haben, und die um so mehr ind Gewicht fallen, als sie zunächst Bergstächen berühren, die früher nur nothbürftig kultivirt waren.

In manchen Gegenden bes obern und untern Gebirges finden bie Trauben burch die zur sogenannten Traubenkur sich einfindenden Fremben bobe Berwerthung.

Würzburg, welches die erste Nachricht seines Weinbaues im Jahre 779 findet, ist die Mutter des franklischen Weinbaues. Die Stifter Haug und Neumünster hatten schon 1321 und 1329 auf Ersahrung gegründete Normen für ihren Weinbau. Zwar spricht die Sage vom ersten Weinsdau im Maingau zur Zeit der Regierung eines 7. ostfranklischen Herzogs Priamus (von 427—444) und schon sein 2. Nachsolger Suno soll die Reben auf Berge und Thäler, in's Freie, also aus den Gärten hinaus gebracht haben (Archiv des histor. Bereins VI. Bb. 1. H. p. 14 nach Englerth) und 745 legte zu Kistingen die heilige Abelheid den Grund zur Weinfultur. Aber urkundlich sindet sich erft 777 des Weinbaues er-

wähnt und in einer Schankung Karl's bes Großen an das Stift Fulda durch die frankliche Stadt Hammelburg um 779 wird er von Würzdurg und Heibingsseld selbst genannt. Fortan pstegten ihn die franklischen Herzoge, Nitter, Stifter und Klöster.

Das frantische Weinland hatte im 13ten bis Anfang bes 17ten Jahrhunderts eine viel größere Ausdehnung als jest und war nach Englerth
auch viel reicher im Ertrag, was er namentlich aus historischen Parallelen
am Zehentertrage zu Randersacker nachweist. 1744 wurde der berühmte Hofteller mit der Residenz erdaut, der jest 570 Fässer mit 18,000 Eimern
zu sassen eine ist. Zu Anfang des 17ten Jahrhunderts wurde die äußere Leiste, der Schloßberg gegen Höchberg zu, mit Reben bepflanzt (Hoftammerrath Klarens) und zu Anfang des 18ten Jahrhunderts die eigentliche Leiste angelegt. Hoftammerrath Stoll sührte edle Redsorten im Großen ein und der k. Obersthosmeister Warquis v. Montperny gab die desfallsigen neueren Impulse. Große Berdienste erwarden sich ferner neuerlich Universitäts-Prosessor Ge ier, Direktor v. Weinbach, die beiden Oppmann, Ungemach, Englerth, Leiblein u.A. (Altien-Redschule 1835! Weinbauverein.)

Man findet im Mainthale des sogenannten Ochsenfurterbezirkes, in Dettelbach, Bolkach, Kitzingen, Marktsteft, Würzburg links und rechts des Mains die Weinkultur in schönster Blüthe unter stets zunehmender Anpflanzung edler Rebsorten und gewinnt viel ausgezeichneten Weines, der den Handel des In- und Auslandes beschäftigt.

In Kihingen, wo man Traminer, Burgunder, Rulander, Rothwiener und Nießling in Verbindung mit den österreichischen Reben andaut, werden selbst in mittleren Jahren große Quantitäten Weins erzeugt und davon 3 ausgeführt. Es sind bort circa 1000 Tagwerte Weinberge, obschou während der Jahre, in denen das Getreide so hohe Preise lieserte, viele Weinberge, selbst auf bergiger Lage in Feld umgewandelt wurden.

Das Muscheltaltgebirg schließt zwar im Bezirk Marktsteft einige Rebsorten, z. B. rothe Burgunder zc. aus, boch ist der Weindau in anderen Sorten ebenso bedeutend, wie in Dettelbach und verdienen die Orte Markissteft, Hohenfeld, Mainbernheim und Rödelsee besondere Erwähnung.

Im Bezirk Wiesentheib sind wohl an 1300 Tagwerke Weinberge vorhanden und reihen sich die Produkte von Wiesenbronn, Kastell, Rüdenhausen, Greuth und Abtswind den besseren Frankenweinen zu Rödelsee und Sommerach an. Ohne Nachtheil für das Nationalvermögen wurde der höheren Rente und zunehmenden Bevölkerung wegen die geringere Lage dem Getreidebau zugewendet. Dafür ist der Weindau viel rationeller geworden, namentlich auch in 14 Orten des Bezirks Arnstein, und wird im Wernzthale dis Gänheim ein trefflicher Wein, der "Werngründer" erzeugt. Geringer ist er im Bezirk Gerolzhosen und wird nur in guten Jahren ein "kräftiger Landwein" gewonnen. Dasselbe gilt von den mehr mainausswärts dis Eltmann, ja Bamberg liegenden Orten.

Anders im Bezirk Marktheidenseld, ber ben berühmten Kalmuth und Höhberger liesert, der Bezirk Gemünden, der den Saalecker, Würmsthaler, Steinsborfer, Feuerthaler, Hohenselzer, Gößenheimer und Karstbacher produzirt. Auch Karlstadt, Hammelburg und Guerdorf sind erwähnenswerth. Berühmt ist die Fererzucht in Rödlingen und Hardtwegen! Man sindet daselbst alle Sorten von Reben, insbesondere Oesterzreicher, Riesling, Gutebel und Elblinger.

Die Bauart ift in Marktheibenfelb bie altfrankische, mit ber rheinischen vermischt. Auch um Hammelburg gilt bie halbrheinische.

Professor Leiblein's Schnitt und Ausbinden der Reben ohne kunftliche Stütze fand bis jetzt wenig Nachahmung — mit Unrecht, denn viele hatten sich von dem Werth besselben zu überzeugen Gelegenheit.

Seit vielen Jahren ist die Empfehlung, die Rebsorten nicht gemischt unter einander zu pflanzen, in Aller Munde und selbst in allen hier einschlagenden Büchern wird hievon weitläufig gehandelt. Und demgemäß wurden auch in Franken zahlreiche Weinberge mit nur je immer Giner Sorte bepflanzt. Jest, nach 15= bis 20jähriger Erfahrung erklären die meisten Praktiker den Borschlag für sehlerhaft und behaupten, daß die Rebgelände mit nur je Einer Sorte (z. B. Traminer, Sylvaner 2c.) nie so kraftvoll und reich beladen stünden, wie im gemischten Stande und daß sie im ersten Falle, als in gleicher Tiefe wurzelnd und dieselben Bodenbestandt heile suchend— den Boden viel früher erschöpften als im zweiten. So denn geben sie gleich die Theorie zur Ersahrung und unterscheiden noch zwischen den Bedürfznissen der Barietäten, während siber jene der Art selbst noch Zweisel besteht!

Doch hat auch ber reine Rebsatz ftarte Berfechter.

1

ı

Den größten Fortschritt und zwar eben in diesem Rebsate macht ber franksche Weinbau burch die 1825 erschienene Berordnung über Umswandlung des Zehents und endlich durch die Ablösungsgesetze vom Jahre 1848.

Man rechnet unter ben Frankenweinen (laut Bericht) zur I. Claffe:

Leisten=, Stein= und Harsenwein zu Würzburg, ben Pfülben, Spielberg und Hohburg zu Randersacker, Kalmuth zu Homburg, Abtsberg zu Horsftein, Schloß Saaleck bei Hammelburg und Erschndorfer.

Diese Weine zeichnen sich vor allen Weinen ber Erbe burch große Haltbarkeit aus (Wein von 1540 noch jett!). Sie gewinnen mit bem Alter an Bouquet und Keinheit.

Zur Zeit bestehen auch in Unterfranken 5 Schaumweinsabriken, bavon 4 zu Würzburg und eine zu Frickenhausen. Wohl 4000 Eimer werben jährlich in Schaumweine umgewandelt.

Ganz am Sübrande Bayerns, an den Berghängen gegen den Bodensfee zu, findet sich noch ein kleines Stück Rebland, welches mehr als landwirthschaftliche Nebenkultur, denn als eigentliches Winzergewerbe, in ziemslich günstiger Lage Schwabens prangt. Obste und Gemüsedau füllen in schlechten Jahrgängen die Lücken in den Erträgen aus. Dech mangelt es noch sehr an den verbesserten Methoden und besseren Sorten und zwar deshalb vorzüglich, weil eine neue Anlage an 5 Jahre lang keine Rente gibt, die großen vollen Trauben viel mehr Ertrag als die kleinen besseren geben und in schlechten Weinjahren auch die Wittelweine gut bezahlt werden.

In Lindau bildete sich ein Weinbau-Berein, der seine Rebgärten zu 3 Morgen 55 Dez. zu dem schönsten Ertrag brachte und zwar mit Burs gunder- und Rulander-Reben. Sein 1857er Aktienwein wurde mit 27 bis 37 kr. per Maß bezahlt.

Weinbau wird auch seit uralter Zeit in den Landgerichten Stadtamhof und Wörth in der Oberpfalz — zumeist an den südlichen Berghängen gegen die Donau zu getrieben und werden sehr gute Tranben, wohl aber ein minder guter Wein erzeugt, welcher übrigens in sehr namhaften Quantitäten behufs der Bereitung von Schaumweinen aufgekauft wird.

"Den Weinbau," sagt ber Bericht von Nieberbayern, "finden wir um Landshut schon gegen Ende des 14. Jahrhunderts sehr verbreitet, da Herzog Friedrich, Sohn des Herzogs Stephan mit der Haft in den 1380er Jahren Reben aus Burgund kommen und in der Gegend von Landshut Weinberge anlegen ließ.

Allmälig verbreitete sich ber Weinbau nach 125 Orten in vielen Gauen bes Kreises, als in ben Amtsbezirken: Landshut, Landau, Dingolsfing, Teisbach, Deggenborf, Hengersberg, Mitterfels und Kelheim.

In einigen Bezirken war ber Jahres-Ertrag an Wein ein sehr hober;

so 3. B. erzeugte im Jahre 1551 Achborf bei Landshut 2151, Hagrain bei Landshut 714, Berg ob Landshut 496, bann Altborf 242, Wolfstein 131, Ergolding 99, Aigenbach 67, Mettenbach 40, Thurnthening 878, zu Forst 482, Winzer 226 Eimer u. s. w.

Doch fing man gegen Enbe bes 16. Jahrhunderts bereits hie und ba an, Weingarten in Aeder umzuwandeln.

Diese Umwandlung erlangte in ber zweiten Hälfte bes 17. Jahrs hunderts eine solche Ausdehnung, daß Ferbinand Maria im Jahre 1676 bas weitere Ausreuten der Weingärten verbot und nur dann gestattete, wenn nachzewiesen werden konnte, daß selbst in guten Jahrgängen kein ergiebiger Ertrag erzielt werden konnte.

Und im Jahre 1802 betrug die Ernte aus den eigenen Weinbergen des churfürstlichen Hofes nur noch 37 Eimer weißen und 3 Eimer 22 Maß rothen Weines und an Zehent sielen nur mehr 18 Eimer 49 Maß weißen Weines.

Von nun an wurde die Ernte immer geringer, so baß heutzutage von 14 Weinbauern um Landshut und Eugenbach jeder nur etwa & Tagwerk zum Weinbau verwendet. Die in guten Jahrgangen gewonnenen Trauben werben auf dem Markte verkauft.

Außer diesen treibt in Niederbayern nur noch der Posthalter Weingärtner in Mallersdorf Weindau und zieht auf einem Tagwerke des sogenannten Klosterberges die schönsten Trauben.

1

Doch muß schließlich erwähnt werben, baß man allenthalben im ganzen Kreise die Rebe mit schönen Trauben an ben Mauern ber Wohnhäuser als Zierpstanzen schäht und achtet."

# Diehzucht.

# S. 72.

# Diehnucht im Allgemeinen.

Mit Ausnahme der Sebirgsgegenden, wo aber doch auch erst später die Rindviehzucht zu höherem Ansehen und Fortschritt kam, lag in den altbayerischen Provinzen die Biehzucht, mit Ausnahme der Pferdennd Schweinezucht, dis auf die Zeit der Theilung der Gemeindegründe, des Kleedaues und der Stallfütterung, also gerade dis vor 100 Jahren, sehr im Argen. Allein Pferde- und Schweinezucht verdienen ein bessers Urtheil. Weber die Auszucht an sich, noch die Verdesserung durch Paarung oder bessers Ernährung und Psiege zeigt für Schase und Rindvieh irgend welche Fortschritte.

Aus der Zeit der Gründung des alten Bereines noch datirt die erste gute Abhandlung über Rindviehpstege und geordnete Fütterung von dem berühmten Arzt Nottmanner zu Ast, der eine große Rolle unter den Kämpfern in den Angelegenheiten der Landwirthschaft jener Zeit spielte.

Das mittlere Gewicht bes Schlachtviehes zu München war nach einer Mittheilung von 1820:

| Ochs | in München .  |   |   | 4              | Ztr. | mittleres, | , 6            | Ztr.  | höchstes | Gewicht.     |
|------|---------------|---|---|----------------|------|------------|----------------|-------|----------|--------------|
| "    | auf bem Lande |   |   | $2\frac{1}{2}$ | "    | n          | 3              | "     | "        |              |
| Ruh  | in München .  | • | • | 3              | "    | "          | 3              | n     | n        |              |
| n    | auf dem Lande | • |   | 2              | Ħ    | n          | $2\frac{1}{2}$ | n     | n        | *            |
|      |               |   |   |                |      | (5         | Woch           | enbl. | X. p. 8  | <b>68</b> .) |

Schon bamals ward Knoch en mehl bem Futter zuzuseten empfohlen (l. c. XI. p. 197), und ben Hühnern solches ins Futter zu mischen, ist altübliche Praxis in München.

Um diese Zeit begann auch schon die Agitation für Viehsald, welche 1826 erreicht hatte, daß es um die Hälfte des Preises des gewöhnlichen Kochsalzes gegeben wurde. Es enthielt aber 37 °/0 in Wasser unlösliche Bestandtheile, und die Klagen waren bald allgemein. Zur Zeit ist dem gründlich abgeholsen.

Allein nicht hierin faßte ber Fortschritt ber bayerischen Biehzucht zu= nächst Fuß.

Denn nächst Veredlung burch Paarung mit schon volltommenen Thieren ist die Ernährung — und insbesondere die der jungen Thiere oder die Aufzucht von der größten Bedeutung für Hebung der Hausthierzucht, und barum auch die Frage der Ausbebung der Weide und Einführung der Stallsütterung erst von entscheidender Kraft. Sie kam in Bayern so zeitig wie anderwärts zur Discussion und ward im Ganzen sehr verständig behandelt. (Sieh bayer. ökon. Hausvater III. p. 26.) Ja, vom Rentamte Burgshausen — dazumal von großer Ausdehnung — wird schon 1781 behauptetet, daß Gemeinweiden sehr selten seien, und das Bieh in der Regel im Stall bleibe. Wan vergesse hiebei nicht, daß das Innviertel überhaupt eine bersenigen Gegenden Deutschlands war, wo der Needau am frühesten Plat griff, und welches manche Gegend Deutschlands, die sich hierin vorangeeilt wähnt, zurückließ.

Dennoch aber eilte schon bamals die Lust zur Berbesserung burch Paarung einem gründlich organisirten Futterbau voraus, und da kam benn die noch heutzutage — manchmal — austretende Erscheinung mangelnden Futters für die großen, prächtigen Leiber der holländischen und Schweizer Rindviehschläge und die dann gänzliche Abwendung von diesem Wege der Beredlung überhaupt, indem man dann alles von mehr und besserem Futter allein erwartete, dis man durch zu langes Warten ermüdet, wieder zur Racenveredlung durch Paarung griff und damit endlich den Futterbau in Einklang sehte (vergl. Wochendl. 2. 1. p. 14 von 1811).

Zunächst bamit steht bann bie Aufzucht in Berbindung, und nach ber Periode, wie lange man Thiere saugen läßt, kann schon beurtheilt werben, welche Sorge man der Biehzucht in einem Lande widmet.

Diese Frage ber Zeit bes Saugenlassens ist in ber Regel bei uns ohne Bebeutung für Pferbe und Schafe, schon nicht für Schweine, am wenigsten für Rinber und manche Race dieser Thiere ist nur allein burch Rachlässigkeit in Beobachtung bieses Punktes zurückgegangen.

Obgleich bei natürlichem Berhalten ber Stute ein Fohlen leichtlich ein halbes Jahr lang Milch an ber Mutter findet, was ihm bei freiem Aufentshalte auf der trockenen, sonnigen, gefunden Beide den Sommer über am zuträgslichsten ift, so ist diese Möglichkeit doch nur selten bei den Bauern geboten.

Hier verliert burch Arbeit und frühzeitiges neues Trächtigwerben bas Mutterthier die Milch viel früher; die Möglichkeit, das Fohlen bequem Aberallhin die Mutter begleiten lassen zu können, ist gering, die Sorge für kräftige Surrogate statt der Milch schwach. Darum schon in sehr alter Beit das Bedürsniß von Fohlengärten.

Es muß aber vor Allem besprochen werben, ob bie Muttermilch burch

Surrogate überhaupt in Bayern häufig erfett wirb, und ob fie fich auch vollkommen erfetzen laffe?

Die Milch selbst ift oft Surrogat und zwar in ber Regel nur bie Ruhmild. Dieß ist ber Fall, wenn Ruhmild Fohlen ober Ferteln gegeben wird in besonderen Musnahmsfällen. Wenn Milch von Thieren berfelben Art zwar, aber von anderen Mutterthieren, ben Jungen gereicht wirb. fo hat das selten nachtheilige Folgen, namentlich bei schon etwas vorgerückten Alter berselben. Es geschiebt biek bei Stuten, obwohl selten ber Natur ber Sache nach, — aber fehr häufig bei Rinbern und bei kunftlicher Aufaucht berfelben, die zur Zeit als die beste Art bezeichnet wird, sogar regelmäßig. Wenn aber Milch einer anderen Gattung von Thieren Jungen gereicht wird, so ift leicht bie uble Wirkung zu erkennen. Man erkennt bieß bei kunftlicher Aufzucht von jungen Ferkeln und Fohlen mit Ruhmilch leicht. Die Thiere gehören hier nicht blos verschiedenen Sattungen, sondern selbst Familien und Classen an. Biel gunftiger gestaltet sich die Aufzucht ber Lammer mit Rub= ober Ziegenmilch, ba bier bie Berwandtschaft ber Wieberkauer viel größer ist. Es ist auch begreiflich, bag Stutenmild, welche noch einmal soviel Milchauder wie die ber Rube enthalt, bafür aber nur halb soviel Rafestoff, nicht leicht burch Ruhmilch wird ersett werben konnen.

Die Milch bes Schweines hat selbst wieber das Doppelte des Kasestoffes der Kuhmilch, und nur die Hälfte ihres Milchzuckers, so daß also offendar hier sehr erhebliche Unterschiede obwalten, die auch für die Lehre der Auszucht nach der Entwöhnung von größter Bedeutung sind. Ein Surrogat für das Kalb ist dieß nicht eben so gut für das Ferkel oder Fohlen — und dennoch bildet Mehl in der Negel es gleichsam für alle drei, — doch immer ganz corrett mit etwas mehr heu beim Kalb, reichlicher Mehl= oder Körnergabe beim Fohlen und Milchzugabe beim Ferkel.

Die Frage ber Ersamittel für Milch bei ber Aufzucht ist seit je viels sach besprochen und als eine ber wichtigsten für die ganze Biehzucht — mit Recht — gehalten worden. Namentlich seitbem man durch Kenntniß der Proportionen zwischen stickstoffhaltigen und stickstofffreien Substanzen in den Nahrungsmitteln sich leichter Aequivalente berechnen kann, sind solche Ersamittel nicht blos häusig empsohlen, sondern als besser denn die Ruttermilch selbst erklärt worden.

Dahin gehört z. B. die Empfehlung von Thee und Saften. Schon 1824 wird in Bayern der Heuthee und Rleefast zu biesem Zwecke empfohlen\*) und bes Leinsamens als Surrogat für ben theueren Haber wirb schon 1817 gebacht. \*\*)

Diese Dinge sind in allerneuester Zeit wieder angerühmt worden und werden es, mit chemischen Analysen aufgepuht, wahrscheinlich noch öfter werden, obgleich jede nüchterne Betrachtung sie als Surrogate verwerfen muß. Was vermag heißes Wasser aus dem Heu auszuziehen? und ist bem Wagen junger Wiederkäuer eine Lösung von Pflanzensalzen mit wenig löslichen Kohlenhydraten und Proteinstoffen gleich zuträglich, wie Muttermilch? Heißes Wasser bringt im Heu die Hauptnahrung, die Eiweiße körper, zum Gerinnen, und zieht nur Gummi, Zucker, Salze, Riechstoffe u. dgl. aus, während Stärkmehl in allen Abarten zurückleibt. Und bann in welchen schwachen Wengen befinden sich im Kleesaste die blutbildenden Stoffe überhaupt im Verhältniß zum Wasser?

Der Leinsamen, ber ein besseres Resultat in letzter Beziehung gibt, ist wegen seiner großen Menge Schleim, ben er mit sich sührt, bann wegen seines Delgehaltes ein burchaus nicht gleichgültiges Ersatmittel für Muttermilch vor ber Entwöhnung. Man sah heftige Diarrhoen barauf entsstehen und die Kälber dieses Surrogat überhaupt sehr balb zurückweisen. Die Ruttermilch läßt sich durchaus nicht völlig ersetzen, oft nicht zur Halfte — und eine gute Hausthierzucht setzt reichliche und länger fortgesetzte Gabe berselben zur ersten Bedingung. Und sie wird neuerlich in Bayern allenthalben auch als solche erkannt.

Wenn nun auch biefer Hauptsatz gilt, so treten boch gleich gegen bie Zeit ber Entwöhnung Abanberungen ein, und zwar nach bem Zweck, ben man mit bem gezüchteten Thiere erreichen will.

Dieser Zweck ist entweber auf Milcherglebigkeit, Zugkraft ober Mastfähigkeit, wie beim Rind, auf Rraft allein beim Pferbe, auf Mastfähigkeit
beim Schweine, auf Wollereichthum ober Wolleseinheit beim Schase gerichtet, und es sollten barnach die Surrogate bei ber Entwöhnung bemessen
werben, was beim Fohlen und Zuchtferkel schon geschieht, beim Rind und
Schas aber noch zu keiner besonderen Erkenntniß und Ausführung gelangt ift.

Manches ift inbessen bierin boch schon gescheben. In manchen Gegenben, 3. B. in Franken und am Rhein lieben es bie Bauern, bie Ralber mit Zugabe von Rubensaftfutter (Runteln, Dorschen, Weigruben) zu fein-

Ì

į

<sup>\*)</sup> Bochenbil XIV. p. 208 sq.

<sup>\*\*)</sup> l. c. VIL p. 498.

geschnittenem guten Hen abzugewöhnen, wie sie benn namentlich auch die Ralbinnen, welche zum erstenmal gekalbt haben, mit solchem Saftsutier gerne und reichlich füttern, was vortrefflich auf die Milchabsonderung wirkt. Diese Behandlung erklärt ganz besonders die Milchergiebigkeit der oft unansehnlichen gemeinen Landracen, den Butterreichthum der kleinen und mageren Kühe, vielleicht auch die Größe der von ihren verschnittenen Stierkalbern erhaltenen Ochsen.

Weniger Milch bei frühzeitiger Gabe von sehr gutem Heu mit Brühzusäßen macht zwar weniger schwere Kalbinnen, mindert den Fleischansat und die Wastfähigseit, erhöht aber die Milchergiebigseit. In dieser Richtung züchtet man auch im Algau und erhält sich die kleinen, milchreichen, besteberusenen Kühe, vielleicht weniger aus Absicht, als aus allzugroßer Ersparung an der Milch, die in den Käsereien oft besser ausgenützt wird, als durch Verwandlung in Kalbsteisch.

Diese allgemeinen Bemerkungen über Aufzucht vorausgeschickt, erzikt sich aber balb, daß der Zustand unserer Biehzucht und insbesondere unsere Bieh halt ung besser aus der Betrachtung jeder einzelnen Hausthiergaltung erkannt wird. Doch sei noch als Uebergang dazu eine Zusammenstellung statistischer Angaben mitgetheilt.

### S. 73.

# Statistik der bagerischen Diehzucht.

Es ist bes großen Wechsels ber Fläche halber unmöglich, für Bayern eine weit zurückreichenbe Parallele zu gewinnen, so sehr interessant bieß auch wäre. Wir besitzen bekanntlich aus 1801 landwirthschaftlich-statistische Tabellen von v. Hazzi über ben Biehstand des alten in 4 Rentämter noch abgetheilten Herzogthums Bayern mit einer Größe von 576 Quadratmeilen, was also circa die Hälfte seiner heutigen Ausbehnung ausmacht.

Es mag indessen boch für Manchen interessant sein, den Gesammtviehstand des Herzogthums Ober- und Niederbayern (mit Ausnahme von Werdenfels, Berchtesgaden, Tittmoning und Freising, welche damals noch nicht dazu gehörten) aus dem Ansange unseres Jahrhunderts, also genau vor 60 Jahren zu ersahren, um so mehr, als wir im Stande sind, wirklich vergleichbare Angaben aus den Jahren 1810 — dem Stiftungsjahre des Bereins, dann 1833 und endlich 1853 mittheilen zu können.

# 1800.

| Rentamt                                | Pferde  | Odhsen | Rühe           | Rinder         | Schafe   | Shweine   | Ziegen |
|----------------------------------------|---------|--------|----------------|----------------|----------|-----------|--------|
| M ün chen<br>mit 37 GerBez.<br>Rentamt | 81,027  | 18,626 | 71,508         | 12,151         | 131,927  | 69,755    | 8,090  |
| Burghaufen<br>mit 19 GerBeg.           | 26,442  | 9,410  | <b>54,</b> 583 | 32,345         | 145,965  | 47,578    | 4263   |
| Oberbayern -                           | 107,469 | 28,036 | 126,091        | 44,496         | 3 277,89 | 2 117,333 | 12,353 |
|                                        |         | Rin    | ber: 198       | 3,623          | _        |           |        |
| Rentamt                                | Pferbe  | Ochsen | Rühe           | Rinber         | Schafe   | Schweine  | Ziegen |
| Lanbshut<br>mit 18 GerBeg.<br>Rentamt  | 44,397  | 12,618 | 69,976         | <b>4</b> 6,137 | 179,828  | 60,653    | 4,149  |
| Straubing<br>mit 32 GerBez.            | 19,598  | 42,829 | 68,725         | 52,596         | 58,924   | 33,242    | 8,137  |
| Rieberbayern                           | 63,995  | 55,447 | 138,701        | 98,733         | 228,652  | 93,895    | 12,286 |
|                                        | •       | Min    | er: 292        | 881            |          |           |        |

Obgleich nun v. Hazzi's Quellen zu blesen Aufstellungen ihrem Werthe nach nicht wohl zu schätzen sind, und immerhin durch die Terristorialveränderungen Bayerns von 1803-14 außerordentliche Hindersnisse zu jeder Bergleichung gegeben und durch die späteren Arciseintheilsungen noch vermehrt wurden, so wage ich es dennoch, eine solche aus verschiedenen Gründen zu versuchen, wenn ich alle Angaben im Ganzen auch nur für Schätzungen eben halte.

1

Fassen wir Ochsen, Rube und Rinber zusammen ohne Unterschied bes Alters ober bes Gebrauchs, so ergibt sich als Bergleich

| Oberbanern   | Pferbe  | Rinber  | Schafe  | Schweine | Biegen |
|--------------|---------|---------|---------|----------|--------|
| 1800         | 107,469 | 198,623 | 277,892 | 117,333  | 12,353 |
| 1810         | 69,257  | 318,428 | 195,331 | 38,426   | 7,874  |
| 1840         | 117,555 | 494,285 | 373,859 | 88,136   | 11,358 |
| <b>1854</b>  | 115,857 | 518,213 | 214,336 | 57,464   | 6,861  |
| Rieberbayern |         |         |         |          |        |
| 1800         | 63,995  | 292,881 | 238,652 | 93,895   | 12,286 |
| 1810         | 56,467  | 253,282 | 148,878 | 41,963   | 5,804  |
| 1840         | 72,604  | 377,865 | 291,987 | 136,989  | 11,740 |
| 1854         | 75,343  | 397,543 | 194,152 | 66,291   | 7,812  |

Wir lassen nunmehr die Angaben für die übrigen bayerischen Kreise jedoch mit Ausschluß von 1800, für welches uns hier die Quellen fehlen,

nach den v. Hermann'schen Tabellen folgen. Für die Pfalz und Untersfranken kann nur 1818 anstatt 1810 angeführt werden, für Oberfranken 1812.

| Pfalz            | Pferbe | Rindvieh | Schafe  | Schweine       | Ziegen |
|------------------|--------|----------|---------|----------------|--------|
| 1818             | 24,524 | 143,741  | 66,804  | 71,765         | 4,624  |
| 1840             | 33,570 | 205,827  | 77,557  | 94,482         | 14,287 |
| 1854             | 31,939 | 197,353  | 47,012  | 41,804         | 20,673 |
| Oberpfalz unb    |        |          |         |                |        |
| Regensburg       |        |          |         |                |        |
| 1810             | 14,492 | 221,395  | 110,005 | 62,413         | 6,057  |
| 1840             | 16,206 | 317,522  | 221,066 | 117,152        | 10,990 |
| 1854             | 15,972 | 311,262  | 141,247 | 79,915         | 6,641  |
| Oberfranken      |        |          |         |                |        |
| 1812             | 5,341  | 190,219  | 107,386 | 36,478         | 11,408 |
| 1840             | 6,599  | 255,447  | 162,615 | 56,902         | 17,392 |
| 1854             | 6,342  | 246,849  | 104,190 | 30,530         | 16,886 |
| Mittelfranten    |        |          |         |                |        |
| 1810             | 25,860 | 234,415  | 190,958 | 93,650         | 13,009 |
| 1840             | 26,975 | 267,040  | 317,040 | 106,558        | 16,424 |
| 1854             | 26,323 | 261,691  | 197,320 | 70,515         | 18,276 |
| Unterfranken und |        |          |         |                |        |
| Aschaffenburg    |        |          |         |                |        |
| 1818             | 11,613 | 248,739  | 177,793 | 129,248        | 17,166 |
| 1840             | 14,564 | 320,602  | 261,360 | 185,726        | 18,767 |
| 1854             | 16,751 | 296,238  | 176,724 | 114,882        | 22,250 |
| Schwaben unb     |        |          |         |                |        |
| Neuburg          |        |          |         |                |        |
| 1810             | 56,519 | 279,025  | 90,931  | 41,342         | 4,944  |
| 1840             | 61,612 | 396,706  | 201,105 | 56,57 <b>6</b> | 6,278  |
| <b>1854</b>      | 59,421 | 406,359  | 159,175 | 34,415         | 5,423  |
|                  |        |          |         |                |        |

Aus diesen Zusammenstellungen ergeben sich einige Schluffe, berm Richtigkeit uns wahrscheinlich ift, andere, die uns du wanken scheinen.

Borerst ist saft überall eine große Zunahme ber Hausthierzucht von 1810 bis 1840 zu ersehen. Die vorhergegangenen und noch währenden Kriegsjahre um 1810, dann aber der große Zeitraum von 30 Jahren (von 10—40), die oft geringen Getreibepreise, die Ueberhandnahme des Futterbaues auf Wiesen (Bewässerung) und durch Einführung des Kleedaues erkarten

Wieles - wenn nicht ber fast ständige Rückgang von 1840 bis 1854 ware!

Stetig fortschreitend waren nur (mit Weglassung ber 2 Hazzi'schen Angaben) bie Rindvichzucht in Oberbahern, Nieberbahern und Schwaben,

Pferbezucht in Niederbayern und Unterfranken, Ziegenzucht in der Pfalz, Unterfranken und Mittelfranken.

In allen übrigen Zweigen ber landwirthschaftlichen Biehzucht sammtlicher Areise ift von 1840-54 ein Rudgang ersichtlich, bei Schweinen und Schafen burchaus!

Obgleich im Allgemeinen hieraus ber bayerischen Landwirthschaft ein gunftiges Zeugniß für ihren Fortschritt ausgestellt wird, so ist boch leicht ersichtlich, baß es, auch Ziegen als ominose Zeichen zunehmenber Zwerge wirthschaft außer Acht gelassen, noch ba und bort besser zu fundiren ist; selbst ber Grund; aus welchem der Fortschritt abgeseitet wird, die zuenehmende Zahl ber Kindwich stücke (insbesondere der Kühe) als Düngerproduzenten — muß gegenüber der Bevölkerungszuenahme noch besser erläutert werden.

Bir fprechen gleichfalls für bie Richtigkeit bes Fortschrittes, aber gerabe bag insbesondere die Bahl ber Ruhe zunahm, schärft gleich von Anfang ben Berbacht, weil sie sofort auf die allgemeine Rlage ber Ueber= fetung ber fleinbauerlichen Biehftalle mit ichlechtgefütterten Ruben, auf ben geringen Ruben biefer Biehhaltung leitet, bie zwar Dunger, aber schlecht und viel zu toftspielig erzeugt, bagu häufig burch Gingelhut ober Flurfrevel fich bas Futter erwirbt. Nicht bie zunehmende Bahl ber Ruhe allein, sonbern auch die Bunahme ber Futterproduktion, um mittels berfelben vortheilhaft Meisch und Milch zu produziren, zusammengenommen, geben erst ben Fortschritt und es konnte die Angahl ber Rube binnen 45 Jahren bieselbe geblieben fein, ohne bag ein Rudgang noch beshalb erweisbar mare, fowie vielleicht in ben nachsten 10 Jahren keine Dehrung fich wirklich zeigt, und bennoch Kortidritt vorhanden mar. Beffergenahrte wenige Rube geben größeren Rugen, als viele ichlechtgenährte und bie zunehmenbe Anwendung Fünftlicher Dunger wird bie Rinbvichhaltung als bloge Dungermaich inen ohnebem obsolet machen.

Die landwirthschaftlichen Taglohner, die zu Rleingutlern burch Gemeinbegrundtheilung ober Berpachtung, burch Gutergertrummerung ober sousterbedarf durchaus weder rationell noch oft rechtlich gewonnen wird. Solche Kuhhaltung bildet den llebergang zur Ziegenhaltung, die denn auch als einträglicher rasch solgen würde, wäre nicht die Kuh noch obendrein als Zugthier verwendbar. Es gibt viele Ortschaften in Oberfranken und der Oberpfalz, wo gar kein anderes Zuathier, als Kühe, zu sinden ist.

Selbst also bei größerer Zunahme ber Rindviehstücke als der Bewölkerung selbst — also bei relativem Wachsen — ist der daraus abgeleitete landwirthschaftliche Fortschritt zweiselhaft, weil er nicht auch eine höhere Thierproduktion des Landes selbst beweist, ja möglicherweise sogar das Gegentheil, wenn nicht die Qualität und das Gewicht der Thiere zugleich in Beurtheilung kommen.

Daß aber biese beiben sich in Bayern bei ber Rindviehzucht auch immer gunftiger gestalten, soll im Nachstehenben weiter gezeigt werben.

# S. 74. Die Pferdezucht.

Der Zustand ber Pserbezucht eines Landes kann nicht nach ben Grundsäten bes Reinertrages in der Einzelwirthschaft allein beurtheilt werden, denn das Pserd ist nicht blos häusig Lurusgegenstand, was von den anderen landwirthschaftlich benützten Hausthieren nur selten gesagt werden kann, sondern es ist auch gleich dem Eisen ein die Unabhängigkeit eines Landes, soweit sie von seiner Vertheidigung abhängt, berührender Gegenstand der Produktion und unterliegt somit national-ökonomischen Rücksichsnahme. Diese beiden Eigenschaften des zur Betrachtung ausgeworsenen Produktes wirken zusammen dahin, daß die Züchtung insbesondere aber auch die Auszucht von Privaten selbst und noch mehr vom Staate sorzstätiger überwacht wird und die Abkheilung II. dieser Schrift beweist durch die Ausführlichkeit der Behandlung dieses Segenstandes der Staatsverwaltung seine Wichtigkeit.

Ehe die statistischen Angaben indessen als Ausgangspunkt der Betrachtung des dermaligen Zustandes der bayerischen Pferdezucht ausgeführt werden, sei nur noch erwähnt, daß Bayern durch seine günstige Lage mit weiten und flachen Flußthälern und grasreichen Hängen an den Boralpen, welche reichliche Weide gestatten, besonders für Pferdezucht geeignet erscheint. Dazu kommt noch die Vorliebe des Süddayern für das "Roß" und die stark vorwiegende Reigung zum Futterbau, wozu schon das

Klima mächtig treibt, und so ist denn auch zu erwarten, daß die Pferdezucht unseres Landes, troß mancher seinblichen Umstände, welche die Neuszeit brachte, doch auf einer sehr befriedigenden Stuse steht, wenn namentlich die dafür besonders geeigneten und geneigten Kreise in's Auge gesaßt werden und bedacht wird, wie vielen verheerenden Kriegen das Land im vorigen Jahrhundert unterlag und wie start dieselben den Pferdestand bezimirten. Die Pferde des t. Hosmarstalles und der Armee — im Bestrage von ungefähr 8500 Stücken — miteingerechnet, zählte man in Bavern:

| Im Jahre | Pferde  | Fohlen | im Ganzen      | auf eine 🗆 Meile |
|----------|---------|--------|----------------|------------------|
| 1810     | _       | _      | 294,073        | 211              |
| 1821     | _       | _      | <b>333,491</b> | <b>24</b> 0      |
| 1832     | _       | _      | 333,228        | 240              |
| 1837     | 269,075 | 61,545 | 330,620        | 238              |
| 1840     | 285,363 | 64,326 | 349,689        | <b>2</b> 52      |
| 1854     | 302,609 | 45,321 | 347,930        | 250              |

Die Zahl der Pferde von und über 3 Jahren ist hiebei fortwährend im Steigen; jene der Fohlen aber vom Jahre 1840 an in so starker Absnahme begriffen, daß sich von 1840 bis 1854 die Pferde um 17,245 Stücke vermehrten, die Fohlen jedoch um deren 19,005 verminderten.

Die Pferde des t. Hofes und die Militarpferde nicht inbegriffen,\*) zählte man nach den letzten amtlichen Erhebungen vom Januar 1854 einen Gesammt:Pferde: und Fohlenstand von 339,275 Stücken, und zwar 45,163 Fohlen und 294,112 Pferde; unter letzteren 23,317 Hengste, 115,334 Wallachen und 155,461 Stuten.

Bei einem Flächeninhalte von 13871/2 Quabratmeilen und einer Einwohnerzahl von 4,615,748 Köpfen treffen bemnach, nach Abzug ber 1. Hof= und Willitärpferbe, auf Eine Quabratmeile burchschnittlich 3327 Bewohner und 245 Pferbe und Fohlen (212 Pferbe und 33 Fohlen), auf je 1000 Bewohner zwischen 73 und 74 Pferbe.

Die Pferbe und Fohlen sind jedoch sehr ungleich im Lande vertheilt. Die meisten besitht verhältnißmäßig Niederbayern; es kommen baselbst im Durchschnitte 384 Stude auf eine Quadratmeile. Sodann folgen Obersbayern mit 366, Schwaben und Neuburg mit 331, die Pfalz mit 286,

<sup>&</sup>quot;) Der L. hofmarftall jabite bamale 294 Reit- und Bagenpferbe, bas L. hofgeftat 102 Buchtftuten und 158 Fohlen, bas Militar 8161 Dienstpferbe.

Mittelfranken mit 180, Unterfranken mit 101, Oberpfalz und Regensburg mit 90 und Oberfranken mit 43 Pferden und Fohlen auf die Quadrati-Meile.

Auf je 1000 Bewohner kommen Pferbe und Fohlen in Oberbanen 149, in Niederbanern 132, in Schwaben und Neuburg 101, in der Pfalz 52, in Mittelfranken 47, in der Oberpfalz und Regensburg 33, in Unterfranken 27 und in Oberfranken 11.\*)

Nach Rubhart beträgt (1825) bie Anzahl der in einem Jahre falles ben Fohlen gegen 28,000, nach Ammon über 29,000, ungefähr 9 Prozent bes ganzen Pferbeftandes.

Wenn auch die Luruspferbe in den letzten 12 Jahren sich abminderten, so werden dagegen die Pferbe im Allgemeinen des erhöhten Berkestes wegen sich seit 1854 vielleicht noch vermehrt haben.

Die von allen Seiten jährlich bringenber sich wiederholenden Anträge auf Bermehrung von Beschälstationen und auf vermehrte Approbation von Gaureiterhengsten werben eine solche Annahme um so mehr rechtsertigen, als ber Stand der Landgestütshengste während dieser Zeit sich um 50 Stück, jener der Gaureiterhengste um 291 erhöhte, letztere sich demnach mehr als verdoppelten.

Gleiches durfte jedoch bezüglich des Fohlenstandes nicht angenommen werden, da der Berkauf der Füllen immer noch mehr um sich zu greifen scheint.

"In Hinsicht auf Größe, Güte und Brauchbarkeit," sagt Vice-Oberstallmeister Freiherr v. Lerchen feld, "sind Bayerns Pferde natürlich sehr verschieden, waren es von jeher und sind es noch." Herr v. Löhneisen schrieb schon vor zweihundert Jahren über das deutsche Pferd: "Es gibt auch die tägliche Ersahrung, daß unsere deutschen Pferde viel mehr Arbeit und Ungemach ertragen, wenn sie schon nicht so sieisig gewartet und gut gefüttert werden, als die ausländischen, und sind dieselben zum täglichen Gebrauche sehr vermögsam und dauerhaft, wenn man ihnen ansänzlich nur Zeit läßt, dis daß sie das ersorderliche Alter erreichen, damit sie zu völliger Stärke und Kräften kommen." Das hier Gesagte möchte wohl hauptsächlich auch von dem bayerischen Landpferde gegolten haben.

<sup>\*)</sup> Alle die vorstehenden, wie nicht minder die nachfolgenden Zahlen-Angaber stützen sich auf die in der Zeitschrift des landwirthschaftlichen Bereins in Bapen ?" August L. J. ausstührlich gegebenen statistischen Rotizen S. 348 u. ff.

Ammon \*) beschreibt uns basselbe — wie es ungefähr vor 40—50 Jahren gewesen — in Nachstehenbem ausführlicher.

"Obaleich bie banerischen Bferbe von verschiebener Groke und Beschaffenheit find, so läßt fich boch im Allgemeinen folgende Schilberung von ihnen entwerfen. Die meisten berfelben haben bei einer ziemlichen Rorperlange einen ftarten, festen Bau, obwohl ihr Aeußeres nicht sonberlich ansehnlich ist; nur unter ben von Landaestütsbeschälern gefallenen gibt es auch viele, die in letterer Hinsicht besser sind. Ihr Ropf ist gewöhnlich mehr schwer als leicht, ber Hals mehr kurz als lang; die Bruft breit; ber Ruden gerne etwas ausgeschweift; ber Leib mehr gesenkt als rund. bas Rreuz oft abschüffig und ber Schweif tief angesett. Ihre Rufe find meistens start und festgebaut; die Schultern oft fleischig; die Unterschenkel ftart getnocht; die Fessel mehr turz als lang und die Sufe beinahe immer aut geformt, wenn sie nicht etwa burch schlechtes Beschläge verborben worben find. Die Stellung ihrer Borberfusse ist mehrentheils aut und nur die hinterfusse sind bei manchen tubbessig (tubbolig) gestellt. Ihr Tritt ist mehrentheils regelmäßig, fest und sicher, aber nicht leicht; ber Schritt forbernd; ber Trab egal, aber nicht schnell und felten bequem, ber Galopp und die Carriere find ebenfalls felten schnell. Dabei ift bas banerische Bferd gewöhnlich von einem guten, sanftmuthigen Charafter, ungemein genugfam im Futter (viele Bauernpferbe erhalten taum etwas anderes, als Deu und Bacfel), ausbauernd und gebulbig zur Arbeit und wenn es nicht schon in ber Jugend burch zu frühes Ginspannen verborben wirb, erreicht es auch häufig ein hobes Alter.

1

ļ

ì

So und nicht anders ist im Allgemeinen bas bayerische Landspferd beschaffen. Wer es uns als schlechter barstellt, kennt es nicht im ganzen Lande, sondern urtheilt nur nach einzelnen Gegenden, wo es von der geringsten Art ist, wie z. B. in der mageren Gegend um München. Es sehlt uns sohin nicht sowohl an guten, brauchbaren Arbeitspferden vor den Wagen und Pflug, als vielmehr an einer größeren Anzahl guter Reits und Kutschenpferde für die höheren Stände, und an tüchtigen Pfersden sie den Wilitärdienst. Wir haben oben gesehen, daß die meisten unserer Landpferde von einem bald größeren bald Kleineren Wittelschlage

<sup>\*)</sup> Karl Bilheim Ammon, Geftlitsmeifter bes L. b. Hofgestüts zu Robrenfelb bei Renburg a. b. D.: "Aber die Berbefferung und Beredlung der Landes-Pferbezucht burch Landgeftlits-Anftalten, mit besonderer Allesticht auf Bavern. Rürnberg 1829."
46\*

und viele sogar von einer ausehnlichen Größe und Stärke sind, auch ein großer Theil nicht ohne Gute ist.

Was hindert uns nun, den besseren Theil derselben so zu veredeln, daß er auch für die ebengebachten höheren Bedürfnisse genügend befunden wird?"

"Die Anzucht ber Pferbe — sagt v. Lengerke in seiner landwirthsschaftlichen Statistik ber beutschen Bundesstaaten vom Jahre 1841 — hat in Bahern in den letzteren Jahren, in Folge der wohlthätigen Sinwirkung bes Landgestütes und bes im Lande selbst beschafften Ankauses der Armeepferde, sehr gewonnen, und wird sich noch sortwährend mit der vermehrten Sinsicht des Landwirthes von den Bortheilen, den dieser Betrieb, sorgfältig wahrgenommen, gewährt, heben."

Richt so vortheilhaft wie die hier vorstehenden Schriftsteller außert sich im Jahre 1825 Dr. Rubhart in seinem Werke über den Zustand des Königreichs Bayern. Nachdem er das parteiische Lob der Einen und den übertriedenen gehälsigen Ausspruch der Andern angeführt, schließt a mit den harten Worten:

"Jene Leistungen und dieser Tadel einander entzegengehalten, ergibt sich wohl, daß die inländischen Pferde nicht so verwerslich seien, daß man nicht nothbürftig einmal einige Regimenter beritten machen könnte, daß aber der jährliche Bedarf vollkommen tauglicher Militär Pferde gegenwärtig (1825) noch vom Inlande nicht geliesert werden könne und der bloße Anblick der Menge schlechter Mähren auf den Pferdemärkten zu Rünchen oder gar auf dem großen Markte zu Käferlohe gewährt die Ueberzeugung, daß die Nace im Durchschnitte nicht einmal mittelmäßig, sondern schlecht zu nennen sei. Die Verbesserung derselben gedeiht natürlich nur langsam, wie eifrig auch verständige Landwirthe und die Regierung selbst dieselbe zu befördern streben." \*)

<sup>\*)</sup> Auch Professor Dr. Bierl in feinem Berte fiber Baberne laudwirthichaftliche Buftanbe im Jahre 1845 fagt :

<sup>&</sup>quot;Ohngeachtet im Allgemeinen sehr über die vaterländische Pferdezucht gestagt wird, so scheint doch nach den gegebenen Errörterungen und nach den Ein- und Aussuhrverhältnissen das inländische Bedürsniß durch die eigene Rachzucht hinlänglich gedeckt zu sein, und eine Klage über Mangel an tauglichen Pferden nur filt gewisse Bwede, z. B. für Luxuspferde begründet, daher mehr eine Berbesserung in einzelnen Zweigen, als eine Bermehrung geboten zu sein." — "Nimmt man — sagt Ziersweiters — die durchschnittliche Zahl der jungen Pferde unter 3 Jahren zu 60,000 Stüd an, so wäre der jährliche Zugang an Fohlen 20,000, und der jährliche Ab.

Wenn auch ber gegenwärtige Zustand ber inländischen Pferdezucht von dem Einen übermäßig gelobt und von den Anderen ebenso übertrieben getadelt wird, so steht doch unumstößlich sest, daß die Pferde Bayerns seit dem Beginne dieses Jahrhunderts nicht allein der Zahl nach nicht abgenommen, sondern auch an Güte mehr oder minder zugenommen haben. Jedenfalls haben sie an Größe und an Kraft nicht unbedeutend, mehrentheils auch an Schnelligkeit gewonnen, wenn sie auch theilweise in Ausdauer und an Genügsamkeit, hie und da vielleicht auch an Regelmäßigkeit des Ganges verloren haben sollten.

Kann man auch im Allgemeinen nicht von ihnen sagen, daß sie schon sind, wenigstens nicht nach dem strengen Begriffe von Schönheit, den die Pferdekenner haben, so ist doch nicht zu läugnen, daß sie in vielen Gezgenden an Schönheit gewonnen haben und daß man die kleinen, verkumzmerten Gestalten, schlechten Hufe und leidenden Augen ) nicht mehr so häusig trifft, wie in früheren Zeiten.

Durch Bermischung mit Hengsten verschiebenartigster Abkunft besteht allerdings eine bestimmte Landesrace nicht, und ist die Beschreibung bes banerischen Landpferbes nunmehr selbstverständlich eine Unmögslichteit.

Ueberbieß bebingen bie verschiebenen Bobenverhaltnisse Bayerns auch verschiebene Pferbe-Schläge. Dieselben sinb:

- I. der leichte Reitschlag,
- II. ber große und starke Reit= ober ber leichtere Wagen=, b. i. ber f. g. Mittelschlag,
- III. ber ftarte traftige Wagenschlag unb
- IV. ber schwere Fracht= ober Fuhrmanns : Schlag.

Dem Schlage II., bem Mittelschlage, gehört überwiegend ber größte Theil ber Pserbe an, und findet sich berselbe in allen Gegenden des Lanzbes mehr ober minder vor, in einzelnen Bezirken sogar ganz allein, b. h. ohne Bermischung mit anderen Schlägen. Die Pferbe des Mittelschlages sind es auch, welche bezüglich ihres gedrungenen Körperbaues, ihrer guten

gang an Arbeitspferben burch Tob nach Abjug bes Anssuhrftberschuffes von 1000 Stud wurde 19,000 Stud sein, so daß die Dauer der Benützung der Arbeitspferbe fich auf 270000 — 14 Jahre fiellt, womit auch die Ersahrung übereinstimmt.

<sup>\*)</sup> Blinbe Pferbe wurden fruberbin befonbers baufig im Rotthale gefunden.

stämmigen Beine, ihres regelmäßigen raumenben Sanges, sowie theilweise auch ihrer konstanteren und ebleren Abkunft wegen fast durchgängig ben Pferben ber übrigen Schläge voranstehen.

Der Zahl und ber Gute nach folgen sobann die Pferde bes starten, kräftigen Wagenschlages III. Sie sind vorzüglich zu Hause im Rotthale und im oberbayerischen Gebirge. Harmonie im Baue, guter geschlossener Rücken und Lenden, breite Brust und sich deckender fördernder Gang, sowie gute Folge im Hintertheile sind bei ihnen schon seltener zu finden.

Biele und mitunter recht gute Pferde gibt es auch vom Schlage I., dem leichteren Reitschlage. Namentlich um Ellingen, Neuburg a/D. und in der Umgegend des t. Hofgestütes Rohrenfeld zeichnen sich dieselben durch Abel und leichten Sang aus.

Am wenigsten und ber Gute nach am geringsten sind bie in Bayem selbst gezüchteten Pferbe bes schweren Fracht= ober Fuhrmanns Schlages.

Die einzelnen Regierungsbezirke belangend, so wird die Pferbezucht

1) am meisten und am besten in Niederbayern betrieben. Die Zahl und die Güte der bort — bei einem Pferdestande von ungesähr 75,000 Stücken gezüchteter Fohlen und der daselbst vorhandenen Stuten gegenüber den Hengsten und Wallachen ist im Verhältnisse zu den übrigen Kreisen eine überwiegende. Vorzugsweise schwunghaft wird die Pferdezucht in den Distrikten dießseits der Donau, besonders in den Thalgebieten der Abens, der großen und kleinen Laber, der Aitrach, der Ffar, der Bild, der Rott, des Innes und der Donau selbst betrieben.

Der Zahl und ber Gute nach geringer sind die Pferbe im nördlichen und norböstlichen Theile des Kreises, besonders im bayerischen Walde gegen die böhmische Grenze hin, wo die hohe Lage und die Magerkeit des Bodens deren Zucht durchaus nicht begünstigen.

In ben erstgenannten Gegenden — wo überall der sogenannte Mittels, im Rotthale und um Straubing auch der starke, traftige Bagensschlag gezüchtet wird, — zeichnet sich besonders die um Plattling an der Isar aus und jene um Rotthalmunster und Griesdach im Rotthale, was am besten die große Anzahl von Remonten, welche alljährlich für die bayerische Cavallerie aus diesen Distrikten angekauft werden, sowie die Resultate der Landgestütz-Preisevertheilungen und jener dei Gelegenheit des Central-Landwirthschafts- (Ottober-) Festes beweisen, wo sast immer

bie ersten und meisten Preise nieberbayerischen Concurrenten zuerkannt werben. \*)

Gunstig für die Beförderung der Pferdezucht wirkt auch namentlich ber Berein zur Hebung der Pferdezucht in Niederbayern, welcher bereits über 500 Mitglieder zählt. Seit seinem 2jährigen Bestehen wurden bereits 10 gute veredelte Zuchtstuten-Abkömmlinge von Landgestütsbeschälern von ihm angekauft und unter seine Mitglieder öffentlich verloost. Es wird hier ein doppelter Zweck erreicht, indem sowohl der Züchter durch ben erzielten hohen Verkaufspreis, als auch der Gewinner einer solchen veredelten Stute in der Pferdezucht ausgemuntert wird.

Auch der Pferderennen, deren uralte Heimath vorzugsweise Nieders babern ist, muß noch gedacht werden.

2) Was ben Regierungsbezirk Oberbayern betrifft, so enthält berselbe seines großen Flächeninhaltes wegen ber Zahl nach die meisten Pferde, beren über 113,000 Stücke. Die Pferde des Hochlandes um Tölz, Miesbach, Tegernsee u. s. w. — unter dem Namen oberbayrische Gebirgspierde bekannt, — größtentheils dem starken Wagenschlage angehörend, zählen zu den besten des Landes und werden von Manchen jenen des Rotthales sogar noch vorgezogen. Auch um Wolfratshausen, Murnau, Weilheim, Schongau und gegen Landsberg hin werden theilweise gute und starke Pferde gezogen. Ein guter, mitunter nicht übel gebauter Mittelsschlag sindet sich um Friedberg und Aichach, sodann angrenzend an das Donaumoos, um Rain, Schrobenhausen, Pfassenhosen a/I. und Ingolsstadt. In der Gegend um Moosdurg, Erding, Dorsen und Wasserburg gibt es auch gute und brauchbare Pferde, deren ein großer Theil schon dem starken Wagenschlage angehört.

l

Um Kraiburg, Trosiberg, überhaupt jenseits bes Innes gegen bas öfterreichische Salzkammergut zu und an ber sublichsten Grenze bes ober-

<sup>\*)</sup> Bei bem letten Ottoberfeste zu München i. 3. 1859 erhielten von 81 nieberbaperischen Bewerbern beren 22, b. i. fast 71\*/. Preise, worunter 6, b. i. die Balfte - Dauptpreise.

Ans ben Landgerichten Straubing und Grieblach haben alle, in erfterem 4, in letterem 3 Bewerber Breife erhalten. Aus bem tonigl. Landgerichte Rotthalmunfter, welches allein 10 Bewerber ftellte, waren beren 8 Preifeträger, worunter noch bagu 2 Danptpreife. Uleberhaupt fallen in ben letten 13 Jahren bei bem Oftoberfeste ju Manden burchschnittlich aber 36 Procente ber Bewerber auf Rieberbapern, wovon wieber burchschnittlich 71 Procente Preise erhielten. Beitschrift bes landwirthschlichen Bereins per Januer 1860 G. 88—40.

bayerischen ist der schwere Fracht : oder Fuhrmannsschlag einheimisch. Die kleinen Pferde aus dem Dachauer Moose und Umgegend — bekannt unter dem Namen der Feldmochinger Race — ihrer seltenen Genügsamsteit, ihrer verhältnißmäßig großen Krast und ihrer Ausdauer dis in das hohe Alter dei großentheils staunenswerther Knochenreinheit und manchsachem eblen Typus wegen von Vielen sehr geschätzt, sangen nach und nach an zu verschwinden und von Pferden des kleineren Mittelschlages verdrängt zu werden. —

Auch in Oberbayern hat sich ein Pferbezuchtverein gebilbet, ber in jüngster Zeit sehr an Mitgliedern zunimmt und gegenwärtig beren über 260 zählt. Die Lokalverhältnisse Oberbayerns, bessen großer Umsang und die Berschiedenheit der daselbst einheimischen Pferbeschläge erschweren jedoch das raschere Emporblühen dieses zweckmäßigen Bereines.

Als Boltsbelustigung burfen auch hier in Oberbayern die Rennen,\*) namentlich die auf dem Lande üblichen Heiterrennen nicht mit Stillschweigen übergangen werden, obwohl sie zum Ausschwunge der Pferdezucht etwas beizutragen durchaus nicht geeignet sind.

3) Den brittgrößten Pferbestand mit ungefähr 58000 Stücken besitt Schwaben und Reuburg. Das Unterland unterscheidet sich in der Pferbehaltung hauptsächlich baburch von dem Oberlande, daß dieses die Fohlen seines starken Wagenschlages möglichst rasch veräußert, während das Unterland mit den leichteren Schlägen etwas mehr die Aufzucht betreibt. In den Boralpen der Region der Eggartenwirthschaft wird die Pferbezucht der Zahl nach schwunghaft betrieben und werden vorzüglich die weniger hochstämmigen Landpserbe gehalten, deren Ausdauer in Ertragung von Strapazen vor Allen gerühmt.

<sup>\*)</sup> Die Pferberennen wurden in Babern unter Herzogs Albert III. Regierung eingeführt; da seine Gemahlin Anna von Braunschweig eine Lieblingsbesustigung ihres Baterlandes, das Pferberennen vermiste, so entsprach der Abel und die Städte Baperns der Herzogin Neigung und dem Bunsche ihres Beherrschers und so wurde zum Erstenmale in der Residenzsstadt München während des Jakober-Jahrmarktes im Jahre 1448 ein Pferberennen gegeben. Bald sand auch das baperische Boll Bergnügen an solchen Rennen, sie wurden häusig in verschiedenen Städten gegeben und Kennpferde zu haben, gehörte bald zur kattlichen Auszeichnung reicher Privaten, besonders da solche Pferde nicht nur allein zur Belustigung, sondern auch in Ermanglung der Posten, zur Berbringung eilender Rachrichten und Briefe gebraucht wurden, solglich in bringenden Fällen anstatt der gehenden Boten oder auch der Laufer gute und nützliche Dienste leisteten. Richt nur die Herzoge Christoph und Wolfgang, sondern auch Ritter hielten sich damals Rennrosse.

Leiber herrscht jeboch bort wenig Sinn für eble Zucht und broht bieselbe zu sehr in das Gemeine auszuarten. Bon der süblichen Grenze bis in die Gegend von Memmingen hin sind sie allgemein unter dem Namen: "Allgäuer Pferde" bekannt und befinden sich darunter viele gute Pferde vom Mittelschlage.

Im obern Donauthale bei Dillingen, Lauingen, Gunzburg und Donauwörth, sowie nördlich gegen Octtingen und Nördlingen hin gibt es auch viele kräftige Pferbe vom Mittelschlage, bald etwas größer, bald etwas kleiner, von gebrungenem Körperban und ausbanernd zur Arbeit.

Die Umgegend von Wertingen zieht mehr starken, kräftigen Wagensschlag. Bon eblen Formen mit regelmäßigem leichten Gange sindet man die Pferde um Neuburg in dem sogenannten Donaumoose. Obwohl dem größeren Theile nach vom leichten Neitschlage, klein und sein, gibt es darunter doch viele recht gut gebaute, kräftige und ausdauernde Läufer des Wittelschlages unter dem Namen "Rohrenfelder Pferde" beliebt und vielsältig gesucht.")

:

ŗ

ì

:

ľ

ŀ

In Schwaben und Neuburg hat sich in ben Jahren 1846/47 ber erfte Berein zur Beförderung ber Pferbezucht in Bayern gegründet, welcher burch Benühung flandrischer Mutterstuten die Beschaffung kräftiger Arsbeitspferbe zu erzielen sucht.

4) Die Pf alz besitt ungefähr 31,000 Pferbe und Fohlen. Ihre Pferbezucht ist auch ber Gute nach nicht unbedeutend, wenngleich die ehes mals berühmte Zweidrückerrace durch den Einfall der Franzosen im Jahre 1793 und durch die darnach eingetretenen Kriegsjahre dis auf wenige Spuren gänzlich verschwunden ist. Bedingt durch die Berschiedenheit der drilichen und landwirthschaftlichen Berhältnisse ist die Richtung der pfälzzischen Pferbezucht ebenfalls getheilt, indem der noch immer unter dem Namen der Zweidrücker Race repräsentirte leichte Reitschlag sast ganz auf den westlichen, gedirgigen Theil der Pfalz beschränkt ist, im dstlichen ebenen Theile derselben sedoch vorzugsweise der kräftige Wagenschlag und der schwere Zugschlag gezüchtet wird. Bei dem stets fühlbarer hervortretenz den Bedürsnisse nach tüchtigen Arbeitspserden ist die Anzahl der in der Pfalz und zwar auch in den Westrich zu diesem Behuse eingeführten Arbenners

<sup>\*)</sup> Bei bem letten Central-Landwirtbicaftofefte (Oftober 1859) ju Munden concurrirte bas landgericht Renburg a. b. D. mit 8 Pferben, wovon 5 Preife erbieten; barunter 1 hauptpreis.

Pferbe in ben letteren Jahren sehr bebeutend gewesen. Auch lieferte bie Areuzung stämmiger, gut fundamentirter Arbenner-Stuten mit eblen hengssten ein sehr günstiges Resultat, da beren Produkte in der Regel dem kräftigen Mittelschlag zufallen und sowohl als tüchtige Ackerpserbe, als auch für jeden andern Dienst verwendbar, sehr gesucht sind. Die größte Liebe für die Pferdezucht herrscht in den auf der Sickinger-Hohe gelegenen Ortschaften. Daselbst hat sich das alte Züchtungssystem mit verzedelten Pferden des leichten Reitz und des Mittelschlages sest erhalten, weßhalb auch von dorther immer der größere Theil der Cavalerie-Remonsten geliesert wird.\*)

Nach ben in dieser Beziehung gemachten Erhebungen wurden geles gentlich des vorjährigen Pferbeankaufes für ben außerordentlichen Henre bedarf in der Pfalz angekauft 225 Reit= und 252 Zugpferde um die Summe von 136,000 fl., und zwar:

| Cuiraffier = Reitpferbe             |         | 26     |
|-------------------------------------|---------|--------|
| Chevaulegers = und Artisterie = Rei | tpferbe | 199    |
| Artillerie= und Genie = Bugpferbe   | •       | 104    |
| Zugpferbe für ben Train             | •       | 148    |
|                                     | Summa   | 477**) |

Nuch in der Pfalz wurde im Jahre 1856 ein Berein zur Beförderung der Pferdezucht gegründet, welcher bereits über 500 Mitglieder zählt und bezüglich der Bertheilung der Stuten auf das Princip der Berfteigerung, nicht wie in den 3 vorgenannten Kreisen auf jenes der Berloosung gestüht ist. Seinen Bemühungen hauptsächlich ist die immer mehr um sich greisende Errichtung der Fohlengärten zu verdanken. Bei einer Gesammtzahl von weit über 100 bestehen im Canton Grünstadt allein zur Zeit 50 Privattummelplätze von zusammen eirea 60 Morgen und

Summa 24 Stude au 6187 fl.

<sup>\*)</sup> In ber — 17 Bauernhöfe gablenben — Gemeinbe Gerharbsbrunn, wurben im Jahre 1859 allein 14 Pferbe um bie Summe von 3489 fl. verlauft, wormter 12 Stude als Militär-Remonten. In ber benachbarten — 122 Saufer umfaffenben Gemeinbe Martinshöhe wurden in bemselben Jahre an jungen Pferben verlauft:

<sup>1)</sup> für die Remontirung
2) anderwärts
3) geringere Arbeitspferbe
7 , , 891 ,

<sup>\*\*)</sup> Siehe Zeitschrift bes landwirthschaftlichen Bereins in Bapern pro August 1860 S. 348.

von einem Pachtwerthe von 1200 fl. Die Errichtung weiterer und größerer gemeinschaftlicher Tummelpläte soll bereits in sicherer Aussicht stehen.

5) In Mittelfranken ist die Anzahl der Pferde und Fohlen — über 25,000 Stude — noch immer keine unbedeutende. Die Zahl der Stuten ist gegenüber jener der Hengste und Wallachen im Verhältnisse die zweitgrößte aller Kreise. Die Pferde Mittelfrankens, im Allgemeinen von gutem Mittelschlage, gehören zu den besten des ganzen Landes und besitzen mehrentheils Abel, schone Formen und leichten Gang, wenngleich dieselben sich des früheren ausgezeichneten Ruses der berühmten "Ansebacher=Pferde" nicht mehr erfreuen. \*)

,

ŀ

!

ľ

1

Dem bisher vielfältigen Ruine durch frühzeitigen und starken Gebrauch der Fohlen in Ermanglung von Weideplätzen wird durch mehrsseitige Errichtung von gemeinschaftlichen und Privatsohlengärten nunmehr nach Krästen zu steuern gesucht. Besonders anerkennenswerth ist in dieser Beziehung das Bestreben des Städtchens Leutershausen und der Landgerichtsbezirke Erlangen, Uffenheim, Markt Scheinseld und Schwabach, in welch letzterem bereits 4 Tummelplätze eingerichtet sind. Im Landgerichtsbezirke Wassertübingen stehen in der Gegend des Hesselberges in mehreren Gemeinden Fohlengärten in Aussicht.

Sehr gute Pferbe vom Mittelschlage finden sich vor im Bieseths und im Altmühlthale bei Leutershausen, Herrieden, Gunzenhausen, Ohrnbau, Ellingen, Pappenheim, Sichstädt und Beilugries, besonders zeichnen sich die Pferbe um Ellingen durch Abel und guten Gang aus. Auch im Sulzachs und Wörnichthale um Feuchtwangen, Wassertrüdingen und Heidenheim, sowie im Rezatthale und Ansbach, Windsbach und in der Umgegend von Heilsbronn, von Cadolzburg und von Schwabach, wo von den sog. Waldsbauern die Zucht des Wittelschlages sehr schwungvoll betrieben wird, ist dem kgl. Landgestüte ein schönes Feld der Wirksamkeit geboten, da diese

<sup>9)</sup> Die Betheiligung bei bem Oftoberfeste in Münden ift and Mittelfranten ber großen Entfernung wegen selbstverftanblich nur eine geringe. Im Jahre 1859 erhieben aber sammtliche 8 Bewerber, und in ben 12 vorhergehenden Jahren von 6 Bewerbern beren 5 Preise, worunter auch mehrere hanptpreise.

Die Einrichtung von Privatfohlengarten ift in Babern urfpränglich burchaus feine neue, benn schon 1752 wird in ben Goorg, bavarien (pag. 8) beren Einrichtung beschrieben und werben die Roften ju 3 Achsthirn, für ein Fohlen für die Sommerweibe angegeben.

Pferbe viele gute Eigenschaften besitzen, bemnach zur Beredlung mehr geeignet sind, als andere. Nicht minder nimmt die Pferbezucht im Nischgrunde und in jenem der Bibart, der Gollach und der Tauber um Windscheim, Neustadt, Markt Bibart, Uffenheim und Nothenburg von Jahr zu Jahr einen immer sich erhöhenden Aufschwung. Es werden daselbst namentlich um Uffenheim und Nothenburg Pferde von starkem krästigen Wagenschlage gezogen und soll sich dort besonders ein größeres Geschick und mehr Fleiß in der Aufzucht und Fütterung der jungen Pferde kund geben, als anderswo.

Bon nicht geringer Bebentung sind die — jährlich im Jänner und im Februar, in neuester Zeit auch im Oktober stattfindenden — Roßmärkte in Ansbach, auf welchen in den letzten 10 Jahren 9004 Fohlen und Pferde um die Gesammtsumme von 1,036,929 st. 37 kr. verkauft wurden und welche Märkte noch immer in der Zunahme sind.

6) Weniger bebeutend ist die Pferbezucht in Unterfranken, welches zwischen 16,000 und 17,000 Pferbe und Fohlen enthält und im Bergleiche mit den übrigen Kreisen verhältnismäßig den geringsten Stand an Stuten und Fohlen, hingegen weitaus den größten an Wallachen besitzt. Unterfranken, von allen Seiten von Pserbezucht treibenden Ländern umgeben, bezieht nämlich seinen Bedarf größtentheils aus denselben und bildet dather auch mehr oder minder in seinen Pferden eine Musterkarte aller bieser Länder.

Am besten sind die sublichen und südwestlichen Theile, wo die Fohlen und Pferde, wenn auch theilweise aus Württemberg, so doch hauptsachlich vom Ansbacher Markte geholt werden.

In ben nörblichen Gegenden werden dieselben größteutheils von den hessischen Märkten und von dem Buttstädter Markte in Weimar bezogen, welch' letterer jedoch auch immer mehr abnimmt, da die besseren Fohlen schon 1—2 Tage vorher während des Zutriedes ausgekauft werden, und nur der geringere Rest auf den Markt kömmt. Die Bezirke der Rhon und des Spessarts sind zur Pferdezucht sehr geeignet und ist der Sinn dasur in neuerer Zeit daselbst sehr rege geworden, so daß bei entsprechender Unterstützung von Seite des k. Landgestütz lohnende Resultate zu erwarten wären, da die zwei dort errichteten Privat-Beschälplatten viel zu unzureichend sind. Um Aschassender, Schweinfurt, Klingenderg und Miltenderg ist die Berdezucht gleichfalls bereits wieder in Zunahme begriffen,

was auch mit Recht von andern Bezirken Unterfrankens zu hoffen ist, bessen Pferbe größtentheils bem Mittelschlage angehören.

Anch hat Unterfranken seinen Stand an volljährigen Pferben seit 1840 um 23 Procente erhöht, während die allgemeine Durchschnittsziffer ber Bermehrung in ganz Bayern nur 6 und die zweitgrößte — in Mitziesfranken — erst 9,4 Procente beträgt.

7) In bem Regierungsbezirke von Oberpfalz und Regensburg ist die Pferdezucht bei einem Stande von nahezu 16,000 Pferden und Fohlen ebenfalls nur von geringer Erheblickeit, da die örtlichen Berhältenisse, Mangel an Futters und Weideplätzen u. s. w. vielsache Hindernisse bieten. Um Amberg, Sulzbach und Riedenburg, dann in den Landzesticksbezirken von Regensburg und Stadtamhof, insbesondere aber in Pfatter und Umgebung, wo Flächen und Weideplätze vorhanden sind, herrscht doch viel Sinn für Pferdezucht und werden dort viele gute Arsbeitspferde vom Mittelschlage getroffen. In der ehemaligen eigentlichen Oberpfalz, besonders gegen die böhmische Gränze hin, am Regenflusse, und an der Naab ist die Pferdezucht am unbedeutenbsten.

In ber Oberpfalz ift die Zahl ber Hengste jenen ber übrigen Kreise gegenüber verhaltnismäßig eine ungemein große; fast die sechosfache jener von Unterfranten, das fast die gleiche Gesammtanzahl von Pferden, wie Ersteres befint.

8) Am geringsten wird die Pferdezucht in Oberfranten betrieben. Dasselbe ist arm an Pferden und Fohlen, beren Gesammtstand nicht eins mal 6000 Stücke beträgt; bemnach sast nur den veitten Theil eines jeden der beiden nächst vorhergehenden Kreise und nur den zwanzigsten Theil der Pferde Oberbanerns. Die meisten Pferde Oberfrankens sind vom leichten Reits oder vom Mittelschlage; zugleich start und dauerhaft zur Arbeit und genügsam im Futter. Größtentheils vom Mittelschlage sind die Pferde in dem Mainsund Ihzunde bei Lichtensels, Bamberg, Höchstadt an der Nisch und Unsterneuses, Burgebrach, Forchheim, Bamberg, sowie um Bayrenth, Culmsbach und Mönchberg u. s. w.

In neuerer Zeit gibt sich ein viel regsamerer Sinn für Pferbezucht auch in Oberfranken kund, und wird bas Begehren nach Vermehrung von Beschälstationen mit jedem Jahre baselbst bringlicher."

### S. 75.

### Mindviehzucht im Allgemeinen.

Wie in gang Deutschland, so gestaltete sich auch in Babern bie Entwicklung ber Rindviehzucht. Wie in ben altesten Beiten bes malbreichen Landes mit Eichel= und Büchelmast bas Schwein, so herrschte auf ben ausgebehnten Weideländereien der späteren Zeit Schaf und Pferd vor, — erst die letzten hundert Jahre sehen in Folge des künstlichen Futterdaues und der Einführung der Stallfütterung, welche das Rind besser als alle übrigen Hausthiere vergilt, die Rindvichzucht sich heben, sie zum einträg-lichen Betriebszweig an sich und nicht bloß als nothwendiges Uebel zur Düngererzeugung entwickeln.

Das gilt aber begreislich nur von dem Flachlande oder unserem vielgestaltigen Hügellande nördlich der Alpen, denn in diesen selbst war von jeher von Salzdurg bis Füssen die Rindviehzucht viel höher stehend. Auch kommen ziemlich bald die neuerlich sich immer mehr entwickelnden Centren einer besseren Biehzucht in Mittelfranken, dann im bayerischen Bald, im Steigerwald, an der Glan und am Donnersberg in der Pfalz zum Borschein.

Die zwei Wege bes Fortschrittes zur Bilbung besserer Racen und Thiere überhaupt, die Paarung und bessere Haltung und Fütterung sind in Bayern frühzeitig viel discutirt und in den Kreisen verschieden betreten worden.

Ursprünglich wohl brachten alle einwandernden nomadisirenden deutschen Stämme ihre Rindvichracen mit sich, fanden auch solche schon, von anderen Autochthonen (Celten!), die sie unterjochten, vor. Was sie mitbrachten, ward nach und nach durch die neuen Einstüsse von Klima und Futter verändert, — es bildeten sich neue Stämme und Schläge. Immer aber eristirte in Bayern als Hausthier nur das gemeine Rind, nicht der Büssel oder gar der Ur, obgleich mit dem Ersteren im Salzburgerland von 1730 bis zu Ende des 18. Jahrhunderts Versuche gemacht wurden, und man noch 1817 zur Einführung derselben in Bayern aufforderte.

Auch ber Grunzochse, bos gruniens, Pack, kam in ben jüngsten Jahren als Geschenk an Seine Majestat ben König in zwei weiblichen Exemplaren nach Bayern, ohne baß wegen Mangels bes auf ber Reise zu Grunde gegangenen Stieres ernstliche Züchtungsversuche gemacht werben konnten.

Sobald ber Unterschied ber Schläge im Gebirgslande gegenüber bem Flachlande und die leichte Möglichkeit der Verbesserung derselben mittels Paarung erkannt war, begannen auch diese Kreuzungsversuche wie die Sinführung der Race selbst mit Stammthieren zur Inzucht. Das gewonnene Produkt breitete sich je nach dem Erfolg mehr oder weniger aus,

unterlag wieber ben Einflüssen von Boben und Klima, warb neuerdings ausgefrischt ober gekreuzt, und so bilbeten sich allmälig sogenannte Landschläge, die niemals das Produkt ursprünglicher Inzucht des mit den Bölkerstämmen selbst eingewanderten Viehes, sondern immer öfter ober seltener wiederholter Kreuzungen sind.

Dem feuchten Klima und üppigen Graswuchs wie ber guten Pflege entsbrechend, finden sich im bauerischen Oberlande die schönsten Rindviehschläge ober, wenn man lieber will, auch Racen. Und zwar in zwei Racen, welche sehr genau ben zwei hauptklassen aller mittel = und west= europäischen Rinder entsprechen. Dieg find nämlich zuerft die rothen ober rothweißen und schwarzweißen ober bunten Rinder des mittleren Hochalbenzuges, welche als Berner Oberlander, Simmenthaler, Freiburger, Tiroler und zwar Zillerthaler, Binggauer, endlich Bongauer und zulest Miesbacher mit ben Stämmen zu Gmund, Tegernfee, Aibling und Rosenbeim, bann Reichenhall und bem berchtesgabener Land nach Bayern bereinziehen, in Oftbanern burch Rieberbanern fortsetzen, als Relheimer bie Donau begränzen und in ber Oberpfalz und nach Mittelfranken, ja in ben Obenwald (idmabisch = hallische) ruden, in Beiben, ber norblichen Oberpfalz, bem Boigtlande und einen Theil Sachsens, auch bes Frankens waldes und der Rhon als Oberpfälzer ober Boigtlander erscheinen, und endlich die nordbeutsche Ebene, wie Friesland und Solland erfüllen, selbft bas Meer überschreitenb, nach England tamen und recht eigentlich bie germanische Stammrace genannt zu werben verbienen.

Die Repräsentanten ber zweiten Klasse, aus ber Schweiz als Schwhzer, Montasuner, Borarlberger nach Bayern vordringend, berühren einssärbig, schwarz, grau ober in den Riederungen gelb, niemals bunt! als Allgäuer Bayerns Gränzen, setzen nördlich in einzelne schwäbischelime purger sort, treten in der Pfalz als Glanrace und Donnersberger, in Unterfranten als Scheinselber oder Bauländer, am Obermain und der It als Langheimer, Franken oder Itzründer auf, und sinden ihre größte Berbreitung in Frankreich und Italien, bilden die eigentlich romanische Pauptrace. In Bayern werden sie in ihrer westlichen Ausbehnung von dem Aunstrodukt Mittelfrankens, den Triesdorfern oder Ansbachern, uns terbrochen.

Berfolgen wir nun die einzelnen Schläge und Racen, und zwar vorerft die der bunten Masse.

## a) Die Miesbacher Race.

Bor allen nahm seit sehr alter Zeit jener Schlag ber Miesbacher, auch Miesbacherrace genannt, eine hervorragende Stelle ein. Man hat sich babei vorgestellt, daß dieß ein in sich constant gewordener, zwischen Tölz und Rosenheim, um Tegernsee und Miesbach verbreiteter Biehschlag sei. Die genauere erst neuerlich gepflogene Untersuchung hat jedoch ergeben, daß dieser Viehschlag seit je nur durch die allgemeinen Sparaktere des Rordtiroler Viehes überhaupt seine unterscheidenden Merkmale empfing, weil seit unvordenklichen Zeiten die Viehzüchter in den bezeichneten Landgerichten aus dem benachbarten Tirol (von den Märkten zu Reith, Zell, Wörgel, Jenbach) sich viel Vich kaufen und einführen. Tirol also, und insbesondere das ganze Junthal, Vrirenthal, dann Pinzgau und Vongau sind die Heimathländer dieses Viehschlages, der indessen doch seine Geschichte hat.

Früher, vor noch 30—50 Jahren, waren die Miesbacher Kinder mehr einfärdig, rothbraun, den Zillerthalern Tirols zunächst entsprungen und theilten mit diesen Kurzstämmigkeit, Härte und leichte Mastfähigkeit. Auch das schwarzbraune Innthaler Bieh war beliedt. Bor 30 Jahren ungefähr begann die Borliebe für die größeren, leichtere Knochen und größere Milchergiebigkeit besitzenden Pinzgauer, die mehr hellroth mit weißem Kreuze und Bauche sind. Sie bilden zur Zeit die Grundlage bes ganzen Viehstapels des östlichen Alpenlandes Bayerns und zwar von Tölz angesangen. In neuester Zeit endlich, doch schon seit etwa 10 Jahren, sind durch die Thätigkeit des Wirthes Ober mayer von Smund Simmenthaler Stiere und Kühe, also schweizereien Sr. Königl. Hoheit des Prinzen Karl wirkten in derselben Richtung auf Aenderung des Viehschlages.

Die Thiere bieses Schlages sind jest in der Regel roth mit weißem Streise auf dem Kreuze ("g'stramt"), weiß am Bauche, dem Euter, Mittelsteisch, — mehr weiß gegen Rosenheim und Reichenhall zu, mehr braun nach Tölz und Miesbach zu. Die mehr den Pinzgauer Thpus tragenden Thiere sind seinhäutig, kurz behaart; der Kopf, der schön getragen wird, ist kurz und klein, Stirne breit, Nasenrücken gerade, Hörner kurz, glänzend weißgelblich, mit schwarzen Spiten, Augen groß, Blick sanst, mild, gutmuthig überhaupt. Flotmaul gewöhnlich weiß, auch braun, angenehm roth, groß, ausgeworsen, perlend, Maul nicht groß, Kehlgang breit, Ras

cen und Hals ziemlich start, sehr saltenreich mit großem, herabhängenben Triel; Wiberrist sast etwas höher als das Krenz, Brust breit und voll, gewöldt, daher kleine Hungergrube; solch ein Thier mißt im Umsange, hinter der Schulter 2—2½ baverische Ellen; die Länge eirea 12 Zoll mehr; Kreuz gerade, breit, lang (von einem äußeren Darmbeinwinkel zum andern und von diesem zur Beule des Gesäßbeines 17—18 Zoll), Schweif nicht hoch angeseht (die sogenannten hochschwänzigen nud tieslies genden After mag man nicht gerne), Mittelsleisch (bei den Mehgern Garn genannt) breit und voll, der sogenannte Spiegel (die vom Euter manchs mal dis zum Schwanz aufwärts stehenden seinen Haare), nach welchem mit Rücksichsnahme auf das Futter und die Milchabern die Milchergies bigkeit einer Kuh bewessen wird, ist ziemlich groß.

Euter meistens weiß, sein behaart, sehr faltenreich, nicht berb, schon viereckig, wie man sagt, mit geraben, weit auseinanderstehenden Zigen und gut schließenden, großen Deffnungen; die Milchabern strogend und sichtlich in die Augen fallend.

Stellung gestreckt wie ein Racepferd; Füße kurz, stark, Sprunggelenk stark, gerade; Gang leicht, Schulter und hinterbacken fleischig; Rlauen klein, sehr fest, berb, schwärzlich grau.

Schwere ber Kühe im lebenben Zustande 5 — 9 Zentner; die Thiere brauchen im Ganzen genommen weniger Futter als die übrigen Racen, sind sehr milchreich, gut zu mästen und liesern ein sehr saftiges Fleisch, weswegen sie auch von den Wetzgern gerne gesucht werden.

Die Leberer loben bie Saute, weil biefe fast an allen Theilen von gleicher Dide sein sollen. Die Stiere sind Meiner, aber von gebrungenerem Körperbau, Horner turg, ftumpf, gerabe aufstehend, Naden stärker.

### b) Die Maginer Race.

Den Glanzpunkt ber bayerischen Rindviehzucht im Gebirge mit besonderer Rücksicht auf Rupung der Molkereiprodukte bildet der westliche Alpenstod unseres Oberlandes, begünstigt nicht blos durch frühere Einsicht und Betriebsamkeit seiner Bewohner, sondern auch die Lage und den Futterreichthum der Alpen. Wir geben die Verhältnisse der weltberühmten Rindviehhaltung in diesem Theile Bayerns nach dem sehr umfassenden Berichte des Kreiskomites von Schwaben.

Die Rindvichhaltung mit vorwiegender Rachzucht hat bei dem vorhandenen vorzüglichen Stamme, bei den durch Lage und Alima gebotenen Weideverhält-

nissen, bei ber Billigkeit bes Grundwerthes und ber extensiven Birthichaftsform eine historische Grundlage, und vermag auch bie vollste innere Be
rechtigung auf bem gewählten Standorte für sich in Auspruch zu nehmen.

Auf biefe, fast einzige Nahrungsquelle, richtet ber Laudwirth auch seine volle Aufmerksamkeit; ber aus verschiebenen Entwicklungsperioden bervorgegangene vortreffliche Biehftavel bilbet feinen Stolz und feine Frente, und befrwegen icheut ber Alpbewohner teine Roften, teine Dube, und benütt jede Erfahrung, um sein Bieb zu veredeln, und ben Biebstand auf naturgemäßer Grundlage zu erweitern. In bem Stalle bes Großbe guterten, wie bes Golbners, überall zeigen fich schöngeformte Biebftante, beren Ruf bie Grenzen bes beutschen Baterlandes überschritten bat. gumal als bas Alla auer Bieb, unter andere Berhaltniffe bes Gutters und Klimas gebracht, bei fortgesetter Ingucht fast gleichen Nahrungswerth beibehalt Die ursprüngliche alte Allaäuer Race war ebebem viel kleiner, von as brungenem, ftarken Knochenban, weiß ober grau, auch gelb in ber Farte, im Meischaewichte nicht so ergiebig als benachbarte Racen, übertraf iebech an andauernber Milchergiebigfeit vormals ichon alle betannten Stämme, welche Rutungsfähigkeit bis in ein Alter von 16 Rahren und barüber andauerte, so daß eine Ruh mit 8 - 10 Jahren erst in die Epoche der höchsten Rupergiebigkeit trat, eine Periode, in welcher andere Stamme bereits in ber Milchabsonberung zurudgegangen sind.

Mit diesem kleinen Biehstapel gab der Alpbewohner sich nicht zufrieden, er trachtete nach großen ansehnlichen Biehbeständen, und holte solche sich in den benachbarten Thälern von Montason, Prätigau und Graudunden. Diese großen, von Farbe meist braunen, oder braunen und weißen — letztere wurden eine Zeit lang Wode — entsprachen den ansangegehegten Erwartungen nicht ganz, sie waren bei der Geburt äußerst empsindlich, für Krankheiten empfänglicher, als der kräftige, wenn auch kleine Allgäner Schlag, und wurden zu der für den Allgäner nutbringendsen Zeit nicht trächtig.

Diese Ergebnisse führten bas Allgau zur Kreuzung der einheimischen Race mit dem Montasoner oder Schrunzer Stamme, deren Resultate den jetzigen vortrefslichen Viehbestand darstellen, dessen Preiswürdigkeit von 28—40 fl. in der Vorzeit bei gleichem Alter auf 12—15 Louisdorsüch gehoben hat, bei den einjährigen Kälbern von 18—24 fl. auf 6—7 Louisdor, bei zweijährigen Nindern bester Qualität von 40—50 fl. auf 12—18 Louisdor.

Die Allgäuer Race in ihrer jetigen conftatirten Geftaltung daralterifit

sich burch einen mittelgroßen, gebrungenen, ebenmäßigen Körperbau, burch eine weiße, gelbliche, dachsgraue oder graue, auch schwarzbraune Farbe der Haare mit weißgrauer Einfassung des Flohmaules, einen hellen Streisen über den Rücken, durch hellen ins gelbliche spielenden Haarbüschel in den Ohren und die rothgelben Haarwirbel zwischen den Hörnern.

Die Thiere dieses Schlages sind gutmuthig, außerordentlich milchreich, und gewöhnen sich, in andere Lokalitäten transferirt, leicht an veränderte Fütterungsweise, sind genügsam im Futter, besiden große Brauchbarkeit zum Zuge, und finden sich am meisten in den Landgerichten Sonthosen, Im-menstadt, Weiler, Obergünzburg, Kempten, Oberdorf und Füssen.

Der Biehstand hat seit einem Bierteljahrhundert fast um 25 % quantitativ zugenommen, und da die quantitative Bermehrung der Biehsbestände als ein für sich bestehender Zweck nicht gedacht werden kann, solche vielmehr als eine Folge der Entwicklung der Landwirthschaft überhaupt erscheint, bei gleichbleibender Futterproduktion aber eine qualitative Försberung der Biehhaltung nicht durch eine Bermehrung, sondern nur durch eine Berminderung der Anzahl der Thiere erreicht werden kann, indem sie in einer reichlichen Ernährung ihren Ansang nehmen muß, so bedarf es im Hinblick auf den Höhepunkt, welchen die hiesige Biehzucht erklommen hat, über den erweiterten Umfang des Futterlandes und die eingetretene intensivere Benützung des Bodens zum Zwecke gesteigerten Futterertrages wohl keines weiteren zissermäßigen Nachweises.

Der Bewohner bes Alpenlandes verwendet all sein Besithum zur Futterproduktion; die Anhöhen mit den in Mitte liegenden Thälern, die Ebenen auf niederen Gebirgen sind zum Futterertrag für den Winter bestimmt, die Gebirge soweit, als denselben Erträgnisse abgenommen werden können, mit Viehweiden und Alpen bestellt. Die Gewinnung und Einheimssung des Heues und Grummets ist daher das wichtigste und angelegenste Geschäft, und was im Getreibelande die Ernte ist, ist im Algan der Heuet.

Das gemähte Gras wird, wenn man guten Wetters für ben kommenden Tag nicht ganz versichert zu sein glaubt, keine Nacht auf bem Boben liegen gelassen, sondern jeden Abend auf sogenannte Heuzähne gehängt, auf denen es auch bei anhaltendem Regenwetter nicht verdirbt; zur Gewinnung der benöthigten Winterfütterung werden grasreiche Pläte, die vermöge ihrer hohen und steilen Lage dem Bieh als Weide nicht zugängelich sind, mit sogenannten Steigeisen abgemäht, und das Heu im Sommer aus Schlitten thalab gezogen.

Die Einstellung zur Stallfütterung beginnt in der Regel Mitte Oftsber, um welche Zeit sämmtliche Kühe mit dem Kalbe trächtig geben, und im November, dis längstens Dezember talben, aus welcher auf die Erfahrung sich basirenden Einrichtung der Bortheil erwächst, daß diese sogenannten frühen Kühe den ganzen Winter über die meiste Milch liesen, welche Milchproduktivität dis zu jener Zeit ungeschmälert anhält, in welcher die nahrhafte Alpenweide wieder ihren Anfang nimmt.

Die gefallenen Kälber werben um biese Zeit rasch verkauft, weil sie täglich zur Aufzucht um 24—30 Kreuzer Milch bebürfen, wegen ber Wohlseilheit bes Kalbsteisches aber an Fleischgewicht um 12 Kreuzer täglich kaum zunehmen.

Bei spätem Eintritte bes Frühjahres, wenn die Alpenfahrt sich werzögert und Mangel an Futter sich fühlbar zu machen anhebt, treibt der Allgäuer sein Bieh auf die um diese Zeit, Anfangs Mai, schon grünen Aenger und Wiesen, was er in seiner Sprache "Frähen" nennt, und erzielt selbst wo das Frähen bis Eude Mai andauert, noch eine ergiebige heurente, weil er nach dem Frähen sogleich mit Dünger und Gülle dem Graswuchse förbernd zu Hilfe kommt.

Die Alpen unterscheiben sich in Galt und in Sennalpen; in erstere, in höheren Lagen gelegene, treibt man erst Mitte Juni das junge, nicht trächtige, zur Nachzucht bestimmte Bieh ein, das sich nunmehr bis zur Heimfahrt selbst überlassen bleibt.

Bei bieser Einrichtung tritt ber Mißstand hervor, daß das Jungvich, welches in warmen Ställen aufgezogen wurde, mit einem Male der hite und dem Ungezieser, der Kälte und dem Regen, und zuweilen selbst Schnetzgestöber ausgesetzt ist, ein Uebelstand, welchem durch Errichtung von Galt-hütten zum Schutze des Viehes mit Leichtigkeit abzuhelsen wäre.

Zu Anfang bieses Jahrhunderts, als die Käserei noch wenig und nur vereinzelt, und da fast geheimnisvoll betrieben wurde, galt als Haupt-zweck in der Rindviehhaltung die Nachzucht; damals hielt man gegen jest wenig Kühe, stellte dagegen vorzugsweise Jungvieh auf, besonders kastrickt Stierkälber, welche 1—2jährig einen gesuchten Artikel bildeten, und einen lohnenden Absat nach Throl und Italien sanden, woher der Rame "welsche Stiere" sich ableitet.

Dieser Justand behauptete sich bis zu Ansang der 1830er Jahre, welche eine wesentliche Aenderung in dem bisher üblichen Wirthschaftsbetriebe hervorriesen. Mit ber Erweiterung ber Berkehrsmittel, welche zum raschen Absate ber Biehprodutte Gelegenheit boten, veränderte sich die bisherige Richtung in der Biehhaltung, die Käsefabrikation kam in Aufnahme.

In Markten und Dörfern erstanden Schweizereien, an welche bie Biehhalter aus Nah und Fern täglich ihre Milch gegen vertragsmäßig bestimmte Preise ablieferten, und von benen einzelne einen Geschäftsums fang einnahmen, welcher ihnen die Aufstellung un Reisenden zur Besorzung neuer Bestellungen und zum Inkasso nothwendig machte.

In bieser Phase ber Entwicklungszustände bes Gebirgslandes zielte bas Bestreben der Landwirthe vorherrschend darauf ab, viel Milch zu prosuziren, und die nächste Erscheinung dieser wirthschaftlichen Umwälzung zeigte sich darin, daß die Nachzucht in den Hintergrund trat, die Bermehrung des Milchviehes Hauptziel der allgemeinen Bestrebungen wurde, und daß die Galtalpen, die aus Mangel an Jungvieh nicht mehr beschlasgen werden konnten, in Senn-Alpen sich verwandelten.

Selbst die wenigen noch vorhandenen Galtalpen werden nicht mehr alle beschlagen, da der Landwirth sein mit vieler Sorgsalt in warmen Stallungen herangezogenes Jungvieh den Gefahren der Galtalpe nicht aussehen will, weßhalb er es in seine Biehweide, kleine oder größere in der Nähe der Wohnungen angebrachte Weideplätze eintreibt, oder dasselbe mit den Kühen auf die Sennalpe sührt, und mit diesen seben Abend in die Sennhütte zurückbringt.

So kam es, daß diese aus Mangel an Jungvieh leer gewordenen Galtalpen mit Schafen meistens aus dem Württembergischen beschlagen werden, wobei für die Sommerweide eines großen Schases 40 — 48 kr. bezahlt werden.

Bezüglich ber Aufstellung ber jährlich fallenben Kälber zur Nachzucht kann man annehmen, daß eiren 15 % aufgezogen werben, während 10 % selbst consumirt und 75 % als Kalbsteisch ausgeführt werben. Das jehige Berhältniß ber Biehbestände zu einander läßt sich ungefähr so darstellen, daß auf 55 Kühe ein Zuchtstier, dann auf 6 Kühe ein Jungzrind und ein Kalb kommen. Diejenigen Landwirthe, welche die Nachzucht trot dem lockenden Gewinne aus der Milch nicht ganz aufgegeben haben, wählen zur Aufzucht die Abkömmlinge der schönsten und besten Racethiere aus, die 3 — 4 Wochen an den Kühen saugen und dann bis zum Bezginne des Alptriedes mit gutem natürlichen Futter gefüttert werden.

Bei ben weiblichen Thieren wird barauf hingestrebt, in ben 2 — 3

ersten Lebensjahren eine recht gute Ausbildung bes Körpers zu erzielen, bamit sie ein starkes, gutes Milchvieh werben, und bieselben kommen vor ber Zeit nicht zum Stiere.

Eine andere Art der Aufzucht erhalten die sogenannten Schottenkalber, welche mit auf die Sennalpen genommen und hier in Fülle mit Schotten und Molten genährt werden, wodurch sie ein üppiges Bachsthum und enormes Gewicht annehmen.

Diese Kalber bleiben gewöhnlich 3 Monate auf ben Alpen und werben meistens an Metger zum Schlachten abgegeben.

Wie erwähnt, kommt bei Weitem ber größere Theil ber Kalber als Fleischwaare in den Handel, der, seitbem die Eisenbahn die Thäler der Alpen durchzicht, einen ungemein großen Aufschwung erhielt und zu einem neuen Erwerbszweig geworden ist.

Mit biesem Geschäfte besassen sich Wirthe, Bauern zc., die von Haus zu Haus gehen, die Kälber aufkausen, und diese an einen bestimmten Ort, wo öfters 30 — 50 Stud zusammengebracht und gestochen werben, bestellen.

Nachbem bas Blut burch einen Stich an ber Kehle entleert ist, werben bie Eingeweibe mit Ausnahme ber Nieren und Leber herausgenommen, ber Darmkanal gereinigt, und als sogenannte Kälberkränzle zum Genusse verskauft; die mit ihrem Juhalte getrockneten Labmägen zur Käserei zurückbehalten. Die Leber sammt den Brustorganen wird beim Körper im Felle belassen, welch letzteres gleichsam zur Emballage des Fleisches dient.

Die geschlachteten Kälber muffen gut auskuhlen, weil sie sonst bei gelinder Witterung auf dem Transporte verderben; im Winter bei strenger Kälte läßt man sie fest gefrieren, wodurch sie sich wochenlang ganz gut erhalten, und wodurch das Fett eine schöne weiße Farbe gewinnt. In diesem Zustande kommen die Kälber als eine Handelswaare auf die Wärtte der größeren Städte, München, Augsdurg, Kürnberg, Regensburg, woselbst sie noch wochenlange in Eiskellern aufbewahrt werden können.

Die Sennalpen sind besser bestellt, zugänglicher gelegen, und es befinden sich auf jeder berselben 1 oder 2 Sennhälter mit geräumigen Stallungen, Sennkuche, Kellern für Kase und eine Wohnung für die Senner.

Aus der gewonnenen Milch werden burchgängig fette Kase, Emmenthaler, auch Backsteine, gemacht, die Schotten zur Mast der auf jeder Alpe gehaltenen Schweine verwendet, oder es werden die Schotten an die 1

ı

1

t

i

ı

!

zur Nachzucht aufgestellten Kälber verfüttert, ober auch zu Zieger verwendet, ber gesalzen, in hölzernen Gesäßen sestgestampst, verkauft ober zum Selbstgesbrauch für den Winter ausbewahrt wird. Bormals war es üblich, aus den Wolken noch Milchzucker "Siep" abzusieden, welch' weiterer Zweig der technisschen Wilchverwerthung auf Grund des geringen Werthes des Fabrikats und der durch die gestiegenen Holzpreise erhöhten Herstellungskosten aber bald sich verloren hat. Der von der Abendmilch abgenommene Rahm kömmt mit dem sogen. Bordruche zur Berbutterung, welch letzterer vor einem Dezennium noch nicht ausgeschieden, sondern mit den Wolken zur Bersütterung verwendet wurde. Diese sorgfältige Ausnühung der Wilch nach ihren Bestandtheilen bezeichnet einen wirthschaftlichen Fortschritt, der in dem jährlichen Ertrage von mehreren 100 Pfunden Butter in der einzelnen Wirthschaft sich ausspricht.

Dieses das Alpenleben bis zum Herbste. Wie man zur Alpfahrt sich freute, das Bieh mit großen Glocken an schön gestickten lebernen Riemen eiligen Schrittes bahinschritt, so ist auch der Abzug aus den Alpen ein Festtag; Sennen, die kein Bich verloren, — die beste Kuh der Alpen, die den meisten Ertrag geliefert, ziehen mit Blumenkränzen geziert fröhlich der Heimath zu.

In welch' bedeutendem Umfange auch seit einem halben Jahrhundert das der Futterproduktion zugewiesene Areal sich erweiterte, und wie sehr auch die Bermehrung der Biehbestände zugenommen hat, so ist in gleichem Maße die Beredlung des vorhandenen Viehstammes zu einer Constanz in der Race gediehen, welche eine allgemeine Nachfrage aus der weitesten Ferne nach demselben wach rief und wach halt und Wohlstand in die Ganen dieses Alpendezirkes getragen hat.

Die Steigerung der Erträgnisse aus ber Biehhaltung gibt die beste Belohnung für die aus Sachtenntniß entsprungenen und mit andauernbem Ruthe angestrebte Erreichung dieses Zielpunktes.

Rach einem Alpbuche aus bem Jahre 1809 bezisserten sich bie Ginnahmen aus einer mit 50 Ruben und 13 Weisen beschlagenen Alpe für bie Dauer ber Alpzeit auf

und ber Reinertrag per Ruh auf 5 fl. 24 fr. Die nemliche Alpe war 1858 mit 52 Ruben und 4 Geisen besetzt, und das Erträgniß bestand

außer ber gleichzeitigen Mastung von 6 Schweinen, wie bieß 1809 ber Kall war, in

64 Etr. Rase à 29% fl., 81 " Butter à 45 fl.,

somit ber Neinertrag nach Abzug ber Kosten per Kuh in 7 fl., wobei jedoch berücksichtigt werben muß, daß jetzt weit haltbarere Kase als vorbem bereitet werben.

So sehr es bem Allgäuer im Allgemeinen gelungen ist, burch Kreuzung mit bem frästigeren und größeren Gebirgsviehe Throls die seinem
kleineren und schwächer gebauten Biehstamme sehlenden, in ihm vermisten
Eigenschaften auf diesen überzutragen, und so sehr das Streben nach
Züchtung einer constanten Viehrace, welche unter seinen Verhältnissen die
wichtigste Eigenschaft der höchstmöglichen Milchergiedigkeit in größter Ansbildung besitzt, von dem glücklichsten Erfolge gekrönt war, in eben demselben Maße ist die Bestredung eine allgemeine geworden, die seit mehr
als einem halben Jahrhundert mit Ausdauer angestrebten und glücklich
errungenen Resultate in der Viehhaltung sich zu erhalten.

Als Mittel zur Sicherung bieses wünschenswerthen Zustandes steht die sorgfältigste Auswahl ber zur Nachzucht bestimmten Bullen in erster Reihe, von denen eine genügende Anzahl ausgezeichneter Nace aufgestellt ist, so daß im Interesse des Züchtungsgeschäftes auf einen Zuchtbullen wohl nirgends über 70 saselbare Kühe treffen.

Die Bortheile bieser an die strengsten Anforderungen geknüpften, von Sachverständigen und mit den Zuständen und Wünschen der Bezirke vertrauten Landwirthen geleiteten Auswahl von Zuchtstieren sind bereits in das allgemeine Bewußtsein der landwirthschaftlichen Bevölkerung übergegangen, und daß man den Werth dieser tief in den Bolkswohlstand eingreisenden, auf dem Berordnungswege in der wünschenswerthesten Weise zu allgemeiner Durchführung gedrachten Maßregel allenthalben in seinem ganzen Umfange erkannt hat, dafür spricht die Thatsache, daß man von der Benühung von Zuchtbullen mittlerer Qualität bereits vollständig von selbst abgegangen ist, das Berlangen nach Aufstellung von Originalthieren auf das Ledhafteste hervortrat und im eigenen Interesse selbst bereits auf eine, die angestredten Erfolge in der zuverlässigsten Weise sichernde, prüsende Auswahl der Faselkühe sich ausgedehnt hat. Dieses Verständniß der Züchtungsprinzipien liesert Bürgschaft sür die gedeihliche Zukunst dieser ausgezeichneten Biehwirthschaft.

#### c) Reffeimer Race.

#### (Rothblaffen, schwäbisch-hällische, falschlich Oberpfalzer genannt.)

,

Bon ben östlichen Alpen Bayerns berab gegen die Donau zu steigt auch bas Gebirgsvieh in die Rieberung, — die Pinggauer Race, welche gang Oberbabern am Inn und an ber Ifar erfillt, burchfest von einzelnen Allgäuer Stämmen, welche burch größere Gutsbefiger hieber importirt wurden. Bielfach findet fich auch bas Kreuzungsprodukt beiber, ein zumeift migrathenes, schlecht aussehenbes Rind, welches in ben Mooren Oberbayerns und auf ben bie Mar umgebenben Saiben ben bochsten Grab ber Ausartung und Vernachlässigung zeigt. Schon im Gebirge, wo beibe Racen, Miesbacher und Allgäuer aneinander gränzen, im Bezirk ber alten Graffcaft Werbenfels nimmt ber bellgraue ober gang weife Berbenfelfer Schlag eine niebere Stufe ber Bollfommenbeit ein und ber Loisach und ber Mar nach setzen fich biefe Baftarbe fort bis in die Donauniederung. Beffer genährt und werthvoller bleiben bie Bingaguer burch bas gange Rott= und Bilsthal Nieberbayerns, erhalten auch von diesen Thälern ben Ramen eines eigenen Schlages, ber nach Paffau und bem baberischen Walb, überhaupt gegen Oberösterreich zu an bie weißen steverischen Schläge ber Mürzihaler gränzt und Vieles burch Kreuzungen ba und bort von ibm annimmt. Aber biese bis in die Donauniederung steigenden Rotts thaler ober Bilathaler, wie bie Blendlinge ber Miesbach = Allgäuer und Erstere selbst im Isarthal ftogen endlich in ber Donaunieberung selbst, gunächst aber um Abensberg und Kelheim an eine neue Form von Rinbern, welche ber Farbe nach zwar ber bunten Rlasse überhaupt angebort, aber durch das Schwarzbraune, welches baufig das Roth verdunkelt, burch die größere Beweglichkeit, die leichteren Knochen, die größere Genügsamkeit an die einfärdige schwarze Klasse erinnert, vielleicht also wohl burch sehr alte Kreuzung ober noch mahrscheinlicher burch bie lokalen, Alimatischen und Bobenverbaltnisse seinen Charafter erhalten bat. Relheimer ober Rothblaffen find nemlich vorzugeweise Bergvich, fie find bie Race bes frankischen Jura von Gichftabt an bis weit in bie Oberpfalz, bis gegen Gulzbach, ja Auerbach hin, zieren bie Rurnberger Biehmärkte noch, unterlagen zwar ben Ansbach : Triesborfern, wozu fie bie Unterlage zur Beredlung gaben, tauchen aber rein wieber an ber Besigrenze Mittelfrankens gegen Schwaben und auch ben Obenwald zu wieber auf.

Sie find eine ber altesten beutschen Rindviehracen und bilben neben

ben aber erweisbar erst viel später eingeführten Zillerthalern ober Tyrolern ber Oberpfalz, bem einfärbig rothen Boigtlander Schlag, das eigentliche Bergwich Mittel-Deutschlands, das in den Resten seiner alten Herkynien, im Obenwald und Spessart, der Rhon und dem Thüringerwald den Grund-typus liefert.

Die Rothblassen, gut gehalten, sind das Langhorn Deutschlands ober, besser gesagt, das englische Langhorn ist Descendent des deutschen Rothblassen. Die Rothblassen sind die einzigen Angehörigen der bunten Rindviehklasse, welche die Kreuzung mit den Allgäuern, Abkömmlingen der einfärdigen Rlasse, gut vertragen, wahrscheinlich, weil schon ursprüngslich durch Mischung mit ihnen entstanden. Mittelfranken weiß nicht genug diese Race seines Jurazuges zu loben und namentlich die Beredlungsanstalten derselben mit Allgäuern und Schwehern auf den großen ehemalig Leuchtenbergischen Gütern und insbesondere jenen des so verdienstvollen Grafen v. Pappenheim im Eichstädtischen.

Es ift überhaupt hier anzuführen nöthig, daß wie wohl auch in alter Reit burch Rlosterökonomieen und große Grundherrschaften, so auch jest noch überall einzelne Centren, gleichsam Pflanzschulen zur Rindviehveredlung auch auf bem Wege ber Bagrung sich finden. Go bier also um Bappenheim. Go früher in Ellingen, wo ber verlebte Keldmarichall v. Brebe schon seit 1817 die Schwyker, später auch Allgäuer Race einzuführen bemubt war. Co zu Neubect, wo Arhr. v. Gaisberg bie Simmenthaler Hohenheims zuchtet und namentlich in ber Oberpfalz, wo zunächst jeboch nur für die einheimischen Schläge ober Racen eigene Züchtungeställe bestehen, wie bei Reuffer im Donauthal, bei Samminger au Mutofen, bei Bar. v. Reipenftein zu Reuth, Minerow zu Erbenborf. Aehnlich ist es mit ben Fohlenhöfen in Oberbayern, die mit Schwopker Stieren guchten, mit Schleißheim und Beihenftephan, mit Chersberg, wo ein Stapel von trefflichen Montafunern fteht, mit Raltenbrunn und Smund am Tegernsee, wo Berner Simmenthaler aufgestellt sind und zahllosen anderen Dekonomieen, die wir wegen Mangel an Raum nicht aufführen konnen.

Die Rothblässen gränzen nörblich und westlich an die Triesdorfs-Ansbacher, östlich an die Oberpfälzer und selbst Waldler an. An solchen Gränzen sind begreislich die Blendlinge zahlreich. Mit sehr viel Erfolg werden nun die Nothblässen mit den Ansbachern um Hersbruck und Lans, also im Pegnisthal, das sich hier durch Hopfendau und gute Wistpssege und sonstigen trefslichen Betrieb auszeichnet, gekreuzt, so daß hier ein neuer Schlag von schönen Rothtigern sich zu bilden beginnt, der indessen in der Hauptsache nur zur Ansbacher Race werden kann, die ja ursprüngslich so entstanden ist, wohl aber durch den Ort und die Psiege einen bessonderen Typus bilden kann.

Die Rothblassen ber Oberpfalz find milchergiebiger als die Boigts länder und die Ochsen sind selbst noch rascher in der Bewegung, masten sich aber doch nicht so leicht, wie jene.

Ì

ţ

1

1

#### d) Der Balbler Sollag.

(Paffaner, Mürzthaler, Oberöfterreicher, Chamauer.)

Es ist ein gutes Zeichen für die bayerische Landwirthschaft, daß sie da und bort Jungvieh vom Auslande kauft, großzieht, benützt, dann mästet und wieder verkauft. Diese Art Thierproduktion geschicht besonders mit Ochsen und wenn sie diese gemästet außer Land gibt, so ist zuwerzlässig dieß ein Zeichen sehr guter landwirthschaftlicher Zustände, weil auf reichlich Futter, also auch Dünger deutend.

In Stepermark ist bekanntlich seit sehr alter Zeit bas ungarische Rind, ber grauen slavischen Klasse angehörend, zur Mürzthaler Race ums gewandelt und in verschiedenen gelben und weißen Schlägen durch Obersösterreich verbreitet. Bon da kommen solche weiße Schläge der Mürzthaler Race häusig nach Bayern, zumeist als junge Ochsen, werden zum Zug verwendet, dann gemästet und in die Städte, selbst bis München sehr häusig, zur Schlachtbank geliesert.

Sie kommen in ben bayerischen Walb, wo sie die ächten Walbler, burch große Mastfähigkeit ausgezeichnet, bilben. Aber im nördlichen Theil bes Walbes gegen die Oberpfalz zu tritt ein besonderer Stamm, zum Schlag bereits herangewachsen, unter bem Namen ber Chamauer hinzu, Thiere, welche mehr gelb mit schwarzem Flohmaul ihre Abstammung theilweise von Allgäuern, vielleicht mit Würzthalern gekreuzt, verrathen.

Es sei uns erlaubt, hier eine vielleicht nur lose Conjectur über die Farben der Rinder aufzustellen. Das Rind im wilden ober nur halb-wilden Zustande ist grau, — so in den Steppen Asiens, Rußlands, Gasliziens und Ungarns, — so in den Pampas von Südamerika. Darum scheinen die Mürzthaler grauen, weißen und gelben, ebenso die Schwyger schwarzen, grauen (dachsfardige Allgäuer!) und gelben der Natursarde am nächsten zu stehen. Buntes ist der Natur hier nicht eigen. Die Wischung von schwarzen Stieren mit gelben möchte wohl das rothe Rind und die

Areuzung dieses mit weißen, grauen, gelben, schwarzen die große bunte Alasse, welche namentlich bei den germanischen Bolkern verbreitet ist, erzeugen. Allmälig ist die bunte Alasse so konstant geworden, wie die graue Osteuropa's und die schwarze Westeuropa's.

Die bunte ist aber rothweiß, rothschwarz, schwarzrothweiß 2c. scheckig und getigert.

Die graue Ofteuropa's wirb nur fast schneeweiß und gelb — bie schwarze Westeuropa's wirb kastanienbraun, weichselbraun, bachegrau, gelb.

Zwischen allen breien liegen zwar zahlreiche Ruancen, bie aber alle auf biese 3 vorzüglichsten zurückgeführt werben können.

Die Walbler ber Oberpfalz heißen hier Chamauer und sind in sechs Landgerichten bominirend, bleiben von fahler Farbe und ohne Abzeichen. Ihre Kuhe sind mildreicher, als die übrigen Schläge des Kreises.

#### o) Die Priesborfer Race.

Sehr verschieben nach Zweck und Mittel wird überall im Flachlande bie Rindviehzucht betrieben. Ein meist schlechtgepslegtes Anhängsel der Wirthschaft bes im Flachlande wohnenden Ober = und Niederbanern, dem die Pserdezucht besonders hoch gilt, steigt die Rindviehzucht in Franken, welches statt der Pserde den Ochsen als Zugthier besonders liebt, wieder zu einer besondern Höhe, nicht aber wegen Nugung der Wolkereiprodukte, wie im Gedirge, sondern der Zucht von Zugthieren, von Ochsen wegen, deren Eingewöhnen ins Joch, deren Wast endlich und Verlauf ins Ausland sohnen.

Mittelfranken, in welchem früher ber Blässenschlag ber bunten Hauptklasse vorherrschte, zeichnet sich, vorzüglich im Altmühlgrunde hierin aus und da, wenn auch nicht ber Schlag selbst, so doch die Züchtungsund haltungsverhältnisse für ganz Franken und die Oberpfalz, ja selbst die Pfalz annähernd dieselben sind, so verbreiten wir uns über benselben bes Weiteren.

Die Geschichte ber Entstehung bieser Race (burch ben letten Markgrafen von Ansbach, Karl Friedr. Alexander, der 1748 zu Utrecht stubirte und in Holland auch die Rinderrace kennen lernte) — ist schon in ber zweiten Abtheilung dieser Schrift mitgetheilt worden.

Durch Kreutung von Hollander Stieren mit Berner Kihen entstanben die Triesdorfer, denn auf der Maierei Triesdorf (und zu Colmberg) hatte er sie aufgestellt, — und durch Kreutung dieser Produkte mit der Landrace, dann dieser selbst auch mit Original=Berner= und Hols länder=Stieren entstand der jett so verbreitete Ansbacher Schlag, auch Race genannt, ber nicht allein Constanz erhielt, sonbern sich selbst noch verebelte, so daß zur Zeit nicht selten Auffrischungsversuche als von Rachtheil von der Hand gewiesen werden. Die vorhandene Landrace (gewissermassen der Wildling) gehörte vor der Beredlung, wie schon erwähnt, sast durchwegs dem gemeinsten beutschen Landschlag, dem Blässen an, welcher denn auch noch Wittelfranken östlich als Kelheimer, südlich als Donauschlag und westlich als schwäbischehällischer umgibt. Die "hochsürstlich Ansbachische Landesösonomie" von 1766 zeigt an vielen Stellen, wie klar man die Ausgabe einer besseren Kindvichzucht verstanden hatte. Es geht auch aus vielen Daten hervor, daß man zeitig nur mehr die Berner Race züchtete und mit den Blässen kreuzte, die Holländer aber allmälig außer Acht ließ. Der "Leonberger Schlag", auf der Domaine Colmberg gezüchtet, gehört rein den Bernern an.

Die preußische Regierung fuhr später in bieser Art Rindviehveredlung fort, ließ gleichfalls Originalvieh aus ber Schweiz und aus Holland kommen (1801) und als Bayern die ehemaligen markgräflichen Ansbachischen Lande in Besitz nahm, kamen zeitweise immer neue Bezüge von Originalthieren dazu, wie namentlich 1851.

ľ

!

ľ

Borher waren schon Bersuche mit Kreutung burch Murzthaler (Steiermart) und zwar 1836 auf Anregung bes Landrathes, dann 1838 mit Allgäuern, jedoch mit ungunstigen Resultaten, gemacht worden.

Lettere Versuche mit Allgäuern befriedigten zwar in Bezug auf Milch= nutung und Genügsamkeit. Da aber erstere bei den mittelfränkischen Landwirthen von untergeordneter Bedeutung ist, so konnten beide Eigen= schaften gegenüber den bevorzugten Forderungen von Zugkraft und Mast= fähigkeit nicht auftommen.

Der bebeutenbste Punkt für mittelfränkische Rindviehzucht ist das Altmühlthal.

Es ift anerkannt, daß das Zusammentreffen so vieler günstiger Umsstände, wie guter Boden mit reichlichem Futter, das thätige Mitwirken der auseinanderfolgenden Regierungen und des landwirthschaftlichen Bereins bei großer Borliebe des Bolkes für dergleichen Einwirkungen, diese ersfreulichen Fortschritte in der Rindviehzucht erzeugten. Mittelfranken hat kaum einen anderen Ort, an dem die Rindviehzucht, wie im Altmühlgrunde, die eigentliche Grundlage des landwirthschaftlichen Betriebs und einen großen Bestandtheil des jährlichen Einkommens des Einzelnen, so wie des großen bortigen Wohlstandes im Allgemeinen bildet. Es ist der Stolz

bes Reichen wie Armen, schönes Bieh zu haben, und jeder rechnet es sich zur Ehre an, basselbe gut zu behandeln und zu ernähren. Hier kunnen wir auch besonders erwähnen, daß der Sinn und die Liebe dieser Leute für Rindviehzucht ihnen eine forterbende Geschicklichkeit in der Pstege dieser gehörnten Hausthiere gibt, und es namentlich dem weiblichen Geschlechte, dem Letzere am meisten übergeben sind, zu verdanken ist, daß man don meistens "frommes Bieh" sindet (Burkhardt).

Ein Bulle des Ansbacher Schlages, 24 Jahre alt, mißt auf der Domaine Triesdorf durchschnittlich 5' 9" in der Höhe am Buge oder Borderrifte; 7' 10" in der Länge vom Kopfe bis zum Schweifansate.

Gine Ruh besfelben Schlages:

5' 9" in ber Sohe am Buge ober Vorberrifte;

7' 6" in ber Lange vom Ropfe bis zum Schweife;

7' 11" Umfang in ber Mitte bes Körpers.

Das lebende Gewicht solcher Kuhe betrug im Mittel 14 — 15 bapr. Zentner.

Nur größere Grundbesitzer in diesen Gegenden haben Pferde, bei Kleinbegüterten findet man fast alle Spannbienste durch Welkvieh — Kühe dieses Schlages, verrichtet, was wahrhaft Erstaunen erregend ist, wenn man die oft plumpen und sehr schweren Fuhrgeräthe in Anschlag bringt. Gewiß ist, daß eine Dünger= oder Ernteladung, die von zwei Ansbacher Kühen gezogen wird, von vier Stücken solchen Viehes aus anderen, und fast allen Gegenden unseres Vaterlandes, in keine Bewegung gebracht werden könnte.

Kühe bieses Schlages gaben in jüngster Zeit auf ber Domaine Triesborf 18—20 Maß Milch sehr guter Qualität; einzelne Stücke nach bem Kalben, — und auf längere Zeit — täglich 30—34 Maß.

Es ist eigenthumlich, daß, was die Farbe des Biebes betrifft, gelb allen andern vorgezogen wird, und diese Liebhaberei geht so weit, daß man folches Bieh viel höher bezahlt als Schwarzschecken, die durchaus nicht mehr geliebt werden.

Um aber auch diese Farbe und Race, welche von einer landwirthschaftlichen Versammlung für immerhin vorzüglich erklärt wurde, nicht blos durch Inzucht, sondern auch durch Reinzucht zu erhalten, wird kein Bulle gehalten, der nicht die der Gemeinde beliebte Farbe hat.

Der Reinzucht stellt sich jeboch ein Hinderniß entgegen:

Das schönste Bieh nämlich, bas sich in ber Umgegend, wie z. B. um Leutershausen findet, wird massenhaft ausgekaust; und so die jungen Zuchtsbullen und Kalbinnen in andere Gebietstheile Bayerns, namentlich Obersfranken, Oberpfalz, oder andere beutsche Länder gebracht. Das ist eines Theiles gut, indem der große Berkauf zur Nachzucht anspornt, und anderseits schlecht, da die hohen gebotenen Preise natürlich zum Berkause reizen.

So sehr die größern Gutsbesitzer gegen die friesische Race eingenommen find, so sehr sind sie der Kreutung mit Schweizervich, namentlich Berner Zuchtbullen und den bekannten Simmenthalern geneigt; denn sie erklären regelmäßig, daß es ihnen auf ein paar Maß Milch nicht ankomme, und man nur tüchtiges Zug- und Mastvieh wolle, wozu die Friesen nicht taugten.

Durch die Kreutung sollte auch dem eigentlichen Uebel der Ansbachse Triesdorfer, der Hoch bein igkeit nämlich, abgeholsen und dem Landmann badurch zu seinem Wunsch verholsen werden, da man ja längst weiß, daß namentlich diese Race zur Mast am vorzüglichsten geeignet ist, und Thiere vorzuziehen sind, die starken Kopf, kräftigen Hals, tüchtige Wamme, breite Brust, tonnenförmigen Leib und mäßig dick, kernige, behnbare, nicht zu sest aussliegende Haben.

I

Namentlich sind es bie Zuckerfabriken Sub = wie Nordbeutschlands, bie ben größten Theil ihres Maftviehbebarfs zu unge wöhnlich hohen Preisen von hier fortführen. Ginige Biehhandler verlaffen sogar bie vorzüglichen Gegenden Mittelfrankens gar nicht mehr, und zahlen für halb gemästetes Bieh, was sie früher nicht für ganz gemästetes gaben.

Alle Erfahrungen, die in diefer Hinsicht bis jest gemacht wurden, haben bezeugt, daß das Berhältniß des Rindviehstandes zum Futeterbau in den durch Rindviehzucht ausgezeichneten Bezirken Mittelfrankens nicht nur ganz richtig, sondern auch in vielen Gegenden außerordentlich günftig steht.

Die größtentheils sehr futterreichen Wiesen können im Berhältnisse ihrer Anzahl so angenommen werben, daß auf 60 Morgen Besithum meistens 15 Morgen Wiese und das Uebrige Ackerland treffen. Dazu kommt noch, daß der Bauer dieser Gegenden, der seinen Biehstand vor Allem in ein richtiges Berhältniß mit seinem Futter bringen will, den Aleebau pflezt, und nicht blos Rothlee (trisolium pratonso), soudern auch

bis so werthvolle Esparsette auf bem für sie passenben Boben baut. In einem Theile dieser mittelfränklichen Segenben ist auch der Arautban sehr ausgebehnt, und sogar Hackfrüchte, Kohlrüben oder Bobenkohlraben, Futterrunkeln anstatt der weniger ansglebigeren Kartoffeln werden zur Senige gebaut.

Was das Weiden des Viehes betrifft, so ist zwar gewiß, daß bei der durch Theilung und Kultur immer steigenden Futtermenge, welche Aecker und Wiesen liefern, die Stallfütterung immerhin vorzuziehen ist. Dieselbe ist auch hier so verbreitet, daß in der Regel die Hälste der Landgemeinden das Vieh im Stalle füttert, und erst im Herbste auf abgeräumte Wiesen und Felder treibt. Einige Gemeinden treiben das Jungvieh immer aus Weiden, jedoch nur um es herumtummeln und laufen zu lassen, was einer guten Viehzucht unentbehrlich ist.

Obwohl die Kreis-Biehzüchtungsanstalt Triesborf durch Abgabe junger untadelhafter Bullen und trächtiger Kalbinnen und Kühe sehr viel zur Hebung der Rindviehzucht im Kreise beiträgt, und die abeligen, wie dürgerlichen Gutsbesitzer durch die Erlaubniß, die bessern Zuchtbullen ihrer Güter von den Bauern benützen zu lassen, sich viel Verdienst um die Biehzucht erwerben, so läßt doch das Zuchtbullenwesen noch viel zu wünsschaucht abrig.

Die Uebelstände treten jedoch hie und da zuruck, was namentlich ber Berordnung vom 4. Mai 1857, "die Hebung ber Rindviehzucht betreffend", zu verdanken ist und es ist nur zu wünschen, daß dieselbe mit aller Strenge aufrecht erhalten werde.

Unter den Orten, in welchen sich das schönste Rindvieh findet, sind vor Allen hervorzuheben: Leutershausen bis Colmberg, oder die Gegend der sogenannten Brunft und des Waldes, die Gegend um den Hesselberg, das sogenannte "starke Feld," nebst dem größern Theile der Landgerichte Wasserrübingen und Heibenheim, die Orte Mainheim, Ostheim, Best heim, Gunzenhausen mit seinen ausgezeichneten Altmühlwiesen. Hier sei auch noch des verstorbenen Feldmarschalls Fürsten Wede erwähnt, der durch Haltung eines Schwyzer-Zuchtbullen auf seinem großen Gute, dem Reitderghof, und durch andere uneigennützige Bemühungen dem ganzen Altsmühlgrunde zur Veredlung der Rindviehrace half.

Als Muster einer besseren Biehhaltung werben noch folgende größert Süter genannt: Warberg im Altmublgrunde, Rammersborf, Laufenburg, Rügland, Rosenberg und Sbenhof.

Auf ben Biehmärkten zu Ansbach, namentlich auf ben großen im Januar und Februar findet man Käufer und Händler aus ben verschies benften Gegenden Deutschlaubs.

Eine genaue Angabe bes Berkanfs und Erlöses in ben 10 Jahren von 1849 — 1859 mag die Bebeutung ber zwei größern Märkte Ansbachs erkennen lassen.

Berkauft wurden auf benfelben im Ganzen: 12,362 Stude, erlöst wurde 1,269,347 fl. 9 fr., nämlich:

| 1850       1300       "       "       122,612       "       "       "         1851       1263       "       116,513       "       "       "         1852       952       "       84,209       "       "       "         1853       1091       "       92,199       "       29       "         1854       1208       "       120,180       "       24       "         1855       1126       "       127,184       "       16       "         1856       1299       "       150,727       "       "       "         1857       1261       "       156,559       "       "       "         1858       1528       "       172,350       "       "       " | 18 <del>4</del> 9 | 1329 | Stücke | für | 126,213 ft. |    | fr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|-----|-------------|----|-----|
| 1852     952     "     84,209     —     "       1853     1091     "     92,199     29     "       1854     1208     "     120,180     24     "       1855     1126     "     127,184     16     "       1856     1299     "     150,727     —     "       1857     1261     "     156,559     —     "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1850              | 1300 | n      | "   | 122,612 "   | _  | *   |
| 1853     1091     "     "     92,199     "     29     "       1854     1208     "     120,180     "     24     "       1855     1126     "     127,184     "     16     "       1856     1299     "     150,727     "     "       1857     1261     "     156,559     "     "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1851              | 1263 | *      |     | 116,513 "   | _  |     |
| 1854     1208     "     120,180     24       1855     1126     "     127,184     16       1856     1299     "     150,727     -       1857     1261     "     156,559     -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1852              | 952  |        | #   | 84,209 "    | _  |     |
| 1855     1126     "     "     127,184     "     16 "       1856     1299     "     "     150,727 "     "     "       1857     1261     "     "     156,559 "     "     "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1853              | 1091 | *      | *   | 92,199 "    | 29 | *   |
| 1856 1299 " " 150,727 " — "<br>1857 1261 " " 156,559 " — "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1854</b>       | 1208 | *      |     | 120,180 "   | 24 | ,   |
| 1857 1261 " " 156,559 " — "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1855              | 1126 | ,      | ,,  | 127,184 "   | 16 | "   |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1856              | 1299 | ,,     | "   | 150,727 "   | _  | *   |
| 1858 1528 " " 172,350 " — "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1857              | 1261 |        | "   | 156,559 "   | _  | H   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1858              | 1528 | "      | "   | 172,350 "   | _  | "   |

Summa 12,362 Stude für 1,269,347 ft. 9 fr.

į

į

Beigefügt sei, daß seit einigen Jahren in mehreren Nachbarorten Ansbachs Biehmärkte entstanden sind, die mindestens eine Erweiterung des Ansbacher Marktes nach der Stückzahl verhindert haben. Die Lungenseuche trat in einzelnen Orten hie und da auf. Impfungsversuche wurben jedoch nicht vorgenommen.

### 1) Der Boigtlanber Salag.

## (Oberpfalger, Egerlander, Sechsämter, Weibener, Bergvieß.)

Um bas der Urgebirgsformation angehörige, waldreiche und rauhe Fichtelgebirg, dann den Böhmerwald breitet sich ein dem Aussehen wie der historischen Ueberlieserung nach eigener rother Schlag Rinder aus, der mit Thieren, aus Throl (Zillerthaler) eingeführt, gekreuzt wurde, südlich von Weiden in der Oberpfalz beginnt, und jenseits des Böhmerwaldes sortseht, westlich von den Rothblässen des Jura und den Ausbacher Schecken, nördlich aber erst von den Blendlingen Sachsens und den hellrothen oder gelben Mainländern (franklischer Schlag) begränzt wird. Die nördliche Oberpfalz, die Sechsämter und das Boigtland sind seine Heimath, und Weiden, Erbendorf, Waldsassen, Wunsledel sind seine Mer

tropolen. Riemals sind die Bedürsnisse und Bedingungen so gut berückstigt worden, als dei Einführung der kleinen, färrischen, harten, gewandten Zillerthaler in das rauhe Waldland Oberfrankens und der Oberpfalz. Die Klosterverwaltung Waldsaffen und einzelne größere Guisbesitzer thaten das Weiste hiefür.

Die Farbe bieses Schlages ist bunkelbraunroth, ber Körper mittelgroß, gebrungen und abgerundet, der Kopf kurz, die Stirne, auch des Maul breit, der Triel am Halse stark herabhängend, — der Rücken breit und gerade, die Schwanzwurzel hoch angesetzt, der Schwanz ziemlich lang und dunn, mit starkem Haarbüschel an seinem Ende bewachsen. Die Hörner sind ziemlich lang, aber mäßig stark, am Grunde weiß und an den Spiten schwarz und schön gewunden auswärts stehend, — die Augen groß und munter, — die Nasenlöcher weit offen, — die Beine kurz, kräftig und regelmäßig gestellt.

Dieser Schlag, ber burch Raschheit ber Bewegung und leichte Rassfähigkeit ausgezeichnete Ochsen liesert, und Bieh zum Export nach Rordbeutschland überhaupt, ist in 14 Landgerichte ber nördlichen und östlichen Oberpfalz verbreitet; ebenso in den Sechsämtern Oberfrankens.

#### g) Der frankifde Solag, Baulanber.

(Mat. Scheinfelder, geilbronner, Schweinfurter ic.)

Westlich von Ansbach, gegen Rothenburg, Windsheim, Uffenheim gu nimmt die Borliebe für die Ansbach = Triesborfer Race ab und hier, namentlich gegen ben Steigerwald zu, hat sich ein Schlag entwickelt, ber mur theilweise neu ist, in der Hauptsache aber als frankische Landrace den ganzen Main entlang im oberen Mainthale Langheimer, bann Marunder, endlich Baulander genannt, sich binzieht. Zwar ist erft in neuerer Zeit, wie man berichtet, dieser gelbe Schlag von Heilbronn her, also ber schwis bisch = limburger Schlag, eingeführt worden, und dieß zunächst in der Ge gend von Windsheim, Martt Scheinfelb, Martt Bibart und Uffenheim, aber um Schweinfurt, im Steigerwald und an ber Regnitz wie am Main bis Kulmbach war berfelbe Schlag schon seit uralter Zeit vorhanden, nur aber mit hellrothem Landvieh wechselnd. Es ist nur verändertes Allgauer ober Schwoper Bieb, also Abkömmling ber einfarbigen schwarzen Rafft, burch Rima und Boben in die heutige Form gebracht. Chamauer, Glawich und Donnersberger baben die nächste Verwandtschaft nach Große, Mast fähigkeit, zarter Fleischfaser (große Ochsen von Aleinen Rüben!) mit ihnen.

Auch auf bem Staatsgute Walbbrunn bei Würzburg wurde es ursprünglich gezüchtet und verbreitete sich von da aus, zuerst auch nach Scheinfeld und Markt Bibart, wie angegeben wird. Die ältere Race des Maingebietes soll außer den Allgäuern auch mit ostfriesischem Blute vor Alters gemischt worden sein, worauf allerdings der dunne Hals, lange Kopf, abschüssiges und kantiges Kreuz, seiner Schwanz bei den Kühen deutet.

So weit ist dieß unsere Ansicht von diesen Rindviehschlägen an den Gränzen und im Ochsensurter Gan selbst, aber der Bericht von Untersfranken zerfällt dieses Bieh noch in zwei besondere Schläge, den schweren, erbsengelben Heilbronner Schlag von Rothenburg und Uffenheim, der in dem Ochsensurter Gau und das Wittelmaingebiet hineinreicht, und den Markt-Scheinselber, der mit dem franklischen rothen Landschlag häusig gekreuzt, das neuere gelbe oder hellrothe franklische Bieh bildet, das so häusig auf den Schweinsurter Markt kommt.

Es ist bekannt, daß in früherer Zeit aus dem Maingebiete viel Bieh nach Frankreich verkauft wurde, was durch die Importhemmuisse, welche die französische Regierung setzte, allmälig ganz aufhörte und neuerlich sich nur mehr auf ganz ausgemästetes settes Bieh über Franksurt erstreckt.

Indessen ist aber seit 1850 etwa eine neue viel reichere Absahquelle entstanden, und zwar in die mit bedeutender Industrie und Mastsuter liesernden Absallstoffen gesegneten Provinzen Norddeutschlands, die Provinz Sachsen und die Rübenzuckerindustrie Magdeburgs an der Spike. Die Biehmärkte von Scheinfeld, Aleinlangheim, Reustadt a/S. und indsbesondere von Schweinfurt liesern ein zahlreiches, aus den mittelfränktisches Kindvich züchtenden Gegenden mit Ansbacher Race sehr verstärktes Contingent von halbgemästeten und mageren Ochsen (Gangvieh), von denen nur allein aus Schweinfurt jährlich 5000 Stück exportirt werden sollen.

So benn realisiren sich zur Zeit aus jedem Tausch auf diesen Biehmärkten in der Regel drei neue. Der Bauer verkauft, insbesondere gegen
den Herbst zu am liebsten, ein paar ältere (etwa 6—7jährige) Ochsen
und kaust neue jüngere — etwa 4 jährige — ein. Der Berkäuser dieses
— der ärmere — acquirirt dann nicht selten wieder 2—3jährige —
fogenannte Stiere — begreislich aber längst verschnitten, gewöhnt sie ans
Joch, verrichtet dabei einen Theil seiner dei geringem Grundbesitz nicht
beträchtlichen Arbeit, stellt auch selbst solche zur Zucht auf, was indessen

jeder Biehbesteher hier thut, daher oft mehr Stiere und Ochsen im Stalk stehen, als Melkvieh, um im nächsten Jahre Lohn für Unterricht und Zuwachs bei neuem Tausch zu gewinnen.

Der fran lische Schlag liefert, wie bas Kreis = Comité sagt, Wiere von ftarl mittlerer Größe, ziemlich startem Körperbau und schönem Genmaße.

"Der Kopf ift gut geformt, mittelmäßig groß; die Hörner gut au gesetzt, mittelgroß und etwas aufgeworsen, vom Grunde dis zur Spite weiß, die Spite selbst schwarz; der Hals ist wohl proportionirt und start, hat schönen Triel, die Brust ist breit, steischig und voll; der Rücken gestreckt und gerade, das Kreuz gerade und breit, der Schwanz mäßig hoch angesetzt, am Ende eine schöne Quaste langer, weißer Haare; der Leib gerundet; die Füße von mittlerer Länge mit gerundeten sesten und gerade gestellt. Die Farbe ist hell = und dunkelroth."

Dieser Schlag (Race?) eignet sich vorzüglich zum Zug, zur Mast und Milchproduktion.

Sehr begründet behauptet ein eingehender Bericht des Comite's, daß ber Spessart, Rhon-, Bogelsberger rothe Schlag der eigentlich altsränkische sei, der nur in die Niederungen mit reichlichem Futter gekommen schwerer und größer und durch Kreuzung auch sonst verändert worden sei.

Dieses altfränkische Gebirgsvieh ist eigentlich die germanische Urrace der alten Herkynien, dessen erste Andeutungen schon in Casars gallischen Krieg vorkommen. Es nimmt das ganze mitteldeutsche Wallegebirge vom Rhein bis zu den Sudeten ein.

#### h) Die Glaurace.

Der einfärbigen Klasse europäischer Kinder, zunächst Wötömmlinge ber Schwyzer Race, gehören die in der westlichen Pfalz, im Glambal, gezüchteten Rinder an, worüber Ab. Müller, unser Gewährsmann, in der Zeitschrift des landwirthschaftlichen Vereins sehr gediegene Mittheilungen machte.

Die Glanrace findet sich nicht nur in dem Glanthale und in der nächsten Umgebung vor, sie hat sich seit Langem über einen großen Theil der baperischen Pfalz, sowie der umliegenden Länder verbreitet; es ist sogar nicht selten die Glanrace dei einzelnen Züchtern anderwärts reiner zu sinden, als im Glanthale selbst. Wollte man in der Gegend selbst nach der Glanrace fragen, man würde Wühe haben, sie zu sinden; es gibt wenige Züchter, welche einen Unterschied zwischen der Glan= und Donnersberger Race zu machen verstehen, ober überhaupt von Unterscheis dung der Biehracen etwas wissen! man gibt sehr häusig Bieh für Donsnersberger Bieh aus, weil es aus der Gegend vom Donnersberg kommt, obgleich es reine Glanrace ist, und umgekehrt.

Das benachbarte Fürstenthum Birkenfelb zählt viele Biehmäster, Die ihre Ochsen aus ber Glaurace taufen, und sie, wenigstens früher, nach Frankreich absehen; bort sind sie sehr geschätzt von den Metgern und unster dem Namen Birkenfelder Ochsen bekannt.

Häusig hört man auch von Quirnbacher Ochsen sprechen, ebenfalls Bieh von der Glanrace, das auf den Quirnbacher Biehmärkten gekauft wurde. Endlich liefert die Gegend von Meisenheim (das sogenannte Meisenheimer Amt) vortrefsliches Glanvich, das den Namen Meisenheimer Bieh trägt.

Das Bieh ber Glanrace ist von mittlerer Größe, im Durchschnitt erreichen die Ochsen ein Gewicht von 700 Pfb.; solche von 800 Pfb. sind jeboch nicht selten, einzelne erreichen auch wohl 1000 Pfb.

Die Farbe ist gelb, isabell ins Weiße und ins Hellbraune überspielend; schwarzes Bich kommt keines vor, auch kein scheckiges. Die weiße
gelbe Farbe ist gegenwärtig vorherrschend; früher soll die Farbe dunkler gewesen sein und sich mehr dem Braunen genähert haben. Die weiße Farbe ist augenscheinlich in den letzten 30 Jahren durch Bermischung mit der Donnersberger Race hervorgebracht worden; manche behaupten, die Stallsütterung habe dazu beigetragen, dieselbe zu befördern. Das Streben der Züchter geht dahin, die dunkelgelbe Farbe wieder hervorzurusen, indem man das weiße Bieh für welch hält.

Der Bau des Glauviehes ist mehr geschlossen und gedrungen, als gestreckt; es ist nicht hoch vom Boden, der Knochenbau leicht, die Rippen gewöldt, die Brust weit und tief, der Oberarm kräftig, die Hinterschenkel auf der inneren Seite wohl ausgeschilt. Der Blick ist freundlich und zutraulich, die Haut zurt und geschmeidig, das Haar sein. Die Bewegung im Allgemeinen leicht. Das ganze Aeusere zeigt eine Biehrace an, die gut arbeitet, sich leicht ernährt und auch gutes Weltvieh liefert.

#### i) Die Donnersberger Race.

Roch ein zweiter trefflicher Schlag Rindviehes mit den Hauptorten Dreissen, Rokenhausen, Langweil und Staudenbuhl sindet sich in der Pfalz, bessen Thiere zu Kirchheim vielfach gemästet und nach Mainz und Frankfurt ausgeführt werden.

Die Heimath der Donnersberger Rindvlehrace, sagt Nobel, ift die Gegend rings um den Donnersberg, gleichsam im Zirkel, den der Donnersberg als ein mächtiger Mittelpunkt beherrscht. Hierher, zunächst auf deren Güter, wurde in der Mitte des vorigen Jahrhunderts durch die Fürsten von Nassau-Weildurg schweizerisches Bieh verpstanzt, der gelben Farbe nach zu urtheilen, von der Schwyzer Race, für welche Behauptung sehr viel spricht.

Von dieser fremden Viehhaltung leiten wir die Abstammung dieser Beindviehrace, die sich, was die natürlichste Annahme ist, durch Areuzung mit dem vorhandenen Landschlage vermittelte, ab, und schöpfen den Beweis für diese Abstammung aus dem Munde glaubwürdiger Personen, in deren Familie sich die Erinnerung an diesen Vorgang erhielt, und aus dem öffentlichen Ruse, obwohl wir mit Bedauern zugeden müssen, das Letzterer nur vager Natur ist, was jedoch nicht Wunder nehmen kann, wenn man sich der Gewaltsamkeit erinnert, mit welcher am Ende des verssossen Jahrhunderts das Land und der Grundbesits umgestaltet wurden.

Die Geschichte bieser Abstammung burfte naturlich in ber Beschreibung ber Race nicht übergangen werben, boch legen wir auf diese Abstammung, folche als zweiselhaft angenommen, tein entscheibendes Gewicht, benn die Donnersberger Race selbst ist unseres Dafürhaltens ein spezisisches Produkt bes Donnersberger Landes; ber ausgestreute Same fand einen geeigneten Stanbort, fand alle Berhaltnisse, woburch alle Racen erzogen werben. Er fand Bewohner, bei benen ohne Zweifel auch schon früher die Neigung und die Vorliebe für die Viehzucht, welche jest erblich geworden ist, allgemein war, beren Bestrebungen burch berrliches Wiesenbeu, burch bie Rleefähigkeit bes Bobens, burch Triften und Weiben, aus bem allgemeinen Reichthum bes Bobens von ber Natur aus stegreich unterflüt wurden, denn wie batte sonst in verhaltnikmakia so kurzer Reit ein fo reichhaltiger Schat dieses Biebes entstehen konnen? — bas wir in seiner Heimath heerbenweise erblicken, von dem selbst kleine Bauern, b. b. Leute, bie 15 bis 20 Tagwert Land besitzen, 8 — 10 Stud halten, und bas, was die Hauptsache ist, so sehr Gemeingut des Landes geworden ift, daß auch der arme Mann in der Regel ein schönes Exemplar, wo nicht zwei sein eigen nennt. Betrachten wir ferner, wie biefes Bieh beerbenweise er portirt wird, und wie zahlreiche Verkäufe von jungen Anchtbullen auch auswärts stattfinden, so konnen wir aus ber weiten Berbreitung biefer

Race unmöglich einen Grund finden, beren Bestand anzuzweifeln, sondern nur einen Beweis für die unerschöpfliche Fruchtbarkeit und die auswärts auerkannte Tüchtigkeit berfelben.

ţ

ı

ľ

ľ

ì

Die Donnersberger Race ift gelb von Farbe, schwer von Knochen, bat schmale Oberschenkel, am Leibe auswärtsstebende Borberbeine, der Ruden ist gerab, die Huften sind etwas vorstebend, die Rivven sind flack und ber Bug leer, was man fagt, gegurtet, bagegen find Ruden und Lenden breit, und ber Banft ausgebehnt. Der Sals ift lang, bie Bruft weit, Ropf langlich, ber Schwanz ist turz und breit nach oben, bie Borner find tury und bid, bas haar rauh, bie augersten Gliebmaffen find nicht plump, sonbern augespitt, die gange Gestalt ift lang gezogen, und boch vom Boben; bie gange außere Erscheinung ist nicht leicht gierlich und gerundet, sondern imposant und gewaltig, und geeignet, eine große Meischmasse in sich aufzunehmen und eine große Kraft auszuüben; bag sich ein solcher Körver nicht schnell vollkommen entwickelt, ist natürlich. Die Rinder tommen daher erst im britten Jahre zum Kalben, Ochsen sind por bem fünften Jahre nicht ausgebilbet. Rübe kommen zwischen bem vierten und fünften Jahre zur vollen Ausbildung, und geben bei guter Fütterung 18 bis 20 Liter Wilch per Tag. Rube haben ein Gewicht von 7-8, Ochsen von 10 bis 12 Rentner.

Mit ber Mastung gibt man sich am Donnersberge nicht ab, ba bie Aufzucht von Jungvich bei ber häusigen Nachfrage als einträglicher erstannt ist.

In ber Donnersberger Gegend ist übrigens auch die Glanrace sehr verbreitet, die Rabe beider Gegenden ist die unabweisliche Bermittlerin des gegenseitigen Austausches; außerdem zählt die Glanrace zahlreiche Berehrer, weßhalb man nicht selten in einem Stalle beide Racen nebenzeinander sindet, und die meisten Biehzüchter am Donnersberg beide Racen genau zu unterscheiden wissen; der erste Andlick schou zeigt, daß die Donnersderger Race der direkte Gegensat der Glanrace ist, weßhalb auch die Glanrace wegen ihrer gerühmten Rettigkeit und Zierlichkeit die groben Donnersberger Bullen zur Ausstrischung nicht entbehren kann.

#### k) Acbenfolige.

Alte Racen vergeben, neue bilben fich, manche kommen aus vielfachen Urfachen nicht völlig zu Stande, verschaffen fich keine Anerkennung und

gehen in Bienbeingen zu Grunde. Es ift nothwendig, diefer Meineren, wenig bominirenden und auch weniger charafteifthen Nebenfchläge zu erwähnen.

So ziehen sich die Rott- und Vilsthaler, Abkömmlinge ber Pinzgauer, in die Landgerichte Wolfstein, Grafenau, Wegscheid und Passau 1. und bilben, zusammentreffend mit dem Waldlerschlag, mit den steierischen oder oberösterreichischen Mürzthalern den Bisthumschlag.

Miesbacher, nicht mehr die alten einfärbigen dunkelbraunen, welche im Verschwinden begriffen sind, sondern die weißkreuzigen Pinzgauer werden in die Moore und auf die Haiben des Far- und Amperthales gebracht und degeneriren zum Moossichlag.

Der Donau entlang über Straubing und Deggendorf zieht sich ein sogenannter Landschlag, ber roth wie die Kelheimer, aber meist ohne Blässe ist. Derselbe Donauschlag (Donaustamm hier genannt) zieht sich auch in Schwaben ber Donau entlang, roth, bald mit, bald ohne Blässe, schwerem Kopfe, abschüssigen Krenz; mittelhochstämmig, selbst Klein.

Nörblich ber Allgäuer Alpen an ben Abhängen und im Hügellande gegen die Sbene zu, in der Region der das ganze baverische Oberland umsgürtenden Eggartenwirthschaft, ward das alte, dachsfarbige Allgäuer Rind, wie in allen Sbenen, in die es verbracht wird, allmälig gelb und bildet da einen eigenen Schlag, der wohl mit dem schwäbisch-limpurgischen am nächsten verwandt ist.

Dieser Schlag zeichnet sich so sehr burch Milchergiebigkeit aus, daß er gleich nach dem Algäuer, seiner Stammmutter, kommt und sogar mit ihr im Hügellande in Concurrenz tritt.

Man treuzt biese Thiere gerne mit schwarzen Stieren bes Allgan, ber biese auch mehr ans bem Walserthal ober bem Montasoner Gebiet bezieht, — erzielt burch biese Auffrischung bann bie schönen Thiere, welche auf ben Viehscheiben von ben Italienern im Frühjahre gekauft und im Herbstt abgeholt werben.

Um Dettingen Wallerstein, Nördlingen und im Flußge biete ber Wörnit sindet sich der mit den Ansbachern verwandte Rieserschlag, der sich durch Körpergröße, starken Knochenbau, geraden Rücken, hohe Gliedmassen auszeichnet. Die Farbe ist weiß mit rothen oder rothgelben, selten schwarzen Flecken; die Thiere sind, wie die Ansbacher eben, zum Zug und zur Mast vortrefslich.

Um Banreuth hat man burch Kreuzung mit Ansbacher Stieren

ben ursprünglich heimischen Schlag ber Boigtianber allmälig verwischt und einen neuen Schlag, ben Bapreuther Schlag gebilbet.

Im Ihgrunde (auch bem Baunachgrunde), namentlich in ben nördlicheren vom Main mehr entfernten Theilen, ift bas alte, gelbe Bangheimer Bieh in ausgezeichneter Gute noch theilweise vorhanden und bis Koburg ziehend, — ber Ihgrunder Schlag.

Im Mittelmaingebiet und Ochsenfurter Gau gibt es Kreuzungen von franklischem Landvieh mit Friesen.

Im Bezirk Arnstein in Unterfranken züchtet man eine Bergrace, bie suchs voer bunkelroth ist mit schlankem Hals, bunnen Hornern, hirschartigem Aussehen —, sie scheint mit bem alten rothbraunen Lanbschlag bes Steigerwalbes ibentisch zu sein.

Der Rhonschlag, ber mit Ausnahme von Mellrichstadt, bas frantissiches Bieh züchtet, in ber Rhon gehalten wird, charakterisirt sich burch eine kaum mittlere Größe, burch einen mehr gebrungenen, als gestreckten Körsperbau, burch aufgekrümmte, stark entwickelte Hörner, rothe Farbe ohne Abzeichen. Wan erkennt die Aehnlichkeit beiber Schläge.

1

I

Der Speffartschlag ist klein, seingegliebert, hart und ausbauernb, von rothbrauner Farbe, zuweilen mit weißen Abzeichen, starkem Gehörn. Areuzungs- ober Inzuchtversuche zur Bereblung halten bei bem rauhen Klima und der schwalen Kost nicht nach.

Auch ber Bogelsberger Schlag finbet fich in Unterfranken, im Johgrund und bem Untermaingau nicht selten.

Der Obenwälber Schlag geht bis nach Amorbach und Miltenberg, wo er mit ben heilbronnern burch Kreuzung verebelt wirb.

Auf dem Wege der Paarung Rindvieh und Haudthiere überhaupt zu veredeln wird auch in Bayern mittelst Inzucht und Kreuzung erstredt. Daß die Wiesbacher nur auffrischen, wenn sie Pinzgauer Bullen, oder die Miganer, wenn sie Walserthaler, die Boigtlander, wenn sie Zillerthaler, die Franken und Pfälzer, wenn sie Limpurger oder selbst Allganer auf ihre Glan= und Donnersderger=Race sehen, ist aus einer gründslichen Classissitation der Rinderklassen und Racen Dentschlands klar (siehe die Ratur der Landwirthschaft II. Theil).

Wenn aber Triesborf Friesen und Berner paart, ober Berner mit Rothblassen, ober bas Produkt der Friesen und Berner mit Rothblassen, wenn die Franken und Pfälzer ihre gelben Racen mit den bunten Bernern ober Pinzgauern, die Bahreuther ihre Boigtlander mit Ansbachern, ober

Allgäuer mit Miesbachern paaren würden, so hieße das Krenzen. Den Weg zur Inzucht betraten sehr erfolgreich die Unterfranken necht dem westlichen Theile Oberfrankens, auch Schwaben und die Pfalz. Unterfranken insbesondere schritt auf dem Wege zur Inzucht mit Markt Scheinfelder, Heilbronnern, fränklichen Schlägen (siehe oben bei den Kacen) sehr glücklich vor, obzleich auch Kreuzungen von großen Gutsbesitzern bald mit der einsärbigen Schwyter Rlasse und deren descendenten Schlägen oder Racen (in Dettelbach mit Allgäuern, in Kentweinsdorf mit Schwytern) bald mit den bunten Berner Oberländern versucht wurden. Der Obermainzau, zunächst um Eltmann, wurde durch Markt Scheinfelder Stiere sehr zweckmäßig verbessert. In der Rhön wirken die v. Thüngen'schen Süter als Stämme bildend. Erfolglos wurden Kreuzungen mit Allgäuern, Ansbachern und Schweizern vorgenommen in Gemünden. Ebenso um Aschassen mit Holländern, Ansbachern und Schweizern vorgenommen in Gemünden. Ebenso um Aschassen

Oberbayern benützt Inzucht und Kreuzung je nach Ort und Bebarf, Rieberbayern besgleichen, Oberpfalz ist ber rigiben Inzucht offenbar gleichfalls mit großem Erfolge ergeben, Oberfranken kreuzt am häusigsten und Mittelfranken hält sein gelungenes Kreuzungsprodukt aufrecht. Dieß sind indessen nur die ausgesprochenen Richtungen der Comités in Sachen der Hebung der Rindviehzucht durch Paarung, aber im Einzelnen finden davon in allen Kreisen bei einzelnen Gutsbesitzern viele Ansnahmen statt.

## S. 76. Pflege und Sütterung. Art der Nugung.

Aus diesen Schilberungen der bayerischen Rindviehracen und Schläge geht klar hervor, daß Bayern keinem Lande der Erde an edlen Racen weicht, — daß seine Allgäuer durch Milchreichthum, seine Miesbacher durch Maskfähigkeit, die Rothblässen durch Gewandtheit und Stärke, die Ansbacher durch letztere, Größe und Maskfähigkeit, die Boigtländer durch letztere und Zugkraft mit Gewandtheit, die gelben Franken oder Bauländer durch zartes Fleisch und Maskfähigkeit, die Glan= und Donnersberger durch beide mit Milchergiedigkeit allen Racen der Erde sich gleich stellen. Darum aber skann es auch an den Centren dieser Racen nicht an Futter und Pssege sehlen, weil sie sonst sich nicht so vortheilhaft hätten entwickln Konnen.

In der That wird auch von allen Kreiscomités bestätigt, daß sich die

1

1

ì

į

t

!

İ

ŀ

I

ı

Rindviehzucht in den letzten 25 Jahren bedeutend gehoben habe. Der alle Grundfehler, zwiel Bieh zu halten und es schlecht zu pflegen und zu ernähren, verschwindet immer mehr, und die Pfalz erklärt ausdrücklich, das munmehr der Bauer anfange, auf die Race zu achten und lieber weniger, aber Bollblutthiere zu züchten, — freilich nicht sowohl in der vorderen Pfalz, als in der Glangegend und um den Donnersberg herum.

Und trothem erklärt der Bericht, daß sich der Biehstand der Pfalz in den letten 25 Jahren um z vermehrt — also qualitativ und quantitativ sich verdessert habe, was in den umliegenden Gränzlanden nicht der Fall sei, daher auch das Pfälzer Bieh auf den Biehmärkten vor Allen hervorrage. Nur allein die ausschließliche Milchnutzung in den Städten der vorderen Pfalz, welche nicht auf Race sehen, dann die weniger mit natürlichen Futterstächen ausgestatteten Bezirke, die Benützung der Baldweide daselbst und die Strohfütterung bilden noch manche schwache Seite der Rindwiehzucht in der Pfalz, dagegen freilich auch die massenhaften Rübenpreßlinge in der Nähe der Runkelnzuckersabriken (Friedenau dei Mutterstadt und Waghäusel) und die Rapskuchen, dann die Trebern in den immer mehr zuuehmenden Brauereien, so sehr in die Wagsschale sallen, daß man dei den hohen Heupreisen der Letten Jahre nur 5—6 Pfund Heu per Stück sütterte, den Rest des nöthigen Heuwerthes aber in Surrogaten ohne allen Nachtheil gab

Unterfranken hat in ähnlichen Verhältnissen auch überall sast Stallfütterung und einen regelmäßigen Weibetrieb auf den Wiesen unch der Ohmeternte. Das Berhältnis zwischen Biehhaltung und Futterbau ist mit Ausnahme der Rhon und des Spessarts ein günstiges. Und in der Rhon herrscht auch noch viel Weibetrieb, und zwar in der schlimmsten Form, als Einzelhut, vorzüglich in dem Bezirke Brückenau, weniger um Bischossheim und Weihers. Auch im Sinngrunde herrscht noch viel Weibetrieb und im Spessart noch mehr. Ebenso im Bezirk Orb (Ausenau und Reudors!).

Die subwestlichen Theile Nieberbaperns und ein großer Theil von Oberbapern, namentlich die Moor- und Haibegegenden an der Jar sind noch besonders zurück in der Rindviehzucht. Hier kommt noch öfter die Uebersetung der großen Biehweiden mit magerem, elenden Bieh vor, das beginnende Berhungern im Winter und die äußerste Abmagerung im Frühjahr. Aber auch diese Kehrseite unseres Bildes wird jährlich Keiner, insbesondere in Riederbayern, wo die Einzelhut ganz sehlt (außer auf eingezäunten Tummelplägen arrondirter Güter und hier mit größtem Bortheil!), und

ble Biebweibe nur mehr auf ben Biefen nach ber Ohmeternie unb - auf ben Stoppeln sich vorzüglich findet. Die Herbstweibe nach ber Obmeternte findet aber fabft in ben beften Biehzucht mit Stallfutterung treibenben Rreifen flatt, - nach ber Seuernte ichon auf schlechteren, meift auch einmabbigen Wiefen nicht selten in ber Oberpfalz, wo übrigens im Rorben die größte Ralamität in schrecklicher Ausbehnung, die Einzelhut nämlich, herrscht. "Die Stallfutterung, fagt ber oberpfälzische Bericht, ift, wenn auch bei ben großeren Gutern und in Stabten, wie in bem größten Theil ber Martte, - im Allgemeinen boch nicht eingeführt!" Auch in ben angranzenden Theilen Oberfrankens ist es nicht besser, wo nach bem Berichte des Kreistomité eine im Berhaltniß zur futtererzeugenden Rlache oft weit übertriebene Biebhaltung bei Rleingütlern, hintersaffen, Taglohnern und fleinen Gewerbtreibenden ftatt findet. Nicht felten wird bann zur Gewinnung bes Winterfutters zum Alurfrevel gegriffen und die Balbstreu fturmifc begehrt. Dann auch muß die Einzelhut auf Feld und Wiesenrainen an Wegen u. s. w. helfen! Schon 1812 wurden bieselben Rlagen von Oberfranken erhoben.

In biesen Bezirken ist nur die Aufzucht von Stieren und beren Berkauf mit ober ohne Abrichtung zu Ochsen (siehe oben bei Unterfranken) eine Haupteinnahme des Jahres, und hier wie in Wittels und Unterfranken ken kommt es oft vor, daß mehr Ochsen als Kühe im Stalle eines Kleins gütlers stehen — eben der sehr gut vergoltenen Ochsenzucht halber, die das Wolkereiwesen in den Hintergrund treten läßt.

In bayerischen Oberlande, wo das Mollereiweisen die vorzüglichste Art der Nutung bildet, ist seit je auf die Nace selbst, deren Reinhaltung und auf gute Zucht gesehen worden. Freilich trägt auch Futter und Alima mächtig zur Erhaltung guten Rindviehes überhaupt bei. Im Flack-lande gegen die Donau zu bemeistert die Pferbezucht noch bedeutend die Rindviehzucht, und jene und der Getreibebau lassen sowohl Molkereiwesen, els Züchtung zur Ingkraft und Mast in den Hintergrund treten. Ochsen zum Jug statt der Pferde anzuwenden, blieb für Altbayern noch dis vor eiren 10 Jahren ein schwieriges Problem und ist es theilweise selbst jeht noch. Doch wagte man es schon 1818 von München aus, Ochsen zum Jug zu empfehlen (Wochenbl. IX. p. 248). In Franken und der Oberpsalz, wie in der westlichen Psalz tritt aber die Rindviehzucht und Haltung sür Jugthiere und Mast in den Vordergrund, aber erst seit 100 Jahren auch, und zwar zuerst im Ansbachischen die Sorge sür zute Racen. Bor hun-

bert Jahren nämlich begann die große Thesis von der Stallsütterung, Weschaffung der Weide und Theilung der Gemeindegründe nebst künstlichem Futterbau ins Leben überzutreten und von da an eigentlich dakirt die Revordugung der Rindvichzucht vor Pferdes und Schafzucht.

Und boch sehlt es neben solchen weltberühmten Biehzuchttreisen, wie bem Allgau, Miesbach, Ansbach, Bolkach und Schweinfurt, Weiben, bem Glanthal und bem Donnersberg z. nicht an Gegenden mit dem Weldetrieb iu der alten trostlosen Form und dann noch obendrein durch das Raube des Alima und die Sterilität des Bodens fast gerechtsertigt. So auf Haiden und Mooren Oberbayerns, am frantischen Jura, nördlich vom Eichstädtischen, dann an den südlichen Hängen des Fichtelgebirges und Böhmerwaldes in der nördlichen Oberpfalz.

Auffallend ist die so spät eintretende Richtung für bessere Biehracen in den westlichen Gegenden Mittelfrankens, in den durch künstlichen Futterdau und Wechselwirthschaften ausgezeichneten Gauen von Rothenburg, Uffenheim, dem Ochsenfurter Gau zu, wo, wie es scheint, ähnliche Berzhältnisse wie im fruchtbaren Riederbayern doch nicht ähnliche Folgen gehabt, d. h. die Rindvichzucht zurückgedrängt haben. In diesem Gau nemlich und im mittleren Waingebiet ist reichlich künstlicher Futterbau vorhanden, wird überall Stallsütterung gehalten und ist die Rindviehzucht überhaupt selbst troß der letzten trocknen Jahre in bedeutender Zunahme.

Bollach, Dettelbach, Gerolzhofen, werben befonbers erwähnt.

Auch ist hier wie bort in Mittelfranken bas Erzeugnis von kunstlichem Futter sehr groß —, man benke nur an die rothkleereichen Gesilde an den Boralpen, von Traunstein den Inn entlang dis ins Rotts und Bildthal und an den großen Rothklees und Luzernebau um Ussenheim und Rothenburg. Deßhalb auch, eben dieses Futterreichthums halber, wird in diesen Bezirken, wenn einmal die großen Bortheile der Rindviehzucht erskant sein werden, ein ausgezeichnetes Produkt zum Borschein kommen, ähnlich den Erzeugnissen in dem fruchtbaren Hügelland und den Ebenen Englands. Die immer wachsende Ausfuhr des Biehes, die sich immer mehr belebenden Biehmärkte tragen in ganz Franken schon jeht sehr viel zu diesen Fortschritten bei.

Was die Ausbreitung der Lungenseuche betrifft, so ist fie seiten im ganzen Oberlande, sehr häusig aber im oberbayrischen und auch im niederbayrischen und schwädischen Flachlande bis zur Donan, wird seiten am frünklischen Jura, in der Oberpfalz, der Pfalz, in Oberfranken und Um

terfranken, nicht so sehr gerabe in Wittelfranken. Die Impfung warb bagegen nur in Schwaben und Oberbayern häusig versucht, — oft mit unsicheren Resultaten, in anderen Kreisen nur hie und ba, in Oberfranken gar nicht.

Bon Schwaben wird berichtet, daß bort auch einige Impfungsversucht (burch städt. Thierarzt Abam in Augsburg und Geißler in Neuburg) mit entschieden günstigem Erfolg gemacht worden seien. Dasselbe wird von Oberbavern gesagt.

Die Castration der Kühe hat jüngst nach der Methode von Charlier verbessert öfter Platz gegriffen, insbesondere in der Pfalz, auch in Unterfranken (Weber in Würzburg, Richter in Schweinfurt, Pflug in Weihers) dann in Oberbayern (Hahn in Schleißheim, Nicklas in München) ebenfalls mit noch nicht ganz sicheren Erfolgen. Es wurde inbessen in Bayern schon 1835 die Castration der Kühe als eine ursprünglich amerikanische Operation zum Zweck längerer Milchergiebigkeit empsohlen (Wochenbl. XXV. p. 504).

Einstimmung wird der Nuten der Zuchtbullenvisitation nach der Bersordnung vom 17. Februar 1857 gepriesen und von Ochsensurt angegeben, daß schon vor der Emanation derselben daselbst und in Unterfranken übersdaupt solche Aufs und Nachsicht gepslogen worden sei. Sonst aber hält man zur Angabe sicherer Resultate zumeist die Zeit für noch zu kurz. Oberfranken bezeichnet die Bestimmung, daß auf 100 Kühe nur 1 Stier gehalten werden solle, als am meisten Widerspruch erzeugend.

## §. 77.

#### Schweinezucht.

Wenn man die Ziege den Nachzügler landwirthschaftlicher Thierhaltung genannt hat, so könnte nicht ohne Grund das Schwein als der Borläuser derselben namentlich bei allen germanischen Bölkern genamt werden. Leichte Beweglichkeit dei Aenderungen der Wohnsitze aus Wanderlust oder Kriegsnöthen, leichte Ernährung auf den Zügen im Bald, ja leichte Mast daselbst, endlich besondere Borliebe für diese Art Fleisch, das sich eingesalzen und geräuchert so gut erhält, waren es, die manchen deutschen Stämmen, wie namentlich Sachsen und Friesen, außerordentliche Borliebe für diese Thierzucht einstösten.

Auch Bayern, namentlich Altbayern, und Böhmen gehören hieber. Es muß inbeffen hier noch scharfer als bei ben anberen Sausthieren

bie Zucht von ber Haltung unterschieben werden und wenn es nicht schwer ist, die größte Zahl von Ferkeln für Altbauern nachzuweisen, so wird boch die größere Gewichtsmenge von Schweinesleisch entschieden nicht in den altbaprischen Provinzen oder Schwaben, sondern in Franken, inds besondere in Mittels und Unterfranken, erzeugt.

l

1

ļ

i

ŧ

İ

:

ŧ

ľ

Diesseits ber Donan liebt man es, bas Schwein als Ferkel ober als Läufer zu verzehren und es auf freier Weibe in sehr charakteristischer Race zu erhalten, während jenseits ber Donan die Schweinehaltung wächst und die frankliche Race auftritt.

Obwohl der Schweinebraten mit Sauerkraut diesseits wie jenseits der Donau bei den Bauern immerdar, und auch bei höheren Ständen zeitweise, bei allen Festessen obligat ist, so macht doch die gewöhnliche landswirthschaftliche Ernährung, in alle Schichten der Bevölkerung eingebrungen, den Hauptunterschied in dieser Art Thierhaltung. Der Altbayer, an Mehlspeisen und Butter oder Schmalz mit Vorliebe hängend, ist weniger gesalzenes oder "geselchtes" Fleisch und, wie erwähnt, mehr zartes junges Schweinesseisch, das ihm mit den leicht beweglichen Schweineheerden überall hin leicht folgt.

In Franken und ber Pfalz liebt die landwirthschaftliche Bevölkerung das Räuchersleisch mit viel Speck und zahllose Wurstwarietäten ergötzen für den Winter, gleichsalls geräuchert, sonst aber in besonderen Städten, wie schon in Regensburg und vorzüglich in Nürnberg in enormer Menge die Bevölkerung. Darum prädominirt Schweinezucht süblich der Donau und Schweinehaltung nördlich derselben. Beide sind aber in den letzten Jahren wegen der Einschränkung der Weide zunächst im cisdanubischen Bayern (Riederbayern insbesondere), wegen der Kartosselkrankheit aber im transdanubischen und der Pfalz zurückgegangen.

Die vorzüglichsten Schweineracen, welche in einiger Ausbehnung in Bapern gezüchtet und gehalten werden, sind: 1) die baperische Race, halb schwarz, halb weiß, oder roth und weiß, leichtfüßig, sast hochbeinig mit langem Kopf und breiten hängenden Ohren, dunnem Hals, scharfem gewöldten Ruden, abgeschliffenem Kreuz, enger Brust und schmalen Leib. Die schwarz und weiße Barietät heißt vorzüglich die schwäbische. Diese Race wird durch Schweinetreiber die nach Oberfranken und nach Oesterreich und Württemberg verdracht, als junge Waare zur Aufzucht oder Haltung oder schoon zum Schlachten. 2) Die franklische Race, welche, ganz weiß, selten schwarzgesteckt, dem altsächsischen und friestischen am nächsten steht,

einen mehr geraden und breiten Rucken, herabhängende Ohren, schweren Gang hat und vorzüglich im Stall gemästet wird. 3) Bastarde zwischen biesen Schweinen oder den bayerischen und den englischen Schlägen (Kesex-, Borkshiro-, Yorkshiro) sind nicht selten, nehmen aber, da man die englischen nicht gern reinzüchtet, immer mehr ab. Die reinen englischen Racen sehen zwar leichter äußerlich Fett an, aber für die Sgewohnheiten bes Volkes zu viel und für die Schlächter innerlich zu wenig, sind nicht so fruchtbar, erreichen zwar rasch ihre volke Größe, welche aber dei den meisten Racen zu gering ist und baher das Risico der Auszucht zu häusig wiederkehren macht. 4) Das ungarische und slavische Schwein sind bet sich da und dort in Niederbayern meist als Vastard.

In Ober = und Nieberba pern, welche Kreise nebst Schwaben am meisten Schweinezucht mittels Weibegang betreiben, hat wegen Eine engung, Theilung ober ganzlicher Aufhebung ber Weibenschaften bie Schweine zucht sehr erhebliche Ruckschritte gemacht, wie einstimmig bezeugt wirb.

Hande allgemein zu machen, während sie bei den Milchwirthschaften der Städte schon häusig ist. Allein die gute Milchwerwerthung, die wachsende Rindviedzucht und das häusige Mißrathen der Kartosseln hemmen den Fortschritt bedeutend, nicht minder die zu geringe intensive Stallsütterung in Ober- und Niederbayern überhaupt, denn gerade in diese past die Schweinehaltung sehr gut. In letzter Beziehung hat Schwaden die meisten Fortschritte gemacht, in so sern sich zwar nicht die Zahl aber das Gewicht der Thiere gemehrt hat. In den Sennereien ist der Ankauf baperischer Schweine Behuss der Wastung mit den Wolkereiabsällen sehr häusig.

Die Oberpfalz hält viele Schweine und "wer nur immer eine Kuh hat, hält auch ein Schwein —" sagt der Bericht. Hier, wie im ganzen Königreich, lobt man zwar die Bastarde, mit englischen Racen erzeugt, aber nicht diese selbst, und hofft, bei Bollendung der Ostbahnen auch ins Ausland Schweine verkaufen zu können.

In der Pfalz ist die Schweinezucht wegen Mißrathens der Kartoffeln und hoher Preise derfelben zur Verwendung in Fabriken und zum Export gleichfalls eher zurückgeblieben, als fortgeschritten, obgleich hier nur mehr Stallfütterung der Schweine getrieben wird. Man hält sogenannte Lothringer (Schlappohren) und westphälische (Karpsen); gibt den Ersteren den Vorzug und theilt mit den übrigen Kreisen die Ansicht über ben Werth ber reinen englischen Racen und Bastarbe. Schweinemast ist nicht häusig, boch hofft man in ben Gegenden mit mehr ausgebildeter Milchwirthschaft — in der Gegend am Glan und Donnersberg — bals bige Hebung auch ber Schweinezucht.

Oberfranken ist in der Schweinezucht und Haltung nicht zuruckgegangen und theilt in dieser Beziehung Art der Haltung und Neigung
mit den angränzenden Areisen, von denen Mittel- und Unterfranken
die größte Gewichtsmenge Schweinestelsch erzeugen, was hier, und nicht
die Zahl, entscheidet. Uebrigens zählt letzter Areis auch nach den statistischen Tabellen von 1854 die meisten Schweine, nemlich 114,882, Mittelfranken 70,515, dem nur die Oberpfalz mit 79,915 vorgeht. Zunächst
solgen: Niederbayern mit 66,291, Oberbayern mit 57,464, Psalz mit
41,804, Schwaben mit 34,415, Oberfranken mit 30,530.

I

1

1

ı

t

Obgleich nach Mittelfranken viele Schweine aus Altbayern als Läufer eingetrieben werben (man gablt zu Beißenburg allein 65 Schweinstreiber), fo findet boch in ben Landaerichten Erlangen bei Brand, Efchengu. Oberschellenbach zc., bann Altborf gleichfalls Schweinebandel ins Ausland und in andere Preise mit jungen und alten Schweinen ftatt. Rum eigenen Bebarf wird Schweinezucht und Haltung in besonderer Ausbehnung in ber Begend von Herrieben (awischen Ornbau und Bungenhausen), bann im Gichstädtischen in der Umgegend von Rothenburg getrieben. Hervorge= hoben werben vom Rreistomite Berichte bie Guter Dennenlobe (Frbr. v. Guffinb), Bapvenbeim (bie graff. Befitungen), Buraftall bei Rothenburg (Ropperin), bie ehemals Leuchtenbergischen Guter, bann bie bes Herrn Munch in Rothenburg und Andere, welche nicht blos bie einheimiichen Racen, sondern auch englische rein und in Bastarben, lettere mit Rufriedenheit, guchten. Die Schweinelrantheit (Milgbranbrothlauf) richtet hier oft großen Schaben an. Auch bier wirtten üble Ginfluffe auf die Ausbreitung ber Schweinezucht, aber gerabe bie besten viehzuchtenben Distritte im Altmubl: und Taubergrund, bei Markt Scheinfeld und im Schwarzen: bergischen wirtten erfolgreich bagegen und heben wieder diesen Betriebszweig.

Gleiche Ralamitat, die Rattoffeltrankheit nämlich, hatte auch in Unsterfranken, das die meisten Schweine und zwar in Haltung bei Stallsfütterung zumeist besitht, die gleiche Folge.

Bon 4 — 500 Studen in vielen Gemeinden war die Zahl der Schweine auf 50 — 60 herabgekommen. Aber keine Thierart gestattet auch leicht eine so rasche Bermehrung, wie das Schwein, das der empfindlichste

landwirthschaftliche Barometer für die Futter= und Kartoffelpreise ist, und darum hob sich bei Minderung der Kartoffelnoth auch rasch die Schwein= haltung wieder. In diesem Kreise begegnen sich allein noch Widersprücke bezüglich des Werthes der Bastarde von englischen Racen.

Die Schweinemast wird besonders energisch in den Bezirken Werneck, Markt Steft, Wiesentheid, Markt Heidenfeld, Gemünden und Königshosen betrieben und seien nach dem Berichte des Kreiskomites in Königshosen Prachteremplare im Werthe von 100 — 200 st. nicht selten. Außer Marktheidenseld und Gemünden, wo auch die Zucht bedeutend ist, werden die Schweine meist von anderwärts (von mehreren Orten des Schweinsfurter Gaues und der Nhön) zugeführt.

Ein lebhafter Hanbel sindet auf den Märkten zu Gerolzhofen, Schweinfurt und in dem dem Kreise so nahen Bamberg statt, ebenso mit ganzen Heerden von Läusern nach dem Ju- und Auslande in den Bezirken Schweinfurt, Haßfurt, Gerolzhofen, Neustadt a/S., Kissingen, Brückenau, Münnerstadt, Weihers, Lohr, Schöllkrippen und Aschaffenburg.

Ueberall ift Stallfütterung eingeführt und Weibegang nur ber Gesundheit wegen üblich.

Als ausgezeichnet in Bereblung ber Schweineracen werben die Güter bes Frhen. v. Thüngen und jene bes Hrn. v. Bethmann zu Fechenbach und Theresienhof genannt. (Kreuzung mit englischen und Mekkenburger Ebern.) Am Spessart wird auch zeitweise Gickel- und Büchelmast betrieben.

Dem Bezirke Marktbreit sei übrigens die Schweinezucht ganz fremt, gering sei sie in Hilbers, und in Amorbach und Alzenau werde sie nicht stärker als zur Befriedigung des eigenen Bedarfes betrieben. In Weiherd und der Tann werden von Metzgern mit allenthalben gekausten Schweinen die bekannten Fabrikate hergestellt und weithin in den Handel gebracht.

# **§**. 79.

# Die Biegenzucht.

Die Ziege, ber Nachzügler landwirthschaftlicher Thierhaltung und bie Kuh ber armen Leute, ist in Bapern wie anderwärts vorzugsweise auf bergige und wirkliche Gebirgsgegenden beschräuft, soweit von einer besonderen Ziegenzucht die Nebe sein kann.

Denn außerdem ist sie häusig. Auch ist beim reichen Bauer der Bod die Zierde im Rindvichstall, da und bort der Meinung wegen, daß er die Lungenseuche ferne halte, die Ziege der als Speise beliebten Zickein wegen. Außerdem hält sie auch der kleine Gewerbtreibende häufig, leicht:

lich Futter für fie, wenn auch nicht immer mit ben haltbarften Rechtse begriffen, fich verschaffenb.

Sonst herrscht im baberischen Walb und am frankischen Jura bie langhaarige weiße, in ben baberischen Alpen bie kurzhaarige braune vor.

Zeitweise ward früher auch über Abnahme ber Ziegenzucht in Banern geklagt (Bochenbl. XXV p. 411).

Der bekannte Acclimatisationsversuch mit Caschemirziegen in Frankreich burch Ternaux und Janbert blieb auch auf Bayern nicht ohne Rester, benn 1824 kamen als Geschenk bes Königs selbst 4 solche Ziegen und einige arabische dazu noch nach Bayern, wo sie aber allmälig erfolgs los wie anderwärts verschwanden. Walner von Genf hatte sie aus dem Orient nach Wien gebracht (l. c. XV. p. 329).

In Oberbanern, bessen Berchtesgabener Ziegen burch ihre Größe und Milchergiebigkeit berühmt waren, haben sich an Babern (3. B. in Reichenhall) wie in Städten, in der Hauptstadt insbesondere, zunächst der "Geismilch" als Medikament wegen, Ziegen da und dort vermehrt, abgesehen davon, daß hier insbesondere der Bock als Stallzierde gehalten wird.

Oberbanern gahlte 1854 boch nur 6,861 Ziegen und ftand Schwaben und ber Oberpfalz (ersterem mit 5423 und letzterem mit 6641) am nächsten.

Die Verhältnisse Rieberbanerns mit nur 7,812 stehen benen Oberbanerns sehr nahe. Die 3 Franken und die Pfalz übertreffen in Ziegenhaltung die übrigen Kreise bei weitem. Aber die Gesammtzahl berselben in Oberfranken mit 16,886

Mittelfranken " 18,276

Pfal3 , 20,673

Unterfranken " 22,250

ist boch nicht bebeutend zu nennen.

Bon der Oberpfalz wird berichtet, daß "die Ziegenzucht, Gott sei Dank, in Abnahme begriffen sei". In Oberfranken sollen Beredlungs- versuche an der Molkenkuranstalt Streitberg mit Angorabastarbböcken gemacht worden sein, sonst werde an einigen Orten über ein Uebermaß in der Ziegenzucht geklagt.

In Mittelfranken vertheilt sich die Ziegenhaltung zwischen armen Leuten, den Gewerbetreibenden, auch in Städten, und sonst wohlhabenden Bauern, des Bodes und der Ziellein wegen. An manchen Orten, 3. B. Reustadt a/A. wird regelmäßig an der Kirchweih ein Geisbod geschlachtet.

Die Stadt Windsheim zählt regelmäßig 600 Ziegen, beren die Keinen Lente regelmäßig 3—4 Stück halten, während in dem nahen Rarkt Scheinfelb jeder Kleinbegüterte wenigstens sein "Kühlein" zu halten stredt. Witt. Erlbach, Neustadt a/A. und Windsheim werden als das Eldorado der mittelfranklischen Ziegenzucht geschildert, Gegenden, die übrigens in jeder Art landwirthschaftlichen Betriebes weit fortgeschritten sind.

Auch von Unterfranken wird gefagt, daß die Ziegenzucht überall in Abnahme begriffen sei, nur im Bezirke Marktheidenseld und Haßsurt seine Zunahme durch Zukauf von außen und zwar wegen der vergrößerten Schweinezucht bemerkbar.

Die stärkste Anzahl von Ziegen, zu 800 Stüden, mag im Bezirk Kitingen vorhanden sein. Beredlung ber Ziegen wurde zu Höchberg und Heibingsfeld bei Würzburg, bann in Lohr, Stadtprozesten, Brückenau und Mellrichstadt vorgenommen. Man nahm Hohenheimer Bocke und Ziegen, allein man zog zuletzt die Einheimischen am letztgenannten Orte vor, in Lohr aber die Hohenheimer.

In Schwaben war im Gebirgstande die Ziegenhaltung viel größer als jeht, wo sie, von den ärmeren Bewohnern gehalten, nur mehr die steilsten Abhänge zur Weide erhält. Doch engt sie die Forstkultur immer mehr ein und da auch die rationelle Käserei vom Zusat der Ziegenmilch abzegangen ist, weil sie den Gährungsverlauf der großen Käse stört und die Conservirung beeinträchtigt, so ist auch keine Aussicht auf Hebung bieses Zweiges von Thierproduktion.

## S. 80. Schafzucht.

Umgeben von Ländern, die alle frühzeitig und stark Schafzucht trieben, die theilweise sich einen Weltruf in Zucht seiner Schafe erwarben (Sachsen!) blied Bahern allein in diesem Zweig der Thierproduktion zurück und ist noch heutzutage trot der stärksten Unterstützungen von Seite der Regierung und bedeutender öffentlicher und privater Stammschäfereien noch weit entsernt, auf gleiche Stuse mit seinen Nachbarländern Württemberg, Sachsen und Oesterreich zu gelangen. Der Grund kann nicht in zu früher Bertheilung der Gemeindegründe oder dem Kleedau, der Neigung für Stallfütterung gelegen sein, sondern er lag wohl in dem vorwaltenden kleindäuerlichen Besitz und in der Borliebe für Ackerdau überhaupt, dem sich in Altbayern nur noch die Neigung für Pferdes und Schweinzucht zuge

sellte. Hier weibet bas alte Zaubelschaf noch mit Schweinen zusammen auf den Stoppeln und sonstigen Weiben in der urältesten patriarchalischen Einfachheit des von Hazzi ehedem so heftig bekämpften "wilden Hirtensstades!" Die alte ökonomische Gesellschaft zu Burghausen, so wirksam in vielen anderen Betriebszweigen, griff diesen gerade mit ihrer Entstehung in Deutschland in Mode kommenden Gegenstand der hochseinen Wollsproduktion, die Einführung von Merinos, so viel wie gar nicht auf.

ı

Ì

ı

:

ţ

ţ

1

1

Zwar besaß schon 1802 Schleißheim eine Metisheerbe, 1803 hatte Graf v. Prsch spanische Schafe nach Freiham gebracht und der Großherzog von Würzburg hatte von Napoleon I. selbst 1811 eine Stammheerbe
von Nambouillet bekommen, welche, in Waldbrunn ausgestellt, dasselbe für Franken, wie die Heerben zu Schleißheim für Altbayern, Schwaben und die Oberpfalz thaten. Aber das Alles war doch sehr lange nach
1752, als die ersten Merinos nach Frankeich, 1763 nach Oesterreich und
1765 nach Sachsen kamen.

Bielleicht mögen Private sie noch früher in Bayern gezüchtet haben, wie benn in ben 70er Jahren (1770) Herr v. Bor in spanische Schase schon nach Reustadt a/S. brachte und v. Zobel, Stecher und Quante aus jener Zeit in Sachen ber Merinoszucht gerühmt werben, — aber Thatsache ist, baß für ganz Bayern, mit Ausnahme von Unterfranten, ber Pfalz und bem westlichen Theile Mittelfrantens bie Agitation für Schaszucht erst mit den Bestrebungen Thaer's von 1820—30 (Wollonvent!) burch seine Schüler Schonleutner, die Sachsen Lanzer von Fodenfeld und Speck, später Baron Speck-Sternburg in volle Kraft trat.

1811 bot ber Pachter ber Jenaischen Atademiegüter, Gülte, spanische Schafe in Bayern zum Berkauf aus mit bem die Zeit charakterisirenden und erst jeht recht verstandenen Zusat: "baß seit der Insurrektion in Spanien von da keine Wolle mehr zu erwarten sei; da durch Frankreichs Kriegsmacht dieses Land kultivirt würde!" (Wochenbl. U. p. 6.)

Um 1815 werben zuerst von Walbbrunn aus 65 Zuchtwibber an 25 Schäfereibesitzer zum Sprung ausgeliehen (l. o. VI. p. 583) und 1816 sagt eine Bekanntmachung, daß von Weihenstephan aus 30 eble Zuchts wibber an einheimische Schafzüchter unentgeltlich abgegeben würden (l. c. p. 721). Ryß und Inspektor Enslin erwarben sich für die frankliche Schafzucht große Berdienste, wie später Baron v. Pollnitz zu Frankenberg und Lampel zu Triesborf, für Altbayern Schönleutner,

später Ruffin, Beit und v. Dürsch, von den Privaten Graf v. Yrsch, Graf v. Arco=Stepperg (Schwaben), Graf Seinsheim zu Sinsching und Lanzer v. Fodenfeld, Baron v. Speck=Sternburg u. A. überhaupt mitwirkten.

Enslin gibt für bie Periobe 1821—26 an, baß von Balbbrunn aus 390 Stück Widder in Mittel- und Unterfranken zum Sprung ausgeliehen worben seien.

Anfangs 1820 brachte schon v. Ruffin die Stallsütterung der Schafe nach dem Borgange des Grasen Schönburg auf Rochsburg in Bayern zur ernstlichen Discussion, führte sie selbst ein und ward dabei von Hazzi — schon wegen des "wilden Hirtenstades"! — sehr unterstützt. v. Ruffin bietet 1822 Elektoralschafe der feinsten Zucht aus Sachsen, in Bayern zum Verkauf aus. Inzwischen aber hatte sich als eines der größten Hindernisse der Verbreitung der edlen Schafzucht der Mangel an Wollmärkten in Bayern herausgestellt.

So heißt es gelegentlich ber Empfehlung ber Aushebung ber Essitermauth im Bereinsbl. IX. p. 279: "war nicht die kgl. Abministration zu Schleißheim gezwungen, ihre feine Wolle troth der enormen Essitemauth in's Ausland zu verkaufen, weil sie solche bei der nahgelegenen Tucksfabrik, der bedeutendsten des Landes, nicht an Mann bringen konnte? und bot nicht Einsender die seinige ohne Preisbestimmung der eine Stunde von hier entfernten Tuchsabrik vergeblich an?" Endlich sindet 1825 der erste Wollmarkt zu Schweinfurt statt! (Wochenbl. XV. p. 760). Zehn Jahre später sinden schon außer diesen noch Wollmärkte zu Donauwörth, Nürnberg, Augsburg statt und selbst zu Wünchen entstand 1837 ein solcher.

Schon ward die Gefahr ausgesprochen, die von Reuholland ber ben beutschen Wollen brobte.

Zugleich aber entstand nun am Ende der 20er Jahre der heftigste Kampf zwischen den Bertheidigern der hochseinen Wollerzeugung selbst. Speck-Sternburg, der 2—300 Wibber an die Regierung verkaufen wollte und Forsteuried in Pacht hatte, dann Lanzer von Fockenfeld, der, selbst aus Sachsen, von da edle Schafe nach Bayern brachte, auf der einen Seite und Schönleutner, eben vom Wollkonvent zu Leipzig gekommen, mit der Schleißheimer Schule von der anderen Seite, griffen sich hart au.

Gleichsam als Borfpiel zu biefem Kampfe für bie Mehrung boch

feiner Schafe in Bayern, erschien 1830 bie Mittheilung, baß zur Zeit achte Merinos ober boch verebelte Schafe sich in Bayern befänden:

| Isartreis       | 12,224                                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oberdonautreis  | 21,531                                                                                           |
| Unterdonaufreis | 3,190                                                                                            |
| Regenkreis      | 11,538                                                                                           |
| Rezattreis      | 28,719                                                                                           |
| Obermaintreis   | 15,515                                                                                           |
| Untermaintreis  | 88,409                                                                                           |
| Mheinkreis      | . 2,309                                                                                          |
|                 | Oberbonautreis<br>Unterbonautreis<br>Regentreis<br>Rezattreis<br>Obermaintreis<br>Untermaintreis |

183,436 (Wochenbl. XX. p. 757.)

Auch entstand in Nürnberg in biesem Jahre ein Schafzüchterverein und der Wolsortirer Barthels reist 1832 in Bayern als Merinos-klassisitator. Gegen ihn wie alle von Rorden eindrängenden Schafzüchter eisert die Schleißheimer Schule gewaltig, die indessen in v. Ruffin nach eben erfolgtem Tode des ausgezeichneten Schönleutner einen vorzüglichen Schafzuchtverständigen als Administrator erhalten hatte. Auch für Einführung der langwolligen Schafe für Kammwolle ward Ansangs der 30er Jahre viel in Bayern gethan (Leicester, Southdowns in Schleißheim durch v. Ruffin!) und der zähe Speck warf auch hiefür den Fehdehandschuh auf die Arena.

Baron Eichthal ließ 1833 langwollige Leicesters (24 Stud) von England kommen und in Sbersberg aufstellen, wo überhaupt sich bamals eine Musteraufstellung landwirthschaftlicher Zuchtthiere befand und viel für Bersuche zum allgemeinen Besten geschah.

Noch 1842 errichtet man in Schwaben eine Stammschäferei (Beit) — aber seit 1840 ist offenbar die hochseine Schafzucht im Rückgang und die Ablösung der Weiberechte seit 1848 (beziehungsweise 1852) brachte sie überhaupt auf ein noch bescheneres Maß.

Gin sehr sachverständiger Kenner unserer Schafzucht, Prof. Dr. Man, gibt in der Bereinszeitschrift von 1854 über die baverischen Schafracen solgende Gintheilung. Er, wie Direktor Helferich, beklagen den Berfall unserer Schafzucht oder, besser gesagt, die geringen Fortschritte berselben.

Gs unterscheiben sich in Bayern folgende Schafracen:

1) Das Zaubelschaf (Zaupelschaf), gemeinhin Landschaf genannt. Dieses Schaf tommt als die gemeinste Race noch allgemein verbreitet in Oberbapern, Rieberbavern und in einem Theile ber Oberpfalz und bes

schwähischen Gebirastanbes vor. Dasielbe bat je nach ber Beichaffenbeit der Fütterung eine verschiedene Größe und Schwere und variirt bieselbe von 22-36-40 Pfund Fleischgewicht. Rlein und mittelmäßig groß findet man es in bem Far=, Donau=, Amper=, Bils = und Rott = Thale und in ben übrigen Gegenden Ober- und Niederbanerns; schwerer und etwas wollreicher in ben oberhaperischen und schwäbischen Gebirgsgegenden und in ben fruchtbaren Theilen ber Oberpfalz. Die Wolle steht bunn, erreicht eine Länge von 4—6 Zoll, ist schlicht, haarahnlich, ohne alle Kräuselung und Stapelung, barich, grob, glangend und bie Saut ift neben biefer Bewachsung noch mit einem Flaume versehen, ber bie Bolle an ihrem Schurenbe mehr ober weniger verfilzt. Die Wolle bat porwaltend eine weiße Farbe, es kommt aber auch häufig schwarze und graue Wolle und nicht selten auf einem und bemselben Thiere weiße und schwarze Wolle vor. Diese Schafe werben zweimal im Jahre geschoren und es trägt ein Schaf bei ber zweimaligen Schur 3-11-14-2 Pfund Wolle, die zu groben Wollzeugen verwendet werden kann und manchmal um 36-40 fr. per Pjund verlauft wirb. — Genanntes Schaf ist ungemein genügsam in ber Rahr ungsaufnahme, erhalt neben ber gewöhnlichen Beibenahrung im Stalle nur selten eine Futterzulage, befindet fich fast zu jeder Jahredzeit und Witterung mit ben Schweinen und anderen Weibethieren auf ber Beibe, und muß sich felbft noch mahrend bes Winters, wenn ber Schnee nicht au tief liegt, mit bem Weibefutter begnügen. Es lammt baufig im Jahre zweimal, bringt ofters Zwillinge zur Welt und bie und ba fogar Drife linge. Dabei steht es nicht in zwedmäßig für bie Schafhaltung erbauten Stallungen, sonbern wird mehrentheils in ben Winkeln ber Schweine- und Biehstallungen, ober in sonst wenig benüthbaren, finsteren, feuchten und talten Plagen ber Wirthschaftsgebaube beherbergt, wo nicht felten über ibm die Hühnerstallungen angebracht sind.

Dem Zaubelschafe wird in den meisten Fällen teinerlei Sorgfalt, weder ausgewählte Fütterung, noch Schutz vor zu großer Rässe und Kälte zugewendet, sondern unbekümmert um dessen Gesundheit läßt man es im Winter von den Vieh- oder Schweinsmägden besorgen und von unwissenden Hierben, Weibern oder Hirtenbuben von Früh dis in den spätesten Abend auf seder beliedigen Weide herumtreiben; das Salz kennt dieses Vieh in der Regel nicht. Die Folgen dieser Behandlung sind Krantheitszustände verschiedener Art, vorzüglich aber das häusige Auftreten der Fäule, die nicht selten einen großen Theil der Schase oder die ganzen Herven

bahinrafft. Aber auch die Räube stellt sich öfter ein und beeinträchtigt ben Extrag dieser Thiere um ein namhaftes. — Bei reichlicher Fütterung nimmt das Zaubelschaf schnell zu und mästet sich leicht, liesert ein schmack haftes Fleisch und namentlich sehr viel Talg.

Den Pferch kennt man bei ber Haltung ber Zaubelschafe in ber Regel nicht und werben dieselben jeben Abend in ben Stall zurückgebracht, woburch bann auch ber Nuten bes Pferchens theilweise hinwegfällt.

١

ľ

2) Das beutsche Schaf. Dieses Schaf, welches auch frankliches Schaf genannt wird, findet sich häufig in Ober=, Mittel= und Unterfranken, ferner in Schwaben, ber Oberpfalz und seltener in Ober- und Rieberbapern. Dasselbe trägt eine schlichte Wolle von 5-6 Boll Länge, die fich jedoch schon zur Kräufelung hinneigt; fie ift feiner, fanfter und elaftischer, als die des Zaubelschafes und wird schon zu befferen Wollzeugen verwendet. Die Flaumbildung fehlt. Man scheert es nur einmal im Jahre und das Schurgewicht reicht von 3 bis 5 Pfund; das Pfund Wolle wird burchschnittlich um 42-45 tr. verkauft. Das beutsche Schaf kommt in verschiebener Größe von 40-60 und 70 Pfund Meischgewicht vor und zeichnet sich burch einen fraftigen gebrungenen Körperbau aus, ist ungemein bauerhaft und fest, tann ohne besondere Gefahr auf feuchten Beiben gehalten und im Winter mit faftigem Autter ernährt werben und besitt eine große Mastfähigkeit; bas Rleisch ift schmachaft und reichlich mit Fett burchwachsen. Ziemlich groß und start mit reichem Wollwuchse tommt es in ben Main-Gegenben, in Mittelfranken gegen die wurttembergische Grenze bin (in ber fogen. Brunft), aber auch nicht minber in Schwaben vor, wo fette Hammel zu 70 und mehr Pfund Fleischgewicht und 4-5 Pfund Bolle nicht zu ben Raritaten gehören, und bie gemästet, häufig um hobe Breife (18—20 fl. bas Baar vor etlichen Jahren nach ber Schur) nach Frantreich ausgeführt werben. — Die Farbe biefer Schafe ist in ber Regel weiß, es kommen aber auch hie und ba bunkle vor, und diejenigen, welche einen bunkelgefarbten Ropf und eben solche Beine haben, werben Spiegelschafe genannt. Es verlangt bas beutsche Schaf eine etwas bessere und reichlichere Flitterung als ber Zaubel, trost aber sonft fast eben so febr ben ungunftigen Witterungseinfluffen ber verschiebenen Jahreszeiten, vermöge welcher Eigenschaften es fich auch vorzüglich gut zum Pferchen, sowohl in ber erften Frühlings-, als fpatesten Berbst- und schon beginnenben Winterszeit eignet. Bu biefer Race gebort auch bas fogen. Rhonschaf, in ben Rhongegenden vorkommend, welches sich zwar nicht burch ben Wollbau

von dem eigentlichen bentschen Schafe unterscheibet, wohl aber durch sparlicher vorkommendes und kärglicher zugemessenes Futter etwas an Körperschwere und Wollreichthum verloren hat und beshalb scheinbar einen besonderen Schlag darstellt.

3) Das Bastarbschaf, auch Baster genannt. Fast allenthalben kommen in Bahern die Bastarbschafe in einzelnen Heerben, und zwar in den verschiedensten Graden der Feinheit und des Reichthums der Wolle als Kreuzungsprodukte von den beutschen mit Merinosschafen vor und es erscheint zur besseren Uebersicht dieser Thiere nach den verschiedenen Graden der Beredlung ihrer Wolle am zwecknäsitzsten, dieselben in zwei Absteilungen zu bringen, nämlich in die gemeinen Bastarde mit Quartwund annähernder Tertia-Wolle und in die besseren Bastarde mit Tertia-Fekunda- dies annähernd Prima-Wolle.

In allen Heerben, beren Besitzer bem landwirthschaftlichen Fortschritt hulbigen, sindet man entweder die größte Zahl derselben aus solchen Bastarbschasen bestehen, oder es ist doch wenigstens ein kleiner Theil solchen Thiere vorhanden. Häusiger sindet man die einzelnen Bastardschafe und Herzben in den fränklichen Provinzen; häusiger in der Oberpfalz und in Schwaben als in Obers und Niederbayern, wo die Bastardheerden mit Ausnahme der Nähe von München und Regensdurg nur selten anzutressen sind. In den übrigen Gegenden der letztgenannten Kreise hat man zwar dieselben schon hie und da versuchsweise eingeführt: weil man aber damit nicht glücklich war, so wurde die Beibehaltung der Zaubel der weiteren Einführung der Bastardschase vorgezogen, ohne fernere Einführungsversuche mehr zu machen

a. Geringeres Bastarbschaf, grober Baster. Durch die Bermischung (Kreuzung) des deutschen Schafes mit dem Merinosschafe entstehen Produkte, die in den ersten Generationen noch das meiste in der Körperssormation mit dem beutschen Schafe gemein haben, die also den kräftigen Körperban mit der rodusten Körperbeschassenheit behalten, sich dei gewöhnlichem Futter gut nähren und die verschiedenen Unbilden der Witterung sowohl im Frühs als Spätzahre ohne erheblichen Schaden ertragen können. Dabei verbessert sich aber die Wolle; sie wird seiner, sanster, elastischer, steht dichter auf dem Felle und nimmt die gekräuselte Form (die Biegunsen) der Merinoswolle an, wodurch sie kürzer wird, und eine mehr geschlossene Stapelung erhält. Das Schurgewicht bleibt noch ein bedeutendes, 3—4—5 Pfund und es verlangen diese Bastarde nicht mehr Pflege, als das deutsche Schaf und der Zaubel, wenn letzterer anders nicht zu Grunde

gehen soll. Das Pfund solcher Wolle wird oft um eirea 51—56 kr. bezahlt und es sind solche Schafe gleich mastfähig wie das deutsche und Zaubelschaf. Es wird beshalb auch dieses Schaf von denjenigen Landwirthen, die es einmal kennen, sehr geschäht und das fette Vieh dieses Schlages wird, wie das rein beutsche, zu denselben hohen Preisen häufig aus dem Lande ausgeführt.

b. Befferes Baftarbichaf (feiner Bafter). Wird die Beredlung bes geringeren Baftarbichafes (groben Bafters) noch burch einige Generationen mit Merino-Boden fortgesett, so wird bas Brobutt ber Kreuzung (bas neu entstandene Thier) immer bem feinen Bod ahnlicher, es verliert sich ber starte und breite Körverbau in etwas, bas Schaf mirb burchgängig feiner in seinem Baue und baburch aber auch etwas empfinblicher gegen Rasse und feuchte Ralte, obwohl es sich noch immer, wie auch bas gemeinere Bastarbichaf, zum Pferchen eignet. Diefes Schaf tommt bei ber gewöhnlichen entsprechenden Fütterung und Haltung fort, ohne auf eine au große Corgfalt Anspruch zu machen, gebeibt aber, wie sich von felbst versteht, besser bei einer Futterung, die auf trodenem Grunde wachst, und einer sorgfältigeren Bflege. Was die Berperschwere betrifft, so geht biefe, wenn die Kutterung nicht eine reichliche ist, etwas herunter, boch ist bieß nicht beträchtlich; es behalten biefe Thiere bie gleiche Maftfähigkeit und liefern ein feines und schmachaftes Meisch. Das Bastarbschaf ist ein gefundes und ausbauerudes Thier, und wird ber Weibegang einigermaffen vorsichtig betrieben und ist die Winterung nicht zu schlecht, so ist ber Ge winn an bemselben burch Meisch und Wolle tein geringer. Gin solches Schaf ist reicher mit Wolle an ben verschiebenen Korperftellen bewachsen, als die bisher genannten Schafracen; es wachst Wolle auf bem Ropfe, an ben Vorarmen und ben Unterschenkeln bis zu ben Schienbeinen herab und es ist auch der untere Theil des Bauches reichlicher mit Wolle besett. Die Wolle nimmt mehr und mehr ben Charafter ber Merinoswolle an; fie steht bichter auf bem Felle, wird noch fürzer, erhalt mehr Rrause lungsbogen; bas einzelne Wollhaar ist feiner, claftischer, faufter und regels mäßiger gebildet (treu), als wie bei bem geringeren Baftarbichafe. Die Wolle ift an ben verschiedenen Körperstellen von gleicherer Beschaffenheit, ber Stapel wird geschloffener und es hat eine folche Wolle schon einen hohen Werth zur Fabritation sowohl von Tuchern, als Zeugen (zur Rrempel wie zum Ramm), weßhalb an allen Orten fur folche Wolle per Pfund gerne 1 fl. bis 1 fl. 12 fr. bezahlt wird. Gin solches Schaf trägt 21-3 Bfund Bolle im Jahre.

4) Das Merinosichaf (fpanisches Schaf, Spanner, auch feines ober Sbelichaf genannt). Das im vorigen Jahrhundert zur Verbesserung ber Schafzucht aus Spanien nach Deutschland eingeführte Merinosicaf finbet sich in Bayern auf vielen Besitzungen bes Abels, ben Staatsbomanen und auf ben Hofen ber rationelleren Landwirthe, und zeichnet sich burch folgende Merkmale aus: Sein Körper ist reichlich mit Wolle bewachsen, ber Ropf, die Borarme und die Unterschenkel tragen innen und außen bis fast zu ben Fesselgelenken hinunter Wolle, ber Bauch ist gut damit bewachsen und die Wolle ist an den verschiedenen Korverstellen mehr ausgeglichen. Diefelbe ist febr fein, weich und fanft, hat eine größere Elastizität; die einzelnen Haare sind mehr gleich und da sich dadurch die Wollhaare schon aneinander schmiegen, so hat diese Wolle eine gute Stapelung sowohl nach innen, als auf ihrer Oberfläche, so daß nicht leicht Schmut und Feuchtigkeit in fie einbringen tann, weßhalb fie febr rein bleibt und sich gut waschen läßt. Die Wollhaare sind kurz, 14-24 Zoll lang und haben fehr viele kleine Biegungen (Aräuselungsbogen), wodurch fle eine sehr große Ausbehnbarkeit erlangen und fich auf 24-34 Zoll ausbehnen laffen. Weil aber bie Wollhaare turz find, so bleiben fie regelmäßiger in ihrer Berbindung, und es tann bei biefen Gigenschaften folche Wolle zu ben besten Tuchern und andern feinen Wollstoffen verarbeitet werben, wozu sich bie weniger feinen und weniger regelmäßig gebildeten Wollen nicht eignen. Aus biefen Grunden wird auch biefe Wolle von den Fabrikanten zu sehr hohen Preisen bezahlt und man erhält für solche per Pfund 1 fl. 30 kr. — 1 fl. 36 kr. und mehr. Davon trägt ein Schaf 2 — 24 Pfund und reichwollige und große Thiere selbst 24 Bfund im Jahre. Da man bei uns allgemein teine groben Tucher und Zeuge mehr tragen will, und vielmehr ben feinern ben Borzug gibt, so erzeugt Bayern lange nicht bas nothige Quantum bieser Wolle zu sch nem Bebarfe, und es werben die besseren Tucher und anberen feineren Wollstoffe von benjenigen Ländern und Provinzen herbeigezogen, wo man nur feine Schafe guchtet und bemgemäß auch große Fortschritte in ber Fabrikation biefer Stoffe gemacht hat; während unsere kleinen Tuchmacher fast lediglich auf die Fabrikation geringer Tücher und Wollzeuge angegewiesen sind.

Solche feine Schafe werben vorzüglich in Sachsen, dierreichisch und preußisch Schlesien, Mähren und der Mark gezogen und gehalten; es werben aber auch in den entfernteren Ländern: Ungarn, Polen, Ruß-

İ

i

t

ì

!

ı

į

ł

ı

İ

1

land und Italien eble Schafe gezüchtet, und in unferer Rabe haben fich barin noch befonders bervorgetban: Württemberg, Baben und die Meinern fachfischen ganber. Durch biefen Umftanb tragen wir aber bem Auslande bas Gelb zu, was sich babei nicht wenig barauf zu gut thut, bas golbene Bließ für sich zu besiten und uns von sich abhängig gemacht zu baben! An Abrpergröße steben biefe Merinosschafe ben früher aufgeführten Gattungen in etwas nach, ebenso sind sie feiner und garter im Baue und ber Rorperconstitution, und ertragen nicht fo, wie jene, die Raffe, Kalte und geringeres Futter, weghalb ihre Baltung und Fütterung eine forgfältigere und ausgewählte sein muß. Bei reichlichem und ausgendem Futter tonnen sie aber ebenfalls zu einem Körpergewichte gebracht werben, bas bem ber besseren Bastarbschafe nicht viel nachsteht. Da die Rässe ihrer Wolle nicht gunftig ist, und die kalten Nachtnebel ihrer Gesundheit nicht recht zusagen, eignen sich biese Schafe nicht gut zum Pferchen und ist es besser, fie mabrend ber Racht im Stalle zu behalten, als im Freien übernachten zu lassen. Das Merinosschaf nimmt die Mast leicht an und liefert ein gutes Fleisch, weghalb es gut gemästet von den Metgern gern gefauft wird.

Die Pfalz, welche nur mit 47,012 Stück Schafen, Lämmer eingesschlossen, in den statistischen Tabellen von 1854 eingestellt ist, hat wegen der immer höher steigenden Bodenkultur, welche selbst die Bergweiden ansgreist, eine nur mehr schwache Schaszucht. Rur in wenigen Disstrikten sind noch Reste sächsischer Feinwollschafe, und die übrigen sind grodwollig und zunächst Fleischschafe, deren Zucht durch den großen Absach nach Frankreich sehr animirt ist. Dieselbe Ursache treibt auch zahlsreiche Schasheerden aus Franken und Bayern überhaupt durch die Pfalz. Die Fleischschafzucht zugleich zu heben, hat der rühmlich bekannte Biehzächter Biller on zu Ritterschof englische Southdowns eingesührt und Adam Müller nach Gerhardsbrunn Widder aus den Bermittlungsansstalten des diesseitigen Bayern gebracht.

Oberfranten (mit 104,190) und Oberpfalz (141,247) tragen ber neueren Richtung auf Fleischschafe mit Mittelwolle gleichfalls Rechnung, indem Ersteres durch Zuchtbode von Tagmersheim und durch Berbreitung von Widdern der englischen Hampshirerace, die Se. Hoheit, Herzog Alexander bei Fantaisie, einführte, auf Bergrößerung der hier ausgebreiteten großen franklischen Landrace hin arbeitet. Richt selt en werden jest solche schwere franklische grobwollige Schafe in Sachsen wieder eingeführt!

Obgleich biesetbe Michtung auch die Oberpfalz einschlägt, so find boch hier noch größere Heerden seinwolliger Schafe bei einzelnen Gutsbesüßern, unter denen jene der Herren Kirchhoff zu Fodenfeld, vor allen aber bes Gir. v. Seinsche im zu Sünching und Schafhofen obenan zu stellen sind.

Rieberbayern bietet nichts Erwähnenswerthes in der Schafzucht dar (194,152 Stude), außer daß einzelne Gutsbesitzer, wie allerwärts eble und halbeble Heerben besitzen, im Ganzen aber hier wie in Oberbavern der gemeine Zaubel noch sehr verbreitet ist. In Oberbavern, welches der Zahl nach die meisten Schase in Bayern hat, nemlich 214,336 Stude, sind einzelne Schäsereien ausgezeichnet, wie jene zu Schleißheim und Weihensterh an, dann jene des Herrn Gr. v. Prich zu Freiham, des Posthalters Fürmann zu Garching und Anderer. Aber in den Betrieb der Wassen ist auch hier die Schafzucht noch lange nicht ernstlich einge drungen, obgleich große Weidessächen mehr wie anderwärts die Schafzucht begünstigen.

Schwaben (150,175 Stude) hielt vor 50 Jahren meistens noch Zaubelschafe — Schmiervieh — und ließ bieselben mit den Schweinen unter gemeinschaftlichen Hirten wie noch jett in Ober- und Niederbayern häusig weiden.

Runmehr aber bilbet das mittelseine Bastarbschaf die überwiegende Mehrheit. Dieses entspricht auch den Absichten auf Fleischerzeugung und Wollreichthum vortrefflich.

Graf Arco-Stepperg besitt in seiner Stammschäferei zu Tagmersheim Schafe mit starkem Körperbau und großem Wollreichthum, beren Wibber nicht blos in Schwaben, sondern auch in ganz Bayern zur Zucht eifrigst gesucht werben.

Mittelfranken, welches nach Tagwerken, auch Seelenzahl, berechnet bie meisten Schafe in Bayern zählt (ber Bericht bes Kreistomités gibt 200,000 Stücke an), hatte früher, als ein anderer Kreis, eble Schafe, wohl durch beffere Berbindung mit Sachsen und Preußen. Gewiß 20 Jahre früher, als im übrigen Bayern, waren Merinos in das Ansbacher Land gekommen, und schon 1766 ist in der "hochfürstl. Ansbachischen Landesdkonomie" auf die Wichtigkeit der Schafzucht und den Unterricht der Schäfer insdesondere hingewiesen.

Bielleicht ben großartigsten Bersuch zur Einführung hochseiner Bollerzeugung in Bayern machte ber verstorbene Fürst Feldmarschall v. Wrebe zu Ellingen, ber von 1816 an so viele und treffliche Elektorals von

ällen berühmten Punkten Deutschlands, von Thaer selbst aus Möglin, bann von Pictet im Gensischen bezog, daß er 1838 an 4750 Stück seinste Elektoralschafe besaß. Aber die fürstl. Schäfereien wurden wegen vieler Unglucksfälle schon 1838 auf wenige Hausen reducirt und als das Geset über Weibeablösung erschien, mußten auch diese verschwinden, da die Gemeinden auf Ablösung des Weiderechts bestanden.

Trot aller Schwierigkeit aber, die überall die Schafzucht in Bayern zurückrängt, ist doch in Mittelfranken noch große Liebe für diese Art Thierhaltung, und neuerlich wird selbst behauptet, daß daselbst die Schafzucht wieder im Aufschwung begriffen sei. Auch hier geht alles Streben auf Züchtung "von Fleischschafen mit größerem Körperbau, mit reichwolligen, wenn auch gröberen Bließen, auf gute, mittelseine, sogenannte Kamm-wolle" (mittelfr. Bericht).

Mittelfranken hat seine lebhafteste Schafzucht im Westen bes Kreises und zwar hier mit zumeist gemeinen beutschen ober raubbastarden Schasen. In der sogenannten "Brunst", im Landgerichte Leutershausen im Altmühlsthale, ein von 3 Seiten von bergigen Höhen umgebener Kessel, dann im "Wald" zählt man an 17500 Schase, von denen z der Mastung und nur z der Wolleerzeugung wegen gehalten werden. Händler, welche für Frankseich kausen, auch Württemberger und Badenser sehlen hier nie. Häusig werden auch blod Schase zur Mast eingekauft und eingestellt, und so das Jahr durch 3—4 mal abgekehrt. Sie werden in der Gegend von Wassertrüdingen, Windsheim, Ussendeim und Rothenburg gekauft, und diese Gegenden selbst treiben stark Schaszucht, so intensiv auch hier sonst gewirthschaftet wird.

Man pflegt hier um so strenger Stallsütterung bes Rindviehes zu halten, um die Schafe auf die Reste von Weide bringen zu können. Die Lust zur Zucht von Fleischschasen ist noch größer, als anderwärts und von 15 — 16000 Stück Schasen des Landgerichts Uffenheim rechnet man höchstens 12 — 1300 seinwollige, von denen überdieß sast die Hälste auf Schloß Franken berg tras, wo Frhr. v. Pöllnitz seit 1850 contraktmäßig eine größtentheils aus der altberühmten Heerde von Waldbrunn rekrutirte Stammschäserei hält. Wird hier noch mehr Feinheit der Wolle mit mögelich bester Körperstärke zu verbinden gestredt, so tritt die Jucht der Fleischsschafe vorwaltend auf dem großen Gute des H. Jöpperitz zu Burgsstall bei Rothenburg mit dem fränkischen Schlage auf. Dieser Schlag mit etwas seinerer und dichterer Wolle hat eine sehr große Masstähigkeit.

Die reichwolligen Schafe von Tagmersheim werben inbessen schon

zu Triesborf, Rofenberg (B. v. Rrailsheim), und auf Barberg (B. v. Anbrian) rein fortgezüchtet.

In biesen Gegenden wünscht man zur Zeit eine Stammschäferei mit eben solchen beutschen, besser franklischen Landschafen, um Zuchtwidder besonderer Gute erhalten zu konnen.

Wenn der Westen des Kreises den Fleischschafen so vorzugsweise huldigt, so treten dagegen schon im Zenn- und Rezatgrunde mehr feinwollige aus, und nehmen die Schafzüchter hier die Widder von Frankenberg sehr gerne.

Dasselbe ift ber Fall im Aischgrunde (Reuftabt a/A.), wo vielt Lust zur Schafzucht herrscht und auch sehr schafe sich finden.

Im Eich städ tisch en (Beilngries, Grebing, Kipfenberg), wo auf dem Jura noch viele unvertheilte Gemeindegründe sind, ist auch die Schafzucht noch erheblich, und zwar mit besonderer Rücksicht auf Wollseinheit. Dieß ist insbesondere auf den arrondirten Gütern der ehemals Leuchtenbergischen Besthungen, die überhaupt wie Musteranstalten für rationelle Bewirthsschaftung wirken, wie auf Weißenkirchen, Morisbrunn, Wittenfels, Spersberlohe, Lermanshof der Fall.

Die geringste Schafzucht im Kreise haben die Tabak- und Hopsensbauenden Bezirke mit Ausnahme jedoch der wieder an den franklischen Jura gränzenden Theile.

Unterfranken, welches durch seine ehebem so berühmte Walbsbrunner Stammheerbe (Negretti von Nambouillet) durch günstiges Klima, und schafzuchttreibende Nachbarn in Thüringen und Hessen den Beredlungsbestrebungen mehr wie ein anderer Kreis ausgesetzt war, liefert uns interessante Notizen.

Auch dieser Kreis sieht durch die neuere Kulturgesetzebung, den Bracksandau und die Bodenzersplitterung die Schafzucht in ein neues Stadium gebrängt. Der Berlust von manchen Weiden wird bitter beklagt, doch aber ein Fortschritt der Schäsereien in qualitativer Beziehung, wenn auch nicht in quantitativer, versichert.

Es gibt Orte, wo nachweisbar bie Schafe um bie Halfte in ben letten 30 Jahren abgenommen haben.

Bon den 176,724 Schafen Unterfrankens im Jahre 1854 warm grobwollige, Altvieh und Lämmer 63,560, halbveredelte, " " " 89,814, feinwollige, " " " 11,963,

11,387.

langwollige,

Die erfolgreiche Wirkung ber alten Waldbrunner Stammheerbe (Regretti) wird konftatirt.

pi Zz

-1:

-

:

: :-

:

:-:

:::

::

. . .

...

٠.

.

::

:=

:

,

;

:

1

Die zahlreichsten Heerben in halbveredelten Schafen besitzen die Bezirke Arnstein, Aub, Hospiem, Königshofen, Würzburg, — in feinwolligen die Bezirke Ebern, Brückenau, Königshofen, Ochsenfurt, — in langwollizgen: Königshofen im Grabfeld und Haßfurt.

Die Schäfereien vieler geschloffener Guter werben gerühmt (zu Thungen, Hohenroth, Grettstadt 2c.), die Gang- und Mastschäfereien vieler Gemeinden (Gerolzhosen, Hosheim, Haßfurt, Eltmann, Königshosen, Weihers, Bischossheim) hervorgehoben.

### §. 81. Geflügelzucht.

Historische Daten über Forts ober Ruckschritt ber Gestügelhaltung im Großen sehlen uns gänzlich, um so mehr schon, weil die statistische Forschsung dergleichen besonderer Beachtung nicht gewürdigt hat, es müßte denn Fouriers Projekt hieher gehören, mit den Hühnereiern seiner Phalansstern Guropas Staatsschulden zu tilgen.

Es ist wahrscheinlich, daß in den Zeiten uneingeschränkter Weidesstächen die Zucht der Ganse, Enten, Hühner (selbst der Tauben) ausgesbehnter als jest war.

Gansezucht ist ein gang besonderer germanischer Betriebszweig, und schon nach Rom wurden von unseren barbarischen Voreltern Ganse in den Handel gebracht.

Bur Zeit züchtet man zwar mehrere nach Lage bes Ortes, Farbe, Größe u. bgl. verschiedene Spielarten von Gänsen in Bayern, machte auch ba und bort Bersuche mit den sogenannten Aftrachangansen, in der Hauptssache aber blieb die alte beutsche Hausgans in Ehren.

In ganz Bapern wird sie balb zur Nahrung, balb bloß ber Febern halber gezüchtet und gehalten, und Ganseanger sind an vielen Orten nur mehr die einzigen Reste alter Gemeindeweiden. Am blühendsten ist aber nächst der Oberpfalz die Gansezucht in den drei Franken. Unterfranken hat aber auch überdieß den Borzug vor Allen in der hühnerzucht.

Die Oberpfalz züchtet in ben Bezirken Rittenau, Sulzbach, Bohenstrauß, Baldsaffen, Tirschenreuth viele Ganse zum Berkaufe selbst in sehr entfernte Gegenden. Dasselbe geschieht in Oberfranken, namentlich in ben westlichen Bezirken, an ber Regnit und It. Die Pfalz liefert an ben Rheinnieberungen viele Ganse auf die Markte nach Mannheim und Ganselebern nach Straßburg, oft zu 1 Franc per Stück von setten Thieren. Nimmt man dazu 1 fl. 30 kr. für die sette Gans, und 36 kr. für die Febern, so erscheint diese, fast gar keine Boranslagen verlangende Thierzucht sehr verlockend, wenn die Mast überzbieß auf Stoppeln und mit Hintergetreibe erzielt werden kann.

In Unterfranken zeichnet sich die Rhön durch Gansczucht aus, nnd viele Tausende solcher Thiere gehen jährlich von da ins Aus- und Juland, und sind große Bezugsquellen für Schreib- und Betifebern.

Mittelfranken hat seine bedeutendsten Gänsezuchten im Wörnitzund Altmühlgrunde, in Schlungenhof, Alten= und Neuenmuhr, Ober= und Unterasbach, Ober= und Unterwurmbach. Hier werden jährlich 1000 — 1500 Gänse im Durchschnitt gezogen, selbst Gier zum Ausbrüten von anderwärts her noch zugekauft. Außerdem ist noch große Gänsezucht um Leutershausen, im Distrikte Heidenheim, und um Windsheim und Rotten= burg a/T.

Ueberall in Bayern werben auch Enten gehalten, prabominirend in Altbayern, an Seeen und in Mooren besonders gerne, wo die Ganse viel seltener sind. (Bisamenten, ägyptische Enten 2c.)

Die Hühnerzucht ist in ganz Bayern wehl gleichmäßig entwickelt, nur aber überall ba besser gehegt und gepslegt, wo ber Lurus bas Fleisch und bie Gier berselben besser vergilt. So in ber Nähe von Bäbern, (Kissingen) ober von reichen Städten (Frankfurt, wohin von Unterfranken aus viele Hühner und Gier wandern, ähnlich am Rhein) — in ber Nähe von Wünchen, auch in ber Pfalz und bei schönem Landausenthalt an Seeen u. bgl.

Sehr rasch ward die Berbreitung ber neuerlich Mode geworbenen ausländischen Hühner von der Cochinchinarace mit den Schlägen: Brahmasputra, Dorking, Du Ganges 2c., dann der Crevecoeur, spanischen, malaisischen 2c. erzielt, aber ebenso rasch der Mangel an besonderen Borzügen erkannt.

Zwar ist gewiß, und wir sprechen aus vieljähriger eigener Erfahrung, daß diese Hühnerschläge der Cochinchinarace größer und schwerer werden, als unsere Landracen, demgemäß auch natürlich mehr Futter brauchen, daß sie im Winter früher Eier legen, als jene, im Alter sich auch leichter und start mästen, aber sie brüten zu oft und zu hartnäckig, legen in den mittleren Jahren weniger Eier wie die einheimischen und werden endlich bald fett.

Man lobt die Bastarbe mit dem Brahmaschlag. Um und in Nürnberg ist diese Hühnerzucht mit fremden Nacen in besonderer Ausbehnung, und vielleicht die schönste Hühnerzucht in Bayern hat Graf Pappenheim zu Mittelmarter, nahe bei Pappenheim.

i

Ì

;

į

ł

Ì

ţ

Es ware intercssant, die Menge des in Bayern consumirten Gestügels zu kennen, um es zu dem Fleischverbrauch hinzuzählen zu können. Diese Consumtion ist in manchen Gegenden sehr beträchtlich. Die Bersuche mit künstlicher Ausbrütung der Hühnereier, wie man sie zu München, in Kissingen und anderwärts anstellte, haben nirgends befriedigende Resultate gesgeben. Sie waren schon in den 20er Jahren in öfterer liebung.

Die Einrichtung von sogenannten Burmereien behufs leichterer Subnerzucht wird 1819 in Bayern nach Strachwit Angabe empfohlen, und Schliers Geflügelmast war schon 1811 in Würzburg berühmt.

## §. 82. Fischrucht.

Während bei den größeren Hausthieren von einer Einwirtung des Mensichen auf die Vollendung des Jungen noch vor der Geburt nirgends die Rede ist, tritt diese als wesentliches Mittel des Fortschrittes bei den kleineren, besser gesagt, dei Allen, welche Eier legen, in den Bordergrund. Das Wichtigste der Lehre von der Bienenzucht und Fischzucht, selbst von der Blutegelzucht und Seidenzucht (da die Raupe ebensoviel noch dem Eiwie dem Schmetterling angehört) und endlich vom Gestügel geht auf die Behandlung der Sier dieser Thiere Behuss bedeutender Bermehrung hinaus. Dieß ist nun gerade recht bei der sogenannten kunstlichen Fischzucht neuerlich hervorgetreten, und ebenso der große Unterschied, der darin liegt, ob man es dei der beabsichtigten Bermehrung mit Thieren, welche Fleisch fressen oder mit Pstanzenfressern zu thun hat. Die Schwierizkeit der Auszucht der Ersteren übertrisst die der letzteren außerordentlich!

Die kunstliche Fischzucht mittels kunstlicher Bebrütung ber Gier ist zwar von Stephan Lubwig Jakobi, einem Hauptmann in Lippesschen Diensten (geb. 1711, † 1784) zugleich Gutsbesitzer, im Größeren geübt worden, aber in den älteren Nachrichten von seiner Erfindung wird dech gesagt, daß er selbst es von einem alten Bauer (Fischer?) seiner Gegend gelernt habe.

<sup>\*)</sup> Bochenbi. bes fanbus. Bereins in Bapern XVIII. p. 128 (1828).

Es ist auch nicht unwahrscheinlich, daß erst durch langes Beobachten bes Gebahrens der Forellen im Bruch (so heißt das im Kies von der Forelle während der Laichzeit gemachte Loch) irgend ein Fischer oder Liebbaber der Fischerei, den Borgang der Natur ablauschte und dann Behuss der künstlichen Bermehrung benührte. Gewiß ist, daß 1763 die erste Nachricht von dieser Art Bermehrung im hannöver'schen Magazin erschien und Jakobi, der damals noch Lieutenant, aber schon Gutsbesihrer war, als Ersinder bezeichnete. Gleditsch machte 1764 der k. preußischen Mademie zu Berlin Mittheilung und sortan bemächtigte sich die Embryologie der Sache und von Sömmering dis E. Bogt haben die Physiologen viele schon Arbeiten zur Förderung embryologischer Studien veröffentlicht, aber die eigentliche praktische Ausgabe, mit Nuben junge Fische durch künstliche Befruchtung und Bedrütung zu vermehren, nicht besonders gefördert.

Wir werben übrigens gleich hören, daß der Kern der Aufgabe der künstlichen Fischzucht trot großen Eifers vieler Dilettanten hierin noch keineswegs gefunden ist.

Jakobi's Entbedung verscholl in Deutschland fast ganglich und welche beillose Ansichten man über künftliche Fischzucht boch zeitweise außern konnte, beweist z. B. die Angabe, daß man in China leere Subnereier mit Laich fulle und ben Suhnern zum Ausbruten unterlege!\*) Diefelbe Reitschrift, welche biesen Unsinn brachte, theilt aber boch schon 1828 bas ganze rechte Verfahren Jakobi's selbst mit und zwar nach ber erprobten Nachahmung bes Forstbediensteten Raas in Roburg, wo überhaupt wie im Lippe'schen selbst kunftlich Forellen nach Jakobi's Methobe unausgesetzt bis auf bie neueste Zeit gezüchtet wurden. Es ift nur von bem erften Busammenhang biefer Anftalten mit ber alteften von Satobi nichts naber bekannt. In Frankreich und Schottland wurden übrigens in ben 30er und 40er Jahren ba und bort Fische nach Jakobi's Dethobe gezüchtet, aber erst 1848 tam bie in Frankreich von Remy mabr scheinlich neu gemachte ober wenigstens fortgepflanzte Entbedung wieber nach Deutschland, nachdem Quatrefages zu Baris sich ihrer wieder angenommen hatte.

Fischer in Lippe und Koburg übten lange Jahre die Methode Jakos bi's an den Giern ihrer in Gefangenschaft gehaltenen Forellen in der Laichzeit als eine Nebenproduktion gleichsam neben der natürlichen Bers

<sup>\*)</sup> Bochenblatt bes landwirthschaftlichen Bereines in Bapern XIV. p. 667.

mehrung, aber weber ihr praktisches Berfahren noch die Ankundigung beseselben in der daverischen Zeitschrift machte irgend eine Wirkung zur Nachsahmung, dis 1848 es von Frankreich als Modesache nach Deutschland gebracht wurde. Sosort bemächtigte sich zuerst der landwirthschaftliche Berein von Bayern, einem an Flüssen und Seecen, auch an Salmoneen mehrerer Gattungen reichen Lande der Ersindung, ließ durch den I. Sekretär bes Generalkomite's eine kleine Versuchsanstalt in München an der Centralthierarzneischule, wo sich eine sehr passende, leider nur zu schwache Quelle befindet, einrichten, unterrichtete Fischer in dem neuen Versahren, ließ Reisen nach Hüningen machen, förderte die Organisation von Fischerklubs, organisirte neue Brütanstalten, vertheilte Preise, publicirte seine Ersahrungen, kurz that Alles, um diesen vielversprechenden Betriebszweig im Lande heimisch zu machen.

Seit bereits 1848, also 12 Jahre lang, bestehen bie neueren, von Frankreich ausgegangenen Methoden der kunstlichen Erzeugung von Fischen mittels kunstlicher Befruchtung und Bebrütung und es ist Zeit, nach den Resultaten nunmehr zu fragen.

Während im Lippe'schen und Koburgischen für ben Hausbebarf gleich: sam im Aleinen seit Jakobi's Zeiten fortgezüchtet wird, beginnt man in Frankreich bereits, sich mit ben Resultaten von Coste, etwas anticipirt, unzufrieden zu außern.

Das älteste Etablissement in Deutschland, seit ber neuen Epoche, die Brütanstalt an der t. Centralthierarzneischule in München, wird nur mehr zu Bersuchen benutt, die Nachfrage nach bebrüteten Giern hat nicht zugenommen, neue Anstalten mit Unterstützung von landwirthschaftlichen Bereinen oder mit Staatsunterstützung gleich jener in Frankreich sind nicht entstanden — es hat also die Entbedung nicht den vorerst erwarteten und mit dem Enthusiasmus des Empfanges harmonirenden Fortgang genommen.

Gleichwohl besteht außer an ben altesten beutschen Anstalten noch in Schottland, in Frankreich, in Rheinpreußen und besonders an vielen Orsten in Bayern die Methode tunstlicher Bedrütung vieler Arten der Lachse in Uebung und erhalt sich, ohne daß indessen große Brutverkause in Folge der Unternehmungen sich gewahren ließen. Dieß aber ware das Einträgslichste, also das Endziel solcher auf Gewinn jedensalls beruhenden Einsrichtungen.

Man ift von ber Rucht von Brut im Großen abgetommen und zur

halbwilben Züchtung mit Freilassen ber Fischchen nach bem Berschwinden ber Nabelbläschen zurückgekehrt.

Die Ursache liegt barin, baß man bie jungen Fischen noch nicht mit Vortheil aufzuziehen gelernt hat. Die Aufzucht ift ber wunde Fleck ber ganzen Operation.

Man hat gelernt, mit sehr geringen Verlusten (kaum 10 %) junge Fischten aus den Giern zu gewinnen, man kann sie auch bis zum Verlust des Inhaltes des Nabelbläschens ohne besonderen Ausfall erhalten, auch noch 2—3 Monate darüber — aber alle dis jetzt bekannten Nahrungs-mittel, die man den Fischchen gibt und die sie auch begierig haschen, erssehen nicht die natürliche Nahrung derselben. Es ist noch kein vollskommenes Surrogat dieser oder ein Wittel, mit Vortheil die natürliche Nahrung derselben in Masse zu liesern, bekannt. Das zu sinden wäre Aufgabe der Zoologen und nicht hintendrein, wenn es die Praktiker gesunden haben, zu sagen: Das sei richtig und könne auch gar nicht anders sein.

Es ist zwar gewiß, daß eine große Zahl von jungen kunstlich bebrüteten Fischchen ins passende freie Wasser ausgesetzt, sich fortbringen und den Fischbestand mehren, aber es steht dieß doch nicht im Verhältniß zur aufgewendeten Wühe und eingesetzten Wasse.

So lange man nicht das Gelingen der kunftlichen Aufzucht in ensgeren und gut abgeschlossenen Räumen unter statistischer Controle erprobt hat, muß man sich mit der halbwilden Zucht, wie oben angegeben, bez gnügen. Sie hat noch immer so viele Vortheile, daß diese kunstliche Aufzucht bei Fischwasserbesitzern, die sie kennen, in Uebung bleiben wird.

Wollte aber Jemand ein System von Bächen und Weihern in der Art einrichten, daß sie bei richtiger Berechnung der Größe für die Zahl der eingesetzten halbjährigen Brut von allen Feinden durch völliges Wassersablassen, wenn auch nur für einen Tag, gereinigt werden und später künstlich ernährt werden können, nachdem sie zuerst natürliche Nahrung genug fanden, so din ich fest überzeugt, daß ein sehr günstiges Resultat folgen muß.

Für hinreichende natürliche Nahrung bis zu einem Jahr Alter ift burch reichliche Wasserpstanzen, wie sie den Forellenbächen eigen sind, schon ein Jahr vor dem Besat eingesetzt, zu sorgen. Diese Wasserpstanzen bergen Milliarden von Insekteneiern, Larven, Weichthierchen x., welche eben die natürliche und beste Nahrung der jungen Brut bilden.

Die einjährige Brut gebeiht erfahrungsgemäß fortan burch kunstliche . Nahrung — z. B. Blut, Leber, Rogen, Fischstückhen 2c.

Wir zuchteten so in 3 Jahren in einem kleinen Weiher von nur 200 —' Flache 30 Pfund Forellen.

Fischeier werben zwar im Mutterleib, b. h. im Rogner, reif, aber erst außerhalb besselben mit der Milch (bes Milchners) befruchtet und ausgesbrütet.

Die Eier streift ber Fisch balb an seichten Stellen an Wasserpkanzen ab, wie z. B. eine große Menge von Weißsischen, Karpsen, Karauschen, Lauben 2c. und die ärmeren Seesischer in Bayern haben schon längst in gewisse Theile der Seeen Gerüste mit Flechtwerk von Weiden 2c. angebracht, um dieses Laichen zu begünstigen; oder sie legen die Eier an Steine an, wo sie oft gleich dem Froschlaich zusammenkleben — oder endlich sie streisen dieselben auf Steinen in eigenen Nestern, Brüche genannt, ab, wie namentlich die zur großen Familie der Lachse (mit der charakteristischen Fettstosse!) gehörigen Fische thun. Bei diesem Ausstreisen des Rogeners läßt der Wilchner die Wilch zutreten und die Befruchtung ist rasch vollzendet. Bon da an thut das Wasser Alles, — das Wasser brütet aus, nicht der Fisch — und im Wasser ist's begreistich die Wärme vorerst, die wirkt, dann die Luft im Wasser selbst — und endlich das Wasser als solches.

Allein wir fürchten, schon zu tief in die Doktrin gerathen zu sein, was hier nicht unsere Aufgabe ist, und kehren baher zu ben Zuständen selbst zurück.

Oberbanern, welches an Fischwassern in größeren Seeen besons bers reich ist, rühmt sich auch theilweise besonders guter Pflege berselben und sind alte Fischordnungen neuerlich und auch schon früher revidirt und eingeschärft worden. So wurde die 1765 für den Kochelsee gegebene 1830 revidirt, 1833 eine für den Wallersee, jüngst auch die meisten übrisgen. Hier wird auch 1830 das Castriren der Fische versucht und bemerkt, daß die Fische noch 5 Tage nach der Operation im Behälter lebend ges blieben wären.

Manche Secen, wie der Schliersee vorzugsweise, auch großentheils der Burmsee werden sehr gut bewirthschaftet, mäßig gut der Chiemsee, schlecht der Rochels und Ammersee.

Der Bartholomaussee wie Wallersec, vorzüglich sonft auch alle Seeen und Fischwasser am Alpenrand leiben neuerlich burch ben großen Zug von Fremben, welche hohe Preise auf Fische bieten und so namentlich auch ben . Salmonen zusetzen, so ferne biese bann auch in ber Laichzeit trot bes Berbotes wenig geschont werben.

Runftliche Forellenfütterung ober Aufzucht in gefchloffenen Behaltern mit ben gemeinen Seefischen finbet an allen Seeufern und in Stabten ftatt.

Die künstliche Befruchtung wird gemeinhin geübt, die Bebrütung deßegleichen und der zu München konstituirte Fischerklub sorgt wie das Kreisekomité und Generalkomité des landwirthschaftlichen Bereines für Berebreitung der gemachten Fortschritte. Künstliche Brütanstalten eristiren ferner zu München an der königl. Centralthierarzneischule, dei Stadtsischer Kuffer, beim Fischerklub, in Bab Kreuth, dei Hinkert nächst Andechs, Kerschbaumer am Bartholomäussee.

Die Erfahrung hat gelehrt, daß auch beim Aussetzen ber jungen künstlich erzogenen Brut in freie und passende Fischwasser ein großer Theil am Leben bleibt und diese Wasser sich rasch wieder bevölkern. Nur aber ber weitere Fortschritt ist noch nicht gelungen, in engen Räumen eine große Zahl dieser Brut durch künstliche Fütterung aufzuziehen und etwa erst jährige Brut im Großen zur Handelswaare zu züchten.

Fleischfressenbe Fische sind in der Jugend schwer zur kunstlichen Fütsterung zu bewegen und nicht minder schwer ist es wohl, die passende Nahsrung selbst für jede Art zu finden. Wenn man auch eine große Zahl der künstlichen Brut in engeren Räumen (kleinen Weihern) aufzubringen im Stande ist, so sieht doch die Wenge der Jährlinge zur Zahl der ausgeschlüpften Brut in schlechtem Verhältnis.

Niederbayern, welches von Landshut aus viele Brütversuche einleitete, sieht geringen Fortschritt in der Zucht deshalb, weil die Resultate berselben allzusehr gerade von den Fischern selbst, welche die Fischordnung nicht halten, gefährdet werden. Die vielen Theilnehmer an den Fischereis gerechtsamen der Flüsse und Ströme Niederbayerns sind gar zu sehr geneigt, Gemeinsamkeit der Interessen zu mißkennen und Raubsischerei zu treiben. Der dazu häusige Hausirhandel mit Fischen mache überdieß alle Controle unmöglich.

Als besonderes hinderniß wird ferner für die Donau die Dampfschiffsahrt bezeichnet, für die Forellenbäche des bayerischen Baldes die Holztrift, schäbliche Fangmethode, Correctionen von Flüssen und Bachen xc.

Fischerklubs ober Bereine bestehen in ben Bezirken von Grafenau und Regen.

In ber Pfalz find im Neuftabter und Eimfteiner Thal mit ber

tunftlichen Fischzucht erfolgreiche Bersuche angestellt worden und wird basselbst seitem eine entschiedene Mehrung des Fischreichthums wahrgenommen, obgleich manche Fabriken im Neustadter Thal die Fischzucht beeinträchtigten. Die jährlich eingesetzte Forellenbrut betrage 30—40,000 Stück.

. In der Oberpfalz ist nicht Mangel an sischreichen Flussen und an Weihern ist dieser Kreis selbst sehr reich, deswegen auch der Fische besonders Karpsen und Barben genug sind, welche sich auf natürliche Weise fortpflanzen und die Kunst überstüssig machen.

į

İ

1

1

l

İ

ľ

ı

1

t

١

Auch wirb, namentlich vom Landgerichte Walbsassen, fagt ber Bericht, ein nicht unbeträchtlicher Handel mit Karpfen nach Sachsen, bann nach Rürnberg getrieben und mancher Bauer nimmt bafür 3—400 fl. ein.

Bon Erfolgen ber erneuerten Fischerei= und Fischmarktorbnungen hatte sich inbessen in ber Oberpfalz nichts gezeigt.

Noch mehr beklagt dieß Oberfranken, welches fagt, daß Berechtigte und Unberechtigte in Devastation ber Fischwasser wetteiserten. Ansbers allerdings bei Weiherwirthschaft. Ueber Fischotter wird geklagt, aber bemerkt, daß die von der gräfl. Giech'schen Standesherrschaft zu Thurnau angestellten Bersuche mit der kunftlichen Fischzucht gelungen seien.

Ein Fischerklub besteht im Landgerichte Sollfelb - ein größerer, ber zweitgrößte in Bayern, ju Fischstein, Landgerichts Pegnis.

Die Thätigkeit bes Bereins in Ueberwachung geregelten Fischereis betriebes nach bestimmten Ordnungen in der Pegnis, Wiesent, Püttlach 2c. mit großem Forellenreichthum ist mit trefflichem Erfolg gekrönt, was die Fischpreise selbst am besten beweisen.

Auch die Versuche mit kunstlicher Bebrutung wurden gemacht. Gelang biese trefflich, so gelang boch weniger die kunstliche Aufzucht in engen Raumen.

Schwaben hat, so viel wir wissen, die kunftliche Fischzucht, welche herr Scheiffelhut zu Augsburg begann, nicht fortgesett.

In Mittelfranken ist insbesondere die Altmühl sehr sischereich und die Rednih sehr beachtenswerth, auch an kleinen Weihern und Seeen sehlt es nicht. Forellen sinden sich im Gichstädtischen, dann bei Altdorf und Hersbruck, welches theilweise in den Rayon des obenerwähnten großen Fischerclubs zu Fischstein, wie ebenso auch Auerdach in der Oberpfalz fällt. Ueber Abnahme der Fische in der Altmühl, deren Karpsen und Arebse weltberühmt sind, wird gellagt. Richt minder in der unteren Rednitz und Wornitz, wo sich die Fischpreise wie an der Altmutzl gegen früher verdoppelt haben.

Die kunftliche Bebrütung, bis jett nur für Salmoniben in Anwensbung, könnte für die Sommerbrutsische der warmen mittelfränkischen Gewässer nichts helfen. Auch sehlen in dieser nicht die Reinen Fische, sondern die großen. Es sehlt also an Schonung in der Laichzeit und an Controle der Größe der gefangenen Fische, die freilich dei Hausichandel kaum zu geben ist. Auch die vielen Enten und Gänse in der Altmühl werden als große Hindernisse mit Recht angegeben.

Es ware nicht schwer, die Forellenbache des Jura bei Gichstabt und weiter burch kunstliche Bebrutung zu bereichern, obgleich eine rationelle Pflege der Gewässer dies auch schon zu bewirken vermöchte.

Auch in Unterfranken ging die Fischzucht in Weihern und Seeen, insbesondere nach der Sätularisation sehr zurück, nur allein vom Bezirk Baunach wird gesagt, daß jährlich an 100 Etr. Karpsen verkauft werden. In dem Bezirk Gerolzhosen, früher so reich an Weihern, sind nur mehr 3, in Königshosen sind alle beurbart. Dafür hat die Natur Unterfranken in Flüssen und Bächen mit Fischen reichlich gesegnet, so namentlich im Main (Gemünden!), der Baunach, der großen und kleinen Sinn, der Saale ze. Daß die 1856 wie überall neu eingeschärste Fischereiordnung noch nicht durchgreisend wirke, wird beklagt, dafür die Hoffnung ausgesprochen, daß nach nunmehrigem Aushören der Maindampsschifffahrt sich daselbst die Fischereien bessern würden.

Unterfranken hat in bemselben Jahre mit bem Seneralkomits bes landwirthschaftlichen Bereins die kunstliche Fischbebrütung und zwar durch Hrn. Hofrath Dr. Balling zu Kissingen zuerst und dann durch den pens. K. Major List (1853) mit großer Energie aufgegriffen. Das Kreiskomits sehte zugleich mit dem polytechnischen Berein einen Preis von 200 fl. für die beste Leistung hierin aus und List machte in seinem Stadlissement im Stadtgraben zu Würzdurg schöne Fortschritte. Der Bericht des Comits sagt indessen, daß das Haupthinderniß in der Fortzüchtung der gewonnenen Brut, in der Kostspieligkeit bei Wangel an Fonds und geeigneten Käumen zum allein lohnenden großartigen Betrieb solcher Unternehmungen und in der Schwierigkeit liege, dieselben gegen fremde Eingriffe durch Diebstahl, Beschädigung und Zerstörung sichern zu können.

An letteren hinberniffen scheiterte ber Fortgang ber sonst gelungenen Bersuche, sunachst ber von Balling und Lift angestellten.

1

l

t

ļ

ľ

ţ

ı

1

ŀ

Die bessere Beachtung bestehender Flichordnungen ist bei einem so getheilten Sigenthume, als es die Fischwasser zu sein psiegen, nächste Nothswendigkeit für Ersat und Hebung unserer Fischproduktion. Die künstliche Fischzucht selbst kann nur dann von Bedeutung werden, hat aber den zweiten Schritt einer günstigeren Aufzucht der jungen Brut mit künstlicher Fütterung in engen Räumen (gleichsam die Stallsütterung!) noch zu machen.

## S. 83. Die Bienenzucht.

Die Zeibelweibe ber alten Zeit ist allmälig verschwunden und am meisten da, wo sie, wie im Nürnberger Reichswald, am schönsten blühte. Die große Zahl von Vereinen, die reiche Literatur und besonders die jährlichen Versammlungen der deutschen Vienenwirthe beweisen aber, wie sehr man in neuerer Zeit bemüht ist, diesen ebenso angenehmen als nützlichen Vetriebszweig, der mehr wie ein anderer die Natursorschung ers möglicht und lohnt, den deutschen und bayerischen Landwirthen zu ershalten und zu heben.

Die alte Art ber wilden Bienenzucht, durch Zeidler (cidelarii) im Wald geübt, wie solche in besonderen mit Privilegien aus dem 14. Jahrs hundert geschützten Geschlschaften schon bei Nürnberg (Feucht) und im Rulmbach'schen bestanden, erlag wohl längst den Wirkungen einer besseren Forstordnung; aber für die rationelle Bienenzucht blied stets eine große Borliebe und besonders in der jüngsten Zeit erwachte ein reger Eiser für dieselbe in ganz Deutschland.

Schon im Jahre 1784 erschienen Gesetz einer patriotischen Bienengesellschaft in Bayern und zugleich ein gründlicher und vollständiger Unterricht für die Bienenzucht von Joseph Pöstl zu München, gleichwie vorher schon, nämlich in den 60er Jahren, ein franklicher Bienenmeister in Ansbach und von 1770—72 Abhandlungen einer franklichen Bienengesellschaft erschienen waren. Nach längerer Pause, die nunmehr eintrat,
widmete der neue landwirthschaftliche Berein in Bayern auch der Bienenzucht wieder seine Ausmerksamkeit. "Die Bienenzucht" — klagt ein Artikel
vom Jahre 1811 im landwirthschaftlichen Wochenblatte — "ist dei uns zu
einer unglaublichen Rohheit herabgesunken" (a. D. S. 217), aber schon
1813 wurden die Sahungen einer eigenen bayerischen Bienengesellschaft
verössentlicht (a. D. IV. I. S. 307), welche in der Beterinärschule zu Munchen ihre Musterbiemenstöde aufstellte und baselbst öffentlichen Unterricht in ber Bienenzucht ertheilte. Dieser begann im Mai 1814.

Chorvitar Hiernle wird 1815 als Lehrer ber Bienenzucht aufgeführt und die Bienengescllschaft selbst nennt sich um diese Zeit "Mutterbienen-Gesellschaft in Bayern" und gab alle Sonntage öffentlichen Unterricht. An diesem mußten selbst die Beterinäreseven nicht nur Theil nehmen, sondern auch eine Prüfung aus demselben bestehen. Sie wurden dann mit Legistimationen über die erworbenen Kenntnisse versehen (Wochenbl. 1817 S. 461).

Allein so viel auch ba und bort geschehen war — von Lorenz Köpf zu Obersöchering wird selbst im Jahre 1815 gesagt, daß er 395 Bienenstöcke gehabt habe, — so mußte boch Magistratörath Dr. Rablkofer, gestützt auf die vielen Ersahrungen, welche er zum Theil selbst zu machen Gelegenheit hatte, zum Theil aber einer ber bewährtesten Bienenzüchter, der Maler Abam Seltenhorn bahier, welcher viele Reisen machte, ihm mitgetheilt hatte, im Jahre 1837 dem landwirthschaftlichen Bereine in einem Bericht über den Verfall der Bienenzucht in Bayern sehr klagen.

In diesem Berichte führte der Berichterstatter die Ursachen dieses Berfalles an und brachte die Mittel, wodurch demselben zu steuern wäre, in Borschlag. Es entstand aber darüber eine hitzige Fehde, insbesondere mit dem Lehrer Bizethum in Moosburg, und der Streit für und gegen die Magazindienenstöcke, deren Ersindung Sedde (1721) und deren Berbesserung Palteau und Mad. Bicat (1756) zugeschrieben wird, dauerte in Bayern lange an.

Bizethum, ber sich wenigstens für bie altbayerische Bienenzucht Berbienste erworben und auch ein Monatblatt seit 1838 für Bienenzucht herausgegeben hatte, starb endlich und mit ihm sein Blatt im Jahre 1844.

Aber Dr. Rablto fer sette in Oberbayern seine Thätigkeit fort, wie es auch von Seite bes Dr. Barth zu Eichstädt und bes Bienenzuchtvereins zu Erlangen 1842 im Franklichen geschah. Diese Männer hoben endlich die mehr wilde Bienenzucht ber älteren Zeit nach und nach auf die neueste Stuse ihrer Ausbildung, — von einer großen Zahl hochgebildeter Genossen, instesondere aus dem Stande der Geistlichen und Lehrer, welche diesen Betriebszweig gerne psiegen, unterstüht. Der Seminarlehrer Andra Schmid zu Sichstädt erward sich um die Bienenzucht besonders durch die Herausgabe der Bienenzeitung, welche der Berein der beutschen Bienenwirthe zu seinem Organ erhob, große Berdienste und der k. Landrichter Allioli in

Werbenfels gründete im Jahre 1849 eine Marienstiftung für Bienenzucht, wonach Feiertagsschüler, die sich durch ihre Kenntnisse in der Bienenzucht auszeichnen, alljährlich Preise erhalten. Insbesondere befaßt sich nunmehr das landwirthschaftliche Bezirks-Comité für die k. Haupt= und Residenzsstadt München unter der Leitung seines I. Borstandes Dr. Radlko fer mit der Vervollsommnung der Bienenzucht, besonders nach den bewährten Grundsähen des Pfarrers Dr. Dzierzon zu Carlsmarkt in Preußischsechlesen und macht sich nicht nur durch die Verbesserung der Wohnungen für die Bienen, sondern auch die Einführung der italienischen oder gelben Biene, welche vor der deutschen oder schwarzen Viene unverkennbare Vorzüge haben soll, zur angelegentlichsten Sorze.

lleber ben Zustand ber bayerischen Bienenzucht in ber neueren Zeit sind — abgesehen von ben wissenschaftlichen Fortschritten ber obenerwähneten Manner — aus ben Tabellen bes statistischen Bureau von 1854 bie Aufschlüsse zu entnehmen, nach welchen damals:

| Oberbayern    | 38,908 | Bienenftode, |
|---------------|--------|--------------|
| Schwaben      | 32,286 |              |
| Mittelfranken | 26,724 |              |
| Unterfranken  | 26,560 | •            |
| Pfalz         | 20,929 | ,,           |
| Oberpfalz     | 20,858 | <br>W        |
| Niederbayern  | 19,791 |              |
| Oberfranken   | 16,764 |              |
|               |        |              |

alle Kreise zusammen also 202,923 Bieneustöcke hatten und auf je 1000 Tagwerke der Area eines Kreises

| in | Wittelfranken und der Pfalz | 12   | Bienenfroc |
|----|-----------------------------|------|------------|
|    | Schwaben                    | 11,5 | *          |
| ,  | Unterfranten                | 10   |            |
| ,, | Oberfranken                 | 8    | *          |
| n  | Oberbayern und Oberpfalz    | 7    |            |
| #  | Niederbayern                | 6    | "          |
| im | ganzen Königreiche          | 9    | *          |
|    |                             |      |            |

trafen.

ţ

i

t

ł

In der jungsten Zeit hat sich die Zahl der Bienenstöcke in Bayern wohl sicherlich um ein Bedeutendes vermehrt.

Die Berichte ber Kreiscomité's über Forts und Rudschritte in ber Bienenzucht weichen zwar von einander ab.

Dherbanern, welches bie meisten Bienenftode, auch wohl trot bes Alima's die größte Zeibelweibe noch hat, rüstet sich vorzüglich durch Gruns dung einer nouen Altiengesellschaft von Bienenzüchtern unter Radikofer's Leitung zu neuem kräftigen Ansschwunge.

In Niederbayern soll aber nach ben Berichten bes Kreis-Comité's tein besonderer Fortschritt in der Bienenzucht bemerkbar sein. Der 1839 gebildete Bienenzucht-Berein auf Aktien (13 Aktien zu 25 fl.) löste sich wegen Mangels an Rente nach fünf Jahren wieder auf. Blühend, heißt es in demselben, sei die Bienenzucht nur mehr in den Bezirken Mitterfels, Regen und Bassau.

1

4

Alls Ursachen bes Rückgehens berselben werben angeführt: Zunahme ber Kultur öber Grünbe, Arrondirung, Gypsen ber Kleeäcker, niedere Honighreise, Mangel an Interesse und Unkenntniß eines rationellen Betriebes ber Bienenzucht.

Auch von der Oberpfalz wird berichtet, daß die Bienenzucht, trot des Bestehens eines besonderen Bereines und der häusigen Behandlung derselben nach Dzierzon's Methode, doch der fortschreitenden Kultur wegen eher ab = als zunimmt.

In Oberfranken wird die Berbesserung der Bienen-Wohnungen, welche im Kreise Platz greise (Doppelstöcke mit Zinkbeschläge am Fuß) gerühmt, nichts besto weniger aber das Zurückgehen der Bienenzucht in mehreren Bezirken bald aus Futtermangel, bald aus meteorischen Ereigenissen beklagt.

Die Pfalz findet in dem großen Andau von trachtarmen Handelspflanzen, geringem Kleedau und schwacher Obstbaumzucht Hindernisse für die Ausbreitung der Bienenzucht, wenn auch weniger in der hinteren als in der vorderen Psalz.

Unter franken klagt, baß es ihm trot vieler Mihe und Geldauslagen noch nicht gelungen sei, die Bienenzucht zu einer ergiebigen Rebennutung in allgemeine Berbreitung zu bringen, nichts besto weniger sei
boch eine Zunahme berselben bemerkbar. Ausdehnung des Andanes trachtreicher Pflanzen (bes Repses, Kleees, Haidekornes) — dann die Wiesenkultur und Aufforstung begünstigen sie; aber die häusigen Spätsröste im Spessart und der Rhon stören wieder Vieles. Nur mit Mühe sei das Dzierzon-Berlep'sche Versahren durch die Vereine und insbesondere der Herren Pfarrer Fink und Schmidt zu verbreiten gesucht worden, der Versuch des letzteren, die italienische Biene, die zur Zeit allgemein empfohlen wirb, sei aber, zunächst wohl nur wegen fehlerhafter Exemplare felbst, mißlungen.

۱

ŀ

ı

ı

ı

:

ľ

Im Aufschwung sei bagegen bie Bienenzucht in ben Bezirken Dettelsbach, Kipingen, Burzburg I/M., Marktbreit, Marktsteft, Reustadt a/S., Hofheim, Königshofen, Mellrichstadt, Bischofsheim, Brückenau, Markthelbensfeld, Beihers und ben Gebirgsorten von Semünden begriffen. In diesen Bezirken sei auch die Dzierzon'sche Methode nicht selten.

Die Bienenzucht in Unterfranken erhielt burch ben verlebten Regierungs Direktor Stöhr schon manchen Aufschwung, am meisten aber erst burch die Pfarrer Schmitt zu Erlach bei Kihingen und Fick zu Zeubelried, welche beibe die besseren neueren Methoden seit 1852 einsührten, Fick nach eigener Construktion verbesserte Dzierzonstöcke, Schmidtreine Dzierzons. Neben diesen wurden die Berlep'schen Ein- und Dreibauten verbreitet, und ragen noch Kaufmann Schmidt in Oberthulba, Landrichter Steinbach in Dettelbach, Lehrer Weiß in Michelseld, und Dekan Räder in Gerolzhosen hervor. Die beiben Pfarrer gründeten 1854 den Bienenzuchtverein Marktsteft, daraus 1855 der Bienenzuchtverein sir Unterfranken entstand, der jährlich eine Wanderversammslung hält und bis jeht seit 1857 ein eigenes Blatt herausgab.

Trot einigen Widerspruches unter ben Führern wird boch bas Beste erhofft, benn "was sich soll klaren, muß zuvor gahren," sagt ber Bericht und fügt bei: "Komm und sieh!"

Mittelfranken, welches schon 1770 bas Projekt zu einer Bienensordnung erhielt, und jetzt durch die deutsche Bienenzeitung, welche zu Eichstädt erscheint, sich auszeichnet, zählt nach neuester Mittheilung gegen 28,000 Bienenstöde, und das Kreiskomite fügt bei, daß es diese Angaben noch für zu niedrig halte.

Der Bericht von Mittelfranken gibt zu entnehmen: daß alle Bezirke in der Behauptung übereinstimmen, daß sich in den lehten zwei Dezennien die Bienenzucht sowohl nach der Zahl der Stöcke, wie der Sorgfalt des Betrieds sehr gehoden habe, und daß die Liebe dazu mit jedem Jahre zusnehme. Er nennt als hervorragenden Punkt für verbesserte Bienenzucht vor Allen Hohentrüdingen im Landgerichte Heidenheim, wo Lehrer Ganzer allein 70 Dzierzon'sche Bienenstöcke besitze. Rächstdem werden genannt: Theilenhosen, Dornhausen, Großbreitenbronn und Arberg.

Auch im Gichstädtischen blubt, insbesondere in Moritbrunn und Weißenfirchen, in Folge der Ausmunterung bes L. Gerichtsarzies die Bie-

neuzucht. Es wird vom verdienstwollen Seminarsehrer Schmidt und Dr. Barth nicht blos im engeren, sondern auch in den weitesten Kreisen für Entwicklung bieses Betriebszweiges gearbeitet.

In Nürnbergs Umgegenb, dem alten Hauptsitze der Cidelarii — ist die Bienenzucht noch wenig, besser aber im Aischgrunde und noch mehr um Uffenheim, Markt Scheinfeld und im Schwarzenbergischen entwickelt.

Mit Grund darf jedoch bei dem gegenwärtigen Standpunkte, welchen die Naturwissenschaften, die über das Leben und Wirken der Bienen die besten Ausschlässen, bereiks erklommen haben, angenommen werden, daß sich die Bienenzucht in Bayern bald einer ungleich größeren Theilnahme und einer allgemeineren Berbreitung auf dem Lande, wie sie es wirklich verdient, zu erfrenen haben werde; wenn nur einmal die vernünstigere und zweckmäßigere Behandlung der Bienen besonders nach den bewährtesten Grundsähen einer naturgemäßen Pstege der Bienen allenthalben mehr Einzang und Nachahmung gefunden haben wird. Das gute Beispiel wird aber auch hier, wie überall das meiste vermögen, und seine Wirkungen um so weniger versehlen, als man nur, was offenbaren Gewinn bringt, gerne zu befolgen und nachzuahmen geneigt ist.

### S. 84. Die Seidenzucht.

Uralten Datums ist die Seidenzucht in Europa. Aus China nach Borberasien, von da nach Konstantinopel (560 nach Chr.) und weiter in Griechenland verbreitet, kam sie 1130 nach Sicilien und Jtalien unter König Robert, nach Frankreich 1440 vorzüglich unter Heinrich IV. (1589 bis 1610), nach Deutschland aber erst vorzugsweise in der Witte des vorigen Jahrhunderts durch die Auswanderung vieler industriellen Franzosen (Edikt von Nantes!), obgleich schon viel früher da und dort Seidenzucht zur Unterhaltung getrieben und der Maulbeerdaum, der schon 1130, aber entschiedener im sechzehnten Jahrhundert von Dr. Libavius zu Rothensburg genannt wird, gepstanzt wurde.

Nicht leicht ein anderes deutsches Land kann sich solcher Ausdauer, man möchte fast sagen Hartnäckigkeit in der Versolgung des Zieles, die Seidenzucht zu einem landesüblichen Betriebszweig zu machen, rühmen wie Bahern. Die Geschichte seiner berartigen Strebungen ist daher auch besonders lehrreich. Seit bald 100 Jahren ist dieser Eiser entbrannt und glüht noch in sast ungeminderter Wärme!

Mit ber Uebersiedlung Karl Theodors aus ber Pfals in das dießseistige Bayern tam auch der Eiser für Seidenbau ins Land, derselbe Eiser, der auf den altbayerischen Mösern Tabat und Baumwolle bauen wollte, der uns aber auch Klees und Repsdau brachte.

i

ì

ı

t

į

Im Jahre 1781 wurde eine Seibenzuchtbirektion und 1783 sogar eine Generalseibenzuchtdirektion in München eingerichtet, unter Gr. Törring Gronsselds Prässibium eine chursurstliche Seibenzuchtanstalt ins Leben gernssen, im Budget wurden jährlich 6000 fl. (ben Zollerträgnissen auf Import stember Seibe entnommen!) dafür eingestellt, ein gewisser Senhried wird als Filateur ausgestellt, Bäume werden aus Italien geholt und München ringsum mit Maulbeerbäumen bepflanzt. Es eirculirten nicht wenige anzügliche Anesdoten über den Fortgang der Seidenzuchtanstalt und als endlich die Kansseute sich wegen des hohen Eingangszolles auf Seide beschwerten, siel plöhlich die ganze Sache (1797). Doch sollen schon in jener Zeit in der Oberpfalz 175,000 Maulbeerbäume gestanden sein. (Wochenblatt XIV. Num. 52).

Damals schrieben Bachow (1782) und Baumann (1784) über bie Seibenzucht in Bayern. Aus bieser ersten Periode ist taum ein Baum auf unsere Zeiten gekommen.

Die zweite Periode, kurz und wenig wirksam, war mit der Gründung bes landwirthschaftlichen Bereins eingetreten, nachdem Ritter von Heintl aus Wien dem Hoffriegsrathe empfohlen hatte, Seibenraupen auf Maulsbeerbäumen im Freien zu ziehen. Schon 1813 wird vom Generalkomits eine Seibenzuchtsection gebildet (Wochenbl. III. p. 171) und werden Preise ausgesetzt.

Pfarrer Meyer von himmelstron, Sporer in München, Würz in der Au und Andere arbeiteten auch ohne Subvention in der Seidenzucht fort, dis endlich die gelungenen Raupenzuchten von Fräulein Leeb zu Straubing Veranlassung gaben, daß sich ein Comitémitglied des landwirthschaftlichen Vereines, H. v. Nagel, neuerdings mit der Sache ernstlich beschäftigte und v. Hazzi endlich sich selbst an die Spipe einer neusgebildeten Seidenzuchtbeputation 1824 stellte, womit die III. Periode begann (verzl. Abihlg. I. p. 33 et seq.).

Diese Periode, in welcher gleich Anfangs bebeutende Staatszuschüffe flossen (je 6000 fl. jahrlich), zeichnete sich durch große Freigebigkeit mit Bäumen und Giern an Seidenspinner aus, vertheilte solche gratis an Alle, welche dergleichen wünschten, sah aber etwas zu hat ein, daß es an 51

Maulbeerbaumen, die man noch aus Italien kommen ließ, in Bayern sehle. Ein allerhöchstes Mandat von 1826 besiehlt, in allen Staatsforsten Maulbeerbaume zu pflanzen und Krippner theilt in bemselben Jahre den Entwurf zur Gründung einer Aktiengesellschaft für Seidenbau in Regensburg mit, welche indessen erst unter Zieglers Borstandschaft 1833 entsteht.

Unsere Seibenzuchtbeputation vertheilte gleich 1827 — 37,000 hochstämmige und kleine Maulbeerbäume (Wochenbl. XVII. N. 37), 1828 — stehen bereits 82,844 Maulbeerhochstämme und 1,500,000 Sämlinge (XIX. N. 3), 1832 — stehen 4,500,000 Maulbeerbäume (Abthlg. I. p. 36) und Galimberti frischt den Seidenbauverein in Kürnberg wieder auf, lehrt Anna Zinker, die dann wieder in Regensburg Unterricht gibt und erhält 1823 die große goldene Bereinsdenkmunze für seine Leistungen.

Ueber die Zahl der jährlich in Bayern erzeugten Cocons wird Rechenung geführt und nicht felten werden blos angezeigte, aber nicht eingesschickte Cocons mitaufgeführt, ja 1829 erscheint sogar 1 Ctr. blos versmutheter Cocons (Wochenbl. XX. N. 9).

Bebenklich erscheint auch trot ber 44 Millionen Maulbeerbaume bie häusige Empfehlung von Surrogaten, wie Salat, Leinbotter, Wiesenbocks-bart, die niedere Storzonere der Moore 2c., so daß man denken sollte, vor dem Verhungern verzehrten eben die Raupen jedes Vegetabil, wie man das wohl auch an anderen Geschöpfen bemerkt.

Das Jahr 1833 scheint für die Seidenbaudeputation oder die dritte Periode den Eulminationspunkt enthalten zu haben. Ueber 200 Personen werden als ausgezeichnet im Seidenbau ausgesührt, der Bezug von Maulebeerbäumen von dem Auslande wird als nunmehr unnöthig bezeichnet. In München, Rürnberg, Regensburg bestanden Lehranstalten sür die Seidenzucht und die Deputation weiß von 7½ Etr. Cocons und 34 Pfund abzgehaspelter Seide (Wochenbl. XXIV. N. 11).

Trot allebem sagt 1836 ein Berichterstatter in ber Bereinszeitschrift selbst (l. c. XXVI. p. 171), baß die bayr. Seidenzucht in bemselben Berhältniß in Bayern stehe, wie die Orangeric, wozu freilich ber Borstand ber Deputation, v. Hazzi, gleich selber bemerkt: "barüber scheint der Berfasser sich er im Jerthum zu sein."

Gewiß aber ist, daß von nun an weniger Cocons und Baume jahrlich angegeben werben und sich die IV. Periode vorbereitet.

Diefe Beriode beginnt mit ungewöhnlicher Thatigfeit von Gefellschafsten und Privaten zu Regensburg und Landshut.

Die Thatigkeit ber Gesellschaft zu Regensburg war auch von Ginfluß auf entferntere Kreise gewesen.

Zwar hatte Nieberbayern ganz bieselben Phasen ber Seibenbausintentionen wie Oberbayern burchgemacht, aber im Jahre 1838 bereistete sich insbesondere zu Landshut eine neue Bewegung vor, indem der Magistrat, von der Regierung ermuntert, Maulbeerbaumpstanzungen anslegte und wirklich bis 1848 im Hofgarten über 6000 Bäume, Hochstämme, Busch- und Heckenstämme hatte, die jedoch 1857 sämmtlich wieder ausgebet wurden, weil die Nanpentrankheit schon seit 1851 epizootisch alljährlich ausgetreten war und sich keinerlei Rente zeigte. Doch betrugen in den 20 Jahren des Betriedes angeblich die Einnahmen 1800 fl., die Ausgaben 900 fl., wornach sich als Reinertrag 900 fl. oder por Jahr 45 fl. ergeben hätte.

Inzwischen war für ganz Bayern die Bilbung einer königl. Direktion der Seidenzucht, mit dem ehemaligen Oberlieutenant Ziegler zu Regensburg an der Spipe — 1843 vollzogen worden. Die Direktion zählt fofort 33 Bereine für Seidenzucht im Königreich, 182 Pfund geshadpelte Seide, 2060 Pfund Cocons (Bereinszeitschrift XXXIII. p. 107 des Jahresberichtes). Sie führt serner 545,198 Heckens und Hochstämme auf, die nur 1842 und 1843 gepflanzt worden seinen. In der That werden bei Passau, Weihenstephan und Waldberunn neue Maulbeerbaumspflanzungen angelegt und von Weihenstephan an 40,000 Bänuchen, von Landshut aber 486 Hochstämme, 1485 Buschbäume und 22,000 junge Maulbeerbäume angegeben, von welchen sammt allen früheren der niedersbayerische Bericht nur 6000 ansührt.

Rimmt man hiezu die 41 Millionen Baume, welche die Seibenzuchtsbeputation des Generalkomits hinterließ, so sollten nicht geringe Flachen mit Maulbeerbaumen besetzt nachzuweisen gewesen sein.

Die Direktion zählt 1845 noch an 61 Seibenzuchtvereine! Regensburg selbst verfüttert in seiner Magnanerie auf bem Dreifaltigkeitsberge 80 Etr. Laub und zieht 6 Etr. Cocons. Dasselbe geschieht 1846 — aber bie Aktionäre zeigen sich boch mit ben Dividenden und Superdividenden wenig zufrieden. Sehr differirend von den älteren Angaben werden von ber Direktion nur mehr 486,360 Maulbeerbäume verschiedenen Alters im Königreich p. 1845 aufgezählt. "Längst war die Gute der bayerischen Seide erwiesen!" erklärt der Generalcomitévorstand Fürst Wallerstein 1846 und Fr. Fanny Detten= ho fer etablirt eine Seidenhaspelanstalt in demselben Jahre im landwirthschaftlichen Vereinsgarten zu München.

Endlich tritt die fünfte Periode mit der Bildung des Hauptfrauen= vereins für bayerische Seidenzucht 1847 ins Leben.

Wir verweisen bezüglich seiner Geschichte und Berichte auf die Abstheilung I. dieses Buches p. 139 et seq. und fügen nur zur Beleuchtung des neueren Standes dieser nunmehr 80 Jahre andauernden Strebungen den letzten Theil des hochsten Erlasses auf den Antrag der Seidenbauinspection loco Attiengesellschaft in Regensburg, die Abnahme ihrer Attien vom Staate oder den landwirthschaftlichen Kreis-Comité's betreffend bei.

"... Dabei kann allerbings nicht unerwähnt bleiben, daß die bereits vor mehreren Jahren von dem unterfertigten k. Staatsministerium angeordeneten, umfassenden Erhebungen über die Zustände und Aussichten der baherischen Seidenzucht sowohl im Allgemeinen, als in Ansehung des Resgierungsbezirkes der Oberpfalz und von Regensburg insbesondere ein keineswegs günstiges Ergebniß geliefert haben und daß die Gesellschaft zu Regensburg, den obwaltenden Schwierigkeiten und hindernissen gegensüber, auch dei dem besten Willen nicht im Stande gewesen sein mag, auf die Hebung der Scidenzucht jenen Einfluß zu üben, welcher unter den gegebenen Berhältnissen allensalls nur mit Verwendung bedeutender Geldemittel zu erzielen gewesen wäre.

Es ist nämlich eine nunmehr ziemlich allgemein anerkannte und namentlich auch von Seite der k. Regierung sowie des Kreis-Comité's des landwirthschaftlichen Bereines in den neuerlichen Borlagen wiederholt gewürdigte Thatsache, daß theils die klimatischen Berhältnisse, theils der Mangel an dichter Bevölkerung, das Vorhandensein reichlicher mit geringerer Mühe und Gefahr des Mißlingens verbundener Erwerdsgelegenheit, die Beschaffenheit und Einrichtung der bäuerlichen Wohnungen und wohl auch der Mangel an industriöser Betriebsamkeit überhaupt dem Gedeihen der Seidenzucht in den meisten Landestheilen kaum zu bewältigende Schwiesrigkeiten entgegenstellen.

Hieburch allein wird es auch erklärlich, daß die Seidenzucht in Bayern ungeachtet der zu ihrer Einführung und Ausbreitung sowohl von Seite der Staatsregierung, als von Bereinen und Privaten seit ungefähr hunbert Jahren gebrachten, sehr bedeutenden Opfer an Geld und Mühe, zu einem allgemeinen und nachhaltigen Aufschwung nicht gelangte, daß die periodenweise in verschiedenen Landestheilen errichteten, mit Eiser und Sorgfalt gepstegten Etablissements nach einiger Zeit stets wieder in Berfall geriethen, und daß der Seidenzuchtbetrieb des Landes noch jest zumeist auf Liebhaberei sowie auf dem besonderen Fleiße und Eiser verhältenismäßig weniger lediglich als Nebenbeschäftigung sie betreibender Individuen beruht.

Bei bieser burch ben Mangel eines einheitlichen und fräftigen Zusammenwirkens ber bestehenden Seidenzuchts-Vereine überdieß wesentlich verschlichmerten Sachlage wird den Organen des landwirthschaftlichen Vereins lediglich anheim gegeben werden mussen, mit Rucksicht auf die bezüglichen Verhältnisse und Bedürsnisse des Bezirkes zu beurtheilen, ob die Seidenzucht und vor Allem die hiebei völlig unerläßliche Pstanzung einer aus reichenden Quantität von Maulbeerdäumen und Gesträuchen mit gegrünzbeter Aussicht auf Ersolg durch Rathertheilung und Ermunterung in dem betressenden Bezirke ihrerseits gesördert werden könne, und das untersertigte kgl. Staatsministerium zweiselt nicht, daß die Comités des landwirthschaftlichen Vereins gegebenen Falles den bestehenden Seidenzuchts-Vereinen die thunliche Mitwirkung insbesondere dann nicht versagen werden, wenn sie von Letzteren hierum angegangen sind."

Der Hauptfrauenverein unterhalt mehrere Plantagen, vertheilt Baume und Raupeneier, wie dieß früher ebenfalls von den Commissionen und Deputationen geschah.

Aus der Thatigkeit dieser Seibenzuchtvereine zu Munchen und Regensburg nebst Filialen ist eine neue erhöhte Regsamkeit für den Seis benbau nicht besonders zu constatiren.

# Errata:

Seite 3, lette Zeile: ftatt 1387,5 D Deilen — 1388,75 D Deilen.

|  |   |   | T. |  |
|--|---|---|----|--|
|  |   | • |    |  |
|  |   |   |    |  |
|  |   |   |    |  |
|  |   |   | •  |  |
|  |   |   |    |  |
|  |   |   | •  |  |
|  |   |   |    |  |
|  | • |   |    |  |
|  |   |   |    |  |
|  |   | _ |    |  |
|  |   | · |    |  |
|  |   |   |    |  |
|  |   |   |    |  |
|  |   |   |    |  |
|  |   |   |    |  |
|  |   |   | -1 |  |
|  |   |   |    |  |
|  |   |   |    |  |
|  |   |   |    |  |
|  |   |   |    |  |



THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

Harvard College Widener Library Cambridge, MA 02138 (617) 495-2413

| SEP 1, 7 1998. |  |
|----------------|--|
|                |  |
|                |  |



